

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



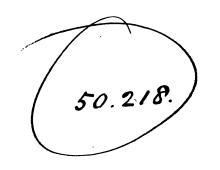

101e.680

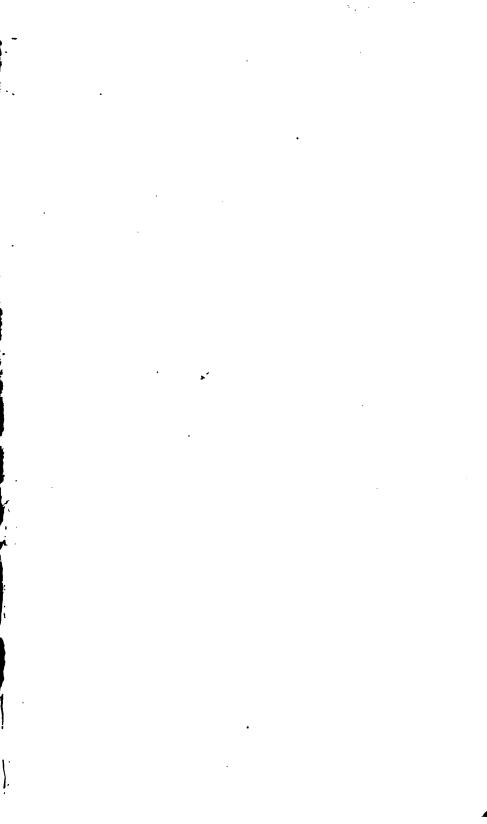

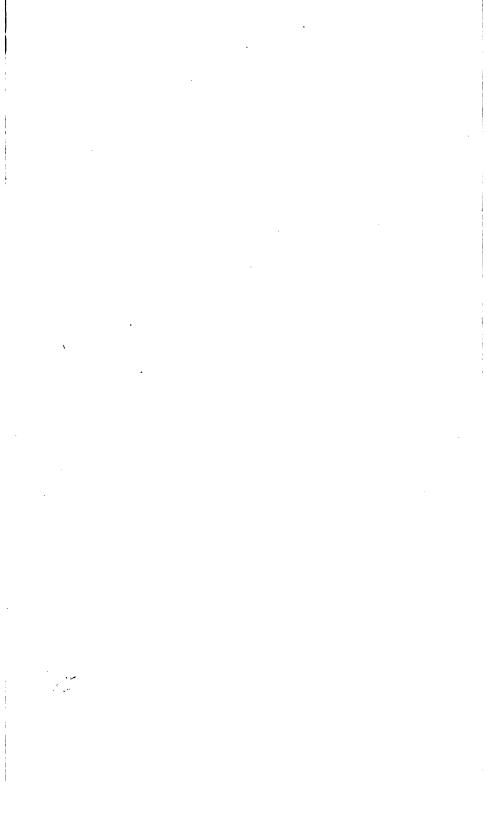

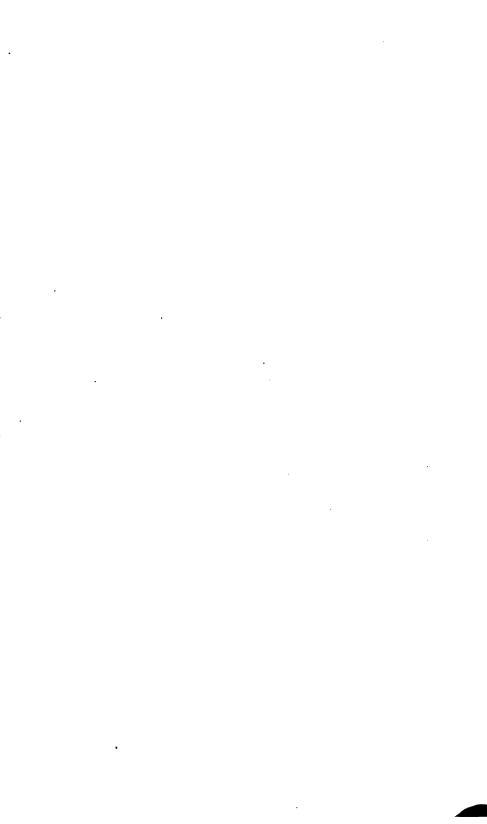

• . 

## Versuch

einer

# Geschichte der biblischen Offenbarung

als Einleitung

in's

# alte und neue Cestament.

Vo n

Dr. Daniel Baneberg,

Brofeffor ber Theologie und Mitglieb ber f. b. Afabemie ber Biffenschaften in Munchen.

Regensburg. Berlag von G. Zofeph Manz. 1850.



# Vorwort.

Die Einleitung in die heilige Schrift ist von mir nicht aus Neuerungssucht in eine Geschichte der biblischen Offenbarung verwandelt worden, sondern weil die frühere Weise ungenügend schien.

Wenn ich Jemanden, der mit dem Alterthume nicht vertraut ist, eine zweckmäßige Einleitung zur Lesung der Reden des Demosthenes geben will, so darf ich ihm nicht bloß die Handschriften bezeichnen, worin sich dieselben erhalten haben, die Erklärer, Überseher und Herausgeber nennen, welche allenfalls benützt werden können, sondern ich muß ihm die Zeitverhältnisse klar machen, woraus sie hervorgiengen, die Partheien in Athen, die Stellung der Bundesgenossen in den macedonischen Seestädten, Philipps Pläne und Unternehmungen und manches Andere, was in den Reden nur berührt wird.

So muß auch die biblische Einleitung die Zeiten und Umstände möglichst vor und wieder ausleben lassen, in und unter welchen die Bibel entstanden ist, und dieses geschieht durch eine Geschichte jener göttlichen Führung, wovon die heilige Schrift die Urkunde ist. Am Ansang und Ende erweitert sich der Schauplat dieser Geschichte über das Volk Jörael hinaus, größtentheils beschäftigt sie sich aber mit diesem Volke. In ihr muß die Beobachtung des innern Lebens die Hauptsache sein. Was irgendwie auf die Vilbung des Volkes eingewirft, was neue Irrthümer eingeführt oder alte Wahrheiten verjüngt, was geistige Fortschritte oder Rückschritte veranlaßt hat, das muß zur Anschauung kommen. Darum muß im Lause der Geschichte auch von den einzelnen Vüchern die Rede sein, woraus die heilige Schrift zusammengesetzt ist, nur daß sie nach der Zeitsolge ihrer Entstehung und nicht nach ihrer zum Theil zufälligen Zusammenstellung in unsern Vibelausgaben vorskommen müssen.

Durch eine nach diesem Plane ausgearbeitete Geschichte der biblischen Offenbarung sollte es möglich werden, zur Lesung der heiligen Schrift vorzubereiten und anzueifern.

Gelingt es, die Bücher der Bibel in ihrem innigen Zusam= menhange mit der bald mehr, bald minder sichtbar von Gott begelenkten Geschichte und dem welthistorischen Beruse des Bolkes Israel aufzusassen, so ist zugleich die Auszeichnung gerechtsertigt, welche diesem Buche von Freunden und Feinden in einer Aus= behnung zu Theil geworden ist, wie keinem andern in der Welt.

Der Grund, warum manche Geiftliche so wenig mit der Bibel vertraut sind, mag zum Theile darin liegen, daß all die losgerissenen Einzelheiten, welche sie daraus kennen gelernt haben, und all jene kritischen Präliminärnotizen, womit man sie in ihren Studienjahren in die Schrift einführen wollte, nur dazu gedient haben, sie mit Abneigung oder Scheu gegen dieses Buch zu erfüllen.

Dieser Entfremdung vorzubeugen, war mein vorzüglichster 3med bei diesem Buche.

Ich habe mich bemüht, ihn auf die einsachste Weise zu er= reichen, ohne künstliche Deutungen. Wenn ich das mosaische Cere= monialgesetz und einzelne prophetische Visionen gelegentlich auf Ideen zurückgeführt habe, so geschah es in der Meinung, daß hier die Umdeutung durch die Natur der Sache geboten sei. Ge mag wohl manchmal geschehen sein, daß bei solchen Deutungen der große Sinn des ursprünglichen Schristwortes nicht einsach genug ersaßt ward, und daß ich über dem Bemühen, zum nähern Bekanntwerden mit den heiligen Schriftstellern einzuladen, da und dort einen Fehler begangen habe, der begeisterten Berehrern großer Männer oft begegnet. Sie preisen die von ihnen Berehrten manchmal, wenn sie Jemanden einsühren wollen, nicht mit genug Ruhe. Gut, wenn der Eingeführte eben nur Bekanntschaft mit dem wahrhaft großen Manne macht. Ist er sähig, das Große zu würdigen, so wird er selbst zu corrigiren wissen, was in der Anpreisung dessen versehlt war, der ihn einsührte und zur nähern Bekanntschaft ausmunterte; gleichwohl wird er ihm Dank wissen.

So mag es sich wohl fügen, daß Jemand, der sich von mir überreden ließ, das Buch des Predigers einmal näher anzusschauen, bei genauer Prüfung zu der Überzeugung kommt, daß meine Darstellung des Ideenganges nicht allseitig begründet sei; aber er wird die Anregung, wodurch er genöthigt ward, selbst in beinahe vergessenen Theilen der heiligen Schrift ein kühnes Treiben mächtiger Gedanken zu belauschen, nie schelten. Er wird sich freuen, durch die Bibel eine geistige Beschäftigung zu erhalten, welche seine Seele weckt und nährt.

Und so übergebe ich mein Buch, trot seiner Unvollkommensheiten, bennoch mit Bertrauen ber Öffentlichkeit.

Gelehrte werden vorzüglich von der Zeit des Exils bis auf Christus, wo die Borarbeiten am dünnsten sind, manchen neuen Bersuch, den Gang der heiligen Geschichte zu beleuchten, sinden.

Daß ich den zweiten Tempel erst unter Darius Rothus gebaut sein lasse, ist keine Grille; die vorgelegten Gründe werden es zeigen.

Benn übrigens in meinem Artikel über das Exil in der Herderschen Encyklopädie gleichwohl der gewöhnliche Termin sestzgehalten ist, so muß ich bemerken, daß die Redaktion jenes Werkes hierin meinen Aussag geändert hat.

Freilich bleibt der hohe, nicht genug zu schäpende Charafter des Rehemias derselbe, mag sein Wirken unter den zweiten oder ersten Artagerzes fallen. Wir dürsen zwar nicht versäumen, an der heiligen Schrift die äußerlichen Beziehungen, welche von Zeit und Raum bedingt sind, so gewissenhaft, als nur immer möglich, zu erforschen; allein diese Beziehungen sind doch am Ende nur der Leib des allgemein Bedeutsamen, was darin lebt, und es gilt auch hier: "Das Fleisch ist nichts nüße, der Geist ist's, was Leben giebt."

München, den 16. November 1849.

Der Berfaffer.

#### Anbalt.

## Erfter Abschnitt.

|               | Schöpfung und Uroffenbarung.                          |         |
|---------------|-------------------------------------------------------|---------|
|               | Chopland and acollengard.                             |         |
|               |                                                       | Seite.  |
| <b>R</b> . 1. | Erfchaffung ber Belt burch Gott. Berhaltnif von       |         |
|               | Gott, Welt und Menschheit                             | 11-14   |
| R. II         | . Ursprüngliche Ausstattung bes Menschen zu seiner    | •       |
|               | fittlichen Bilbung.                                   |         |
|               | Das Parabies                                          | 15      |
|               | Barabiefifche Aufgabe bes Menfchen                    | 19      |
|               | Sprache; Schöpfung und Beftimmung bes Belbes          | 20 f.   |
| R. III        | . Die Brufung und ber Fall bee erften Menfchen .      | 22 — 28 |
|               | . Das Beitalter ber alteften Patriarden bis gur Fluth |         |
|               |                                                       |         |
|               | 3weiter Abschnitt.                                    |         |
|               | Sündfluth.                                            |         |
|               | Roachifche Bolferoffenbarung                          | 32 ff.  |
|               | Rimrob, Thurmbau gu Babel                             | 36      |
|               | Die Bolfertafel                                       | 37 f.   |
|               | •                                                     |         |
|               | Dritter Abschnitt.                                    |         |
|               | Patriarcalische Offenbarung.                          |         |
| <b>e</b> . 1. | Auserwählung und Führung Abrahams.                    |         |
| <u></u>       | Gleichberechtigung aller Bolfer                       | 39 f.   |
|               | Abrahams Auserwählung und Murbe                       | 43 ff.  |
|               | SEPTEMBELL SAUDELINGUALING MILL MANUELLE              | 40 W.   |

|             | . •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Geite   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| R.          | . II. Bilbung von Stämmen aus Abraham.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
|             | Arabische Stämme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 49      |
|             | Isaak und Jakob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50 f.   |
|             | Jakob und ber zelotische Eifer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 54      |
|             | Minuton Ollectroise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
|             | Vierter Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
|             | Die mosaische Offenbarung unter egyptische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m       |
|             | Ginfluffe. Führung burch bie Bufte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| ж.          | I. Bildung der Jeraeliten zu einem Bolfe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
|             | Egypten eine Schule ber Cultur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 55 ff.  |
|             | Religiofe Gefahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 59      |
| •           | Schutz gegen die religiofe Gefahr durch Druck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 60 f.   |
| <b></b>     | Market 115 for 100 House to 100 | c .     |
|             | oman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 61 f.   |
| •           | MI. Offenbarung am Dornbusch. Sendung Rosis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 63      |
| ж.          | Dan bankalla (Bakatuana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | AE F    |
| <b>.e</b> . | Pr. Die Bunder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 65 f.   |
| φ,          | Begriff und 3wed bes Bunders                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 67      |
|             | Sonderbare Form ber egyptischen Bunber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 69 f.   |
| R.          | V. Das Ofterfest und ber Auszug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 71 ff.  |
|             | VI. Beitere Ergiehung bes Bolfes in ber Bufte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 77 ff.  |
|             | VII. Offenbarung am Sinai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
|             | A. Nachfte Borbereitung bes Bolfes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 80      |
|             | B. Die prophetischen Gaben Rofis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 82 ff.  |
|             | C. Der Defalog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 86      |
|             | D. Der gange Jubegriff ber mofaischen Religion 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9 128   |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 90 94   |
|             | 3) Sittenlehre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 128   |
|             | I. Berhalten gegen Gott.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
|             | a) Innerliche Pflichten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 95 f.   |
|             | b) Außerliche Pflichten, Ceremonialgefet im All=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
|             | gemeinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 97      |
|             | 1) Privatgottesbienst 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9 — 104 |
|             | 2) Offentlicher Gottesbienft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
|             | a) Heilige Orte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 105 ff. |
|             | β) heilige handlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 110 ff. |
|             | y) Cultuspersonale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 118 ff. |
|             | d) Beilige Zeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 121 ff. |
|             | II. Berhalten gegen die Mitmenschen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 126 年   |
|             | E. Gesammtergebniß ber mofaischen Offenbarung. Bund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
|             | Gottes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 129     |

### Inhalt.

|    |              |                                |                                         |            |               |            |          |             |        |       |       | Seite   |
|----|--------------|--------------------------------|-----------------------------------------|------------|---------------|------------|----------|-------------|--------|-------|-------|---------|
| R. | · <b>V</b> 1 | II. Der moral                  | foe g                                   | ufta       | ind b         | e 8 §      | Bolt     | es n        | ach be | r Df  | •     |         |
|    |              | fenbaru                        | ng am                                   | Si         | nai.          | A i        | n 6 ft e | rben        | ber    | erfte | n     |         |
|    |              | Generat                        |                                         |            |               |            |          |             | •      |       | •     | 136 ff. |
| R. | IX.          | . Die junge G                  |                                         |            |               |            |          |             |        |       | •     | 141     |
| •  | X.           | •                              | -                                       | _          |               |            |          | -           |        | •     | •     | 143     |
|    |              | Die Abschiel                   |                                         |            |               |            |          |             |        | •     |       | 149 ff. |
| R. | XI           | I. Etroberung u                |                                         | •          |               | -          |          |             |        | -     |       |         |
|    |              | Charafter bes hei              |                                         |            |               |            | •        | •           | •      | •     | •     | 155     |
|    |              | Die Ausrottung d               |                                         |            |               |            | •        |             | •      | •     | •     | 157     |
| Я. | XI           | II. Über die B                 | ücher                                   | 90 to 1    | is u          | nd b       | as:      | B n ch      | Joln   | · ¢   | . 166 | 186     |
|    |              |                                | £ü                                      | infte      | r 2           | bse        | hnit     | t.          |        |       |       |         |
|    | S            | Rampf der                      | moso                                    | iijđ       | en            | D          | fen      | barı        | ung    | mit   | der   | :       |
|    |              | phonizisch ab                  | -                                       |            |               |            | •        |             | _      |       |       |         |
|    |              | 7 7                            | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |            | 8 <b>C</b> 13 |            | _        | • • • • • • |        |       |       |         |
|    |              |                                |                                         |            | ,             |            | ••       |             |        |       |       |         |
| R. | I.           | Die Beit ber !                 |                                         |            |               |            |          |             |        |       |       |         |
|    |              | A. Der heibnische              |                                         |            |               |            |          | •           | •      | •     | •     | 187     |
|    |              | B. Senbung ber !               |                                         |            | •             |            |          | •           | •      | •     | •     | 191     |
|    |              | C. Religion und                |                                         |            |               | •          |          |             | •      | •     | •     | 193     |
| •  | TI           | D. Dauer ber Ri<br>Die Konige. | aterfeit                                | , bas      | 20 H C        | ) der      | ייינום   | )ter        | •      | •     | •     | 196     |
| ж. | , 11.        | A. Samuel, Über                |                                         | amlaha     | · «-          | Y          |          |             |        |       |       | 200     |
|    |              | "                              |                                         | •          |               |            |          | •           | •      | •     | •     | 204     |
|    |              | B. David .<br>C. Salomoh .     | •                                       |            | :             | :          |          | •           | •      | •     | •     | 217     |
|    |              | D. Uberficht ber               | •                                       | ·.<br>nach |               | •          | •.       | •           | •      | •     | •     | 223     |
|    |              | E. Wirffamfeit be              |                                         |            |               |            |          | ob.         | :      | •     | •     | 230     |
| S. | ш.           | Das Brophet                    |                                         |            |               | <b>"</b> - |          | 7           | •      | •     | •     |         |
|    |              | Allgemeines                    | •                                       |            |               |            |          |             |        |       | . 288 | -244    |
|    |              | A. Die alteften A              |                                         |            |               |            |          |             |        |       |       | 245 ff. |
|    |              | B. Jonas, überg                |                                         |            |               |            |          |             |        |       |       | 252     |
|    |              | C. Amos, Dfee,                 | Joel                                    |            |               |            |          |             |        |       | •     | 255     |
|    |              | D. Ifaias, Dichi               | ias, N                                  | ahum       | •             | ٠.         |          | •           | • .    | •     | . 264 | -282    |
|    |              | E. Jeremias, Ca                |                                         |            |               |            |          | und L       | Obadia | •     | •     | 282     |
| R. | IV.          | Die heilige P                  |                                         |            |               |            |          |             |        |       |       |         |
|    |              | A. Gigenthumlicht              | eiten be                                | r hel      | răis <b>c</b> | en P       | oefie    | r:          | •      | •     | •     | 303     |
|    |              | B. Die Pfalmen                 |                                         | •          | •             | •          | •        | ٠           | •      | •     | •     | 309     |
|    |              | C. Das Buch 30                 | ь.                                      |            | •             | •          | •        | •           | •      | •     | •     | 323     |
|    |              | D. Der Prediger                |                                         |            |               | •          | •        | •           | •      | •     | •     | 331     |
|    |              | E. Das hohe Lie                |                                         |            | •             | •          | •        | • .         | •      | .•    | •     | 334     |
|    | **           | F. Die Sprüchwi                |                                         |            | •             | •          | •        | •           | •      | •     | :     | 888     |
| X. | ٧.           | Die Geschicht                  |                                         |            |               |            |          |             |        | •     |       |         |
|    |              | A. Dreierlei One               | 11072                                   |            |               |            |          |             | _      |       | _     | ` 941   |

|     |              | •                                        |         |       |        |      |        |     |       | Stite             |
|-----|--------------|------------------------------------------|---------|-------|--------|------|--------|-----|-------|-------------------|
| _   | *7           | B. Die Bucher Samuels und                |         | Rönig | e      | •    | •      | •   | •     | 344               |
| K,  | <b>. V</b> . | I. Das babylonische Exi                  |         |       |        |      |        |     |       |                   |
| ٠   |              | A. Rudblid auf bas affprisch             | e Exi   | ι.    | ٠      | •    | •      | •   | •     | 347               |
|     |              | B. Das babylonische Eril.                |         |       |        |      |        |     |       |                   |
|     |              | Baruch                                   | •       |       | •      | •    | •      | •   | •     | 355               |
| ٠   |              | Orte ber babylonischen De                | portai  | tion  | •      | •    | •      | •   | •     | 358               |
|     |              | C. Daniel                                | •       | •     | •      | •    | •      | •   | •     | 361               |
|     |              | Sechet                                   | er      | Abso  | hnit   | t.   |        |     |       |                   |
|     |              | Das Bolf Jerael un                       | ter     | per   | ſiſd   | em   | unt    | gr  | iedoi | s                 |
|     |              | fc) en                                   |         |       |        |      |        | Ü   | ,     |                   |
| R.  | ı.           | Die Rudfehr aus bem                      | Exil    | e.    |        |      |        |     |       |                   |
|     |              | Unter Chrus                              |         |       |        |      |        |     |       | 374               |
|     |              | Unter Darius Rothus .                    |         |       |        |      | •      |     | •     | 379               |
|     |              | Unter Artaxerres II. Esra                |         |       |        | •    | ·      | •   | •     | 381               |
|     |              | Unter bemfelben Rehemias                 |         | •     |        | ·    | •      | •   | •     | 382               |
| R.  | II.          | Beränberungen nach be                    |         | rile. | •      | •    | •      | •   | •     | 002               |
| ••• |              | A. Aufhören bes Gogenbienfte             |         |       | foffin | 10   |        |     |       | 208               |
|     |              |                                          |         |       | 1-11-1 | ۵.   | • .    | •   | •     | 387               |
|     |              | C. Gebetseifer, Bortrage                 |         | •     | •      | •    | •      | •   | •     | 390               |
| •   | TII          | l. Propheten nach dem C                  |         | •     | •      | •    | •      | •   | •     | 392               |
| Jt. | 441          | A. Haggaus                               |         | • .   |        |      |        |     |       | 906               |
|     |              | B. Zacharias                             | •       | •     | •      | •    | •      | •   | •     | 396               |
|     |              |                                          | •       | •     | •      |      | •.     | •   | •     | 397               |
| •   | 117          | C. Malachias<br>. Die Zeit des griechisc |         |       |        |      | •      | •   | •     | 402               |
| ж.  | . 17         |                                          |         |       |        |      | la OD- |     |       |                   |
|     |              | A. Außere Schicksale von Alex            |         |       |        |      |        |     | •     |                   |
|     |              | bie Rampfe ber Maccabae                  |         |       |        |      |        | -   |       |                   |
|     |              | B. Colonien ber Juben in gri             |         |       |        |      |        |     |       | 8-431             |
|     |              | C. Beiftiger Ginfluß bes Brie            |         | •     |        |      |        | •   |       |                   |
|     |              | Aristobul, Proselytenwesen               |         |       |        | •    | •      | •   |       | 2-446             |
| •   |              | D. Babylonische und paläftin             |         |       |        |      |        |     |       |                   |
|     |              | Tobiae, Jubith, Efther, Bu               |         |       |        |      |        |     |       | 7—471             |
|     |              | E. Gründung ber ibumaifch :              |         |       |        |      |        |     |       |                   |
|     |              | Der Beltfriebe, Geburt C                 |         |       |        |      |        | •   |       | 2 <del> 496</del> |
|     |              | F. Balaftinenfifcher und babyi           |         |       | -      |      |        |     |       |                   |
| •   |              | ducaer, Effaer. Sehnsuch                 | t nach  | bein  | Mes    | fta8 | •      | •   | . 49  | 7—522             |
|     |              | Siebeni                                  | ter     | Abso  | hnit   | t.   |        |     |       |                   |
| •   | ٠            | Christus in seinem S                     | e e h r | en,   | W i    | rfer | un     | p & | eben. |                   |
| R.  | ı.           | Chronologische Überfid                   | 6 t. :  |       |        |      |        |     |       |                   |
| :   |              | A. Chriftus neben Johannes               | bem I   | äufer |        | •    | ••     | •   | • .   | 523               |

|                                                                 | Seite              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| B. Chriftus in Galilaa feit ber Einterterung bes Johannes       | . 528              |
| C. In Samaria und Judäa                                         | . 532              |
| R. II. Einzelheiten aus bem Leben Jefu                          | 542                |
| R. III. Dreifaches Amt Chrifti                                  | . 549—560          |
| Achter Abschnitt.                                               |                    |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                         |                    |
| Berbreitung der Lehre und Birfung Ch                            | ripi.              |
| durch die Apostel.                                              | •                  |
| R. I. Die Wefchichte bes Jubenvolfes von Chrifti Simmel         | :                  |
| fahrt bis jur Berftorung Jerufalems                             | . 561 <b>- 572</b> |
| R. II. Die Bredigt ber Apoftel und Grundung ber Rirche.         |                    |
| A. Die Kirche im Judenthum                                      | . 572 <b>– 576</b> |
| B. Allmählige Loereißung vom Jubenthum                          | . 577—580          |
| C. Anfang bee Rampfes mit bem heibenthum und Gnofticismue       | 581 <b>-588</b>    |
| R. III. Schriften ber Apoftel.                                  |                    |
| A. und B. 1. und 1. Theffalonicher                              | . 589 ff.          |
| C. Brief an bie Galater                                         | 591                |
| D. 1. Brief an die Korinther                                    | . 595              |
| E. An Titus                                                     | 597                |
| F. 2. Brief an die Korinther                                    | 598                |
| G. An ble Römer                                                 | 601                |
| H. Allgemeine Bemerfungen über bie Briefe nach ber III. Dif     | •                  |
| fionereise Pauli                                                | 608614             |
| Uber ben 1. Brief an Timothens                                  | 613                |
| I. 2. Brief an Eimotheus                                        | 615                |
| K. An bie hebraer                                               | 616                |
| L. Brief Jakobi                                                 | 621                |
| M. 1. Brief Betri                                               | 624                |
| • -                                                             | 627 - 630          |
| P. Q. R. S. Die paulinifchen Briefe an die Ephefer, Philipper,  | •                  |
| Coloffer und an Philemon                                        | 630                |
| T. Die Evangelien. Matthäus                                     | 636 - 643          |
| U. Das Evangelium bes Marfus                                    | 644 - 646          |
|                                                                 | 647 - 652          |
|                                                                 | 652 - 657          |
|                                                                 | 657664             |
| Y. und Z. Der zweite und britte Brief bes Johannes              | 665                |
| R. IV. Die Grundlagen ber apostolischen Rirche.                 |                    |
| A. Die gottliche Gnabe. Bunbergaben. Die Offenbarung 30s        |                    |
|                                                                 | 667680             |
| B. Einrichtungen gur Erhaltung ber Einheit in ber apoftolischen |                    |
| Rirche. Primat, hirtenamt, Cultus, Lehre                        | 681 ff.            |

Geite

| muniti Avojujumi | Meunter | Ab | ſd | nitt) |
|------------------|---------|----|----|-------|
|------------------|---------|----|----|-------|

| Geschichte | ber   | Bibel, | als    | eines  | Hauptm  | ittels |
|------------|-------|--------|--------|--------|---------|--------|
| zur Erh    | altun | g der  | Einen  | wahre: | n Lehre | i n    |
|            |       | der    | Rirche | •      |         |        |

| _             |           |                |         |         |        | _      |           |        |     |       |    |           |
|---------------|-----------|----------------|---------|---------|--------|--------|-----------|--------|-----|-------|----|-----------|
| R. I.         | Samml     | ung ber        | heili   | gen     | Bü     | ch e r | •         | •      | •   | •     | •  | 692 - 710 |
| <b>R.</b> II. | Fortpfl   | anzung         | bes t   | lrtes   | ct e e | ١.     |           |        |     |       |    |           |
|               | A. Altes  | Testament      |         |         |        |        |           |        |     | •     |    | 710-724   |
|               | B. Menes  | Teftamen       | t       | •       |        |        |           |        |     |       |    | 724729    |
| R, III.       | Die alt   | en über        | fehur   | ngen    | ,      |        |           |        |     |       |    |           |
|               | A. Die al | exanbrinif     | the Be  | rfion   | bes    | alter  | r Test    | amente | 3   |       |    | 729-741   |
|               | B. Die ch | aldåif chen    | über    | epung   | jen,   | ober   | Targi     | ımim   | •   |       | ٠. | 741-743   |
|               | C. Die al | te fprifche    | über    | egung   | 3      |        |           |        |     |       |    | 743-746   |
|               | D. Die fo | maritanif      | che Üb  | erfet   | ung    | bes !  | Pentat    | euchs  |     |       |    | 746       |
|               | E. Die la | teinische L    | Bulgata | 1       |        |        |           | ,      |     |       |    | 747—758   |
|               | F. Die at | abischen !     | tberfet | unge    | ı      |        |           | •      |     | •     |    | 758-760   |
|               | G. Berfc  | iebene ant     | ere al  | te Üb   | erfe   | unge   | n.        |        |     | •     |    | 760-761   |
| •             | H. Polyg  | lotten         |         |         | •      |        | •         |        | •   |       |    | 761 - 763 |
| R. IV.        | Berehru   | ng ber         | Bibe    | l in    | ber    | fie    | betre     | ffen   | ben | Liter | a= |           |
| •             | tur bore  | . a ft a f 1 t | SELL    | 0 p m 4 | ine    | A SA   | 1 K = 1 1 | e fen  |     |       |    | 763778    |

#### Gefammtüberblic.

- 1. Wir verstehen unter göttlicher Offenbarung ein Reden Gottes zum Menschen und den Inhalt solcher Ansprache. Gott kann auf mannigsache Weise zum Menschen reden und möglicher Weise kann eine göttliche Offenbarung in der Innerlichkeit eines stillen Menschen perborgen bleiben; dann ist sie wohl etwas Geschehenes, aber kein Gegenstand der Geschichte.
- 2. Jene Offenbarung Gottes, wovon die heilige Schrift Urkunde giebt, ist nicht auf das verborgene Seelenleben einzelner Frommer beschränkt geblieben, sondern in die Öffentlichkeit herausgetreten und darum Gegenstand der Geschichte. Die Reden Gottes zu den Mensichen, wovon die Bibel Zeugniß giebt, schloßen sich an thatsächliche Berhältnisse oder an gewisse Ereignisse an, sie wurden erzählt und riesen Thaten hervor. So sind sie Gegenstand der Geschichte.
- 3. Bären indeß die äußern Thatsachen, womit die in der Bibel erzählten Offenbarungen Gottes zusammenhängen, ohne gegenseitigen Berband, ohne einheitlichen Berlauf, so könnte man ihnen nur den niedrigsten Rang geschichtlicher Bahrheiten einräumen, man könnte nur von einer Chronik der Offenbarung, keineswegs von einer Geschichte derselben reden. Allein es herrscht schon darum ein zusammenhängender Gang in jenen Ereignissen, woran sich die biblische Offenbarung anknüpft, weil dieselben die Geschichte eines Bolkes ausmachen. Die Thatsachen der göttlichen Offenbarung treten im Bolke Israel nicht als Erscheinungen auf, wovon das Gesammtleben desselben

unberührt bliebe, fondern fie find fo innig mit dem Befteben und Leben Dieses Bolfes verwebt, daß deffen Geschichte jugleich die Geschichte feiner Offenbarungen ift und umgekehrt. Die Stammväter Diefes Bolkes find zugleich die Sauptorgane der Offenbarung; die Sauptabichnitte der israelitischen Geschichte find zugleich die Epochen der Offenbarung. Durch ihren innigen Busammenhang mit der Beschichte eines Bolfes wird die Offenbarung Gottes felbst im vollsten Sinne des Bortes geschichtlich; denn das Leben eines jeden Bolfes auf der Erde ift Gegenstand der Geschichte. Reine Nation der Erde lebt nämlich so einförmig und abgeschloffen, daß nicht von innen und von außen im Laufe der Beit manche Bewegungen, Rampfe und Beranderungen vorfamen, deren fich die Geschichte bemächtigen fann. Bare das Leben des Bolkes Israel fo einformig und abgeschloffen gemefen, wie das der Chinefen, es hatte doch eine Geschichte, obichon eine durftige, einseitige, die uns nicht begreiflich machen konnte, wie eine auf ein fo einseitiges, geiftigarmes Bolt niedergelegte Offenbarung alle Menschen beschäftigen tonne. Allein die Geschichte Jeraels ift nicht einseitig und arm.

4. Gerade das ist das Ausgezeichnete an der israelitischen Geschichte, daß sie den höchsten Grad von Bielseitigkeit und reicher Lesbendigkeit erreicht. Sie ist nach außenhin, im Gegensatz zu der barbarischen Abgeschloffenheit, welche ihr schon Tacitus andichtete, vielsseitig, ja allseitig. Sie halt nicht nur die Erinnerung an einen gemeinsamen Ursprung aller Bölker der Erde sest, sondern bewegt sich auch unter dem Einstusse aller Culturperioden und Culturspsteme der ganzen alten Menschheit. Nichts tritt in der Geschichte dieses Bolkes so auffallend hervor, als eben die Bestimmung desselben, mit allen Haupterscheinungen der antiken Menschenbildung in Berührung zu kommen.

So weit wir mit irgend welchen Mitteln die Geschichte des Alterthumes von der zweiten Zerstörung Jerusalems ruckwärts übersblicken können, finden wir keinen großen Fortschritt, keine einflußreiche Beränderung in der Bildung der Bölker, womit die Israeliten nicht in lebendigen Berkehr getreten wären. Es ist eine auffallende Thatssache, daß das hebräische Bolk öfters auf sehr schwierigen Begen aus dem Heimathlande fortgeführt wird, um unmittelbar und personlich dort zugegen zu sein, wo ein neuer Tag der Bölkerbildung anbricht.

Nach der ältern babylonischen Cultur, aus deren Atmosphäre der Stammvater der Juden, Abraham, zog, treffen wir als die nächst älteste Bildung der alten Menscheit die egyptische. Und in dem Kreise dieser Bildung bringt die jüdische Nation gleichsam ihre Kindsheit zu, hier wächst sie aus kleinen Familien zu Stämmen und aus diesen zum Volke heran.

In den Jahrhunderten, da die Phönizier das lebensvolle Mittelglied zwischen der Cultur des innern Afiens und Egyptens bilden, find die Hebraer im Lande Canaan von ihren Bergen herab die nachsten Zeugen des regen Treibens jener Zeiten.

Ehe noch Babylon unter der Macht der Meder und Perfer zusammenbricht, werden die Israeliten dorthin geführt, um mit der untergehenden Bildung der Chaldäer in eben so nahen Verkehr zu treten, wie mit der perfischen, in welcher im Wesentlichen die indische schon eingeschlossen ist. \*)

Bis Alexander der Große kommt und der griechischen Bildung im Morgenlande Bahn bricht, haben die Juden wieder Besitz von Palästina genommen und bald gründen sich zahlreiche jüdische Costonien an allen durch griechische Cultur bedeutenden Orten. Vom Thierdienste der Egyptier bis herab zu der Naturphilosophie Epiturs ist auf geistigem Gebiete von den alten Völkern nichts Wichtiges erslebt worden, was nicht das Volk Jörael hätte miterleben müssen.

Die Berührung mit so verschiedenen Bölkern und so mannigsachen Arten der Cultur und Religion giebt der Geschichte des Bolkes.
Israel von außenher eine Bielseitigkeit, womit im ganzen Alterthume nichts verglichen werden kann. Bon innen wird diese Geschichte belebt durch den natürlichen Reichthum an geistigen Gaben,
welcher dieses Bolk bis zur Stunde auch in den Augen seiner Feinde
auszeichnet. Alle Leidenschaften, alles Ringen und Streben im Guten,
wie im Bösen stellt sich auf dem Grunde des hebräischen Bolkslebens
in den klarsten, schärssten Umrissen dar. Würden wir dieses Bolk
auch für sich ohne seine Offenbarung, bloß in seiner allgemein menschlichen Erscheinung, auffassen, so würden wir es wegen seiner geistigen.
Begabtheit als Rustervolk gelten lassen müssen. Es mag sein, daß
einzelne Fähigkeiten unter andern Bölkern des Alterthums weiter aus-

<sup>\*)</sup> Bas von der indischen Bilbung im Perfischen nicht gegeben ift, war fur bie Gebraer im egyptischen und phonizischen Culturfreise fcon ba.

gebildet murben, ale bei den Bebraern, das reine Denten bei ben Griechen, Die Runft des herrschens bei den Romern, aber eine folche Bereinigung aller Tuchtigfeiten, welche ber Mensch barftellen tann, möchte wohl nirgends gefunden werden, wie im hebraifchen Bolle. Man vergegenwärtige fich den Umfang allgemein menschlicher Ausbildung, welcher ichon durch wenige Manner gegeben ift, wie Abraham, Joseph, Moses, Josue, Jephte, Simson, Samuel, David, Salomob. Elias und Abab, Isaias und Ezechias, und Abnliche, man ftelle ben Fürsten und Ronigen die Propheten und Dichter gegenüber, man meffe den Abstand zwischen dem Kriegsliede der Debbora und dem boben Liede, zwischen dem Style der mittlern Bucher Mofis und dem im Buche Job und man wird keinen Bug hinzuzufügen im Stande fein, um ein vollftandiges Bild alles Menschenvermögens barguftellen. So verdiente die Geschichte Diefes Boltes als Mufter aller menfchlichen Bildung erwählt zu werden. Benn der Botanifer eine Pflanze untersuchen ober erklären will, so wählt er gerne ein vollkommenes Exemplar, d. b. ein foldes, worin nicht bloß der eine oder andere Theil der Pflanze, sondern alle flar und ganz enthalten find. bat das Urtheil einer balben Welt unter allen Beldengeschichten die Befange Somers erforen, weil hier ein gewiffer Rreis menschlicher Rrafte mit unübertrefflicher Rlarbeit, Ganzbeit und Ginbeit geschildert Bas bem Sanger ber Iliade nur im engen Rreife bes Belbenlebens und eben nur als Dichtung gelang, bas fteht durch bas Beugniß der Bibel in der Geschichte des israelitischen Bolles für alle Lebeneverhaltniffe als Birklichkeit vor uns: Ein deutliches und vollfommenes Mufter des Menfchenlebens.

So giebt die Stellung des Bolkes Jörael zu andern Nationen und der angeborne Reichthum an Talenten, den wir in der hebräischen Nation selbst beobachten, Antwort auf die wichtige Frage: Wie sollen wir in den geistigen Anschauungen und Erlebnissen eines so gar unbedeutenden Bölkleins etwas sinden, was allen Menschen der ganzen Welt genügen könnte? Wie konnte das Christenthum, auf dem Grunde des beschränkten israelitischen Bolkslebens erwachsen, den Beruf ershalten, die ganze Welt mit Einschluß aller Denker und ihrer Schulen sich zu unterwersen? Mit gutem Rechte, denn alle Völker der Erde können keinen Charakter ausweisen, der nicht in der Reihe der bedeutenden Menschen vom Volke Israel vorgekommen und mit den Vorbereitungen zur christlichen Offenbarung oder mit dieser selbst in

Beziehung getreten ware. Andererseits kann kein Studium, keine Erfahrung zu den Haupterscheinungen des egyptischen, phönizisch-babylonischen, persischen und endlich griechischen Culturkreises etwas wesentlich neues hinzufügen; die abentheuerlichsten Borstellungen moderner Theosophie und Rabbala sind im Besentlichen in jenen großen Geistesgebieten des Alterthums eben so gut zu sinden, wie die feinste Dialektik eines hegelschen Philosophen des neunzehnten Jahrhunderts.

5. So nabe indeg von innen der eigenthumliche Charafter bes israelitischen Bolfes überhaupt und einzelner Berfonen insbesondere und von außen der Einfluß beibnischer Cultur mit der göttlichen Offenbarung in Berührung tommt, so ift doch beides von einander ju unterscheiden. Das erstere dient nur jur Unterlage, jum Stoffe, welcher die hobere Geftaltung empfangen muß, das lettere nur jur Bedung und Bewährung. Bie groß auch der Ginfluß des Beidenthums auf die Geschichte der Offenbarung war, so hat es doch dem Offenbarungsvolle feine neuen Ideen gelieben. Das Banderleben der Jeraeliten durch alle Cultur- und Religionsspsteme des Alterthums hatte nicht die Bestimmung, von allen Seiten her Belehrungen zu sammeln, fo daß Jerael gleichsam nur der finnige Sammler oder bald mehr bald weniger gluckliche Bearbeiter der bedeutenoften Anschauungen des Alterthums und seine Cultur und Religion das Gesammtergebniß ber Saupterscheinungen des antiten Beifteslebens mare. Israel tritt vielmehr im Befige der Lehre vom perfonlichen, ewigen, allmächtigen Gotte unter die Naturreligionen, um im mannigfachsten Biderfpruch fein Glaubensbefenntniß ju bemahren. Die Geschichte tennt teinen andern Ginfluß auf das Innere' der israelitischen Religion, als daß der Widerspruch und Gegensat zur grundlichern Durchübung und Durchempfindung der heiligen Bahrheiten führte, wohl auch neue Offenbarungen berbeirief. Außerdem machen fich die beidnischen Religionen in der Geschichte der Offenbarung nur insofern geltend, als fie übermunden werden. Wir werden in allen Perioden bes Berlaufes der Offenbarung Spuren des Beidenthums finden, aber immer fo, daß der Rern der Offenbarung und die gottliche Ginwirfung jur Fortführung und Forterhaltung berfelben deutlich ju unterscheiben ift. Die göttliche Offenbarung überwindet der Reihe nach die Erscheinungen der Beidenwelt. Diefelben find fo in die Geschichte Des Glaubensvolles eingefügt, wie die Überrefte übermaltigter Pflangen - und Thiergeschlechter in manchem Geftein.

1.

6. Es bleibt indeffen dem Beidenthum immerbin ein febr großer Einfluß auf die Geschichte der Offenbarung, da feine Erscheinungen Gegenstand des Widerstandes von Seite der Offenbarung wurden. Das Beidenthum wird hiedurch, theilweise wenigstens, jum Zeitenmaage für die Offenbarung. Diefe ift an und für fich über ber Beit; aber insofern fle geiftigen Bedürfniffen entspricht, welche durch diefen oder jenen irrigen Zeitgeift bervorgerufen waren, muß fle beftimmte Epochen haben. Da ferner der heidnische Brrthum großentheils ein Suchen des fich felbst überlaffenen Menschengeistes nach Bahrheit mar, fo muß in der Aufeinanderfolge feiner Epochen ein Fortschritt sein. Dem menschlichen Geiste ift nämlich unmöglich, ohne alles Gefet eine bestimmte Form der Bildung zu verlaffen. versteinerten Thiere und Pflanzen in den Felsen der Berge in einer gewiffen Ordnung aufeinanderfolgen, die weniger entwideltern zuerft, die vollkommenern fpater, fo auch die Erscheinungen des Beidenthums. Es herricht ein Gesetz des Fortschrittes vom mehr Außerlichen, Stoffiichen, jum Innerlichen, Geiftigen, und vom Bielfältigen, jum mehr Bereinfachten in dem Berlaufe jener großen Religionsepochen, an welchen das Bolf Israel der Reihe nach vorübergeben mußte.

Darum dienen die Epochen der heidnischen Cultur von der Zeit an, da wir sie historisch festhalten können, nicht etwa bloß als zufällige Bezeichnung von Abschnitten in der Geschichte der Offenbarung, sondern auch als Maaß für die Fortschritte der Zeit bis zu jener Grenze, über welche hinaus es nur Wiederholungen geben konnte, also bis zu jener Steigerung menschlicher Bildung, welche die Schrift mit dem Namen: "Fülle der Zeit") bezeichnet.

Das egyptische, phonizisch babylonische, persische und spätere griechische Religionssystem folgen sich nach einem innern Gesetze der Fortbildung, bis das letztgenannte sich zur Unmöglichkeit eines Fortsschrittes auf geradem Wege steigert.

Das egyptische System ift von einem Naturculte beseelt, den ein gar nicht motivirtes Sittengesetz einzäunt. Der phantastische Nasturcult steht hier unvereint und unnatürlich neben einem ziemlich reinen Sittengesetz in dualistischer Nebeneinanderstellung.

Das phonizisch-sprische System, womit das babysonische verwandt war, löst diesen Widerspruch dadurch, daß es die Sittlichkeit

<sup>\*)</sup> Galat. 4, 4. Bgl. Ephef. 1, 10.

dem Raturculte und den phantastischen Schemen desselben zum Opfer bringt.

Das persische System reinigt das Sittengesetz durch edle angeborene oder wie immer erhaltene Ideen und stellt dasselbe neben einen gereinigten Naturcult. Dadurch tritt der egyptische Dualismus wieder auf, aber viel mehr vergeistigt.

Bei den Griechen hält es zwar schwer, ein bestimmtes religiöses System sestzustellen, da ihr geistiges Leben seit der Berührung mit den Persern die verschiedenartigsten Umwandlungen erlitten hat. Doch stehen zwei Dinge sest: Erstens: die Griechen streisten immer mehr und mehr alles Außermenschliche an der Naturreligion ab. Wenn auch an einzelnen Orten sich Mysterien erhielten, welche den phönizischen gleich standen, so waren sie doch aus dem Leben der gebildeten Gesellschaft ausgeschlossen. Nur was menschenähnlich und menschlich war, konnte sich im Besitze göttlicher Verehrung erhalten. Zweitens: Jedes Sittengesch, das nicht klar und deutlich mit der Forderung der dermaligen menschlichen Natur übereinstimmte, hörte auf, Geltung zu haben. Religion und Sittlichseit giengen in der menschlichen Naturlichseit auf. Was Epitur zum System erhob, war als allgemeines Lebensgesetz vor ihm da und blieb nach ihm im Griechenthum herrschend, auch wo man die Bhilosophie nur dem Namen nach kannte.

Die griechischen Philosophen widersprachen sich in vielen Schulfragen; doch darin waren sie eins: nur Menschenähnlichem oder Menschlichem zu huldigen und das sittliche Berhalten des Menschen auf seine Natürlichseit zu gründen. So sehr sie daher im Einzelnen von einander abweichen, so trugen sie doch gemeinsam dazu bei, daß die griechische Bildung wenigstens seit Alexander dem Großen überall auf jenes Geseh der Natürlichseit sich gründete. Die Herrschaft, welche sich die griechische Bildung über den cultivirten Theil Europa's und Afrika's sowie über Asien bis an den Indus errang, war überall mit einem Siege über den Glauben an eine unmenschliche Götterwelt und an ein anderswoher, als von der Natur des Menschen stammendes Sittengesetz verbunden. Und dieser Sieg führte jene Fülle und Reise der Zeit herbei, welche Gott zur Menschwerdung einlud.

6. So hilft uns die der Zeit verfallene Entwicklung des Beisbenthums den Gang der Offenbarung selber meffen. So weit wir die heidnische Cultur und Religion zurückverfolgen können, so weit haben wir ein außeres Maaß für den Verlauf der Offenbarung und

zugleich eine äußere Bestätigung für die Thatsachen, worauf sie sich stützt. Der fernste Punkt, bis zu welchem zurück dieses Maaß reicht, ist der Eintritt der Kinder Israels in Egypten. Bon dieser Zeit an werden auch die historischen Nachweisungen der Offenbarungsurkunden vollständiger, zusammenhängender. Darum könnte die Geschichte der Offenbarung füglich mit Moses oder dem Eintritte Jakobs in Egypten begonnen werden.

Doch ist der biblischen Erzählung von den vorangehenden Zeiten der geschichtliche Charakter nicht abzusprechen. Bierfache Bürgschaft haben wir für die Glaubwürdigkeit derselben.

- a) Bährend all das, was sonst bei den alten Bölkern über die Urzeit gelehrt und erzählt wurde, sich sogleich selbst entweder als dichsterische Sage oder als Frucht des menschlichen Nachdenkens zu erkennen giebt, offenbart sich in der biblischen Darstellung das Besen einsacher Berichterstattung. Gerade der Umstand, daß die hebräische Nachricht von jener alten Bergangenheit im Bergleiche mit den indischen Darstellungen arm, schweigsam und nüchtern ist, zeigt uns, daß hier kein Gemälde aus den Einbildungen, sondern einsach Geschichte geboten werden wolle.\*)
- b) Während wir ferners bei den nichtisraelitischen Schilderungen der Urzeit überall die Nachweisung der Zeugen vermiffen, durch welche wir die Wahrheit der Überlieserung vermittelt denken können, haben wir hier eine bestimmte Reihe der Patriarchen, gleichsam als Antwort auf die Frage: auf welchem Wege die Kunde der wenigen erzählten Thatsachen auf die spätere Zeit herabgekommen sein könne?
- o) Allerdings reicht dieses Zeugniß für den Bericht über die Schöpfung nicht hin, da diese Thatsache über alle menschliche Erinnerung hinausgeht; dieser kann nur durch die prophetischen Eigenschaften des Bersassers verbürgt werden. Daher hängt die erkennbare Gewißheit dieses Berichtes ab von der spätern Erprobung jener Eigenschaften an Moses und an andern Propheten, \*\*) welche irgendswie diesen Bericht bestätigt haben.

Die spätere Geschichte der Offenbarung nimmt diesen altesten Bericht gleichsam auf die Schultern und erhebt ihn durch ihre Ge-wißheit zur unzweiselhaften Sicherheit, und zwar nicht bloß bei aus-

<sup>\*)</sup> Bgl. Bfalm 19, 8 ff.

יי) שפו. אום הלא הגד נוראש לכם . 11. שפי שפול (ייי)

brudlicher hinweisung auf benselben, sondern auch, und noch mehr, durch den innern Zusammenhang, welcher fich zwischen den Thatsachen aus der altesten Zeit und zwischen jenen der spätern Jahrhunderte zeigen wird.

In dem Maage, als wir im spätern Berlaufe der Geschichte die einfachen Folgen von demjenigen wahrnehmen, was hier als ursprüng-licher Ansang dargestellt wird, steigt das Bertrauen zu der Bahrshaftigkeit dieses Berichtes.

d) Dazu kommt der wichtige Umstand, daß in dieser kurzen Darstellung der Urzeit bedeutende Wahrheiten ausgesprochen werden, deren wissenschaftliche Ermittelung ein Ruhm der Gegenwart ist, hingegen im Alterthume unmöglich war.

So ift im Schöpfungsberichte eine Reihenfolge der organischen Wesen aufgestellt, deren Nachweisung die Geognosie und Naturgesschichte zu ihren schönften Resultaten rechnet.

In der Bölkertafel sind Nationen als Berwandte bezeichnet, die erst durch die neuesten Ergebnisse vergleichender Sprachforschung auf einen gemeinsamen Stamm zurückgeführt werden konnten, — Griechen, Germanen, Arier, Slaven.

Auf solche Art sind wir berechtigt, die biblischen Nachrichten von der Schaffung der Welt und des Menschen, sowie von dem ersten Zeitalter an die Spise der seit Woses in fester, klarer Ordnung verlaufenden Geschichte der Offenbarung treten zu lassen. Nehmen wir von Woses an die mit dem Einflusse verschiedener Culturspsteme zusammenhängenden Veränderungen im israelitischen Volke als Zeitmaaß und ordnen wir voran die patriarchalische Geschichte nach den klaren Epochen, welche durch die Schöpfung, Sündssuth und Erwählung Abrahams gegeben sind, so erhalten wir solgende Abschnitte:

- I. Schöpfung und Uroffenbarung. Von Adam bis Noe.
- II. Sündsluth. Noachische Bölkeroffenbarung. Bon Noe bis Abraham.
- III. Patriarchalische Offenbarung. Bon Abraham bis Dofes.
- IV. Die mosaische Offenbarung unter egyptischem Ginflusse. Führung durch die Bufte.
  - V. Rampf der mosaischen Offenbarung mit der phönizische babylonischen Religion. Bon Josue bis Cyrus; oder vom Einzuge der Israeliten in das Land Canaan bis zum babylonischen Exile.

- VI. Erneuerung und endliche Erschöpfung des Bolkes Israel unter perfischem und griechischem Einflusse. Bon Esra bis Christus.
- VII. Chriftus in feinem Lehren, Birten und Leben.
- VIII. Berbreitung der Lehre und Wirfung Chrifti durch die Apostel bis zur Zerstörung Jerusalems.

In diesen Abschnitten bewegt sich die Geschichte der biblischen Offenbarung, oder was beinahe dasselbe ift, des auserwählten Bolkes vom Anfang bis zu Ende. Im Berlaufe dieser Geschichte muß auch von den einzelnen Büchern der Bibel die Rede sein; denn dieselben haben auf das geistige Leben des Bolkes Einfluß geübt.

Insofern aber die Gesammtheit dieser Bücher, das heißt, die Bibel als Ganzes, ein vorzügliches Mittel war, die von den Propheten und Aposteln mündlich begonnene Berfündung der Offenbarung schriftlich sortzuführen und insofern die Bibel die vorzüglichste Urkunde der in den genannten acht Abschnitten dargestellten Geschichte der biblischen Offenbarung ist, schließt sich als neunter Abschnitt am Ende

IX. eine Geschichte der Bibel an, worin die Sammlung der einzelnen Bücher, ihr heiliges Ansehen, die Übersetzungen, die verschiedenen Arten ihrer Erklärung geschildert werden.

## Erster Abschnitt.

## Shöpfung und Uroffenbarung.

# A. I. Erschaffung ber Welt burch Gott. Berhältniß von Gott, Welt und Menschheit.

Die heilige Schrift beginnt mit einem höchst wichtigen, wenn auch kurzen Berichte über den Ursprung der Welt, welcher aus unmittelbarer Offenbarung Gottes herstammen muß.\*) Derselbe setzt einen Begriff von Gott als schon vorhanden vorauß; giebt aber über das Verhältniß Gottes zur Welt Aufschlüsse, welche in einer allgemeinen Borstellung von einem göttlichen Wesen nicht von selbst enthalten sind. Die Wahrheiten, welche hier ausgesprochen werden, dienen der solgenden Geschichte der Offenbarung als Unterbau. Die solgenden treten am deutsichsten hervor:

Gott war, ehe die Welt war. Er ist etwas anderes, als die Welt, denn sie ist sein Werk. Gott ist ein persönliches Wesen, denn er redet und handelt.

Gott hat die Welt nach einer bestimmten Ordnung geschaffen, zuerst die geistige Welt, den himmel im höhern Sinne und den Stoff, welcher anfangs den Namen Erde im weitern Sinne des Wortes führt.

Den Stoff, der anfangs in einem fluffigen, form - und lichtlofen

<sup>\*) 3</sup>fai. 40, 14. vgl. mit 3ob 38, 4. Wo warft bu, ale ich bie Erbe grundete?

Bustande war, und darum den Namen der Gewässer führt, hat er nicht nur gestaltet, sondern er hat in ihm neue Schöpfungen hervorgebracht, nämlich das, was die Thiere und was den Menschen belebt. Auf vier Gebiete wird demnach von der heiligen Urkunde das Wort: Schaffen angewendet: 1) auf den himmel oder die Geisterwelt, 2) auf die Erde oder die Gesammtheit des Stoffes (1, 1.), 3) auf die Thiere (1, 21.), 4) auf den Menschen (1, 27.). Alle übrigen Unterschiede in der sichtbaren Welt erscheinen nur als Bilbungen, Gestaltungen, nicht als wesentlich verschiedene Schöpfungen.

Gott brachte sämmtliche Schöpfungen, Gestaltungen und Naturfräfte im Berlause einer gewissen Zeit mit bestimmten Abschnitten oder Übergängen hervor. Die Abschnitte der Schöpfung waren im Ganzen sieden; nachdem in sechs Perioden theils die unmittelbare Schöpferstraft, theils eine entserntere Einwirkung Gottes die ganze Welt hervorgebracht hatte, stand das Ganze mit einer sich selbst treibenden Lebenstraft da. Das Naturgesetz war vollendet mit seinem strengen Gange. Das war die Ruhe Gottes. Diese Auseinandersolge von sechs Perioden göttlicher Schöpferthätigkeit mit daraufsolgender Ruheperiode ist der Grund der spätern Wochenseier. \*) Der Mensch arbeitet sechs Tage und seiert am siebenten. Da läßt er Gott wirken, giebt sich der Wirkung Gottes hin, während Gott durch die Abschließung seiner Thätigkeit den Menschen und die Naturkräfte wirken ließ.

Die Absicht des heiligen Schriftftellers, in den sieben Abschnitten der Schöpfung das Borbild der Woche zu geben, erklärt uns den Ausdruck: "Tag", welchen er für jeden jener Abschnitte anwendet. Er will eine Gotteswoche schildern. Wie lang ein Tag dieser Gotteswoche nach unserem Maaße gewesen sei, läßt sich nicht bestimmen; der heilige Dichter sagt: Tausend Jahre sind vor deinen Augen wie der gestrige Tag (Psalm 89 [90], 4.).\*\*)

Wenn also die Geologie Jahrtausende für die Gestaltung und Umgestaltung der Gebirge vor der Erscheinung des Menschen auf der Erde in Anspruch nimmt, so verstoßt sie nicht gegen die biblische Lehre von der Entstehung der Erde. Der Schöpfungsbericht hat sich nicht zur Aufgabe gestellt, die Fragen der Natursorscher über den

<sup>\*)</sup> Genef. 2, 3. ויקרש אחו Bgl. Ereb. 20, 11.

<sup>\*\*)</sup> Daß wenigstens bie erften brei "Tage" ber Schopfungewoche nicht Tage von 24 Stunden waren, erhellt ichen baraus, baß erft am vierten "Tage" bie Sonne und ber Mond geschaffen wurden.

Ursprung der Dinge zu beantworten. Nur durch die biblische Lehre von der stufenweisen Entstehung der Welt ist den Ergebnissen der Naturkunde vorgegriffen. Es ist, als sollte dadurch ein Unterpfand der Wahrhaftigkeit gegeben werden, damit diejenigen Lehren, auf welche das Hauptgewicht gelegt wird, desto bereitwilliger angenommen würden.

Diese find zwar wenig an Zahl, aber gewichtig vermöge ihres Einstuffes, sie hauchen aller Wissenschaft der uns umgebenden Natur und aller Kunde des Menschen von sich selbst gleichsam erst die Seele ein. Besonders wichtig ist solgende Lehre:

Die ganze Natur ist Gottes Werk, sie ist als solches gut. Diese Wahrheit von der ursprünglichen Güte der ganzen Schöpfung wird nicht nur einschließlich (1, 31.) hinsichtlich des Ganzen ausgessprochen, sondern auch im Einzelnen und zwar bei sechs Abschnitten, bei der Hervorbringung des Lichtes (1, 4.), der Lande und Meere (1, 10.), der Kräuter (1, 18.), der niedern (1, 21.) und der höhern Thiere (1, 25.). Offenbar lag dem Verfasser der Schöpfungsurkunde viel daran, das ganze All als schönes, gutes Werk Gottes darzustellen. So wurde die sinstere Vorstellung von einer dem guten Gotte gleich mächtig gegenüberstehenden bösen Gottesmacht von vornherein abgewiesen. Kein Stern, kein Thier, kein Element kann als durch sich bös und unheilvoll angesehen werden, denn das ganze All ist das qute Werk des einen guten Gottes.

Auf Erden ist dem Menschen von Gott große Gewalt verliehen; er soll über die ganze Erde herrschen (1, 28.). Er ist das Ebenbild Gottes, denn "Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde; nach dem Bilde Gottes schuf er ihn, Mann und Beib schuf er sie" (1, 27.).

Mit diefen wenigen Zügen zeichnet die heilige Schrift Gottes Berhaltniß zur Welt und zum Menschen.

Das Gewicht dieser wenigen Lehren fühlen wir freilich nicht uns mittelbar, indem uns von Jugend an diese Grundwahrheiten eingeprägt wurden und wir durch sie die Welt anzuschauen gewohnt sind.

Aber wenn wir uns jene heidnische Borstellung näher rücken, welche zur Zeit Mosis und noch später in Egypten, Phönizien und Babylon herrschte und wovon die brahmanische Religion zur Stunde noch ein zusammenhängendes Bild darbietet, dann erkennen wir die hohe Wichtigkeit der mosaischen Lehre von Gott, Welt und vom Renschen. Der große, im Heidenthum weit verbreitete Wahn von

einem unfreien, in lauter Nothwendigkeit oder Bilkühr waltenden göttlichen Besen ist aufgehoben. Die Furcht vor einer blinden Nacht des Zufalls, vor einer dem Menschen unheimlichen Urmaterie und mancher verwandte Irrthum, der wie ein Alp auf dem Heidenthume lag, ist durch die mosaische Lehre vertrieben, der Mensch blickt frei in der Schöpfung um und zum Himmel auf, denn der persönliche, lebendige, allmächtige Gott ist Schöpfer der Belt und der Nensch von ihm mit hoher Nacht ausgerüstet.

Durch die wichtige Lehre von der Machtvollsommenheit, welche Gott auf den Menschen gelegt hat und von der Gottebenbildichkeit seines Wesens wird der Mensch von den falschen Schrecken eines in der Natur liegenden Schicksals weggelenkt und aufgefordert, in seiner eigenen Seele den Grund alles Schreckens und alles Trostes zu suchen. Die freie Sittlichkeit tritt an die Stelle einer heidenischen Schicksalsfurcht.

Damit ist in einem großen Überblicke über die ganze Welt diejenige Mitte gefunden, von welcher alles Wohl und Weh des Menschen ausgeht und auf welche sich die Offenbarung vorzugsweise bezieht: die sittliche Bildung des Menschen.

Auf diese geht nun die Schöpfungsurkunde im zweiten Abschnitte ein. Wir erhalten hiebei zuerst eine genauere Darstellung über die Entstehung des Menschen und seine Stellung; namentlich, daß nicht sogleich am Ansange Mann und Weib erschaffen wurde, sondern der Mann allein.

# R. II. Ursprüngliche Ausstattung bes Menschen zu seiner fittlichen Bilbung.

Um uns die Ausstattung des Menschen für seine sittliche Bildung näher zu vergegenwärtigen, geht der Verfasser (2, 4 ff.) der heiligen Urkunde wieder auf seine Erschaffung zurück und berichtet uns Mehreres, was bei dem großen Überblicke im ersten Abschnitte übergangen war. Die Schöpfung des Menschen geschah nach diesem zweiten Abschnitte zu einer Zeit, da kein Laub und Gezweige und kein grünes Gras da war und die Erde nicht von Regen beseuchtet war. Als ein Dunst von der Erde aufgestiegen und der Boden beseuchtet war, bildete Gott den Menschen von der Erde und hauchte ihm einen Geist ein (B. 5. 6.). Diese Darstellung ergänzt von dem Standpunkte der nähern Entstehungsgeschichte des Menschen die frühere allgemeine,

übersichtliche Schilderung der Entstehung der Welt mit sammt dem Menschen. Auf den ersten Blick scheint allerdings ein Widerspruch zwischen dem ersten und zweiten Kapitel zu herrschen; dort sind die Pflanzen (1, 11.) als am dritten Tage, also lange vor dem Menschen geschaffen dargestellt, hier wären vor der Erschaffung des Menschen noch keine Zweige, kein Laub und Gras auf Erden sichtbar gewesen. Allein dieser letztere Ausdruck schließt nur soviel in sich, daß die Pflanzen noch geschlasen haben, gleichsam wie im Winter. Die Urkunde will nicht mehr sagen, als: "Die Pflanzenwelt grünte und blühte erst, als der Mensch erschaffen ward."\*) So ergänzt der zweite Absschnitt die Mittheilungen des ersten.

Eine weitere Ergänzung liegt in der Nachricht von der Wohnstätte, die Gott für den Menschen über dem allgemeinen Zustande der Natur bereitete und wohin dieser aus der ursprünglichen Seimath seiner Entstehung verset ward (2, 8.). Es ist ein Garten in Eden, seit langer Zeit Gegenstand nicht nur frommer Sehnsucht, sondern auch einerseits des Vorwizes, andererseits des Zweisels. Was wir mit Sicherheit aus der Urkunde entnehmen können, ist dieß, daß Eden ein hochgelegener Ort war. Der Name Eden deutet zwar nach seiner gewöhnlichen Bedeutung auf Wonne hin, hat aber auch den Sinn der Höhe. Bon größerem und entscheidendem Gewichte für die hohe Lage dieser Örtlichseit ist der Umstand, daß vier große Ströme dort ihren gemeinsamen Ursprung haben sollen. Daher ist der Name, unter welchem wir das Eden kennen: "Paradies" ganz passend, indem er gleichbedeutend mit Sochland ist.\*\*)

Bas für ein Hochland will uns aber die heilige Urkunde als denjenigen Ort bezeichnen, welchen Gott dem Menschen nach der Erschaffung zur Wohnung anwies? Diese Frage kann nur nach dem Namen der Flüsse beantwortet werden, welche aus dem Paradiese entsprangen. Auch die Ländernamen, welche diesen Flüssen beigefügt find, dienen, um uns zurechtzuführen. Zwei von diesen Flussnamen

<sup>&</sup>quot;) Die hebraische Sprache hat nur Ein Bort für Pflanzensproffen (pie) und Rachfinnen. 3m Nachfinnen bes Menschen (prie) blüben bie Formen ber Pflanzenwelt im Geifte auf.

<sup>\*\*)</sup> Im Sansfrit heißt para hoch oben, desa Land. Der heilige Ephrem ftellt bas Barables fo hoch bar, baß bie Baffer ber Sunbfluth, bie boch über bie Gipfel ber höchften Berge weggesprungen seien, nur ben Fuß bes Barabieses berges ju tuffen gewagt hatten. Opera syriaca t. III. p. 563.

find unzweifelhaft flar, ber vierte: Pherath, Euphrat, und der dritte: Siddetel, Tigris. Der lettere ift noch naber dadurch tenntlich gemacht, daß es von ihm beißt, er fließe an der Borderseite von Affprien vorüber (B. 14.). Demnach gehört Bocharmenien jedenfalls ju dem Sochlande Ebens. Indem der Berfaffer ben Alug Siddefel (Tigris) durch Affprien naber bestimmt, durfen wir annehmen, daß auch die übrigen Namen auf die Ortsverhältniffe nach der Fluth fich Bo finden wir aber die beiden Aluffe Bischon und Gibon? Der erstere diefer Aluffe ift badurch naber bestimmt, dag von ihm gefagt wird, er winde fich durch das Land Chavila und in diesem Lande sei bas Gold und bas Gold bieses Landes sei gut, auch bas Boolach sei bort und der Stein Schoham. Diese Charafteristit des Stromgebietes vom Pischon bat schon langft die bedeutendften Erflarer darauf geführt, Bischon muffe ein indischer Fluß sein, da Indien im gangen Alterthume für das Goldland, sowie für die Beimath der Ebelsteine und Spezereien galt. So fand fich Flavius Josephus veranlagt, unter Pischon den Ganges zu verfteben. Gleicher Meinung find Mofes von Chorene, Eusebius, der heilige Sieronymus und Augustinus. Das Befentliche Diefer Auffaffung tann taum beanstandet werden, nämlich daß wir einen indischen Strom unter Bischon verstehen. Rur möchte ich ftatt des Ganges den Spphasis verstehen, weil dieser der Bedeutung und dem Rlange nach mit Bischon zusammenstimmt und er nicht nur wie die Gange seinen Ursprung in jenen Simalajahöhen \*) hat, welche der Indier als Sig des Ruwera, des Gottes der Schape denft, fondern weil wirklich noch bis jest fich an seinen Ufern goldhaltiger Grund und in seinen Wellen Goldsand zeigt. Er heißt jest Setledich, der alte Name bat fich in einem Nebenfluffe Bias erhalten. \*\*)

<sup>\*)</sup> Der Railafa, heißt gerabezu Ruwerantschala, Ruweraberg. Der Gott Ruswera ift nicht bloß bem Ramen, sonbern auch ber Sache nach mit ben Golbshämmerern Kaßeipor verwandt. Die Lautahnlichkeit mit Chavila ift zufällig.

<sup>\*\*)</sup> Im Indischen heißt ber Spphasis Bipafa, ber Fessellose, Ungezügelte. pu'b von WID kann bas Gallopiren bes Pferbes bebeuten. Beachtens: werth ift, bag sich an ben Ufern bes hpphasis noch gegenwärtig Phasfanen in wilbem Bustanbe in Balbern finben. Ritter, Erbf. U. Auft. 3, 769. Auch ber bebeutenbste Bustuß ber Setlebsch auf tibeilschem Gesbiete: Baspa (Ritter 3, 770. 774.) weist vielleicht auf Pischon hin, wenn ber Busab pa nicht zum Stamm gehort, und ber Name Baspa soviel

Bon diesem Flusse an nordwärts wohnten die Darden oder Dardi, jenes goldgrabende Volk, das ebenso berühmt ist bei den Griechen, wie bei den Indiern. Das Gebiet, welches der Hpphasis umzieht, kann füglich im Hebräischen Chavilah genannt werden. Chavilah ist nemlich die hebräische Bezeichnung für ein trefsliches, mächtiges Land.\*) Daher wird mit diesem Namen ein Theil des glücklichen Arabiens (Genes. 10, 29. 25, 18. 1. Sam. 15, 7.) und, wie wenigstens wahrscheinlich ist, eine von Cuschiten bewohnte Gegend am persenreichen persischen Meerbusen bezeichnet. (Genes. 10, 7. 1. Chron. 1, 9.) Rein hebräisches Wort konnte geeigneter sein, das indische Schapsand zu bezeichnen, zumal da der rein hebräische Name Chavilah nicht nur dem Sinne, sondern auch dem Klange nach mit dem indischen Namen des goldreichen Gebietes am obern Indussause übereinkommt. \*\*)

Unter Pischon ware demnach der bedeutendste Rebenfluß des Indus, der Hyphasis zu verstehen. Unter Gihon dagegen nöthigt uns der Beisat: daß dieser Fluß sich durch das Land Cusch winde, den Hauptstrom der indischen Pentapotamia, welchen wir geradezu Indus heißen, zu verstehen. Zwar würde sich der Rame Gihon leicht auf den Dzus anwenden lassen, der bekanntlich seine Hauptquellen nicht ferne vom Stromgebiete des Indus hat und wirklich Gihon heißt; allein es läßt sich nicht rechtsertigen, daß der Dzus als jener Strom gedacht werde, welcher das Land Cusch beherrscht. Am Indus aber sinden sich bloß bis auf den heutigen Tag Gegenden, welche den sonst nirgends in

ift, als: Fuß bes Bas ober Phischon. Über Ebelfteine am Setlebich f. Ritter 3, 672. 683.

שנול , אויל רויד Die Bilbung wie היל , איש חיל , אויל אויל. עוול , אויל רויד Die Bilbung wie עוול , אויל רויד אוילה אוילה אוילה שולה שנפחפות שונטעורנה או leben. הולה אממנו, Gewalt.

<sup>\*\*)</sup> Suvarna- (gotra) gutfarbiges, gutgolbiges (Feld, Gebirg ober Lanb) ift ein Bort, das auf jedes gold und ebelsteinreiche Land past. Insbesondere wird ein Gebiet auf der Nordseite des himalaja, am obern Indus so gesuannt. S. Lassen in der Zeitschrift für Kunde des Morgenlandes. IV. 1842. S. 366. Die Chinesen machen durch Umlaut: Susala daraus. Der hebraer konnte havala daraus machen. Bielleicht ist das vielbesprochene Ophir durch dieses Bort zu erklaren. — Übersehung, jedoch ohne Affonanz könnte Chavilah auch von der einheimischen Benennung Indiens und Altperssens sein, nämlich von Arja.

der Birklichkeit vorkommenden Ramen Cufch tragen, fondern bier erbalten wir auch eine Aufflarung über bie Bedeutung biefes Namens, bie man anderwärts vergeblich gefucht hat. Öftlich von den Munbungen des Indus ift nämlich die Salbinfel Cutich und der Golf von Cutich. Um mittlern Laufe bes Indus, auf der Beftfeite ift die Begend Entich Bandava. Im Indischen beißen diese Begenden Ratscha, Ratichba-Gandava. \*) Denfelben Ramen führt bas Gebiet im Rorden der Salgkette am obern Laufe des Indus. \*\*) Der Indus, d. h. ber westlichfte Flug der Bentapotamia, in welchen alle übrigen übergeben, ift also mit Recht als derjenige bezeichnet, welcher fich durch das Land Cutich windet. Jener Rame, welcher im Sansfrit für Cufch feht, heißt: Meerland, Sumpfland. \*\*\*) Die Bewohner der fumpfigen Baldreviere am Indus find bei den arischen Indiern ebenso fchief angefeben, wie die Cufchiten bei den Bebraern, die Mobren bei uns. Dieß alles scheint hinzureichen, um die Quellen der beiden erften Aluffe des Baradiefes im himalaja zu fuchen. Es fommt hingu, daß nach unserer Auffaffung die Strome von Eden in guter Ordnung von Oft nach Weft aufgeführt werden: 1) Syphafis (Bischon); 2) Indus (Gibon); 3) Tigris; 4) Cuphrat. Demnach wäre dem Menschen am Anfange jenes affatische Sochland zur Wohnung angewiesen worden, deffen Ausdehnung im Often durch die Quellen des Indus, im Beften durch jene des Euphrat und Tigris, einerseits also durch den Railasa im Simalaja, andererseits durch den Ararat in Armenien bestimmt ift. Dag bie Schrift fagt, Diese vier Strome famen aus Giner Quelle, tann fo gefaßt werden, daß bie Wolfenströmung, welche vom Simalaja und Sindutusch ausgeht, im Befentlichen mit jener am Ararat zusammenbangt. Es ift indeß feineswegs die Absicht ber beiligen Urfunde, uns im Paradiese nur

<sup>\*)</sup> Laffen, indifche Alterthumefunde I. S. 104.

<sup>\*\*)</sup> Das. S. 95.

Daß ber Name Gihon auf ben Indus angewendet wird, kann bei der Alls gemeinheit der Bedeutung desselben nicht befremben. Die Araber legen ihn vorzugswelfe, aber nicht ausschließlich dem Oxus bei. Die Abstistier uennen den Ril noch zur Stunde so. Jeder Strom, der sich durch Felsthäler wins den muß, kann Gihon heißen; sogar eine Onelle dei Jerusalem, die sich durch Felsklüfte windet, heißt so. Man vergleiche die Anwendung des Namens Ril auf den Indus bei Attok, Ritter, 7. S. 25.

eine auf gewöhnliche Art bewachsene und befruchtete Gegend des aftatischen Hochlandes vorzuführen, sondern nach ihr ift Eden durch eine höhere Cultur geschmuckt gewesen, als die der ganzen übrigen Erde war. Während der Pflanzenwuchs der ganzen sonstigen Erde einfaches Ergebniß des allgemeinen Schöpfungsaktes ist, wurde das Paradies in einer ganz besondern Beise göttlicher Einwirkung gepflanzt. Für die Lage der nähern Wohnstätte des ersten Menschen in dem weit ausgedehnten Hochlande Eden ist es von Wichtigkeit, daß die Schrift sagt, Gott habe in Eden einen Garten gepflanzt von Worgen her, so daß die besondere Ausschmückung des genannten Hochlandes auf der östlichen Seite begonnen hätte und der Ursty des Wenschen nicht ferne vom Hindukusch zu suchen wäre.

Dieß scheint uns die sicherste Auffassung der biblischen Nachricht vom Paradiese zu sein. Indeß ist es für die Erkenntniß des ersten Zustandes des Menschen hinreichend, das sestzuhalten, was unzweisselhaft sicher steht, nämlich daß Adam von der Stätte seiner Erschaffung und ersten Gestaltung durch Gott in eine hohe Örtlichkeit übertragen wurde, welche morgenwärts von Palästina lag und sich durch eine Pflanzenwelt höherer Art, als die des übrigen Erdbodens war, auszeichnete. Die Bestimmung des Menschen an diesem Orte ist zum Theil durch die Worte ausgesprochen, er solle das Paradies bauen und behüten (2, 15.).

An ein Bauen jener mühsamen Art, wie es der Mensch im jetzigen Zustande übt, kann man darum nicht denken, weil diese knechtische Anstrengung ausdrücklich als unterscheidendes Merkmal des gessallenen Zustandes dargestellt wird. Es muß eine mühelose Art des Bauens gewesen sein.

Auf mühelose Art konnte der Mensch zunächst im leiblichen Genusse die Ratur erbauen. Durch das Essen verwandelt der Mensch die Speise in sich. Allerdings ist diese Berwandlung dann keine Erhebung, kein Aufbauen der genossenen Naturprodukte, wenn der Mensch geistig und leiblich unter der blühenden Natur steht. Aber im Zuskande geistiger Unschuld und leiblicher Erstlingskraft aus Schöpferhand war es eine Erbauung für die Natur, vom Menschen genossen zu werden. Die Natur wurde erbaut zum Menschen und, soweit der Mensch an Gott dachte, Gott zugewendet. Der Genuß der Natur war ein hoher Opferdienst; der Mensch war Altar und Priester.

Wenn es feststünde, was Viele angenommen haben und was schon

Sirach (17, 7. 8.) anzudeuten scheint, daß Adam mit einem die Natur durchschauenden Blide ausgerüstet war, so würde er durch Anschauen der ihn umgebenden Geschöpfe die Natur in seinem Geiste in der vollkommensten Beise haben erbauen können. Durch ihn wäre aller Sinn, den Gott in die Steine, Pflanzen und Thiere gelegt hat, erfannt und in der Betrachtung zu Gott zurückgewendet worden. Das wäre zu gleicher Zeit eine geistige Vollbringung der Natur, ein Ausbauen der Natur, wie eine Förderung und Erbauung des eigenen Wesens und eine Gottesverehrung hoher Art gewesen.

War aber Adam nicht mit der Gabe der Naturdurchschauung gesichmückt, so war jedenfalls das Denken über die Natur ein geistiges Bauen. Insofern nicht bloß das Leben in der Natur sich zeigte, sondern beim Mißbrauche auch der Tod, war das Denken über die Natur auch ein hüten derselben.

Siebei, wie überhaupt bei der ganzen geistigen Thatigkeit, mußte nothwendig die Sprache eine bedeutende Rolle spielen. Obwohl die beilige Schrift keine ausdruckliche Belehrung über den Ursprung ber Sprache giebt, fo veranlagt fie uns doch, eine Borftellung darüber gu haben. Wie immer wir nämlich das Reden Gottes zum Denfchen denken mogen, wovon die heilige Urkunde spricht, so muß es doch jedenfalls eine folche Einwirfung Gottes auf den Menschen gewesen fein, wodurch diefer zu bestimmten Gedanken tam. Der Mensch murde von Gott angeredet und das war die erfte Erziehung jum Sprechen. Die erweckte Kraft ber Gedankenbezeichnung durch Laute wurde in göttlicher Unregung junachft an ber Natur geübt. Der Mensch gab den Thieren Namen (2, 19. 20.). Das war ein geistiges Pflegen und Bauen der Natur und der eigenen Rraft. Jemehr aber auf folche Art der Mensch seiner eigenen geistigen Kraft bewußt wurde, besto mehr konnte er auch fühlen, daß er für sich allein nicht einmal fich seiner eigenen Rraft durch die Sprache bemächtigen könne. Naturlaute geben noch keine wahrhaft menschliche Sprache: "Für Adam fand er keine Gulfe ihm entsprechend" (B. 20.). In Diefem Buftande der Sehnsucht \*) bildete Gott aus dem Leibe des erften Mannes das Beib und führte fie ihm zu. Jest erft mar die Sprache in volltommen menschlicher Beife möglich und der Dichter hat ficher

<sup>\*)</sup> Der tiefe Schlaf (הרדמה), während bessen bas Weib von Abam gebilbet warb, wird von mehreren Allen als Ekftase gebentet. Sprachlich läßt sich gegen biese Deutung nichts einwenden.

eine Wahrheit ausgesprochen, wenn er in Adam beim ersten Anblicke des Beibes die Sprache wie eine Quelle entspringen läßt. \*)

Die Gulfe des Beibes galt junachft dem Gemuthe und dem Reiche des Wortes. Dieg geht aus der Unreihung der Erschaffung des Weibes an die Erzählung von der Sehnsucht Adams hervor, welche entstand, als er den Thieren Ramen gab. Damit ift aber nicht die gange Bestimmung des Beibes ausgedruckt, welche vorzüglich in der Che fich zeigt, und zwar zunächst in der geiftigen Seite derfelben. Nicht zufällig follten fich Menfchen zusammenfinden, ihr Ausammengehören im Allgemeinen hat Gott durch Erschaffung eines einzigen Menschen ausgedrückt und das engere Zusammengehören von Mann und Weib durch das geheimnifvolle Band der gegenfeitigen Anziehung, das er in die von ihm gegrundete Gefchlechtsliebe webte. Diefer geiftige Reiz der mechfelseitigen Mittheilung war ein vollfommenes Mittel, den Menschen gang ju fich felbst zu bringen, daß er Alles aus fich erweckte, beffen er geistig fähig war. Somit war es auch ein Mittel der ganzen Aufgabe der Erbauung der Natur, geiftig und leiblich fich nach der gangen Fulle angeschaffener Kraft zu bemächtigen.

Gegründet auf die geistige Hulfe, die das Weib dem Manne bot und bietet, ist die leibliche Hulfe die Bollendung der ganzen Aus-rüstung des Menschen für seine Bestimmung. Durch sie konnte sich der Mensch selbst fort und fort erbauen, nachdem der Schöpfer die Kraft und das Gebot hiezu gegeben hatte. "Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und unterwerfet sie" (1, 28.). Es war demnach die nächste Aufgabe des Menschen, vom Paradiese aus einen Justand der höchsten Lebens digkeit über die ganze Erde zu verbreiten. Wir haben dieß wohl so zu verstehen: die nämliche Lebensfülle, die Gott in besonderer Wirtssamseit in Eden hatte hervortreten lassen, sollte der Mensch der ganzen Erde mittheilen. Die Natur des Paradieses war wie ein durch Gott veredelter Baum, die Natur der übrigen Erde noch der Wildsling, den der Mensch mit den Pflanzungen aus Eden veredeln sollte.

Den Borzug der Natur auf dem Hochlande Eden vor der Natur der übrigen Erde drückt die heilige Schrift nicht nur dadurch aus, daß sie Eden als besondere Pflanzung Gottes nach der allgemeinen Schöpfung angiebt (2, 8.), wie schon oben bemerkt wurde,

<sup>\*) . . . .</sup> σοφοίς δ' ημείβετο μύθοις Αυτομάτοισι έξουσιν. Sibyll. or. I. 40.

fondern auch dadurch, daß fle dort einen Baum bes Lebens findet, beffen Früchte Unfterblichkeit gewähren fonnten (3, 22.). nicht im Stande, die Beschaffenheit dieses Baumes und überhaupt die Eigenthümlichkeit der paradiefischen Pflanzen- und Thierwelt zu bestimmen. Dieses Unvermögen fann aber um fo weniger uns im Bertrauen auf die biblische Nachricht ftoren, ba wir nicht einmal jenen Ruftand ber allgemeinen Erbennatur bestimmen fonnen, aus welchem die tropischen Überrefte in den Bolarlandern fammen; wohl aber burch Thatsachen genothigt find, eine von der gegenwärtigen Erdlage verschiedene für eine unvordenkliche Zeit anzunehmen. Es genügt uns zu wiffen, daß der Mensch am Anfange leiblich so ausgestattet mar, daß er unfterblich bleiben konnte. Seine geistige Ausstattung ift in ihrer bochften Burde dadurch bezeichnet, daß der Denich nicht nur Ahnungen von Gott hatte, fondern bestimmte Erkenntnig über bas Dasein Gottes und seine Macht, und endlich dadurch, daß er mit Gott verfehrte. Die Art Dieses Berfehres ift nicht naber angegeben, wird aber durch die prophetischen Ruftande von Mofes, Jaias und andern Bermittlern göttlicher Offenbarung beleuchtet. Bollendet follte Die Beziehung zu Gott dadurch werden, daß der Menfch nicht nur von Gott mußte, sondern fich freiwillig ihm bingabe. Der Beruf gur freien Singabe an Gott drudte fich in einem Berbote Gottes aus, welches, fo unscheinbar es auf den erften Blid Manchem vorfommt, doch die gange Natur und Bestimmung des Menschen kennzeichnet.

#### R. III. Die Prüfung und ber Fall bes erften Menschen.

In dem Berbote, welches dem Menschen eine bestimmte Frucht\*) untersagt, mussen wir eine höchst wichtige Anregung erkennen. Es ist ein Funke, an dem sich alles freie, persönliche Leben entzünden konnte. Die Hingebung an Gottes Willen, welche die unfreien Geschöpfe gezwungen üben, konnte der Mensch frei üben. Durch Bewährung in der freien Hingebung an den Willen Gottes, der den einzigen Grund des bleibenden Lebens bildet, konnte der Mensch zu einem freien Leben in Gott kommen. Die Enthaltsamkeit vom Genusse einer Frucht, welche Gott verboten hatte, mußte, da sonst kein Verbot da war, alle Neigung

<sup>\*)</sup> Jeber Baum konnte burch ein an ihn geknüpftes Berbot ein Baum ber "Erkennt = niß bes Guten und Bofen" werben, weil er bie Freiheit entscheiben half und bas Gewissen wedte; boch ift es wahrscheinlich, baß es ein giftiges Ge= wache, vielleicht bas einzige im Parabiefe war.

überwinden, etwas anders zu wollen, als was Gott will. Aber fo tlein vielleicht der Gegenstand des Berbotes an und für fich mar, fo groß mußte doch der Reiz fein, über die Grenze hinauszutreten; es mußte wie eine Erweiterung der Macht erscheinen. Gott belehrte zwar den Menschen, daß der Genuß den Reim des Todes in fich tragen wurde, aber es trat auf der andern Seite ein Berführer auf, welcher ben Reig bis gur Unwiderstehlichfeit fteigerte. Wenn wir por ber Sand unerörtert laffen, wer Diefer Berführer mar, wie er tam und woher, fo werden wir im gangen Bange gur erften Gunde ein Gemalde finden, deffen wesentliche Buge in jeder Gundenthat wiederfebren. Die gottliche Macht, welche im Berbote lag, wird verbachtigt, als ware fie eine Feindin des Menschengludes (3, 1.). Bald wird fie als neidische, eigensuchtige Lugnerin dargeftellt; ihre Berbote haben feinen andern Zwedt, als ben Menfchen auf dem Bege gur Selbftftandigfeit, jur Mundigfeit, jur Gottabnlichfeit ju bemmen. Ihre Drobungen, als wenn die Übertretung traurige Folgen baben fonnte, find nur blinder Schreden und findifche Einfalt mare es, folche Marchen zu glauben (3, 4. 5.). Solche Borte konnten zu gleicher Zeit die Liebe und das Butrauen jum Gefeggeber vernichten, Gelbstfucht und Stolz erweden; es fam beim Anblide der Arucht Die Lufternbeit hingu und die Gunde murde vom Beibe vollendet, der Mann aber von ihr zur gleichen Gunde verleitet (1, 6.). Das gange Befen ber Sünde ift bier in wenigen Bugen bargeftellt. Ebenso aber auch bas Schaffen des gefrankten Gewiffens in dem folgenden Benehmen. Soweit ift die gange Erzählung dem gegenwärtigen Bange ber Berführung unschuldiger Menschen entsprechend. Aber die Stelle des menschlichen Berführers, der jest meiftens die Sunde in die noch unschuldige Seele einführt, vertritt im Baradiese ein unmenschliches Wefen. Unmöglich konnte es die Absicht der heiligen Urfunde sein, in der Schlange einen menschlichen Berführer bichterisch abzubilden, da eben nach diefer Urfunde außer Abam und Eva auf Erden kein Mensch Es ift uns in der Schlange ein bentendes, wollendes Wefen vorgeführt, das Gott entfremdet ift. Zwar ift von geschaffenen Beiftern außer dem Menfchen im Borausgehenden nur andeutungsweise die Rede in den erften Worten: "Zuerft fchuf Gott den himmel und die Erde," \*) aber diese Andeutung ift im Zusammenhang mit dem Auf-

<sup>\*)</sup> Unter himmel fann nicht die Sternenwelt und bas Firmament verftanden

treten des Bersuchers in Schlangengestalt hinreichend, um uns nicht nur das Dasein von übermenschlichen Geistern, sondern auch die Gottentsfremdung wenigstens eines derselben zu lehren. \*) In welchem Berbältniß der gefallene Engel zur Schlange stand, ist nicht deutlich ausgedrückt, nur so viel ist klar, daß der Schlange am Anfange, unmittelbar nach der Schöpfung, ein höherer Justand zugeschrieben wird, als wir gegenwärtig an diesen Thieren wahrnehmen, und daß dieses Thier sortan zum Erinnerungszeichen an die Bersührung des ersten Menschen gemacht wurde. Bekannt ist es, daß die Schlange überall ein Gegenstand des Eckels und Abscheues ist und als Bild der Treulosigkeit und böser Arglist, daher geradezu als Bild alles Bösen gilt. Die Bersehrung, welche sie da und dort genoß und genießt, ist daraus zu erstlären, daß das Böse in manchen Kreisen des Alterthums als göttsliche und zum Theil als von Ansang an nothwendige Macht galt.

Jedenfalls ist durch die Dazwischenkunft eines Verführers die Sünde des ersten Menschen gemildert; zwar ist gerade durch die vom Verführer angeregte Vorstellung, als wenn Gott das Verbot nur aus neidischer, eigensüchtiger Absicht gegeben hätte, eine Trennung von Gott herbeigeführt, die durch bloße Lüsternheit nicht möglich gewesen wäre. Das Vertrauen auf Gott ist preisgegeben, der Mensch will außer ihm, ja gegen ihn eine Stellung gewinnen, die Bahrheit seiner Offenbarung ist nicht nur bezweiselt, sondern verworsen, mit einem Worte, es ist eine Geistigkeit, darum aber auch eine Bedeutsamkeit in die Sünde des ersten Wenschen gekommen, die wir uns kaum möglich denken können, wenn der Wensch für sich allein gegen das Verbot Gottes von jener Frucht genossen hätte. Allein der Wensch ist nicht aus sich und durch sich in solche Trennung von Gott gerathen, sondern durch eine Irrlehre, die er hörte und die seine Sinnlichkeit und Selbstssucht sich befreundet machte. Doch war die Hingebung an den falschen

werben, benn bieß wurde erst nach und nach bis zum vierten Schöpfungstage, also nicht "am Ansange" geschaffen. Ebenso ist die Erbe im gewöhnlichen Sinne erst am zweiten Tage bereitet. Es steht also einerseits die Geisters welt, andererseits die stoffische Welt als erste Schöpfung vor uns. In der stoffischen Welt wird nur noch zweimal der Ausbruck schaffen gebrancht, bei den Thieren (1, 21.), bei den Menschen (1, 27.). Engel, Stoff, Thierssele, Menschensele sind Geschöpfe — das übrige Bildung. Bgl. oben.

<sup>\*)</sup> Auch bas Buch 3ob ichilbert bie Engel vor ber Erichaffung bes Denichen als Bufchauer ber Schöpfung. 3ob 38, 7.

Rath und die Übertretung immerhin eine That des freien Billens, mas fcon aus den Regungen des Gewiffens, die auf die That folgen, bervorgeht. "Es wurden aufgethan die Augen Beider, und fie ertannten, daß fie nacht feien und fie hefteten fich Reigenblätter und machten fich Schurzen. Da borten fie Die Stimme Gottes .... und es verbarg fich Adam und sein Beib vor dem ewigen Gott in Mitten ber Baume des Gartens" (3, 7. 8.). 3m ehlichen Leben ftellte fich in der vollkommenften Beife alles dar, was der Menfch feinem Geifte, feinem Gemuthe und feinem Leibe nach vermochte. 'Rachdem er daber durch den unerlaubten Genuß der verbotenen Rrucht fich aus der göttlichen Ordnung hinausgeworfen batte, fündigte fich die Störung por allem in jenem Gebiete an, bas dem eblichen Leben unmittelbar Dient. fo zwar, daß fich ber Menfch von nun an beffen schämen mußte, wodurch Gott fein Berf vollendet hatte. 3m Gefühle der Scham war das Bekenntnig ausgesprochen, daß der Mensch eine Begierde in fich habe, etwas anders zu wollen, als was Gott wollte.

Sehr natürlich folgte auf dieses Bekenntniß jene Buße, welche nach dem Berichte der Schöpfungsurkunde Gott dem Menschen auferlegte. Dieses Weib sollte mit Schmerzen gebären; es sollte so bei dem Eintritte eines jeden Adamskindes in die Welt zur Büßung jener Lust beitragen, welche gleichsam die Mutter der ersten Sünde gewesen war. In jenes Gebiet, das den Menschen durch Scham so auffallend an ein Herabsinken sogar unter die arglose Natur erinnert und ihm stets die Schuld ungezügelter Lüste zum Vorwurfe macht, sollte ein Erinnerungszeichen des Schmerzes gelegt werden.\*)

Die Strase war zugleich Heilung, indem gerade der Schmerz eine Warnung vor Mißbrauch ist. Ahnlich ist es mit der Buße, die dem Manne aufgelegt wird, im Schweiße seines Angesichtes sein Brod zu essen. Die schwere Arbeit ist Strase und doch auch Heilung, indem sie ein Mittel gegen die Überwucht der entsesselten Lüste ist. Die Kargheit der Natur, welche damit ausgedrückt ist, daß die Erde Disteln und Dornen tragen soll, entspricht der Unfähigkeit des Menschen, in vollster Freiheit und Üppigkeit die Natur ohne Mißbrauch zu genießen. Und so ist auch die Trennung des ersten Menschen vom Paradiese vollsommen durch die seit der ersten Sünde erwachten Regungen

<sup>\*)</sup> Fur ben Manu folgte beim Bunbe mit Abraham bie Befchneibung in abns lichem Sinne.

unordentlicher Leidenschaften erklärt, obschon das Mittel der Ausschließung des Menschen aus Eden etwas Rathselhaftes darbietet.

Es heißt nämlich: "Und Er verstieß den Menschen und ließ auf der Oft- oder Borderseite des Gartens Eden die Cherubim sich niederlassen und die Lohe des umgekehrten oder sich wendenden Schwertes, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen." Also Engelswesen von derselben wunderbaren Gestalt, welche im Bilde über der Bundeslade später zu sehen war, hinderten in Berbindung mit schwertähnlich zuckenden Feuerstammen den Zutritt zum Paradiese. Daß das Paradies dem Menschen von nun an unzugänglich geworden sei, ist klar, und dieß genügt uns. \*) Es liegt also hinter dem gegenwärtigen Zustande des Menschengeschlechtes ein früherer, in vieler Hinsicht besserer. Der Menschwar durch ein seliges Genießen der Natur Gott nahe; während gegenwärtig der Genuß der Natur Gott vergessen, bezweiseln oder bestämpfen lehrt.

Der Mensch hat im Naturgenusse etwas gesucht, was ihm nur Gott selbst geben konnte; darum ist es sein Heil, durch manches Leiden in der Natur von dieser zurückgewiesen zu werden; je mehr freiwilliger oder gezwungener Schmerz dem Menschen aus der Ratur entgegenkommt, desto näher ist die Ausbebung der Scheidewand, welche die Lust zwischen Gott und den Menschen gesetzt hat.

Darum erscheint auch im Zusammenhange mit der ersten Strafe

<sup>\*)</sup> Der Cherub ift nach Ezechiel I. n. X. ein aus Menfc, Stier, Abler unb Lowe jufammengefehtes Befen mit vorherrichenber Geftalt bes Stieres, baber auch ber Rame bes Bangen: "ber Aderer". Es icheint hieburch bie Ber: einigung ber vier Regionen ber fichtbaren Belt: Denfchenfeele, Thierfeele, Pflanzenwelt, Materie ausgebrudt ju fein. Daß ber Stier bie animalifche Belt reprafentire, fallt nicht auf, wenn man auf bie fymbolifche Geltung beefelben im Alterthume Rudficht nimmt. — Der Abler ift geeignet, bas mit bem beflügelten Lichte innig verflochtene Leben ber Bflangen ju finnbilben. Beniger ift une geläufig, ben Lowen ale Bilb bee Stoffes, ber Detalle, ber Materie ju beirachten. Ran erinnere fic aber, bag bie Raturgottin Durga, welche nach indifcher Anschanung bie ewige Daterie barftellt, auf Lowen fahrt und bag in ber Symbolif ber Rabbala ber Lowe bie Detalle ausbrudt. S. Kabbala denud. I. S. 115. Diefes vorausgefest, fonnte ber Sinn jener Borte fein: Im Namen aller vier Bebiete ber fichtbaren Welt foll ber Denich ausgefchloffen fein ans bem Barabiefe. Die bobere Dacht, welche ber Menfch im Parabiefe über bie vier Regionen ber Schöpfung aben wurbe, fonnte nur gur Bermuftung bienen.

verfügung, welche dem Beibe bitteren Arieg durch giftiges Ungeziefer verkundet und die Geburtswehen auferlegt, die Berheißung einer einstigen Erlösung: "Feindschaft will ich bringen zwischen dich und das Weib und zwischen deinen Saamen und ihren Saamen. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihm die Ferse verwunden."\*)

Dadurch, daß die Natur spröde und farg den Forderungen des Menschen entspricht und die glatte Freundschaft des Verführers in Schlangengestalt sich in offene Feindschaft verwandelt, wird die Lust zugleich gestraft und geheilt.

Ob der Mensch sogleich mit vollkommener Rlarbeit erkannt babe, daß die schmerzliche Entsagung der Beg zur Biedervereinigung mit Gott fei und darum felbst das Opfer eingeführt und zum Ausdrucke der Gelbft- und Gotteserkenntnig, wie der Suldigung gemacht habe, oder ob es von Gott durch besondere Offenbarung sei angeordnet worden, läßt fich nicht entscheiden. Wir finden diese wichtige religiöse Handlung in der ersten Familie, bald nach der Bertreibung aus dem Paradiese. Rain, der unselige, bringt ein unblutiges; Abel, der gottfelige, ein blutiges Opfer. Der erstere verfaumte es, außer der Entfagung und Suldigung auch ein lautes Bekenntnig ber Gundhaftigkeit ju üben, denn dieses fehlte dem unblutigen Opfer. Das Opfer Rains wurde von Gott nicht angenommen, d. b. es fiel nicht Keuer vom himmel, wodurch es ware verzehrt worden, wie jenes von Abel. Sündhaftigkeit, welche im blutigen Opfer zu bekennen Rain unterlaffen hatte, brach aber bald mit wilder Macht hervor, indem er seinen Bruder Abel aus Neid und haß ermordete. Mit dieser That ift die ganze Offenbarung ber Gunde erschöpft. Alles, mas bis dahin als Gunde erschienen ift, läßt fich nun auf Folgendes gurudführen: 1) Digtrauen gegen Gottes Berfügung, Singebung an eine verführende Jerlehre. Ameifel und Unglaube, mit abergläubischem Bertrauen auf ein dunkles

<sup>&</sup>quot;) Genes. 3, 15. Der Bertreter ber Schlange ift im Hebräischen mit NA Er bezeichnet. Da bekanntlich bei Moses NA auch auf Frauen sich beziehen kann, so ist grammatischer Seits nichts gegen bie Übersetzung ber Bulgata: Ipsa conteret caput tuum einzuwenden. Übrigens ist im Wesentlichen bassselbe gesagt: "Sie — die Nutter bes Erlösers — wird dir den Kopf zerstreten"; oder: "Er — der Erlöser — wird dir den Kopf zertreten." Die Nutter bes Erlösers kann nur durch ihren Sohn als Zertreterin der bösen Schlange gedacht werben. — Nan nennt diese tröstliche Berheißung bas "Protevangelion".

Besen. 2) Lüsterner Mißbrauch der Natur, in Folge davon Unordnung in den geschlechtlichen Berhältnissen. 3) Hochmüthiges
Berlangen, Gott gleich zu sein. Falsche Freiheitsliebe und Stolz.
4) Haß gegen Brüder und Schwestern. Solche Strebungen gewannen
im Menschen Geltung. Durch die Bollbringung ward die Sünde eine
Macht im Menschen, doch keine zwingende. Die Macht der Sünde ist
schön ausgedrückt in den Worten, welche Gott zu Rain — durch seinen
Bater Adam oder durch besondere Offenbarung? — sprach: "Wenn
du tugendhaft sein willst, so erhebst du dich; willst du aber nicht
tugendhaft sein, so ist an der Pforte die Sünde als lauernder Löwe,
nach dir geht sein Verlangen; doch du kannst herrschen über ihn" (4, 7.).

Diese Mittheilungen über die Entwickelung der Sunde am Anfange der Menschheit reichen hin, um die Art der folgenden Führung des Menschengeschlechtes zu begreifen. Je näher der Mensch dem Bestige der anfänglichen Naturkraft war, desto gewaltiger mußte das Leben seiner Sinnlichkeit sein. \*) Da nun neben dem Hange zur Lüsternheit, zum Stolze, zum Aberglauben und Bruderhasse doch wieder eine Gotteserkenntniß vorhanden und die Freiheit nicht ausgehoben war, so muß wohl

### R. IV. bas Zeitalter ber älteften Patriarchen bis zur Fluth

als eine Zeit riesenhafter Leidenschaften gedacht werden. Die Schrift giebt uns nur über den Anfang und das Ende dieser Zeit ausführliche Kunde. Aber aus diesem Anfange und Ende können wir mit ziemlicher Sicherheit auf manches dazwischen Liegende schließen, bessonders, wenn wir das lange Leben jener ältesten Patriarchen gehörig würdigen. Fassen wir zunächst die Thatsache in's Auge.

Adam lebte 930, Seth 912, Enos 905, Kenan 910, Mahalaleel 895, Jared 962, Enoch 365, Methuschelach (Mathusala) 969, Lamech 777, Noah oder Noe 950 Jahre.

Daß unter diesen Jahren Perioden von zwölf Monaten verstanden sein wollen, erhellt schon aus dem Berichte von der Sündfluth, wo

<sup>\*)</sup> Rathselhaft ift bas Beichen, welches bem Kain auf sein Berlangen von Gott aufgebrückt wirb. Soll man an folche Beichen benken, wie fie von ben Bestennern ber Bischnus und Sivas Lehre in Indien an der Stirne getragen werben? Bemerkenswerth ift, was R. Abba nach dem Sohar III. f. 75. b. ed. amst. auf einer Reise in Rappadocien will gesehen haben. Ein Mensch mit einem Beichen an der Stirne wird ihm Aufforderung zur Buße.

die Monate des Jahres gezählt werden.\*) Der Bericht über die Sündsluth bildet fast einen und denselben Text mit den Angaben über die Lebenszeit jener Patriarchen.

Bestätigt werden diese Angaben ferners unter anderm dadurch, daß Jakob in der Unterredung mit Pharao sich beklagt, daß seine Lebensjahre — er war damals 130 Jahre alt — nicht an die Dauer der Wallfahrt seiner Bäter hinanreiche (Gen. 47, 9.), allerdings mit einer unmittels baren Beziehung auf seinen Bater und Großvater.

Überdieß stimmen mit den Angaben der Schrift hierin im Allgemeinen die Sagen mehrerer alter Bolfer überein, so zwar, daß bereits Schriftsteller des Alterthums sich aufgefordert fühlten, diese Sagen zu deuten. \*\*)

Der Grund des außerordentlich langen Lebens jener Bäter muß in mehrern Umständen gesucht werden. Die Natur war vor der Sündsstuth \*\*\*) wohl frischer und lebensvoller. Jene Bäter standen dem Anfange des Menschengeschlechtes und damit der vollen Quelle natürslicher Kraft am nächsten, endlich war ihre Lebensart ohne Zweisel einfach. Benigstens nimmt nach der Sündsluth die Lebensdauer immer mehr ab, ohne daß jedoch einzelne Schwankungen, welche von der Lebensart +) und besondern Leibesbeschaffenheit Einzelner abhängen, ausgeschlossen wären:

| Sem        | lebte | 600         | Jahre. | Nahor          | lebte | 148 | Jahre. |
|------------|-------|-------------|--------|----------------|-------|-----|--------|
| Arphachsad | "     | 438         | "      | <b>E</b> harah | "     | 205 | "      |
| Salah      | "     | <b>43</b> 3 | "      | Abraham        | "     | 175 | "      |
| Eber       | "     | 464         | "      | Faat           | ,,    | 180 | "      |
| Peleg      | "     | 239         | "      | Jakob          | "     | 147 | "      |
| Regu       | "     | 239         | "      | Joseph         | "     | 110 | "      |
| Serug      | "     | 230         | "      | Moses          | "     | 120 | "      |

<sup>\*)</sup> Benef. 7, 11. 24. 8, 4.

<sup>\*\*)</sup> So Barro nach Laftantius de origine erroris l. II. c. 12. Varro argumentari nixus est cur putarentur antiqui mille annos victitasse. Fl. Josephus (Antiq. l. l. c. 3. §. 9.) führt mehrere alte Schriftfteller an, welche bie biblische Nachricht von bem langen Leben ber Patriarchen in threr Beise bestätigen.

<sup>\*\*\*)</sup> Ift burch bie Sunbfluth bie hohere Pflanzenwelt bes Parablefes und bamit ein heilfamer Ginfing auf bie Aimosphare zerftort worben?

<sup>†)</sup> Moderne Beifpiele langen Lebens f. bei Anbr. Baguer, Gefchichte ber Urwelt. S. 523.

Steht uns das lange Leben der erften Batriarden in ber Art fest, wie es von der beiligen Schrift berichtet wird, und erwägen wir ben fittlichen Buftand Rains als anregende Macht von Anfang ber gehörig, so können wir uns die Leidenschaften jener Zeit nur als ungeheure benten in ihrem innern Treiben und ihrer Offenbarung. Benn nach zweibundertiähriger Erfahrung noch die Kraft des Junglings in Leib und Seele berrichte, bann mußte überhaupt alles, mas ber Mensch unternahm, in einem viel größern Magkstabe bervortreten, als jest, das Lafter wie die Tugend. Diefe allgemeine Anschauung wird uns nur durch wenige Einzelheiten belebt. Nur dieß deutet die Schrift an, daß Gottes . und Menschenkinder fich gegenüberstanden, d. b. folche, die ihren Zusammenhang mit Gott im Glauben und im Leben bewahrten, und folche, die über das, mas der Menfc durch fich vermag, nicht hinausgiengen. Lettere find die Nachsommen Rains, erftere die Nachkommen Seths. Die Rainiten bewährten ihren Beltfinn durch Erfindung und Betreibung von Sandwerken und Runften; im Befchlechte ber Sethiten traten fromme Manner hervor. Schon bei dem Sohne Sethe, welcher Enos hieß, sagt die Schrift: "Damals begann man ben Ramen Gottes zu verfunden" (Genef. 4, 26.), eine Bemerkung, welche dem Enos einen Antheil an der erften Berkundung des Namens Gottes jugufchreiben scheint. Benden wir einen Ausdruck bes beiligen Betrus (2. Br. 2, 5.) jur Beleuchtung Diefer alten Zeit an, so wurden von Enos an alle Batriarchen aus dem Stamme Seths fich damit beschäftigt haben, die Lehre von Gott zu verfünden, denn er nennt Roe den achten Berold des Glaubens, ibm geben fleben voran: Enos, Renan, Mahalalel, Jared, Enoch, Dethuschelach, Lamech. \*)

Ausdrücklich wird von der alten mosaischen Urkunde nur Enoch als ein Bertrauter Gottes dargestellt. Es wird nämlich von ihm gessagt (Genes. 5, 21—24.), daß er von seinem 65. Jahre an, nämlich seit der Geburt seines Sohnes Methuschelach, mit Gott gewandelt sei dreihundert Jahre lang. Die Bedeutung dieses "Wandelns mit Gott" wird durch den Bericht über sein Scheiden von der Welt in einer

<sup>\*)</sup> Die gange Beit von Abam bis Roe ift burch gehn Patriarchen ausgefüllt:

<sup>1.</sup> Abam; 2. Seth; 8. Enos (I. κήρυξ δικαιοσύνης); 4. Renan (II.);

<sup>5.</sup> Mahalalel (III.); 6. Sareb (IV.); 7. Enoch (V.); 8. Rethuschelach (VI.);

<sup>9.</sup> Lamed (VII.); 10. Doe (VIII.).

Beise erhöht, die diesen Batriarchen zum Gegenstande bober Berehrung bis in die fpateften Zeiten erhoben bat. Babrend namlich bei den übrigen Altvätern nur einfach angegeben wird, daß fie gestorben seien, wird von Enoch aar nicht gesagt, daß er gestorben sei, sondern: "Und er ist nicht mehr da, oder er ist nicht zu finden, denn Gott nahm ihn." \*) Der Ausbrudt: "Er ift nicht mehr, er findet fich nicht," tann bei ber Erzählung vom Lebensende nur soviel beigen, als: Es giebt kein Grab des Enoch. \*\*) So aufgefaßt ist Die weitere Bemerkung: "Denn Gott nahm ihn" nur von einer Entrudung mit Leib und Seele zu verstehen, mas ficher einen hohen Grad prophetis scher Bertrautheit mit Gott voraussett. Das von den athiopischen Christen für heilig gehaltene Buch Enoch, worauf fich der Apostel Judas in feinem Briefe beruft, beweist jedenfalls, daß Enoch als großer Prophet unter den Juden vor Chrifti Geburt gefeiert wurde. Freilich ist die Verehrung gegen ihn ausschweifend geworden und hat uns des Vortheils beraubt, durch die judische Überlieferung über Enoch, woran fich die mohammedanische anschließt, den biblischen Bericht zu erganzen. \*\*\*) Noch deutlicher ift Noe als Prophet dargestellt, mit welchem eine neue Reit beginnt.

<sup>\*)</sup> Schon Sirach 44, 16. nimmt bieß von einer Entrudung: µereresy; noch bestimmter ber hebraerbrief: 11, 5. Nicree Erwx µereresy rov µi idetv rov Savaror. Bir werben bei ber Entrudung bes Elias auf bie christliche Borftellung von biefer Sache eingehen.

<sup>\*\*)</sup> Die Rachricht von bem hochgefeierten Grabe bes Patriarchen Lamech im Gebirgsgan Lamghan ober Laghman, öftlich von Bamian, nordöftlich von Cabul bei Maffon, Reisen im Belubschiftan 2c. 7—9 Thl. Stuttg. 1844. S. 164., ift aller Beachtung werth. Bgl. jedoch Ritter, Erdfunde VII. S. 228. b. 2. Ausg.

Die Mohammebaner nennen ben Enoch Ibris. S. die Sagen über ihn bei herbelet unter b. B. Edrin. Sie machen ihn zu einem Beitgenoffen bes Huscheng.

# Dweiter Abschnitt.

#### Sündfluth.

## Roacifche Bolteroffenbarung.

Noe hat Offenbarungen von Gott und wendete dieselben zur Er-Das erstere ift deutlich ausgeleuchtung feiner Zeitgenoffen an. sprochen, das lettere erhellt nicht nur aus der bereits angeführten Außerung Betri, welcher ben Noe den achten Berold der Gerechtigkeit nennt, sondern auch aus der Art, wie Christus (Matth. 24, 35 ff.) Die Menschen des letten Beltalters mit den Zeitgenoffen Roe's vergleicht, welche die Bahrheit nicht anerkannt hatten. Diefes fest eine Berkundigung der Bahrheit voraus. Jedenfalls belehrt uns die alte biblische Urkunde, daß bis auf Roe bin lange Zeit hindurch die gottliche Lehre nicht nur verfündet, sondern mit Nachdruck vertheidigt und verbreitet, aber von den Borern verschmaht worden sei; denn Bott leitet den Entschluß, die Menschheit durch eine Überschwemmung zu vertilgen, mit ben Borten ein: "Richt ewig foll mein Geift rechten mit dem Menschen, benn er ift eben Fleisch." Der fleischlichen Buchtigung ift also vorangegangen ein Rechten und Prozeffiren bes Geiftes Gottes mit dem Menschen.

Diese Stelle weist zugleich auf die sittliche Berkommenheit der meisten Menschen jener Zeit hin und erklärt uns, wie die große Fluth als göttliche Fügung gesaßt werden könne. Eine rein geistige Führung war für die Mehrheit der Menschen weiter nicht mehr möglich, nur an Einen Mann ließ sie sich anknüpsen. Darum wird die erste große Periode des Menschengeschlechtes mit einer allgemeinen Todessstrase geschlossen. Näher ist dieselbe noch mit den Worten begründet: "Die Gotteskinder sahen die Menschentöchter in ihrer Schönheit und nahmen sich davon zu Weibern, soviel ihnen beliebte. Da sagte Gott: Nicht ewig soll mein Geist mit dem Menschen rechten, er ist eben Fleisch und seine Tage sollen 120 Jahre sein."\*) Die Riesen (Resilim)

<sup>\*) 3</sup>m Busammenhange mit bem "Rechten" bes göttlichen Geiftes, bas balb ein

waren in jenen Zeiten auf der Erbe und nachdem die Gottestinder fich mit Menschentochtern verbunden und diefe ihnen geboren hatten, auch die Helden, welche von der Urzeit her berühmt find. Und Gott fah, daß die Bosheit des Menschen gewaltig sei auf Erden und alles Bebilde des Denfens feines Bergens nur bofe fei ohne Unterlag. Da reute es Gott, daß er den Menschen geschaffen und er mar befummert in seinem Bergen und sprach: "Ich will den Menschen vertilgen" (Genes. 6, 1-7.). "Gott schaute die Erde an und fiebe, fie mar verwüftet, denn alles Aleisch verwüftete seinen Weg auf Erden" (Daf. B. 12.). Alfo ungeheure Berbrechen hatten fich ausgebildet; namentlich Migbrauch der Mittel und Kräfte, wodurch der Mensch das Leben empfängt und forterhält, dieß ist nämlich der "Weg des Aleisches". Und nicht bloß in Einem Stamme, etwa dem des Rain, mar dieses Berderben vorherrschend, sondern auch in dem bisber rein gehaltenen. Durch gemischte Eben zwischen ben Frommen und Gottlosen gieng der Stamm der Frommen unter. Alles Leben wucherte im Aleische, das Geiftesleben ward dem Aleischesleben aufgeopfert, welches lettere allerdings in Riefenleibern \*) fich glanzend geltend machte.

Je mehr die Menschheit sich in's Fleisch versenkt hatte, desto weniger war es möglich, mit geistigen Mitteln sie zur Befolgung des göttlichen Willens zu bringen; nur die empfindlichste sinnliche Strase konnte das Amt des Bußpredigers üben. Die Sündsluth ist der Armensündertod der Zeitgenossen Noes; für Zene, welche durch denselben zur Reue geweckt wurden, gab es im Jenseits eine Hoffnung. Während aus Erden von der Zeit Noe's an sich die geistige Offenbarung weiter fortbildete, konnten die mit einiger Empfänglichkeit bei der körperlichen heimsuchung Gottes Untergegangenen im jenseitigen Zustande der Bollendung entgegenreisen, die ihnen nach der Lehre des heiligen Petrus Christus beim Hinabsteigen zur Hölle brachte. \*\*)

Enbe nehmen muffe, kann dieser Termin nur als Grenze bes Rechtens und Disputirens bes göttlichen Geiftes verstanden werben. Nur noch 120 Jahre lang soll ber Geist Gottes — in ber Prebigt Roes — mit bem Menschen rechten.

<sup>\*)</sup> Was die Schrift unter den "Mannern des Namens" verstehe, ist nicht ganz klar. Man könnte an Zauberer מעלי ו־עשם denken; doch ist es wahrscheins licher, daß berühmte Heroen damit gemeint seien.

<sup>\*\*)</sup> Der descensus Christi ad inferos ift, am Lichte ber Lehre bes helligen Betrus aufgefaßt, ein höchft wichtiger Sat bes chriftlichen Glaubens. Durch ihn gleicht fich bas Schickfal ber heiben, bie eines guten Billens find, mit Daneberg, biblifche Offenbarungen.

Die Thatsache der woachischen Aluth ift nicht nur von der Bibel erzählt. Sier trifft die Bibel jum erftenmale \*) mit ben Erinnerungen der Bölker außerbalb Judaa jusammen. Saft alle Rationen, deren Cultur über die Zeit des Cyrus gurudreicht, haben Sagen von einer großen Fluth, welche die Menschheit gang vernichtet haben wurde, wenn nicht eine Familie durch wunderbare Fügung mare gerettet worden. Doch nicht nur bestätigt, sondern auch ausgezeichnet wird die biblische Nachricht über die Fluth von allen übrigen. nämlich die griechischen Sagen eben Griechenland, die indischen Indien jum unmittelbaren Schanplage der Biederernenerung des Menschengeschlechtes nach der Fluth machen, ift in der judischen Darkellung das Land Bataftina gar nicht ermahnt; der Mittelpuntt des Ereigniffes ift in der Fremde und die erfte Niederlaffung der geretteten Kamilie am Ararat in Armenien. Die hebraische Erzählung tritt bemnach mit dem floren Rechte der Unpartheilichkeit als Schiederichterin zwischen die aus Anhänglichkeit an die Heimath fich widersprechenden Sagen der andern Boller. Die Thatfache felbst steht um fo ficherer, da auch die Oberfläche der Erde an vielen Orten durch Arrfelsen, Entblößungsthäler, Anochenhöhlen und manche Erscheinungen der jungern Bebirgearten dafür Zeugniß ablegt, daß eine große Aluth zu einer Reit gewirft haben muß, da die westliche Salfte von Europa noch wenig oder gar nicht bevölkert war. \*\*)

Indem diese Fluth die ganze Menschheit mit Ausnahme Roes und seiner Familie verschlang, ist Roe der zweite Stammvater des Menschengeschlechts. Während der erste, Adam, wahrscheinlich am Himalaja oder Hindussch wohnte, wo wir wohl auch den Wohnsty Noe's vor der Fluth zu suchen haben, \*\*\*) läst sich der

bem Schickfale jener Beraeliten ober Chriften aus, welche mit gutem Billen bie Offenbarung annehmen (1 Betr. 3, 19 f.).

<sup>\*)</sup> Es fcheint, bag wir von ben weitern Forschungen über bie Bebas und bas Benbavesta manche Beleuchtung zu ben biblischen Rachrichten von ben Bastriarchen ber Urzeit und zu ben DEN TEN erwarten burfen.

<sup>\*\*)</sup> S. Wifeman, Zusammenhang ber Ergebniffe wissenschaftlicher Forschung mit ber geoffenbarten Religion. Regeneb. 1840. Dort ist außerbem bie Frage über die Abstammung ber Menschen von Einem Paare aussührlich beshandelt und sind die wichtigsten geologischen und chronologischen Einwürfe gegen die mosaische Urkunde beleuchtet. Bgl. and Marcel de Serres Rosmogonie; Andr. Bagner, Urwelt.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Trabition ber Bewohner von Rabul und Bamian, welche bie Arche am

letztere über den Quellen des Euphrat und Tigris nieder. Daher kommt es, daß alle Cultur der Menschheit nach der Fluth an diesen beiden Strömen ihre Heimath zu suchen hat.

Die beilige Schrift giebt uns wichtige Rachrichten über die Neubegründung der Menschbeit nach der Aluth. Noe erscheint hier nicht nur als Brophet, indem er Offenbarungen von Gott erhalt, fondern auch als Gefengeber, durch ihn wird dem Menschengeschlechte ein Gesetz gegeben. Rachdem ber Segen ber Fortpflanzung auf bie gerettete Familie gelegt worden (9, 1.), gewährt Gott dem Menschen Fleisch von Thieren als Speise (9, 3.), gang so wie die Pflanzennabrung am Anfange dem Menschen angewiesen war (1, 30. 9, 3.). Dagegen wird verboten, Rieisch mit seinem Leben, und Blut zu effen (9, 4.). Soweit bezieht fich diese Gesetzgebung auf die Rabrung. naber die Beit finnlicher Entartung bes gangen Menfchengefchlechts war, befto naturlicher muß es uns vortommen, daß fich Gottes Bille zunächst in Speisegesehen außerte. Daran knupften fich Gebote, welche das Leben des Menfchen vor rober Gewalt fichern follten. fteht das Berbot des Selbstmordes, bann das des Mordes anderer Menschen: "Auch will ich euer Blut fordern an eure Seelen; von jedem lebenden Befen will ich's fordern .... Belcher Mensch Menschenblut vergießt, beffen Blut foll vergoffen werden, denn nach dem Bilde Gottes hat Gott den Menschen geschaffen" (9, 5. 6.). \*) Die Beschränkungen, welche hiedurch das begierliche und zornige Besen der Leidenschaft erhält, wurden indeg doch eine febr armliche Ausruftung der erneuerten Menschheit gewesen sein, wenn nicht noch andere

Sindutufch ruben lagt, und die ber Brahmanen, welche eine Sobe des himalaja Naubandhanam, b. h. Schiffebindung, Erbauung des Schiffes mit Beglebung auf bas Rettungsichiff in ber großen Fluth nennen, mochte einige Beachtung verbienen.

<sup>\*)</sup> Genes. 9, 5. WIR DUNGED DOD ift bie einzige Stelle ber helligen Schrift, welche als Berbot bes Selbstmordes gedentet werden kann. Es ift zu beachten, daß es heißt: "Ich will ener Blut an eure Seelen surdern," während es nachher, wo vom gewöhnlichen Rorde die Rede ift, heißt: von der hand will ich sorbern. — Bebeutende jüdische Erklärer nehmen die Stelle vom Selbstmord. Raschiz. St.; Roses Rachman. diur, ed. Venet. 1545. f. 31. c. 1. Bechai, diur f. 20. c. 2. Seser hachastd f. 80. c. 4. nr. 528. ed. Frcs. 1724. Und schon in dreschith raddah, Ausg. von Schmuel ha jaseh f. 164. d. Auch die Übers, des Jos. Athia in der Bandsbeder Bentaglotte nimmt hier den Selbstmord an.

Unordnungen damit verbunden gewesen waren. Die judische Tradition erganzt den biblischen Bericht vom noachischen Gefet und ftellt dasselbe fo dar, daß es folgende fleben Bebote enthielte: 1. Richt ohne Obrigfeit leben, 2. fich der Gottesläfterung und 3. des Gögendienftes enthalten, 4. mit naben Bluteverwandten feine Che eingeben, 5. fein Blut vergießen, 6. nicht rauben, 7. fein Blut und nichts Ersticktes ober vom Bilde Geraubtes effen. Auf jeden Fall giebt uns die beilige Schrift durch die Berleitung aller Bolfer von Roe, bem gotterleuchteten, mit Bott verkehrenden Bropheten eine der erften Quellen an, aus welcher manche bei den Beiden fich vorfindenden Refte guter Offenbarung stammen können. Andererseits belehrt sie uns aber auch, wie fich schon- bei Lebzeiten Roes in seinen Nachkommen eine Entartung der Lufternheit fundgegeben habe, welche den Reim der Berwilderung ganger Bölkerstämme in fich trug. Namentlich trat bei Cham, bem dritten Sohne Noes, von welchem die fcmarze Menschenrace bergeleitet wird, eine Lufternheit bervor, welche verbunden mit unfindlicher Gefinnung auf einen Anfang unberechenbar wuchernder Entfittlichung hindeutete. Andere Beichen der Entartung im Digbrauch der Bewalt deutet uns die Schrift bald nach Noes Zeit an. Sie fagt uns also: Es lag feit der erften Gunde der Stammeltern eine Reigung zur finnlichen Berwilderung im Menschen, welche die Bollendung der Menschheit in weite, weite Ferne rudte. Etwas von bieser Entartung zeigte fich in allen Menschen und Stämmen, doch mucherte das Unfraut in einzelnen üppiger, als in andern.

Borzüglich trat unter den Nachkommen Chams am Euphrat und Tigris, wo sich die ersten Ansiedelungen der erneuerten Menscheit bildeten, die Berkehrtheit des menschlichen Strebens in großen Außerungen hervor. Herrschsucht lehrte Menschen, die mit großer Gewalt begabt waren, wie Nimrod aus dem Stamme Chams, gewalksam über andere Menschen herrschen, und die Stärke, welche durch die Bereinigung Bieler zu Einer Einheit gewonnen war, wurde zu unnüßen Unternehmungen prahlender Selbstsucht benügt. Der Plan eines himmelhohen Thurmbaues giebt Zeugniß davon. Indem aber die

<sup>\*)</sup> Sanhedr. 56. c. 1 et 2. Die Apostel nahmen auf ihrem Concilium von biesen noachischen Geboten bas britte (εἰδωλων), worin auch bas zweite eins geschlossen ist, bas vierte Μρίκο πορνεία und bas siebente αξιαστος, πνικτού auf. Act. 15. Das erste machte ber heilige Paulus geltenb. Röm. 13, 1. ἐξουσίαι 17.].

Eigensucht das Band ber Einheit war und nicht der Glaube, der die Eigensucht bandigt, war die Berfplitterung die natürliche Rolge Des gangen Bersuches einer großen Bölkereinheit. Die bisher einige Sprache zersplitterte fich in viele Idiome. Die beilige Schrift schreibt Gott felbst diese Sprachzersplitterung zu, indem durch die Mannigfaltigkeit der Sprachen die dem Menschen selbst gefährliche Stärke im Eigenwillen gebrochen wurde. Die Stadt, welche den Mittelpunkt bes erften großen Berfuches ber Menfcheit, eine Ginbeit obne Gott zu grunden, gebildet hatte; wurde Babel genannt, d. i. Berwirrung, Stammeln. \*) Gott wollte nicht, daß die Menschen zu ihrem immer größern Berberben einig waren; er ließ die Gigenfucht eigene Kormen der Gedanken pragen in verschiedenen Sprachen, er ließ es ju, daß zwischen den einzelnen Nationen fich beinahe unübersteigbare Schranken erhoben, daß fich die einzelnen Bolker gegenseitig als Barbaren betrachteten, weil dadurch die Eigensucht fich gegenseitig befampfte, während fie in ungeftorter Bereinigung riefenhaft gewaltig, jum Schaden der Menschheit, thatig gewesen mare. Gott wollte und will aber keineswegs die Uneinigkeit, fondern die Ginheit der Menschen in der Wahrheit. Darum ließ er in seiner Offenbarungsurfunde nicht nur die Erinnerung an die Abstammung von Ginem Menschen aufbewahren, sondern auch die Lehre von der einstmaligen Ginheit der Sprache unter allen Menschen. \*\*) Überdieß fügte er es, daß in der mofaischen Stammtafel aller von Noe berstammenden Bölfer der Erde (Genef. X.) eine Urfunde bewahrt wurde. Diefe Stammtafel ift wie ein unvergänglichet Beimathschein aller Bolfer der Erde ge-Noch können wir fie nicht gang verstehen, aber was wir volltommen verfteben, giebt uns dafür Burgichaft, daß fie von einem Augenzeugen der Uranfange der Bolfer, also entweder aus unmittels barer Eingebung Gottes ober von einem Zeitgenoffen der Thurmbauer verfaßt fei. Sie ftellt nämlich Bolker als verwandt bar, beren Berwandtschaft auf dem Wege des Nachfinnens im Alterthume nicht mög-Selbst Romer und Griechen vermochten bei all ihrer lich war. Erfahrung und Bildung nicht zu ahnen, daß fie mit den Ariern und

<sup>\*)</sup> Statt Balbel. Das Bort Barbar hat biefelbe Bebeutung.

<sup>\*\*)</sup> itber die Resultate neuester Sprachvergleichung, insofern fie die biblische Rachricht von der ursprünglichen Einheit aller Sprachen beleuchten, fieh: Bifeman, Zusammenhang der Ergebniffe wiffenschaftl. Forschung u. s. w. Regensburg 1840.

Deutschen naber verwandt feien, als mit den Spriern. Madai, Javan und Gomer find nach der Stammtafel verwandt. Dag die Arier, Jonier und Deutschen gemeinsamen Ursprungs find, diefes glanzenofte Ergebniß neuer Sprachvergleichung und Ethnographie ift alfo in dem mofaischen Berichte ichon ausgesprochen. Das Rutrauen, welches biedurch erwedt wird, beißt uns auch in Beziehung auf die noch weniger klaren Namen ber mosaischen Bolfertafel neue Bestätigungen bes biblifchen Berichtes erwarten, sobald bie Lander- und Bolferfunde neue Eroberungen namentlich in Affien und Afrika wird gemacht haben. Zedenfalls ift die Bolfertafel ein Zeugniß für die ursprüngliche Bleich. berechtigung aller Bölfer. Sie erinnert, daß alle Stämme der Erde Rinder eines heiligen Familienhauptes, des Briefters, Propheten, Aursten und Gesetzebers Noe seien. Diese Erinnerung ift um so wichtiger, weil fie einen Abschnitt der Geschichte der Offenbarung einleitet, welcher alle Bolfer in Schatten ju ftellen und nur eine gamilie zu bevorzugen scheint.

# Dritter Abschnitt.

Patriardalische Offenbarung.

#### R. I. Auserwählung und Führung Abrahams.

Schon der Umstand, daß in der Bölkertafel die ursprüngliche Gleichberechtigung aller Nationen der Erde unmittelbar vor der Grundlegung des engern religiösen Berufes der Nachkommen Abrahams ausgesprochen ist, könnte hinreichen, die Erwählung Abrahams und seiner Nachkommen gegen den Borwurf seindseliger Ausschließlichkeit zu schüßen.

Die Frage über die Bedeutung der Auserwählung Abrahams und der damit zusammenhängenden Auserwählung des Bolles Israels gegenüber der Stellung anderer Böller ist indeß so wichtig, daß wir uns noch weiter mit ihr beschäftigen mussen. Wir wollen nicht bloß den Sinn der Auserwählung Abrahams im Bergleiche mit seinen

nichterwählten Beitgenoffen festzustellen fuchen, fondern fogleich auch die Bedeutung der Auserwählung der Rachfommen Abrahams, des israelitischen Bolles erörtern. Es gilt, zu erkennen, inwiefern die Auserwählung der Jergeliten eine Berwerfung aller Richt-Jergeliten in fich schliefe oder nicht. Allerdings tritt am israelitischen Bolke einem fremden Beobachter nichts so schnell und so stark in die Augen, als ber Beift ber Ausschließlichkeit. Diefer war von ben Zeiten, ba Die Romer mit demfelben in nabere Berührung tamen, bis jest ein Sauptgrund des Saffes, welcher diese Nation überall bin begleitet hat. Man fette und fest immer diefen haß zuerft bei den Juden voraus und traut ihnen zu, daß fie es nie redlich und brüderlich mit einem andern Bolke meinen können. Tacitus leitet den Hafi, welchen die Israeliten gegen alle andern Menfchen begten, von dem mofaischen Gefete ber und ift der Unficht, Mofes habe aus dem Grunde den Juden Gebräuche gegeben, welche mit denen aller andern Bölfer im Widerfpruche ftunden und ihnen haß gegen alle Menfchen einflößten, um ihnen einen ungerftorbaren Beftand zu verleihen. \*) Diesemnach mochte man erwarten, daß die mosaische Offenbarung, als die Quelle der geiftigen Ausbildung des hebraifchen Bolles, auch eine Quelle engberziger Abgeschloffenheit gegenüber allen andern Rationen fei. Allein gerade das Gegentheil hievon zeigt fich, wenn wir die Urfunde biefer Offenbarung, die Bucher Mofis, ju Rathe gieben. Das Erfte, was uns diefe Bucher lehren, ift dieß, daß alle Menschen von Ginem Stammvater herfommen; das nachfte, daß nach einer Aluth, in welcher zehn Menschenalter nach dem Beginne unsers Geschlechtes die Rachkommen jenes erften Menschen und bes von ihm gebildeten Beibes untergiengen, Ein Mann - Noe - der zweite Stammbater Des erneuerten Denschengeschlechtes geworden sei und daß alle Bolter der Erde von ihm ausgegangen seien. Allerdings ift die dritte große Thatsache, welcher wir in diefer Schrift begegnen, die Auserwählung Abrahams, eine Bevorzugung seiner Nachkommen, womit zugleich die Ausschließung

<sup>\*)</sup> Moyses quo sibi in posterum gentem firmaret, novos ritus contrariosque mortalibus indidit. Histor. V. c. 4. Apud ipsos fides obstinata... sed adversus omnes alios hostile odium. Bgl. Annal. 15, 44. Odio humani generis convicti sunt, (Christiani, beren superstitio erumpebat non modo per Judaeam, originem ejus mali sed per urbem etiam.)

aller andern Menschen ausgesprochen scheint. Die ausgezeichnete Stellung, welche Diefer Patriarch einnimmt, und ber Segen, welcher auf seine Nachkommen gelegt wird, scheint den pharisaischen Abelftolz ber fpatern Juden zu begrunden und zu heiligen. Aber diefer Schein wird fogleich zerstört, sobald man vernimmt, in welcher Art Abraham und das von ihm stammende zahlreiche Geschlecht auserwählt ift. ift auserforen und foll Stammvater eines in ihm und mit ihm ermablten Bolles werden, damit alle Nationen gefegnet murben. Diese Begründung der besondern Stellung des judischen Boltes als ber Nachkommen des auserwählten Abraham macht es unmöglich, ber Urfunde der mosaischen Offenbarung einen Beift der Ausschließlichfeit Nicht nur nach rudwärts, binfichtlich ber Abstammung find alle Menschen gleichgestellt, - fondern auch fur Die Bufunft; bas was unter besonderm Schutze Gottes aus Abrahams Stamme fommen muß, foll für alle Nationen ohne irgend eine Ausnahme fein. Babrbeit ichien fo wichtig, daß es dem Berfaffer der beiligen Urfunde nicht genug mar, fie einmal auszusprechen, wie es Gott nicht genügt hatte, dem Batriarchen fie einmal mitzutheilen. "Es follen gefegnet werden \*) durch bich alle Familien des Erdbodens" (Genef. 12, 2.), fagt Gott zu Abram fogleich am Anfange seiner Berufung. Berftorung Sodomas fagte Gott: "Sollte ich vor Abraham verbergen, was ich thue? Und Abraham soll doch werden zu einem großen und mächtigen Bolke und in ihm werden gefegnet \*\*) alle Bolker ber Erde" (baf. 18, 17 f.). Bei der hinführung Ifaats jum Opfer: "Bet mir habe ich geschworen .... daß ich dich fegnen werde und mehren beinen Saamen wie die Sterne des himmels ..... und es follen gefegnet werden \*\*\*) durch deine Rachtommenfchaft alle Nationen der Erde" (22, 16 ff.). Da dem Ifaat neues Rutrauen zu der Auserwählung der Nachkommen Abrahams eingeflößt werden foll, so werden eben diese Worte wiederholt (bas. 26, 4.). +) Ebenso geschieht es, ba Jatob bei Bethel auf der Aluchtreise ruht: "Gefegnet follen werden ++) durch bich alle Befchlechter der Erde und durch beine Rachtommenschaft" (baf. 28, 14.). Alles, was an der Auserwählung Abrahams und seiner Nachkommenschaft auszeichnend ift, wird in die Rufunft verlegt, dort foll die Arucht von dem Reime reifen, welcher in dem von Gott erkorenen

לברכו (++ התברכו (++ נברכו (++

Patriarchen gelegt worden ift, und diese Frucht soll allen Nationen der Erde angehören.

Wie die drei Patriarchen Abraham, Jsaak und Jakob als die Grundfäulen der israelitischen Kirche galten, so ist auch die an sie ausgesprochene Verheißung, daß alle Völker an dem aus ihnen kommenden Segen Theil nehmen sollen, ein Grundgesetz der israelitischen Religion. Wie sie durch Berufung auf den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs\*) die Thatsache einer Auserwählung bekennt, so auch einen Erfolg derselben, von dem alle Völker genießen sollen.

Diefer wichtige Grundsatz wird bei jedem neuen Afte der Offenbarung, ja auch in Zwischenzeiten neu aufgefrischt; im nämlichen Augenblide, da das Bolf Israel am Sinai den Bund mit Gott fchließt und die gange Bobe seiner Auszeichnung mit den Worten ausgedrudt wird: "Es fei ein priefterliches, fonigliches Bolf, Gottes Eigenthum," wird fogleich beigefügt: "Mir gehört bie ganze Erde" (Exod. 19, 5.). Roch bedeutsamer ift die Zeit der formlichen Emporung des Bolfes gegen Gott in der Bufte. Nach diefer lauten und nachdrudlichen Lossagung von jedem Jusammenhange mit Gott zeigt fich, daß die Stellung der Nation zu Gott nicht wefentlich von der Lage anderer Boller verschieden fei, denn die gottliche Gerechtigfeit will die ganze Nation fallen und aus Mofes als einem neuen Stammvater das Bolf der Berheißung entstehen laffen (Num. 14, 12.). Und auch nachdem auf Moses Fürbitte bin die Berzeihung gewährt, alfo die Auserwählung neu beftätigt ift, fpricht Gott die denkwürdigen Borte: Ich verzeihe nach beinem Borte. Aber fo mahr ich lebe, voll der herrlichkeit des Ewigen ift die gange Erde! (Daf. 2. 21.) Der katholische Grundsat, daß auch die Beiden nicht ohne göttliche Gnade find und daß die höchsten Gnaden der Religion für alle Menschen bestimmt seien, ift demnach in den entscheidendsten Augenbliden ber mosaischen Offenbarung auf's deutlichste ausgesprochen. Benn daher der heilige Petrus spater die apostolische Thatigkeit mit dem Grundsage gurechtführt: "In jeglicher Ration ift jeder Menfch Gott willfommen, welcher ihn fürchtet und tugendhaft lebt" (Aft. 10, 35.),

<sup>\*)</sup> Die Bezeichnung: Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs foll, wie wir später sehen werben, die Religion ber Israeliten als eine auf klare Thatsacken bes gründete, als positive, historische barftellen. Insofern entspricht diese Benensnung der Eigenschaft ber Apostolicität bei ber Kirche bes neuen Bundes.

so ist damit nur bestätigt, was schon in der israelitischen Offenbarung deutlich gelehrt war und was einzig der Pharisaismus verlernen konnte.

In dem Augenblicke, da Moses vor seinem hinscheiden im Segen über die Stämme des erkorenen Bolles die gange Bedeutung der befondern israelitischen Offenbarung erheben wollte, fagte er: "Er (Bott) trägt Liebe ju ben Bolfern, all' ihre Beiligen find in beiner Sand" (Deuter. 33, 3.). Daß die Auserwählung Abrahams und feiner Rachtommen teine Berwerfung der Nicht-Abrahamiden in fich schließe, tonnte icon die Erscheinung des Melchifedet beweifen. Diefer Briefter Gottes giebt bem Stammvater bes judifchen Bolfes ben Segen, ems pfängt von ihm den Rebent, obwohl er wahrscheinlich dem Stamme ber Chamiten angehört. \*) Die Berschwägerung Mofis mit einem Midjanitenpriefter, die schwere Buchtigung feiner Schwefter über ihren pharifaifchen Gifer gegen die "Mohrin" (Rum. 12, 1.), welche Mofes gebeirathet batte, die Erzählung von dem edomitischen Dulder Job, die Sendung des Propheten Jonas nach Niniveh sammt andern Thatfachen find fernere Belege dafür, daß der israelitischen Religion der Beift der Berwerfung anderer Nationen fremd sei.

Die ganze Auszeichnung des Bolles Israel vor andern Nationen besteht darin, daß es ein priesterliches Volk ist. Wie der Priester mit der Verkündung der Religionswahrheiten und der Ausübung heiliger Handlungen vorzugsweise betraut ist, so verwaltet das Bolk Israel die Lehre von Gott und die von Gott geordneten heiligen Handlungen. Aber nicht für sich allein lehrt und weiht der Priester, ja möglicher Weise für sich selbst ohne allen Erfolg — so bewahrt Israel die Offenbarung ebensowenig für sich allein, als die Hoffnung des Erlösers.

Die Frucht und der Segen der Auserwählung Abrahams fällt in die Zukunft, und in dieser Zukunft sollen alle Nationen an dem Segen, welcher sich im Stamme Abrahams ausbildet, Theil nehmen.

Allerdings bleibt für die ganze Zeit der Borbereitung dieses Segens für den erwählten Stamm Abrahams ein großer Vorzug, indem eben er der Vermittler des Bölfersegens ift und die Lehre von Gott und der Burde des Menschen bewahrt. \*\*)

<sup>\*)</sup> Die meisten heiligen Bater halten ben Meldisebet für einen Canaaniter, aus bem Grunde, weil er König in Canaan war, zu einer Beit, ba eben bie Casnaaniter bas Land besetzt hielten.

<sup>\*\*)</sup> Rom. III. 2. έπιστεύθησαν τὰ λόγια τοῦ θεοῦ. IX. 4. οἶτινές εἰσιν

Den Grund zu dieser priesterlichen Stellung des Bolkes Israel macht die Auserwählung Abrahams.

Diese ist uns in der Schrift als freie That Gottes, aber doch so dargestellt, daß die persönlichen Eigenschaften Abrahams einen hinlänglichen Grund darbieten, warum Gott gerade diesen Mann zu der hohen Bedeutung erhoben habe, die er als Stammvater des israelitisschen Bolles und als erstes Glied in der klaren Offenbarungsreihe erkoren habe.

Er wird uns als Mustervild einfacher Menschentugenden gezeichnet, so daß die Schilderung seines Lebens, welche nächst jener von Davids Thaten alle andern biographischen Mittheilungen der heiligen Schrift an Umfang übertrifft, als Urfundenbuch des Sittengesetzes gelten kann und als solches auch öfters benütt wurde.\*) Diese allgemein sittlichen Eigenschaften würden indeß nicht hinreichen, die außerordentliche Stellung zu erklären, welche er erhalten hat, wenn nicht Tugenden höherer Art ihn geschmückt hätten, nämlich Tugensden des Glaubens. Um diese gehörig würdigen zu können, müssen wir uns vergegenwärtigen, daß zur Zeit der Jugend Abrahams allenthalben Götzendenst herrschte; sogar der Bater Abrahams, Tharah, diente den Götzen.\*\*) Dieser lebte in Ur-Casdim \*\*\*\*), welches nach Eusebius gleichbedeutend mit Kamarine wäre. †) Wenn dieser Name sicht in dem Hügel Hamrin, der noch unter den Kuinen Babylons gezeigt wird ††), wieder sindet, so hätten wir den ersten Ausenthaltsort

\*\*\*)

נחור תרח אברם נחוד הרן (יסכה) (מלכה) ס. שרי

<sup>&#</sup>x27;Ισραηλίται ὧν ή υίοθεσία καὶ ή δόξα καὶ αὶ θιαθήκαι καὶ ή νομοθεσία καὶ ή λατρεία καὶ αἱ ἐπαγγελίαι, ὧν οἱ πατέρες καὶ ἐξ ὧν ὁ Χριστὸς τὸ κατὰ σάρκα.

<sup>\*)</sup> S. Ambrosius, de Abraham patriarcha libri II.

<sup>\*\*)</sup> Jofue 24, 2.

<sup>†)</sup> De praep. ev. IX. 17. f. Gesen. Thes. s. v. 718

th) Rich, narrative of a Residence in Koordistan öfters, und Mignan, Travels in Chaldea p. 17. Raschitebbin etwähnt bei ber Eroberung Bags babs burch bie Mongolen ben Berg Chamarin (בכל אלחמרין) ed. Quatre-

Abrahams gang in der Rabe des alten Babylons zu denten. Redenfalls lebte er in einem Rreise, welcher unter babylonischem Ginfluffe ftand: Ohne Aweifel war diefer Einfluß ein tyrannischer und der Entschluß des Baters Abrams, in's Land Canaan überzustedeln, scheint damit zusammenzuhängen. Derfelbe tam von Ur-Chasdim nur bis Charan, wo er mit Abram und den Kindern des in Ur gestorbenen Saran (11, 28.) bis zu seinem Tode verweilte. Die judifche Tradition erzählt von Glaubensverfolgungen, welche Abraham in Ur. Chasdim erlitten habe und namentlich von einer Feuerprobe in einem geheizten Riegelofen. Der Koran hat diese Sagen angenommen und so ist später ein reicher Rreis von Legenden über die Glaubensprüfungen Abrahams entstanden. \*) Soviel ist aus der Erzählung der heiligen Schrift flar, daß der Aufenthalt in Charan \*\*) nicht nach dem Billen Gottes war. Abram wurde von Gott aufgefordert, das Baterland, feinen Geburtsort und feine gegenwärtige Beimath zu verlaffen und in das Land zu ziehen, das ihm Gott zeigen wurde. \*\*\*) Abraham wird uns also in diesem Abschnitte feines Lebens als ein Dann vorgeführt, welcher göttliche Offenbarungen empfieng und an ferner zu erhaltende angewiesen wurde. Bie fich Gott geoffenbart habe, ift nicht gesagt, es scheint aber ein lediglich auf's Innere beschränkter Berkehr gewesen zu fein; doch fo flar, daß daraus Berhaltungeregeln für das wirkliche Leben entnommen werden konnten. Abram war damals 75 Jahre alt (12, 4.); es giengen alfo bem hoben prophetischen Bustande, in welchem wir ihn von nun an sehen, viele Erfahrungen voran. Die judischen Theologen laffen ihn auf dem Bege bes nachbentens den Gögendienft überwinden und jum Glauben an Gott tommen, fo dag feine Schule nur das Leben unter andern Menfchen,

mère t. I. S. 284. und 292., welcher Babylon gegenüber oftwarts vom Ligits liegt.

<sup>\*)</sup> S. Breschith rabbah par. 38. nr. 19. Abraham zerbricht die Goben bes Baters, wird auf Beranlaffung seines Baters nach bem Gebote Nimrobs in ben Ofen (10/22) geworfen, Haran zweiselt und wird bann statt bes Abraham in's Feuer geworsen. Koran XXI, 52 ff. und ofters. Am 20. Januar (Canun II.) feiert die sprische Kirche bas Andenken an Abrahams Feuerprobe.

<sup>\*\*)</sup> Tarrae Kaejaac, burch bie Schlacht, welche hier Craffus gegen bie Barther verlor, hinlanglich bekannt. Es liegt in Mesopotamien, füblich von Ebeffa, westlich von Marbin und Rifibis.

<sup>\*\*\*)</sup> Benef. 12, 1.

die Betrachtung der Natur und dann der prophetische Berfehr mit Gott, teineswegs aber Belehrung durch überliefertes Glanbens. aut gewesen ware. \*) Das Wesentliche Dieser Auffassung ift durch die Darftellung ber Schrift begründet, insofern Abraham als das erfte Glied in der Reihe bestimmter Glaubensüberlieferung geschildert ift; ob nur in der nachsten Umgebung Abrahams die in Roes Reit lebendig gewesene Gotteverkenntnig erloschen gewesen sei und etwa in andern Kreisen fortgelebt habe, konnen wir nicht entscheiden. Das Auftreten Melchisebets in Salem, welcher ein Priefter burch ben Allerbochften genannt wird, mochte allerdings dafür fprechen, daß auch anderwärts Gotteserkenntniß erhalten worden sei. \*\*) Doch wenn solche auch auf Erden fortlebte, fo mar doch die von Abraham selbstftandig, neu gewonnen und gegeben, er ftand neben den etwa noch fonst vorhandenen Trägern von Offenbarungslehren da, wie der beilige Baulus neben den andern Aposteln. \*\*\*) Bir feben feit dem Aufbruche aus Mesopotamien, wo der Bruder Abrahams Nahor gurud. bleibt, die Offenbarungen Gottes an Abraham oft wiederholt. Darunter zeichnet fich befonders jene aus, von der ausdrudlich gefagt wird, fie fei durch ein Gesicht (71762) geschehen (R. 15.), indem hier die Rufunft des von Abraham stammenden Bolfes auf's deutlichste verfündet ift und Abraham durch gläubige Annahme diefer durchaus unmahrscheinlichen Berkundigung fich als Gerechten bemährt: "Und er glaubte bem Ewigen, und er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an." +) In noch boberem Grade bewährte fich diefer Glaube bei einer fpatern Offenbarung, welche nicht durch Bifton, sondern auf rein geistigen Begen gegeben murbe (Gen. 17.). Sier murbe im 99ften Lebensjahre des prophetischen Batriarchen die ganze bisberige Aubrung abgeschloffen und die Berheißungen fur die Butunft durch Anfundigung des Sobnes der Berbeifung vollendet. Der erfte Fortbildner des

<sup>\*) 3.</sup> B. Sohar I. C. 239. (Crem.) ober 236. (Sulzb.) Jalkut Schimoni zu psal. 26, 7. bemerkt, es fei ein Ansspruch von Simon B. Sochai, baß bie Rieren ber Lehrmeister Abrahams gewesen feien, b. h. er war Autobibatt.

<sup>\*\*)</sup> Rach ber jubischen Sage hatte Sem noch zur Zeit Abrahams als hoher Lehrer gewirft, Isaak hatte sich von ihm noch zu Lebzeiten Abrahams untersrichten lassen. Targum Jonathan und Jeruschalmi zu Genes. 25, 62. Bgl. ben Haoma bes Benbavesta.

<sup>\*\*\*)</sup> Galat. 1, 1. Apostolus non ab hominibus, neque per hominem.

<sup>†)</sup> Genef. 15, 6. Bgl. Rom. 4, 3 ff. Galat. 3, 6. mit Jaf. 2, 21 ff.

## 46 · III. Patriarchalische Offenbarung. Beschneidung.

Glaubens Abrahams und des auf ihn gelegten Segens Gottes follte fo auf die Belt tommen, daß gerade die Art feiner Geburt eine Probe bes Glaubens und ein Zeichen bes göttlichen Segens wurde. Bugleich wurde die Beschneidung als Zeichen des Bundes Gottes mit Abraham eingesett. Diefer Gebrauch tommt auch bei andern alten Bölkern vor - ob vor ben Zeiten Abrahams ift nicht zu entscheiden aber deffenungeachtet hat er bei den Sebräern feit Abraham eine Bedeutung, wodurch er jeder beidnischen Beziehung entrudt wird. diesen Gebrauch wird die Erinnerung an die Thatfache der Auserwählung Abrahams und des durch Ifaat fortgepfianzten Geschlechtes in das Fleisch des gangen Bolfes der Auserwählung eingeschrieben. Reine Urfunde, fein Dentmal batte diese Thatsache in der Exinnerung fo ficher ftellen konnen. Dag aber gerade biefes leibliche Beichen gewählt wird, dient nicht nur dazu, den Bund Gottes mit Abrabam unvergeflich zu machen, sondern auch zur Erinnerung, daß Die Kräfte ber Zeugung nicht ber Billführ blinder Lufte überlaffen feien, daß fich vielmehr gerade in der Behütung derfelben der Geborfam gegen Gott am allernachften und tiefften offenbare. Mit Blut und Schmerz ift badurch die Beilighaltung der Zeugung jedem Manne gelehrt.

Daß auf die Einsetzung der Beschneidung als Bundeszeichen unmittelbar die Erzählung von der Zerstörung Sodomas und Gomorrhas solgt, ist sicher eine Bestätigung des Gesagten; wie in der Beschneidung der rechte Gebrauch der Kräfte der Zeugung gesegnet, vor Mißbrauch gewarnt wird, so ist in der Zerstörung jener Städte die unnatürliche Berwilderung derselben bestraft (K. 18.). Die Bedeutsamseit dieser Offenbarung des Beschneidungsgeseges erhellt schon daraus, daß dem Abram zugleich ein neuer Rame gegeben wurde: Abraham: "Richt fürder soll dein Name Abram genannt werden, es sei dein Name Abraham, denn zum Bater einer Menge von Bölsern mache ich dich."\*) Er lebte noch 76 Jahre nach dieser entscheidenden Offenbarung und empsteng noch manche himmlische Eröffnung, theils zur Führung und Tröstung, theils zur Prüfung des Glaubens. Die schwerste Prüfung bestand darin, daß Gott von ihm sorderte, er möge seinen Sohn Jsaaf auf einem Berge schlachten.

<sup>\*)</sup> Genes. 17, 5. Im hebr. ift bie Ethmologie nicht flar. Im Arab. heißt Robam große Angahl, große Schaar.

Diefes Gebot mußte nicht nur von ber Seite bart fcheinen, als Menschenopfer nur dem wildeften Seidenthume angehörten, sondern noch mehr darum, weil durch den Tod Jaals die gange Berbeifung Sottes umgeftoßen scheinen mußte. In diefer Prüfung erhob fich die Seele dieses Patriarchen zum höchsten Grade der hingebung und des Glaubens, darum nimmt, abgesehen von der vorbildlichen Bedeutung\*) der beabsichtigten Opferung Isaals, diese Thatsache eine fehr bedeutende Stelle in ber erften Begrundung ber Gottesführung ein. Berufalem verdankt berfelben die altefte Beiligung, indem der Berg, auf welchem Abraham feinen Sohn opfern follte, wirklich aber einen Bidder darbrachte, bet Moriah, die fpatere Statte bes Tempels ber Inden war. \*\*) Sier ericeint ein Engel als Bote Gottes, um die Opferung zu hindern, \*\*\*) gleichwie die Ankundigung der Geburt Ifaats durch Engel +) geschehen war, mahrend sonft einfach Gott mit Abraham redend, und zwar den oben bemerkten Fall ausgenommen außer der Bifion redend, dargestellt ift. Können wir auch die Art und Beife des prophetischen Berkehres Abrahams mit Gott nicht genau bestimmen, fo icheint doch jene rein geistige Art ber göttlichen Offenbarung vorherrschend gewefen zu sein, welche wir später bei Mofes naber kennen lernen muffen. Jedenfalls erscheint Abraham als ein Mann, der vielfältig prophetische Erleuchtungen von Gott genoß. Das war die hohe Schule dieses Baters der Gläubigen. ++) Doch war die Schule des Lebens und der Erfahrung nicht ausgeschloffen. Richt bloß im gewöhnlichen Sinne erlebte Abraham vieles, indem er 175 Jahre alt wurde, sondern in außerordentlicher Beise, indem er nach einem langen Aufenthalte in Mesopotamien, im Kreise altbabylonischer Eultur nach und nach an verschiedenen Orten des nachmaligen

<sup>\*)</sup> Die heiligen Bater nach ber Anbeutung im Hebraerbrief XI. 17 ff. fide obtulit Abraham Isaac .... arbitrans quia et a mortuis suscitare potens est Deus; unde eum et in parabolam accepit (ἐν παραβολη ἐκομίσατο.)

<sup>\*\*)</sup> Benef. 22, 14.

<sup>\*\*\*)</sup> Genef. 22, 11. 15.

<sup>†)</sup> Genes. 18, 1 ff. Buerft heißt es: "Der Ewige erschien ihm in ben Eichen von Mamre," bann: "Er fah brei Manner vor ihm fteben." Offenbar sollen biese brei Ranner Stellvertreter Gottes fein.

<sup>††)</sup> Rom. IV. 11. Είς το είναι αυτόν πατέρα πάντων των πιστευέντων.

Palästina\*), in Arabien \*\*) und in Egypten \*\*\*) mit den mannigsachsten Formen des geselligen Lebens der Menschen bekannt wurde. Durch das Wanderleben Abrahams ist jene Vielseitigkeit der hebräischen Bildung vorgezeichnet, welche wir im Berlause dieser Geschichte als Ergebniß der Wanderungen nach Egypten, durch Arabien und über Canaan wieder zurud in die alte Heimath Abrahams sinden werden.

So erscheint also die Grundlegung der Gottesführung in Abrahams Leben des großen Gebäudes würdig, welches auf diesem Grunde sich erheben sollte. Beurtheilen wir die Stellung Abrahams nach der Geschichte des aus ihm entstandenen Volkes, so wird der Abschnitt der Schrift, welcher von ihm handelt, eine Quelle der Bewunderung Gottes. Die alten Staaten, welche Abraham besuchte, und wo er als einzelner Fremdling kaum beachtet ward, sind zusammengestürzt, das Pharaonenreich ebenso gut wie jenes des Nimrod; je mehr es den ungeheuren Anstrengungen reichbegabter Männer gelingt, aus dem Schutte der Denkmäler uns die Zeugen einstiger Größe Egyptens und Babylons zu erwecken, desto mächtiger ergreift es uns, daß dieser Eine ein Bolk begründen konnte, das die ganze Erde geistig beherrschen sollte; und daß der Sieg und die Bedeutung dieses Bolkes schon in der ältesten Zeit aus's Bestimmteste verkündet war.

# R. II. Bilbung von Stämmen, insbesondere bes israelitischen Stammes aus Abrahams Nachkommen.

Erhöht wird die Bedeutung Abrahams dadurch, daß nicht bloß Isaak, als Stammvater der Israeliten und Edomiter, sondern auch Ismael als Stammvater der bedeutendsten arabischen Familien von ihm sich herleitet. Nicht nur die Bibel lehrt dieß, sondern auch eine alte arabische Tradition, die Wohammed schon vorsand; die Caaba, das alte Centralheiligthum der Araber in Wekka, wurde in der engsten

<sup>\*)</sup> Genef. 12, 1. 6. u. f. w.

<sup>\*\*)</sup> In Gerar, bem Gebiete bes Königs Abimelech (Genef. 20, 1.). Diefe Erzählung ift übrigens wohl nur barum so spat geset, weil sie ber folgenben, wo Sarah ebenfalls eine Hauptrolle spielt, zur Einleitung bient. Nach 26, 1 ff. zog Jsaak in basselbe Land Gerar und fand bort bieselbe Gesahr für sein Weib wie Abraham. S. auch Genes. 12, 9.

war feine Luge, wenn fie bie Tochter feines in Babylonien geftorbenen Brubers Garan, also Schwester Lots war.

Beziehung nicht bloß zu Ismael, sondern auch zu Abraham gedacht. \*) Die Araber behaupteten schon vor der Entstehung des Islam sogar den Brunnen noch zu wissen, welchen der Engel der erschöpften Hagar geszeigt habe. \*\*)

Die Bibel führt unter den Nachkommen Jemaele (Genef. 25, 13.) die bedeutendsten arabischen Stämme, wie Nabatäer, Redar, Duma, Thema und Maffa und Andere auf. Überdieß entsprangen von Abraham durch feine Berbindung mit Returah (welche indeg im Targum Jonathans für identisch mit Sagar gehalten wird, so daß Abraham nur die früher Berftogene wieder zu fich genommen hatte) auch noch andere arabische Geschlechter, wie Scheba, Dedan und Andere (25, 1 ff.). So ift es begreiflich, daß spater Mohammed fein ganges religiofes Unternehmen auf ben Gebanken bauen konnte: Es folle die Religion Abrahams wieder hergestellt werden. Er erfennt zwar die prophetische Bredigt Salehs unter den alten Arabern, namentlich unter dem Stamme Themud an, rubmt auch die prophetische Thatigfeit feines Bruders Sud, d. i. Beber bei dem Stamme Ab, ftellt aber bie Birffamkeit beider als vergeblich dar, fo daß nur foviel mahres Beiftesgut in dem Bolfe der Araber lebte, als fie von Abraham geerbt hatten. \*\*\*) Jedenfalls gehört Abraham zu ben größten Menschen, die auf Erden gelebt haben; er ift durch feine perfonlichen Eigenschaften groß, noch mehr aber dadurch, daß eine höhere Sand fich feiner bediente, um in ihm eine gottliche Führung des Menschengeschlechts zu begrunden. Go reich ift ber Segen, der auf ihm ruhte, daß außer den Christen und Juden viele Millionen Mohammedaner davon zehren. Schon die Schriftsteller des alten Testamentes weisen barauf bin, daß in der Führung Abrahams die Starte des Reiches Gottes auf Erden fich kundgegeben babe. +) Da Abraham noch die Geburt feines Entels Jatob überlebte, fo tritt die Bedeutung Jaats, feines Sohnes, ziemlich in den Hintergrund; Isaak wird in das Leben Abrahams eingeschloffen gedacht. ++) Isaafs Leben ift nur dadurch

<sup>\*)</sup> S. Koran, Sura 37, 107. 2, 119.

<sup>\*\*)</sup> Roran S. IX. B. 20. [70] bei Meffa.

<sup>\*\*\*)</sup> Obwohl wir den Erzählungen von Sud und Saleh keinen geschichtlichen Chasrakter beilegen, sehen sie boch einen geschichtlichen Kern bei ihnen voraus. Saleh (7582) ist nicht identisch mit Schalach.

<sup>†)</sup> Ifai. 51, 2. Unum vocavi eum et benedixi et multiplicavi eum.

<sup>††)</sup> Daber Pf. 105, 12 ff. beibe gufammengenommen werben. Bgl. ferner: Saneberg, biblifche Offenbarung.

bedeutsam, daß er nach dem bestimmten Willen seines Baters eine Frau aus der Urheimath, Haran, nämlich die Rebekka erhält und daß von seinen beiden Söhnen der ältere Edom sich aus der religiösen Ordnung der Familie ausscheidet und Jakob der Jüngere in das Recht der Erstgeburt und allen Segen des erkorenen Stammes eintritt.

Mehr als Isaak tritt die für ihn aus Resopotamien geholte Gemahlin Rebekka hervor; die Brautwerbung des treuen Anechtes Clieser ist mit unverhältnißmäßiger Ausführlichkeit erzählt; die Bichtigkeit der Che und der Eingehung derselben nach Gottes Geset ist dadurch hervorgehoben.

Dasselbe tritt wieder in der Art, wie Satob um die Töchter von Rebeffas Bruder ebenfalls im aramaifchen Beimathland dient, hervor. Rachel und Leab stellen die Frau in verschiedener Burde dar, Rachel die zu finnlicher Liebe reizende, Leab die tüchtige Mutter und Sausfrau. \*) Daneben tritt das Wanderleben in Jakob auf's grellfte hervor; von Paläftina aus muß er nach Aram in die Beimath feiner Ahnen, von da wieder jurud und in hohem Alter endlich nach Egypten. Im Reime zeigt fich schon die Anlage des ganzen Gewächses und so im Ahnen das Schicksal der fünftigen Nation. Auch darin erscheint Jakob als bedeutsamer Stammvater des Offenbarungsvolkes, daß er mannigfach in prophetischem Verkehr mit Gott Rur daß bei ihm die bildliche Bermittlung boberer Anschauungen mehr, als bei frühern, z. B. bei Abraham, bervortritt. Bei der Flucht aus dem Baterhause fieht er im Traume bei dem nachmaligen Bethel die himmelsleiter und an ihr die Engel auf. und nieder. gleitend, ein Sinnbild alles priefterlichen und prophetischen, ja überhaupt alles frommen Bertehrs der Menschheit mit dem himmel. der Rudtehr aus Aram trifft er am Jabbot im Oftjordangefilde mit einem Engelwesen zusammen, welches mit ihm in der Nacht fampft

Exob. 2, 24. foedus pepigit cum Abraham. Czech. 33, 24. unus erat Abraham. Malach. 2, 15. Dan. 3, 35. propter Abraham dilectum. Rehem. 9, 7. Effli. 44, 20.

<sup>\*)</sup> Rachel ift nicht nur als Mutter Josephs, also als Ahnfran bes nachmals so mächtigen Stammes Ephraim mit Manaffe, sonbern auch baburch bebeuts sam, baß sie Geräthe bes Aberglaubens aus Aram hernberschunggelte und in die Familie Jakobs einführte. Genes. 31, 19. 30. 32. 34 f. 35, 4. Bgl. 30, 14. (Alraunen.)

bis zum Morgen, weshalb Jakob von nun an den Namen Jerael, d. h. Gotteskämpfer, führt. Es stellte sich hiemit ohne Zweifel am Stammvater des Glaubensvolkes die Bahrheit dar, daß sich Gott in der Gründung einer freien Menschenwelt zum Menschen herablasse und ihn übe und schule, und daß der Mensch Gott den Segen gleichsfam abringen musse.\*)

In diesen zwei Offenbarungen befindet sich Jakob auf der niedersten Stufe prophetischen Austandes; höher wird er geführt da, wo ihm Gott gleichsam die Deutung zu dem dunkeln Kampse mit dem Engelswesen am Jabbok giebt (Genes. 35, 10.): "Und Gott erschien dem Jakob abermals, als er kam aus Padan-Aram (dem obern Ressopotamien) und segnete ihn. Und Gott sprach zu ihm: Dein Rame ist Jakob; nicht soll genannt werden sortan dein Name Jakob, sondern Israel sei dein Rame. Und er nannte seinen Ramen Israel. Und Gott sprach zu ihm: Ich bin Gott der Allmächtige, sei fruchtbar und mehre dich; Bolk und Versammlung von Völkern sollen von dir herkommen und Könige hervorgehen aus beinen Lenden."

Die Hoffnung zur Erfüllung dieser Verheißung lag noch ferne. Die Möglichkeit der Erfüllung dieser Verheißung war zwar dadurch näher gerückt, daß Jakob zwölf Söhne hatte, seitdem ihm nach der Ankunft in Palästina zu den eilsen, welche schon in Wesopotamien geboren worden, Rachel den jüngsten, Benjamin, geschenkt hatte. \*\*) Auch zeigten einige von diesen kriegerischen Sinn, indem sie blutige Rache an einem canaanitischen Fürstensohne übten, welcher Dina, eine Tochter Jakobs von Leah (30, 21.), geschändet hatte. \*\*\*) So war mensche

<sup>&</sup>quot;) Genej. 32, 29. Bgl. 12, 4. und Sapientia 10, 12. αγώτα ίσχυροτ έβράβευσετ αυτώ. Daß übrigens visionare Ginftuffe auf ben Menschen gerabe in ber Nacht am ftariften find, ift natürlich und auch den heiben befannt. Bgl. Bopp, Arbichuna's Reife zu Indra's himmel. 1824. S. 26. Text S. 46.:

3. Der Stunde des Grau'ne wiffe, find die Geifter (rakschas) erstaunlich start.

<sup>\*\*)</sup> Die zwölf Söhne Jatobs mit thren Müttern sind blese: Lea: Ruben, Simeon, Levi, Inda, Isachat, Babulon. Rachal: Joseph, Benjamin. Bilha (Rachels Magd): Dan, Rastali. Silpa (Leas Magd): Gab, Ascher. Der Zeit ihrer Geburt nach folgen sie so: 1. Ruben (Gen. 29, 32.), 2. Simeon, 3. Levi, 4. Juda (bas. 33—35.), 5. Dan (30, 6.), 6. Rastali (bas.), 7. Gab (30, 11.), 8. Ascher (bas.), 9. Isachar (30, 18.), 18. Babulon, 11. Joseph (30, 24.), 12. Benjamin.

<sup>984)</sup> Genef. 36, 1 f. Simeon und Levi waren bie Seele ber blutigen Rache gegen Sichem, ben Schanber ber Dina, und fein Bolf.

licher Beise die Anlage zur Bildung von folden Stämmen gegeben, wie wir fle in Arabien aus Abrahams Rachkommenschaft ausgesbildet sehen.

Allein nicht das war die Bestimmung der Rachkommen Jakobs, in wilder Selbstftandigkeit und Unabhangigkeit zu bestehen, wie die Bedninen der Bufte, fondern als gefittetes Bolf; barum mußte die Familie in Egypten beranwachsen und dort gleichsam in die Schule Andererseits sollte ber Finger ber lentenden Borfebung fichtbar fein, dieses Bolk follte als das von Gott unmittelbar geführte erscheinen, darum mard gerade jener unter ben Gohnen Jatobs ber Bermittler des Einzuges nach Egypten, ber am wenigsten friegerische Eigenschaften und am meiften Reigung und Anlage für übernatürliche Eingebungen hatte, fo zwar, daß ibn feine Bruder ben "Traumer" Joseph, der jungfte unter den eilf Gohnen, welche bem Jafob noch im Euphratlande geboren wurden, ausgezeichnet burch Sittenreinheit wie durch vifionare Traume, wurde durch munderbare Fügung der Begbereiter zum Ginzuge der Familie Jakobs in Rur durch feine Stellung in Egypten murbe es möglich, daß Die Nachkommen Jakobs auf eine für ihren Beruf gunftige Beife im Bharaonenlande wohnen fonnten. \*)

So konnte Jakob, als er von der Erde scheiden mußte, die Erfüllung der einen patriarchalischen Berheißung, wonach aus Abrahams Schooße ein bedeutendes Bolk hervorgehen sollte, bereits im Gange sehen. Das Schicksal seines geliebten Sohnes Joseph mußte ihm zu der ganzen Berheißung Gottes das größte Jutrauen einstößen. So war er vorbereitet, auf dem Sterbebette mit prophetischem Blicke das Schicksal der Stämme, deren Ahnen in seinen zwölf Söhnen ihn umgaben, vorauszusehen. Am Ende des ersten Buches Mosis (K. 49.) ist uns der prophetische Segen Jakobs über die zwölf Stammväter aufbehalten, ein würdiger Schluß zu der Geschichte der Offenbarung in der patriarchalischen Familie. Er sieht die zwölf Stämme in den Anlagen seiner Söhne vorgebildet und über dem natürlichen Ent-

<sup>\*)</sup> Bei bem Einzuge in Egypten zahlte bie Familie Jafobs gerabe foviele Berfonen, als in ber Bolfertafel (Gen. X.) Bolfer ber Erbe aufgeführt werben,
nämlich 70. S. Genef. 46, 27. Eine Perfon ber Familie Jafobs wiegt
allemal ein Bolf auf. Diefes Maaß ber centralen Bepeutung Israels ift
fcon von Mofes im Abschiebsgesange Deuter. 82, 8, hervorgehoben.

wickelungsgange eine höhere Lentung, wodurch diese Stämme zusammengenommen mitten unter allen Bölkern eine große Sendung erhalten. Zur Erfüllung dieser Sendung tragen aber nicht alle auf gleiche Beise bei. Einige sind wie die Brüder in einem Kloster, Rellnermeister und Roch; sie geben sich mit Biehzucht, mit Schifffahrt ab, andere mit Kornbau. Die hohen Chrenwürden des gesammten Boltes sind dem Ruben entzogen, obwohl dieser als der Erstgeborne ein natürliches Recht darauf hatte. Der Übermuth der Naturtriebe hat ihn zur Sünde mit Bilha, der Nebenfrau des Baters, verleitet, darum verliert er das Erstgeburtsrecht. \*)

Der erbrechtliche Theil der Erstgeburt gieng auf Joseph und durch ihn auf Ephraim, \*\*) das priesterliche Recht auf Levi, endlich das Herrscherrecht auf Juda über. Jakob hält sich nur bei der letztern Übertragung auf. Er sieht Juda von allen Stämmen mit Ehrsturcht anerkannt, was schon der Name sage (49, 8.) und nicht nur durch den Besit von Beinbergen ausgezeichnet, sondern auch durch kriegerische Eigenschaften und vorzüglich durch die Bestimmung, das nimmer weichen solle der Gesetzgeber oder Regent von Juda bis der Bestiediger (Schiloh) kommt, aus welchen die Bölker harren (49, 10.). \*\*\*)

So erweitert sich der Blick des sterbenden Patriarchen bis zur . Unkunft dessen, der nicht bloß die zwölf Stämme Israels, sondern alle Bölker um sich schaaren soll, und der den Namen eines Friedens fürsten führt. Und nicht bloß gesehen hat Jakob, daß der Friedebringer kommen müsse und daß dann das kriegerische Amt der Fürsten des Stammes Juda oder im Geiste dieses Stammes ein Ende habe, sondern er betheiligte sich auch merkwürdiger Weise an diesem Friedensreiche. Nämlich wie er auf den Stamm Levi (mit Simeon) kam, sprach er seine Entrüstung über jenen Sitteneiser aus, welchen Levi mit Simeon gegen den heidnischen Bersührer der Dina bewährt hatte. Diese That war aber ganz im Geiste

<sup>\*)</sup> Genef. 49, 4. Bgl. 35, 22.

<sup>\*\*)</sup> S. 1 Chron. 5, 12.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Auszeichnung bes Stammes Inda irat später baburch befonders hervor, daß die Israeliten Juden genannt wurden. Nachdem in der Ausbehnung dieses Namens auf alle Israeliten sich ein Theil dieser Prophetie erfüllt hatte, konnte der Sinn bes andern Theiles bestimmt werden, daß nämlich der Regent nicht von Juda weichen werde, die der Befriediger komme. Zum erstenmal wich die Regentschaft vom Judenvolke in Herobes und unter ihm kam der Befriediger.

des alten Testaments, sie war so leblich wie die spätern Siege Davids, wie der Eiser des Pinehas, weßhalb auch Moses als der vorzüglichste Vermittler des alten Testaments vor seinem Tode gerade diesen mit Feuer und Schwert eisernden Levistamm über alle andern erhebt (Deuter. 33, 8 st.). Jasob aber will bei seinem Tode von diesem strengen Geiste der strasenden Gerechtigseit geschieden sein: "In ihren Kreis komme nicht meine Seele, an ihre Versammlung reihe sich nicht mein Geist... Verslucht sei ihr Jorn, der so gewaltig und ihr Grimm, der so hart!"

Bis dieser Geist, den der sterbende Jakob als den seinen bestennt, zur Herrschaft kommen konnte durch den Friedensfürsten (Schiloh), vergiengen mehr als anderthalb Jahrtausende.\*) Erst mußten die Stämme sich zu einem Volke heranbilden, dann mußte dieß Volk in der Gesetzlichkeit sich üben, bis allmählig der Reim der Freiheit soweit herangebildet war, daß die Wahrheit ohne äußern Schutz, ohne äußern Rampf im Vertrauen auf ihre innere Kraft ihren Gang durch die Völker machen konnte.

Der Zustand, in welchem wir das Boll Israel in Egypten und auch noch nach dem Auszuge aus diesem Lande sinden, erklärt uns die Langsamkeit, womit die Frucht der göttlichen Führung reift.

Bir können dieser Führung von nun an beinahe Schritt für Schritt auf festem historischem Boden folgen, seitdem die Familie zum Bolke herangewachsen ist.

<sup>\*)</sup> Selbst im Rreise ber Apostel regte fich ber Borneseifer bes Levitenstammes, wurde aber baburch Beranlaffung zu ber Erflarung Christi, baß sein Reich von einem andern Geiste ausgehe. "Herr, willst du, baß wir Feuer vom himmel rufen, bas sie verzehren foll? Er aber wendete fich um und schalt sie aus: Ihr wisset nicht, wessen Geistes Kinder ihr seid." Luf. 9, 54. Dieß geschah in derselben Gegend, in welcher Simeon und Levi blutige Rache an Sichem genommen hatten. Der Rame Boanerges Mark. 3, 17. ift burch Genes. 49, 5. zu erklaren.

# Vierter Abschnitt.

# Die mosaische Offenbarung unter egyptischem Ginflusse. Führung durch die Wüste.

# R. I. Bilbung ber Israeliten zu einem Bolke burch ben Aufenthalt in Egypten.

Das göttliche Erziehungswerk, welches bisher auf den kleinern Kreis der patriarchalischen Familie beschränkt war, erweitert sich seit der Ankunst der Familie Jakobs in Egypten immer mehr und mehr. Hier galt es zunächst die äußerliche Bildung der Israeliten und in dieser Hinscht ist ihr Aufenthalt im Lande der Pharaonen von größter Wichtigkeit für ihren künstigen Beruf. Würden die Nachkommen Jakobs ihrer natürlichen Entwicklung überlassen worden sein, so wären aus ihnen ohne Zweisel Nomadenstämme erwachsen, ähnlich den Beduinen, nur in der Einöde tüchtig, aber unfähig, unter den mannigsaltigsten Einslüssen eine innere Einheit in Religion und Sitte zu bewahren und zugleich in der innern Ausbildung immer fortzuschreiten, also untüchtig zu dem weltpriesterlichen Berufe, im Kampse mit allen Elementen der Bölkerbildung, Bewahrer und Verkünder der göttlichen Offenbarung zu werden.

Aus den Nomaden mußte ein gesittetes Volk gebildet werden, darum wurde die Familie Jakobs auf mehrere Jahrhunderte nach Egypten versetzt.

Wir können mit großer Wahrscheinlichkeit die Periode bezeichnen, in welcher sich die Israeliten im Lande Gosen oder Gessen, in Riederegypten, östlich vom Nile niederließen, und gewinnen dadurch von einem belehrenden Standpunkte aus einen besondern Einblick in die wunderbare Führung Israels. Es war, wie wir mit ziemlicher Sicherheit annehmen dürfen, die Zeit der Herrschaft der Hyksos. Dafür spricht einmal die Chronologie, welche freilich noch immer\*) im Zustande

<sup>\*)</sup> S. bie Recension von Bunsens "Beltstellung Egyptens" im Journal des Savans 1847 und 1848, von Raoul-Rochette,

ber Revolution sich besindet. Nach Champollion herrschten diese von Osten her eingedrungenen Fremdlinge ungefähr von 2082 bis 1822 vor Christi Geburt über Niederegypten, nachdem sie die siebenzehnte einheimische Dynastie verdrängt hatten.

Die Anwesenheit Josephs in Egypten fällt um 1960 v. Chr., \*) also, wenn die eben angeführte Bestimmung Champollions nur einigermaßen richtig ist, mitten in die Regierungsperiode der Hotsos. Hat es mit diesem Ergebniß der Zeitrechnung seine Richtigkeit, so muß man hier ein schönes Zusammentressen der Berhältnisse anerkennen; denn wenn es sich darum handelte, den Hirten aus Canaan gemächliche Wohnsige in Egypten anzuweisen, so konnte wohl nichts Günstigeres eintreten, als der Umstand, daß eben damals Abkömmlinge von Hirtenstämmen über Egypten herrschten.

Was uns noch mehr in der Meinung bestärkt, damals hätten die Nomadenfremdlinge in Egypten geherrscht, ist der sonderbare Rath, welchen Joseph seinem Bater giebt, da dieser dem eben regierenden Pharao vorgestellt werden soll: "Wenn es nun geschieht, daß euch Pharao rusen läßt und spricht: Was ist euer Gewerbe? so saget: Heerdenbestzer sind deine Knechte von unserer Jugend auf und bischer, sowohl als unsere Väter! Damit ihr wohnen könnet im Lande Goschen, denn ein Greuel sind für die Egypter alle Schaschirten" (Genes. 46, 33. 34.).\*\*) Das Interesse des Pharao scheint hier ein ganz anderes, als das der Egypter; bei Pharao scheint es empsehlend zu sein, daß Jakob Nomade ist, während die Egypter diese Lebensart verabscheuen.

So hatten also den Hebraern friegerische Nomaden voranziehen muffen, um für sie, die noch kleine, wehrlose Hirtenfamilie, gleichsam Quartier in Egypten zu machen.

Es kommt noch ein Umstand hinzu, welcher uns auffordert, die Ankunft Jakobs in Egypten in die Zeit der Fremdenherrschaft der Hikkobs zu versetzen. Nämlich nach der Zeit Josephs führt uns die Schrift einen "neuen König" von Egypten vor, der von Joseph nichts wußte.

Dieses Ignoriren eines so großen, für Egypten so wichtigen

<sup>\*)</sup> Borausgefest, bag man ber unten von uns feftgehaltenen Deinung folgt, ber Aufenthalt ber Israeliten in Egypten habe 480 Sabre gebauert.

<sup>\*\*)</sup> Wifeman, Busammenhang S. 348.

Mannes läßt sich kaum anders erklären, als durch das Auftreten der neuen Dynastie, welche die ausländischen Hirtenkönige vertrieb. Es ist die achtzehnte des Manetho, gegründet durch den Sieg, welchen Ahmosis im Jahre 1822 v. Chr. \*) über die Fremdlinge errang.

Demnach waren die Bebraer, im Lande Beffen oder Gofen an der Grenze von Cappten und Arabien wohnend, unter dem Schute einer den Egyptern fremden Romaden Dynastie berangewachsen. dem Auftreten der neuen Dynastie mußten fie dann nothwendig als ein verdächtiger, unficherer Theil der Bevolferung erscheinen. Go ergab fich febr naturlich eine unfreundliche Behandlung von Seite der neuen herrscher. Auch die Berwendung zu Scharwerken bei großen Bauten erklart fich febr einfach aus der Stellung der achtzehnten Dynaftie zu der vorangegangenen der hotfos. Die hirten hatten nämlich fast alle frühern Dentmäler zerftort; Die neuaufgetretenen einbeimischen herrscher hatten alles neu zu machen. Birklich fallen die großartigsten Bauwerke in die Zeit der achtzehnten Dynastie; \*\*) und man hat fie häufig als Berftellungen von früher zerftorten Gebäuden erkannt. Ber konnte bei biefem Berftellungseifer beffer jum Bandlanger und Laftträger gebraucht werden, als bas israelitische Bolf, welches mit den Berftorern zusammenzuhängen schien?

Indeffen können wir diese Annahme von dem Zusammentreffen mit den Hoksos auf fich beruhen laffen, ohne den Faden der göttlichen Führung Braels zu verlieren.

Jedenfalls sehen wir die Familie Jakobs zuerst in einem Übergangszustande, noch immer eher dem hirtenleben, als einem geordneten Staatsleben angehörig, sich außerordentlich vermehren; dann durch das Auftreten eines ihnen abgeneigten Königs mitten in die Cultur des Pharaonenlandes hereingezogen. Mit der Verwendung der hebräer zu Bauten und andern-Arbeiten im innern Lande beginnt ihre eigentliche Volksbildung.

Bunachst hatten sie den schweren Dienst bei großen Bauunternehmungen zu leisten. Es wurden Frohnvögte \*\*\*) über sie aufgestellt, um sie beim Lasttragen und bei der Handlangerarbeit zu beaufsichtigen.

<sup>\*)</sup> Rach Champollion, wie S. 366. Der Rachfolger von Ahmofis, nämlich Amenophis Thetmofis vollenbete ben Sieg. Daf. G. 338.

<sup>\*\*)</sup> Bifeman, Bufammenhang S. 350.

<sup>\*\*\*)</sup> שרי מסים (\$xob. 1, 11.

Bu was für Bauten sie das Material herbeischaffen mußten, ist nicht ausdrücklich gesagt; es sind nur zwei mit Gulfe der Hebrder gebaute Borrathsstädte, Bithom und Raamses in Niederegypten genannt, um uns einen Begriff von der Art und Schwere dieses Scharwertes zu geben. Das Lasttragen bezieht sich wohl auf die muhsame Herbeischaffung der großen Bausteine aus den Steinbrüchen am rothen Meere. Daneben wird als eine andere schwere Arbeit das Bereiten der Ziegel genannt (Exod. 1, 14. 5, 7.), wie denn auch die alten egyptischen Bauten theilweise aus gebrannten Ziegeln bestehen.

Außerdem wurden fie bei der Bestellung der Felder in Anspruch genommen (Erod. 1, 14.).

So wurden fle gezwungen, fich mit etwas anderm, als bloger Biehaucht bekannt zu machen; fle wurden genothigt, fich in jenen Arbeiten zu üben, welche ber gangen egyptischen Gultur zur Grundlage Baren fie einmal an die schweren Arbeiten bei Bauten und an die mubfameren Beschäftigungen des Landbaues gewöhnt, fo tonnten jene Runfte und Sitten, welche Egypten mit Recht zum erften Rufter alter Cultur erhoben, bei einem fo begabten Bolfe wie die Bebraer von jeher waren, leichten Gingang finden. Die egyptische Cultur bot ihnen in dreifacher Beziehung die reichfte Gelegenheit bar, fich auszubilden; hier blubten neben einem mit großer Berftandigkeit betriebenen Aderbau alle Arten von Gewerben und Sandwerken; bier ftellte fich bas lehrreichfte Bild eines geordneten Staatsorganismus bar; endlich waren bier die bildenden Runfte mit einflufreichen Biffenschaften, namentlich Mathematit, (Dechanit) und Aftronomie vereint bemuht, das Leben zu adeln. Bie immer gedruckt der größere Theil der Bebraer fein mochte, es konnte bei fo enger Berührung mit eanvtischer Bildung unmöglich an Anregungen fehlen, welche Rachahmung und entsprechende Beiterbildung des vor Augen Stehenden Der funftreiche Bau der Stiftshutte in der Bufte, unbervorriefen. mittelbar nach dem Auszuge aus Egypten, ift der fprechendfte Beweis dafür, daß unter den Israeliten fich Manner fanden, welche fich bas Borbild Egyptens zu Nugen machten. Bielleicht ift das femitische Alphabet und damit die eigentliche Buchstabenschrift durch einen Bebraer entstanden, welchen die phonetische Schrift \*) der Egypter anregte, in der einheimischen Sprache das Prinzip Diefer Schrift auf

<sup>\*)</sup> S. Champollion bei Schwarte. S. 268. 286 n. f. w.

einfachere, zwedmäßigere Art durchzuführen. Das Bringip ber egpp. tischen Buchstabenschrift bestand nämlich barin, daß ein Laut ber menschlichen Rede schriftlich ausgedrückt werden konnte burch bas Bild irgend eines Gegenstandes der Natur und Runft, deffen Name in der gesprochenen Sprache mit bemfelben Laute anhob. Das Bild bes Ablers galt 3. B. für a, weil achom Abler beißt; fo bas Schilf. rohr, ake oder oke für a und o; Lome, laboi für l; Baffer mou für m; Granatbluthe, romman für r u. s. w. 3m semitischen Alphabet herrscht dasselbe Gefet, nur ift es in der Art vereinfacht, daß für jeden Sprachlaut nur Gin Zeichen gilt, mahrend im egyptischen mehrere neben einander gelten. Gin Semite muß fich der eapptischen Lautschrift bemächtigt haben, aber feineswegs als blinder Rachahmer, sondern als finniger Beiterbildner. Ohne diese Beiterbildung hatte es für den Beltverkehr wenig genütt, daß die alte egyptische Lautschrift im Reime schon Buchstabenschrift war. Mit Sicherheit können wir jedoch den Ruhm Dieses wichtigen Fortschrittes in der Schriftbils dung nicht gerade einem hebraischen Semiten zueignen, möglicher Beife war es ein Nabataer. \*) Sicher fteht jedenfalls, daß jur Zeit Mofis Die Schrift der Bebraer gebildet mar \*\*) und daß die Israeliten auch abgesehen von der Belegenheit, schreiben zu lernen, in Egypten fich wie in einer Schule allfeitiger Bildung befanden.

Freilich fand sich neben den schönen Mitteln zur Ausbildung auch eine drohende Gefahr der Berbildung. Die Landesreligion stand im grellen Widerspruche mit der Gotteslehre, die von Abraham her unter den Israeliten lebte, und war sehr verführerisch ausgestattet.

Die Untersuchungen über die egyptische Religion sind zwar noch lange nicht geschlossen; allein soviel ist doch theils aus den bisher erklärten Monumenten, theils aus den Nachrichten der Griechen über Egypten gewiß, daß in diesem Lande eine abergläubische Naturreligion herrschte. Die Berichte der Griechen beziehen sich allerdings zunächst auf eine viel spätere Zeit, als die des Aufenthalts der Kinder Israels in Egypten; selbst Herodot hat mehr als 1000 Jahre später geschrieben; allein diese späten Schilderungen passen im Wesentlichen auch auf den ältersten Religionszustand, denn soviel ist durch das Studium des egyptischen

<sup>\*)</sup> Stammverwandt mit ben Spffos ?

<sup>\*\*)</sup> S. Erob. 17, 14. 24, 4 ff. 28, 9. 34, 27. Rumeri 33, 2. Deuter. 6, 9. 11, 20. 24, 1. 31, 9. 22. Auch Deuter. 28, 58. 64. 29, 21.

Alterthums jedenfalls sicher gestellt, daß von der sechzehnten Dynastie des Manetho, also ungefähr von Abrahams Zeit an bis herab in die spätern Kaiserzeiten eine und dieselbe Religion in Egypten herrschte. \*)

Diefe Religion nun ftellt zwar Gin gottliches Befen an Die Spige \*\*), fo daß altere Reinde bes Christenthums aus der Schule der Neuplatoniker wie neuere von verschiedener Richtung den Egyptern das Bekenntniß des Glaubens an Einen Gott im Sinne des Christenthums queignen wollten. Allein, obicon es nur erfreulich · fein konnte, im bochften Alterthum Diefen Glauben auch außer Sorael ju finden, fo muffen wir doch anerkennen, bag nur ber Schein bes Monotheismus sich bei den Egyptern zeige. Rämlich das dunkle Urwesen wird nur als finftrer, noch unerschloffener Grund aller Befen gedacht; aus ihm treten bobe und niedere Befen ohne Bahl hervor, so daß die wirkliche Welt nur als Ausfluß aus einem dunkeln Urgrunde, nicht als Schöpfung erscheint. Ferner herrscht zwischen den bobern, wie niedern Befen ein Gegenfat, welcher uns den grellften Endlich werden zwar mehrere Götterreihen Dualismus darftellt. menschlich, also personlich gedacht, aber das Göttliche mird daneben als Element, oder als Thier verehrt, fo daß die perfonliche Existenz nur als Durchgang der dunkeln Gotteskraft erscheint. Entsprechend diefer Borftellung von einer ftufenweisen Ausgießung des dunkeln Urwesens und von der Unverfonlichkeit desselben wird an ein Schicksal geglaubt, ein Glaube, in beffen Gefolge fich viel dufterer Bahn der Bauberei und Beichendeuterei einfinden mußte.

So nüglich also die egyptische Eultur für die Hebräer war, so gefährlich war der Einfluß der egyptischen Religion; er drohte die Bestimmung des hebräischen Bolles im Reime zu ersticken. Derselbe mußte um so mächtiger sein, da diese Religion mit allen Reizen des natürlichen Lebens sich umgeben hatte. Allem Blühen der uns umgebenden und der menschlichen Natur entsprach eine freudige und allem Berwelken eine ernste Feier. Eine zahlreiche, in jeder Hinsicht

<sup>\*)</sup> Bgl. hierüber unter Anderen: The Antiquities of Egypt; with a particular notice of those that illustrate the sacred Scriptures. London. 1841. S. 116 ff. Dasselbe gilt von der Cultur.

<sup>\*\*)</sup> Amun, der Urverborgene. Er heißt auch Krip, oder richtiger Knub, Chnuphis, Χονούφις nach Eudozus. Manetho beutet den Namen Amun als: τὸ χεκουμμένον καὶ τὴν κούψιν. S. Schwarze, das alse Egypten S. 17.

begunftigte Briefterschaft, welche zugleich die Trägerin aller wiffenschaftlichen Bildung mar und somit die Seele des gangen Boltslebens bilbete, konnte der einheimischen Religion ohne Zweifel das gehörige Unseben verschaffen. Unter solchen Umftanden hatte das bebraische Bolf die von Abraham ererbten Lehren vergeffen oder vertauschen muffen, wenn nicht gerade ber Drud, unter welchem es ber Beuge bes eapptischen Lebens mar, eine ftrenge Scheibemand zwischen ibm und den Eingebornen erbaut batte. Die tvrannische Art, womit fie als Fremdlinge behandelt murden, mußte fie mit Gewalt im Bewußtsein ihrer Nationalität und damit im Testhalten an ihrer eigenen So ift es erflärlich, daß bei aller Sprache und Religion stärken. Erniedrigung, welche fie erfuhren, die Ramilien. und Stammesein. theilung in der Art aufrecht erhalten wurde, daß Moses fle nach dieser Eintheilung aufrufen, sammeln und ausführen tonnte; ferner daß die Beschneidung als Zeichen des Bundes mit Abraham beobachtet wurde. Auch die ihnen eigene Sprache blieb ihnen. So erscheint gerade die gewaltsame Art, womit die Bebraer in den Kreis der egyptischen Cultur bineingezogen wurden, als ein weises Mittel, um ihre Gigenthumlichkeit als Nachkommen Abrahams und Bekenner feiner Religion zu bewahren.

Bollendet mußte die Abneigung der Hebräer gegen das eigensthümlich egyptische Wesen dadurch werden, daß die Könige für nöthig hielten, nicht nur die Lastarbeiten bei schmaler Kost\*) zu steigern, sondern überdieß alle Neugebornen männlichen Geschlechtes zu tödten. So mochte wohl das Nationalgefühl der Hebräer aus's Mächtigste erweckt werden; aber alle Erweckung der vorhandenen religiösen und politischen Kraft hätte höchstens zu einem nicht ganz ruhmlosen Untersgang in Egypten führen mussen, wenn nicht in der

# A. II. Borbereitung Mosis zur Weiterbildung des hebräischen Bolkes

ein neues Clement in das Leben des israelitischen Bolfes eingetreten ware. In der Borbereitungszeit Diefes großen Mannes zu seinem

<sup>\*)</sup> Rach Numeri 11, 5. vorzüglich Knoblauch und Zwiebel. Man vergleiche Serobots Bericht von einer Inschrift, wonach bei bem Baue einer Byramibe für Zwiebel und Anoblauch 1000 Talente, b. h. über vierthalb Millionen Gulben ausgegeben worben waren. Doch konnten sich bie Ibraeliten in ber Wüfte auch ber "Fleischtöpfe" Egyptens erinnern.

welthistorischen Berufe zeigt sich eine ähnliche Führung, wie bei der bisherigen Berührung des ganzen Bolkes mit Egypten. Wie das ganze Bolk bisher so gelenkt wurde, daß es einerseits in immer nähere Beziehung zu dem kunktsinnigsten und gebildetsten Bolke des frühern Alterthums trat, andererseits aber doch wieder vor Bermischung mit demselben bewahrt, ja zu einer feindlichen Stellung gegen dasselbe genöthigt wurde: so erhielt Moses einerseits durch wunderbare Fügung Gelegenheit, die ganze Weisheit Egyptens kennen zu lernen, andererseits wurde er genöthigt, im Gegensaß zu den Egyptern, die ihn als einen Hebräer ausstießen, einen eigenen, selbstständigen Lebensgrund zu suchen.

Wie groß der Umfang des Wissens war, welches Moses in der Schule der Egypter sich eigen machte, \*) können wir nicht bestimmen. Da er von einer königlichen Prinzessin an Kindesstatt angenommen war, so begeben wir allerdings kaum einen Jrrthum, wenn wir ihn mit allem vertraut denken, was Egypten zur Ausbildung des menschlichen Geistes darbot.

Aber ficher wurden wir irren, wenn wir in der egyptischen Bildung mehr, als eine entfernte Borbereitung ju dem großen Berufe Mofis seben wollten. Gelbst als Borbereitung ift der Aufenthalt desselben in der Bufteneinsamkeit des nördlichen Arabiens bedeutender. Er verlebte bier vierzig Jahre vom Eintritte in's reifere Mannesalter bis jum achtzigsten Lebensjahre. Sier hatte er Reit und Belegenheit, fich noch deutlicher, als vielleicht vorher, des Gegenfages bemußt zu werden, welcher zwischen der egyptischen Religion und der von Abraham ber ererbten beiligen Gotteslehre obwaltete. Gefet gegeben werden mußte, das nicht vom nachften Bindbauch follte umgestoßen werden, fondern alle Sturme vieler Jahrhunderte überleben follte, dann mußte der Bermittler besfelben erft reifen, er mußte rubig in einer großen Seele die Rrafte der Menichen und ibre Bedurfniffe magen lernen. Die vierzigjährige gleichsam flofterliche Betrachtungestille des Bermittlers der Offenbarung am Sinai flößt in der That ebensoviel Ehrfurcht vor der geduldig übenden, grundlich

<sup>\*)</sup> Aft. 7, 22. Roses war gebilbet in aller Biffenschaft ber Egypter; et war machtig in That und Wort. Bgl. Isseph, Antiq. 2, 9. 7; Philo, opp. II. 84. und ble egyptischen Kirchenväter: Origenes c. Celsum 3., Clemens Alex. Strom. I, p. 343.

bauenden Borfehung ein, als die großen Bunder in Egypten. Die Sauptwirfung des Aufenthaltes in der Bufte liegt ficher in der Trennung der Seele Mosis von dem Gewirre des bunten eapptischen Boltslebens. Die Bufte nahm ihm die Genuffe der feinern Gultur, um ein Bedurfniß nach höherer Befriedigung zu erweden. Allerdings gab fie dafür wieder menschliche Befriedigung in anderer Form durch Die Berührung mit den Buftenbewohnern. Namentlich tam er mit dem grabischen Stamme der Midjaniten zusammen und zwar mit einer füdlichen Abtheilung desselben, \*) welche den Namen der Reniter führte. In Diesem Stamme hatte fich das chamitische Blut mit dem semitiichen vermischt, indem er mutterlicher Seits durch Returah fich von Cham, väterlicher Seits durch Abraham von Sem berleitete (vgl. Benef. 15, 19. 25, 2. 4.), und entsprechend diefer Abstammung vereinigte fich in seiner Lebensart die nomadische Pflege der Biebzucht mit Sandelichaft (baf. 37, 28. 36. 3f. 60, 6.). Mit einem Briefter Dieses arabischen Stammes verschwägerte fich Moses; er beirathete Die Ripporah, Tochter des Jethro, oder Chobab (Richt. 4, 11.), eines Sohnes von Reuel (Rum. 10, 29.). Unter dem lettern Ramen Chobab scheint Dieser Priefter vorzugsweise bei den Arabern (Nabataern) bekannt gewesen zu fein, wenigstens ift ber Rame Schoaib, unter welchem ibn ber Koran als einen Propheten ber alteften Beit aufführt, höchst mahrscheinlich eine Umbiegung von Chobab. feben also Moses in der Bufte im Allgemeinen mit einem Stamme in Berührung, der fich theilweise an die roben Rrieger der Bufte, die Amalekiter (1 Sam. 15, 6. Bgl. Rum. 24, 21. 1 Sam. 27, 10. 30, 29.) anschloß und mit ihnen nicht felten zu den Chamiten gezählt wird, beren Betriebsamkeit im Sandel er theilt. Auf befondere Beise aber ift er durch die engsten Familienbande mit einer patriarchalischen Priefterfamilie im Berkehr. Diefes reicht bin, um uns einige Borftellung von den außern Ginfluffen ju geben, welche in diefer Beit auf Bir muffen hinzufügen, daß er felbst noch im achtzigsten Jahre feines Lebens die Beerden feines Schwiegervaters in den rauben

<sup>\*)</sup> Ein Theil ber Mibjaniter wohnte auf ber Ofifeite Canaans (Genef. 36, 35.), wo fie schon unter Moses bie Israeliten angriffen, aber von ihnen geschlagen wurden (Rum. 22, 4. 31.), ein Schlcfal, bas fich zur Zeit ber Richter (Jub. 8.) unter Gibeon wiederholte.

<sup>\*\*)</sup> Sura VII. 86 f. XI. 83. XXIX. 36. unb öfters. שעיב.

Gebirgsschluchten um den nochmals so berühmt gewordenen Sinai her weidete. So ward die Seele dieses großen Mannes von der Borssehung gleich einem Ackerseld nach einer vorläufigen Bebauung wiesderum durch langes Brachliegen unter freiem himmel für die himmelische Saat der Offenbarung vorbereitet.

Bare das, was eine hebraische Sage versichert, geschichtlich bestätigt, nämlich daß Moses während seines Ausenthaltes in der Buste mit Job bekannt geworden sei und das erhabene Lehrgedicht verfaßt habe, welches wir noch unter dem Namen dieses Dulders besitzen, so würden wir ein vollkommen genügendes Zeugniß von dem Seelenzustand des Gesetzgebers in dieser Zeit seiner Borbereitung haben. Die Bitterkeit, womit auf Denkmale stolzer Baulust nach Art der Pharaonenbauten, auf die prunkenden Leichenbegängnisse von oft lasterhaften Großen, auf ihre prahlerischen Grabmonumente Bezug genommen wird, würde ganz auf die Stellung Rosis in der Büste passen und uns die Art vergegenwärtigen, wie er in der stillen Einsamkeit Egyptens gedachte.

Jedenfalls kann es nicht gefehlt haben, daß das Andenken an die gedrückte Lage der Hebräer in Egypten ähnliche Rlagen in ihm erweckte, wie die des Buches Job sind.

So ungefahr durfen wir uns diefen Borbereitungszustand Mofis in der Bufte denten.

Indessen wie immer reich diese Vorbereitung war, Moses konnte sich doch nicht selbst, in eigener Kraft zur Sohe seines Beruses erheben. Menschlich genommen konnte er nur die Einsamkeit immer mehr lieben; an einen Rettungsplan des Volkes aber zu denken, war menschlich genommen eine Thorheit, um so mehr, da unter den niederdrückenden Einwirkungen der Tyrannei im Bolke selbst jene sklavische, aller großen Wagnisse unfähige Gesinnung sich natürlicher Weise immer mehr ausbildete, mit welcher der große Führer noch so viel zu kämpfen haben sollte.

Zwar hatte ein Theil der Israeliten früher, lange vor Moses, vielleicht zur Zeit des Sturzes der Hyksos einen kriegerischen Ausfall gegen Palästina hin gewagt,\*) aber der unglückliche Erfolg desselben und die spätere Sklaverei hatten diesen Muth fast ganz erstickt.

Mag man daher anf Roses oder auf das Bolt hinbliden, von beiden Seiten bestätigt fich das, mas der Sanger über die Befreiung

<sup>\*) 1</sup> Chron. 7, 21 ff. Bgl. Bfalm 78 - 77 -, 9. Erob. 15, 14. Gzech. 37, 1.

Israels aus Egypten und deren Einführung in Canaan fagt: "Richt ihr Arm brachte ihnen Sieg" (Pfalm 44 — 43 —.).

Wenn irgendwo in der Geschichte das Eingreifen göttlicher Alls macht in bestimmten Thaten und Wundern vorbereitet ist, so ist es. hier der Fall.

Diese Einwirkung beginnt mit ber

### R. III. Offenbarung am Dornbusch. Sendung Mosis.

Gegenüber der egyptischen Racht und was noch mehr ist, der tiefen Versunkenheit des hebräischen Volkes tritt eine Offenbarung Gottes auf. In der höchsten Steigerung der Verwirrung bis zur Rathlosigkeit soll von Gott ausgegangen, nach seinem Rathe gehandelt, auf seine Hülse vertraut werden.

Übergehen wir vorläufig die Art und Beise, wie sich hier Gott offenbart und halten wir uns zunächst an den Inhalt der göttlichen Aundgebung, so sehen wir dadurch die neue Führung schön begründet.

Eine neue That Gottes wird verheißen, das israelitische Bolf foll aus Egypten befreit und in das Land Canaan geführt werden. In der Ankundigung dieser That offenbart fich Gott, wie in der Ausführung derselben in doppelter Art. Er giebt fich einerseits zu ertennen als perfonliches, über alle Beltmacht gewaltiges Befen, ans dererseits als ein Besen, deffen Birkung in bestimmter Ordnung fich an Ereigniffe ber Menschengeschichte anschließt. Auf ber einen Seite giebt sich etwas von dem Besen Gottes an und für sich, von seinen Eigenschaften ohne alle Rudficht auf Zeit und Raum, auf der andern von seinem Leben in und mit der Menschheit kund. Beides verewigt fich in zwei Namen, welche bei diefer Gelegenheit dem Mofes vertraut werden und die dem Bolfe fund werden muffen. Gott nennt fich: "Ich bin, der ich bin" (Ehjeh). Wenn also von ihm geredet wird, muß er genannt werden: "Er ift, der da ift" (jihjeh oder nach der altern Form jahweh). Jener Name, welchen man häufig, freilich irriger Beise, \*) Jehovah ausspricht, welcher aber Jahweh oder Jahu

Die pharifalichen Juben hielten ben Namen, welchen Gott bem Mofes am Dornbusche mitgetheilt hat, für so heilig, baß sie sich's zum Gesetse machten, fatt besselben immer adonaj ober elohim, herr, Gott auszusprechen. Sie setzen bemnach bie Bokale von adonaj unter die Grundbuchstaben bes heilige ften Ramens JHWH und so entftand ber Name Jehowah.

lautet und soviel heißt, als: "Er ist," ift der Ausdruck einer geförderten Gotteserkenntniß. Er war nach ausdrücklicher Bersicherung Gottes (Exod. 6, 2 f.) den alten Patriarchen unbekannt. Durch ihn ist der Glaube an das persönliche Leben Gottes im Gegensatzum trostlosen Wahne der Heiden nicht nur an die Spize aller Religionswahrheiten gesetzt, sondern auf die einsachte Weise in's Leben eingeführt. Dieses Wesen, welches sich selbst damit bestimmt, daß es sagt (Exod. 3, 14.): "Ich bin, der ich bin," denst nicht bloß und redet von sich in persönlicher Lebendigseit, es saßt sich vollkommen selbst, ist aus und durch sich selbst und trägt alle Macht des Daseins in sich.

Die Grundlehre der göttlichen Offenbarung konnte nicht sprechender und zugleich kürzer ausgedrückt werden und das spätere, durch pharisäische Überfrömmigkeit und windige Deutelei verkümmerte Judenthum ist schon einzig dadurch gekennzeichnet, daß es diesen Gottes, namen zu einem Geheimnamen verwendete und dafür im gewöhnlichen Gebrauche den Namen: "Herr" oder Elohim (Gott) geltend machte. Das einsache Bekenntniß der persönlichen Lebendigkeit Gottes ist mit einer Benennung vertauscht, die lediglich den Begriff der Gewalt und möglicher Weise die Vorstellung einer zersplitterten Gottesmacht über der sinnlichen Natur in sich trägt.

Areilich bedurfte bie Borftellung von dem Einen perfonlich lebenbigen Gott einer Fullung, um erfaßt zu werden; barum geht ihr in einem zweiten Ramen die Hinweisung auf bestimmte That fachen der Offenbarung zur Seite. Derfelbe, welcher fich nennt: "3ch bin, der ich bin" (Exod. 3, 14.), und damit binaufweist über alle Zeit und alle zeitlichen Befen, will zugleich genannt fein: Der Gott Abrahams, Der Gott Sfaats und der Gott Jatobe (daf. B. 15.). Bestimmte Ginwirfungen auf die Menschenwelt sollten also das in fich unabhängige, schrankenlose Befen in feiner freiwilligen Erscheinung in der Zeit kenntlich machen. Durch die Benennung: "Gott Abrahams, Ifaats und Jatobs" wird Die Religion nach Einer Seite hin durch Geschichte begrenzt und bestimmt; die Thatfachen einzelner Offenbarungen follen fich in der Erinnerung der Gläubigen wie einzelne Strahlen einer Gotteverkenntniß Freilich, je mehr fle fich fammeln, befto dringender weisen fie auf der andern Seite den Menschen zu Dem felbft bin, welcher fic durch keine Offenbarung in der Zeit erschöpft, indem er fich bezeichnen tann: 3ch bin, der ich bin. Je mehr ich Gingelbeiten feines freien

Thuns in der Belt weiß, defto mehr muß es mich reizen, feinem über alle Belt erhabenen Befen nabe zu tommen.

Soviel vom Inhalt der Offenbarung am Dornbusch. Form derfelben ift ohne Zweifel durch die nabe Gerrschaft der egnotifchen Sieroglophit zu erklären. Bielleicht follte durch die Form der wunderbaren Erfcheinung Gottes oder eines Engels \*) im brennenden und doch nicht verbrennenden Dornbufche das Verhaltniß aller munderbaren Einwirfung Gottes auf die Menfetheit zu diefer felbst dargestellt werden. Das Reuer ist nämlich Sinnbild der Gottheit; der Dornstrauch Bild der verwilderten Menschheit. Go wenig der Dornstrauch das Rener ans fich entwickeln konnte, fo wenig der Mensch den Ruftand des Gnadenlebens; wie aber bas munderbare Weuer den Dornstrauch nicht verzehrt, sondern nur verkläut bat, so bebt die Gnadenwirfung das natürliche Leben und Thun des Menschen nicht auf, fondern verklart dasselbe. Go lagt fich die auffallende Form, in welcher fich bier Gott fund giebt, unter ber Boraussetzung, daß Gott durch Zeichen habe fprechen wollen, deuten. Diefe Bundererscheinung steht jedoch nicht allein, es folgen unmittelbar dicht aufeinander Bunder auf Wunder, und zwar in außerordentlicher Form. Es möchte daher bier der Ort fein, über

## R. IV. die Wunder überhaupt, bann über ihr hanfiges Hervortreten und ihre sonderbare Form gur Zeit Deofis

eine kurze Erörterung einzuweben. 1. Das Wunder ist ein dem Menschew erkennbarer Borgang, welcher von einer bewußten über der Natur stehenden Kraft stammt, ohne von der dem Menschen natürlichen Kraft herrühren zu können. Das Wunder unterscheidet sich dadurch von dem bloß Staunenswürdigen (portentum). Dieses ist ganz verschieden, je nach dem Grade der Bildung des Juschauers. Das Wunder aber muß für jeden Zuschauer und Jeugen eben ein Wunder sein, sobald wir darin eine Thatsache erkennen, welche eine mit Freiheit und Willen wirkende Ursache hat, und über die dem Menschen zu Gebote stehende Macht hinausgeht. Dadurch brauchen wir, um ein Wunder seschalten zu können, nicht den ganzen Kreis der Naturkässe zu wissen, denn nicht das Außevordentliche einer Erscheinung macht

<sup>\*)</sup> Det heilige Ephrem t. I. G. 205. findet Gott felbft im brennenben Dornbufde.

ein Bunder, sondern der Zusammenhang mit einer frei wirkenden Ursache, die über dem Kreise der menschlichen Kraft liegt. Nur diesen Kreis mussen wir kennen. So ist das Stillestehen eines Sturmes ein Ereigniß, welches keineswegs über den Kreis der Naturkräfte hinauszeht; aber das Stillestehen des Sturmes in Folge eines Gedotes ist ein Ereigniß, welches mit einer frei wirkenden Ursache zusammenhängt und über die Kraft des Menschen hinausgeht. Je klarer beides ist, desto fester steht das Wunder. Der Mensch selbst ist das Maaß des Wunders. Er wirkt natürlicher Weise auf die Natur, er baut, pflanzt; er trennt, mischt und einigt die Elemente. Aber er kennt seine eigene Kraft, er ist sich selbst ja der natürlichte, nächste Gegenstand des Wissens; je vollkommener sein Wissen von sich selbst ist, desto besser kann er das Wunder erkennen.

Indem er weiß, was er thut und thun kann, ist er berechtigt, auf eine persönliche Wirkung außer ihm, auf Geister oder Gott zu schließen, wenn er eine Thatsache vor sich sieht, welche mit der Außerung eines freien Wollens zusammenhängt, ohne von Menschen herzurühren. Um so leichter ist dieser Schluß auf eine persönliche Einwirkung außerhalb der Menschheit, wenn der Mensch an geredet wird, ohne daß ihn ein anderer Mensch oder er sich selbst anredet. Man nenut dieses Reden zum Menschen durch ein nichtmenschliches Wesen Offenbarung. Im Unterschiede davon ist Wunder im engern Sinne die stumme übernatürliche Thatsache. Öfters ist beides vereinigt wie bei der Erscheinung am Dornbusche.

2. Bu allen Zeiten haben die Menschen an Wunder geglaubt. Um alles bei Seite zu lassen, was außer dem Kreise gebildeter Christen vorkam und vorkommt, so setzt jedes Gebet, welches nicht der Ansdruck der Huldigung, Ehrfurcht oder Reue ist, mit Einem Worte alles Bittgebet Bunder voraus und wünscht Bunder. Denn was heißt es, in der Krankheit um Genesung, in dürrer Zeit um Regen, in der Gefahr um Rettung bitten, als wünschen, es möge über und außer der bewußtlos wirkenden Naturkraft zur hülfe des Menschen eine göttliche Einwirkung im Einzelnen thätig sein? Und was ist dieß anders, als wünschen, es möge ein Bunder geschehen? Freilich, wer so betet, will durch das Bunder nicht erst inne werden, daß es einen Gott oder eine übernatürliche Welt gebe, im Gegentheil, er könnte gar nicht beten, wenn er nicht zuvor schon Glauben hätte. Das Wunder ist ihm nicht ein Zeichen, ein Beweis, ohne welchen er

Gott nicht glaubte, sondern eine Ergänzung der mangelhaften Ratur, eine freie Gabe des allmächtigen Gottes über die kurzen Geschenke der Natur hinaus. Diese Bunder, welche nicht erst den Grund zum Glauben legen sollen, sondern den Glauben voraussehen, sind um so häusiger, je mehr einfacher, kindlicher Glaube, je innigeres Bewußtsein von der Nähe Gottes in einem Bolke lebt. "Benn ihr Glauben hättet, wie ein Senskörnlein, so würdet ihr Berge versehen" (Luk. 17, 6.). Aber diese Bunder, welche nicht erst den Glauben begründen sollen, sondern vielmehr den lebendigsten Glauben und das seurigste Gottvertrauen voraussehen, gehen in der Regel ohne alles Aussehen vorüber. Im Kreise der vollkommenen Gläubigen werden die stillen Bunder der Gotteshülse höchstens für andere im Glauben Schwache oder im Leben Laue, überhaupt für Solche kundgegeben und näher bestätigt, welche dieser Erwedung bedürsen oder zur Ehre Gottes.

Wer solcher Wunderzeichen nie bedurfte und doch glaubte, wandelt einen viel höhern Geistesweg, als jener, dem erst diese Bürgschaft gegeben werden muß. Wer solcher Zeichen bedarf, um zu glauben, will Bürgschaft Gottes im Reiche von Fleisch und Blut, er will Versscherung, wie Thomas, besitzt aber nicht den Glauben Petri, der nicht erst durch Fleisch und Blut zum Glauben gebracht werden durste, sondern auf hohen, innerlichen Wegen von Gott gelehrt war.

Aber viele Menschen, ja ganze Nationen sind unfähig geworden, auf diesem rein innerlichen Bege zum Glauben zu gelangen. Ein Bolk, das geistig tief gesunken ist, entweder durch Rohheit oder durch verzweiflungsvolle Überbildung, bedarf der Bunderzeichen, um einen geistigen Boden zum Glauben zu gewinnen. Jur Zeit Christi waren die Juden an Überbildung krank, darum wollten sie immer Zeichen und Bunder als Mittel zur Überzeugung; gleichsam Darangeld, baare Bezahlung für den Glauben. Christus rügt öfters diese Bundersucht, doch schreibt er den Bundern eine Krast zu, Überzeugung hervorzubringen: "Benn ihr meinen Borten nicht glaubt, so glaubt meinen Berken" (Joh. 5, 36.), und: "Thue ich die Berke meines Vaters nicht, so möget ihr mir nicht glauben" (das. 10, 37.).

Bur Zeit Mosis war das hebräische Boll durch Rohheit und flavische Bersunkenheit unfähig geworden, durch die zarte Berührung der geistigen Gnade und des lediglichen Wortes zur lebendigen Annahme der Wahrheit zu kommen. Wunderbare Thatsachen waren nöthig, um die Gedanken zu einer göttlichen Birkung über der Ratur und Menschenwelt zu erheben. Uberdieß waren die Berhältnisse der 38= raeliten so verwickelt, daß ohne übernatürliche Gotteshülse eine Fort-bildung im freien Zustande nicht möglich gewesen wäre.

Aber warum find die meiften diefer in Cappten geschebenen Bunder fo abentheuerlich in ihrer Form? Stabe werden zu Schlangen, oder freffen Schlangen, Aussatz wird bervorgerufen und verschwindet, bas Baffer bes Fluffes wird blutroth, zahllose Frofche, Schnaden und anderes Ungeziefer beläftigen übernatürlicher Beife das Land, Beft, Gefchwure, Sagel, Seufdredenheere und Dunkelbeit wird herbeigerufen, endlich ber Tod alles Erftgebornen. Bie haben wir diefe Erscheinungen als göttliche Bunder zu begreifen? Bunder find fie, benn fie treten auf bas Gebeiß Mofis hervor, mahrend boch der Menich nicht im Stande ift, durch ein bloges Bort Beere von Beufdreden oder Frofchen bervorzurufen. Die abentheuerliche Form dieser Bunder wird flar, sobald wir berücksichtigen, wo, für wen und gegen wen fie auftraten. Sie geschahen in Egopten, im Lande der Reichendeuter, Beschwörer und Bauberer, im Lande ber Thiervergötterung und des abentheuerlichften Gogendienftes. Wenn die Israeliten und Cappter inne werden follten, daß der von Mofes gepredigte Gott ftärker, als alle Zauberkräfte und alle Götterwelt der Cappter fei, fo mußte durch Mofes im Ramen Gottes alles zusammenfturzen, worauf die Egypter Bertrauen setten. Die gange Reihe von übernatürlichen Birfungen durch Mofes in Cappten ift wie eine Bunderpolemif gegen ben egpptischen Aberglauben zu faffen (Num. 88, 4.). Bie Bonifacius feine Predigt in Deutschland burch bas Fällen ber Donnereiche natürlicher Beise befräftigt, so bestätigt fich die Sendung Mosis durch munderbares Niedertreten der religiösen Berirrung des Nillandes. haft darüber eine Menge Thiere geschickt, benn wodurch Jemand fundigt, dadurch mird er auch bestraft," bemerkt das Buch der Beisheit (11, 16 f.) hinsichtlich einiger dieser auffallenden Bunder.

Es darf nicht übersehen werden, daß die Mächte, woran sich der Aberglaube der Egypter hielt, von der Schrift nicht durchaus als leere Borstellungen der Einbildungskraft erscheinen; es wird vielmehr anerkannt, daß gegenüber der göttlichen Wundermacht, die in Mosis sich darstellt, dämonische Bunderwirkungen vorkommen. Wie lätt sich aber die Birklichkeit dämonischer Bunder mit dem Glauben an einen all-mächtigen und beiligen Gott, dem alles Einzelne und alles Allgemeine

gehorcht, wenn er will, vereinen? Gerade fo, wie in dem den Menfchen natürlichen Wirkungefreise die Rulaffung des Digbrauches der Schöpfung mit ber Beltregierung des beiligen Gottes vereinbar ift. Ein Mensch, der in Anwendung seiner natürlichen Geiftes. oder Leibes. fraft die Abficht bes Schöpfers gerftort, bemmt oder vertebrt, mit anbern Borten ein Menfch, ber Gunde begeht, ift im Reiche ber uns natürlichen Thatigkeit dasselbe, mas ein Damon ift, der aus freiem Antriebe oder in Berbindung mit einem Menschen fforend in das Leben der Ratur oder des Menschen eingreift. Menschen können einander schaden und können die Natur vermuften, aber fie muffen jeden Augenblick gewärtig sein, daß ihrem Thun ein Ende gemacht wird; fie find frei im Migbrauch oder Gebrauch ihrer Kraft, aber in dem: wie lange? wie weit? hangen sie jeden Augenblick von einer bobern Macht ab. Und fo fann auch alles ungöttliche Übernatürliche, wie groß immer beffen Spielraum fein mag, in jedem Augenblide vertrieben und aller Birfung beraubt werden. Niemand hat fich davor zu fürchten, wer fich in ben Schutz Gottes ftellt. Dieg lehrt uns und lehrte den Israeliten die Art, wie die Rauberer Bharao's \*) von Moses übermunden merden.

So möchten die zahlreichen Bunder, welche der Befreiung 38raels aus Egypten vorangiengen, im Allgemeinen zu würdigen sein.

### R. V. Das Ofterfest und ber Auszug.

Das Hauptergebniß aus allen Bundern in Egypten ist die Lehre: Gott lebt, er theilt denen von seinem Leben mit, welche seiner Offenbarung glauben, und was außer ihm lebt, kann wohl einen gewissen Spielraum freier eigener Kraft haben, aber stets der Gewalt Gottes untergeordnet. Die ihm beharrlich widerstreben, ziehen selbst mit Gewalt den Tod auf sich herab. Das religiöse Leben und der Genuß des göttlichen Schuzes ist aber nicht bloß von der Annahme der göttlichen Wahrheit abhängig, sondern fordert auch eine Trennung von allen gottwidrigen Einstüffen. Die Rettung der Israeliten einerseits, der Tod der egyptischen Erstgebornen andererseits und endlich der Auszug selbst unter dem Schuze göttlicher Bunder spricht diese wichtige

<sup>\*)</sup> Die jubifche Crabition nennt biese Bauberer Jannes und Jambres, Targum Jonathan zu Erob. 7, 11. Der heilige Paulus scheint biese sagenhafte Kunde zu bestätigen 2 Timoth. 3, 8. 'Iausogs und 'Iarras.

Lehre aus. Um fie unvergeflich ju machen, wurde fie burch ein Reft veremigt, welches bas Reft bes Borübergebens (Pesach), nämlich ber Strafe an den Israeliten, genannt murde. Es follte gunachft die Thatsache der Berufung aus Egypten in ewigem Andenten erhalten und dann finnbildlich darftellen, was Gott in diefer Befreiung gegeben habe, mas er fordere. Die ungefäuerten Brode mahnten wohl gunachft baran, daß in der Gile des Auszuges der ungefauerte Teig mußte genoffen werden, aber ebenso beutlich lag darin die Aufforderung, fich pon der Gahrung der Gunde ferne zu halten. Das Opferlamm mabnte an die Berschonung vor dem Tode und forderte zum Dante für die gewonnene Freiheit und das eigene der Tyrannei entrudte Ber aber mit bem aus Egypten befreiten Leben nicht Leben auf. zufrieden war, wem es vortam, daß die ungebandigten Leidenschaften und alles Wirfen und alle Wirfungen der Gunde eine schwerere Rnechtschaft sei, als die alte eanptische gewesen, für ben war das Effen des Ofterlammes und alles Andenken an die Erlöfung aus Egypten eine Beranlaffung, mit Sehnsucht eine höhere, zunächst geistige Erlösung der Menschheit zu erwarten.

Unter solchen Borbereitungen schieden die Israeliten aus Egypten. Der Punkt, von welchem aus sich der Zug bewegte, war (nach Exod. 12, 37.) Raemses, eine Stadt auf der Oftseite des Delta gegen die arabische Wüste hin, südlich von Tanis oder Zoan, wo wahrscheinlich damals Pharao seine Residenz hatte. \*) Bon da wäre der nächste Weg nach Canaan und in die Wüste, wohin Woses verlangt hatte, um zu opfern (das. 5, 1 ff.) ostwärts gegangen, aber: "Gott führete sie nicht auf dem Wege nach dem Lande der Philister, welches der nächste war...., sondern auf dem Wege nach der Wüste am rothen Weere" (das. 13, 17 f.), also südlich. Bei dieser Ausbeugung nach Süden nahm Woses die Gebeine Josephs mit sich \*\*) (das. 13, 19.). Würden wir annehmen müssen, daß bei der Abholung der Gebeine Josephs

<sup>\*)</sup> Bgl. Bfaim 78, 12. 43., wonach bie Bunber Mofis im Felbe von Tanis, also unfern einer Nilmunbung in's mittellänbische Meer (eigentlich in ben jetigen See Menzaleh) vorgefallen waren. Bgl. Litteraturbl. bes Orients 1847. S. 634.

<sup>\*\*)</sup> Rach ber jubischen Trabition waren fie in ben Ril versenkt. Seine Brüber hatten ihm beim Tobe schwören muffen, seine Gebeine aus Egypten fortzusnehmen, wenn fie, was er voraussah, ausziehen wurden. "Und fie legten ihn in einen Sarg in Egypten." (Benes. 50, 24 f.)

das ganze Bolf zugegen gewesen sei, so wurde baburch bie Richtung des gangen Buges naber bestimmt fein, denn ohne Zweifel waren fie bei Memphis bestattet. Bir wurden bann annehmen muffen, bag bie Braeliten von Memphis aus auf demselben Bege an's rothe Meer gekommen seien, auf welchem bis auf den heutigen Tag die meisten Rarawanen von Rairo nach Suez reifen, b. h. durch die Thaler Badi el Tib. Badi er Ramlijeh und Babi et Tawarif, füblich von bem aus drei Gruppen bestehenden Gebirgszuge Dichebel Motattem, Gar-Allein nichts nöthigt uns anzunehmen, daß Mofes bim und Attaka. bei der Abholung der Gebeine Josephs vom Bolke begleitet war und wir haben einen bestimmten Grund, anzunehmen, daß sie nördlich vom genannten Gebirge Attaka u. f. w. an's rothe Meer zogen; denn Etam, wohin die Israeliten von Succoth aus durch eine neue Benbung \*) fommen, liegt an ber außersten Granze ber Bufte (13, 20.); es läßt fich also nicht etwa eine Station am Rile denken. Demnach ift nur eine sudweftliche Bendung denkbar und diese war nur nordlich vom Attata möglich. Überdieß ift bas Meer füdlich vom Attata fo breit, daß ein gang befonderes Bunder nothig gewesen ware, um nach der wunderbaren Öffnung des Meeresgrundes den Übergang in Giner Racht möglich zu machen. Dieser fand, indem die Israeliten nördlich vom Attaka an's Meer kamen, bei bem beutigen Sues fatt; also an einer Stelle, wo das Meer sehr schmal und seicht ift. Inbeffen ift nicht daran zu denken, daß die Israeliten hier die Ebbe benütt hatten. Allerdings ift diefelbe gerade hier öfters fehr ftart, fo daß mehrere Reisende (schon 1565 Kürer, in neuerer Reit Niebuhr) tief in's Gebiet des Meeres maten und reiten konnten. voleon that es, obwohl nicht ohne Gefahr. Allein nach Labordes genauen Untersuchungen reichte das rothe Meer früher weit über Gues gegen Norden hinaus und der Bericht der heiligen Schrift begunftigt in feiner Weise die Borftellung, als wenn Roses eben nur die Ebbe benutt hatte. Die Gewäffer ftanden (nach Erod. 14, 16. 29.) wie eine Mauer zur Rechten und zur Linken; der Durchgang wurde in Rolge des Ausstredens des Mofistabes möglich. Ferners ftebt diefer

<sup>\*)</sup> Erob. 14, 2. מוכן Der Bunkt, auf welchem bie Jeraeliten am Meere lagerten, ift burch vier Orte bestimmt: zwischen bem Meere und Migbol (Thurm); vor Baal Zeson und Ri ha Chiroth. Lettere zwei Namen scheinen auf hervorragende Bunkte an ben beiben Ufern hinzuweisen.

Durchzug in der spätern Erinnerung durchaus als wunderbare That-sache da (Jos. 2, 10. 4, 24. Isai. 51, 10. 63, 11. Ps. 77, 17. 114, 3. 5. 106, 9. 136, 13. Habat. 4 [3], 15. Biele andere Stellen nicht zu erwähnen).

Durch ein Bunder werden also die Bebraer durch's rothe Meer aus Egypten geführt; hinter ihnen ichlingen die Bellen über ben nachgeeilten Truppen Bharao's jusammen. Go nehmen die Israeliten Abschied von dem Lande, in das fie die Borsehung geführt hatte. Große Muben warteten ihrer; Die größten bereiteten fie fich felbft burch Bertennung bes gottlichen Billens, obwohl fie am Untergange ber Egypter Chrfurcht vor bem ftrengen Billen Gottes lexnen tonnten. Freilich tonnte die Art, wie Pharao's Biberftand erklart wird, als eine Berhartung des Bergens durch Gott, den Ruth rauben, fic um Erhebung bes Willens zu Gott zu bemuben. "3ch will fein Berg verharten" (Erob. 7, 3.). "Und Mofes und Maron thaten vor Pharao all' diefe Bunder, die gefchrieben find. Aber der Berr verhartete Pharao's Berg und er ließ die Gobne Israels nicht ziehen aus feinem Lande" (11, 10.). Wenn diefe Auffaf. fung schon beim Auszuge aus Egypten vor den Ieraeliten ausge sprochen wurde, so konnten fie, mochte man mit manchen Aweiflern ju benten versucht fein, auf jede Unregung bes Billens gum Beffern verzichten. Diefer Zweifel konnte die durch die fichtbare Offenbarung der Bundermacht Gottes erweckte Seelenerhebung der Jorgeliten wieder lahmen, insofern die Gottesmacht eine Nothwendigkeit mit fich gu führen ichien, vor welcher die menschliche Freiheit in Nichts verflog. Allein Gott ift nicht die Abtehr des Willens vom gottlichen Billen zugeschrieben noch zuzuschreiben. Dag Pharao nicht wollte, mas Gott von ihm verlangte, mar feine eigene That. Daß aber diefer einmal von Bott abgeneigte Bille durch fortgesette Berbandlungen, durch Bogerung des Abschluffes Gelegenheit erhielt, sich immer fefter auszupragen, das ift Gottes That. Dag Pharav fündigte, ift das Bert feiner freien Bahl, daß er aber durch befondere Umftande zu einem ewigen Musterbilde der Gunde gemacht wurde, ift Gottes That. Das ift die Berhartung des Bergens, die der That ein bleibendes Geprage gab. Die so geprägte That und ihre Strafe ftand vor dem Bolte Israel, als es eine Laufbahn betrat, auf welcher alles, was es er leben und thun murde, auch jum Mufterbilde dienen follte.

Biele einzelne Menschen haben in turgen, fleinen Sandlungen

bem Willen Gottes gerade fo miderftanden wie Bhargo, und andere haben gerade so bin- und bergeschwant im Blauben und linglauben. in der Begeisterung und Entmutbigung wie die Jeraeliten im nachften Berlaufe ihrer Gefchichte: fle fteben moralifd einerseite mit Bharao. andererseits mit den Israeliten auf gleicher Linie und werben mohl über bas, was fie mit beiden gleich haben, gleiches ewiges Gottesgericht erfahren; aber es fehlte ihnen die außere Gelegenheit, ihr inneres Thun fichtbar und fenntlich auszuprägen. Dief ift bas Ausgezeichnete an der Geschichte Israels, daß in ihr fur ewige Zeiten Sittenbilder abgeprägt find. Satten fie an den Ufern des rothen Meeres, gerettet durch die Bundermacht Gottes, gelernt, Gottes Willen nicht zu widerstehen, fo murden wir nur nachahmungswürdige Mustergeprage in Diefer Geschichte finden. Bir werben aber, wo midt der entschiedenen Abneigung Phanco's gegen Gottes Willen, doch einem fo schwachen, unftaten Befen in biefem Bolfe begegnen, daß wir die Langfamkeit der gangen Entwicklung in der Februng Israels begreifen. Che wir aber auf die Subrung in der nachsten Beit eine geben, muffen wir noch eine Frage beantworten, welche obwohl zunachft ber Chronologie angehörig, bach in die Beurtheilung ber gangen Leitung eingreift.

Es ift nämlich für die Burdigung des Aufenthaltes der Jeraeliten in Egypten von Bichtigfeit, deffen Dauer zu wiffen. Schon in der Prophezeiung, welche (Genef. 15, 13.) dem Abraham über den einstigen Aufenthalt seiner Nachkommen in Cappten gegeben wird, ift Die Dauer desfelben bestimmt und zwar in runder Bahl auf 400 Jahre. Benauer, jedoch übereinstimmend, ift die Angabe beim Berichte über den Auszug: "Der Aufenthalt der Israeliten in Egypten war vierhundertdreißig Jahre" (Exod. 12, 40.). Dasselbe wird vom Apostel Paulus wiederholt (Galat. 3, 17.). Diefer flaren Bestimmung wird durch feine Stelle der Bibel widersprochen. Mit diefer Beitbestimmung harmonirt vollfommen die Bahl der Israeliten beim Auszuge -600,000 waffenfähige Männer - als Nachkommen von Jakob durch feine zwölf Söhne. Dennoch glaubten manche Erklärer von dieser Beitangabe abgeben zu muffen, weil die Lebenszeit der Reprafentanten der Generationen von Jakob bis Mofes kaum die Balfte jener 400 Jahre ausmacht.

Nach Num. 26, 59. Exod. 6, 20. ist Jachebed, die Mutter Aarons und Mosis, eine in Egypten geborene Tochter Levi's. Zwar ist die

Möglichkeit vorhanden, daß fie abnitch lange lebte, wie die Batriarchen por der Aluth, allein die Stammhalter ihrer Familie vom Einzuge Jatobs in Egypten bis zum achtzigsten Jahre Mosis lebten zusammen nicht viel über 200 Jahre. Rämlich Rebath, der nach Genes. 46, 11. beim Einzuge Jakobs, feines Grofvaters, und Levis, feines Baters, in Egypten schon lebte, wurde 133 (Erod. 6, 18.), sein Sohn Amram 137 Jahre alt (6, 30.), und beffen Sohn Mofes gablte beim Auszuge 80 Jahre. Die angegebenen Bahlen zusammengenommen geben zwar 350 Jahre, da aber kein Grund vorhanden ift, anzunehmen, daß Rebath als Säugling nach Egypten gebracht wurde, da ferner Bater und Sohn möglicher Beife fehr lange neben einander gelebt baben, so find von der genannten Zahl 350 vielleicht mehr als hundert Jahre abzuziehen. Nach einer alten judischen Rechnung ift demnach die Befammtzahl der Jahre des Aufenthaltes in Egypten 210. \*) Targum Jonathan zu Exod. 12, 40. sucht diese Bahl mit der bestimmten Angabe, daß der Aufenthalt 430 Jahre gedauert habe, fo zu vereinigen: "Die ganze Beit, da Jorael in Egypten wohnte, ift fiebenmaldreißig, also 210 Jahre. Die Bahl von 430 Jahren ift von der Beit an genommen, ba ber herr ju Abraham rebete am 15. Rifan zwischen den Stücken (Genef. 15, 11.) bis zum Tage des Auszuges." Diefe judische Berechnung hat die alte griechische Übersetzung und die famaritanische Ausgabe in den Text eingewebt. \*\*) Auch Flavius Jofephus halt fich an diese Dentung, nur dag er die gange Bahl 430 halbirt und für die Seghaftigfeit in Egypten 215 Jahre gahlt. \*\*\*)

Allein diese Annahme steht zu grell im Widerspruche mit den bestimmten oben angeführten Worten der heiligen Schrift (Exod. 12, 40.) und mit der Thatsache, daß zur Lebenszeit Wosts, der ein Enkel Rehaths war (nach Num. 3, 27.), 8600 wassensähige Nachsommen Rehaths gezählt wurden, als daß wir derselben folgen könnten. +) Mit der einsachen Annahme, daß in der Genealogie der Leviten einige Mittelglieder übersprungen sind, ist die ganze Schwierigkeit gehoben,

<sup>. \*)</sup> אָרָן "ziehet hinab" bezeichnet biefe Bahl.

<sup>\*\*)</sup> Genef. 15, 13. wird έν γή ουκ ίδία urgirt. Bei Erod. 12, 40. ift καὶ έν γή Καναάν eingeschoben; basselbe im samaritanischen Texte.

<sup>\*\*\*)</sup> Antiq. II. 15. 2.

<sup>+)</sup> Einen icharffinnigen Rechtfertigungeversuch ber rabbinischen Annahme von 215 Jahren fieh bei Binbifchmann, gu Galat. 8, 17.

welche die Geschlechtsregister darbieten. Ein Stammbaum wird dadurch nicht unwahr, daß nach dem Großvater sogleich der Eufel mit Übergehung des Sohnes aufgeführt wird. Wir werden ein ähnliches Überspringen in der Genealogie Christi und bei den Wiedererbauern Jerusalems treffen. Also über 400 Jahre lebten die Nachlommen Jakobs in Egypten. Je länger demnach der egyptische Einsluß auf die Israeliten gewirft hatte, desto mächtiger mußten jene Einwirkungen sein, durch welche sie weit über die Bildung Egyptens hinaussommen sollten.

#### R. VI. Beitere Erziehung bes Bolfes in ber Bufte.

In der grabischen Büfte sollte das Bolk Asrael nicht bloß vom egyptischen Einfluffe geschieden sein und nicht bloß die Eindrucke ber erlebten Bunder gleichsam verdauen, sondern auch weiter geführt Die bisberigen Bunder waren mehr negativ, abwehrend werden. gewesen, es follten nun positive auftreten, welche nicht blog beidnische Brrthumer befampften, fondern jum mahren Glauben führten und in ihm bestärften. In Diesem Sinne wirften die Bunder in ber Bufte in Berbindung mit dem, mas die Israeliten bier fonft erlebten. Schon der Anblid des Ortes, in welchem fich die Exretteten befanben, konnte fie belehren. Sie maren in einer Bufte, welche ein Bolf von drei Millionen Seelen unmöglich nahren konnte. Sie waren auf wunderbare Weise durch Gott dahingeführt und so auch an die fortdauernde Bulfe Gottes angewiesen. Die Statte bes Sungers und Durftes mußte gur Aufforderung werden, Gott als ben erhabenen Rährvater zu suchen und somit hunger und Durft nach Gott zu erweden. Schon nach brei Tagen des Zuges stellte fich bittere Baffernoth ein; zwar zeigte fich Baffer bei einem Orte, ber den Namen Marah führte, aber es war untrinkbar wegen Bitterkeit. Erft als Dofes durch gottliche Offenbarung ein Beilmittel entdedte, welches die Bitterkeit entfernte, konnte bas bereits murrende Bolt ben Durft Diefer Borfall enthielt im Reime schon alle Lehre und Beifung, welche fammtliche folgende Offenbarungen weiter entwickelten, benn die Braeliten wurden an ihre Abhangigkeit von Gott gemahnt und eingeladen, Bertrauen zu ihm zu faffen, zugleich aber anch auf ihre zaghafte, mißtrauische Natur aufmerksam gemacht. Go verfteben wir, daß der Ergablung von der munderbaren Berfügung des Baffers bei Marah die Bemerkung beigefügt wird: "Dafelbft gab

78 IV. Mof. Offenbarung. R. 6. Antunft in ber Bufte.

Sott ihnen Gebote und Rechte und ba prufte er fie" (Exod. 15, 25.). So war das Bedürfnig des Tranfes ein Band, welches die Nation an Gott fnupfte. Dasselbe gilt von der Speife. Sie follte auf munderbare Beife und zwar taglich neu gegeben werden. "Siehe ich will euch Brod vom himmel regnen; das Bolt gebe aus und sammle täglich, was es bedarf; damit ich es prufe, ob es nach meinem Gefete wandle ober nicht" (baf. 16, 4.). Das war das Manna. \*) Die Bafis an diefer himmelsgabe bildete ohne Zweifel das auf der finaitischen Salbinsel bis zur Stunde vortommende Manna, eine Art Mehlthau, der fich im Sommer am Morgen auf den Blattern und Zweigen mehrerer Strauche, wie bes Sugborns (Hedysarum alhagi) und der Tarfastande \*\*) (tamarix mannifera), sowie rings um den Stamm auf dem Boden in der Form von Rörnchen findet. das auf natürliche Beife in der arabifchen Bufte vorfindliche Manna verhalt fich zu dem Manna, wovon fich das israelitische Bott ernahrte, wie die wenigen Brode und Rifche, welche Chrifto in der haibe von Bethfaida gebracht murben, ju dem Speifevorrath, wonrit er wunderbarer Beife 6000 Menschen fattigte. \*\*\*) Die wunderbare Unterscheidung des den Braeliten gebotenen Manna von dem felbstwachsenden erhellt aus mehreren Umftanden: Es fand fich nicht bloß an und unter ben Strauchen, sondern frei auf dem Boden umber (baf. 16, 14. Rum. 11, 9.). Es nährte das gange Dolf vierzig Jahre lang (Erob. 16, 35.). Es fiel am Sabbath nicht (baf. 16, 27.). Übereinstimmend hiemit ift die spätere Betrachtung, wonach bas Manna himmelsbrod, Brod der Engel (Bf. 77 [78], 14 ff.), freiwilliger Regen (daf. 67 - 68 - 16.) genannt wird. +) Borübergehend wurden auch Bachteln zur Speise herbeigeführt (Egod. 16, 18.), eine Gabe,

<sup>\*)</sup> Der Rame Manna wird (Exob. 16., 15.) bavon hergeleitet, baß bas Boff beim Anblick biefer Gottesgabe rief: Man hu, was ift bas?

יי) Arab. מַרָפָּה

<sup>900)</sup> In ben ergiebigsten Jahren sammelt man sechs Zeminer Mama auf ber finaitischen halbinsel; in andern kaum zwei Zeminer, G. Schnbert, Reife. U. Bb. S. 348. 1. Ausg.

t) Maturnothwendigkeit kommt. Bgl. 2 Eedr. 9, 20. Beish. 16, 20. Pro quidus angelorum esca nutrivisti populum tuum et paratum panem de ecolo praestitisti isiis sine labore, omne desectamentum in se habenteem et omnis saporis sanavitatemt.

welche nach einer Unterbrechung fich später wiederholte (Num. 11, 31.). Daß in die Mittheilung des Manna eine Erinnerung an den Sabbath eingeflochten murbe, tonnte gur wechfelfeitigen Erlanterung beider Beranstaltungen Gottes dienen. Das Manna lehrte Gott als den Urbeber aller Gaben feiern, wie der Sabbath. Deofes felbit erläutert Die Schenfung des Manna in diefer Art: "Er speiste bich mit Manna, bas du nicht gefannt und beine Bater nicht gefannt, um bich zu lehren, daß nicht durch das Brod allein der Mensch lebt, sondern durch alles, was ans dem Munde Gottes tommt, lebt der Menfch" (Deut. 8, 3.); und ferners: "Gott fpeiste dich mit Manna in der Bufte ..... nachdem er dich geprüfet, erbarmte er fich beiner, damit du nicht fagest in beinem Herzen: Meine Rraft und die Starte meiner Bande bat all dieß errungen" (daf. B. 16 f.). Ebenfo empfleng das Bolt bei Raphivim nahe am Sinai Baffer durch ein gottliches Bunder. \*) Go ift die erfte Rubrung durch die Bufte eine Erziehung zur Singebung an Gottes Billen vermöge des deutlichen Gefühles ber ganglichen Abhangigfeit von ibm.

Diefes Gefühl ber Abbangigfeit von Gott murbe gundchft burch körperliche Bedürfnisse geweckt und durch wunderbare leibliche Gaben bestärkt. Daran konnte sich daher eine Erprobung in einem mehr feelischen Gebiete, im Rreife des gefelligen Lebens auschließen. Berrichaft, alles Richteramt, das nach der bisherigen patriarchalischen Stammesordnung aus dem Bolfe herausgewachsen mar, blieb wirfungslos ftehen und Moses allein hatte vermöge seiner göttlichen Gendung alle Gewalt in Giner Berfon. Er war Priefter, Lehrer, Feldherr, Gefengeber, Bollftreder des Gefenes und Verwalter aller Sabe und bieg alles in Gottes Ramen vermöge feiner Sendung. In folder königlichen Gewalt traf ben erkorenen Führer Jeraels fein Schwager Jethro, der midjanitische Briefter, auf deffen Rath Mofes: "wackere Manner aus gang Jerael mablte und fie zu hauptleuten bes Bolles als Obere über taufend u. f. w. feste. Diese richteten das Bolf allezeit; was aber eine große Sache mat, die brachten fie an ihn und nur geringe Sachen richteten fle" (Exod. 18, 25 f.). Alfo felbft die

e) Erob. 17, 1—7. Der Dut murbe genannt Massa und Meribah, Bersuchung und haber. Jum Unterschiebe von einer weit mehr nördlich, bei Kades ges legenen Stelle, welche Meribah heißt (Num. 20, 13.), von Czechiel aber ges nauer Meribah - Waffer von Kades genannt wirb (47, 19.), führt ber Ort, um welchen es sich hier handelt, einfach ben Namen Massa. Deut. 6, 16. 9, 22. 33, 8.

80

Richtergewalt über die geringsten Angelegenheiten war ein Ausstuß der höchsten in Moses vereinigten Macht.

So war also bereits einschließlicher Weise in den mehr seelischen als körperlichen Angelegenheiten der bürgerlichen Ordnung eine Hingebung an Gottes Willen erreicht. Die wunderbare körperliche Pflege wollte durch Moses zu erkennen geben: "daß der Ewige, dein Gott dich ziehet, wie ein Mann seinen Sohn ziehet" (Deut. 8, 5. Bgl. 29, 1—5.), und wirklich: "Israel sah die gewaltige Hand, welche der Ewige bethätigt an Egypten und das Bolk fürchtete den Ewigen und sie glaubten an den Ewigen und an Moses, seinen Diener" (Exod. 14, 31.). Durch den Gehorsam gegen Woses in der gesellschaftlichen Ordnung waren sie vorbereitet, im Namen Gottes ihm zu folgen, da er sie durch die große Offenbarung am Sinai zum Gehorsam in mehr geistigen Dingen sühren wollte. Die Worte, welche sie später sagten: "Alles, was der Ewige geredet, wollen wir thun" (das. 19, 8.), sind nur der Ausdruck jener Bereitwilligkeit und Hingebung, welche that-sächlich sich in der bisherigen Volgsamkeit gegen Roses gezeigt hatte.

### R. VII. Offenbarung am Sinai.

A. Rächfte Borbereitung des Bolfes.

#### §. 1.

Die allgemeine Bereitwilligfeit des Boltes zu einer Singebung an Gott, welche das Ergebniß ber bisherigen Suhrung mar, mußte bestimmter hervortreten, um es jum Empfange der erweiterten Offenbarung fabig zu machen. Es wurde ibm die gange Bobe und Burde besjenigen Berufes vorgehalten, welchen es durch die gehorfame Binnahme der Billenseröffnung Gottes erhalten follte; aber auch ber Behorfam gegen Gott als unerläßliche Bedingung gesett. "Ihr habt felbst gesehen, mas ich den Egyptern gethan, wie ich euch auf Ablers, flügeln getragen und zu mir genommen habe. Wenn ibr nun meine Stimme boret und meinen Bund haltet, fo follt ihr mir jum Gigenthum fein aus allen Bolfern; doch mein ift der gange Erdfreis. ihr follet mir ein priefterlich Ronigthum fein und ein beiliges Bolt" (Er. 19, 4 f.). Die Borftellung über die gang besondere Burbe, welche Israel erhalten follte, war ein Reiz zu einer geistigen Erhes Jørael bung, die fich in der Einwilligung kundgab (baf. 19, 8.). wird hier Eigenthum Gottes, spater beffen Antheil und Erbe

(Deut. 32, 9.) genannt. \*) Gott ift dem Bolke Idrael nabe (baf. 4, 7.); während andere Rationen mehr mittelbar Gott angeboren, durch Engel oder durch Wesen, die nur in ihrem Aberglauben befteben, gehört Jerael Gott unmittelbar an. Daber bestand nach ber Sunde mit dem goldenen (Sapi-) Stiere oder Ralbe die empfindlichfte Strafandrohung darin, daß ein mittelbarer Schut an Die Stelle bes unmittelbar göttlichen treten follte. Es entftand große Traner, als verfundet worden war, ein Engel murde fortan Führer fein (Erod. 33, 2 ff.). Mofes betet im Ramen des Bolfes: "Benn bein Angesicht nicht voranzieht, so führe uns nicht hinauf von hier. woran foll benn erkannt werden, daß ich Gnade gefunden in beinen Augen, ich und dein Bolt? Richt baran, daß du mit uns gehft? daß wir unterschieden find, ich und bein Bolt von allen Nationen, die auf dem Erdboden find" (das. B. 15.). Indem die zehn Gebote dem gangen Bolke (das. R. 20.), die übrige Offenbarung dem Bermittler Rofes von Gott felbft mitgetheilt wurde (das. 83, 11.), ift Gott dem Bolte Israel auf eine gang besondere Beise nabe gewesen. Doch tann diefe Unnaberung nur im Bergleich mit der Annaberung an andere Bolker eine unmittelbare genannt werden; an und für fich betrachtet geschah fie immer noch durch eine Bermittelung. es von Mofes heißt, er habe mit Gott von Angeficht ju Angeficht gesprochen (bas. 33, 11. Deut. 34, 10.), so wird anderwärts doch nach dem ausdrudlichen Buniche Mofis, Gott wirklich zu ichauen, gefagt, er konne nur die Rudfeite Gottes feben (Erod. 33, 23.). Rofes felbft, obwohl boch über dem Zustande des Bolles ftebend, bedurfte einer Bermittelung, um mit Gott zu verkehren. Um fo mehr das Bolf. Belche Bermittelung war dieß? Die Schrift nennt uns englische Wefen als die vermittelnden Krafte. (Bebr. 2, 2. Gal. 3, 2. Apostelg. 7, 53. Exod. 14, 19. 23, 20. Ich will meinen Engel fenden. Deut. 33, 2. Der herr erschien vom Berge Pharan ber begleitet von Taufenden der Beiligen. In feiner Rechten das Fenergefet.) Obwohl auf folche Art die überirdische Gewalt der Annaherung Gottes gemildert erscheint, so ift fle immer noch boch genug, um eine bobe Spannung guten, gereinigten Willens zu erfordern. Alles, was mahrend des Zuges an den Sinai die Seele des Bolfes zu Gott erhoben hatte, zielte darauf bin, fle geiftig auf die Annäherung Gottes

<sup>\*)</sup> Bgl. bie Beixachtungen Davids über die Größe bes Boltes Israel 2 Sam. 7, 28 ff. haneberg, biblische Offenbarung.

und damit auf die Übernahme einer priesterlichen Burde vorzubereiten. Much im Außern follte fich die Bereitwilligfeit zur Annaherung an Gott barftellen burch Baschungen: "Und Dofes flieg vom Berge berab au dem Bolfe und beiligte es. Und da fie ihre Rleider gewaschen, sprach er zu ihnen: seid bereit auf den dritten Tag und nabet euch nicht den Beibern" (Exod. 19, 14.). Soweit vermochte bas Bolt fich jum Göttlichen ju erheben. Diefes nabte fich ihm junachft in Ericheinungen am Sinai, welche dem Außern nach große Abnlichkeit mit ben Ausbrüchen eines Bulfanes batten, dann durch eine Donnerstimme, welche fich selbst als Stimme Gottes bezeichnet (das. 20, 1. und 16.). Dag machtige Erscheinungen gewählt wurden, um diefem Bolle Gottes Rabe fühlbar zu machen, tann und nicht auffallen. gerade die gewaltigften Raturerscheinungen, Blip, Donner, Erdbeben das Mittel der Offenbarung werden mußten, erflart fich daraus, daß Diefe Erscheinungen das Gemuth des Menschen am meiften ergreifen, alle Berftellung am fonellften von ihm wegnehmen und fo bas pafsendste Bild von jenem Gesetze waren, welches den Menschen erfcuttern, fein Innerftes beleuchten und ibn jum Befenntnig feines wirklichen Elends führen follte (vgl. Deut. 33, 2.). bas Bolf diefen Berfehr mit Gott nur furz; ju einem bobern, mehr geistigen war es unfähig, baber munschte es, Mofes möchte allein vermoge feiner prophetischen Gaben mit Gott verfehren.

B. Die prophetischen Gaben Mosis, die Prophetie überhaupt.

#### §. 2.

Die prophetischen Gaben Mosis vendienen um so eher eine kurze Erörterung, als sie den Zustand früherer Bermittler der Offenbarung beleuchten und zugleich im Besentlichen alles enthalten, was bei den spätern Propheten, freilich öfters nach dieser oder jener Seite im Einzelnen deutsicher ausgebildet, austritt. Wir nehmen die Justande dieser spätern sogleich im Allgemeinen hinzu, um eine Gesammtvorstellung vom Besen der Prophetie zu haben, ehe wir zu jener wichtigen Thatsache übergehen, die als die größte Frucht prophetischer Bermittelung angesehen werden muß — zur Offenbarung am Sinai.

Bir find gewöhnlich geneigt, mit der Thatigleit eines Propheten den Begriff der Borhersagung zu verbinden. Allerdings deutet der griechische Name Prophet auf Berkundung kunftiger Dinge hin und

das, was dem Propheten des alten Bundes Zukunft war, ist uns theils eine theure Vergangenheit, theils eine immer sich fortsetzende und erneuernde Gegenwart der Kirche, so daß uns ihre Vorhersagungen am nächsten liegen. Aber keineswegs ist das Wahrsagen ihr Hauptberuf und das Vermögen hiezu ist nur eine Sette ihrer ganzen Kraft. Umfassender ist der Name: Theolog, d. h. durch Gott, aus Gott redend, oder von Gott angeredet.\*) Dieser Name beschränkt nun freilich das Reden der Propheten aus Gott nicht auf Zukunstiges, aber er beschränkt ihre Wirksamkeit auf das Reden, während doch neben dem Reden ein Thun, ein Handeln aus Gott sich zeigt.

Wenden wir uns von den Namen \*\*) zu den Thatsachen, so ergiebt sich uns als Begriff des Prophetenthums: Übernatürliche Thetsnahme am Bissen und Können Gottes zur Einwirkung auf die Menschen. Die Theilnahme an der Nacht Gottes änßert sich in den Wundern, die wir bereits oben zum Gegenstande einer Erörterung gemacht haben. Die Bundergabe dient der mehr geistigen des Theilnehmens am Wissen Gottes zur Unterlage. Die Theilnahme am götblichen Wissen kaun auf verschiedene Weise vermittelt werden:

- 1) Gott kann sich zu dem gewöhnlichen Berftandnisse des Menschen herablassen durch finnlich mahrnehmbare Formen und Tone.
- 2) Gott kann im tiefsten Grunde der Seele Anschauungen und Gedanken entstehen laffen, welche nicht auf dem Wege muhfamen Nachsinnens, sondern durch augenblickliche Einstrahlung (intuitus mentis) gewonnen werden.
- 3) Endlich kann er die Seele durch Entzückung (Ekkafe) über den Kreis des gewöhnlichen Seelenlebens emporheben, um ihr in diesem gesteigerten Zustande himmlische Offenbarungen zu geben.

Die exfte Weise der Mittheilung kann im Wachen und im Trämmen eintreten. So wird dem Jeremias wach ein Mandelbaum gezeigt (A. 1.); Samuel hört schlasend eine Stimms (8 Sam. R. 8.).

<sup>\*)</sup> Dionpfins Army. Coel. biorarchine e. VIII. nennt ben Propheten Geoldyos, wozu Pachymeres commentirt: rous iegowig προφήτας Seoldyous genaß heißt Zohannes Evangelifta Seoldyos als Prophet bes neuen Bundes. Geoldyos fönnte heißen: von Gott angeredet.

Der hebrätsche Rame bes Propheten Nabl beutet im Allgemeinen auf ein Herverquellen hin. Ein fraherer Name: Seher Mir if mit Isodopos fast ibentisch.

Im Justande der Entzückung, den wir an dritter Stelle erwähnt haben, giebt es mehrere Stusen. Man kann namentlich ein seelisches und ein höheres geistiges Leben der Berzückung unterscheiden. Die letztere Art kann sich bis zu einer Erhebung der Seele zum wesenhaften Anschauen Gottes steigern. Solche Steigerung scheint aber im alten Bunde nicht vorgesommen zu sein, denn bis auf Christus hat kein Mensch Gott gesehen (Joh. 1, 18. 2, 46. Matth. 11, 27.), und obwohl von Moses nach Obigem wiederholt gesagt wird, er habe mit Gott von Angesicht zu Angesicht verkehrt, so war es kein unmittelbarer, sondern ein beschatteter Berkehr (Exod. 33, 23.).

Dagegen tam eine weniger bobe Entrudung ber Seele, ofters in Berbindung mit efftatischem Aluge, vor. Go bei Sabatut, bei Ezechiel, der auf diefe Art von Babylon nach Zerusalem versetzt ward, bei Daniel, der nach Susa übergetragen und fonft durch das Gintreten bes vifionaren Buftandes aus dem gewöhnlichen Berlaufe der leiblichen Lebensthätigkeit berausgeriffen wird. Bei Elias mar man fo febr an bergleichen Bergudungen und Entrudungen gewöhnt, daß auf bie Runde von feinem Berschwinden Manner ausgeschickt werden sollten, um nachzusehen, "ob ihn nicht der Geift des Ewigen emporgehoben und an einen der Berge und in eines von den Thälern hingeschleudert habe" (2 Ron. 2, 16.). Die niederfte Art folder Erregung wird, die allgemeine Stimmung hiezu vorausgesett, mitunter durch Dufit erwedt (1 Sam. 19, 30. 2 Ron. 3, 15. 1 Chron. 25, 1.) und wirft manchmal fo ergreifend auf diejenigen, welche fich ben damit Behafteten nabern, daß diefe felbft ohne alle Borbereitung der Seele mitgeriffen werden. Go öffnen fich bei dem fonft ungeistigen, ja roben Ronig Saul ploglich, auf unwiderftehliche Beife die Schleußen einer binreißenden Begeisterung, da er fich begeisterten Bropheten nabert (1 Rön. 11, 12.).

Berschieden hievon ist die oben an zweiter Stelle angedeutete Art von prophetischen Zuständen. In diesem Zustande ist weder Traum, noch Entzückung nöthig, um der Seele höhere Anschauungen und Erfenntnisse zuzusühren. Wenn die innersten Kräfte der Seele gehörig gereinigt und gestärkt, wenn die mehr nach außen gewendeten durch sange heiligende übung gewöhnt sind, dem Verlangen nach Gott zu dienen, so wird es möglich, daß im tiessten Grunde der geistigen Lebenskraft ein Zusammentressen mit göttlicher Wirksamkeit Statt sindet und so ein Hören, ein Schauen göttlicher Wahrheiten erüffnet wird,

ohne daß der gesunde, wache Sang des Lebens eine Störung erfährt. Dieser hohe geistige Zustand ist überall anzunehmen, wo schlechtweg gesagt wird: Gott sprach zu diesem oder jenem Propheten, oder: Wort Gottes an diesen oder jenen Propheten. Demnach wäre der größte Theil der mosaischen Offenbarung, und jener des Isaias auf diesem reinen, klaren Bege in die Welt eingeführt, und jene Bäter, welche die montanistische hellseherei mit der hinweisung auf die im gesunden, wachen Zustande gegebenen Prophetien des alten Testamentes bekämpsen, \*) haben insosern Recht, als sie auf den vorherrschenden Zustand der größern Propheten Rücksicht nehmen. Indeß sindet sich auch bei den großen Propheten, wie eine vorübende Stimmung von Leib und Seele, ein mit der Entzückung verwandter, das gewöhnliche Seelenleben überschreitender, mitunter auch den Leib durchdringender Zustand.

Bei Moses ift dabin mahrscheinlich seine zweite langere Burud. gezogenheit auf dem Berge Sinai zu rechnen. Das erstemal verharrte er (Erod. 20, 21 - 31, 18.) im "Dunkel, worin Gott war" folange, daß das Bolf glaubte, er sei gang verschwunden (32, 1.) und empfieng viele Berordnungen, ohne daß ein irgendwie efftatischer Auftand angedeutet ware. Das zweitemal nach der Anbetung des egyptischen Stieridols durch das Bolf und nach der möglichst naben Anschauung Gottes, die er ju feinem Trofte genoß (33, 13 ff.), blieb er aber 40 Tage und 40 Rachte auf der Spike des Berges (34, 2-29.) und "af fein Brod und trant fein Baffer" (34, 28.). Dieß, fowie die unmittelbar darauffolgende Bemertung vom Leuchten des Angefichtes Mofis deutet auf einen Ruftand der Bergudung bin, mit welchem inden feineswegs ein Verschwinden des Bewuftseins verbunden gedacht werden muß. Die Schrift fagt, das Angeficht Mofis habe bei feiner Rudtehr von der vierzigtägigen Burudgezogenheit auf dem Sinai fo ftart geleuchtet, daß er fich verhullen mußte, um die Blide des Boltes nicht zu blenden (34, 29 ff.). \*\*) Die Thatsache felbst hat

<sup>\*)</sup> St. Hieronymus, Borrebe ju Sfaias: Neque vero, ut Montanus cum insanis feminis somniat, prophetae in ecstasi locuti sunt.

Epiphan. haeres. 48. c. 3. ό προφήτης μετὰ καταστάσεως λογισμών καὶ παρακολουθήσεως ελάλει καὶ έφθέγγετο έκ πνεύματος άγίου τὰ πάντα έρξωμένως λέγων.

<sup>\*\*)</sup> Da ber hebraer für Strahlen und hörner nur Ein Wort hat (קרן) f. habat. 3, 4.), fo heißt es, bas leuchtende Angesicht Mosis fei "gehörnt", b. i. strahlend gewesen. Exob. 34, 29. 30. 35. Darnach läßt sich die Darftellung Mosis mit hörnern bei ben Malern beurtheilen..

nichts Befremdendes für den, welcher vom Leben der Beiligen Giniges Wenn auch manche Erzählungen vom Leuchten bes Gefichtes Dieses oder jenes Beiligen zu wenig icharf geschichtlich gesichtet und gefaßt find, als daß man mit Sicherheit auf fie bauen tonnte, fo giebt es andere, die in fo naber Beit geschehen und von so glaubwürdigen Zeugen berichtet find, daß ein vernünftiger Zweifel an ber Thatsache kaum möglich ift. Überall, wo dieses Leuchten vorkommt, zeigt fich eine Spannung der Seele, nachdem dieselbe lange im Allgemeinen fich geläutert bat. Doch muß die allgemeine beiligende Borbereitung und die augenblickliche Steigerung nur als die Grundlage für die gange Erscheinung angesehen werden, indem ohne besondere göttliche Einwirfung alles Bemuben ber Seelentraft doch biefes Licht nicht herbeiführen kann. So ift es auch bei Mofes. Sein leuchtendes Angesicht ift gleichsam das sichtbare Siegel seiner wahren prophes tischen Sendung, indem fich darin ebensosehr das eigene Streben nach bober Beiligkeit wie gottlicher Seits die Berablaffung himmlischer Rrafte auf ibn ausspricht. Dit solder Ermachtigung konnte er vertrauensvoll als Bermittler ber Offenbarung auftreten.

C. Der Defalog ober die zehn Gebote.

§. 3.

Die mächtigen Eindrücke der wilden Gegend um den Sinai her, \*) die Erinnerung an die eben erlebten Bunder, der Anblick des auf wunderbare Beise glühenden Sinai selbst mußte das Volk empfänglich für Reden Gottes machen. Und er redete. Bie am Beginne ein zehnmaliges Sprechen die sichtbare, äußere Schöpfung hervorgerusen hatte, so legten die zehn Borte, welche er vom Sinai herab sprach, den Grund zur geistigen Beltordnung. Gott ließ sich in dieser Rittheilung zur Bahl von mächtigen, donnerähntichen Tonen herab, wodurch das ganze Volk in den Stand gesetzt wurde, seine Offenbarung unmittelbar zu empfangen. Schon durch diese Art der Mittheilung

<sup>\*)</sup> S. Burtharbts Reise von Gefenius II. 917. Schubert II. 316. entwirft ein schönes Bild vom schauerlich großartigen Charafter ber Gegend um ben Sinai her. Der Berg, welcher ber Schauplat ber von uns betrachteten Ereignisse war, zerfällt in drei Gipfel, nordöftlich liegt jener, welchen man jest Horeb nennt, dann folgt ber Sinai im engern Sinne und südwestlich ber Ratharinensberg. Im Alterthum scheint das Ganze ben Ramen Horeb geführt, die mittlere Spite Sinai geheißen zu haben.

find jene gehn Borte vor Allem, mas fonft in der Bibel vortommt, ausgezeichnet; denn alles, was wir fonft als Offenbarung Gottes in berfelben verehren, ift burch irgend einen Bropheten vermittelt. etwa die Borte, welche fich über Chriftus bei der Taufe (Matth. 3, 17.), bei der Berklärung auf Tabor (Lut. 9, 35.) und endlich beim feierlichen Einzuge in Jerufalem (Joh. 12, 28.) vom himmel ber verneb. men ließen, fonnen bamit verglichen werden. Eine zweite Auszeichs nung besteht in der Art, wie fie aufbewahrt wurden. Die Schrift brudt fich aus: "Und ber Berr gab Mofes, als er geendet hatte, folches zu reden auf dem Berge Sinai, zwei steinerne Tafeln des Reugniffes, geschrieben mit bem Finger Gottes" (Exod. 31, 18. Bgl. Deut. 9, 10.), und noch deutlicher: "Und Mofes trug die zwo Tafeln Des Beugniffes in ber Sand, befdrieben auf beiden Seiten, gemacht durch Gottes Werk; und auch die Schrift mar von Gott in die Tafeln gegraben" (Egod. 32, 15 f.). Die neuen, welche nothwendig wurden, nachdem Mofes die erften zerworfen hatte (32, 19.), werden ebenfalls ausgezeichnet durch den Bericht: "Und der Bert fchrich auf Die Tafeln Die gehn Borte des Bundes" (Exod. 34, 28.). Nach einer fpatern Stelle (Beut. 10, 1 f.) bereitete Mofes Diefe neuen Tafeln und Gott beschrieb fie. Obicon uns feine bestimmte Borftellung gegeben ift, wie Gott diefe Schrift auf die Tafeln gebracht habe, so ift doch immerbin hiedurch ein außerordentliches Gewicht auf Diesen Theil der Offenbarung gelegt. Auch dadurch find die zehn Worte — unter diesem Namen werden fie in den Buchern Mosis felbst angeführt \*) - ausgezeichnet, daß Moses fie am Schluffe seines Lebens vollständig wiederholt; fie tommen daber zweimal in den Buchern Mofis vor: Er. R. 20. und Deut. R. 5. Abgesehen von all Diesen auszeichnenden Umftanden ift der Inhalt felbst von hochster Wichtigkeit. In diesen "zehn Worten," oder wie wir gewöhnlich fagen: "zehn Beboten," ift der Reim der ganzen Offenbarung enthalten. Die Offenbarung beherrscht zwei Gebiete, in dem einen giebt fie dem Menschen Kenntniß von Gott und seinen vorzüglichsten Werken (Dogmatik); in dem andern fagt fie dem Menfchen, wie er nach Gottes Willen fein Leben zu ordnen habe (Moral). Nun find allerdings alle gehn Worte in Form von Borfchriften für bas Berhalten bes Menschen gefaßt und

<sup>&</sup>quot;) ליכרים (Trob. 34, 28. Dent. 4, 13. 10, 4. Daher ift ber Rame "Defalog" dexáloyos biblisch begründet.

gehören insofern der Form nach dem zweiten Gebiete an, allein jene Borschriften, welche das Verhalten des Menschen gegen Gott aussprechen, sind auf wichtige Lehren von Gott und die Burde des Menschen gegründet. Bir können demnach den Inhalt der zehn Worte in folgende Gruppen zerlegen.

#### §. 4.

I. Glaubenslehre. Im ersten Gebote wird die Einheit, Lebendigkeit, Geistigkeit Gottes, im dritten die Herfunft der ganzen
Welt von Gott und zwar durch Schöpfung in sechs Abschnitten
gelehrt. Auch die Würde des Menschen ist im dritten Gebote
vom Sabbath angedeutet. Insofern es von dem Grundsatz ausgeht: "Was Gott vorangethan ist, das muß der Mensch nachahmen," ist in demselben die Gottebenbildlichkeit ausgesprochen.

#### §. 5.

- II. Sittenlehre. 1) Berhalten gegen Gott. Das erfte "Bort" enthält das Gebot, den mahren Glauben an den Ginen, lebendigen, geistigen Gott festzuhalten und ihn nicht durch Bilderdienst zu verlegen. Im zweiten wird die Beilighaltung des Namens Gottes gefordert, Anwendung desselben auf Nichtiges Dieses Verbot warnt nicht bloß vor Anwendung des Namens Gottes bei leichtsinnigen Flüchen, sondern auch bei der Irrlehre über Gott. Diefe beiden Gebote find im Berhaltniß des Menschen zu Gott gang natürlich begründet, und fordern nicht nothwendig eine Außerung. Anders ift es mit dem dritten Gebote vom Sabbath, es fordert eine Außerung, ist also ein Wittel, den Glauben an Gott öffentlich zu bekennen und es beruht auf einem Willen Gottes, deffen Grund wir nicht gang einsehen, jedoch aus verschiedenen Analogien ahnen, \*) ift also mystischer Durch dieses Gebot ift in den gehn Worten das Ceremonialgeset vertreten.
  - 2) Verhalten gegen die Mitmenschen und gegen sich felbst. a) Hochachtung gegen die Eltern (4) ift eine

<sup>\*)</sup> Daß Gott feine Thatigkeit nach außen und gerade in fleben Abschritten ersicheinen ließ, hat ohne Zweifel einen innern Grund; aber wir konnen und felbst nach ben scharsstnnigsten Bersuchen myftischer Zahlenbeutung boch nicht versichert halten, biefen Grund vollkommen zu wissen.

Pflicht, welche in dreifacher Hinsicht allen andern gegen den Rächsten vorangeht: weil sie Stellvertreter Gottes, Berwalter seines Segens für ihre Kinder sind, zweitens weil sie das Leben der Menschengattung in ihrer Familie erhalten haben, und drittens insosern sie an dem allgemeinen Rechte des Menschen dem Menschen gegenüber Theil nehmen. — Die Heilighaltung der Ehe (6) schließt sich an die Hochschung der Eltern an, da die Ehe die Aufgabe hat, das Leben der Gattung nach Gottes Ordnung zu bewahren. b) Dem Einzelnen gegenüber ist es Pflicht, das Leben (5), das äußere Gut (7) und die Ehre (8) eines jeden zu achten. c) Die Pflicht der Selbstachtung vor Gott verbunden mit der innern Achtung des Rächsten vor Gott gebietet, selbst böse Begierden und neidische Wünsche zu vermeiden.

Das ist der Inhalt des Dekalogs, wohl werth, auf Tafeln von unvergänglicher Dauer geschrieben zu werden. \*) Er enthalt die Grundslage der ganzen mosaischen Religion.

#### D. Der gange Inbegriff der mofaifchen Religion

§. 6.

fann als Erweiterung des Defalogs betrachtet werden. Nachs dem dieser auf genannte wunderbare Beise vom Sinai herab ver-

Daß ber gange Inhalt ber auf bie beiben fteinernen Safeln gefchriebenen Bebote in gehn Abschnitte gerfalle, ift nach Obigem icon burch bie mofaifche Urfunbe felbft bestimmt. Dagegen giebt es binfichtlich ber Abtheilung ber eingelnen Bebote Berichiebenheiten , welche jum Theil confessionellen Charafter angenommen haben. 1) Die Synagoge theilt fo ab, bag nach Erob. 20. Bere 2. bas erfte, B. 3-6. bas zweite, B. 7. bas britte, B. 8-11. bas vierte, B. 12. bas funfte, B. 13. bas fechfte, fiebente, achte und neunte, enblich B. 14. bas gehnte Gebot bilben. - 2) Drigenes, bem bie Cals viner folgen, theilt fo ein: B. 2. und 3. I. Geb.; B. 4-6. II. Geb., von ba an wie die Juben. - 3) Der heilige Augustinus, mit bem es hierin bie fatholifche Rirche und bie Lutheraner halten, rechnet B. 2-6. jum erften Bebote, trennt aber B. 14. in zwei Gebote, neuntes und gehntes. lettere Bahlungeweise hat zwei Grunbe fur fich: 1) B. 2. bilbet fein Gebot (biefer Grund gilt nur gegen bie Synagoge); 2) bie Daforethen haben an jenen Stellen, welche bie fatholifche Rirche als Grengen ber einzelnen Gebote anfieht, bie Trennungezeichen ber fleinen Barafchen. Bon Joh. Gefffen ift in Samburg 1838 ein eigenes Buch über bie verfchiebenen Gintheilungen bes Detalogs erichienen, bas ich inbeg nicht gefehen habe.

kundet worden war und das Bolk sich unfähig fühlte, auf solche Art mit Gott zu verkehren, trat Moses als einziger Vermittler auf. Jene Belehrungen und Verfügungen, welche mit dem Dekaloge die Grundslage der israelitischen Religion ausmachen, wurden theils unmittelbar nach den zehn Geboten bei einer vierzigtägigen Zurückgezogenheit Moss auf dem Sinai, theils etwas später am Sinai mitgetheilt. Einiges wurde noch nach dem Ausbruche vom Sinai nachgetragen. Wir fassen hier alles unter einsachen Abschnitten zusammen.

# Erfte Abtheilung. Glaubenslehre.

§. 7.

Bichtige Bahrheiten von Gott find bereits im Detalog enthalten, andere find in der Lehre von der Schöpfung ausgesprochen. Durch die Sabbathfeier find die letteren in stetem Andenken bewahrt. Die Thatfache des Berkehres Gottes mit dem Bolfe und mit Mofis entbalt ebenfalls eine Belehrung über feine freie Berablaffung gn bem Menschen; die Sittengebote laffen theilweise auf feinen Billen gurud. Freilich konnte gerade die Erfahrung über die außerlich wahrnehmbare Offenbarung Gottes zu dem Irrthume führen, als wenn an Gott etwas Leibliches ware; barum mahnt Mofes in feinen Abschiedereden: "Merket wohl darauf, so lieb euch euer Leben ift, daß ihr am Sinai durchaus teine Geftalt gefeben babt, als der Ewige vom Berge Boreb mitten aus dem Reuer zu euch redete" (Deut. 4. 15.). Die Einheit Gottes brudt Mofes ebenda aus: "Gore (Schma') Israel, der Ewige bein Gott ift Gin Ewiges Wefen" (baf. 6, 4.). Gott hat Abraham Verheißungen gegeben, welche zur Zeit Rofis zum Theil erfüllt wurden. Nicht die natürliche Rraft des Boltes war der Grund feiner außerordentlichen Stellung, sondern die freie Bahl durch Abraham: "Dich hat der Berr, dein Gott erwählet, daß bu fein eigenthumlich Bolf feieft von allen Bolfern, die auf Erden Nicht weil ihr alle Bolker an Menge übertrafet, hat fich ber herr mit euch verbunden und hat euch ermählet; benn ihr feib bas unbedeutendste der Bolter; fondern barum, weil euch der Berr liebte und den Schwur hielt, den er euern Batern geschworen. . . . Und wiffe, daß der herr dein Gott ein farter und getreuer Gott ift, der feinen Bund und feine Barmbergigfeit an denen übet, die ibn lieben und seine Gebote halten, bis in's taufendfte Geschlecht und benen auf ber Stelle vergilt, die ihn haffen" (baf. 7, 6 ff.). Aber trop ber

Anserwählung Israels, trop ber Gründung feines Bundes in Diefem Bolke ift Gott gegen dasfelbe nicht partheilich: "Der Bert euer Gott ift der herr aller Gotter und ber herr aller herrn, ein großer und machtiger und ichrecklicher Gott, ber feine Berion anfieht (nicht partheilsch ift), noch Geschenke annimmt" (Deut. 10, 17.). Das mit ift von bem Gott Jeraels ein gang anderer Begriff gegeben, als Die Seiden von ihren Göttern haben: "Unser Gott ift nicht wie ihre Götter, unsere Feinde find die Richter," welche, falls wir fundigen, über uns Gewalt bekommen, ftatt daß wir nach heidnischer Borftellung als Schooffindlein der göttlichen Auserwählung unter allen Umftanden und auf alle Falle hin geschütt wurden (bas. 32, 31.). Der Strafbeschluß Gottes ift nicht unabanderlich; Reue der Schuldigen und Fürbitte ber Beiligen fann ihn andern, wie der Borgang mit dem goldenen Ralbe am Sinai zeigt (Exod. R. 32.). Es ift auch von einem Buche Gottes (baf. 32, 32 f.) Die Rebe, worin die Auserwählten geschrieben find, und von der Möglichkeit, aus demfelben ausgeloscht zu werden (das.).

Das Dasein von geistigen Wesen außer dem Menschen wird uicht nur vorausgesetzt. Die Urkunde dieser Offenbarung nennt ste (mal'achim) Engel; oder (k'doschim) heilige. Bieles, was öfters kurzweg als Offenbarung Gottes felbst dargestellt ist, muß nach and dern Stellen genauer als durch Engel vermittelt gedacht werden.\*)

# §. 8.

Die in der Schöpfungsurkunde nach Obigem enthaltene Lehre von dem Ebenbilde Gottes im Menschen wird nicht nur im Dekaloge beim Gesetz über den Sabbath vorausgesetzt, sondern auch im weitern Berlause der Offenbarung öfters angedeutet; besonders in den wiederholt vorkommenden Worten: "Ihr sollt mir heilig sein, weil ich heilig bin" (Lev. 20, 26. Bgl. B. 7. 22, 32.). Damit ist von selbst die Freiheit der menschlichen Seele ausgesprochen. Noch kärker ist dieselbe durch die Verkündung von Lohn und Strase für Besolgung und übertretung des Gesetzes (das. K. 26. Deut. 27. 28.) bestätigt. Die ganze Thatsache einer göttlichen Gesetzgebung, die förmliche Aufsorderung des Volles zu einem Bunde mit Gott, die seierliche Besträftigung dieser Einwilligung (Exod. 19, 8 und 24, 7.) würde auch

Dgl. Galat. 3, 19. Sebr. 3, 19. Apoftelg. 7, 53. mit Deut. 33, 2. einer: felte und mit Exob. 33. andererfeite.

obne die Rlagen Mofis über die freiwillige Abkehr von Gott (Deut. 32.) hinreichen, die Lehre von der Freiheit des Menschen als eine Grundmahrheit der mosaischen Religion zu fichern. — Die Berschuldung des Menschengeschlechts ift durch die baufige Anwendung blutiger Opfer; das Borberrichen der Sundhaftigfeit und deren Allgemeinheit durch die Ausdehnung ausgedrudt, welche im Cultus dem blutigen Gangopfer zukommt; andererseits aber spricht fich im Gottesdienfte deutlich genug die Bahrheit aus, daß nicht alles am Menfchen Gunde und Schuld sei; benn neben den blutigen Opfern berrichen auch unblutige und folche, denen alle Sindeutung auf Gubne fehlt.

#### §. 9.

Die Lehre von der Unfterblichfeit der Seele ift gun Theil schon in jener von ihrer Gottebenbildlichfeit und von gerechter Bergeltung enthalten. Sie tritt in der mosaischen Offenbarung nicht besonders start hervor. Aber unrichtig ist es, daß sie in ihr nicht be-Das Sterben wird "ein Bersammeltwerden zu den Batern oder zu seinen Leuten" genannt; Jatob fagt: "Ich werde zu meinem Bolte gesammelt, begrabet mich zu meinen Batern" (Benef. 49, 29.), daber fann jener Ausdrud nicht vom Bestatten im Ramilienbegrabniß gedeutet werden. Dieses Sammeln erscheint als ein Einberufen in eine andere Belt, wie bei Aaron: "Aaron foll gesammelt werden und allda fterben" (Num. 20, 26.). Bon Abraham beißt es: "Er ftarb . . . und wurde zu feinem Bolte versammelt" (Genef. 25, 8.). Sein Grab war mehrere hundert Stunden von den Gräbern seiner Familie ent-Ahnlich bei Isaaks Tode (bas. 35, 29.). — Für den Glauben an die Unfterblichkeit spricht in der mosaischen Reit und der vorangehenden auch die ruhige Freudigkeit Derjenigen, deren Tod ausführlich genug dargeftellt ift, um über ihre Stimmung ein Urtheil zu So ist's mit dem Tode Jakobs, Aarons und Mosts. — Ferner zeugt die Art, wie das mosaische Geset die Israeliten über die Trauergebranche belehrt, von freudiger Gewißheit eines Fortlebens über das Grab hinaus. "Über einen Todten follt ihr euer Fleisch nicht zerschneiben, noch Figuren ober Malzeichen euch machen. bin ber Berr!" (Lev. 19, 28.) "Ihr feid Rinder des Ewigen; macht euch feine Einschnitte und scheeret euch nicht tahl um eines Todten willen, denn du bift ein beilig Bolf dem Ewigen beinem Gotte" (Deut. 14, 1 ff.). Das Bewußtsein, daß fie Rinder Gottes

seien, soll demnach die Israeliten von der Nachahmung heidnischer Trauergebräuche abhalten. Was kann damit anders gesagt sein, als daß sie vermöge ihres Zusammenhanges mit Gott eine Lebenskraft in sich trügen, welche das Grab überdauert, daß aber wegen der Heiligseit dieses Gottes das Todesverhängniß zur Läuterung eintreten müsse. Überdieß sehen wir die Lehre von der Unsterblichkeit der Seele nach der mosaischen Zeit in Israel oft bekannt und ausgesprochen, ohne daß auch nur die leiseste Andeutung gegeben wäre, dieß sei eine neue Berkündung, eine Ergänzung der Offenbarung am Sinai.\*)

Wenn z. B. Saul in Endor vor der Schlacht auf Gilboa (2 Sam. 28, 11.) von einer Beschwörerin der Todten begehrt, ihr den bereits begrabenen Samuel heraufzuführen, so muß vorausgesetzt werden, daß er an ein Fortleben desselben im hades oder Scheol glaubte. Allerdings steht diese Thatsache einzeln da, aber sie ruht auf einem Sprachgebrauche, welcher bereits in den Büchern Mosis angewendet wird, und welcher selbst ohne die Beleuchtung durch senes Faktum den Glauben an das Fortleben der Seele nach dem Tode bezeugen würde; wir meinen das Wort Scheol oder Hades als Bezeichnung für den Ausenthaltsort der Abgeschiedenen. So sagt Jakob in der Klage um Josephs Tod: "Ich möchte zu meinem Sohne hinabsteigen in den Scheol" (Genes. 37, 35.) u. s.

#### §. 10.

Immerhin bleibt es aber wahr, daß die Lehre von der Unsterdelichkeit der Seele und von allem, was das Jenseits betrifft, in den Büchern Mosis sehr wenig berücksichtigt ist. Erst allmählig tritt sie mit andern, die in's Reich der Geister einschlagen, immer mehr in's Leben ein, die sie m Buche der Weisheit zur anschaultchsten Klarsheit sich entfaltet. Dasselbe gilt von der Wesslashoffnung, welche um Weniges weiter geführt wird, als wir sie bei den Patriarchen sahen. Wie ist diese Schweigsamkeit zu erklären, nicht bloß hinsichtslich dieser Wahrheit, sondern auch hinsichtlich vieler Fragen, welche

<sup>\*)</sup> Der Segen Abigails über David: "Benn fich ein Menich erhebt, bich zu versfolgen und beine Seele zu suchen, so sei die Seele meines herrn gebunden im Bundel ber Lebenbigen bei bem Ewigen beinem Gotte, aber die Seele beiner Feinde möge er durch ben Griff ber Schleuber schleubern" (1 Sam. 25, 29.), kann wohl auch als Beleg für die sprüchwörtliche Ansprägung ber Lehre von der Unsterblichseit der Seele in der Beit Sauls angeführt werden.

sich dem Menschen über ein Reich der Geister aufdrängen? Die mossaische Offenbarung giebt sich für eine Kundgebung Gottes aus, warum beantwortet sie so wenig Fragen, welche über den Kreis der menschslichen Thätigkeit auf dieser Welt hinausgeben?

Auf dieses Bedenken giebt Moses selbst am Schluffe feines letzten Buches die bestimmteste Antwort (Deut. 29, 28.): "Die verborgenen Dinge sind die Sache des Ewigen unsers Gottes, die geoffenbarten aber unsere Sache und unserer Kinder auf ewig, daß wir besbachten alle Worte dieses Gesetzes."

Diese Zurechtweisung gilt nicht bloß für die Offenbarung des alten, sondern auch des neuen Testamentes. Auch hier möchte der menschliche Borwig vor allem einen Reichthum an Aufschlüssen über eine Welt fordern, die über das Gebiet der Sinnenwelt hinausgeht.

Allein selbst in der driftlichen Offenbarung ift die Bahl der übernatürlichen Eröffnungen nicht groß; das Sanptgewicht fällt auf lebendige Durchübung der wenigen Lebren von Gott im Glauben und in ber Sehnsucht, und zugleich auf die haltung ber gottlichen Bebote. Benige Lehren reichen bin, um das Dasein Gottes und seine Eigenichaften fowie die Bestimmung Des Menfchen befannt zu machen, nun gilt es, im Billen die hingebung an den erfannten Gott zu üben. Dhne Durchubung des Billens murbe eine engelgleiche Erfeuntnit mehr Gefahren darbieten, als Segnungen. Darum enthält ber größte Theil der mosaischen Offenbarung Sittenlehren und nicht mit Unrecht nennt man die gange mosaische Offenbarung Gesey Mosis, oder schlechtweg Gefen, obwohl der urfprüngliche Rame: "Lehre" bedeutet. \*) In dem Maage, als die Propheten einzelne Glanbenswahrheiten naber beleuchten, verftarten fie auch die fittlichen Dahnungen. naber ber Erlofer rudt, um ber unfterblichen Seele ben Simmel gu öffnen, defto bober werben die Anforderungen an ihre Ausbildung in gutem Billen. \*\*)

<sup>&</sup>quot;חורה Thorah von הורה lehren; baher הורה Lehrer.

<sup>\*\*)</sup> Daß bie mofaliche Offenbarung bie Lehre vom Jenfeits weniger beleuchtet, als bie Propheten, kann zugleich als altiestamentliche Bestätigung von ber freudigen Eröffnung ber jenfeitigen Welt burch Christus gelten. Je ferner für die Zeit vor Christus im Jenfeits ber unmittelbare Gemuß bes himmels in Aussicht ftand, besto weniger war Beranlaffung ba, sich danüber zu äußern.

# Zweite Abtheilung. Sittenlehre.

# §. 11.

I. Berhalten gegen Gott. a) Innerliche Pflichten gegen Gott. Die Lehre von dem Ginen, perfonlichen lebendigen Gott bringt febr naturlich die Pflicht mit fich, fie festzuhalten und jedem dawider ftreitenden Jrrthume zu widerfteben. Bum Theil ift diese Bflicht ichon im erften Gebote bes Defaloges enthalten; die fpatern Eröffnungen erweitern bas bort Geforderte. Es tritt im Berlaufe ber gangen Gefetgebung ein buntes Beidenthum als Gegenfat auf und ftellt fich als Gegenstand der Befämpfung und Berwerfung dar. Es ist nicht genug, daß in Bezug auf die Religion ber Canganiter gefordert wird: "Du follft ihre Götter nicht anbeten, noch ihnen bienen und follft ihre Berte nicht thun," es ift auch befohlen: "Du follft fie zerftoren und ihre Bildfaulen gerbrechen .... Du follft fein Bundniß mit ihnen fcbließen, noch mit ihren Göttern. Sie follen in beinem Lande nicht wohnen" (Erod. 23, 24 f. 32 f.). Somit ift es Bflicht, den Glauben außerlich darzustellen, falls ein heidnischer Jrrthum entgegentritt. Diefes Gebot, welches unter verschiedenen Bendungen wiedertehrt, ift die Grundlage jener Ausrottung der Canaaniter, welche unter dem Namen Anathem als religiöfer Aft erscheint, \*) und auf welche wir bei der Eroberung Canaans naber eingehen muffen. Unter der Borausfenung, dag der Israelit mit beidnischem Unwesen zusammentrifft, muß er foinen Glauben mit. Strenge außern. Diefe Strenge nach außen wird junachst mit ben Worten motivirt: "Damit fie bich nicht jur Sunde bringen wider mich" (das. 23, 33.).

Ebenso strenge wird nach Innen, im Volke selbst jedes Bergehen geahndet. Der Gotteslästerer sowie falsche Prophet (Irrlehrer) ist des Todes schuldig (Levit. 24, 14 f. Deut. 13, 1 sp.); ebenso, wer den Göttern opfert [Exod. 22, 20. \*\*)]. Es läßt sich nicht längnen, daß hiedurch die Inquisition für die Dauer des jüdischen Gesehes sandtionirt wurde. Jur Zeit Mosis und Josua's sehen wir mehrere Fälle von Todesstrafen wegen rein religiöser Vergehen. Im spätern Verlaufe der in der Bibel beurkundeten Geschichte Ibraels ist aber kein Fall von der Hinrichtung eines Gottesläugners oder Irrlehrers auf-

חרם (\*

זכח לאלהים יחרם בלתי ליהוה לבדו (""

gezeichnet; obwohl, wie fich fpater zeigen wird, oft faliche Bropheten auftraten und als folche vom beffern Theile der Nation erkannt Rur aus der Zeit des zweiten Tempels hat die judische Literatur das Andenken an folche hinrichtungen bewahrt. Ramentlich wird ein gewiffer Jefchu, Schuler bes Josua Ben Berachia, der etwas mehr als hundert Jahre vor Chriftus lebte, als Opfer seiner Irrlehre dargestellt. \*) Um so auffallender ift es, daß der König und Suhrer der wahren Propheten durch die judische Inquisition zum Tode verurtheilt wurde: "Wir haben ein Gesetz und nach diesem Gesetze muß er sterben" (Joh. 19, 7.). Er selbst bat für fein Reich der Juguifition die Bestätigung verfagt (Matth. 13, 24.), obwohl gerade die Parabel vom Untraut im Baigen, in welcher fich Chriftus über Diefe Anftalt des Feuereifers außert, jum Beweife dient, 1) daß die eifrigsten Diener des herrn auf den Gedanken tommen tonnen, fogleich ftrafend einzugreifen, wo fich Abweichungen von dem achten Borte Gottes zeigen, und 2) daß im Beltgericht eine Inquifition zu erwarten fei, der alle Irrlehrer und Irrgläubigen Rede fteben muffen, fo gut wie Jene, welche unmäßig oder heuchlerisch geeifert haben. Im Judenthume war diese Anstalt ein Schutymittel bes Glaubens an Gott, welchen feftzuhalten die beiligste Pflicht jedes Israeliten war.

Die Pflicht gegen Gott fordert aber auch Liebe, hingebung des Willens und des ganzen Gemuthes. Dieß spricht Moses an derselben Stelle aus, welche die Pflicht des Glaubens an den Einen Gott enthält: "Du sollst den herrn deinen Gott lieben aus deinem ganzen herzen und aus deiner ganzen Seele und aus all' deinen Kräften" (Deut. 6, 5.).

### §. 12.

Ein natürliches Ergebniß von Glaube und hingebung, das Gebet, ist im mosaischen Gesetze nicht so sehr ignorirt als Neuere \*\*) glaubten. Wir werden sinden, daß bei den Sühnopsern das Gebet des

<sup>\*)</sup> Sanhedrin f. 43. a. und 103. a. Die Stellen bes Talmubs, welche auf bieses Faktum Bezug haben, sind in den neuern Ausgaben getilgt und zwar vermöge eines Dekretes angesehener Rabbiner. S. Meyer, generatio Immanelis S. 72. — Es wurde uns hier zu welt abführen, wenn wir die Meinung widerlegen wollten, daß Christus ber herr in jenen Stellen gesmeint sei.

<sup>\*\*) 3.</sup> B. Winer.

Briefters die Sauptsache mar. Überdieß foll der Israelit bei der Abgabe bes Behnten nach einer Berficherung, feine Bflicht erfüllt zu haben, beten: "Blide hernieder von deinem Beiligthum und der hohen Bohnung deiner Simmel und fegne bein Bolf Jerael und das Land, das du uns gegeben, wie du unfern Batern geschworen, das Land fliegend von Milch und Sonig" (Deut. 26, 15.). Außerdem ift auch der Segen des Priefters als Gebet über die gange Gemeinde vorgeforieben (num. 6, 24.). Allerdings find das noch nicht viele Gefete über das Gebet, allein die Pflicht der Anbetung, das Bedürfniß des Bittgebetes folgt so natürlich aus dem Glauben an Gott und der Erfenntniß des Buftandes des Menfchen, daß fein Gefet nöthig mar, das Gebet zu veranlaffen. Es verhält fich hiemit ungefähr, wie mit dem Glauben an die Unsterblichkeit der Seele. Jedenfalls feben wir bas Gebet in der Zeit Mofis wirklich ausgeübt; nach der Errettung aus Egypten wird in Form eines Gefanges ein Lob-, Dant- und Bittgebet vor dem gangen Bolfe angestellt (Exod. 15.). Babrend bes Rampfes mit den Amalekitern betete Dofes (baf. 17, 10 ff.). glanzenoften tritt die Ubung des Gebetes in der Beit der Berfundigung Israels durch das goldene Kalb hervor; Mofes wendet durch dringendes Flehen den Rathschluß Gottes (das. 32. 33.). Bald darauf zeigt fich ein Fall eines erhörten Bittgebetes Mosts für fich felbst (33, 13.). Beim Aufheben der Bundeslade und bei deren Riederlaffung pflegte Mofes jedesmal ein Gebet zu fprechen (Rum. 10, 35.), ebenfo bei einzelnen Beranlaffungen, wie die fcwere Ertrantung feiner Schwefter (baf. 12, 13.) bis ju feinem Abschiede vom Bolte, welcher in ein Segensgebet fich auflöste (Deut. 33. bef. B. 11.).

Das Gebet ist der Ausdruck des Glaubens und der Hingebung an Gott; es kann möglicher Weise in der Stille geschehen und somit wie der Glaube und die Liebe nur die innerliche\*) Pflicht gegen Gott erfüllen. Es giebt aber auch eine b) äußerliche.

b) Außerliche Pflichten gegen Gott. Ceremonialgefes.

**§.** 13.

Es möchte scheinen, daß die Darstellung des Glaubens an Gott und der Liebe zu ihm gar keiner außern Mittel bedurfe, daß alles

<sup>\*)</sup> Der Conflift mit bem Geibenihum und ber Irrlehre macht aus ber an und für sich innerlichen Pflicht bes Glaubens und ber Liebe eine außerliche. Saneberg, biblische Offenbarung.

Sebet ein innerliches sein und bleiben könne. Gott ist ein Geist und die ihn anbeten, mussen ihn im Geiste anbeten. Allein der Mensch ist nicht bloß Geist, Gott hat dessen Geist an eine Leiblichkeit angeknüpft, welche ihm Wahrheit ist. Rein Spiritualismus vermag diese Wahrheit aufzuheben. Wenn der Mensch sich auf dem Grunde des Glausbens Gott in Liebe hingeben soll, so muß ihm der Glaube vorzeichnen, wie diese Hingeben soll, so muß ihm der Glaube vorzeichnen, wie diese Hingeben auch in ihrer äußern Erscheinung sich darstellen musse. Nur so kann seine Anbetung in Geist und Wahrheit sein. Überdieß lebt der Mensch nicht für sich allein, er ist auf das innigste Zusammenleben mit andern angewiesen. Soll die Beziehung zu Gott dem Einzelnen wichtig sein, so muß sie auch im Zusammenleben mit andern sich geltend machen und dieß ist nur durch Kundgebung möglich. Somit läßt sich für äußerliche Pflichten gegen Gott, welche in der Darstellung eines Cultus und religiöser Handlungen überhaupt hervortreten, ein dreisacher Grund ansühren:

- 1) Der Mensch hat sein Leben nicht aus sich, sondern aus andern; er erhält und pflegt es durch andere, er soll darum auch sein höchstes, sein religiöses Leben mit andern theilen; und dieß ist ohne äußere Zeichen der Gottesverehrung nicht möglich.\*)
- 2) Die Leiblichkeit ist nicht ohne Grund; das Sinnliche kann das Abbild des Geistigen sein. Versteht der Mensch auch im Einzelnen nicht, was der Sinn aller göttlichen Schöpfungen in der äußern Welt ist, so kann er sie doch zu Ausdrücken seines Sinnes, zu Sinnbildern machen.
- 3) Der Mensch bedarf vielfältig einer finnlichen Anregung, um sich zu geistigen Regungen zu erheben. \*\*)

Das Berhältniß des Menschen zu Gott wird sich nach dem Gessagten zu allen Zeiten und unter allen Umständen nicht bloß in rein geistigen Thätigkeiten, sondern auch äußerlich darstellen. Allerdings, je ausgebildeter der Mensch im Allgemeinen ist, desto mehr wird das Geistige hervortreten und umgekehrt, je mehr im Allgemeinen der Mensch noch mit der Natur verwachsen ist, desto mehr wird sich auch seine Religiosität durch äußerliche Dinge darstellen. So sehen wir die israelitische Religiosität, wir mögen sie in dem Privatgottesdienst oder im öffentslichen Gottesdienst betrachten, vorzugsweise änßerlich erscheinen.

<sup>\*)</sup> Bal. St. Augustinus c. Faust. XIX. c. 11.

<sup>\*\*)</sup> St. August. ep. 5 und de cura pro mort. c. 5.

# I. Der Privatgottesbienft.

#### **§. 14.**

Allem Gottesdienste liegt das Bekenntniß des Glaubens an Gott, das Verlangen nach seiner Gnade zu Grunde. Dieß gilt auch vom Privatgottesdienste. Ohne Zweisel galt nächst dem Gebete a) die Unterweisung der Kinder als das Wichtigste bei demselben. Wir werden sogleich sehen, wie nachdrücklich die Unterweisung der Kinder in der Religion geboten wird. Ächte Religiosität führt überall eine solche Jugendbildung mit sich, welche die jungen Seelen mit Glauben an Gott und Hingebung an ihn zu erfüllen strebt. Dabei blieb aber das mosaische Geseh nicht stehen. Gemäß seiner Richtung, alles Geistige, Innerliche äußerlich darzustellen, wurde auch das Festhalten an der Lehre von Gott, seinen Thaten und Geboten, sinnlich dargestellt und zwar so, daß der Israelit die wichtigsten Lehren und Vorschriften theils geschrieben, theils sinnbildlich b) an seinem eigenen Leibe und an seinem Hause besestigen sollte.

An seinem Leibe. 1) Exod. 13, 9. Bgl. B. 16. "Es (das, was Gott in Egypten that) sei dir zum Wahrzeichen an deiner Hand und zum Denkmal zwischen deinen Augen, damit die Lehre des Ewigen sei in deinem Munde" u. s. w. (Deuteron. 6, 6 ff.). "Und es sollen diese Worte, die ich dir heute gebiete, in deinem Herzen sein. Und du sollst sie einschärfen deinen Kindern und davon reden, wenn du sitzest in deinem Hause und wenn du gehest auf dem Wege und wenn du dich niederlegst und wenn du ausstehest, und du sollst sie binden zum Wahrzeichen an deine Hand und sie sollen sein zum Denkzeichen zwischen deinen Augen."

Endlich: Deut. 11, 18. "Und ihr follt diese meine Worte euch zu Herzen nehmen und zu Gemüthe und sie binden als Wahrzeichen auf eure Hand und sie seien zum Denkbande zwischen euren Augen." So sind jene jüdischen Gebetsriemen entstanden, welche von jedem Israeliten noch bis auf den heutigen Tag beim Gebete und einigen and dern religiösen Handlungen an der Stirne und linken Hand getragen werden und welche die Pharisäer wahrscheinlich gewöhnlich und zwar von besonderer Größe trugen.\*) Es werden vier inhaltsreiche Bibelsstellen auf Pergamentblättchen geschrieben und diese in lederne Kapseln

<sup>\*)</sup> Podanthera Matth. 28, 5.

eingeschlossen, welche an Riemen befestigt werden. Die Kapfel zum Anbinden an die Stirne wird etwas anders gemacht, als die zum Anbinden an den linken Arm bestimmte. \*)

Unter den hiefür gewählten Bibelstellen zeichnen sich zwei aus, welche der Inbegriff der Glaubens. und Handlungs. Pflicht gegen Gott sind, nämlich: 1) "Höre Israel! der Ewige unser Gott ist ein einiges ewiges Wesen;" 2) "du sollst lieben den Ewigen deinen Gott mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und all deinen Kräften" (Deut. 6, 4. 5.).

Auf solche Weise ist dem Israeliten das Andenken an Gott und die Hingebung an ihn durch sinnliche Darstellung erleichtert. Bermandt mit dieser Berfügung ist eine zweite, wonach der Israelit ein Rleid auf seinem Leibe tragen muß, das ihm eine stete sinnliche Mahnung an die Pflicht des Gehorsams gegen Gott sein soll.

2) Numeri 15, 37 ff. "Und der Ewige sprach zu Moses also: Rede zu den Kindern Jöraels und sprich zu ihnen, daß sie sich Schaufäden machen an die Zipfel ihrer Kleider bei ihren Geschlechtern und an die Schaufäden des Zipfels eine purpurblaue Schnur ansetzen. Und das sei euch zu Schaufäden, daß wenn ihr sie ansehet, ihr euch erinnert aller Gebote des Ewigen und ihr sie thuet und ihr nicht umherspähet nach eurem Herzen und nach euren Augen, denen ihr nachbuhlet, damit ihr euch erinnert all meiner Gebote und sie thuet, daß ihr heilig seid eurem Gotte. Ich din der Ewige euer Gott, der ich euch herausgeführt habe aus Egyptenland, euch ein Gott zu sein; ich der Ewige euer Gott."

Diese Vorschrift wurde vielleicht im höhern Alterthum so ausges führt, daß die anbesohlenen Troddeln und Schaufäden an den Enden des viereckigen Mantels angebracht wurden; jest trägt jeder 38, raelit vom 13ten Jahre an unter seinen Kleidern in Folge jenes Auftrages ein Schulterkleid oder Stapulier mit den bezeichnenden Fäden an den vier Enden. \*\*) Da aber dieses Kleid nicht gesehen wird, so wird zur Zeit des Gebetes oder anderer frommer Übungen noch ein besonderer Gebetsmantel meist von gutem Stoffe umgethan. Die

<sup>&</sup>quot;) Die Juben nennen biese Gebeteriemen mit ben in Kapseln befindlichen Bibelsprüchen tefillin, und zwar tefillin schel rosch bie an ber Stirne; hingegen
tefillin schel jad bie an ber Hand.

<sup>\*\*)</sup> Es führt ben Ramen arba canfoth, b. i. vier Enben ober Bipfel.

Pharifaer scheinen auch dieses Stapulier wie die Gebeteriemen gewöhnlich und offen getragen zu haben. \*)

So bekleidet follte der Braelit bei jeder Belegenheit an feine beiliafte Bflicht des Glaubens an Gott und des Gehorsams gegen ibn erinnert werden. Demfelben 3med biente ein anderes Erinnerungszeichen, das am Saufe des Israeliten \*\*) befestigt werden follte. Die Borfchrift lautet: "Und es follen diefe Worte, die ich dir heute gebiete, in deinem Bergen sein . . . . und du sollft fie schreiben auf die Pfoften beines Saufes und an beine Thore" (Deuteron. 6, 6. 9.). "Und ihr follt diefe meine Borte zu Bergen nehmen und zu Gemuthe .... und du follft fie fcreiben auf die Pfoften beines Saufes und beiner Thore" (baf. 11, 18. 20.). Beidemal ift diefes Gebot in Verbindung mit jenem, den Rindern die Gotteslehre fleißig mitzutheilen und fie an Sand und Stirne zu binden. Dieser Auftrag wird von den 38. raeliten seit unvordenklicher Zeit so ausgeführt, daß fle zwei inhaltsvolle Stellen bes mosaischen Gesetzes, namentlich wie auf ben Stirnund Sandphylafterien die beiden von der Einheit Gottes und von ber Pflicht, Gott über Alles ju lieben, auf Bergamentblätter ichreiben, fie zusammenrollen, in feste Rapfeln einschließen und an jedem für den Eintretenden linken Pfosten eine solche Rapfel befestigen. Diese Rapfel mit dem fo beschriebenen Bergament wird Mesusah, b. b. die Schwelle, genannt. \*\*\*)

Erhöht wurde die Wirkung dieser Einrichtung wahrscheinlich das durch, daß ein Theil jener Stellen, nämlich: "Höre, Israel! der Ewige unser Gott ist ein einiges ewiges Wesen" (das. 6, 4.), schon von den frühesten Zeiten an Abends und Morgeus recitirt werden mußte. Der Gebrauch der Synagoge noch vor der Zeit Christi, um die Hersagung

<sup>\*)</sup> Koconedor Matth. 23, 5. Der Gebetsmantel, ben ber Jube nur bei feiers lichen Gelegenheiten tragt, heißt Talleth.

<sup>\*\*)</sup> Die patriarchalische Berfügung ber Beschneibung wird im mosalichen Gesetze theils vorausgesett (Erob. 12, 48.), theils ausbrudlich ausgefrischt (Lev. 3, 3.). Durch die Beschneibung trug jeder Israelit ein Zeichen bes Glaubens an alts verburgte Berheißungen und zugleich ein Zeichen ber hingebung an die gottslichen Berfügungen am Leibe.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Mesusah (החזים) enthält folgenbe zwei Bibelstellen: 1) Deuteron. 6, 4-9. 2) Deut. 13-21. In ben Kapseln ber Stirn: und hand Bhhlats terien find bieselben beiben Stellen, und außer ihnen und zwar ihnen vorans gehend zwei andere: 1) Erob. 13, 1-10. 2) Erob. 13, 11-16.

dieser Formel den ganzen Abend. und Frühgottesdienst wie um feste Angel sich bewegen zu lassen, läßt uns jene Boraussezung mit ziemlicher Sicherheit machen.

Jedenfalls schwebte durch die Anordnung der Phylafterien, des Stapuliers und der Mesusah dem Isracliten jeden Tag und jede Stunde sein Glaube und seine Pflicht der Ergebung gegen Gott auf's eindringlichste vor.

Dieß kann um so weniger verkannt werden, da diese drei außerlichen Darstellungen der Religiosität so bestimmt und klar auf Innerliches zurückgeführt und ihnen die Deutung so bestimmt beigegeben wird, wie in keinem andern Falle.

Wir sind bei allen übrigen Handlungen und Zeichen des Privatgottesdienstes wie des öffentlichen Cultus zunächst nur an das Außere
angewiesen, die Bedeutung mussen wir und mußte wohl der Israelit aus dem Zusammenhang entnehmen; nur das konnte bei allen
äußerlichen Anordnungen sogleich auch vom robesten Israeliten erkannt
werden, es seien diese äußerlichen Handlungen, wenn auch ihr Grund
ganz verborgen blieb, Gelegenheiten zur Übung des Gehorsams gegen
Gott, nachdem sie von Gott geboten worden.

So verhalt es fich mit den Speise- und Reinigkeitsgesetzen, bei denen wir indessen einen weitern Grund leicht entdecken.

#### §. 15.

c) Die Speisegesetze verbieten dem Jöraeliten den Genuß 1) des Blutes und blutiger Fleischstücke, 2) der setten Theile, 3) des Böckleins, das in der Milch der Mutter gesocht ist, 4) des Ersticken, oder vom Wild Zerrissenen, 5) einer Menge von Thieren, welche (Lev. 11, 1—31. Deut. 14, 1—20.) im Gesetze näher bestimmt-sind, besonders des Schweines; endlich 6) des heidnischen Opfersleisches. Diese Versügungen waren sehr geeignet, die Erinnerung an einen göttlichen Gesetzgeber mit dem ganzen Leben zu verslechten. Selbst ohne die zum Theil sehr lästigen und kleinlichen Versügungen, welche später theils als Tradition von Moses her, theils als Satzungen der Weisen sich geltend machten, mußte dieses Gesetz immer und überall den Ibraeliten erinnern: Du hast auf den Willen eines Gottes Ucht zu geben, welchem du über das Große und Kleine Rechenschaft schuldig bist. Auf solche Art wären diese Gesetz zweckmäßig, wenn ihnen auch gar kein innerer

Grund zugeschrieben werden konnte. Ein solcher bietet fich aber, wenigstens hinsichtlich der ersten fünf obengenannten Gruppen von verbotenen Aleischarten leicht dar. Thiere, welche fich von Mas nahren, oder selber zu Mas geworden find, dann jene Theile, welche besonders im Orient leicht fich zersetzen (Blut und Kett) sollen nicht gegeffen werden. Der Leib des Jöraeliten foll fich foviel wie möglich von der Berwesung, welche das Bild der Sunde, ja die wirkliche Folge der Sunde ift, ferne halten. Andere Thiere, die fich von Rrautern nahren, deren Fleisch aber eine von den gebildeten Bolkern wohl vermoge eines richtigen Inftinktes verworfene Nahrung bildet, find wohl aus dem nabe liegenden Grunde verboten, weil die Braeliten als ein priefterliches, königliches Bolf fich vom Beften, mas die Erde als Nahrung bietet, fattigen follen. Diefer Grund, welcher fich an den vorhergehenden enge anschließt, ift den Borten der beiligen Schrift felbst entnommen: "Berunreinigt euch felbst nicht und rühret nichts davon an, damit ihr nicht unrein werdet; denn ich bin der Herr, euer Gott, feid beilig, weil ich beilig bin. Verunreiniat euch felbst nicht mit irgend einem Ungeziefer, das auf Erden friecht; denn ich bin der herr, der euch herausgeführet aus dem Lande Egypten, damit ich euer Gott sei. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig" (Lev. 11, 43 f.). \*)

Daß das Priestervolk, welches dem wahren Gotte dient, an heidnischen Opfermahlzeiten sich in keiner Beise betheiligen soll, ist natürlich.

Im innigsten Busammenhange mit den Speisegesetzen find die

#### §. 16.

d) Reinigkeitsgesetze. Nach ihnen ist jede menschliche Leiche unrein; jeder Mensch, der mit Aussatz behaftet ist oder eine jener Absons derungen ersahren hat, die mit dem Geschlechtsleben zusammenhängen. Überdieß ist alles, jedoch in verschiedenen Graden unrein, was mit Leichen

<sup>\*)</sup> Der lettere Ausbruck: "ber ench herausgeführt aus bem Lanbe Eghpten," fann nicht für bie Meinung ausgebentet werben, baß bie Rückicht auf bie Thierverehrung ber Egyptier ber Grund ber meisten Spelsegesete sei, benn sonft mußte auch ber Stier verboten sein. Es wurde uns zu weit führen, manche von uns abweichenbe kunfliche Deutungen zu wiberlegen.

ober unreinen Personen in Berührung tommt. Die Unreinheit durch Berührung fordert furze Absonderung mit Baschung oder Baschung allein; \*) die Unreinheit durch einen Buftand, 3. B. Aussay, fordert Absonderung bis jum Aufhören Diefes Buftandes, bann nach Berlauf eines nach Umständen verschiedenen Termines Baschung; beim Aussage indeß findet eine gang besondere Ceremonie ftatt (Lev. 14.). Die Grundanschauung, welche in Diefen Berfügungen berricht, stimmt mit jener überein. Die Bermefung, moge fie den Speisegesetten Ende des Lebens, in einer Krantheit oder in jener Bahrung auftreten, welche mit bem Geschlechtsleben jusammenbangt, ift mit ber Sunde verwandt, mahnt an eine Trennung von Gott, welcher das Indem die mit irgend welcher Unreinigkeit Behafteten nicht bloß die froberen und festlichen Rreife bes Lebens flieben, fonbern fich unfähig zeigen, religiöse Sandlungen vorzunehmen, \*\*) betennen fie eine Gottentfremdung und das mit Recht, da in einem gang ungeftorten Leben in Gott und aus Gott tein Zeichen der Berwefung fein konnte. Diefem gemäß follte man freilich erwarten, bag auch im Christenthum die levitischen Gesetze über Reinigkeit Geltung behalten hatten, und wirklich fehlt es nicht an einzelnen canonischen Bestimmungen, besonders in der orientalischen Rirche, wonach geschlechtliche Berunreinigung ohne alle perfonliche Schuld vom Empfange der Communion ausschließt; allein nach dem Grundsate, daß aller unwillführliche Bufammenhang mit einer alten Erbschuld früherer Beschlechter burch die Erlösung aufgehoben ift, mußte jene levitische Anordnung ihre Rraft verlieren.

So lange aber diese Gesetze bestanden, waren sie das laute Bestenntniß eines allgemeinen Zustandes der Unwürdigkeit, eines Zustandes, der den Menschen unfähig mache, Gott zu nahen, auch ohne aus eigenem freiem Willen hervorgegangene Abkehr von Gott. Die Reinigkeitsgesetze bekennen die Lehre von der Erbsünde. Zugleich sprechen sie um Lause des wirklichen Lebens den Gehorsam gegen Gott aus, können also zu den Mitteln der Gottesverehrung und zwar der häus.

<sup>\*)</sup> Ber eine Leiche, ober etwas mit ihr in Berührung Gefommenes berührt hatte, mußte vermittelft eines Pfopftengels mit Belhwaffer besprengt werben. Num. 19, 2 ff.

<sup>\*\*) 3</sup>ch habe nicht gemeines Brob bei ber Sand, fonbern nur heiliges Brob, wenn nur bieganglinge rein fint, befonbere von ben Beibern. 1 Sam. 21, 4.

lichen, persönlichen, gerechnet werden. Jum Theil führen sie freilich auch zum öffentlichen Gottesdienste, insosern einzelne dieser Gesetze öffentliche Reinigungsakte forderten. Sie können also den Übergang zur öffentlichen Gottesverehrung bilden.

# II. Der öffentliche Gottesbienft forberte

#### §. 17.

1) heilige Orte zur Bollbringung heiliger Handlungen. Dofes war die Bahl der Cultusftatten, wie es fcheint, dem Urtheile der Stammeshäupter überlaffen; außer wo eine eigene Offenbarung dazwischen trat (Genes. 22, 1.). Ereignisse, welche an einen Ort beilige Erinnerungen knupften, empfahlen ihn zur Opferstätte; fo baute Jakob zu Luza einen Altar und nannte ben Namen des Ortes: Gotteshaus (Bethel), weil ihm dafelbst Gott erschienen mar, da er vor seinem Bruder floh (das. 35, 7 vgl. mit 28, 11 ff.). Seitdem das israelitische Bolk geeint war und durch Moses die Bestimmung erhielt, in festgeschloffener Einheit als Bolf der Offenbarung zu befteben, wurde es dringendes Bedürfniß, für die Berrichtung der öffentlichen heiligen Sandlungen einen gemeinsamen Ort zu bezeichnen. aber die Wohnste noch nicht festbestimmt waren, so wurden heilige Berathe gefertigt, die jeden Ort, an welchen fle niedergeftellt murden, jur Ginen Cultusftatte, jum fichtbaren Mittelpuntte Des religiöfen Lebens Israels erhoben.

Bor allem wurde für die Aufbewahrung der steinernen Gesetztaseln ein Behältniß gesertigt, welches das Heiligthum bildete. An
dessen Seite wurde später eine Abschrift der ganzen mosaischen Gesetzgebung niedergelegt, über demselben alljährlich die heiligste, seierlichste
Opserhandlung vorgenommen und überdieß zeigte sich hier als sinnliches Abbild der Gegenwart Gottes zur Zeit Moss anhaltend, später
in einzelnen entscheidenden Augenblicken, ein Lichtglanz, den die spätere
Schule Schechinah, \*) d. i. das Bohnen, das Inwohnen, die Herab-

<sup>\*)</sup> Levit. 16, 2. Erob. 22, 22. Bgl. 1 Kön. 8, 10 – 13. 1 Sam. 4, 4. 2 Sam. 6, 2. 2 Chron. 6, 1. Hebr. 9, 5. 10, 1. — Wenn Gott burch Feuererscheinung seine Gegenwart anzeigt, so wird von ber Schrift gesagt, er wohne da, Schachan. So Erob. 2, 2. אוֹבְנֵי מְנָרְי שְׁנָרְי שׁנְרָי besondere Erob. 24, 16.

Es wohnte (אושר) bie herrsichseit bes Ewigen über bem Sinai.

# 106 IV. Moses. R. 7. Öffentlicher Gottesbienft.

lassung (Gottes zu den Menschen) nennt. So stellte diese Lade das ganze Verhaltniß Gottes zu Israel dar und hieß demnach mit Recht: Bundeslade, Arche des Bundes. An sie knüpft sich jede Bewegung des Volkes: "Die Lade des Bundes Gottes gieng vor ihnen her, drei Tage lang, den Lagerort zu erspähen, und wenn sich die Lade erhob, sagte Moses: Stehe auf, Herr, daß sich zerstreuen deine Feinde, die dich hassen vor deinem Angesicht. Und wenn man sie niederließ, sagte er: Kehre wieder, o Herr, zu der Menge des Heerlagers Israels" (Num. 10, 33 st.). Die Bestynahme des Landes Canaan geschieht unter Josue durch Vortragung dieser Lade und an sie knüpft sich die wunderbare Zertheilung des Jordans beim Einzuge (Ios. 3, 11. 4, 18.). Sie wurde bei entscheidenden Kämpsen mit in's Feld genommen und als sie einmal in die Gewalt der Philister gerathen war, hieß es, die Herrlichseit Israels sei weggenommen (1 Sam. 4, 22.).\*)

Mit diefem beiligsten Berathe wurden zwei Altare, ein innerer für edle Rauchwerke, ein zweiter außerer für blutige Opfer und für die gröbern unblutigen Darbringungen verbunden. Dazu fam noch ein Tisch, welcher eine bleibende Darbringung, (die zwölf Schaubrode) trug und endlich ein stebenarmiger Leuchter. Die Bundeslade, der innere Altar, der Leuchter und Schaubrodetisch wurden von drei Seiten durch Bretterwande, auf der vierten durch einen Borhang eingeschloffen und unter ein Reltdach gebracht, während der außere Altar, neben welchem ein Baschbeden fich fand, unter freiem Simmel ftand. Dan nannte bas vieredige Belt, welches die erftern Gerathe einschloß: Stiftshutte, Bundeszelt und Bohnung, nämlich Gottes Bohnung. \*\*) Es war durch einen Borhang in zwei Abtheilungen geschieden, die hintere, zehn Ellen in's Quadrat haltend, war unerleuchtet und enthielt bloß die Bundeslade; im vordern Raume, welcher zehn Ellen boch und breit, zwanzig Ellen lang war, fanden fich die übrigen drei Berathe, Rauchopferaltar, Leuchter und Schaubrodetisch. Der Raum vor der Stiftshutte, in welchem der Brandopferaltar fammt dem Bafchbeden ftand, hieß Borhof der Stiftsbutte; er mar durch eine Beltmand eingefangen, aber oben nicht bededt.

<sup>\*)</sup> נלה כבוד מישראל (\* מישראל נידה מישראל (\* מישראל נידה בבוד מישראל (\*

<sup>\*\*)</sup> Rum. 9, 15. Erob. 40, 34.

#### §. 18.

Das gange Gebaude, deffen Form bis in's Einzelne durch gottliche Offenbarung vorgeschrieben ift \*) und wovon, wie es scheint, Mofes ein Abbild in der Bifion fah, \*\*) diente als Sammelpunkt aller öffentlichen Andacht. Um ihm diefe feine Bestimmung gehörig zu bewahren, wurde auf's ftrengste verboten, anderwarts, als eben bier zu opfern. Es wird Todesstrafe über Jeden verhangt, welcher anderswo, als "an der Thure des Beltes" Opfer ichlachten murde (Lev. 17, 4.). So lange Brael noch in der Bufte manderte, mar natürlich durch diefe Berfügung nicht die fuccessive Darbringung von Opfern an vericiedenen Orten verboten, fondern nur Die gleichzeitige. Es mußten nothwendig nach und nach verschiedene Orte gur Aufstellung der Stifts. hutte gewählt werden. Selbst nach der Eroberung des Landes durch Josue gab es Bechsel des Ortes. 3mar blieb die Bundeslade mit der Stiftshutte- von Josue bis Saul größtentheils in Silo, einem Städtchen im Stamme Ephraim (Jos. 18, 1. 19, 51. Richt. 18, 31. 1 Sam. 1, 3. 2, 12 ff. 3, 3. 4, 3 f. 14, 3.), aber auch nur größten-Nachdem die Philister die erbeutete Bundeslade wieder que rudgegeben hatten, murde fle an verschiedenen Orten aufbewahrt, bis David fie auf dem Berge Sion mit großer Feierlichkeit aufstellte. Ohne 3weifel ift durch das bin- und hertragen der Bundeslade gur Reit Samuels die Thatsache zu erklären, daß dieser Prophet an verschiedenen Orten opferte.

Einen unverrückbar bleibenden Mittelpunkt bildete die Bundeslade erst von der Zeit an, als die Stiftshütte in den Tempel auf Moriah in Zerusalem übergegangen war und Offenbarungen kund wurden, welche diesen Ort für immer als Centralheiligthum bezeichneten. "Es ist der Berg, auf dem es Gott gefallen hat, zu wohnen, ja der Herr wird da wohnen ewiglich" (Ps. 67 [68], 17. Bgl. bes. Ps. 77 [78], 67 st.). Jest erst trat jenes Berhältniß ein, auf welches schon die Abschiedsreden Moss Bezug nehmen: "Ihr werdet im Lande wohnen... so daß ihr Ruhe habt vor allen Feinden ringsum und furchtlos wohnet; dann sollt ihr an den Ort, den der Herr euer

<sup>\*)</sup> Erob. 25 ff. Erob. 35 ff. enthalt bie Ergahlung bes wirklichen Baues ber Stiftebutte.

<sup>\*\*)</sup> Erob. 25, 9. 40. S. Debr. 8, 5.

Gott erwählet, daß fein Name dafelbst fei, alles hinbringen, was ich euch gebiete" (Deuter. 12, 10 f.). Ausnahmen von diesem Gebote in einzelnen Källen laffen fich unter befonders dringenden Umftanden leicht mit großer Gewiffenhaftigkeit vereinen. Doch konnte, wie wir fvater \*) sehen werden, der Tempel, welcher fich anderthalb hundert Jahre vor Christus in Egypten erhob, neben jenem in Jerusalem, trop der privilegirenden Ankundigung des Isaias (19, 19.) in den Augen der orthobogen Juden nie zu ungeftorter Geltung erheben.

#### **§. 19.**

Die Bestimmung einer einzigen Opferstätte war im mosaischen Gefete zu deutlich gegeben und die Einheit der Nation in Ausübung berfelben Religion bieng zu flar mit der Ginbeit der Gultusftatte gufammen, als daß mehrere ju gleicher Beit geduldet werden fonnten.

Indeffen war es ficher nicht die einzige Bestimmung der Stifts, butte und des aus ihr hervorgegangenen Tempels, ein Bindemittel ber religiöfen Ginheit ju fein; die Bestimmungen über die Raume und Berathe des Beiligthums find fo forgfaltig, geben fo febr in's Ginzelne und find fo unmittelbar von Gott hergeleitet, daß wir auch eine Bedeutung darin fuchen muffen. Durch ihre Bedeutsamkeit wirfte Diefer beilige Bau ebenfo geiftig und ebenfo in's Beite, wie er burch feine ausschließliche Einzigkeit die Religionsbandlungen auf einen Ort ju beschränten, also an die Erde ju feffeln ichien. Benn wir folgenben einfachen Sinn aus der bildlichen Erscheinung der Stiftshutte berauslesen, wirkte fie in ihrer Bedeutsamkeit sogar über die Grenze bes alten Testamentes binaus und sprach in Zeichen die ganze Bestimmung des Menschen sammt den von Gott verliebenen Mitteln zu ihrer Erreichung aus. Im innerften Beiligthum fehlte bas Licht ber Sonne, sowie das fünftliche, hier mar nur das geiftige Licht der Bedanken in den Gesetzestafeln und der übernatürliche Glang der Schedinah über der Bundeslade. hier war das wunderbare Mannabrod, und der ebenfo munderbar erblubte Aaronsftab. Demnach stellte diefer Raum die hohe Geisteswelt bar, aus der alle Bunderfraft stammt, zu welcher der Mensch durch Glaube und Gnade gerufen ift. Cherubsgestalten über ber beiligen Lade mit ihren vier Besichtern fagten gleichsam: Der Mensch muß das Reich des schweren Stoffes,

<sup>\*) 3</sup>m fecheten Abichnitte.

die Pflanzens und Thierwelt zusammenfassen und sie in der geistigen Erhebung zur übersinnlichen Welt heiligen. So erschien hier das höchste Ziel des Menschen in der Welt der Entzückung über alle Sinne hinaus.

Im Heiligthum, wo der Schaubrodetisch, der siebenarmige Leuchter und der goldene Rauchopferaltar war, zeigte sich, was vorher geschehen sein musse, ehe der Mensch in der Welt der Entzüdung sein Endziel erreichen könne. Er muß sich absondern vom gewöhnlichen Leben, wie dieser Naum abgesondert ist, er muß die von Gott für diese Absonderung gewährte Erleuchtung und Gnadenstärfung (Schaubrode) genießen und sich in freudiger Anbetung üben, denn diese ist im Rauchopferaltare abgebildet.

Doch wie immer es dem Menschen gelingen möge, sich in einzelnen Stunden über den gewöhnlichen Gang des Lebens in Betrachtung und Gebet zu erheben, es bleibt die Wirklichkeit eines gefallenen Zustandes mit tausend Mahnungen an Sünde und Unvollkommenheit. Darum steht im Vorhose ein Waschbecken als Mittel zur leichtern Reinigung und ein Altar theils zur Blutsühne, theils zum Verzehren jener Speisen, welche der Mensch hingiebt, um seine krankhafte Begierlichkeit zu bekennen, zu strasen und zu heilen.

So stellt das Heiligthum die drei natürlichen Abschnitte aller religiösen Entwicklung des Menschen von seinem dermaligen Zustande aus dar: der Borhof mit dem Brandopferaltar die Buße, das vordere Heiligthum mit dem goldenen Rauchopferaltar das Leben der Bestrachtung und der Übung im Gebete, endlich das innere Heiligthum den hohen Stand der Einigung.

Bie aber selbst in diesen Stand manchmal schwere Prüfungen eindringen, so wird einmal des Jahres auch im Allerheiligsten Blut gesprengt; und wie das Leben der Betrachtung oft von Bußschmerzen heimgesucht wird, so kommt das Blut vieler Sühnopfer an den Rauchopferaltar. Umgekehrt sinden aber auch draußen im Borhose, ja vor demselben, Opfermahle, die Zeichen des freudigen Berkehres mit Gott durch Fleisch und Blut, statt, gleichwie auch im Bußleben göttliche Erquickungen nicht sehlen.

Um diese Bedeutung des Seiligthums namentlich hinsichtlich dessen, was dasselbe von der Buße sinnbildet, gehörig würdigen zu können, ift eine Kenntniß

#### §. 20.

2) der heiligen Sandlungen, insbesondere der Opfer, sowohl der blutigen als der unblutigen, nothig.

Die Schlachtopfer (bie blutigen) zerfallen in vier Rlaffen:

- a) Ganzopfer, gewöhnlicher Brandopfer (holocausta, hebr. עורלה), deren Blut am äußern Altare gesprengt, deren Fleisch ebendas selbst ganz verbrannt wird.
- b) Friedopfer (Ord), deren Blut ebenfalls am äußern Alstare gesprengt, von deren Fleische aber nur die Fetttheile daselbst versbrannt werden. Alles Übrige wird zum Opfermahle verwendet und zwar Brust- und Schulterstücke von dem dienstthuenden Priester, das andere von dem Darbringer des Opfers.
- c) Sühnopfer und d) Schuldopfer zeichnen sich dadurch aus, daß ihr Blut nicht nur an den äußern, sondern in besonders wichtigen Fällen auch an den innern Altar, ja auch an den Borhang vor dem Allerheiligsten und an die Bundeslade gesprengt wurde, dann durch eine besondere Behandlung des Fleisches. Auf den Altar kamen nur die Fetttheile, wie bei den Friedopfern, das Übrige wurde entweder als allerheiligste Speise von den Priestern gegessen, oder, falls das Opfer für die Priester selbst gegolten hatte, vor dem Lager oder vor der Stadt verbrannt.

Die unblutigen Opfer lassen sich in zwei Klassen theilen: in solche, welche ganz verbrannt wurden, und in solche, von welchen nur ein Theil in's Feuer geworfen wurde. Dieser Theil wird die Asstarah, d. i. Erinnerung, genannt.

#### §. 21.

Die blutigen und unblutigen Opfer wurden theils miteinander verbunden, theils jedes für sich dargebracht, so daß die wirkliche Opferung in dieser Hinscht in dreisacher Form stattfand: 1) Schlachts opfer mit Speisopfern. Rein Brandopfer und kein Friedopfer wurde ohne unblutiges Beiopfer dargebracht. 2) Schlachtopfer allein; dieß war bei allen Sünds und Schuldopfern der Fall. 3) Speisopfer allein. Dergleichen mußten 1) die Hohenpriester bei ihrer Beihe darbringen (Levit. 6, 20.). 2) Täglich mußte für den Hohenpriester eine Gabe von Mehl und Öl gebracht werden [das. 6, 13 sf. \*)].

<sup>\*)</sup> Bgl. Menachoth c. 4. S. 5. c. 11. S. 3. und Jos. Ant. III. 10. 7.

3) Eine besondere Art der selbstständigen Speisopfer bildeten die Schaubrode, insofern sie ganz gegessen wurden und der auf sie gestreute Weihrauch als Astarah oder Opfererinnerung auf dem innern Altar verbrannt wurde (Levit. 24, 7.). Diese drei Arten von Opfern waren zunächst für die Priester bestimmt; letzteres war das höchste, es wurde ganz gegessen; vom zweiten kam nur ein Theil, vom ersten alles in's Opserseuer. Freiwillige selbstständige Speisopfer 4) von Laien wurden (wenn sie nicht Ganzopfer waren) von den Priestern gegessen, bis auf den Theil, welcher als Astarah oder Opsererinnerung auf den Altar gelegt wurde (das. R. 2.). 5) Zwar kann die Ostergarbe (das. 23, 10 st.) nicht als eigentliches Opser gelten, da sie nur "geheiligt" wurde (B. 11 f.), aber die Erstlingbrode an Pfingsten (das. 23, 17 st.), welche wirklich geopsert wurden. Da ein Brandopser sammt seinem Speisopser mit ihnen dargebracht wurde, so können sie nicht als Beiopser betrachtet werden, sondern sind selbstständig.

Dazu kommt 6) das Opfer des Chemannes für seine des Chebruches verdächtige Frau (Num. 5, 15. 26.), und 7) das Ersatze opfer eines Armen, der in dem vom Gesetze vorgeschriebenen Falle kein blutiges Opfer vermag (Levit. 5, 1 st.). 8) Das Rauchwerk, welches auf dem innern Altare angezündet wurde, ist ebenfalls dazu zu zählen. Das selbstständige Borkommen von unblutigen Opfern ist von höchster Bichtigkeit\*) für die Deutung des ganzen mosaischen Opferculus, zu welcher uns ein Überblick des Materials der unblutigen und blutigen Opfer den Weg bahnt.

Bu den unblutigen Opfern gehören obenan verschiedene Bohls gerüche, die theils in der heiligen Schrift augegeben (Exod. 30, 34.), theils von der judischen Tradition erganzungsweise genannt werden. Es sind lauter vegetabilische Stoffe mit Ausnahme eines einzigen, welcher dem Thierreiche augehört, \*\*) wie der Sast der Purpurschnecke

<sup>\*)</sup> Bahr hat in feiner Symbolit bes mof. Cultus nur untergeordnete Speisopfer anerkennen wollen, um ber Blutfuhne die Alleinherrichaft im mof. Opferculte zueignen zu können. Er ift hierin von Dr. Thalhofer wiberlegt worben.

<sup>\*\*)</sup> Phow Außer ber Authorität ber bebeutenbsten alten überseher spricht für bie Deutung als Seenagel, unguis odoratus (Schaqle einer indischen Seesmuschel), ber Umstand, baß im Sanstrit tschakra - karaka, wovon wohl Schecheleth ber hebraistrte Umlaut ift, einerseits als mit nakhi (Ragel), andererseits mit sankha (Nuschel) synonym dargestellt und in jeder dieser drei

am Gewande des Sohenpriefters und an den Borhangen des Bei-ligthums.

Bu den Speisopfern wird nur Beizen- und Gerstenmehl, Olivenöl und Bein genommen; oder Ahren von den genannten Kornarten. Alle andern Früchte find ausgeschlossen.

Bu den blutigen Opfern taugen nur Rinder, Schaafe und Ziegen. Salz ist bei allen Opfern.

#### §. 22.

Durch diese Auswahl des Materials unterscheidet sich das israelitische Opfergesetz vom heidnischen auf ähnliche Art, wie das hebräische Speisegesetz vom Gebrauche der Heiden hinsichtlich des Essens unterschieden ist.

Der Jöraelit darf nicht ohne Wahl genießen, was ihm beliebt, wie der Heide, sondern er muß seine Speise aus einem ziemlich eng gezogenen Kreise guter Thiere und Früchte wählen. Für die Darbringung zum Opser verengert sich dieser Kreis noch mehr; denn von allen Thieren und Früchten, die der Mensch genießen darf, können nur die edelsten ein Gegenstand des Opsers werden. Die schnell gährenden Arten von Fleisch und Früchten, Fische, Wildpret, alles Obst sind vom Opser ausgeschlossen, noch mehr die Gährungsstosse: Sauerteig und Honig.\*) Hat schon das Speisegesetz darauf hingearbeitet, dem Wenschen eine Nahrung zu geben, welche soviel als möglich von Gährung und Verwesung entsernt wäre, so ist in den Vorschriften über das Opsermaterial ein ähnliches Streben noch viel weiter getrieben. Nur edle Speisen, die langsam gähren und im Zustande der Frische sind, dazu Wohlgerüche und Stosse, welche der Verwesung widerstehen, taugen auf den Altar.

Doch immerhin find es die besten sinnlichen Genusse des Menschen, welche zum Opfer gewählt werden. Die edelste, ausdauserndste Nahrung, welche die sinnliche Natur des Leibes fordert und die äußere Natur gewährt, bildet den Gegenstand des Opfers.

Formen bestimmt wird ale: eine Art wohlriechenber Substang, welche wie getrochnete Schellfiche aussieht (Wilson).

<sup>\*)</sup> Unter honig (שבת) ift wohl nicht bloß Bienen :, fonbern auch Dattel: und Traubenhonig zu verfieben.

Dieser Thatbestand führt uns zur Erklärung von zwei hauptersscheinungen beim Opfer, welche am meisten hervortreten; nämlich erstens vom Essen beim Opfer, zweitens von der hingabe der Speise an den Altar.

So mannigfach die Handlungen find, welche die ganze Darbringung der Opfer einleiten und vollführen, so laufen doch fämmtliche in drei Haupterscheinungen zusämmen: Blutsprengung, Berbrennen der Opferstüde, Effen vom Opfer.

#### §. 23.

Alles Effen beim Opfer ift gang einfach eine Bereinigung des leiblichen mit dem geiftigen Genuffe. Ber beim Opfer ift, bruckt damit aus, daß sein leibliches, finnliches Leben fich in keiner Trennung von Gott befinde; denn alles Theilnehmen am Opfer schließt eine Annaberung an Gott ein. Soweit fich nun diese Annäherung in der Form leiblichen Geniegens darftellt, soweit ift auch ausgesprochen, daß der Mensch leiblich genieße in Bereinigung mit Gott. Bürden Mablzeiten das Borberrichende beim Opfer fein und wurden die Menichen im gewöhnlichen Buftande unbeschränkte Freiheit haben, Opfermable und zwar ohne blutiges Zeichen einer Schuld zu genießen, fo ware der Opfercult nichts, als ein fprechendes Zeugniß von der Unver-Allein wir feben, daß nur in dem Stande febrtheit des Menfchen. der Priefter ein fehr umfangsreicher Gebrauch der Opfermable und felbst bei ihnen nicht ohne Erinnerung an eine zur Entsagung auffordernde Ohnmacht der finnlichen Natur vorkommt, und daß der gewöhnliche Mensch nicht nur seltener, sondern immer auch mit Erinnerung an Ohnmacht und Schuld Opfermable genießen darf. Rämlich nur der Briefter genießt die unblutige, aller Erinnerung an Schuld ermangelnde Gabe der Schaubrode, wobei nur ein leifes Bekenntniß der finnlichen Ohnmacht vorkommt, nur er ift von den unblutigen Speiseopfern jenen Theil, welcher nicht auf den Altar fam. Genießen der unblutigen Opfer ift nur dem Priefter geftattet, d. h. jenen Personen, welche im Bolle einen heiligen gottgefälligen Buftand darftellen.

Bon den blutigen Opfern kann freilich auch der Laie eine Opfermahlzeit machen; diese Art der Opfer heißt dann: "Bollkommenheit, Integrität."\*)

ľ

ľ

Ė

ĭ

L

ì

שלם (\*

So oft der Laie von einem blutigen Opfer ist, geniest aber auch der Priester (von allen Friedopfern); außerdem ist der Priester von Opfern, deren Genuß dem Laien verwehrt ist (Gund- und Schuldsopfer); jedoch dann, wenn ein solches Opfer zur Sühne des Priesters selbst dargebracht wird, darf er nichts davon genießen, sondern alles Opfersleisch wird ferne vom Altar verbrannt.

Daraus ergiebt fich deutlich, erftens, daß das Theilnehmen an Speisen, welche als Opfer in's Heiligthum gebracht werden, im Berhältniß zur Heiligkeit oder Gundhaftigkeit des mittelbaren (Laien) und unmittelbaren (Priefters) Darbringers steht, und zweitens, daß das Genießen der unblutigen Darbringung höher als der blutigen steht.

Da die Priefter einen Stand der Bollsommenheit darstellen, nicht aber nothwendig sittlich vollkommen sind, so ist im mosaischen Cultus nur vorstellungsweise, nicht wirklich dem Menschen das Recht und die Kraft zuerkannt, in höchster Weise genießend zugleich mit Gott vereint zu sein. Aber auch Laien nehmen Theil an Opfermahlen; es erkennt also der mosaische Cult nicht bloß einem nur künstlich höher gestellten Stande, sondern auch dem gewöhnlichen Menschen unter gewissen Bedingungen, namentlich unter Voraussetzung levitischer Reinheit die Fähigseit zu, durch Genießen mit Gott eins zu sein.

Freilich ift der Priefter nur durch feinen Stand, nicht durch wirfliche Erhöhung über die Unordnung der Begierlichkeit, ermachtigt, in ber oben bezeichneten umfaffenden Beife Opfermable zu genießen und der Laie ift durch mehrere Umftande gemabnt, daß nur noch Refte von der hoben Rraft in ibm feien, eine Einheit mit Gott mitten im Genuffe des Leibes zu bekennen. Es fpricht also das Opfer, insoferu es beilige Mablzeiten barbietet, mehr ben Bunich aus, es moge der Menich zu jenem erhabenen Buftande gefordert werden, in welchem bas Leibliche in aller Freudigkeit bes Genuffes Mittel bes Umganges mit Bott fei, als daß ichon fur die Gegenwart folche hobe Tuchtigfeit dem Menschen zugeeignet wurde. Theilweise ift der höhere ekstatische Buftand die Erfüllung diefes Bunfches; wenn die Stelle der leiblichen Nahrung durch tiefes Gintauchen in die Freuden der Beschauung vertreten wird, wenn die gange Macht der Sinnlichkeit an die Übermacht der Überftunlichkeit bingegeben ift, dann ift das mabre Opfermabl ein-Borübergebend tommt dieß bei jenen Beiligen vor, welche in der Entzudung fich die Bilder der Bundeslade verwirklichen; bleibend ift es an der glorreichen Menschheit Chrifti im Simmel erfüllt. Unter der Hulle des Glaubens nehmen alle an dieser Birklichkeit Theil, welche zur Communion geben.

Für fich ist der gewöhnliche Mensch noch immer fern von dieser paradiesischen Sohe und war es noch mehr im alten Bunde. Darum bekennt er

# §. 24.

II. in der Hingabe der edessten Speisen an den Altar, in der Enthaltsamkeit in Berbindung mit Hingebung an Gott, seine Unfähigseit, durch leibliches Genießen mit Gott eins zu sein. Reinem Opfer sehlt diese Hingabe, denn von jedem wird etwas auf dem Altare verbrannt, von manchen alles. Unter den drei Haupterscheinungen beim Opser: Essen, hingabe der Speise an den Altar, Blutvergießen — ist die mittlere allein allgemein; und mit Recht, denn in ihr drückt sich lebhaft jener Zustand aus, der alle Menschen beherrscht: die Unfähigseit, die Ratur so zu genießen, daß damit eine Bereinigung mit Gott ausgedrückt wäre. Die bloße Unfähigseit zum gottgefälligen Genießen würde sich durch einsaches Fasten ausdrücken; indem aber mit der Enthaltsamkeit eine Hingabung an den Altar verbunden wird, entsteht auch ein Berlangen, durch Gottes Macht möge die zerrüttete Begierlichkeit geheilt werden!

Um das dem Altar übergebene Opfer als hingabe an Gott zu denken, muß man fich vorber den Altar als Stellvertreter Gottes vor-Namentlich das Feuer auf dem Altar muß wie eine von Gott gesendete Macht erscheinen. Diese Borftellung wird da jur Birklichfeit, wo Feuer vom himmel gefallen ift und das Opfer verzehrt hat. So tam beim erften öffentlichen Opfer Narons Fener vom himmel (Levit. 9, 24.). Auf diese Art entstand jenes heilige Feuer, von welchem das auf gewöhnlichem Wege gewonnene als fremdes Feuer unterschieden wird. Nadab und Abihu buften die Einmischung von gewöhnlichem Feuer in den Cultus mit dem Tode (daf. 10, 1 ff.). In den unruhigen Zeiten der Richter war vielleicht diefes Feuer vernachlässigt, bei der Einweihung des salomonischen Tempels fiel neues vom himmel (2 Chr. 7, 1.). Diefes icheint bis jur Berftorung des Beiligthume durch die Chaldaer erhalten worden zu fein. Gin Brief, welder dem zweiten Buche der Maffabaer vorgesett ift (2 Maff. 1, 18 f.), ergablt une, wie es verborgen und nach dem Egile wieder erhoben wurde. Dadurch wurde dem Berzehren der Opferspeise eine gang

besondere, göttliche Bestätigung gefichert; der Brandopferaltar erhielt Daher den Namen: "Lowe Gottes" (Ezech. 43, 15. 16.), \*) er ift im Namen Gottes und ift viel und gierig wie ein Lowe. Indem der Mensch Gott die edelsten Speisen hingiebt, deren er fich selbst beraubt, übt er nicht nur einen Aft der Unterwerfung, sondern des Bekenntniffes feiner Schwäche, und der Bitte um Gulfe. So erklart fich, wie die auf dem Altare verbrannten Gegenstände "ein füßer Geruch" dem herrn genannt werden. (Rauchwert Num. 28, 2. Speifeopfer Lev. 2, 2 f. 6, 14. Brandopfer Lev. 9, 24. Fett des Gundopfers Lev. 4, 35.) Auch ift hiemit erklart, mas Gott (Egod. 20, 24.) verheißt: "Einen Altar .... bauet mir .... an jeglichem Ort, da mein Name gefeiert wird, will ich zu dir tommen und dich fegnen;" ber Altar foll geheiligt werden durch meine herrlichkeit (baf. 29, 43.). So sehr indessen hiedurch die Opferhandlung von Gott bestätigt und zum Charafter einer saframentalen erhoben wird, ift fie eben doch nur Darftellung der Singebung des Menschen vermittelft solcher Enthaltfamkeit, welche im Namen Gottes geubt wird. Damit ift wohl dem allgemeinsten Bedürfnig des Menschen im Gultus entsprochen, aber nicht allen Bedürfniffen.

# §. 25.

III. Es tritt ein drittes Moment im Opfer hervor, das Blutausgießen am Altar, welchem das Tödten der Thiere vorangeht. Dieses hängt überall mit der Absicht einer Sühne zusammen. Einschließlich ist diese Absicht bei Gelegenheit des Berbotes, Blut zu effen, ausgesprochen: "Wenn ein Mann aus dem Hause Israel Blut ist, wider die Seele desselben will ich mein Angesicht setzen und sie austilgen aus dem Bolke; denn die Seele des Fleisches ist im Blute und ich hab es ench gegeben, um auf dem Altare damit Versöhnung zu üben für eure Seelen, auf daß für eure Seelen das Blut zur Versöhnung sei" (Lev. 17, 10 f.). Was hier im Allgemeinen vom blutigen Opfer gesagt ist, wird insbesondere vom Brandopser (das. 1, 4.) und an vielen Stellen von den Sündopsern gesagt (das. 4, 24. 25. 6, 30.). Die hinweisung des Blutes auf Sühne ist so natürlich und

<sup>&</sup>quot;) Das vom himmel gefendete Feuer kann als Engel Gottes (vgl. Bf. 104, 4.) gedacht werden. Sind dann die אראלם Rfai. 33. nicht die Flammen des Brandopferaltars?

so allgemein angenommen, daß es keiner weitern Nachweisung bedarf, wenn wir sagen, im Blutausgießen offenbare sich zunächst ein Bekenntniß der Sundhaftigkeit.

Bei den Sündopfern, in denen eben das Blut am meisten hervortritt, ist ohnehin der Zusammenhang mit der Sünde klar, zumal da in manchen Fällen auch ein Bekenntniß hinzukam, z. B. Num. 5, 7. Ze häusiger die blutigen Opfer waren, desto häusiger trat auch das Beskenntniß der menschlichen Sündhaftigkeit im Cultus hervor, und zwar auch ohne Dazwischenkunst von persönlichen Berschuldungen, auf welche sich die besondern Sünds und Schuldopfer beziehen. Bei diesen tritt jedoch nicht bloß die Absicht hervor, ein Bekenntniß der Sündhaftigkeit abzulegen, sondern auch deren Sühne zu begehren und zu bewirken.

Der Bunsch einer Aushebung der Sündenschuld muß überall anerkannt werden, wo in Opfersorm nicht nur Blut vergossen, sondern auch an den Altar gebracht wird, die Sündopfer haben aber auch die Bestimmung, persönliche Sünden zu tilgen (Lev. 6, 30. 8, 14. 4, 1. 4, 13 ff.), was theiß durch besondere Manipulationen mit dem Blute sich ausdrückt, theils durch Stellen der heiligen Urkunde bestimmt ausgesprochen ist. Insosern am Versöhnungstage Sünd- und Brandopfer vereinigt dargebracht werden, wird ihm eine allgemeine Krast der Sühne zugeschrieben. "An diesem Tage ist eure Versöhnung und die Reinigung von allen euren Sünden: ihr werdet rein vor dem Herrn" (das. 16, 30. Vgl. V. 15. 16.). So scheint also dem Opfer eine wahrhaft sühnende Wirkung zugetheilt zu werden.

#### §. 26.

Allein wir durfen solche Stellen nicht losgerissen für sich benügen, es tritt schon in den Büchern Mosis neben den Opfern und
über ihnen das Gebet des Priesters als das Hauptmittel der Bersöhnung hervor (Lev. 4, 20. 4, 26. 31. 4, 35. 5, 6. 10. 13. 18.
6, 7. 9, 7. 10, 17. 19, 22.). Es wird wiederholt der Fürbitte des
Priesters in einer solchen Beise die Birkung der Versöhnung zugeschrieben, daß die äußerliche Opserhandlung ganz in Schatten tritt.
Schon dieses könnte genügen, um in dem Sühnopser vorzugsweise
eine sinnbildliche Handlung zu erkennen. Es ist die Tödtung des begierlichen Wesens im Menschen damit ausgesprochen, was freilich die
Juden selten anerkannt haben. Daher die Propheten häusig gegen

den äußern Opfercult auftreten. Der Gesammtinhalt jener Stellen der Propheten, welche gegen die bloß äußerliche Darbringung von Opfern sprechen, ist dieser: Das Sühnopfer ist eine äußerliche Darsstellung der Zerknirschung, wo diese sich mit dem Opser vereinigt, da zeigt sich die Gerechtigkeit im vollen Glanze; das Sühnopfer ohne Zerknirschung ist werthlos, umgekehrt gilt die Zerknirschung für sich allein gerade soviel wie das beste Opser, wenn die äußere Darbrinzung nicht möglich ist.

Schon Samuel spricht diese Wahrheit gegen Saul aus: Will etwa der Herr Brandopfer und Schlachtopfer und nicht vielmehr, daß man gehorche der Stimme des Herrn? "Gehorsam ist besser als Opfer" (1 Sam. 15, 22.). Im nämlichen Sinne betet David (Psalm 51—50—19.). "Die Schlachtopfer Gottes sind ein zerknirschtes Gemüth." Das Gleiche sagt der ganze vorhergehende Psalm. (Bgl. Spr. 21, 3. Osee 6, 6. Amos 5, 22. Michäas 6, 6 st. Islaias 1, 11. Jerem. 6, 20. 7, 21.) Immerhin aber blieb es die natürliche Ordnung, das Innerliche äußerlich darzustellen. Insosern zu der sinnbildlichen Darstellung des innerlichen Gotteslebens bestimmte Personen nöthig waren, bildete

# §. 27.

3) der Clerus einen Stand geheiligter Personen. Die Bermittler der heiligen Sandlungen find aus einem bestimmten Stamme genommen, ober vielmehr ber gange Stamm Levi ift dem Gottesdienste unmittelbar geweiht. Er tritt in die Rechte und Pflichten der Erstgebornen aller Familien ein, insofern diesen die priefterliche Burde nach einem unvordentlichen Rechte ber Geburt Jemehr die Opferhandlungen göttliche Bestätigung und dadurch einen fakramentalen Charafter erhielten, defto mehr murde es nothig, daß die Briefter eine bestimmte Sendung von Gott erhielten. Durch Moses wurde der Stamm Levi ein für allemal mit den priefterlichen Diensten betraut. Der ganze Stand murde nach brei Stufen Un der Spige steht Aaron als hoher Priefter; aus feiner Familie stammen die gewöhnlichen Priester, alle übrigen Nachkommen Levis bilden die Diakonen oder Leviten. Die Bestimmung des Briefterstandes stellte sich am augenscheinlichsten in der Kleidung dar.

#### §. 28.

Selbst die gewöhnlichen Priester mußten im Dienste eine besondere Rleidung tragen, welche sehr einfach war und nur aus vier Studen bestand: Ein hüftfleid der Schicklichkeit wegen; ein Ropfbund, ein weißer Talar mit einem farbigen Gürtel. Die weiße Farbe, welche am meisten hervortrat, zeigt auf die Bestimmung der priesterlichen handlungen hin, sittliche Reinigkeit zu hegen und zu pflegen.

١.

ì

ľ

Ì

Der hohe Briefter trug im Amte größtentheils über ber Rleidung des gewöhnlichen Priefters: 1) einen Oberrod von blauer Farbe, ausgezeichnet durch die Bergierung des Saumes, indem an demfelben goldene Glodichen und Grangtapfel angebracht maren; 2) ein vierfarbiges Schulterfleid (Ephod), welches aus zwei Blättern beftand, Die über der Schulter durch zwei Ebelfteine zusammengehalten wurden, worauf die Namen der zwölf Stämme eingegraben maren; 3) auf der Bruft ein mit zwölf Ebelfteinen befettes Schildchen (Bruftschild, Chofden), worin das geheimnisvolle Urim we Thummim sich befand; 4) über der Stirne ein Goldplatteben mit der Inschrift: "Beiligthum dem Ewigen." Diese Rleidung follte nicht bloß zur Berherrlichung des Gottesdienstes beitragen (Sirach 50, 11.)., sondern in finnbildlicher Sprache ben gangen Beruf des Priefters darftellen. Die Inschrift: beilig dem Beren drudt deutlich aus, daß die Beiligung für und in Gott als das einzige Ziel vor den Augen des Priefters fteben Auf der Bruft tragt er Etwas, das mit den Namen von Licht und Bollfommenheit genannt wird. Der Priefter führt zu dem Lichte, in welchem die Bolltommenheit unbeschränkt maltet. Das Leben in Diesem Lichte ift mit Macht verbunden, ift mannigfach und ift ein Bufammenleben aller Ermählten, - das ift durch die Farben und Blumen bes Ephod ausgedrückt.

Um zu diesem mannigfaltigen in Liebe reichen Leben zu gelangen, muß man aber vorher in einem Zustande der Übung wie in einer Schule gewesen sein. Die Seele des Menschen muß durch Erkennen und Wollen geübt worden sein, in einem Vorbereitungszustande, welcher noch nicht reines Licht, aber auch nicht mehr Finsterniß ist — im Stande des Glaubens Gott zu suchen. Dieser Zustand ist durch das blaue Obergewand mit den Glöckhen und Granatäpfeln ausgedrückt. Die Glöckhen sind freundliche Bilder der Belehrung zum Erkennen, die Granatäpfel mit ihren vielen Kernen sind Bilder der

Gebote zum Erfüllen. Die blaue Farbe aber am Gewande selbst ist eine Hinweisung auf den Mittelzustand zwischen Licht und Finsterniß. Endlich das weiße Untergewand deutet auf die Reinigung hin, welche der höhern Übung der Seele vorangehen muß. Demnach macht das Gewand des hohen Priesters die drei Stationen auschaulich, durch welche der Priester die ihm Anvertrauten führen soll:

- 1) Stand der Reinigung (via purgativa), weißes Rleid;
- 2) Stand der Seelenübung im Glauben (via contemplativa), blauer Rod mit den Goldglöcklein;
- 3) Stand der heiligen Einigung und des reichen Lebens in Gott (via unionis). Das Ephod sammt Brustschild und Golddiadem.

### §. 29.

3ch mochte nicht behaupten, daß die Rleider des hoben Briefters jedem Betrachtenden schon in der altesten Zeit in diesem Sinne bedeutsam erschienen seien; aber jedenfalls hatte der Priefter den genannten dreifachen Beruf: Er muß fubnen und reinigen durch Blutbesprengung und Gebet; er muß lehren\*): "Daß ihr die Sohne 38raels lehren konnet alle meine Gefete, die der Berr zu ihnen gefprochen durch Mofes" (Lev. 10, 11.); er muß fegnen, und zwar fo, daß durch diese priefterliche Sandlung der Gottesdienst geschloffen und zugleich beffen höchste Wirkung bargestellt wird. Bugleich muß er durch das geheimnisvolle Urim und Thummim Gottesaussprüche erholen, alfo in ftetem Berkehr mit der höhern Beifterwelt fein, aus welcher die Rraft des Segens stammt. Als Aaron bei dem ersten vollkommenen Gottesdienste in der Bufte mit Moses das Bolf gesegnet hatte, "siehe da gieng Feuer aus vor dem Herrn und verzehrte das Brandopfer und die Fettstude, so auf dem Altare maren" (baf. 9, 24.). Der Inhalt des priefterlichen Segens ift gang geeignet, Die hohe Stellung dieser heiligen Sandlung zu rechtfertigen; er lautet:

"Es fegne dich der Ewige und beschüte dich!

"Es lasse leuchten der Ewige sein Antlit auf dich und schenke dir Gnade!

"Es hebe der Ewige sein Antlit nach dir und beftelle dir Frieden!" \*\*)

<sup>\*)</sup> Bgl. Malach 2, 7. "Die Lippen bes Brieftere follen bie Biffenschaft bes wahren und bas Gefet foll man holen von feinem Munbe; benn ein Engel bes herrn ber heerschaaren ift er." Bgl. Deut. 33, 10.

<sup>\*\*)</sup> Rumeri 6, 24 f.

Die Bichtigkeit dieser dreisachen Ausgabe giebt dem priesterlichen Stande sein Ansehen und ermuntert die Laien zur Leistung jener Abgaben, ohne welche dieser Stamm seinem geistigen Beruse nicht nachtommen konnte. Es sind Zehnten, Opsergefälle, Erstlingsfrüchte, Erstgeburt und manche andere Leistungen. Zur Wohnung erhielten die Leviten 35 Städte (s. Num. 35, 2 sf. Ios. 21, 20 sf.) in allen Stämmen, mit Ausnahme von Juda, Benjamin und Simeon. Diese letztern drei Stämme nahmen in dreizehn verschiedenen Städten die Priester auf (Ios. 21, 4.). So waren also die Priester und Leviten durch's ganze Land zerstreut, ohne einen andern Besitz als jenen, welcher ihnen durch den heiligen Dienst zusam; wie sie auf unmittelbare Art das Eigenthum Gottes waren, so war auch der Gottesdienst ihr Eigenthum; daher der Name Clerus, d. h. Loos, Antheil ganz auf sie paßt. \*)

#### §. 30.

4) Durch die Anordnung heiliger Zeiten wurden die Geseite über heilige Orte und Handlungen, sowie über das Eultuspersonal vollendet. Um gemeinsamer Ausdruck der Gottesverehrung zu werden, mußten die heiligen Handlungen an gewisse Zeiten gebunden werden. Festzeiten, Gebetszeiten sind im geistigen Leben so nothwendig, wie im leiblichen der Pulsschlag. Wirklich haben wir im mosaischen Gult ein Fest, dessen Stellung unter den Tagen des Jahres keinen andern Grund errathen läßt, als daß eben irgend eine Zeit für dasselbe gewählt werden mußte. Ein Bußtag \*\*) entssprach dem durch die Gotteslehre angeregten Leben des Gewissens; daß aber gerade der zehnte Tag \*\*\*) des stebenten Monats vom Kirchenjahr dazu gewählt wurde, hiefür läßt sich sein Grund ansühren.

<sup>&</sup>quot;) Die Berftreuung im gangen Lande erscheint im Segen Jatobs Genef. 49, 7. als Buge fur ben Belotismus bes Levi. Aber aus ber Buge ift Segen ers wachsen.

<sup>&</sup>quot;ספורים Bgl. Lev. 16, 1—34. 23, 26—32. Rum. 29, 7—11., wo ber complicirte Ritus gefchilbert ift. Es war ein ftrenger Fasttag. Bus gleich traten an ihm bie Suhnopfer in ber oben bezeichneten Bebeutung hervor.

<sup>\*\*\*)</sup> Die jubifche Erabition unterlegt indes ber Bahl gerade bieses Tages für Bugubung einen historischen Grund. Die Mohammebaner wissen für die Auszeichnung bes zehnten Tages bes Moharrem (Tifchri) ohne Zweifel nach

# 122 IV. Moses. R. 7. Öffentlicher Gottesbienft.

Andere Gebets, und Festzeiten sind sichtlich angeordnet, um natürsliche Zeitabschnitte zu heiligen, so das Morgen, und Abendopfer eines jeden Tages (Sacristeium juge), woraus später Watutin und Besper entstand. Desgleichen jeder Neumond, besonders jener des siebenten Monats (Tischri), welcher als Neujahr für die bürgerliche Rechenung galt.

Bei andern vereinigt sich mit diesem natürlichen Grunde ein geschichtlicher, woran sich dann noch ein mystischer auschließt. So mag wohl dem Sabbath der natürliche Umstand zu Grunde liegen, daß auf je sieben Tage ein Mondsviertel, also ein Abschnitt des natürlichen Zeitmaaßes fällt. Es kommt aber nach wiederholter Erklärung der heiligen Schrift die Absicht hinzu, an die Thatsache zu erinnern, daß Gott die Welt in sechs Zeitabschnitten geschaffen hat, um in einem siebenten sich der weitern unmittelbaren Einwirkung zu enthalten. Damit ist zugleich ein mystischer Grund gegeben: der Menschsoll Gelegenheit erhalten, Gott nachzuahmen und zugleich die Ordnung seines Lebens nach dem Maaße der geheimnisvollen Siebenzahl zu bestimmen.

Auf gleichem Grunde ruht die Anordnung eines Sabbaths jahres nach je sechs gewöhnlichen und eines Jubeljahres nach je steben Sabbathjahren. In diesen Jahren ruhte alle Feldarbeit, was von selbst wuchs, war Gemeingut; überdieß hörten im Jubeljahre alle knechtlichen Verhältnisse unter Israeliten auf und die Grundstücke, welche durch Kauf von einer Familie auf eine andere übergegangen waren, kehrten zu den ursprünglichen Bestigern zurück. Dadurch wurde lebendiges Zeugniß von der Oberhoheit Gottes gegeben und Vertrauen auf seine vätersliche Fürsorge geübt. Sowohl der Bochens als Jahressabath brachte die selbstsüchtige Begier des Erwerbens dem Gehorsam gegen Gott zum Opfer. So vereinigten sich im Sabbathgesehe natürliche mit gesschichtlichen und rein religiösen Gründen, doch so, daß letztere vorsherrschten.

bem Borgange jublicher Sage, viele hiftorische Grunde anzusubren. Es sei ber Geburistag von Abraham und Jesus (!), Roe sei an ihm aus ber Arche gestiegen, Pharao sei am nemlichen Tage extrunsen. Abul-lait f. 178. b. Cod. Aug.

#### §. 31.

Der nämliche Fall findet bei jenen drei großen Festen statt, an welchen jeder Israelit eine Wallfahrt zur Cultusstätte machen, oder, wie sich die heilige Urkunde ausdrückt, vor dem Angesichte Gottes erscheinen sollte, und welche deßhalb später den Namen: Füße (rogalim) erhielten. (Bgl. Exod. 23, 14.).

Das erste davon — Oftern — fällt in die Mitte des Monats Risan, mit welchem das Kirchenjahr beginnt; das zweite fünfzig Tage später, daher der Name Pfingsten\*), also in den Sommer; das dritte in die Mitte des siebenten Monats (Tischri) vom Kirchenjahr.

Demnach ist Ostern vermöge seiner natürlichen Stellung das Frühlings-, Pfingsten das Sommer-, und das dritte im Tischri das Herbsteft.

Doch ist diese natürliche Bedeutung keineswegs die vorzüglichste; es kommt eine historische hinzu, mit welcher eine mystische Hand in Hand geht.

So wird an Oftern zwar feierlich die erste Garbe geschnitten, was den natürlichen Zusammenhang mit den Jahreszeiten hinlänglich ausdrückt, aber die Hauptseier galt der Erinnerung an den wunderbaren Auszug aus Egypten und die Verschonung der Israeliten bei der Tödtung der egyptischen Erstgebornen durch den Engel. Daher auch der Name Pascha, d. i. Borüberschreiten.\*\*) Durch die hindeutung auf eine kunftige Befreiung, wovon die in Egypten gewährte nur ein Abbild war, erhielt dieses Fest einen wichtigen mystischen Zusap.

Auch das zweite Fest, Pfingsten, verläugnet seine natürliche Beziehung zum Laufe der Jahreszeiten nicht; es heißt sogar Fest des Schnittes, Fest der Erstlingsfrüchte (Num. 28, 26.). Der andere Name, welchen es führt: Wochenfest \*\*\*), ist zweideutig, er kann auf die Entfernung vom Osterseste oder auf die geschichtliche Begründung hinweisen. Jesdenfalls ist dieses Fest zugleich Gedächtnistag der Gesetzebung am Sinai. Die Mittheilung der göttlichen Offenbarung am Sinai war die himmlische Erstlingsfrucht der ganzen Führung.

<sup>\*)</sup> Πεντηχοστή.

<sup>\*\*)</sup> Pascha ift die gramaische Form NOD. Die hebraische lautet nop Pesach.

Die Erflarung bes Ramens finbet fich fcon Erob. 12, 27. Bgl. oben G. 71.

בועות (ביים Deut. 16, 9. Kann auch helßen: Fest ber Schwäre, Bunbniffe.

# 124 IV. Moses. R. 7. Öffentlicher Gottesbienft.

Das dritte diefer Fefte führt den Ramen Laubhutten., Butten. feft; \*) daneben wird ihm auch der Rame: Fest der Gingewinnung beigelegt. \*\*) Diese Bezeichnung, sowie die Stellung im erften Berbftmonate reicht bin, um deffen Beziehung zu den Jahreszeiten zu be-Doch tritt die historische Seite ebenso deutlich hervor: "Ihr follet im fiebenten Monat das Fest feiern und follet fieben Tage lang in Butten wohnen ... auf daß eure Nachkommen wiffen, daß ich die Rinder Joraels in Relten wohnen ließ, als ich fie herausgeführt hatte ans dem Lande Cappten" (Lev. 23, 42 f.). Diefe doppelte Beftimmung des Laubhüttenfestes erklart indeg nur theilweise die außerordentlichen Freudenbezeugungen, welche an demfelben ftattfanden. muß, um diese vollkommen zu würdigen, auch auf die Berordnung Rudficht nehmen, wonach an diefem Feste dem Bolke Bortrage über das Gefet gehalten werden follten. Die Ausbreitung der Erkenntniß der Offenbarung Gottes ift die höchste Zierde Dieses Festes. Darum trug jeder Israelit einen Majen in der Sand.

# §. 32.

Überschauen wir die drei Feste in ihrem gegenseitigen Berhältniß, so zeigt uns das Oftersest die Befreiung vom Drucke der Sklaverei und zugleich von der Berführung zum Gögendienste; Pfingsten die Einweihung in die Lehre Gottes; das Laubhüttensest das ruhige Genießen der Früchte der Offenbarung. Oftern vertritt die sühnende Läuterung, Pfingsten die unterweisende Übung, das fröhliche Laubhüttensest aber den Wonnegenuß der Einigung.

Spater tamen noch viele Festtage und manche Feste freudiger Erinnerung an gludliche Ereignisse bingu.

Die Feier der einzelnen Feste bestand vorzüglich in der Darbringung von Opfern; die Zahl und Art der Opfer unterschied die einzelnen Feste von einander. Gemeinsam war aber allen bedeutenden Festen das Ruhen von der Arbeit. In dieser Ruhe war auch ein Opfer eingeschlossen, indem Gott zu Lieb auf die Früchte der Arbeit verzichtet wurde. Hörte ja nicht bloß der freie Mann auf zu arbeiten, sondern auch sein Stlave, ja sein Thier. Also nicht Bequemlichkeit oder körperliche Erholung war der Grund dieser Ruhe, sondern die

<sup>\*)</sup> Levit. 23, 34. Deut. 16, 13.

<sup>\*\*) @</sup>xob. 23, 16. אסיף

Absicht, Gott das Opfer des Erwerbes darzubringen. Bas beim Opfer "den süßen Geruch des Herrn" bildet, ist im Wesentlichen in der Feiertagsruhe enthalten. Da auf solche Weise die genaue Haltung des Sabbaths schon die vollste Opferbereitwilligkeit in sich schloß, so konnte sie statt aller Opfer gelten, wenn die Darbringung dieser gesstört war.

i

ŀ

ŗ

Bahrend des Buges durch die Bufte konnte der Opferdienft noch nicht in Bang tommen, icon aus dem Grunde, weil nicht die gehörige Anzahl von Priestern vorhanden war. Es genügte, daß Moses ein Bundesopfer feierte und daß die priesterliche Familie Narons durch Opfer in ihren Beruf eingeführt wurde; von da an scheinen fie bis zur Befitnahme des verheißenen Landes unterblieben Dagegen wurde auf die Beobachtung des Sabbaths mit größter Strenge gefeben; ein Mann, welcher am Sabbath Solz aufgelefen batte, wurde nach dem Befehle Mofis gesteinigt (Rum. 15, Dieses Berfahren mar gang geeignet, bas hauptgewicht bes göttlichen Gebotes auf jene Ubungen zu legen, welche jeder Menfch immer und überall befolgen konnte und welche zugleich die Singebung an Gottes Billen ausdruckten. Batten die Israeliten den Geift Diefer Raafregel begriffen, fo batten fie nicht fo leicht Gifer im Ceremonialcult mit gögendienerischen Sandlungen vereinigen können. begreifen in diesem Busammenhange, wie der Brophet Amos fpater den Juden sagen konnte: "Ich haffe, ich verwerfe eure Feste... ihr mir Brandopfer darbringt und eure Speisopfer, fo habe ich kein Boblgefallen... Sabt ihr mir in der Bufte mahrend der 40 Jahre Schlachtopfer und (unblutige) Gaben dargebracht, ihr Rinder Jeraels? Aber ihr habt die Gutte eures Moloch und euern gebildeten Saturn umbergetragen, euern Sterngott, ben ihr euch gemacht hattet" (Amos 5, 21 ff.). \*) Demnach ift das gange Ceremonialgesetz nur als Ausdruck des Berbaltniffes der Menschen zu Gott zu faffen. ber Mensch bie außern Gebrauche ohne entsprechende Stimmung der Seele ubt, ift diefe Ubung werthlos. Gott hat daher Buftande über die Nation verhängt, in welchen die Ausübung des Opferdienstes unmöglich war und doch von frommen Seelen der Sinn alles Cere-

<sup>\*)</sup> Bgl. Akt. 7, 42., wo das ΠΠΠΠ ebenfalls als Frage gefaßt wird, auf welche man ein: "Rein" zur Antwort erwartet. Μή σφάγια . . . . προσηγέγκατέ μοι;

monialdienstes erfüllt wurde. Gerade im Exil wurde jene Buße wach, von welcher die Blutsprengungen nur Bilder waren, und durch jene Zurückgezogenheit und jenes Gebet, das im Heiligen abgebildet war, bereiteten sich Männer wie Daniel und Czechiel zu den heiligsten Opfermahlzeiten der prophetischen Anschauung vor.

Diese hohen Bege konnten freilich nicht alle Israeliten wandeln, aber doch den Beg der Buße, des Gesetzesstudiums und der Andacht.

Dadurch erfüllten sie im Wesentlichen alle Pflichten gegen Gott. Es blieben nur die Pflichten gegen den Rächsten übrig, zu deren Erfüllung weder Stiftshütte, noch Ephod, noch der Altar nöthig ift und die nicht an den Festfalender gebunden sind.

### §. 33.

Die Pflichten gegen die Mitmenschen ruben zwar auch auf einem geiftigen Grunde, aber ihre außere Erfullung hat felbft obne innere Theilnahme der Seele einen Berth, eben dem Nachsten gegenüber. Freilich infofern das Berhalten gegen den Nachften gugleich eine Beredlung oder Berschlechterung des eigenen Gelbft, eine Achtung oder Berachtung des göttlichen Billens enthält, ift eine erschöpfende Pflichterfüllung gegen den Nachsten ohne innerliche Thaten ber Seele nicht möglich. Das mosaische Gesetz schreibt die innere Erfüllung aller Pflichten gegen den Nächsten mit den Borten vor: "Du follft beinen Rachften lieben wie dich felbft" (Lev. 19, 18.). \*) Diesem schönen allgemeinen Gesetze entsprechen vollfommen die einzelnen Berfügungen, wodurch das Berhaltniß gum Nebenmenschen geordnet werden foll. Vor allem zeichnet fich bas mosaische Gefet durch die Achtung aus, welche es gegen die Freis heit des Rachsten einzuflößen sucht. 3mar bebt es die Sklaverei. welche bereits vor Moses existirte, nicht auf, aber es milbert fie. Mofes tritt im Ramen Gottes als Eiferer für die Menschlichkeit auf. Bene Rechte, welche nach heidnischer Regel der Leibeigenschaft ber herr über den Sflaven fich aneignete, murden vor Gott und dem israelitischen Bolfe für ungültig erklärt; barum wird bas Land ber Israeliten als Bufluchtsftatte für jene Stlaven eröffnet, welche ihrem (heidnischen) herrn entlaufen (Rum. 23, 15.). 3war darf auch der hebraifche herr seinen Ruecht forperlich guchtigen, aber nicht todten

<sup>\*)</sup> Bgl. Matth. 22, 39.

und nicht verstümmeln (Exod. 21, 20.). Schlug der Herr dem Knechte ein Auge oder einen Zahn aus, so erhielt dieser die Freiheit (das. 21, 26.). Ebenso erhielt eine Stavin durch ihre Berwendung als Rebenfrau die Freiheit (das. 21, 9 f.).

Ein Anecht hebräischer Abkunft mußte im stebenten Jahre seiner Dienstzeit freigelassen werden (das. 21, 2.); im Jubeljahre wurde jeder hebräische Stlave sammt seiner Familie losgelassen (Lev. 25, 41 f.). Alle Anechte ohne Unterschied nahmen an der Ruhe des Sabbaths und der hohen Festtage mit ihren Herrn Theil; überdieß waren sie der Berücksichtigung bei Opfermahlzeiten empsohlen. — Da die Freiheit mit dem Eigenthum innig verbunden ist, so muß die Sorgsalt für Erhaltung des Erbtheiles einzelner Familien, wodurch sich das mosaische Geses auszeichnet, ebenfalls zu den der persönlichen Freiheit günstigen Verfügungen gerechnet werden.

## §. 34.

Noch mehr tritt die Sorge für Ansbildung der Erkenntnist des Rächsten im mosaischen Gesetze hervor. Nicht nur die Priestersichaft ist verbunden, zu lehren, sondern jeder Familienvater (Exod. 10, 2. 13, 8. Deut. 4, 9. 6, 6 ff. 21, 18. 32, 46.).

In Folge diefer Anordnung findet man im israelitischen Bolfe einen folden Gifer für Jugendbildung, wie bei keinem andern alten Bolke. -Der Leib und das Leben des Rebenmenschen ift unter den Schut der ftrengften Gefete gestellt. Die alten noachischen Gesete über ben Mord find erweitert und geschärft; sogar das Thier, welches einen Menschen getödtet bat, muß fterben. Ebenfo ift jede Art von Diebstabl und Raub verpont und Buruderstattung des ungerecht erworbenen Gutes zur Pflicht gemacht. Anch feinere Arten der Beeintrachtigung fremden Eigenthnus werden verboten. Un drei verschiedenen Stellen ift jeder Bucher, ja das Ginnehmen von Bins verboten (Exod. 22, 25. Lev. 25, 35 ff. Deut. 23, 19 ff.). Allerdings begiebt fich dieses Berbot nur auf den Stammgenoffen, fo daß es immerhin offen gelaffen murde, von Richtisraeliten Binfen zu nehmen. Doch ist schonende Behandlung des Fremden öfters empfohlen. gebrechliche Leute, Bittwen und Baifen, alle Armen find nicht nur im Allgemeinen unter den Schutz der Menschenfreundlichkeit gestellt, fondern für die Armen find insbesondere mehrere fehr hülfreiche Beranftaltungen getroffen. Gin bestimmter Rebnte gebort ihnen, vom Getreideacker fällt ihnen eine Ede zu u. f. w. Harte Behandlung der Fremden oder irgendwie Verlassenen, Auspfändung der Armen ist auf's Strengste untersagt. — Verleumdung und falsches Zeugniß unterliegen theils einer strengen Rüge, theils bestimmten Strasen. Überhaupt ist jenes Verhalten gegen den Mitmenschen, das die Beziehung des Einzelnen zum Einzelnen bestimmt, durch viele schöne und weise Verfügungen geordnet.

## §. 35.

Noch mehr Nachdruck aber wird auf die Chegesetze gelegt, insofern diese nicht bloß das Berhalten des Einzelnen gegen den Ginzelnen, sondern gegen die gange Gesellschaft, ja gegen die Menschheit überhaupt bestimmen. Die Reinhaltung der Che und im Busammenhang mit ihr die ftandesmäßige Reuschheit schließt die Erfüllung wichtiger Bflichten gegen fich felbft, gegen einzelne Mitmenfchen in nachfter und gegen alle in fernerer Beziehung und endlich gegen Gott felbst in fich, da die Bermehrung feines Ebenbildes damit zufammenbangt. Die Che foll nur unter Genoffen des mahren Glaubens gelten, gemischte Eben find verboten (Erod. 34, 16. Deut. 7, 3 f.). Die Bluteverwandtichaft follte in der geraden Linie durchque, in den Seitenlinien bis in's zweite Blied, jedoch mit besondern Ausnahmen, die Eingehung der ehelichen Berbindung bindern (Lev. 18. 11 - 20.). Es ift dem Manne erlaubt, neben feiner eigentlichen Frau noch Rebenfrauen zu haben, doch ift der ausgedehnte Gebrauch ber Bolvgamie felbft an Königen migbilligt (Deut. 17, 17.). Trop ber ursprünglichen Unauflösbarkeit ber Che bat Mofes unter gewiffen Umftanden die Chescheidung vermittelft eines Scheidebriefes 24, 1 ff. Bgl. Matth. 19.) geftattet. Der Chebruch wird mit bem Tode bestraft (Deut. 22, 22.); selbst der Berdacht der Untreue zieht der Frau eine schauerliche Probe zu (Rum. 5, 14 ff.). tion ift schwer verpont, auf Nothzucht und unnatürliche Gunden Todes-Diese strengen Gesetze laffen erwarten, daß bas weibftrafe gefekt. liche Geschlecht unter dem Ginfluffe des mosaischen Gefeges freier und geachteter war, als anderwarts bei den alten Bolfern.

Im Zusammenhange mit der Heilighaltung der Ehe steht die Achtung gegen die Eltern, welche das mosaische Gesetz ebenfalls zur Pflicht macht. Vollendet wurde die Pflichtenlehre durch die Borschriften über die Hochachtung der Obrigkeit. Die Borgesetzen

werden sogar Götter genannt (Elohim). \*) Man soll ihnen nicht fluchen, so wenig als Gott selbst (Exod. 22, 28.). Der Obrigkeit muß gehorcht werden und zwar der höchsten unbedingt. Ohne diese Berpslichtung wäre die ganze Gesetzgebung umsonst gewesen. Die höchste Obrigkeit kann in verschiedener Form bestehen und schon das mosaische Gesetz nimmt auf die möglichen Berschiedenheiten der Regierungssorm Rücksicht; aber jedenfalls hat die eben bestehende höchste Obrigkeit die Gewalt und das Recht, den Sinn des Gesetzes zu ersklären, außerordentliche Fälle auf das bestehende Gesetz anzuwenden und neue Gesetz zu geben. Wer dieser letzten Entscheidung sich nicht unterwirft, soll hingerichtet werden: "Der Mann aber, welcher mit Vermessenheit handelt, daß er nicht hört auf den Priester, der dasteht, den Amtsdienst daselbst vor dem Ewigen deinem Gotte zu verrichten, oder auf den Richter, derselbe Mann soll sterben und du sollst austilgen das Böse aus Israel" (Deut. 17, 12.).

## E. Gesammtergebniß der mosaischen Offenbarung. Bund Gottes.

## §. 36.

Kaffen wir alles zusammen, was durch Dofes dem hebraischen Bolfe gegeben und von ihm gefordert ift, fo feben wir in allem eine Erziehung und Anleitung des Boltes zur Annaberung an Gott, welder eine dem Menschen entsprechende Annäherung Gottes vorangeht. Gottesnabe ift die Gine Frucht aller Thaten und Borte, welche Rofes vermittelt hat. Gott ift möglicher Beife allem und allen und jeder Beit und unter den mannigfachsten Formen nabe in Birfungen, oder in feinem Befen, oder in Gedanten, die von ihm tommen. Diefe allgemeine Gottesnabe ift aber unbeftimmbar, Riemand fann fle ein- und Riemand ausschließen. Gott tann fich aber ben Menschen unter gemiffen Bedingungen bleibend nabern, oder mittheilen. Geine Annaberung tann durch gewiffe Bedingungen fo gebunden fein, daß fie für die menschliche Wahrnehmung die Form einer Regels mäßigkeit und Gesetzlichkeit annimmt. Solche Bedingungen, durch welche Gottes Einwirfung auf den Menschen und seine Rittheilung an ibn geregelt wird, tann nur Gott felbit fegen. In ber entfernteften

<sup>\*)</sup> Erob. 22, 28. Bgl. Erob. 21, 6. Pfalm 82, 1. 6. Chriftus bei Johann. 10, 34. Saneberg, biblifche Offenbarung.

Art hat er dadurch folche gefest, daß er im Schöpfen ruhte; wurde er unaufhörlich fortgeschaffen haben, so wurde seine Annaherung an den Menschen vermittelft der Außenwelt unberechenbar geworden sein; badurch aber, daß er dem Schaffen eine Grenze feste, ift feine naturliche Annaberung an den Menschen durch Gefetmäßigkeit gebunden; Die bleibenden Naturgesetze find der erfte Bund Gottes mit den Rachdem in der großen Fluth die Regel des Naturlebens wie durch einen Rachtrag ber Schöpfergewalt unterbrochen worden war, führte Bott die Gesemäßigkeit des Bestehens der Ratur form. lich durch einen Bund mit bem Stammvater des erneuerten Denschengeschlechts wieder ein: "Ich errichte meinen Bund mit ench ... nicht foll fortan eine Bluth auf Erden fein ... fortan alle Zage ber Erde follen Saat und Ernte, Froft und Sige, Sommer und Binter, Tag und Nacht nicht gestört fein ... Meinen Bogen fete ich in's Bewolf und er fei jum Beichen bes Bundes zwischen mir und ber Erde" (Benef. 9, 11. 8, 22. 11, 13.). Diefe bleibende Annaberung der Wirkung Gottes hat der Mensch mit den Thieren gemein; Die Schöpferband, welche möglicher Beife jeden Augenblid die Bedingungen bes Lebens andern fonnte, lagt fie bleibend in einer gewiffen Beije fortbestehen und giebt bie Mittel ju diefem Fortbestehen mit einer bindenden Gesetlichkeit. - Doch fteht diese Gewähr der bleibenden gefestlichen und gebundenen Einwirfung Gottes den Bedürfniffen des Beiftes zu fern, um ihn zu befriedigen. Raber rudt biefem ber Bund mit Abraham (baf. 15, 18. 17, 13.). Allerdings geht er von der nämlichen natürlichen Grundlage aus, wie der gang allgemeine, den das Thier mit dem Menschen gemein hat. Er drudt fich nämlich als Befchneidungsbund aus, mabnt alfo an diejenige fortwährende, gesehmäßige Einwirfung Gottes, vermöge welcher bem Menschen die Rraft der Fortpflanzung bleibend negeben ift.

Aber schon darin ist hiebei ein Fortschritt angekündigt, daß statt des Regenbogens, der sich über die äußere Natur ausbreitet, eben nur die Quelle der menschlichen Natur unter den Schutz der bleibenden Fortbestätigung Gottes gestellt erscheint. Noch mehr zeigt sich aber der Fortschritt dadurch, daß nicht nur eine segnende Einwirkung Gottes auf die Menschen durch die Nachkommenschaft Abrahams verheißen ist, sondern bereits der Grund zu einem geistigen Verkehr mit Gott gelegt wird. Das Versprechen für die Jukunft ist die Hauptsache dieses Bundes. Auf dem Grunde dieses doppelten Bundes, namentlich

des letztern mit Abraham, wurde nun der mosaische geschlossen. Sein Fortschritt besteht vorzüglich in jenen bleibenden geistigen Einwirkungen, welche schon für die Gegenwart gegeben sind. Durch die bleibende Annäherung Gottes zur Erziehung des Bolkes Israel ist demselben schon für die Gegenwart eine Würde verbürgt, wodurch es sich vor andern Bölkern auszeichnet. Diese auf den Bund Gottes gegründete Würde Israels wollen wir von ihren verschiedenen Seiten in's Auge fassen.\*)

## §. 37.

Israel ift an fich eines der unbedeutenoften Bolfer der Erde (Deut. 7, 7.). \*\*) Aber es ift ausgezeichnet: a. erstens durch die auffallende Art, womit fich Gott im Lichtglange über dem Sinai und fpater über der Stiftsbutte fundgab. Gott wohnt vermittelft diefes Lichtglanges auf eine viel innigere Art unter diefem Bolfe, als vermoge feiner allgemeinen Gegenwart in der ganzen Belt. Darum heißt die Stifts. butte Bohnung Gottes, \*\*\*) die Bundeslade Schemmel feiner Fuge; darum fpricht Gott von einem Bohnen unter dem Bolfe (Erod. 25, 8.). Beftatigt ift die Birklichkeit Diefer Gnadengegenwart durch die Mittheilung von Drafeln aus dem Beiligthum der Stiftsbutte (baf. 23, 22.). Damit ift das geheimnisvolle Beiligthum der Urim und Thummim auf der Bruft des hoben Briefters zu verbinden, welches als bleibendes Mittel der Befragung Gottes galt, und endlich das heilige, munderbarer Beise aus der Atmosphäre herniedergesendete Feuer des Altares, moburch die Opferhandlungen den Charafter fteter Fortbestätigung Bottes erhielten. Daber erhalt die Stiftshutte ungablige Mal den Ramen: Belt des Bundes, und die heilige Lade: Bundeslade. Gott hat fich hier zu einer wenn auch mittelbaren, doch wunderbaren und bleibenden Ginwirfung verbunden, feine Bundereinwirfung ift bier gur Regel, jum Gefete geworden. Diefe bleibenden Beichen einer munderbaren Ginwirfung Gottes murden überdieß durch jene Bundergaben erhöht, welche von Beit zu Beit einzelnen Mannern anvertraut Durch all dieses ist Gott dem Bolke in übernatürlicher wurden.

<sup>\*)</sup> Bgl. bas oben S. 39 ff. bei ber Auserwählung Abrahams Gefagte. Dort ift die Burbe bes auserwählten Boltes im Bergleiche mit anbern Nastionen aufgefaßt.

<sup>\*\*)</sup> Sohar II. S .267. Sulzb. Doch f. 1 Kon. 3, 8.

<sup>\*\*\*)</sup> Erod. 24, 16.

Kundgebung nahe, und erkennt J&rael als sein Eigenthum und Erbe (Deut. 32, 9. 4, 7.), freilich ohne damit die Nichtisraeliten von seinem Eigenthum auszuschließen.

Diefe Gaben waren ohne Buthun der Menschen der hebraischen Nation anvertraut, jedoch mit dem Anspruche, daß fie in freier Thatigfeit bewahrt wurden. b. Gottesertenntnig und Singebung an den Billen Bottes follte in freier Thatiqfeit gefordert werden, dazu mar die (bogmatische) Lehre von Gott, und die (ethische) Lehre von dem Berhalten gegen Gott und den Nebenmenschen gegeben. So erhalt der Sabbath ben Namen eines ewigen Bundes (Exod. 31, 16.); fo wird von Borten des Bundes geredet (Deut. 29, 1.). Auch die Gesetztafeln beißen Tafeln des Bundes (Erob. 34, 28. Deut. 9, 11. 15.), fie enthalten bie göttlichen Lehren und Gebote, wodurch es dem Menfchen möglich ift, fich Gott anzunähern. Ein zweifaches Geschent von gleicher Bichtigfeit wie die Schechinah. Diese doppelte Gabe bildet den zweiten Borzug des israelitischen Bolfes. 3mar find die Nichtisraeliten nicht ohne Renntnig von Gott und ohne ein Sittengefet, aber Jerael weiß mehr und Bestimmteres von Gott, als alle andern Nationen und es tennt einen bestimmtern Billen Gottes, als alle andern Bolfer. Dadurch ift Dieses Bolt in einem hohern Grade ermächtigt, Gott nabe ju fommen, als andere Stämme, gleichwie Gott in wunderbarer Berablaffung Diefem Bolte naber gerudt ift, als "Siehe, ich habe euch gelehrt Satzungen und Borschriften . . . fo bewahret und thuet fle; denn das ift eure Beisheit und eure Ginficht vor den Augen der Bolfer, welche alle diefe Satzungen vernehmen und sprechen werden: Nur eine weise und einsichtige Nation ift dieß große Bolf. Denn wo ift eine Nation fo groß, die fo nahe Götter hatte, wie der Ewige unfer Gott, überall, wo wir ihn anrufen?" (Deut. 4, 5. Bgl. Pf. 34, 19.)

So ist das israelitische Bolf durch seine Offenbarung vor andern Bölfern ausgezeichnet für die Gegenwart. Jedes Geschlecht, das nach den Gesehen Mosis lebte, genoß diese Auszeichnung.

## §. 38. ·

Allein so sehr die mosaische Offenbarung einen Borzug vor allem gewährte, was andere Nationen als Religion besagen, so wenig war sie vollendet. Im Gegentheil, sie trug hinlängliches Zeugniß in sich von einer bloß zeitlichen Bestimmung und von der Nothwendigkeit,

einer höhern Offenbarung, welche c. in der Zukunft kommen mußte. Weder die Art der Herablassung Gottes zu den Menschen, noch der Heranbildung der Menschen zur Bereinigung mit Gott, welche die mosaische Offenbarung enthält, war vollkommen; und in seiner Unvollkommenheit verlangte der alte Bund eine vollkommene Herablassung Gottes zu den Menschen und eine vollkommene Führung des Menschen zu Gott.

Immerhin ift es eine große Gulfe fur den Menschen, daß fich Gott durch Elemente offenbart, daß er feine Annaberung an den Menichen durch wunderbaren Glang, durch Stimmen zu erkennen giebt, besonders da Gottes bleibende Mittheilung durch die außere Natur Benigen erkennbar, ben Meiften vielmehr entfremdet ift: die Natur wird durch die Bundergaben Gott befreundet und den Menschen nah. Aber das, mas den Menschen von der außern Natur scheidet, scheidet ibn immerbin noch von Gott bis Gott Mensch wird. Erft wenn an die Stelle des Lichtglanges über dem Sinai, über der Stiftehutte, über ber Bundeslade die Gegenwart des Gottmenfchen tritt, wohnt Gott wahrhaft unter ben Menschen. So tragt bie mofaische Offenbarung im Bochften, was fie als Beugnif bes Gottes. bundes darbietet, in der Schechinah oder dem leuchtenden Bohnen unter dem erforenen Bolle eben das lautefte Befenntnig der Unvolltommenbeit, sowie die Forderung einer vollkommenern Berablaffung Gottes zum Menschen an fich.

Daß auf der andern Seite die Belehrungen über Gott und überirdische Dinge nicht vollendet sei, ist von selbst klar und am Schlusse der Bücher Mosis in den bereits früher angeführten Worten ausgesprochen: "Das Verborgene ist Sache des Ewigen, unsere Sache aber das Offenbare .... um all die Worte dieser Lehre zu vollbringen" (Deut. 29, 28.). Allerdings begründet die Erweiterung der Lehre noch kein neues Verhältniß des Menschen zu Gott, wenn nicht die Gesehe, welche den Willen ordnen und führen sollen, mit andern Worten, wenn das Sittengesetz nicht geändert wird. Allein eben dieses trug trotz seiner Vorzüge im Vergleiche mit heidnischer Ethik die deutlichsten Spuren der Unzulänglichkeit an sich und der Bestimmung bloß für eine gewisse Zeit.

Allerdings ift mehrern hauptgesetzen beigefügt, daß fie ewig gelten follten. So wird die Beschneidung schon unter Abraham ein ewiger Bund genannt (Genes. 17, 18.). Ebenso ber Sabbath (Exod. 31, 16.). Das Pascha ift als ewige Satung bezeichnet (baf. 12, 14.) und mit dem Beifage: 3hr follt diefe Sache beobachten als eine Satung für bich und beine Rinder auf ewige Zeiten. lich lanten die Bestimmungen über Pflugsten, den Berfdhnungstag, Die Erftlingsfrüchte, über die Opfer, namentlich die Schaubrode, die rothe Ruh (Lev. 23. 24. Rum. 19, 21.). Allein Diefe "Ewigkeit" muß nicht nothwendig von einer unendlichen Dauer verstanden werben, benn mir haben fichere Beispiele von der Anwendung des Bortes "Ewigkeit" auf eine endliche Zeitdauer. So wird von Samuel gefagt, er werde ewig dem Altare dienen (1 Sam. 1, 22.). Ebenfo wird durch eine gewiffe Ceremonie ein Sflave, welcher die Freiheit batte erlangen fonnen, "Anecht auf ewig" (Deut. 15, 17. Egod. 21, 6.). \*) Demnach tann auch in den oben angeführten Stellen der Ausbrud: "ewig" von einer endlichen Zeitdauer verstanden werden. Ihn wirtlich in diefem beschränften Sinne zu nehmen, haben wir hinlanglichen Grund. Gerade die Sauptübungen Des öffentlichen Gottesdienftes, Opfer und Besuch der gemeinsamen Cultusftatte, mar unvereinbar mit der Ausbreitung der Religion über alle Stämme der Erde. alle Bolfer durch Abraham gesegnet werden sollten, so mußte nothwendig eine Underung im Gefete ftattfinden. \*\*) Dag manche jener Übungen, welche das Berhältniß des Menschen zu Gott außerlich darftellten, nicht für alle Beiten gegeben maren, erhellt ichon daraus, daß die Opfer \*\*\*) und die Beschneidung mabrend des Ruges durch die Bufte, alfo unter den Augen des Gesetgebers selbst unterblieben. Um fo weniger tann es befremden, wenn nothwendig mit dem Gintritte aller Stamme in die rechte Beziehung ju Gott jene Gefetze fistirt werden follten, welche dem Berufe der Religion, univerfell zu fein, widersprechen. Die Hoffnung Diefer Zukunft ift schon fruh bei der Berufung Abrahams angeregt worden, wie wir faben, fie ift durch Bileam neubelebt (Rum. 24, 17.) und bilbet ben glanzenoften Bunft der mosaischen Religion (Deut. 32, 40 ff. 33, 3.). In ihr liegt der dritte Borgug der bebräischen Ration, insofern eben fie die Renntnik von einer Erweiterung der Religion in der Rukunft am Karken und ungetrübt bewahrte und aus ihrer Mitte jene vervollkommnete Religion

<sup>\*)</sup> Bgl. Prov. 22, 28. Jer. 2, 20. Bf. 119, 93.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Ezcch. 20, 25. Ich gab ihnen Satzungen, bie nicht gut find. Dfee 8, 12.

<sup>\*\*\*)</sup> Deut. 12, 8. S. bazu Calmet.

Ē

ŀ

í

ì

ļ

Ē

ĩ

Í

Die hoffnung eines tommenden Beiles, gebervorgehen sollte. grundet auf die gottliche Berbeigung, ift der hochfte und zugleich unertägliche Ausdruck bes Bufammengehörens des Menfchen mit Gott. Diefe hoffnung auf die gottliche Berbeigung bildet die erfte Grundlage des geistigen Bundes. Daber bei Abrahams Erwählung der Bund zuerft gottlicher Seits auf bloge Berbeigung, menschlicher Seits auf die glaubige hoffnung gegrundet wird, ehe es eine Befchneidung Die gange Führung Israels mar geeignet, bas gab (Genef. 15.). Bertrauen auf die göttlichen Berheißungen zu heben. nung schließt aber auch eine fünftige Theilnahme der Richtisraeliten an allen Wirkungen der allgemeinen Religion in fich. 3wischen Juden und Beiden fann funftig nur der Unterschied fein, daß erftere die priefterlichen Bermittler alles religiöfen Beiles bleiben. \*) Der Genuß Des Beiles fann ihnen aber felbst entgeben, mabrend gutwillige Richtisraeliten fich deffen erfreuen tonnen. Doch die ganze Anlage des mosaischen Befetes ift der Art, daß fie fur die nachste Beit die reiche lichsten Mittel darbot, sich zur Ginigung mit Gott vorzubereiten. konnte auf dieses Gesetz und auf die damit vereinigte Lehre ein Bund mit Gott gegrundet werden; was aud wirflich durch eine feierliche Sandlung am Sinai geschah. Gottes Berablaffung durch den Bunderglanz und die hörbare Offenbarung am Sinai und das Bergutreten des Bolles bildeten die außerliche Bereinigung, die lebrende Offenbarung und die Einwilligung des Bolfes die geiftige Berbindung, welche zwischen Gott und dem Bolfe Jerael den Bund begrundete; durch das Opfer, deffen Blut halb an den Altar, halb über bas Bolf gefprengt murbe, erhielt bie doppelte Bundeseinigung ihre finnbildliche Beihe. \*\*) Diese Bundesceremonie bat zunächft nur die gegenwärtige mögliche Bereinigung mit Gott im Auge; auf den Grund der wunderbaren Berablaffung Gottes im Lichtglanze und der mosaischen Glaubens - und Pflichtenlehre hin will und soll fich Jerael in

<sup>\*)</sup> S. oben bei Abrahams Ermablung. S. 39 ff.

<sup>\*\*)</sup> Die Einweihung bes alten Bundes wurde von Moses mit ahnlichen Borten gefeiert, wie die bes neuen von Chrifins.

הנה דם הבריח כרח יהוה Πίετε ἐξ ἀὐτοῦ πάντες τοῦτο γάς ἐστε τὸ αζμά μου τὸ τῆς καινῆς Εxod. 24, 8. δεὰ θήκης.

Bon biefem, Bunde ift oft bie Rebe. Erob. 34, 27. Lev. 24, 8. Deut. 5, 2. Deut. 29, 1 ff.

innerem und äußerem Gehorsam an Gott hingeben. Die Hingebung des Bolkes an den Willen Gottes, geregelt durch die ganze mosaische Pflichtenlehre ist für eben dieses Bolk die unerläßliche Bedingung zur Aufrechthaltung des Bundes mit Gott. Durch Bernachläßigung dieser Hingebung hat das Bolk seinerseits den Bund gebrochen\*) und ist Beranlassung, daß die Berheißungen Gottes für Gegenwart und Zukunft nicht mehr vermöge eines Bundes, sondern aus purer neuer Barmherzigkeit gehalten werden. \*\*)

# R. VIII. Der moralische Zustand bes Boltes in ber Bufte seit ber Schließung bes Bunbes am Sinai

8. 1.

bezeugt uns, daß die Aufrechthaltung der göttlichen Berheißungen nicht auf der Erfüllung der vorgezeichneten Bedingungen durch bas israelitische Bolf beruben fonnte. Daber erklärt fich die Erscheinung, daß, wo in der heiligen Schrift die Erfüllung göttlicher Berheißungen berichtet oder begrüßt wird, \*\*\*) neben der lebendigen Barmherzigkeit Gottes Abraham, Isaak und Jakob, die treuen Bewahrer des Bundes, nicht aber die 38raeliten in der Bufte als Trager der Bundestraft erscheinen. Das Bolf, welches mit Mofes aus Egypten gezogen war, ftand moralisch zu tief, um fich fogleich zu einer grundlichen, treuen und bleibenden hingebung an den gottlichen Willen erheben zu können. Zwar entwidelte fich durch die außerordentlichen Bunder bei der Führung aus Egypten fo viel guter Bille, daß ein augenblidlicher Ausdruck des Gehorfams und der Singebung an Gott den geistigen Ring bilden fonnte, an welchen in mahrer Freiheit die weitere Erziehung Gottes angeknüpft werden konnte; allein der göttliche Erzieher sollte noch durch viele Jahrhunderte binab ein ungeheures Bert der lehrenden und ftrafenden Ginwirkung gu vollbringen haben. Und nicht etwa bloß die mitgezogenen Fremdlinge, +)

<sup>\*)</sup> Deut. 31, 16. \*\*) Bgl. Bachar. 11, 10.

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl, bas Magnififat, Luf. 1, 46 ff. und bas Benebitius, Luf. 1, 68 ff.
†) Nach Erob. 12, 38. zog ein großer Troß gemischten Bolfes (מרכרב) mit, und nach Num. 11, 4. gab aufgerafftes Gefinbel (מרכרב) bösen Gelüstens. Bgl. Rehemias 13, 3. Die alten Rabbinen schreiben alles übel in der Büste biesem fremden Volke zu und machen aus den Jeraeliten heilige. S. indeß Mischnah, Sanhedr. X. §. 3. Talm. Jerus. Sanhedr. f. 29, col. 3.

sondern das eigene Bolt Israel zeigte fich in so großer Unvollskommenheit.

Bir finden sogleich nach der feierlichen Schließung des Bundes fast das ganze Volk dem egyptischen Apisculte ergeben; selbst Aaron, der Bruder Mosis, trägt zum Gusse des goldenen Kalbes bei. Obwohl später die Errichtung der Stiftshütte auch der sinnlichen Ansichauung des Bolkes Nahrung gab, trat doch seit dem Ausbruche vom Sinai, wo das Bolk ungefähr ein Jahr lang sich ausgehalten hatte, eine so grobe Sinnlichkeit und Berkehrtheit jeder Art hervor, daß die Generation, welche aus Egypten gezogen und am Sinai Zeuge der Offenbarung geworden war, unsähig erschien, durch Besignahme vom Lande Canaan den Ansang zur Berwirklichung des mosaischen Gesetzes zu machen. Die Geschichte der Offenbarung hat seit dem Ausbruche vom Sinai\*) nur Rechenschaft über die Bernichtung oder vielmehr Übergehung dieses Geschlechtes zu geben und dann das solgende als Erben der Lehren und Berfügungen am Sinai einzusühren.

#### 8. 2

Junächst sehen wir, wie im Bolke die Forderungen der Sinnlichkeit alle andern Interessen verdunkeln. Kaum vom Sinai geschieden, klagt das sinnliche Bolk, nachdem es sich erst kurz vom Schrecken über einen Brand des Lagers erholt hatte (Rum. 11, 1 ff.), so ungestüm über Mangel an Fleischspeise, daß Moses beinahe muthlos geworden wäre; weßhalb kast zu gleicher Zeit Wachteln aus Süden vom Winde herbeigeführt \*\*) und je sechs Alteste aus jedem Stamme, also im Ganzen siebenzig, mit prophetischen Gaben ausgerüstet wurden, um Roses in der Führung der Regierungsgeschäfte zu unterstützen (das. K. 11.). Der unmäßige Genuß der Fleischspeisen bereitete vielen Israeliten "Gräber der Lust" (das. 11, 34. 33, 16. Deut. 9, 22.). Auch die anßerordentlichen Geistesgaben scheinen, wenigstens von den beiden Leviten Eldad und Medad, unmäßig gebraucht worden zu sein (Num. 11, 26. 27. Bgl. 1 Chron. 4, 17.); nur daß Moses in seiner

<sup>\*)</sup> Diefer Aufbruch und Beiterzug fand noch im zwelten Jahre ftatt. Er bes wegte fich gegen Rorben; jedoch keineswegs ohne Seitenwendungen. Die einzelnen Stationen find Num. 33. aufgezählt. Es giebt darüber viele Erkläsrungen. Bir nennen unter den altern die gelehrte Arbeit in Stöcklins Belts Bott. XX. Th., unter den neuern Labarde, Commentaire sur l'Exode etc.

<sup>4\*)</sup> Bal. Bfalm 78, 26.

Seelengröße die Grenzen des Gebrauches der geistigen Gaben nicht so eifersuchtig bewachte, wie die Natur die Grenzen des Genusses ihrer Gaben hutete. \*)

Die Nothwendigkeit, die bisher in Moscs wie in einem Mittelpunkte vereinigte Macht immer mehr zu vervielfältigen und in's Weite und Breite zu vertheilen, deutete eben so sehr auf ein Zunchmen finnlich eigensüchtiger Bedurfnisse, wie das Schreien nach Fleisch.

Dieser Sinnlichkeit gegenüber offenbarte fich in den Geistigern und Innigern pharisaische Angstlichkeit, in grellster Erscheinung. Mirjam (Maria), die Schwester Mosis, warf sich mit ihrem Bruder Naron zur Richterin über Moses auf, weil er eine Mohrin zur Frau hatte. \*\*) Sie mußte mit körperlichem Aussaze gestraft werden, um einzusehen, daß ihre splitterrichtende Gestnuung ein häßlicher Aussatzihrer Seele sei.

Bahrend sich in ihrer außerlich frommen Seele die Burde Mosis verdunkelt hatte, offenbarte sich Gott, um zu bezeugen, wie hoch Moses wegen seiner Hingebung an Gott sei; Gott enthüllte sich ihm unmittelbarer von Angesicht zu Angesicht, als irgend einem Propheten, die noch auftreten sollten; denn Moses, heißt es, sei getreu im ganzen Hause Gottes (Num. 12, 6 st.).

So sehr diese Offenbarung persönlich zu sein und in den engen Kreis der Familie des Gesetzgebers zu gehören scheint, so ist sie doch für die ganze Gesetzgebung von der größten Wichtigkeit. Es spricht sich darin aus, daß alles Ziel und Ende in der Bereinigung des menschlichen Willens mit dem göttlichen liege. Es ist durch diese Erklärung begreislich, wie der Prophet sagen kann (Zerem. 7, 22 ff.): "Ich redete nicht zu euern Bätern und gebot ihnen nicht an dem Tage, da ich sie führte aus dem Lande Egypten in Betreff der Brandsopfer und Mahlopfer, sondern das gebot ich ihnen und sprach: Höret aus meine Stimme und ich werde euch ein Gott sein."

<sup>\*)</sup> Dofes fagte, als Josue ihn aufforberte, ben für fich im Lager Prophezeienden zu wehren: "D daß boch das ganze Boll Gottes aus Propheten beftünde, und Gott feinen Geift auf fie alle legte." Rum. 11, 29.

<sup>#\*)</sup> Zipporah konnte als Mibjanitin "Mohrin" [רושוית] helßen. Andere benken an bie Sage von einer Heirath Mosis mit ber athiopischen Princessin Tharbis, Θάρβις. Joseph. antiq. II. 10. §. 2.

## §. 3.

Diesen lebendigen Gehorsam zu bewähren, tam die erste entsicheidende Gelegenheit, als nach der Rucklehr der ausgesendeten Rundsschafter Besitz vom Lande Canaan sollte genommen werden (Num. 13, 14.).

Die Beigerung, in's Land einzuziehen, war der Ausdruck des Unglaubens und des finnlichen Eigenwillens. Die ganze bisherige Birkung der Offenbarung war weggeworfen, wenn auch nicht von den Empörern der Entschluß gefaßt worden wäre, Moses und die ihm auhänglichen Männer zu tödten, einen neuen Führer zu wählen und nach Egypten zurückzukehren (das. 14, 10.).

Damit war aller Zusammenhang mit Gott gelöst und es erklärt sich, wie dem Moses angetragen wird, ein zweiter Abraham, ein Stammvater des erkorenen Bolkes zu werden (das. 14, 11. 12.). Moses adoptirte in diesem Augenblicke gewissermaßen die ganze vor ihm empörte Nation, weßhalb von ihm in den Psalmen gesagt wers den kann, er sei in den Riß gestanden (Ps. 106, 23.).

Diese Thatsache ist ebenso lehrreich hinsichtlich dessen, was der Mensch kann, als die vorhergehende hinsichtlich dessen, was er soll. Der Mensch kann die Rathschlüsse Gottes von sich weisen — er kann untergehen, da, wo Gott ihn auf Glaubenswegen retten will. Der Mensch ist frei und Gott wahrt seine Freiheit. Wo aber der Mensch mit Gottes Willen einstimmt, da kann er der Träger von göttlichen Wirkungen werden. Gott wirkt durch solche Menschen in der Welt, die seinen Willen in sich aufgenommen haben. Die Menschen von einigem guten Willen können durch andere von entschiedenem starken Willen getragen werden.

So wird der schwache bekehrte Wille des Bosses durch den heiligen, starken Willen Moss mit Gott verbunden. Der eigene Wille der Israeliten kann aber selbst in seiner schwachen Hinneigung zu Gott nicht erhalten werden und ihre Nachkommen, als Erben auch der geistigen Stimmung ihrer Väter, können selbst die schwache Neigung der Väter zum Bessern nicht fortsetzen, ohne daß bittere Strasen die Wachsamkeit der Seele erhalten. Daher zu gleicher Zeit mit der Wiederaufnahme die Strase sowohl für das gegenwärtige Geschlecht als das kommende \*) ausgesprochen wird (Num. 14, 22 ff.).

<sup>\*)</sup> Eure Sohne follen tragen eure Bublerei. Rum. 14, 33.

## 140 IV. Moses. R. 8. Moralischer Buftand ber Jeraeliten.

Das Urtheil, daß die gegenwärtige Generation als verfrüppelte Frucht in der Bufte fallen muffe, wird fogleich durch die Art gerechtsfertigt, wie dieses Geschlecht seinen besten Billen zu offenbaren unternimmt, nämlich durch einen Kriegszug gegen die Amalestier, ohne Bundeslade, ohne Auftrag und Segen Gottes, daher auch mit dem traurigen Erfolge einer Riederlage (Num. 14, 42.). So schwer war es, diesem Geschlechte in Gottes Billen allein zu wirken, daß nur das stegreiche Schwert wilder Feinde einigermaßen die Ergebung gegen Gottes Billen sassen fann.

Daß bei einer folchen Stimmung eine Erinnerung an das Gesetz bes herrn in Form eines bleibenden Zwanghemdes jedem Zöraeliten angelegt wurde (das. R. 15.), ist ebenso natürlich, als daß die wilden Gewässer der ungezügelten Leidenschaften und die Regungen der Eigensliebe in Korahs Empörung gegen die priesterliche Würde der Familie Aarons hervorbrachen (das. 16. 17.).

Hätte die mosaische Urfunde eine Chronit des Boltes Israel zu liefern sich vorgenommen, so würden wir ohne Zweifel aus der Zeit des 3sjährigen Aufenthaltes in der Bufte noch manche ähnliche Thatsache lesen. Die gegebenen genügen aber, um zu zeigen, in welcher Art die am Sinai gegebene Offenbarung vom Bolte aufgenommen wurde. Zur Geschichte der Offenbarung reicht das Gegebene hin. Wir ersahren außerdem aus dieser ganzen Zeit nichts, als die neue Belehrung über die Gerechtsame der Priester (das. R. 18.) und über das Weihwasser zur bildlichen Reinigung (des Fleisches) [K. 19.].

Diese Notizen sind alles, was wir von dem Leben der Israeliten nach dem Aufbruche vom Sinai während beinahe 38 Jahren wissen. Sie hielten sich in Rades auf (Deut. 1, 46.), dessen Lage Laborde\*) bestimmt hat. Hier galt es wohl zunächst die Einübung zum geordneten geselligen Leben. Die Lagerordnung (Num. 2.), welche sich um das heilige Zelt her bildete, trug wohl das Ihrige dazu bei, Klarheit in alle Bewegungen zu bringen. Ebenso die Zählung des Volkes (Num. 1, 1 ff. Vgl. Erod. 30, 11. 12, 37. Num. 26, 1.). Die heilige Urkunde eilt über den, wie es scheint, für die Geschichte der Offenbarung weniger bedeutsamen 38jährigen Ausenthalt in Kades weg, um

<sup>\*)</sup> Commentaire sur l'Exode p. 128.

## R. IX. die Führung der jungen Generation gur Eroberung Canaans burch Mofes

§. 1.

zu berichten, welche im vierzigsten Sahre nach dem Auszuge stattfand. Indem diese Generation den durch die Schuld ihrer Bater unterbrochenen Beruf wieder aufnahm, mar es angemeffen, daß auch die Geschichte des untergegangenen Geschlechtes, soweit dieselbe diesen Beruf bezeugt hatte, wieder aufgenommen wurde. Gine Baffernoth ftellt fich diesem Geschlechte gleich aufangs in den Beg (Rum. 20.), wie den Batern nach dem Buge durch's rothe Meer (Exod. 17, 2. 7.). Bunderbares Bervorbrechen von Baffer aus einem Felfen follte nicht nur zur leiblichen Labung dienen, sondern auch den Beift Gott ergeben machen.

An diesem Bunder \*) mußten sie um so mehr als erste und lette Bflicht: unbedingten Gehorsam gegen Gottes Billen lernen, als fie faben, wie felbst Moses und Aaron gestraft wurden, da fie ftatt jum Relfen zu fprechen, ihn, als wenn es über dem Billen Gottes noch eines besonders fraftigen, finnlichen Mittels bedürfte, mit dem Stabe berührten. Es scheint, daß Moses hiebei nur insofern gefehlt habe, als er auf Berlangen bes Boltes ben Stab anwendete, ftatt bes blogen Bortes, denn er wirft einige Monate fpater den Israeliten por: "Auch über mich erzurnte fich der Ewige eurethalben und iprach: Auch du follft nicht dahin fommen" (Deut. 1, 37.).

Jedenfalls mar das Baffermunder bei Rades, \*\*) besonders qusammengenommen mit der Buge Mofis und dem bald darauffolgenden Tode Narons auf dem nahe bei Rades liegenden Berge Bor (20, 24.), eine unvergestiche Aufforderung jum unbedingten, furchtlofen Beborfam gegen Gott. Die 30tägige Trauer über Narons Sinscheiden mußte den belehrenden Eindruck verftarfen.

<sup>\*)</sup> Rabbinifche Trabitionen fnupfen bas Gintreten von Baffermangel an ben Tob ber Schwefter Dofie, mahrend beren Lebenszeit immer Baffer um bie 36: rgeliten gewesen fel. S. Rachman, ju Genef. 28, 17. mihi f. 77 c. 4. nnb 1 Cor. 10, 4. αχολουθούσης πέτρας.

מי מרובה (\*\* אים אושת מו מרובה אושת מו מרובה (אושת מרובה פול אים אושת מרובה (אים אושת מרובה אושת מרובה (\*\* Grob. 17, 7.

Die muthige Bekampfung des Königs von Arad, aus canaanitisschem Stamme im Suden von Palästina (Rum. 21, 1 ff.), war die erste Frucht der heilsamen Eindrücke; jedoch bei dem ersten Mangel an Lebensmitteln, welcher eintrat, als Moses das Bolk auf einem großen Umwege nach Suden führen mußte, um die Grenze der Edomiter zu umgehen, die keinen Durchzug gewährten, zeigte sich die größte Berzagtheit und Verdrossenheit in der Seele aller. Die Brennsichlangen, welche unter dem Bolke zu wüthen austengen, waren wie die Strafe, so auch das äußere Abbild dieser Stimmung.

Nur das Bunder der körperlichen Heilung durch eine am Kreuze hangende Schlange konnte die Stimmung des Bolkes heilen. Dieß Bunder ließ alle frühern Ermuthigungen wieder aufleben. \*)

Nachdem das Bertrauen im Bolke belebt war, konnte es rasch sein Ziel verfolgen. Die Edomiter, welche als Brudervolk ebenso gut geschont werden mußten, wie die Moabiter, konnten zwar durch ihre Weigerung, die Jöraeliten über ihr Gebiet ziehen zu lassen, den Zug verzögern, keineswegs aber verhindern. Moses führte das Bolk um die West., Süd. und Oftgrenze von Edom an den Bach Sared (das. 21, 12.), rasch darauf an den Arnon (21, 14.) und an das Gebirg Pisgah (21, 21.). Diese Zeit jugendlichen Muthes und freudigen Sieges hat der alte Bolksgesang besonders gefeiert, wovon uns die Urkunde zwei Proben giebt: Num. 21, 14 ff. und 21, 17 ff.

#### §. 2.

Die Siege über den König der Emoriter Sihon und jenen von Basan Og, welche im vierzigsten Jahre des Ausenthaltes in und an der arabischen Büste, nach dem Ausbruche von Kadesbarnea schnell auseinandersolgten, entsprachen ganz dieser kühnen, freudigen Erbebung. Richts schien dieser Geldenbegeisterung widerstehen zu können. Was einst Moses nach dem Durchzuge durch das rothe Meer gesungen\*\*) und die Unfähigseit der ersten Generation zu Schanden gemacht hatte, das schien nun im stolzen Anlause des jungen Gesschlechtes Wahrheit zu werden:

<sup>\*)</sup> Als ein Zeugniß von bem tiefen Einbrucke bieses Bunbers kann ber Miß: brauch bes Schlangenbildes angeführt werben, welcher in der Restauration unter Ezechias abgeschafft wurde. 2 Kon. 14, 8. Das wahre Gegenbild bieser Bunberschlange zeigt Christins bei 30h. 3, 14.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Pf. 68, 25.

Du subreft in beiner Gnabe bas Bolf, bas bu erlöset, Du leitest es in beiner Macht zu beiner heiligen Behnung, Boller hören's, sie beben, Angst ergreift Palästina's Bewohner, Da erzittern bie Fürsten von Etom, Moab's Gewaltige . . . über sie fährt Schrecken und Furcht u. s. w. Erob. 15, 12 ff.

Der Eindruck, welchen die Ankunft der Jeraeliten in den Oftjordangegenden und den füdlich darangrenzenden Gebieten bervorrief, mußte nothwendig ein anderer fein, als bei dem Überfall einer Raubhorde von arabischen Buftenbewohnern. Im gangen Leben ber Israeliten trat ihre Abhängigkeit von einer Gottesmacht zu deutlich und außerlich hervor, als daß der Bug diefes Bolfes mit einem gewöhnlichen Raubzuge hatte verwechselt werden können. \*) Daß in Brael eine geiftige Macht herriche, mußten wenigstens die Edomiter, Ammoniter und Moabiter am fühlbarften dadurch wahrnehmen. daß bei diesen Stämmen ber Durchzug friedlich begehrt und die Berweigerung nicht zum Anlaffe des Krieges gemacht wurde. \*\*) Solches Benehmen ließ mit Sicherheit auf eine von der gewöhnlichen Berechnung des Eroberungsgeiftes abweichende Rorm fchließen, befonders feitdem die Siege über Sihon und Dg gezeigt hatten, daß weder Schwäche, noch Feigheit ber Grund der Burudhaltung bei ben 38raeliten fein fonne. Dadurch mußte bei den einzelnen Stämmen die Aurcht vor den siegreichen Ankömmlingen fehr gesteigert werden. Bugleich ift aber auch aus den angeführten Umftanden erklärlich, wie Balat, der Ronig der Moabiter, auf den Gedanken fommen konnte, Die Macht des israelitischen Bolfes durch Zauberfunfte zu brechen. Es mochte ihm scheinen, daß die übernatürliche Gewalt, welche fich in Israel wirkfam zeigte, burch eine überirdische Dacht entgegengesetter Art vernichtet werden tonne. So fam es, daß fich

## R. X. Bileam als unmächtiger Berflucher und besto mächtigerer Berführer

8. 1.

dem Buge Israels in den Beg stellte. Die Erscheinung Dieses Zausberers murde aber kaum mit so viel Ausführlichkeit von der heiligen

<sup>\*)</sup> Gott zog gleichfam in und mit bem israelitischen heere f. Richt. 5. Pfalm 68 (67). Sabat. 3.

<sup>\*\*)</sup> S. Deut. 2, 5. 9. 19.

## 144 IV. Mofes. R. 10. Das Auftreten Bileams.

Urkunde behandelt sein,\*) wenn nicht für die ganze Führung Israels etwas fehr bedeutsames damit gelehrt und gethan ware. Bileam tritt in der Eigenschaft eines Bahrfagers und Zauberers auf und wird als folder gegen die Israeliten gerufen, um durch Zauberfluche fie gu hemmen. \*\*) Aber wider feinen Billen muß er Segen über die Israeliten fprechen und ihre glorreiche Bufunft verfunden. Damit ift der wichtige Sat aufgestellt, daß feine Damonengewalt weiter wirken konne, ale es bestimmte Bulaffung Gottes fei. Die Bichtigkeit Diefer Lebre erhellt, wenn man fich vergegenwärtigt, welche buftere Berrschaft der Glaube an damonische Birfungen über die Seelen von Taufenden im Alterthum ausübte und wie gerade in der fünftigen Umgebung der Israeliten diese dunkle Macht in ungahligen Gestaltungen des Beidenthums üppiger, als anderswo mucherte. Es fommt bingu, daß die Bergeliten durch die von Gott geordneten Beihungen und durch die Erinnerung an viele Bunder im Glauben an übernatürliche Birkungen bestärkt waren und somit leicht ju übermäßiger Aurcht por damonischen Birfungen ober jum Bertrauen auf Diefelben Diefer Gefahr follte baburch vorgebeugt verleitet werden fonnten. werden, daß ein weithin berühmter Meifter damonischer Magie, ftatt ben Jeraeliten durch Fluch schaden zu konnen, vielmehr durch Segen nuten mußte. Reineswege ift hiemit den Jeraeliten gelehrt, daß über ber finnlich wahrnehmbaren Belt außer dem wahren Gott und feinen Birtungen nichts Beiftiges fei, im Begentheil bezeugt die gange Erscheinung Bileams, daß es ungöttliche Buftande der Seelenentgudung \*\*\*) gebe und daß die damonischen Birtungen einen gemiffen Spielraum haben, aber auch, daß fie nichts gegen Gottes bestimmten Billen und gegen Jene vermögen, welche unter beffen Schute leben. Amar hatten bereits jene Bunder Mofis in Egypten, wodurch Die Rauberfünfte ber egyptischen Magier übermunden murben, etwas Abn. liches gelehrt, allein das, mas mit Bileam geschah, führte Diefe Lehre Nämlich das Ereigniß mit Bileam zeigte nicht bloge viel weiter. Überwindung der feindseligen Baubermacht, fondern fogar unwillführliche Berwandlung in eine freundliche Macht des Segens; bann mar es an eine Ortlichkeit geknupft, welche dadurch ftets ein Denkmal bes

<sup>\*)</sup> Rumeri 22, 2 - 25, 19.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. bie Abhandlung von Lafaulr: Der Fluch bei Griechen und Romern.

<sup>\*\*\*)</sup> נפל וגלוי עינים Num. 24, 15. Bistonärer Bustand verbunden mit Epilepsie.

Sieges der Religion über den Aberglauben werden sollte. Nicht umsonst sind von der Urkunde so genau die vier Bergeshöhen jenseits des todten Meeres bezeichnet, auf welchen Bileam unter Opsern der Reihe nach den Fluch über das in den Thälern lagernde Bolk Israel vergeblich versucht hat. Sie liegen in einer der schauerlichsten Gebirgsgegenden der Erde. Schon die Nähe des todten Meeres macht sie unheimlich. Sie sind zum Theil Stätten des Gößendienstes gewesen, wie die Namen bezeugen. Es sind die Blocksberge Canaans. Indem nun gerade hier der Teuselszauber sich in Gottessegen verwandelt, hat der Israelit jedesmal, so ost er, namentlich im Abendlichte, die kahlen Felsen über, dem todten Meere sieht, eine gewaltige Erinnerung vor sich, welche ihm gleichsam sagt: Fürchte gar nichts, auch die ganze Macht der Hölle nicht, so lang du von Gott nicht gestrennt bist.

So begreifen wir die Umständlichkeit, womit der ganze Hergang und namentlich die von Bileam gesprochenen Worte des Segens berichtet werden. Sie sind in einer Weise geprägt, welche ihnen unter den erhabensten Stücken der biblischen Poesie eine vorzügliche Stelle anweist. Die Hoheit und der Beruf Israels ist nirgends glänzender gezeichnet. Für uns hat besonders der vierte und letzte Segen, worin der höchste Gipsel der Würde Israels beleuchtet wird, eine große Bedeutung, indem hier von der zwar sernen, aber seuchtenden Ankunst des Erlösers die Rede ist:

3ch febe ihn, noch ift er nicht, ich schaue ihn, noch ift er nicht nahe; es tritt ein Stern auf aus Jakob, und es erhebt ein Scepter fich aus Jerael. \*)

<sup>\*)</sup> Num. 24, 17. Die unmittelbar folgenden Berfe: "und es (bas Scepier) zersichlägt die Ecken Moads, und zerflört alle Kinder Seths, und es wird Edom werden eine Eroberung und wird das feindliche Seir werden Eroberung und Strael übt tapfere That; er wird herrschen von Jakob her und vertilgen die Stadientronnenen," lauten allerdings auf äußerliche Siege und könnten darum gegen die Anwendung auf Christus geltend gemacht werden. Allein geistig sind diese Siege in der ersten, armen Erscheinung Christi erfüllt, deren Wirstungen noch fortgehen; körperlich stehen sie bei der zweiten, glorreichen Anstunft Christi in der Würde des Weltrichters bevor. Bon jüdischen Antoritäten sieht schon Targum Jonathan Jeruschalmi in B. 17. eine hinweisung auf die letzen Kämpfe des Reiches Gottes. Davids Eroberungen waren ein Borbilb.

§.· 2.

Übernatürliche Bekampfung war demnach fruchtlos, fo lange das Bolf Jerael nicht von Gott getrennt war. Nur was eine Trennung von Gott herbeiführen konnte, war zu fürchten. Darum nahm Bileam ju den Reizen der finnlichen Luft feine Buflucht. Die Zauberei der Bolluft mar die einzige, welche unter biefen Umftanden gum Biele führen konnte. Bileam veranlagte einen formlichen Feldzug der Bublerei gegen die Bergeliten (Rum. 31, 16.). Moabitische und midjanitische Madchen mußten die Antommlinge zu Stlaven der Ginnlichkeit machen (baf. 25, 1. 6.). Als diefes im Großen vorzüglich burch Midjaniterinnen gelungen mar, fonnten bie Bethörten leicht gur Theilnahme an heidnischen Opferhandlungen bewogen werden; bildete doch im moabitischen Gulte gerade die Bolluft gleichsam die Seele. Der Bagl Phegor, eine der abscheulichsten Miggeburten abgöttischer und zugleich unreiner Phantafie, wurde hier von den Israeliten so eifrig verehrt, daß die Schrift fagt, fie waren mit ihm gusammengejocht gewefen. \*) Auch Thammus oder Adonis scheint von ihnen hier verehrt worden zu fein. \*\*) Bahrend bei dem Auge durch die Bufte, ohne Ameifel aus Rücksicht auf die Armuth des Bolkes, die gottgeweihten Opfer erlaffen waren, wußte doch die in beidnischem Bahne befangene Sinnlichkeit der Israeliten bier Opferthiere für die Götter aufzutreiben. \*\*\*) Unter diefen Umftanden war es eine mahre himmelsgnade, daß eine Seuche unter dem Bolke ausbrach und gewiffermaßen die Ratur fich gegen Bene emporte, welche im Abfall von Gott dieselbe vermufteten. - Eifer der Leviten, unter welchen fich befonders der Priefter Phinehas hervorthat, +) vollendete die heilsame Strafe. Die vielen Tausende, welche in Folge ihrer Unzucht und Gögenverehrung bier fielen, konnten es den Überbliebenen unvergeglich machen, wie hartnäckig und mit wie gefährlichen Mitteln das Beidenthum gegen die Sitten und den Glauben Israels streite. Die tief erniedrigende Schmach, welcher fie unterlegen waren, mußte fie, als die ruhige Befinnung die Oberhand gewonnen hatte, spornen, den Befehl zur Bertilgung eines so schmäblich

<sup>\*)</sup> Num. 25, 3.

<sup>\*\*)</sup> Pfalm 106, 28. Sie afen Opfer ber Tobien.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Amos 5, 26.

<sup>†)</sup> Num. R. 25.

argliftigen Feindes, wie der hier handelnde gewesen, zu vollsftrecken. \*)

§. 3.

5

Ē

1

11

Ė

į

R.

ľ,

Ų

12

1

[:

So wurde diefe Berührung mit dem greuelhaften Aberglauben des Heidenthums auch zur Aufklärung über die scheinbar ungerechte Art, wie die Israeliten im Lande Canaan einziehen follten. Die Erfahrungen bei der Berführung zu dem moabitischen Gögenculte murden die Braeliten taum die Strenge begriffen haben, welche in bem Befehle lag, die canaanitische Bevolkerung auszurotten. Gin Blick in das Wefen und Treiben des Beidenthums war dem neu berangewachsenen Geschlechte, welches Egyptens Bögenverehrung nicht gesehen hatte, nothig, um den Auftrag von der schonungelofen Raumung Canaans als einen von Gott ausgehenden zu murdigen. möglich fonnte derfelbe Gott, welcher befohlen hatte: "Du follft deinen Nächsten lieben wie dich selbst," ohne außerordentlich wichtige Grunde Durch Mofes gebieten: "Du follft den Chettaer, Emoraer, Canganiter, den Pherefiter, Chivaer und Jebufiter der Ausrottung weihen wie der Ewige, bein Gott bir gebietet" (Deut. 20, 17.). Auch uns ift es Bedürfniß, für eine fo ftrenge Maahregel Grunde zu wiffen. Bir erhalten fie, sobald wir die Natur jenes Beidenthums berücksichtigen, welches das gange Leben der phonizisch - canaanitischen Ration durchdrang. Richt nur Jrrthum in der Lehre herrschte hier, sondern im Gefolge einer falichen Borftellung von Gott, dem Menschen und der Ratur ein greuelvolles Syftem von unreinem und blutigem Gogendjenft. Menschenopfer waren hier gang gewöhnlich und zwar unter erschweren-Bier mar ein Gebiet, wo der finftere Abgott, dem den Umständen. Die Canaander am meiften huldigten, "die Berehrung feiner Unbeter augenommen, wo er umtangt von den Choren feiner Briefter, aus benen die damonische Begeifterung in den wilden Tonen der Befeffenen beult, umftromt von dem Blute, das aus den geöffneten Abern der Buthenden dringt, umrauscht von den scheußlichen Orgien, die die zügellos entbundene Luft ihm feiert, umlarmt von den Feftgelagen,

<sup>\*)</sup> Rum. 25, 17. 31, 1 ff. Es werben zunächst nur bie Mibjaniter als Gegenstand ber bintigen Bestrafung genannt. Ohne Zweifel war bie Mehrzahl ber Berführerinnen ans biefem Stamme gewesen. Nur Jungfrauen wurden am Leben gelaffen. Rum. 31, 17 f. Anch Bileam wurde bei biefer Gelegenheit getöbtet. B. 16.

die fie ihm angestellt, mit Bohlgefallen auf die fanatischen Schaaren in seinem Dienste niederblidt; oder mo er in Stiergestalt hunderte ibm geopferter Kinder in die glübenden Arme nimmt und unter wil bem Buruf und dem Getofe rauschender Inftrumente feine Opfer mit bem Beighunger bes verzehrendften aller Elemente verschlingt, mab rend schaarenweise noch andere freiwillig in den Alammentod fic fturgen."\*) Diese grausamen Gebrauche bilben die Schuld zu jener Strafe, beren Bollftreder Die Jeraeliten maren. Die lettern find in Namen Bottes ftrenge Eiferer gegen milbe, tiefentartete Unmenschlich feit; Gott hat burch fein Bertilgungsgebot gegen die Canaanaer einen giftigen Zweig vom Baume ber Menschheit abschneiben und einen beffern einsegen wollen. "Darum, weil fie die niedertrachtigften Berte der Zauberei und gottlose Geheimniffe trieben, haft du fie, die unbarmbergigen Morder, fammt den Mahlzeiten, bei welchen Gingeweite und Rleifch und Blut von Menschen verzehrt wurde, austilgen wollen aus beinem Beiligthume, jumal ba es Eltern waren, die an den bilf lofen Seelen (ihrer Rinder) Gewalt übten" (Beish. 12, 4 f.). Sieran mogen jene neuern Abvotaten der Canaanaer ihr Augenmert lenten, wenn fie im Namen der Menschlichkeit das Berfahren der Israeliten anzugreifen unternehmen. Die Bertilgung diefer Stamme war ein Armenfundertod. Dag fie aber ohne Rudficht auf alle Bewohner canaanitischer Städte fich ausdehnen sollte, begrundet die Schrift mit ben Worten: "Damit fie euch nicht lehren, ihre Greuel nachzuahmen, welche fie fur ihre Götter üben" (Deut. 20, 18.). Bir werden feben, daß die Israeliten den Auftrag zur Bertilgung der Cangander nur unvollkommen ausführten; aber nicht aus Menschlichkeit übten fie Schonung, fondern aus Mangel an Entschiedenheit und aus theils weiser Übereinstimmung mit dem lufternen Bahne Dieser Beiden.

Unter solchen Umständen konnte Moses nicht mit der Hoffnung vom Bolke scheiden, daß es bald in den ruhigen Genuß der göttlichen Berheißungen eintreten werde. Er mußte einen fast unabsehbar weit hinausgedehnten Kampf der äußern und innern Bersuchung gegen die in der sinaitischen und patriarchalischen Offenbarung enthaltene Lehr voraussehen. Aus dieser Anschauung find

<sup>&</sup>quot;) Görres, Mufitt III. S. 13. Das gelehrte Bert von Selbenns, de diis Syris und Movers' Religion ber Phönizier liefern ben ausführlichen Beweit für die Richtigkeit jener Schilberung. Bir werben Ginzelnes ans biefem heibenthum in bem folgenben Abschnitt naher hervorheben muffen.

# R. X. die Abschiedsreden Mofis unmittelbar vor seinem Tode

## §. 1.

zu würdigen, welche das ganze fünfte Buch Mosis ausfüllen. Es sind gleichsam die letten Worte eines sterbenden Baters an Kinder, deren Jukunst von ihrem unstäten Sinne bedroht ist. Daher schlägt der warnende Ton überall durch und steigert sich manchmal bis zur strengen Strafrede.\*) Alles wirkte zusammen, dieselben eindringlich zu machen.

Es fonnte fein Beheimniß fein, daß Dofes dem Tobe nahe fei, andererseits mußte die Rahe des Eintrittes in's verheißene Land die Gemuther in eine große Spannung versegen. Auch die Gegend, in welcher die Jeraeliten lagerten, nämlich die Schluchten des unwirthbaren Gebirgelandes auf der Oftseite des todten Meeres um den Rebo ber, mußte bas ihrige zur feierlichen Stimmung beitragen. Ohne Zweifel sprach Moses zunächst nur zu den Altesten, \*\*) da aber Diefe die gange Nation vertraten, fo konnte er diefelbe in ihnen anreden: "Ihr stehet heute alle vor dem Ewigen, eurem Gotte, eure Baupter, eure Stamme, eure Alteften und eure Beamten, alle Manner von Jerael; eure Rinder, eure Beiber und bein Fremdling, der inmitten deiner Lager ift, von deinem Bolghauer bis zu deinem Bafferschöpfer" (29, 10.). So hat er in den Altesten das gange Bolt vor Mugen, welches vielleicht auch wirklich versammelt war, ohne jedoch ben Redenden hören zu konnen. Wie die Altesten die ganze Nation vertreten, so fteht die gegenwärtige Generation zugleich für die in der Bufte preisgegebene ein: "Nicht mit unsern Batern hat der Ewige Diesen Bund geschloffen, sondern mit une, diesen bier, die wir alle heute leben" (5, 3.). \*\*\*) Ohne 3weifel find diefe Reden nicht an Ginem Tage ohne Unterbrechung gehalten worden.

#### §. 2.

Der Zwed dieser Reden geht zum Theil schon aus dem eben Gesagten hervor. Sie wollten die Führung Gottes in ihren Haupt-

Ť

:

ś

•

:

1

ķ

Ĕ

<sup>\*)</sup> Die Rabbinen nennen bas Buch baher geradezu Migen ober Strafreben.

<sup>\*\*)</sup> Deut. 1, 15. 27, 1. 34, 28.

Bgl. 2, 1 und 4, 11. Bir brachen auf (11, 7.); Eure Augen haben gefeben.

erscheinungen und das Geset Gottes in seinen wichtigsten Berfügungen lebendig in's Andenken rusen und zur Dankbarkeit gegen jene wie zur Beobachtung von diesem ermuntern. Das Wichtigste von der ganzen mosaischen Offenbarung sollte wiederholt\*) werden, so weit es alle angieng. So machen diese Reden gleichsam die Lajenbibel des alten Testamentes aus.

Die wesentlichen Pflichten aller find hier auf's lichtvollste bargestellt, daber gesagt werden konnte: "Das find die Borte Des Bundes, ben ber Ewige geboten bem Mofes zu schließen mit den Rindern Israels im Lande Moab, noch außer dem Bunde, den er mit ihnen geschloffen am Boreb" (28, 69.). Die Beweggrunde, welche Mofes anwendet, um gur Saltung des gottlichen Gefetes anqueifern, find machtig, einerseits die Liebe Gottes, andererseits seine ftrafende Gerechtigkeit. Bon jener Liebe zeugen Die Bunder vor und nach dem Auszuge aus Egypten, das Gesetz und die bobe Bestimmung, welche die Jeraeliten erhalten haben, sowie die vorzüglichen Eigenschaften des Landes Canaan, in welchem fie wohnen follen. Sie find Rinder des Ewigen (14, 1.). Sie find vor allen Bolfern ausgezeichnet (4, 33. 4, 7.). Undere Bolter mogen eine Sehnsucht nach abnlichen Gaben der Erleuchtung haben und mit großer Mube manche Erkenntniß erringen, aber Israel hat diese Erkenntniffe in nachster Rabe flar vor Augen: "Dieg Gebot, das ich dir heute gebiete, ift dir nicht verborgen und fern. Es ift nicht im himmel, daß du fageft: Ber fteigt für uns in ben himmel hinauf und holt es uns und macht es uns fund, daß wir es thun? Und es ift nicht jenseits des Deeres, daß du fageft: Wer reist für uns jenseits des Meeres bin und bolt es une, daß wir es thun?" (30, 11 ff.) - Aber nicht unbedingt darf Israel auf die Wirkung der Gnadengaben rechnen, welche ibm verlieben find: "Erkenne, daß der Ewige bein Gott der Gott ift. der guverläßige Gott, ber bewahrt den Bund der Gnade denen, welche ihn lieben und feine Bebote halten, bis ins taufendfte Befclecht" (7, 9.).

Die Nichtbeachtung der göttlichen Gebote zieht die schrecklichften

<sup>\*)</sup> הורה Wieberholung ber (mof.) Offenbarung ober bes Gesetes heißt bas fünfte Buch bei ben Rabbinen schon sehr früh. Bereits die LXX. übers sehen devregoroucor. Wahrscheinlich bezeichnet Moses selbst diese Reben so Deut. 17, 18.

Strafen nach fich. Moses führt ein großes Berzeichniß solcher Buchtigungen Gottes auf; mit einer schauerlichen Beredtsamkeit faßt er alles zusammen, mas den Menschen schrecken fann und lehrt barin Strafen Gottes für die Übertretung seiner Gebote fürchten. Ja er ordnet eine Ceremonie an, welche nach, der Eroberung des Landes diese Drohungen ebenso verewigen soll, wie die Berheißungen des Segens für die Gottesfürchtigen (R. 27. und 28.). — Damit aber Diese Drohungen nicht leere Borte scheinen, wird auf jene Gottesftrafen gurudgewiesen, welche in den letten vierzig Jahren theils vor ben Augen der gegenwärtig versammelten Israeliten, theils vor ihren Batern gefchehen find. Es herricht eine bobe, prophetische Beredtfamteit in all diefen Reden, deren einziges Biel ift, bem Bolfe Israel ein Gefühl hober fittlicher Burde einzuflößen, aber nicht, damit es barüber ftolz fei, fondern daß es in findlicher Dankbarkeit gegen die Führung Gottes fich an beffen Willen gang ergebe, und diefe Ergebung fogleich durch munteres Eintreten in's Land Canaan und durch gutwillige Erhaltung des Clerus außerlich und unerschütterliches Festhalten an der geoffenbarten Glaubenslehre innerlich zeige. wurde diefen Reben aufgefest durch einen Gefang (Deut. 32.), melcher in erhabener Sprache von der tiefen Wehmuth zeugt, Die den greifen Propheten beherrichte, wenn er allen Gundenundant überblickte, welchen das Bolf den hohen Gnaden Gottes entgegensegen murde, und das bittere Bebe, welches dafür herrichen muffe, und die Langmuth der Gnade Gottes, die durch allen Widerstand der Gunde, des Unglaubens, der Robbeit und Bosheit den Plan der erlösenden Kührung flegreich durchkampfen wird. Der Blid auf diesen endlichen Sieg der Gnade macht es uns erklärlich, wie Moses trot bet klarften Erkenntniß über die fünftigen Berirrungen Jeraels doch einen Segen über die zwölf \*) Stamme aussprechen konnte, welcher alles Schone bervorhebt, mas nur irgend im Laufe der Zeit aus ihnen bervorgeben follte (Deut. 33.). Bald nach diefem Segen ftarb Mofes, nachdem er noch einen Blid vom Nebo aus in jenes Land der Berheißung geworfen batte, worin das von ihm vermittelte Offenbarungswert feften Grund erhalten follte. \*\*)

<sup>\*)</sup> In biefem Segen ift Simeon übergangen; biefer Stamm tann theils in Levi, theils in Juba eingeschlossen gebacht werben.

<sup>\*\*)</sup> Aber ben Tob Mofis und sein Begrabniß find viele Sagen in Umlauf ge-

#### §. 3.

Damit endet die vierzigiahrige Führung des israelitischen Bolles durch die arabische Buste und die Grundlegung der mosaischen Religion, wie sie in den vier letten Büchern Mosis enthalten ist. Folgendes ift die Übersicht über die Hauptereignisse während dieser Zeit.

- I. Erstes Jahr. a) Exod. 3—13. Borbereitungen zum Auszug. Frühjahr. b) Zug an den Sinai Exod. 14—18. c) Pfingsten. Einleitung zu dem Bunde Gottes mit Israel. Berfündung der zehn Worte. Bundesopfer. Moses geht wiederholt auf den Sinai. Exod. 19—24, 11. d) Moses mit Issue auf dem Berge, der von einer Wolfe bedeckt ist. Nach einer Borbereitung von sechs Tagen 40tägige Retraite. Exod. 24, 12—31, 18. e) Sommer, Anfang des Herbstes. Das goldene Kald. Zweite Zurückgezogenheit während 40 Tagen, nachdem die ersten Taseln (am 17 Thammus?) zerworsen worden. Am 19. Tischi (nach der Tradition) kehrt Moses vom Berge zurück. Exod. 22—34. s) Herbst, Winter. Bereitung der Stiftshütte. 5 Monate.
- II. Zweites Jahr. a) Aufrichtung des Zeltes. 1 Nisan. Osterfest in der Buste. Die religiösen Sayungen des Buches

fommen. Da bie Schrift fagt, Mofes sei al pi adonaj, wörtlich: am Rund Gottes gestorben (Deut. 34, 5.), haben tie Rabbinen gemeint, Gott habe ihm die Seele weggekaßt, mahrend sonst die Seele mit Schmerzen vom Leibe getrennt werden muffe. (S. Buxtorf lex. talm. S. 1405.) Die angefahre ten Worte bedeuten jedoch einsacher: Gemäß dem Borte des hern starb er.

Sicherer scheint ber Ausbruck: Er (nämlich Gott) begrub ihn, auf eint wunderbare Entrückung des Leichnams hinzubeuten. Abgesehen von höhern Gründen, die in der außerordentlichen Gnadenbegabung Mosis lägen (f. Luf. 9, 30.), genügt die Gefahr abgöttischen Mißbrauches, uns die Entrückung dieser Leiche zu erklären, sowie den Kampf Michaels und des Satans und bieselbe (Jud. B. 9.). Bgl. Deut. 33, 21. — Über die vor ungefähr 200 Jahren (um 1655) von der Aufsindung des Grabes Mosis verbreiteiten Gerüchte s. Calmet, bibl. Wörterb. Liegnit 1752. II. Thl. S. 405 ff-

Archangelus Burgonovensis sucht in seinen interprett. in Cabbal. dogmata ben Satz zu beweisen: Ideo Mosis sepulcrum nemo novit, quia exaltatus est in jobileo superiore et super jobileum misit radices suas; in Pistorii art. cabbal. t. I. S. 852. Basil. 1587.

Levitikus während des Monats Risan. b) 1 Jiar. Zählung des Bolkes. Levitenordnung. Num. 1—10. 14. Jiar Nachsoftern. 20. Jiar Aufbruch vom Sinai Num. 9. c) Sommer. Zug bis an die Grenze Palästina's. Rundschafter. Num. 11. bis K. 14. d) Rum. 15—19. Wahrscheinlich Herbst desselben Jahres.

- 111. Sieben- oder achtunddreißig Jahre in der Bufte (Radesch). Rum. 33.
- IV. a) Rum. 20, 1—36, 13. Die ersten zehn Monate des vierzigsten Jahres. b) Reden Mosts im Felde Moab. Im eilften Monate des vierzigsten Jahres. Deuteron.

Es fanden demnach dreimal bleibende Standquartiere statt, zuerst am Sinai, etwas über ein Jahr lang. Dann nach der Aussendung von Kundschaftern und unglücklichen Berührungen mit den Canaanitern fast 38 Jahre lang um Kades Barnea, westlich vom edomitischen Gebiete. Endlich im letzten Jahre nach mühsamer Umgehung des edomitischen Landes in den Thälern des moabitischen Gebirgslandes. Obwohl der mittlere Ausenthalt bei Weitem der längste war, ist er doch großentheils mit Stillschweigen übergangen, ohne Zweisel weil die göttlichen Einwirkungen ruhten. Bei der letzten Ruhe in den Thälern Roabs läuterte und sammelte sich der Nuth zu dem letzten Unternehmen, das unter Gottes besonderem Schutze gewagt werden sollte, zur Einnahme des Landes Canaan. Dieses Unternehmen, welches die in Egypten begonnene Führung vollenden sollte, aber nicht Roses leiten, sondern nach seinem Tode Josue.

# R. XI. Eroberung und Bertheilung bes Landes Canaan burch Josue.

## §. 1.

Josue wurde von Anfang an zu dem Beruse erzogen, die Birtssamkeit Mosis fortzusetzen. Er erscheint von der Zeit des Auszuges aus Egypten angefangen, bis zum Tode Mosis theils als der treueste Begleiter von diesem, theils als Stellvertreter bei solchen Gelegen-heiten, wo der greise Führer nicht selbst unmittelbar auftreten wollte, oder konnte. So bekämpst er in den ersten Tagen nach dem Auszuge die wilden Amalekiten, während Moses auf einer Bergeshöhe betet (Exod. 17, 9 f.). Er folgte dem großen Propheten in die geheimnis-

# 154 IV. Moses. R. 11. Josue, Stellvertreter Mosis.

vollste Aurudgezogenheit auf bem Sinai (Exod. 24, 13. Bgl. 32, 17.). Er war dem Seiligthum mit Mofes beständig nabe (baf. 33, 11.) und zeigte fich als glübender Eiferer für die prophetische Ehre Mofis, als einige Leviten durch die fichtbaren Birtungen von efstatischen Ruftanden Auffeben im Lager erregten (Num. 11, 28. 29.). Befonders zeichnete er fich neben Caleb durch sein Benehmen bei der Auskundschaftung Canaans aus (baf. 13, 17.). Diefen Berdienften in den erften anderthalb oder zwei Jahren entsprach ficher fein Benehmen mabrend des 38jahrigen Aufenthaltes in Rades Bornea; benn als Diefer zu Ende gegangen und das Bolt in der oben angegebenen Beise nach Überwindung großer Gefahren in den Thälern Moabs angelangt war, erhielt Mofes den göttlichen Auftrag, ihm unter feierlicher Sandauflegung \*) die Diktatur zu übertragen, welche durch Anknupfung an die Übereinstimmung mit dem Sobenpriefter weniger beschränkt, als geheiligt erscheinen mußte. Die Bobe der ihm übertragenen Burde druckt fich ichon im Buniche Mofis aus: "Es bestelle der Ewige, der Gott der Geifter in allem fleische, einen Mann über die Gemeinde, .... welcher fie ausführe und einführe, daß nicht fei die Gemeinde des Ewigen wie Schaafe, die keinen Birten haben." Um dem Bolfe Die Auserwählung Josue's jum heerführer und Richter tief einzupragen, benütte Moses von nun an jede Gelegenheit, um daran zu erinnern (Num. 32, 12. 28. 34, 17. Deut. 1, 38. 3, 21. 28. 31, 3. 7. 24. 32, 44.). Auf folche ausgezeichnete Beife mar Josue bestätigt, als er nach dem Tode Mofis den Oberbefehl übernahm. Es kam noch eine göttliche Ermunterung bingu, welche uns fo erzählt wird, dag wir ben Nachfolger Mosis nicht bloß mit Racht, sondern auch mit der Gabe der Prophetie ausgerüftet denken muffen (Jos. 1, 1 ff.) \*\*)

#### §. 2.

Die Aufgabe, das Bolf in's Land Canaan einzuführen, war eben so bedeutend wie schwierig. Die Bichtigkeit derfelben zeigt sich bei einem Blicke auf das verheißene Land. Das Land Canaan ist sicher

<sup>\*)</sup> Rum. 27, 18. Die Sandauflegung ift überall ein Zeichen ber Übertragung; bei ber Einführung in einen Beruf beutet fie auf eine göttliche Kraft hin, wenn ber Einführenbe fie selbst hat. Im vorliegenden Falle heißt es aus-brudlich B. 20.: "Lege von beiner Hoheit (הור) auf ihn." Bgl. besonbers Deut. 34, 9.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Runi. 27, 18.

nicht zufällig zur Beimath der Offenbarung ertoren worden. Grund, warum gerade biefes Land gewählt wurde, mag allerbings darin liegen, daß deffen Bewohner durch graufame Grauel heidnischen Bahnes die Bertilgung verschuldet hatten. Sicher ift aber auch die Lage deffelben ein wesentlicher Grund dafür gewefen. Balaftina genießt trop feiner fudlichen Lage boch, wenigstens was das Gebirgs. land betrifft, welches vorherricht, die Bortheile eines gemäßigten Klima's, so daß es icon vermöge der dort berrichenden Temperatur ein Mittelfand genannt werden fann. Auch in seinen Brodutten zeigt fich dieser Charafter des Mittelftandes; bier begegnen fich gleichsam ber Norden und Guden und gleichen fich aus. Es ift, als follte Balaftina eine Mufterkarte von den mannigfachsten Brodukten weit auseinanderliegender Gegenden fein. "Wer nur dem verhältnismäßig doch turgen Laufe des Jordans vom todten Meere an, dann am Tiberias - und Meromfee vorüber bis zu den oberften Quellen am Antilibanon folgt, der durchwandert in wenig Tagen klimatische Zonen und mit ihnen zugleich verschiedenartige Sauptformen bes Gewächsreiches, wie fie in andern Gegenden der Erde um Sunderte der Meilen auseinander liegen." \*) So war dieß Land auch vermöge feiner Produtte geeignet, ein Bolt aufzunehmen, welches eine allseitige Bildung baben und verbreiten follte. Andere gander mogen in gewiffen Arten von Produtten Palaftina übertreffen, aber eine folche durchschnittliche Bereinigung alles deffen, was die Erbe hervorbringt, wird taum ein anderes Land darbieten. Überdieß zeigte fich in ihm Die größte Mannigfaltigkeit des Bobens; allerdings ift es vorherrschend ein Bergland, aber es hat auch schone Chenen. Das Oftjordanland hat schönes Beideland; füdlich mehr für Rleinvieh, nördlich für Rinder; \*\*) die Thaler auf der Beftseite des todten Meeres geben toftlichen Bein, das Mittelgebiet des Beftjordanlandes (Samaria) ift. Go bot das Land die mannigfachsten Anregungen. aetreidereich. Bie verschiedenartige Beschäftigungen find in dem einzigen Unterschied der Lage Jerusalems und der Jordansau am todten Meere eingeschlossen! Jerusalem liegt 2500 Fuß über, die Jordansau 600 Fuß unter bem Meeresspiegel. Dieses "Beisammensein bes hoben mit bem

<sup>\*)</sup> Schubert, Reife in's Morgenlaub.

<sup>24)</sup> Bafan, oftlich vom See Gennesareth, ift gleichsam bie Schweiz Balaftina's.

S. Deut. 32, 14. Bf. 22, 13. Amos 4, 1. Grech. 39, 18.

Tiefen" ift nicht bloß als Sonderbarkeit zu bemerken, sondern als natürliche Anregung zur mannigsachsten Thätigkeit der Bewohner. Diese Landeseigenthümlichkeiten dürsen bei der Geschichte des Bolkes nicht unberücksichtigt bleiben, sonst verdienten wir mit vollem Rechte die Rüge des großen Geographen: "Historiker, die es noch immer für zu erniedrigend halten, bei ihren Geschichtsentwickelungen auch die Ratur und das Land zu befragen, weil sie Alles aus den innem Zuständen der Bölker wähnen erklären zu können, ohne die Gotteszgabe, die Mitgist der Heimath, mögen . . . . ihre Theorien auch su andere endlich einmal gründlich zu durchmustern beginnen, um nicht länger hochmüthig an dem auch von außen, durch eine höhere Weischeit bedingten und nicht selbsterschaffenen vorüber zu gehen."\*)

Doch nicht bloß die Beschaffenheit des Landes für fich fteht im innigften Busammenhange mit der Bestimmung des Bolles Israel, fondern auch feine Lage im Berhaltniß zu andern Landern, ja gur gangen Erde. Paläftina liegt in der Mitte \*\*) zwifchen jenen Landern, deren Cultur bis auf Chriftus eine wahre Bedeutung für die Beschichte der Menschheit gehabt hat; auf den Beerstraßen zwischen Tyrus und Balmpra einerseits und Betra und Damaskus andererseits begegneten fich alle Schäte des Drients und Occidents, des Guden und Norden. Allerdings liegt der Saupttheil Palastinas und gerade die nachmalige Hauptstadt Jerufalem von diesen Straßen ab und ift schon durch seine gebirgige Beschaffenheit weniger zugänglich; allein hiedurch find zwei Bortheile vereinigt; Balaftina giebt einerfeits Go legenheit zu einem einsamen, in fich abgeschloffenen Leben in polis thumlicher und religiöfer Gelbstftandigfeit, andererfeits legt es bie Möglichkeit nabe, schnell mit allen Bolfern zu verfehren. eine weite Reise ift nothig, um jenes Mittelmeer zu erreichen, beffen Ufer von der Cultur des Alterthums mehr als irgend ein anderer Erdftrich besucht waren, fondern seit dem Besite Idumaas war auch über Eziongeber der Seeweg nach Indien offen. Diese Stellung mitten in den Hauptlandern der alten Cultur ift aber noch gang besonders bedeutend in Rudficht auf jene Bestimmung, welche das Bolf Israel von der Zeit an hatte, da es aufgelöst wurde. Die Zerstreuung von

<sup>\*)</sup> Ritter, Arabien I. Bb. 1846. G. 30 f.

<sup>#\*)</sup> Bgl. Gged. 38, 12. Habitator umbilici (מבור) terrae. Bgl. Gged. 5, 5. Bfalm 73. (74.), 12. בקרב הארץ

judischen Colonisten in alle bedeutenden Städte und Staaten war durch diese Lage ebenso sehr erleichtert, wie die Berbreitung des Christenthums.

§. 3.

Indeffen mar es nicht leicht, diefes Land zu erobern, denn es war von Stämmen befett, welche mit andern weithin machtigen verwandt waren und durch die gebirgige Lage fich gegen Angriffe wohl vertheidigen konnten. Allerdings mar eine ber geeignetften Stellen für den Angriff gewählt. Ginige glaubten zwar, der natürlichfte Buntt für den Einzug von Rades Barnea aus ware die Gegend südlich von Sebron gewesen. Allein bier ftanden zuviele Raturschwierigkeiten im Bege; ber weite Bug um bas gange edomitische Gebiet koftete zwar viele Beit, umgieng aber auch die größten Sinderniffe. Dadurch mar der Angriff erleichtert. Auch war noch unter der Leitung Mosis durch Bestegung des Emoriterkönigs Sibon und des Rönigs Dg von Basan ein fehr schweres Stud der ganzen Arbeit abgethan. Das Oftjordanland, welches noch von Moses unter die Rubeniten, Gad und halb Manaffe ausgetheilt worden war, \*) bot einen festen Grund dar, von welchem aus weitere Unternehmungen gemacht werden fonnten. immerhin blieben noch außer 1) den westlichen Emordern die 2) Chettaer, 3) Girgasener, 4) Pherifiter, 5) Chivaer, 6) Jebufiter und 7) Canaanaer zu bekampfen übrig. Es ift nicht leicht auszumitteln, welches genau die Grenzen \*\*) der einzelnen Stämme waren und woher fie eingewandert seien. Sie waren in Palaftina bereits, als Abraham bort nomadifirte (Genes. 12, 6.). Reben diefen canaanaischen Stammen hatten fich bereits vor Mofes (Exod. 13, 17. 15, 14.) schon zur Zeit Ifaats (Benef. 26, 18.) die Philifter festgefest. Sie waren von Raphtor gekommen (Amos 4, 7.), stammten aber wie die Raphtorim felbft von den Casluchim (Benef. 10, 14.). Ihre Urheimath mar also

į

<sup>\*)</sup> Rumeri 32.

<sup>\*\*)</sup> S. Exob. 3, 8. 17. Num. 13; 29. 19, 8. Deut. 7, 1. Bahrend bie Emoraer vorzüglich auf ber Oftseite bes Jordans hausten, wohin wohl auch bie Girgasener (am See Liberias) fallen, waren bie Chettaer um Hebron, bie Pherister mehr nörblich, auf welche weiter nach Norden, wie es scheint, bie Chivaer solgten. Die Jebustet waren in Jerusalem. Alle biese Stämme gehörten zu ben Nachsammen Canaans; indeß führte biesen Namen Canaan auch ein besonderer Stamm in Nordpalästing und an ber Rufte bes Mittelmeers.

Rolchis, von wo aus fie nach Creta hinüberzogen, dessen Bewohner mit ihnen stammverwandt waren. Demnach waren sie ein Wandervoll und in Folge ihrer vielen Wanderungen ein gemischtes Boll mit vorherrschendem chamitischem Element. \*) Obwohl auch sie natürlicher Beise eine feindliche Stellung gegen die hebräischen Ankömmlinge einnahmen und Heiden waren, so waren sie doch weder so greuchvollem Gögendienste ergeben, noch so von Grund aus im Gegensage gegen die Hebräer, wie die canaanitischen Völlerschaften.

Diefen galt fast ausschließlich ber Rampf, zu welchem Josue die Allerdings fanden fich, wie es scheint, noch über-Abraeliten anführte. refte einer altern Bevolkerung, jum Theil dunkler Abstammung, welche ebenfalls feindlich gefinnt war. Dabin gehören die Enatim, ein Riefen, geschlecht, welches Caleb aus dem Befige von Bebron vertrieb (Jos. 15, 14. Bal. Richt. 1, 20.), die Emim, an ungewöhnlicher Größe jenen gleich, auf der Oftseite des Jordans (Deut. 2, 10. Benef. 14, 5. 3of. 13, 19 ff.), die Avim (Dent. 2, 23. 3of. 13, 3.) weftlich von Jerusalem, die Sufim und Samsummim (Benef. 14, 5. Deut. 2, 20.) öftlich vom Jordan. Diese Stamme icheinen theils durch den Ramen Refaim (Genef. 14, 5. 15, 20. Deut. 2, 11. 20. 2 Sam. 21, 16.), theils durch jenen der Riefen gufammengefaßt gu werden (Refilim Rum. 13, 33.), weil unter ihnen riefige Leibesgröße ganz gewöhnlich war. \*\*) Diefe Bolterschaften nahmen allerdings an bem Rampfe ber oben genannten fieben canaanitischen Stämme gegen Israel Theil, aber fie treten selten selbstständig auf; indeffen ift viel leicht ber hartuddige Biderstand, welchen die Canaaniter ben Bebraern entgegenfesten, jum Theil auf Rechnung der Beihilfe Diefer Riefens geschlechter zu ichreiben.

#### §. 4.

Der Kampf der Jöraeliten konnte nur dadurch als gerechter erscheinen, daß er im Namen Gottes geführt wurde. Außerdem wäre

wini ed. Wüstenf. S. 95.

<sup>\*)</sup> S. Aug. Calmets biblische Untersuchungen, von Mosheim IV. Thl. 1743.
S. 5 ff. Die LXX übersehen Drod'd mit Allopulot, b. h. Answartige.
\*\*) Bgl. Amos (2, 9.), welcher an die Riesengröße der Emoriter ertunert. Die Samaritaner beirachten die Riesen als die Gegner der Israeliten beim Ginzuge. Chron. Samarit. ed. Juynboll. S. 195. Die Fabeln der Rabbinen (Eisenmenger I. 380 ff.) werden überboten von den Mohammedanern. Kaz-

er ein ungerechter Angriff gewesen, der fich in nichts von dem Überfall irgend eines Eroberungsbeeres unterschiede. Nur im Auftrage beffen, bem die gange Erbe gehört, durften fie das Land einnehmen und nur nach dem Billen deffen, der herr ift über Leben und Tod, durften fie einen Bertilgungefrieg gegen die Canaaniter führen. \*) Erft als Gott fich nochmal deutlich an Josue (R. 1.) ausgesprochen hatte, daß Er die Eroberung wolle, leitete dieser das Unternehmen dadurch ein, daß er von Setim \*\*) aus, wo die Jeraeliten nach dem Tode Mofts jenfeits des Jordans lagerten, Rundschafter über den Jordan schickte, um über die Lage der nächften Orte genaue Renntnig gu erhalten, namentlich über Zericho, welche Stadt gleichsam den Schluffel zu gang Balaftina bildete (R. 2.). Statt aber Die eingezogenen Erfundigungen in gewöhnlicher Beife eines Beereszuges zu benüten, wurde auf gottliche Anordnung bin eine feierliche Procession veranstaltet, welche Gott durch ein auffallendes Bunder verherrlichte. Die Priefter mit der Bundeslade in ben Jordan traten, wich bas Baffer auf beiden Seiten und der Lauf des Aluffes ftoctte, bis die Briefter mit der heiligen Lade aus dem Flugbette traten, durch welches an ihr vorüber alles Volk gezogen war (R. 3.). Siedurch war mit machtiger Bunderfraft Gottes Bille ber gangen Unternehmung gn Grunde gelegt. Es galt, bei dem erften Schritte in's Land der Berheißung, ebenfo fehr im Namen Gottes das Recht auf deffen Befit, wie die Pflicht der fteten Unterordnung unter den Billen Gottes auszusprechen. Ihre Gewalt über dieß Land und ihre Freiheit in demfelben follte abhangig fein von ihrer Unterwerfung unter Gott. Diener Gottes follten fie ein herrschendes Bolt auf Erden sein. Darum wird die erste Station zu Gilgal, welche die Israeliten westlich vom Jordan einnehmen, durch religiöse übungen geheiligt; es wird nach vierzigiähriger Unterlaffung die Beschneidung am ganzen Bolte vorgenommen und ein feierliches Oftern gehalten (R. 4. 5.). Göttlicher Seits wird durch Engelserscheinungen (5, 13 ff.) vor dem eigentlichen Rampfe und durch außerordentliche Wunder bei demfelben wunderbares Sturgen der Mauern von Jericho (6, 20.), Stillesteben

Ţ

<sup>\*)</sup> Bgl. oben G, 147.

<sup>\*\*)</sup> Schittim D'D' fft ein Thal im moabitischen Gebiete. Rum. 25, 1. 30s. 2, 1. 3, 1. Mich. 6, 5. Joel 4, 18. Rach ber lettern Stelle erwarten altere Juben, baß ber Reffias einst in blesem Thale wirken werben. Midrasch Koheleth f. 90. c. 2. bei Relandi Palaestina S. 259 (352).

der Sonne gur Berlangerung der gludlichen Berfolgungsichlacht, Steinregen über die Reinde\*) - die nämliche wichtige Bahrheit in neuer Bendung ausgesprochen, welche wir in der wunderbaren Bertheilung des Jordans fanden. Richt ein gewöhnlicher Krieg ift es, was die Abraeliten unternehmen, sondern es ift ein Gottesfrieg; im Namen Gottes strafen fie die blutigen Greuel der Bewohner des Landes und nehmen für fich davon Befft. Überdieß war sogleich am Anfange ber Geschichte Jeraels im Lande Canaan durch jene Bunder die bobe Bedeutung des Lebens dieses Bolles ausgesprochen. Die ganze Erde, ja die Gestirne mußten Zeugnig davon geben, daß die Grundung ber israelitischen Religion in Canaan ein großes Ereigniß für Die gange Menschheit und in Folge davon für die Schöpfung sei. Diese Bunder fagen gleichsam: "Bare nicht mein Bund bei Tag und bei Nacht, fo batte ich die Gesetze für himmel und Erde nicht gegeben." (Jer. 33, 25.) In diesem Lichte muffen die Bunder bei dem Rriege Josues ange Daraus erklart fich auch die Strenge, womit Josue feben werden. folche Sandlungen bestrafte, wodurch der Rrieg als gewöhnlicher Eroberungszug oder überhaupt als Unternehmen des Gigennutes batte erscheinen muffen. Gott verhangte eine Niederlage über die Israeliten, weil Achan von der Beute, welche batte vernichtet werden follen, etwas für sich behielt. Darum wurde dieser gesteinigt (7, 4 ff.). \*\*) Unter folden Umftanden mußte es allen fich auf's Tieffte einpragen, Die Seele des gangen Unternehmens fei lediglich: Geborfam gegen Gott Die einzelnen Rampfe branchen bier nicht aufgezählt zu werden; 6 genugt, ju bemerten, daß bereits im fiebenten Sabre nach dem Ginauge die bedeutenoften Landesvertbeilungen vorgenommen werden tonnten (12, 1 ff.), fo gludlich gieng ber Rampf von Statten.

## §. 5.

Che Josue an die Austheilung gieng, vollstreckte er den oben erwähnten Auftrag Mosis (Deut. 27, 1 ff.), am Berge Ebol einen

<sup>\*)</sup> Jos. 10. S. Aug. Calmet, bibl. Untersuchungen III. Th. 1740. S. 1-52. vom Stillestehen der Sonne, S. 53-86. von dem Steinregen. Bgl. Strack 46, 5. Habakuk 3, 11. Ein großes Bunder ist jedenfalls hier geschehen. Hinsichtlich der Art des wunderdaren Phanomens ist aber zu berücksichtigen, daß wir im Buch Josue darüber die Worte eines Dichters vor uns haben.

<sup>\*\*)</sup> Den Gabaoniten tonnte nur unter ber Bebingung bas Leben geschenft wer ben, bag fie fich ewig jum nieberften Tempelbienfte verpflichteten. R. 9.

ſ

ľ

Ì

İ

ļ

ſ

Altar zu errichten und nachdem er das Bolf dorthin versammelt hatte, die eine Salfte am Cbal, die andere an dem fudlich gegenüber ftebenden Berge Garifim aufzustellen und unter erhebenden Ceremonien laut und öffentlich alle Arten von Segen auf die Befolger und Fluche auf die Übertreter des göttlichen Gesetes herabzurufen (Jos. 8.). Dadurch wurden mitten im Lande die hervorragenoften Gebirgeboben ju fteten Predigern; so oft ein Israelit diese Goben sab, konnte er an den Fluch und Segen benten, welchen die Übertretung und Befolgung bes Gesetzes nach fich ziehen sollte. Durch diese Mahnung mar die Bedingung vorgezeichnet, unter welcher Gott das Bolt Israel ruhig im Besitze des den Canaanitern abgenommenen Landes laffen wollte. gut die Canaaniter ihrer Gunden wegen vertrieben murden, sollten auch die Jeraeliten daraus verstoßen werden, sobald fie es entweihten. \*) So ift diese Feierlichkeit allein hinreichend, die Ginführung Jeraels in das Land Canaan ju beleuchten. Die Bebraer find Lebenstrager Gottes, er fundet ihnen das Leben auf, sobald fie von der Bahrheit und guten Sitte weichen, wie er's ben fruhern Bewohnern genommen hat. So war an die genannten beiden Berge in Samarien, namentlich an den Ebal schon vor der Bertheilung des Landes gleichsam ber Lebenbrief Gottes gefdrieben. Die Bertheilung felbst mar von bochfter Bichtigfeit, da fie fur alle Zeiten den Grundbefit aller Familien bestimmte; daber wurde fie nach dem Auftrage Mosis im Ramen Gottes von Josue und dem Hohenpriester Cleazar in Gemeinschaft mit den Familienhäuptern aller Stämme ausgeführt. Buerft wurden jene Erbftude beftätigt (R. 13.), welche bereits Dofes jenfeits bes Jordans dem Stamme Ruben, Gad und halb Manaffe gegeben hatte; \*\*) dann wurde der Guden vertheilt: Bebron an Caleb (R. 14.), das übrige Südland der Bestjordangegend an den Stamm Juda (R. 15.). Nördlich davon murde Ephraim fein Gebiet angewiesen (R. 16.) und der Salfte von Manaffe (R. 17.). Jest war soviel Land ausgetheilt, daß man eine wenigstens geraume Zeit gultige Stätte für

<sup>&</sup>quot;) "Bie der Ewige fich gefreut, euch wohlzuthun . . . . alfo wird er fich freuen, euch zu vernichten und euch zu vertilgen und ihr werdet geriffen werben aus bem Boben, bahin bu kommft, ihn einzunehmen." Deut. 28, 63. Diese Worte gehörten zu jenen, welche Josue bort am Ebal aussprechen mußte.

<sup>\*\*)</sup> Jos. 13. Bgl. Rum. 32. Diese Stamme hatten bas Bersprechen geben muffen, bag fie ihren Brübern auf ber Bestseite bes Jordans im Kriege beisfteben wollten. Das. 27 ff.

## 162 IV. Moses. R. 11. Josue als Stellvertreter.

bas Seiligthum bestimmen konnte. Dieß geschah auf einem allgemeinen Landtage in Silob. Diefe im Stamme Ephraim gelegene Stadt wurde felbst biezu erforen (R. 18.). Ihre Lage, fo ziemlich in ber Mitte des westiordanischen Balasting, im Bergen des friegerisch ftarten Stammes Ephraim, welchem Josue felbft angeborte, mag viel zu dieser Babl beigetragen baben. Silob blieb bis auf Davids Reit ber Mittelpunkt bes religiösen, jum Theil auch bes politischen Lebens der Abraeliten. Josue nahm bier sogleich eine febr wichtige Staats handlung vor. Er fendete nämlich von hier aus Manner, welche die noch übrigen Gegenden von Balaftina beschreiben mußten. Nach der Ortsbeschreibung, welche hiedurch entstand, murden in Giloh die noch übrigen Stämme in ihr Erbtheil durch bas Loss eingewiesen.\*) Auf diese Art bekamen die Benjamiten (18, 11 ff.), die Nachkommen Simeons (19, 1-9.), Sabulons (19, 10 ff.), Ifachars (B. 17 ff.), Afchers (B. 21 ff.), Raftalis (32 ff.) und Dans (B. 40 ff.) ihn Erbtheile. Darauf murden die von Moses angeordneten Städte be Afples (R. 20.) bestimmt, welche darum nothig waren, weil die Blut rache als alter Bolksbrauch noch immer ihr Recht behauptete. \*\*) Rulest murden die Leviten bedacht (R. 21.), auf deren befondere Stellung ichon früher wiederholt hingewiesen worden war. \*\*\*) Die Briefter vom Levitenstamme erhielten dreizehn Städte, welche fammt, lich im Südgebiete des Bestjordanlandes lagen, nämlich in den Stämmen Juda, Simeon und Benjamin (Jos. 21, 4 ff. Bgl. Nebem 7, 73.). Den gewöhnlichen Leviten aber wurden 35 Städte unter ben übrigen Stämmen angewiesen. Sie lagen auf beiden Seiten bes Jordans und waren zum Theil Freistädte, oder Afple. Go gieng ber ganze Stamm unter den übrigen auf; die Zwölfzahl wurde außerlich badurch festgehalten, daß für Joseph nicht bloß Ein Stamm, sondern

<sup>\*)</sup> Diese Landesbeschreibung, so wie die im Buche Josue überhaupt enthaltent ift wohl die alteste, welche in ber Geschichte vorkommt; um wenigstent 400 Jahre alter als die Charte von China, welche um 1098 vor Chr. Gebentworfen und autorisitet wurde. Chou-King von Gaubil ed. de Guignes 1770. p. 214. Bgl. pref. p. XXI.

<sup>\*\*)</sup> Rum. 35, 6 ff. Deut. 19, 3 ff. Bgl. Erob. 21, 13. Es waren sechs solcher Freistübte, brei bieffeits bes Jordans: Atriatharba (Gebron), Sichem, Rabesch, und brei jenseits: Bezer, Ramoth, Golan. Auch ber Attar galt als Afpl. Erob. 21, 14.

<sup>\*\*\*) 3</sup>of. 14, 3 f. 18, 7.

Die Grenzen ber Stämme und bes gangen Landes. 163

zwei gerechnet wurden, Ephraim und Manasse. "Die Sohne Josephs waren zwei Stämme, Manasse und Ephraim. Und sie gaben den Leviten keinen Theil vom Lande, nur Städte zum Bohnen und deren Bezirke für ihre Heerden und ihre Habe" (Jos. 14, 4.).

#### §. 6.

÷

ţ

ţ

ŗ

:

Ė

Die Grenzen der zwölf Stamme find im Einzelnen schwer zu beftimmen, auch wenn man zu den genauen und reichen Angaben des Buches Josue Alles hinzunimmt, was in spatern Buchern gelegentlich vorkommt. Auch die Grenzen bes gangen Landes der Bebraer find nicht überall leicht zu bezeichnen, trop wiederholter Bemühung, fie genau zu bestimmen. Schon in der Verheißung an Abraham find fie angedeutet: "Deinem Saamen gebe ich dieses Land vom Strome Egyptens bis an den großen Strom Euphrat" (Benef. 15, 18.). Raber geht jene Bestimmung auf Ortsbezeichnungen an der Grenze ein, welche Moses am Ende bes Zuges durch die Bufte gab (Num. 34, 2-12. Bgl. 32, 33-42.). Jebenfalls mar das Gebiet nicht fo umfangreich, daß die Juden barin den Beruf vorgezeichnet finden tonnten, ein Eroberungsvolf zu werden. Bie immer weit nach Guben oder Sudwesten man den "Bach oder Fluß" Egyptens verlegen mag, \*) ficherlich war doch das Land der Berheißung nicht viel größer, als das gegenwärtige Rönigreich Bapern, weßhalb der heilige hieronymus (Ep. 129. ad Dardanum) fagt: "Ich schäme mich, die Größe bes Landes der Berheißung näher anzugeben, damit es nicht scheine, ich habe den Beiden Stoff zu lästerlichem Spotte geben wollen." die Bedeutung dieses Landes darf nicht mit der Megruthe und überbaupt nicht nach dem Maagstabe forperlicher Auszeichnung bestimmt werden: "Lage das Element, welches die Beachtung des Geiftes auf irgend ein Land der Erde hinlenket, nur in der Größe oder Raturbeschaffenheit deffelben, dann murde Palaftina mit all seinen außern,

<sup>&</sup>quot;) Calmet sucht in ber XXI. Untersuchung (bibl. Untersuch. v. Mosheim III. Th. 1740. S. 132 ff.) über die Landfarte des gelobten Landes, zu beweisen, daß die ganze Buftengegend zwischen bem todten Meere und Egypten einst bebaut gewesen sei und zu Palästina gehört habe (vgl 1 Reg. 28, 8.) und daburch bie im Commentar zu Josue 13, 3. ausgesprochene Meinung zu begründen, der Bach Egyptens sei der Nilarm bei Pelusium. Der Name מורוך (ברול מצרום) sei ber Badi vom alten Rhinosorura, dem heutigen El-Arisch.

auch noch fo intereffanten Eigenthumlichfeiten unter ber Menge ber andern Länder wie die kleine Lilie des Thales erscheinen, die im Go bufch und Schatten bes hoben Eichenwaldes fich verbirgt. bas Ange, das mit feinem Blide die unermegbar großen Reiche ber Sichtbarkeit umfaffet, ift ein fleines unter den Gliedern des Leibes; ber Menschenleib felber, in dem die ewige Beisbeit Schake von gang anderer, unvergänglicherer Art verborgen bat, benn die bes eblen Erzes find, ericeint nur als eine vorüberziehende Bolke von Staub gegen die Bochgebirge, in denen ,das Silber feine Bange und das Gold seinen Ort" bat. Richt bas Beer ber Sterne, so unermefba basselbe fur die Sinne sein moge, ift bas Unendliche, bas ewig Gine, fondern der Beift, welcher das fichtbare Befen umfaffet und bedenft; nicht das tägliche Bunder der Erhaltung und des Bestehens, fondern bas emige Bunder bes Schaffens und Biedergebarens aus bem Beifte ift das Anfängliche und Sohere. Und biefes Sohere und Sooft batte einst in dem kleinen Palastina den Thron seiner Herrschergewalt auf eine offenbarlichere, naber erfagbare Beife aufgeschlagen, benn in allen Reichen ber Erbe, ja in allen Reichen ber Sichtbarkeit, von einem Stern jum andern; hier bat ben bentenben Beift im Den fchen, beffen mabres Beim noch ein anderes ift, als bas ber Sternenwelten, ein Licht erleuchtet, beller benn die Sonne, ig benn aller Sonnenheere Blang." \*)

#### §. 7.

Mit der Bertheilung des Landes war das zweite Hauptgeschäft Josue's vollendet; der Grund zu einer schönen Ordnung des bürgerlichen und religiösen Lebens war gelegt. Die natürliche Bürgschaft für den bleibenden Bestand des israelitischen Bolles war die Einigkeit der Stämme unter sich, vermittelt durch ihre gemeinsame Einheit in der Religion. Darum war selbst in politischer Hinsch nichts gefährlicher, als die Errichtung besonderer Cultusstätten für einzelne Stämme.

So erklärt sich die Rüstung eines Bürgerkrieges von Seite der Mehrheit der Stämme gegen Auben, Gad und halb Manasse, wegen der Errichtung eines Altares am Jordan (K. 22, 9.). Nur die Berfscherung, daß dieser Altar lediglich ein Denkmal sein, daß er aber den Gottesdienst an der gemeinsamen Cultusstätte nicht beeinträchtigen

<sup>\*)</sup> Schubert, Reife in's Morgenland.

folle, konnte einen Krieg verhindern, welcher die neugepflanzte Nation früh hätte entwurzeln muffen. So beruhigend indeß der Ausgang dieser Ethebung insofern war, als dieselbe zur Beranlassung wurde, die Anhänglichkeit an Gottes Geset, laut und nachdrücklich zu bekennen: so konnte Josne sich dabei nicht beruhigen. Je lebendiger er überzeugt war, daß das Fortbestehen des israelitischen Volkes ebenso sehr von dem Schuße Gottes abhänge, wie die Einführung desselben lediglich das Werk Gottes war, desto mehr bangte ihm vor Geneigtheit desselben, außer Gottes war, desto mehr bangte ihm vor Geneigtheit desselben, außer Gott hülfe zu suchen. Er hielt daher noch zwei Volksversammlungen, die erste wahrscheinlich in Siloh (K. 23.), die zweite in Sichem (24, 1 ff.), um durch eindringsliche Reden dem Volke einzuprägen, daß all seine Würde, sein Glück und Bestehen vom Gehorsame gegen Gott abhänge. Er überblickte namentlich bei der letztern Versammlung die ganze Geschichte der göttlichen Führung, um den Entschluß der Hingebung an Gott lebendig zu erneuern.

į

Ľ

5

Josue sprach unter Anderem zum Bolke: Zeugen seid ihr gegen euch, daß ihr selbst euch den Ewigen erwählet ihm zu dienen; und ste sprachen: Wir sind Zeugen. Und nun schaffet weg die fremden Götter, die in eurer Mitte, und neiget euer Gerz zu dem Ewigen, dem Gotte Israels. Und das Bolk sprach zu Josue: "Dem Ewigen unserm Gotte wollen wir dienen und seiner Stimme gehorchen: Und Josue schloß einen Bund mit dem Volke an diesem Tage" (24, 22 ff.).

So übergab also Josue dem Bolke als Lebensaufgabe die doppelte Pflicht, dem Glauben an Gott getreue Folge zu geben und Kampf zu führen gegen jenes Heidenthum, welches ringsum dem israelitischen Glauben widersprach. Damit dieser Beruf durch eine feste Norm gesordnet wäre, richtete Josue kurz vor seinem Tode \*\*) ein Denkmal für die äußerliche Erinnerung auf, schrieb aber auch den Bund, welchen das Bolk mit Gott erneuert hatte, als verbindende Sayung \*\*\*) nieder

<sup>&</sup>quot;) "Und bie Sohne Rubens und bie Sohne Gabs nannten ben Altar (Beuge), benn: ein Beuge ift er zwifchen uns, bag ber Ewige Gott ift." Jof. 22, 34.

<sup>\*\*)</sup> Josue ftarb 110 Jahre alt und wurde in Thimnath Serah begraben. Rach Jos. Antiq. V. 1. 29. stand berselbe 25 Jahre an der Spite der israelitischen Nation. Ebenso Eusedius praep. evang. X. c. 10. Augustinus, de civ. Dei 1. XVIII. c. 11., mit welchem Laftantius übereinstimmt, Divin. inst. l. 4. c. 5., nimmt 27 Jahre an.

<sup>&</sup>quot;") 30f. 24, 25. פון משפט און און אפן. Babba kamma זי Mischnah c. 7.

§ 7. fol. אַטְּ. Lateinisch bei Calmet zu 30f. 24, 29.

und zwar im Gesetzbuche Gottes. Dieses Buch bildete baher mit dem von Josue Riedergeschriebenen eine Quelle des Rechtes und der Leitung. Es griff in das Thun und Lassen des Bolkes so sehr ein, daß eine Erwägung eben über dieses Buch hier ganz an seiner Stelle ist.

# R. XII. Über bie Bucher Mofis und bas Buch Jofue.

§. 1.

Die Bücher, welche man sehr häufig Pentateuch, d. h. das Buch von fünf Theilen nennt, \*) sind von Roses geschrieben; heißen also nicht bloß darum Bücher Moss, weil sie viel von demselben berichten, ungefähr wie das Buch Job eben von Job erzählt, ohne von ihm verfaßt zu sein. Bis auf die neuere Zeit ist beinahe allgemein angenommen gewesen, daß niemand anderer der Verfasser dieses merkwürdigen Buches sei, als Woses. Seit ungefähr einem Jahrhundent ist diese Thatsache oft in Zweisel gezogen; was aber nur Veranlassung zur Bestätigung der Autorschaft Rosis gegeben hat. Die Frage über

In der lateinischen Übersetzung sind die griechischen Bezeichnungen beibeshalten, nur 'AoiGuoi ist übersetzt, die fünf Bücker Moss heißen daher hier: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Der Name Bentateuch (rò xerrareuxor bibliov oder ή xerrareuxos biblos) lautet im hebräischen: רומשה הומשה סלפר חומשה סלפר חומשה סלפר שומשה סלפר שומשה הומשה של אומשה הומשה אומשה של אומשה הומשה של אומשה אומשה אומשה אומשה אומשה אומשה אומשה אומשה של אומשה או

<sup>\*)</sup> Die jüdische Benennung für das Ganze ist הורה, Thorah, Lehre, Geset.

Davon ist νόμος, welches Christus wiederholt im neuen Testamente gebraucht, die Übersehung. Die Eintheilung in fünf Bücher ist sehr alt, und auch natürlich, daher wohl als ursprünglich anzunehmen. Die Inden nennen die einzelnen Bücher nach den Anfangsworten: I. הוארה, II. אלה, ולהוא השכונה משבונה, III. אלה, IV. מברבר שבונה שלה, III. אלה, IV. מברבר שבונה שלה בוניאה. Daneben sommen aber auch theisweise Ramen vor, welche den Inhalt der einzelnen Bücher bezeichnen und mit der alten Benennung unter den griechisch redenden Juden übereinstimmen. I. (הואר) Assem. t. I. בלסססב, bei Bhilo έξαγωγή κισρού Assem. l. I. Bei den Rabbinen öftere שנונה הורה הקרבונות בעוניו בנונא ווו. בעינינאל בעיניאלה בוניאלה בעינינאל בעיניאלה בוניאלה בעיניאלה בעיניאלה בוניאלה בוניאלה בעיניאלה בעינ

÷

ŧ

L

ı.

ř.

ï

ï

Ø

ŕ

die Hertunft eines Bertes tann fich theils durch außere, theils durch innere Rengniffe und Grunde bestätigen, oder angreifen laffen. äußern Zeugniffe entscheiben am ficherften. Wenn Jemand aus innern Grunden noch soviel Unwahrscheinliches darin fande, daß der feelenvolle Dichter Petrarta zugleich der Berfaffer des Buches: De republica optime administranda fei, ober baß Boccaccio bas gelehrte Berf: De montibus, sylvis, fontibus, lacubus, fluminibus, stagnis seu paludibus, de nominibus maris liber und de genealogia deorum lib. XV. gefdrieben habe, und es fteht dennoch als Thatfache feft. Die Birklichkeit bat in der That etwas febr Gigenfinniges an fich: fie erlaubt fich zu bestehen, trop aller vorgefaßten Meinungen und trot aller Grubeleien. So in der Natur, fo in der Beschichte. außere Zeugniffe von binlanglicher Competenz einen Mann als Berfaffer eines Buches nennen, fo fteht die Autorschaft deffelben als Thatfache feft, fo lange fie nicht durch entgegenstebende Zeugniffe tann erschüttert werden. Wenn zu den außern Zeugniffen auch noch innere aus dem Buche felbit entnommene, bingutommen, fo entfteht der bochfte Grad von hiftorifcher Gewigheit über die Bertunft eines Buches: 1) Für Dofes, als Berfaffer bes Pentateuches, fprechen Die ftartften außern Beugniffe, welchen nicht ein einziges äußeres Beugniß abweichender Art hatte entgegen gehalten werden fonnen. 2) überdieß wird Mofes im Buche felbft als Berfaffer genannt und gegen diefes flare innere Beugniß konnen nur icheinbare Beweise aus dem Buche felbft aufgebracht werden.

#### §. 2.

Das bedeutendste äußere Zeugniß für die Autorschaft Mosts liegt in der unvordenklichen Annahme der jüdischen Nation, welche durch Christus bestätigt wurde. So früh diese Bücher irgendwo genannt werden und so früh der Verfasser angegeben wird, tritt eben Moses als solcher auf und nie ein anderer. Dieses Zeugniß ist um so stärker, je mehr wir uns die innige Verbindung klar machen, welche zwischen diesem Buche und dem ganzen Leben des Volkes stattsand. Das Volk Istaal zeugt in seinem unvordenklichen Bewußtsein hinssichtlich der Autorschaft Mosis nicht über eine Thatsache, welche so nebenher geschehen wäre, sondern über eine solche, wovon alles Thun und Lassen in diesem Volke berührt wurde. — Das Gesammt-

bewußtsein Israels über diese Thatsache wird durch die biblischen Bücher außer dem Pentateuche theils unmittelbar und ausdrucklich, theils mittelbar bestätigt.

Im Buche Josue wird beutlich und wiederholt nicht bloß auf ein durch Moses gegebenes Gesetz Gottes, fondern auch auf das geschriebene Gesethuch Mofis Bezug genommen. Bo Josue am Ghal gemäß der von Moses gegebenen Borschrift (Deut. 27.) einen Altar baut, wird bemerkt, dieß fei geschehen: "Sowie Mofes der Rnecht bes Ewigen den Rindern Israel geboten, wie geschrieben fteht im Buche des Gesets Mosis" (3os. 8, 31.). \*) Bor dem Abschied vom Leben erinnert Josue das Bolf: "Und ihr follt ftandhaft fein, zu beobachten und zu thun alles, mas geschrieben fteht im Buche des Gefetes Mofis" (30f. 23, 6. Bgl. 1, 8. 24, 26.). Bie Josue nicht fterben will, ohne vorher das Volk zur Beobachtung des mosaischen Gesethuches ermahnt zu haben, fo feiert David den Eingang zur ewigen Rube damit, daß er seinen Nachfolger ermahnt: "Beobachte Die Borschrift bes Ewigen beines Gottes, daß bu mandelft auf feinen Begen, be obachteft seine Satungen, seine Gebote und Rechte und Reugniffe, wie es geschrieben ift im Gefete Dofie" (1 Ron. 2, 3.).

Ein Jahrhundert später nehmen die Missi regii des Königs Josfaphat bei ihren Untersuchungsreisen im Lande das Buch des Gesetses des Ewigen mit sich (2 Chr. 17, 9.). Obwohl hier Moses nicht ausbrücklich genannt ist und, an und für sich betrachtet, die Stelle nm aussagt, damals wäre ein Buch des göttlichen Gesetses die Norm der Gerichte gewesen, so ist doch damit von dem Borhandensein des mosaischen Gesetsbuches Zeugniß gegeben, indem das Buch des göttlichen Gesetzes, welches in Israel beobachtet wurde, früher schon als Werk Mosis bezeichnet war und seitdem nie einem andern Betrsasser Jugeschrieben wurde. So wechselt auch bei Josue der Ausdruck: Gesetzbuch Gottes (24, 26.) mit: Gesetzbuch Mosis (23, 6.).

In der Geschichte der Könige Jojada (2 Chron. 23, 18.) und Amazia (2 Kön. 14, 6. 2 Chron. 25, 4.) wird das geschriebene Geset Mosis erwähnt und unter Ezechias erscheint das göttliche Geset theils als Gesethuch des Ewigen (2 Kön. 17, 37.), theils als Geseth Mosis (2 Chron. 30, 16.), und zwar als geschriebenes (2 Chr. 30, 5.).

ככתוב בספר תורת משה (\*

§. 3.

15

Z

đ

ď.

3

E:

î.ı

ű

Ţ.

I i

r

ű

į

í

ſ

t

i

!

In Diefen lettern, eben angeführten Fallen ift indeg das Gefetbuch Mofis nicht in dem Grade von den angeführten Reprafentanten älterer Zeit berudfichtigt, als vom Geschichtschreiber. Anders ift es mit der Erwähnung beffelben zur Beit des Ronigs Jofias. Sier trat der Bentateuch auf eine Beise hervor, welche felbst den sonft wortkargen Berfaffer der Bucher der Ronige genothigt bat, einen ausführlichen Bericht darüber zu erstatten (2 Kon. 22.), womit die spätere Erzählung in der Chronit fast buchstäblich übereinstimmt (2 Chr. 34.). Es wird nämlich hier erzählt, wie unter Jofias (622 v. Chr.) das Befetbuch Mofis fei gefunden worden und wie diefer Fund Auffehen erregt und gewirkt habe. Der hergang war dieser. Bei einer Tempelreparatur, welche der genannte Ronig vornehmen ließ, fand der Priefter Helfia, mahrscheinlich der Bater des Bropheten Jeremias, in einem verstecten Schranke oder irgend verborgenen Behältniffe ein altes Exemplar des mosaischen Gesethuches, vielleicht von der Sand Mosts felbft. \*) Diefer Fund ichien fo merkwürdig, daß der Briefter glaubte, derfelbe könne auch den König interessiren. Er übergab also die handschrift dem Sofer Schafan, beffen Sohn Abikam wir später in ebenso freundschaftlicher Beziehung zum Propheten Jeremias finden, wie noch fpater ben Entel von Schafan und Sohn bes Abitam, ben chaldaischen Statthalter Gebalja. Diefer Sofer Schafan zeigte bem Rönige die Merkwürdigkeit und las ihm — ob zufällig oder aus abfichtlicher Bahl, ift nicht gefagt — aus dem Deuteronomium gerade jene Stellen vor, in welchen der schwerfte Fluch auf Bernachläßigung des göttlichen Gesetzes gelegt war. Unter den Drohungen kommen auch folde vor, welche eine Berbannung aus dem Lande der Auserwählung in fich schloken. Diese Stellen berührten bas Bemuth bes Königs um fo mehr, da er durch einen schönen Berbefferungseifer neues Glud in Israel grunden wollte. Er ließ die Prophetin Sulda über die Anwendbarkeit jener Drohungen auf die Begenwart fragen; worauf diese erklarte, jest sei allerdings die Zeit gekommen, da jene Drohungen eintreten mußten (2 Ron. 22, 16 ff.). — Es ift auffallend, wie man in dieser Erzählung die Rachricht von der Entstehung

<sup>\*)</sup> Mehrere haben ben Ausbrud ber Chronif: מפר תורת יהוה ביד משה fo verstanden. Indessen tann ביך auch auf תורה bezogen werden.

bes Pentateuches mit gefunden Ginnen finden tonnte. \*) 3ft es nicht natürlich, daß die mufte Zeit des Borgangers von Jofias, nämlich des abgöttischen Manasses, welcher ein halbes Jahrhundert hindurch regierte, das gottliche Gefet in Bergeffenheit brachte? psychologische Bunder mußte man annehmen, wenn man nach einer folden Zeit fogar ben König mit bem Inhalte bes Gefegbuches ohne weiters vertraut benken murbe? Richts ift natürlicher, als daß biefer Ronig fo nach Urt ber Fürften, welche nach einer Zeit religiöser Ber kommenheit etwas gut machen und doch nicht übertrieben icheinen möchten, nur durch irgend eine auffallende Mahnung tonnte für ein tieferes Eingreifen bestimmt werben. Reinesfalls ift in Diefer Ergab lung irgend eine Möglichkeit gegeben, an eine Abfaffung des Bentateuches in jener Beit zu benten. Überdieß burgt ber Charafter jenn Bersonen, welche bei jenem Ereigniß betheiligt erscheinen, fur bas Fernesein jeder unlautern Ginmischung. Insbesondere ift zu berud. fichtigen, daß damals der Prophet Jeremias icon feine bobere Gew dung erhalten batte. Das Ereigniß fiel nämlich im achtzehnten Jahre des Jofias vor (2 Kon. 22, 3.), Jeremias erhielt aber (Jer. 1, 2) im dreizehnten Jahre des Joffas, obwohl noch fehr jung, die propho tische Sendung, also fünf Jahre vor jenem Ereigniß. Er stand mit den dabei betheiligten Personen in der oben angedeuteten Beise in Berührung und ift jedenfalls fur den Bentateuch als das von Gott burch Moses gegebene Gesethuch eingetreten. Sein Leben voll Leiden ift ein binreichender Beweis dafür, daß er in einer fo mich tigen Sache nicht tauschen wollte, seine Stellung burgt dafür, daß er kein Getäuschter mar. Die gange Thatigkeit des Bropheten Jeremias fest ein langes Rampfen des mosaischen Gesetzes gegen die Leiden schaften des Boltes voraus; die ganze Erscheinung und Birtfamteit des Bropbeten will sagen: Die von Moses gegebene Gesetzgebung ift fo migbraucht vom Bolte, daß Gott demfelben auch die Bortheile ent ziehen will, welche damit zusammenhängen. Solche Rlagen find nur nach langem Borberbestehen diefes Gesetzes möglich (f. Jer. 2, 2. 11, 7.).

<sup>\*)</sup> Man erwäge bie Augerung bes Konige Joffas 2 (4) Kon. 22, 13.: "Groß ift ber Grimm bes Ewigen ... weil unfere Bater nicht gebort haben auf bie Borte biefes Buches, alles zu thun, was barin ges fdrieben ift."

#### §. 4.

Bir können hier die Zeugenschaft beifugen, welche der Bentateuch der Samaritaner für das Borhandensein des mofaischen Gefegbuches lange vor dem Exile ablegt. Die Samariter erkennen nur den Bentateuch und zum Theile das Buch Josue als kanonisch an. Die Ausschließung aller übrigen Bucher des alten Testamentes aus ihrem Canon läßt fich nur aus dem Beftreben ertlaren, von den Juden nichts anzunehmen, was erft nach der Absonderung Samaria's von Judaa entstand. Der Grund zu dieser Absonderung wurde unmittels bar nach Salomoh's Tod, also fast 1000 Jahre vor Christus gelegt. Nach der Zerftörung Samaria's durch Nebutadnezar (722 v. Chr.) erneuerte fich der Gegensat dadurch, daß die affprischen Ronige beidnische Colonisten in's ehemalige Samaria festen, worunter fich die Cuthaer auszeichneten. Obwohl die hiedurch entstandene Mischlings. bevolkerung von Samaria theilweise die mahre Religion aufrecht erhielt, wurde doch daneben ausländischer Gögendienft getrieben und fo ber 3wiespalt mit Judaa erneuert. Rach bem Exile verschwand ber Bobendienst unter ben Samaritern gang, fie munichten fogar am Tempelbau der heimgekehrten Juden Theil zu nehmen; als aber Diefes verweigert murde, grundete fich der haß zwischen beiden Nationen immer tiefer. Erhöht murde die Spannung dadurch, daß ein judischer Briefter am Ende der Perferherrschaft (um 330 v. Chr.) nach Samaria übergieng und dort auf Garifim einen eigenen Tempel baute. ftart auf biefes bin der haß zwischen Juden und Samaritern mar, können die Worte Strachs bezeugen (um 300 v. Chr.): "Zwei Rationen find meiner Seele verhaft und die dritte ift fein Bolf. Die Da figen auf bem Berge Seir, die Philifter und das unfinnige Bolt, welches zu Sichem wohnt" (Sir. 50, 28. oder 33.). Als Johannes Hyrkanus ben Tempel auf Garifim zerftorte (Jos. Antiq. 13, 9. 1.), wurde die Feindschaft noch mehr gefteigert. Bir fennen ihre Starte in der folgenden Zeit ichon aus den Evangelien. Diefe Stellung der Samaritaner ben Juden gegenüber muß berudfichtigt werden, um bas Borhandenfein des Pentateuches bei ihnen als Zeugniß für die Autorschaft Mosts gehörig zu murdigen. Allerdings konnen wir nicht nachweisen, daß die Samaritaner ben Pentateuch icon lange vor bem Exile hatten. Nur die Schrift, deren fie fich bedienen und in welcher ibre Exemplare vom Pentateuch gefdrieben find, fpricht dafur, daß sie dieses Buch schon vor dem Exile hatten, d. h. zu einer Zeit, als die affyrische Schrift nicht eingeführt war. Aber die Ausschließung aller prophetischen Schriften, welche seit Salomoh von den Juden in den Canon aufgenommen wurden, beweist, daß nach ihrer Überzeugung die Annahme des Pentateuches keine Hingebung an die Autorität der Juden seit der Trennung in sich schließt, daß also der Pentateuch vor Salomoh dagewesen sei.

Solche Zeugnisse haben wir für das Borhandensein des Pentateuchs vor dem Exile.

Im Exile beruft fich Daniel (9, 11 ff.) in seinem Gebete auf das geschriebene Geset Mosts und zur Zeit der Wiederbelebung der israelitischen Bolkseinheit erscheint Esra als gewandter Forscher im Gesetz Wosts. \*)

An der Existenz des Pentateuchs in der spätern Zeit und an der Überzeugung der folgenden Jahrhunderte bis Christus von der Autor schaft Mosis zweifelt niemand. Christus selbst giebt nicht nur bon der Ansicht der Juden seiner Zeit über den Bentateuch und die übrigen Bucher Zeugniß: "Forschet in der Schrift, denn ihr meinet in ihr das ewige Leben zu haben" (Soh. 5, 39.), sondern er bestätigt fie auch durch sein eigenes Urtheil. "Es ist einer, der euch verklagt, Mofes, auf welchen ihr hoffet. Burdet ihr nämlich dem Mofes glauben, so wurdet ihr auch mir glauben, benn von mir hat et geschrieben." "Da ihr aber feinen Schriften nicht glaubet, wie werdet ihr meinen Worten glauben?" (Joh. 5, 45 f.) "Ich fagt euch, himmel und Erde werden eber vergeben, als daß nur ein Tupf, lein oder Strichlein vom Gesetze unerfüllt bleibe" (Matth. 5, 18.). "Sie haben Mofes und die Propheten, fie follen nur diese boren" (Lut. 16, 29.). "Sabt ihr nicht im Buche Mofis gelefen, was ihm Gott beim Dornbusche fagte?" (Mark. 12, 26.) "Run fleng er an von Moses und allen Propheten und erflärte ihnen alle Schriftftellen, die auf ihn deuteten" (Luf. 24, 27.) \*\*)

ל) בחור מהיר בתור מ (4. Géra 7, 6.

<sup>\*\*)</sup> Die Anführung der Bucher Moss bei heidnischen Autoren fann als Coo der allgemeinen Uberzeugung des Judenthums angesehen werden. Hettins hat in seiner Demonstratio evangelica, Francos. 1722., viele heidnische Schrististeller als Zeugen über Moses angeführt; leiber nicht heidel genug. Bon den sechs Duzenden, die er S. 50 ff. nennt, möchte etwa ein Duzend die Brobe aushalten.

#### §. 5.

Diefe außern Beugniffe fur die Achtheit des Bentateuchs werden von einem innern, aus dem Buche felbft geschöpften in einer Beife unterftutt, bergleichen wir selten bei irgend einem auch noch fo anerfannten Werke finden. Rämlich es wird nicht nur da und bort im Berlaufe ber mit Mofes gleichzeitigen Geschichte gesagt, daß er biefen oder jenen Theil geschrieben habe und auf gottlichen Befehl ichreiben mußte (Erod. 17, 14. 24, 4. 7. Bgl. 34, 27 f. Deut. 1, 5. 4, 8. 28, 58. 17, 18 ff.), fondern am Schluffe des Ganzen wird bemertt (Deuteron. 31, 9.): "Und Mofes fcrieb diefe Gefetgebung (Thorah) und gab fie den Prieftern, den Gohnen Levis." "Und es gefchab, als Mofes vollendet hatte, die Borte biefer Gefetgebung auf ein Buch ju schreiben bis zu ihrem Ende, da gebot Mofes ben Leviten . . . Rehmet Dieses Buch der Gesetzgebung und leget es jur Seite der Bundeslade des Ewigen eures Gottes und es bleibe daselbst gegen dich als Zeuge" (Deut. 31, 24 f.). Diefe Stelle fpricht junachft auf's deutlichfte aus, daß nach dem Inhalte des Buches felbst Mofes als Berfaffer des Ganzen angesehen sein wolle. Am Schluffe der fünf Bucher ift diese Berficherung viel gewichtiger, als wenn fie am Anfange ober in ber Mitte vorlame.' Das Deuteronomium tann für fich nicht als Gefetsgebung angesehen werden, es bezeichnet fich felbst als Erläuterung, \*) als Biederholung derfelben. Nur im Zusammenhang mit ben frühern drei Buchern fann Diefes fünfte Buch: Die Gefetgebung beigen. \*\*) Die Genefis ift vom Erodus nicht ablösbar. So zeugt also jene Stelle für die Autorschaft Mofis hinfichtlich des Ganzen, auch wenn das Deuteronomium besonders aufbewahrt worden sein follte. Diefelbe giebt uns aber zugleich fehr wichtige Aufklärungen darüber, wie es gekommen fei, daß von dem Buche der mosaischen Gesetgebung im Berlaufe der israelitischen Geschichte nicht noch ofter die Rede fei, als wir oben nachweisen konnten. Die Bucher Mofis waren von Anfang an nicht bestimmt, ein Boltsbuch zu werden, obwohl das Deuteronomium geeignet gewesen ware, als Lajenbibel zu dienen; fie find dem Clerus anvertraut und zwar junachft, um als Beugniß wider die Gunden des Bolfes zu gelten. Das Bolt wird nirgends angewiesen, die

<sup>\*)</sup> Dent. 1, 5. הואיל משה כאר

<sup>\*\*)</sup> Deut. 17, 19. ?

Bücher Mosts zu lesen, wohl aber zu hören. Insbesondere soll am Lauberhüttenseste eines jeden Sabbathjahres eine große seierliche Borslesung aus diesen Büchern stattsinden (Deut. 31, 10.). Nur dem Könige wird es zur Pflicht gemacht, eine Abschrift der Thorah zu haben,\*) die er sich von den Priestern nehmen soll. Darum kann man in der nächsten Geschichte des Bolkes Israel nur mittelbare Beziehungen auf den Pentateuch, nämlich zunächst auf das in demselben enthaltene Geset häusig zu sinden, erwarten.

#### §. 6.

Solche mittelbare Beziehungen auf den Pentateuch in der Geschichte und den Büchern des hebräischen Bolkes nach Moses sinden sich wirklich sehr häusig. Sie dienen dazu, die oben angeführten unmittelbaren zu ergänzen. Es zeigen sich von Josue bis auf die Waklabäer zahlreiche, ja unzählige Beweise für das Borhandensein eines religiösen und politischen Gesetzes, welches mit dem im Pentateuche geschilderten vollkommen übereinstimmt.

Allerdings finden sich daneben auch Thatsachen, welche im Widersspruche damit stehen. Allein so wenig aus der Thatsache vom Berkause mancher Kirchenämter unter Kaiser Heinrich IV. hervorgeht, damals hätten noch keine kirchlichen Canonen gegen die Simonie existirt, ebenso wenig läßt sich aus dem Borkommen z. B. vom Gögendienst unter und nach Salomoh schließen, daß damals die mosaischen Gesetze gegen den Gögendienst nicht existirt haben.

Diese negativen Spuren können nur beweisen, daß jenes Geset manchmal den Leidenschaften weichen mußte, vorausgesetzt, daß sich positive Spuren zeigen, und bergleichen finden fich in Menge.

Es zeigt sich aber nicht bloß thatsächlich ein solches Gesetz gültig in Israel, welches mit dem im Pentatenche enthaltenen übereinstimmt, sondern dasselbe wird öfters als Gesetz Gottes dargestellt und durch Moses vermittelt gedacht (Jos. 4, 14. 11, 20 u. s. w. Richt. 3, 4 sf. 2 Kön. 21, 7 f. u. s. w.). So oft ein Vermittler des Gesetzes Gottes genannt wird, ist es Woses und nie ein anderer. Die Geschichte Israels ist also ein Zeuge dafür, daß das in Israel herrschende, mit dem Pentateuch übereinstimmende Gesetz von Gott durch Moses gegeben sei. Fügt man hinzu, daß so oft irgend ein geschriebenes

<sup>\*)</sup> Deut. 17, 18. Bielleicht nur bas Deuteron.

Gesetz in Israel auf einen Autor zuruckgeführt wird, eben nur Moses genannt ist, so erhebt sich dieser mittelbare Beweis zu einem unmittelbaren, oder geht vielmehr in jenen über, welchen wir zuerst gesetzt haben.

#### §. 7.

Diesen äußern und innern, mittelbaren und unmittelbaren Beweisen für die Achtheit des Pentateuchs und die Autorschaft Mosis konnte nicht ein einziger äußerer Grund entgegengestellt werden. Rie ist der Pentateuch im Alterthume einem andern Berfasser zugeschrieben worden, als eben dem Propheten Woses. Alle Einwürfe, welche gegen Moses als Berfasser erhoben wurden, sind immer aus dem Buche selbst entnommen, wie schon oben bemerkt wurde. Sie lassen sich auf solgende Punkte reduciren.

#### §. 8. A.

Es finden sich im Bentateuch Biederholungen; daraus wurde geschlossen, Moses könne nicht der Berfasser sein. Ber sagt uns aber, daß Moses, wenn er Bücher schrieb, keine Biederholungen machen konnte? Selbst solche Biederholungen, die wir nicht zu rechtfertigen vermöchten, würden nicht das Geringste gegen die Autorschaft Mosis beweisen. Allein wir vermögen diese Biederholungen, welche im Pentateuch vorkommen, wohl zu rechtfertigen.

- a) Bor allem ist es klar, daß ein Biedervorkommen von Gesetzen und Erzählungen im Deuteronomium nicht störend sein könne, indem dieses Buch eben die Schlußbetrachtung, die populäre Recapitus lation der Gesetzebung enthält.
- b) Öfters entsteht dadurch eine Wiederholung, daß zuerst der Auftrag, eine Sache zu veranstalten und dann die Ausführung desselben dargestellt ist. So ist es bei der Schilderung der Stiftshütte. Zuerst wird der Auftrag zu ihrer Erbauung so genau ertheilt, daß er eine vollsommene Beschreibung aller ihrer Theile enthält und dann wird in der Erzählung von ihrer wirklichen Errichtung eine ebenso genaue, manchmal wörtlich mit der ersten übereinstimmende zweite Schilderung eingeslochten (Exod. 25—27. 36, 8—38. Exod. 28, 4—43. 39, 1—32.).

Diese Erscheinung steht mit der Autorschaft Wosis um so weniger im Widerspruche, als wir überhaupt im Alterthume die Sitte finden,

bei Erzählungen von Aufträgen den Inhalt von diesen sowohl bei der Ertheilung als Erfüllung ausgesprochen zu finden. So im Somer, so in den hebräischen Schriften außer dem Pentateuche. Diese Wiedersholungen find im Grunde nur ausführliche, nach unserm Gefühle übersstüffig breite Schilderungen eines und desselben Faktums.

c) Anders ift es, wenn ein und daffelbe Faftum zweimal berichtet wird. Es muß in ben meiften Fallen, welche bie moderne Rritif geltend gemacht, gegen die Identitat abnlicher Fatta Broteft eingelegt werden. Es icheint in der neuesten deutschen Rritit der Bibel von manchen als Gefet angenommen zu werden, daß That fachen, die etwas Ahnliches haben, immer als eine und diefelbe ju So wurde im neuen Testamente die Erzählung von rechnen feien. zwei Brodvermehrungen fo genommen, daß wir darin nur zwei etwas abweichende Darftellungen eines und beffelben Greigniffes hatten. \*) Um diefes Berfahren der Kritif billigen ju tonnen, mußte uns ber Grundsatz feststehen: "Eine Art von Thatsachen, namentlich von Bundern kann nur einmal vorkommen; was einmal in irgend einer Form geschehen ift, kann nicht ein zweites Dal in abnlicher Form geschehen fein." Benn biefe gedankenlofe Boransfetung richtig mare, bann ließe fich annehmen, daß eine Erzählung, worin ein ähnliches Rattum wie in einer frühern vortame, nur fagenhafte Nachbildung von jener fei.

Bir muffen aber vielmehr anerkennen, daß zwei von einem Schriftssteller erzählte Begebenheiten, trop ihrer Ahnlichkeit, doch verschiedene Thatsachen sein können und wirklich als solche anerkannt werden muffen, sobald Zeit, Ort oder die Bersonen verschieden find.

So erzählt der Pentateuch, daß Moses unmittelbar nach dem Auszuge aus Egypten (Exod. 17, 5.) und dann wieder am Ende der 40jährigen Wanderung (Num. 20, 8.) Wasser aus einem Felsen hervorgerusen habe. Die zweite Erzählung ist von manchen als sagenhafte Nachbildung der ersten genommen worden, und doch war für das nachgewachsene Geschlecht, welches Moses von Kades Barnea aus nach Canaan führen wollte, eine erneuerte Wundergabe ganz in derselben Weise Bedürfniß, wie bei der ersten Generation, welche durch's rothe Weer gezogen war. Ähnlich verhält es sich mit den wiedersholten Volkszählungen.

<sup>\*)</sup> S. bagegen: Matih. 16, 9. Mart. 8, 19., wo Chriftus feine Junger ausbrud: lich an bie wunderbare Sattigung bei zwei verschiebenen Gelegenheiten erinnert.

Bei ber Bieberholung von Gefegen muß vor allem berudfichtigt werden, daß der Bentateuch und insbesondere die brei mittlern Bucher Exodus, Levitifus und Numeri, nicht ein Spftem des finaitischen Gefetes, sondern eine Darftellung beffelben nach feiner ge-Schichtlichen Entstehung enthalten und geben wollen. menfcblichen Gefengebungen finden wir Bestätigungen und theilweise oder gange Biederhalungen eines und beffelben Gefetes. faische Gesetzgebung ift wohl von Gott ausgegangen, aber für die Menschen. Derfelbe Gott, welcher Die Ratur in einer ichonen Ordnung, aber nicht in der Ordnung eines wohlspftematifirten Naturaliencabinets fortbesteben beißt, bat auch seine Offenbarung am Sinai und in der Bufte in einer fconen Ordnung, obwohl nicht in einer linealen, pedantischen mitgetheilt. Wenn ein Geset, von welchem früher ichon einmal die Rede war, fpater wieder vortommt, fo geschieht es meiftens nur, um es ju ergangen, von einer neuen Seite ju beleuchten und damit ein anderes ju ftupen. Bollfommene Biederholungen find felten und laffen fich durch gefchichtliche Beranlaffungen binlanglich rechtfertigen.

Der Umstand, daß der Pentateuch die mosaische Gesetzgebung in ihrem geschichtlichen Berlaufe darstellt, erklärt viele Erscheinungen, welche störend wären, sobald wir den Maaßstab eines legislativen Systemes anlegen würden. Indessen würden wir die Absicht des Berfassers verkennen, wenn wir andererseits den Maaßstab einer Volksgeschichte anlegten.

#### §. 9. B.

Die Lücken, welche sich in der geschichtlichen Darstellung des Pentateuchs sinden, lassen sich hinlänglich durch die deutlich hervortretende Absicht des Verfassers erklären. Er will die Führung Gottes zur Heranbildung des israelitischen Volkes zeigen; darum verwendet er auf das Leben Abrahams vierzehn Kapitel (Genes. 12—25.) während dem vierhundertjährigen Ausenthalte der Kinder Israels in Egypten bis auf Woses nur ein Vers gewidmet ist (Exod. 1, 7.). Ohne Zweisel war das Leben des in Egypten heranwachsenden Hebräervolkes an solchen Thatsachen, welche der Verfasser ausschließlich berücksichtigen wollte, seer. Ein Chronikenschreiber oder ein Novellist hätte wahrscheinlich in jenem Abschnitte des israelitischen Volkslebens Stoff genug gefunden, während der Geschichtschreiber der

Offenbarung Gottes wahrscheinlich dort nichts für ihn Taugliches entdeckte. So ist es mit dem Leben des Volkes in der Wüste. Dritthalb Bücher (Exod. 3 — Numeri 19.) werden auf die Geschichte des Auszuges, des Aufenthaltes am Sinai und des Versuches der Einwanderung in Canaan verwendet; also auf Ereignisse, welche in den ersten zwei Jahren sich begaben. Anderthalb Bücher (Rumeri 20 — Deut. Ende) beschäftigen sich mit den Unternehmungen im letzten Jahre. Über die 37 oder gegen 38 Jahre, welche dazwischen liegen, sind dagegen im Ganzen kaum ein Paar Duzend Verse aufzutreiben. Die Übergehung dieser Zeit könnte aber nur dann ein wirklicher Einwurf gegen die Autorschaft Wosis sein, wenn gezeigt würde, daß die Ereignisse dieser Zwischenzeit in ebenso naher Beziehung zum Zwecke des Schriftstellers gestanden haben, wie die wirklich berichteten.

#### §. 10. C.

Ernftlicher find jene Einwurfe, welche fich auf Biderfpruche Gie laffen fich auf folgende Claffen gurudführen: 1) Erscheinungen im Inhalte bes Bentateuchs, welche uns nothigen, auf mehrere Berfaffer zu fchließen. Benn es wirklich folche Erscheinungen gabe, fo tonnte Dofes wenigstens nicht den gangen Bentateuch verfaßt haben. 2) Erscheinungen, welche schlechtweg mit der Perfon Mofis, als Berfaffer, unvereinbar find. Außerdem können gegenseitige Bidersprüche unter verschiedenen Stellen untereinander auf verschiedene Beife ausgebeutet werden. Dan tann aus folden Biderfpruchen fchließen, daß die Stellen, worin fie fich finden, von verschiedenen Berfaffern herrühren. So aufgefaßt wurde diefer Fall in die erfte, oben angeführte, Claffe von Biderfpruchen gehören. Dan tann aber auch von der Boraussehung ausgeben, daß der Bentatench das Bert Gines Autors fei und fo kommt man, falls eine zweite Boraussetzung gultig ift, nämlich daß Dofes tein Buch habe fchreiben tonnen, worin Biderspruche vorkommen, ju dem Schluffe, der Bentateuch tonne nicht das Bert Mofis fein. Bill man endlich, mit Befeitigung besonderer Rudfichten, Dofes für fabig halten, fich felbft zu widersprechen, so wurde das Borkommen wirklicher Widersprüche der Kritik eben nur den Troft gewähren, daß der Bentateuch feines Seiligenscheines beraubt In jedem Kalle murben Biderfpruche, von was immer fur einer Art, der unter gläubigen Christen und Israeliten gleich aultigen Berehrung gegen die Bucher Mosis großen Gintrag thun.

licher Beise wifen fie fich bei näherer Prüfung ohne Schwierigs keit auf.

#### §. 11.

1) Biderfpruche gegen die Annahme Gines Berfaffers des a) Dahin gehören vor allem die Spuren einer be-Bentateuchs. fondern Clohims - und Jehovah - Urfunde. Es ift beobachtet worden, daß in manchen Theilen des Pentateuches fludweife nur der Name Elohim, in andern Stellen ausschließlich Jehovah fich finde. Daraus fcblog man auf verschiedene Berfaffer Diefer Stude, man nannte ben Einen Clohisten und den andern Jehovisten. Die Thatsache ift richtig, wenigstens was die Genefis betrifft, obwohl fich nur gang am Anfange in Studen von bedeutendem Umfange einerfeits ein ausschließlicher Gebrauch von Clobim, andererfeits von Jehovah nachweisen läßt. \*) Allein die Folgerungen, welche die Kritit vielfältig aus diefer Thatfache gezogen hat, waren großentheils unbegrundet. Das Natürliche ware gewesen, über diese Namen querft den Bentateuch felbst zu fragen. Sier erfahren wir, daß der Name Jehovah (Jahu) erst dem Moses am Dornbusche geoffenbart wurde (Erod. 3, 14.). Es wird spater ausdrudlich gefagt: "Dem Abraham, Ifaat und Jatob bin ich er-Schienen als El (Gott), Schaddai (Allgenugender), aber mit dem Namen Jehovah (Jahu, der Ewige) habe ich mich ihnen nicht bekannt gemacht" (bas. 6, 3.). Der Name El oder Elohim ift eine allgemeinere Bezeichnung Gottes, welche auch die Beiden handhaben und die schon vor Moses vorhanden war. Jehovah (Jahu) aber ist eine gang befondere, durch Mofes tund gewordene. Mofes felbit, und wer nach ihm unter ben Sebraern fchrieb, tonnte von dem Namen Jahu Gebrauch machen, oder nicht. Ein und derfelbe Schriftfteller fann aus befondern Rudfichten hier den besondern Namen Gottes (Jahu), anderwarts irgend eine von den allgemeinern Bezeichnungen anwenden.

| *)     | Elohim.                | Jehovah, Jehovah   |
|--------|------------------------|--------------------|
| Genef. | 1, 1-2, 3.             | Genef. 2, 4-3, 24. |
| *      | 5, 1—32. (boch B. 29.) | " <b>4.</b>        |
| "      | 6, 9-22.               | " 6, 1 — 8.        |
| "      | <b>7</b> , 11—16.      | " 7, 1—5.          |
| "      | 8, 1-19.               | " 7, 6—10.         |
| "      | 9, 1—17.               | " 8, 20 — 22.      |
|        |                        | 11 1 0             |

Elohim.

Birtlich läßt fich an vielen Stellen nachweisen, daß der Rame Globim eber dort vorkommt, wo Gott in dem allgemeinern Berhaltniffe des Schöpfers jur Schöpfung, Jahu bingegen, wo er als fich durch das Bort oder dutch Geheimniffe offenbarender erscheint. \*) Doch giebt es viele Stellen, in welchen beide Namen ohne ficher nachweisbaren Grund abwechseln (f. Genef. 9, 8. Elohim; R. 11. Jehovah; 2, 19. Zehovah). Dieg ift befonders von Exodus an der Fall, alfo in jenen Buchern, welche das von Mofes felbft Erlebte darftellen. Sieraus lagt fich nicht mehr als diefes ichließen, daß Mofes feit der Offenbarung des Ramens Jahu ober Jehovah fich des Bortheils bedient habe, Diefen Namen zur deutlichen Bezeichnung des mahren Gottes anzuwenden, fo oft ibm der altere Name Elobim nicht bestimmt genug ichien. Die Genefis insbesondere betrifft, fo liegt nichts naber, als Da, wo ber Name Sabu vorkommt, die überarbeitende Sand Mofis anquerkennen, bingegen da, wo Elohim fteht, entweder unverarbeitete Refte alter Überlieferungen anzunehmen, oder ju benten, Mofes babe abfichtlich neben dem Namen Jahu da und dort den allgemeinern Elohim gesett. Wie aber hieraus ein Beweis gegen die Autorschaft Mofis gewonnen werden konne, ift nicht einzuseben, ba in Beziehung auf die Benefis von jeher vorausgesett murde, Moses habe Materialien b) Eine andere Berschiedenheit besteht darin, daß die Statte der großen Offenbarung in der Bufte nach dem Deuteronomium Goreb, bingegen nach den frühern Buchern größtentheils Sinai beißt. eben der Umstand, daß bereits in Erodus diese Ortlichkeit (33, 6. Bgl. 3, 1. 17, 6.) mitunter Horeb genannt wird, bebt den vermeintlichen Biderspruch. Soreb scheint der Gesammtname für alle drei Gipfel des Berges der Offenbarung, Sinai der Rame fur die mittlere Sohe zu sein. Da Moses bei der Abfaffung des Deuteronomium dem Sinai ferner war, als bei ben Thatfachen ber frühern Bucher, fo ift der allgemeine Name Horeb in jenem angemeffen. c) Wenn die Priefter im Deuteronomium Leviten, oder Leviten-Priefter genannt werden, fo ift damit keineswegs eine von den frühern Buchern abweichende Anschauung über die hierarchie ausgesprochen. Dadurch, daß im Deuteronomium auch die Priefter öfters schlechtweg Leviten genannt werden,

<sup>\*)</sup> Schon Pardes Rimmonim weiet ben Namen Elohim mehr ber ichopferischen, Jehovah ber erlofenben, lehrenben, heilenben Thatigfeit Gottes zu. Cabbal. den. I. S. 101 und 398.

ift die Überordnung der eigentlichen Priefter über die Leviten im engern Sinne nicht geläugnet, obwohl der Unterschied bier nicht bervorgehoben wird. Es war im Deuteronomium Grund vorhanden, denfelben unerwähnt zu laffen. Es handelte fich hier lediglich darum, die Lajen an ihre Pflichten gegen den ganzen Clerus zu erinnern. Benn ein tatholischer Schriftsteller vom Clerus eines Landes spricht und darunter den Bischof so gut, wie den geringsten Subdiaton versteht, so will er damit den Unterschied des Ranges, welcher zwischen beiden stattfindet, nicht laugnen. Ein und berfelbe Schriftsteller fann, wenn er den Bischof den Lajen gegenüberstellen will, ihn unter dem Namen Clerus mitverfteben. d) Einer der bedeutendsten scheinbaren Bibersprüche zeigt fich zwischen Deut. 10. und Rumeri 33. erfteren Stelle ftirbt Aaron in Moferah im letten Jahre des Buges, während nach der andern die Israeliten im zweiten Jahre nach dem Muszuge Moferah berührt haben mußten. Ferner fteht Moferah in Deut. 10. nach Bne Jakon, mabrend es Rum. 33. vor demfelben erscheint. Allein welchen Grund haben wir anzunehmen, daß an beiden Stellen von Einem und demfelben Buge die Rede fei? Entweder ift von einem Fluchtzuge die Rede, welcher wegen der Bestrafung des Gögendienstes bei bem goldenen Ralbe ftattfand (Egod. 32, 28.) und der Tod Aarons ift moralisch zu deuten (vgl. Deut. 9, 20.), oder es ift mit mehrern Rabbinen ein ähnlicher Fluchtzug am Ende des 39ften Jahres zu verstehen. \*)

į

1.

ľ

1

Schwierige Stellen find kein Grund, auf unversöhnliche Widersprüche und von diesen auf Unächtheit des Buches zu schließen, worin fie vorkommen.

#### §. 12.

2) Erscheinungen im Pentateuche, welche unmittelbar der Meinung widersprechen sollen, daß Moses der Verfasser dieses Werkes sei. a) Sehr schwach und beinahe ganz aufgegeben ist der Einwurf, daß von Moses in der dritten Person die Rede sei. Man erinnere sich an die Commentarien von Casar. b) Die Ehrentitel, welche Moses im Pentateuche erhält, sind nicht der Art, daß sie Moses nicht zur

<sup>\*)</sup> Raschi zu Deut. 10. Moses ben Nachman ed. Venet. 1545. f. 137. c. 1. Bechai, ed. Cracov. 1610. f. 214. c. 4. Nicol. Lyranus folgt ihnen. Bgl. Archiv für theologische Literatur. 1843. S. 313.

# 182 IV. Moses. R. 12. Achtheit bes Bentateuches.

Rechtfertigung gegen manchen niedrigen Argwohn tann felbft niedergeschrieben haben. So wird (Rumeri 12, 7.) der Ausspruch Gottes: "Mein Diener Rofes bewährt fich getreu in meinem Saufe," ben revolutionaren, hochmuthigen Bestrebungen, welche fich im Bolfe rührten, entgegengestellt. Wenn Erod. 11, 3. bemerkt wird, Dofes sei im Lande Egypten hochansehnlich gewesen, so wird eben nur ein Beispiel von der Ummandlung der Egyptier gegeben. Die Berficherung, (Rum. 12, 3.), Mofes war der Geplagtefte unter den Menfchen, ift ficher kein großes Gelbitlob; wenn aber auch überfett wird: "ber Sanftefte," so liegt nur eine Berwahrung barin. Bas endlich Deut. 34, 10. steht, rührt ebenso wenig von Moses ber, wie überhaupt der Soluf. c) Dag die Sprache des Bentateuchs im Bangen als die felbe erscheint, wie die im Buche Esra, welches doch zweitausend Jahre nach Mofes geschrieben ift, tann nicht beweisen, daß der Bentatend nach Moses geschrieben sein muffe. Allerdings giebt es Sprachen, welche fich in wenigen Jahrhunderten febr fart verandern. vergleiche die Sprache im Nibelungenliede mit jener bei Tauler und diese wieder mit dem gegenwärtigen Sochdeutsch.) Aber andere haben während ungefähr taufend Jahren feine ftarfere Beranderung erlitten, als zwischen der Genefis und der Chronit fich zeigt. Dan vergleiche bas gegenwärtige Arabisch mit ber Sprache bes Roran, die Reden des heiligen Chrpsoftomus mit jenen des Demoftbenes. d) Biel bedeutender ift der Einwurf, daß fich Stellen im Bentateuch finden, welche geradezu zur Zeit Mofis nicht geschrieben sein können und nothwendig aus einem fpatern Schriftsteller angehören muffen. \*) 1) Rach Deut. 3, 11. wurde das Bettgestell des Königs Da von Bafan als Merkwürdigkeit gezeigt. 2) Rach Deut. 3, 14. beißen Städte Bafans noch bis auf diesen Tag havoth Jair, von Jair, einem Manne aus Manaffe, welcher im letten Sabre des Lebens Mosis jenes Gebiet erhielt. — Diese Anmerkungen nehmen wir für das, als was fie auf den erften Blid erfcheinen, als Gloffen, fo gut wie 3) mehrere archäologische Bemerkungen, wie Egod. 16, 33. über die Dauer des Genuffes vom Manna, über den Berth eines alten Epha oder Setel Num. 3, 47. 18, 16. u. f. w. \*\*) 4) Auch

<sup>\*)</sup> Bgl. Belte, Nachmosaifches im Bentatenche. 1841.

<sup>\*\*)</sup> Es giebt auch folche Gloffen, welchen jebe Beziehung auf eine bestimmte Beit fehlt, 3. B. Erob. 7, 11. Bgl. 1 Sam. 18, 18.

die Setzung solcher geographischer Namen, welche später, als Moses, herrschend wurden, aber auch verständlicher waren, als die alten, können auf Rechnung desselben Einstusses gesetzt werden, welcher der Deutlichkeit wegen Glossen herbeisührte. Ich wüßte kein altes Werk in ungebundener Rede, welches dem Schicksale entgangen wäre, da und dort durch eine Glosse vermehrt oder durch irgend eine Abanderung zu Gunsten der Deutlichkeit verändert zu werden.

Kein Bernünftiger wird aus dem Umstande, daß im Buche Cicero's de natura deorum Glossen vorkommen, den Schluß ziehen, das ganze Werk sei dadurch verdächtig. Wie viele Glossen zeigen sich bei orientalischen Schriftstellern! Wenn man z. B. den gedruckten Text von Sadi's Gulistan, od. Gentius oder Semelet, mit Handschriften vergleicht, wie viele Zusätze erläuternder oder schmückender Art zeigen sich da! In der Übersetzung des Olearius sind am Schlusse des ersten Buches sogar zwei Erzählungen angehängt, in deren erster Schah Abbas, in der zweiten Schah Sest handelt. Und doch wird niemand behaupten wollen, das Gulistan sei ein unächtes Werk. Ebenso ist es mit dem Moreh Reduchim des Maimonides, wenn man die alte italienische Ausgabe z. B. mit Cod. hebr. monac. n. 99. vergleicht.

Gloffen können die Achtheit eines Berkes nicht beeintrachtigen, wenn nur folche furze Bemerkungen darunter verftanden und dafür angeseben werden, welche einen dunkeln Ausdruck erläutern, oder eine gelegentliche Notiz beifügen. Daffelbe gilt von der Umwandlung eines ältern, weniger verftandlichen Ramens in einen fpatern, leichter ver-3ch begreife gar nicht, wie manche Bertheidiger der Achtbeit des Bentateuchs fich dagegen ftrauben tonnten, dergleichen Bufate oder Beranderungen anzunehmen. Selbst wenn die Liederbruchstude Rum. 21. und das Königsregister Genes. 36, 31 ff. spatere Buthat waren, wurde die Achtheit des Gangen nicht leiden. Die größte Burgichaft, welche wir fur die Achtheit des Bentateuches haben, das unvordenkliche Gesammtbewußtsein des israelitischen Bolfes weist uns nicht bloß auf Moses als Verfaffer, sondern auch auf Esta als Erneuerer des Pentateuches nach dem Exile bin, fo daß der beilige hieronpmus fagen konnte: Sive Mosen dicere volueris auctorem Pentateuchi, sive Esram ejusdem instauratorem, non recuso.

#### §. 13.

Die Frage über das Buch Josue, welches dem Pentateuche als Anhang dient und das als Urkunde über die Bertheilung des Landes von höchster Wichtigkeit für das ganze Bolk sein mußte, ist sehr einfach. Wir haben zunächst einen innern Beweis dafür, daß Josue selbst dem Hauptbestandtheile nach der Verkasser davon sei. Nämlich am Schlusse (K. 24.) wird erzählt, wie Josue vor seinem Tode eine große Bolksversammlung in Sichem gehalten und dem Bolke ein seiers liches Gelübde abgenommen habe, daß es sich der Gnade Gottes, welche in der ganzen bisherigen Führung ihnen durch Josue war vor Augen gestellt worden, würdig machen wolle. Nach der Schließung dieses Bundes heißt es: "Und Josue schrieb diese Dinge (debarim) in das Buch des Gesess Gottes" (24, 26.).

Allerdings läßt fich fragen, ob wir unter diefen "Dingen" die gange Geschichte Josues zu verstehen haben, aber die Aufschreibung des abschließenden Ereigniffes fest jene der frühern voraus. Sollten wir aber auch im gegenwärtigen Buche Josue nicht mehr die unveranderte Riederschreibung des Nachfolgers Mofis haben, fo ift doch jene Stelle eine Burgichaft bafur, bag Schriften von Josue vorlagen. \*) Es finden fich allerdings einzelne Spuren von einer spatern Beit. Dahin ift zu rechnen a) ber Ausbrud: R. 5, 9. "Bis auf ben heutigen Tag." Ebenso 7, 26. (13, 13.) 14, 14. 15, 63. 16, 20. \*\*) b) Die Erwähnung des Zuges der Daniten an den Libanon, web cher nach Josue's Tode flattfand (19, 47. vgl. Jud. 18.). Allein Diefe gloffenartigen Rotizen, welche wegfallen können, ohne ben Bufammenhang zu ftoren, ftogen die Autorichaft Josue's fur's Gange nicht um. Jedenfalls ift das Buch vor Davids Zeit geschrieben, benn nach Jos. 15, 63. hat der Jebufiter Jerusalem noch bis zur Stunde Bekanntlich vertrieb aber David die Jebufiter aus Jerusalem. Man kann nun freilich fagen, auch diefe Notiz fei gloffenartig, fie erlaube also nicht, auf bas Alter bes gangen Buches zu schließen. Allerdings muß jugegeben werden, daß jene Bemerkung fich in nichts

<sup>\*)</sup> Bgl. R. 5, 1., wo Josue in ber erften Person von fich fpricht.

<sup>\*\*)</sup> Inbeffen feben wir 3. B. 22, 3. 17. in ber Rebe Josues bei folden Dingen, ble wahrend feiner Lebenszeit eingetreten find, ben Ausbruck gebraucht, baß fie fortbesteben "bis auf biefen Zag".

von glossenartigen Zusätzen unterscheidet. Allein niemand macht Glossen zu einem Buche, welches noch nicht existirt. Wenn eine Glosse nicht nach einer gewissen Periode geschrieben sein kann, so muß nothwendig auch das Werk, dem sie einverleibt ist, im Ganzen noch weiter zurückzudatiren sein. Also jedenfalls vor David ist dieses Buch im Wesent-lichen in jene Form gebracht, in welcher wir es haben. Vielleicht hat Samuel die letzte Hand angelegt. \*)

#### §. 14.

Auch das Borhandensein des Buches Josue bei den Samaritanern spricht für das hohe Alter desselben. Allerdings ist es sehr stark interpolirt und vermehrt, indem es zur Basis für die ganze alte Geschichte der Samaritaner gemacht wurde; was wir jetzt besser beurtheilen können als früher, da die meisten Gelehrten sich mit einer Inhaltsübersicht begnügen mußten, während wir jetzt das ganze Werk in der Urschrift mit Übersetzung und Commentar vor uns haben. (Chronicon Samaritanum, arabico conscriptum, cui titulus est Liber Josuae. Ed. Th. G. J. Juynboll. Lugd. Bat. 1848. 4. Der gegenwärtigen, unter mohammedanischen und andern Einssüssen mannigsach ausgeschmücken und arabisch geschriebenen Chronik liegt eine ältere samaritanische Recension zu Grunde. S. Juynboll. S. 72 ff.)

ţ

Ĉ

<sup>\*)</sup> Einige geographische Namen, welche nach bem Gebrauche ber fpatern Beit gewählt find, konnen ju gar keinem Schluffe für bas Alter bes Buches selbst berechtigen. Der Name: "Gebirg Jerael" ift übrigens nicht zu ben fpatern zu rechnen.

# 186 IV. Mofes. R. 12. Über bas Buch Josue.

Bugleich beweist aber auch der interpolirte Juftand des Buches Josue, daß die Samaritaner darin nicht eine unantastbare göttliche Urkunde sahen, wie im Pentateuche, welcher, einzelne Barianten abgerechnet, ganz denselben Text darbietet, wie der judische.

Früh muß also hinsichtlich der Bücher Mosis jener Grundsat berrschend gewesen sein, welchen Flavius Josephus für alle zu seiner Zeit durch Propheten als heilige Schriften erklärten Werke ausspricht:

"Es ist augenscheinlich, auf welche Art wir den eigenen (vorher bezeichneten) Schriften Glauben schenken. Denn obwohl so lange Zeit verslossen ist, hat doch niemand gewagt, etwas hinzuzusezen, oder etwas davon wegzunehmen oder daran zu verändern. Bielmehr ist es sogleich von der Geburt an allen Juden eingeimpst, sie für Gottestehre zu halten und darauf zu bestehen und dafür mit Freuden zu sterben, wenn es nöthig wäre."\*)

<sup>\*)</sup> Jos. contr. Ap. I. 7. vgl. Euseb. H. E. l. 10. p. 103. Der Termin, von welchem Josephus ausgeht, wenn er sagt: trotbem, baß so lange Beit verflossen sei, habe niemand gewagt zu mehren, ober zu mindern, ober zu anbern, ift in Beziehung auf alle Bucher außer bem Pentateuch bie Beit Esra's, vielleicht auch für ben Pentateuch. Bgl. Deut. 4, 1. 13, 1.

# Fünfter Abschnitt.

Kampf der mosaischen Offenbarung mit der phonizischbabylonischen Religion. Von Josue bis Chrus.

#### R. I. Die Reit ber Richter.

A. Der heidnische Ginfluß der Canaaniter.

#### . §. 1.

Es würde uns unbegreissich bleiben, wie die Israeliten den Sieg über die Heere der Canaaniter leichter gewannen, als über deren heidnische Religion, wenn wir uns nicht soviel als möglich in die ganze Erscheinung jenes Heidenthums zurückversetzen würden. Wir können uns zwar kein ganz vollständiges Bild von der Religion der Canaaniter und der andern Bölker zwischen dem Nil und Euphrat machen; aber doch ist uns in der Bibel selbst und in den spätern Nachrichten von Griechen und Kömern so viel davon erhalten, daß wir die Grundzüge derselben mit ziemlicher Sicherheit erkennen. Die hierauf bezüglichen Belehrungen aus dem Alterthume sind so sleißig zusammengestellt,\*) daß über den Einsluß dieses Systems ein Urtheil sicher und leicht zu fällen ist. Folgende fünf Momente fassen die hauptsächlichsten Reize zusammen, wodurch die Religion der Phönizier, Sprier und Babylonier den Israeliten in der Art gefährlich wurde, wie wir es im Laufe von ungefähr 900 Jahren sehen werden.

#### §. 2.

Das alte Seidenthum Canaans war zunächst dadurch reizend, daß es mit einer reichen Fulle vorgeblicher Geheimwissenschaft den

<sup>\*)</sup> Die Forschungen von Selden de diis Syris, London 1617, von Munter über bie Religion ber Babylonier und Karthager, find revibirt und erweitert in ben bereits oben angeführten: Untersuchungen über bie Religion und Gott: beiten ber Bhonizier. Bon Dr. F. C. Movers. Bonn 1841.

Borwit des Menschen zu befriedigen schien und die Phantafte mit einer unabsehbaren Menge von Gauckelbildern beluftigte. einem Zauberspiegel wurden dem Menfchen die geheimnifvollen Faden gezeigt, welche Leben von den Sternen zu den Pflanzen und von Diefen zu den Thieren leiten; das Geheimniß der Mannigfaltigkeit in ber Natur ichien fich vor der Lehre von den Rraften der Steine und Baume zu enthullen und die Gegensate hienieden durch bie Lehre von einem himmlifden Gegenfat zwischen Stern und Stern, zwischen Gottheit und Gottheit aufzuklaren. Gegenüber diefem glanzenden Rram fcillernder Gaben vorgeblicher Offenbarung im Beidenthum war die mofaische Offenbarung arm; fle beantwortete nur wenige Fragen des Borwipes, fie begnügte fich, lebendigen Glauben an einen Gott zu grunden, von welchem allein die Löfung aller Fragen über die geheimnisvolle Belt der Rrafte erwartet werden fonnte, der aber zu geiftig mar, um die verwöhnten Buniche einer lufternen Phantafte zu befriedigen. ner bot das Beidenthum und vorzüglich jenes, welches die Israeliten junachft umgab, die reichlichfte Gelegenheit jur Ubung mannigfachen Die Meinung, fich der Krafte der Natur auf mube-Aberglaubens. lose Beise bemächtigen, durch irgend welche Borte oder Bewegungen Die Elemente fich dienstbar machen zu konnen, mußte einen um fo verführerischeren Reiz ausüben, je schwieriger es ber Sinnlichkeit mar, Die vorzüglichste Wirfung der achten Offenbarung zu würdigen.

Die Bäume wurden durch Zauberkunst für die dem canaanitischen Aberglauben Ergebenen zu Dolmetschern der Zukunft, die Stimme der Bögel, das Schreien der Hausthiere wurde zur klaren Göttersprache; die Elemente erhielten gewissermaßen eine Seele, im Anistern der Flamme sprach das Feuer, im Rieseln der Quelle das Wasser, im Zug der Wolken die Luft zum Menschen, selbst die stumme Erde kam in heiligen Höhen dem Menschen bedeutsam entgegen. Durch Knotenknüpsen, Zeichenschreiben, Pfeilesteden, wie durch Liebestränke konnte in das Geschick anderer Menschen eingegriffen werden; einzelne Theile von Menschen oder Thieren, wie Haare, Nägel, bauten Wunderbrücken, um dem langsamen Lause der Natur vorzüglich im Zerstören stolz voranzueilen.

Ein drittes Moment bildete die geistig-sinnliche Befriedigung, welche der Gögendienst in seinen Festen und Opfern darbot. Namentlich war der Gult bes Adonis (Thammus) und jener der phonizischen Benus (Astarte) durch alles ausgezeichnet, was die Sinne einnehmen

Eine fehr zahlreiche höhere und niedere Priefterschaft biente fann. Diefem Gogendienfte, um ihm bei Festzugen und andern Feierlichkeiten Glang und Ansehen zu verleihen. Als viertes Reizmittel, dem ficher eine nicht geringe Rraft zugeschrieben werden darf, muß der Dienft ber Bolluft betrachtet werden, welcher vielfach und zwar ohne Schen mit dem Gögendienfte vereint war. Schaaren von Madchen murben für den Dienft der Benus an den bedeutenden Tempeln der Raturgöttin unterhalten; \*) und außerdem war unter dem Bormande der Götterverehrung noch mancher Gebrauch eingeführt, welcher die tiefste Entfittlichung des abergläubischen Boltes ausdrückte, aber auch ein ftarkes Band der Anhanglichkeit an das Reich Dieses Bahnes bilbete. \*\*) Bir begreifen fo die bis jum Edel wiederholten Ausbrude ber Propheten von der Unzucht der heidnischen Israeliten; immerhin mag damit öfters nur bildlich ausgesprochen fein, daß das Bolf 36rael, mit welchem fich Gott brautlich verlobt, ja verehlicht habe, ibm durch Unglaube und Aberglaube untreu geworden fei; aber die Schilderungen von der Bublerei der Jeraeliten in ihrem Gögendienfte find zu grell, zu oft wiederholt und andererseits tritt im phonizisch-babylonischen Götzendienste gerade dieses Moment zu sehr hervor, als daß wir die Beziehung hierauf in den Reden der Propheten verkennen Jedenfalls bildete die Ungebundenheit der Sitten im Rreife ber canaanitischen Götterverehrung ficher eine machtige Bersuchung für Endlich aber waren felbst die bluttriefenden Beihungen und die Menschenopfer, die wir oben als die Sauptverschuldung der canaanitischen Stamme erkannt haben, auch ein Reiz und vielleicht der ftartfte. Wer fich einmal dem Aberglauben bingegeben und zugleich der Ausschweifung gehuldigt hat, für den giebt es auch eine blutige Wolluft ber Selbstzerftorung und bes Mordes.

į

Ī

3

i

Die wollüstigsten Tyrannen sind auch die grausamsten gewesen. So sinden wir mit der dionpflichen Lärmlust bei den Festen der syrischen Naturgöttin auch die Blutbegeisterung abergläubischer Jünglinge zur Selbstverstümmelung. Neben diesem Reiz der verwüsteten Natur ist ein zweiter in Anschlag zu bringen, welcher aus dem Rampse des

<sup>\*)</sup> Sie heißen in der Schrift קרשות Geweihte.

<sup>\*\*)</sup> Db bie mannlichen hierodulen קרשים auch zu einem ahnlichen Zwede bienten, wie die קרשות, oder ob fie durch Selbstverstümmelung Eunuchen waren, also basselbe, was die Galli der magna dea, ift nicht von Erheblichkeit.

beffern Grundwefens im Menschen gegen das Bewußtsein schwerer Sould zu erklaren ift. Je fcwerer Die Rlage Des Gewiffens, besto größer der Drang ju großen Bugubungen. Die sonstige Berirrung in beidnischer Ausschweifung vorausgesett, tonnte selbst der mahre Glaube an die Nothwendigkeit einer Suhne für jede Schuld die erfoutterte Seele ju Menichenopfern ju treiben icheinen, wenigstens ju Selbstopfern. Endlich konnten Die Menschenopfer und jene blutigen Tanze und Orgien, womit canaanitische Feierlichkeiten öfters ausgeftattet waren, als ein Mittel erscheinen, ben Born ber beleibigten Bötter zu befanftigen. Go übten Furcht und Soffnung ihren mach tigen Ginfluß aus, um die Menschenopfer munschenswerth zu machen, \*) und so ift es zu erklaren, daß die Israeliten eine mahre Leidenschaft ju haben ichienen, ihre Rinder bem glübenden Moloch zu opfern. \*\*) Diese Opfer waren gleichsam ein schwindelnder Abgrund, wer ihm mit bereits eingenommenen Sinnen nahte, fturzte auch fehr leicht hinein.

#### §. 3

Im gangen Berlaufe ber Epoche ber Richter tritt Gin beidnisches Syftem gegen die Religion Jeraels auf, das wir das phonizisch babylonische nennen können; es ist indes verschieden, nach der verschiedenen Auffaffung bei den einzelnen Nationen, welche zwischen Ril und Euphrat wohnten. Indem der Reihe nach die bedeutendsten dieser Böllerschaften fich Canaans zu bemächtigen suchten, so rieb fic nach und nach diefes ganze Beidenthum an Israel. Die erfte beidnische Invasion gieng von weiter Ferne aus. Bie jur Zeit Abrahams Fürften vom Euphratlande in Canaan einfielen, fo übte einige Zeit nach Josues Tode Cuschan Rischathaim, König von Mesopotamien (Aram Naharajim), tyrannische Gewalt über Jerael aus (3, 8.). Spater traten an die Stelle diefer fremden Bedruder nabere, auf der Oftseite die Moabiter und westlich die Philister. Noch tiefer griff die herrschaft der nördlichen Canaander ein, etwa 150 Jahre nach Josues Tode. Ebenfo fühlbar murbe die Herrschaft eines großen friegerischen Nomadenvolkes, welches fich aus der arabischen Bufte nach Palästina wendete, die Midjaniten. Als diese fremden Feinde

<sup>\*)</sup> S. bas Beifpiel vom Konige von Moab 2 Kon. 3, 27.

<sup>\*\*)</sup> Das Opfern ber Kinder ift nicht zu verwechseln mit bem Durchfuhren burch's Feuer (תעבור באשו). Letteres war eine aberglaubische Ceremonie, welche bem Kinde nüten follte. Das Feuer sollte ihm allerlei bose Ginftuffe wegreinigen.

verjagt waren, erhoben sich die Ammoniter von Often, die Philister aber von Westen. Die letztern Feinde erstarkten immer mehr — 150 Jahre lang, von etwa 1200 v. Chr. bis 1050 blieben sie in einer seindlichen und zugleich meistens siegreichen Stellung gegen die Israeliten.

### B. Sendung der Richter.

#### §. 4.

So stand also den Jsraeliten ein mächtiger Einfluß fremder Bölker gegenüber, welcher zunächst ihre Religion und damit auch ihre Nationalität bedrohte.

Š

ı

1

i

Sie unterlagen diesem Einstusse oft und mußten ihm unterliegen, da alle Stämme, besonders die nördlichen, stark mit heidnischen Urbewohnern Canaans gemischt blieben, wie uns sogleich das erste Kapitel des Buches der Richter näher auseinandersett. Gemischte Ehen gegen den Buchstaben und Geist des mosaischen Gesetzes waren die natürliche Folge dieses Zusammenwohnens (3, 6.) und daraus entstand Theilnahme am canaanitischen Gözendienste. "Und die Kinder Israels thaten das Böse in den Augen des Ewigen und vergaben den Ewigen ihren Gott und dienten den Baalim und den Aschrot" (3, 7.). "Und die Kinder Israels suhren fort, das Böse in den Augen des Ewigen zu thun und sie dienten den Baalim und Aschrot und den Göttern von Sprien und den Göttern von Sidon und den Göttern Woabs und den Göttern der Pelischtim und verließen den Ewigen und dienten ihm nicht" (10, 6.).

Die Geschichte von ungefähr 400 Jahren, d. h. vom Tode Josues bis auf Samuel, vergegenwärtigt uns mehrfache Hingebung der Israeliten an die Religion bald dieser hald jener heidnischen Nachbarn. Wäre nicht mit der Annahme des Gößendienstes jedesmal die Auferlegung eines Joches schwerer Fremdenherrschaft verbunden gewesen, so würde nach dem Gange der reinmenschlichen Schicksale unsehlbar die Offenbarung vom Sinai jenen Einflüssen unterlegen sein. Glücklicher Weise lehrte der Druck der heidnischen Feinde die Israeliten um Erlösung beten, "die Kinder Israels schrieen zum Ewigen," und so war die Gotteshülse, die zunächst in Erweckung mächtiger Führer oder Richter bestand, nicht gewaltsam und ohne Mitwirkung des freien Verlangens des Boltes eingeführt. Die Erweckung der Richter stellt die Führung Gottes zur freien Durchbildung der Offenbarung in der

wildbewegten Beit des grobfinnlichen Einfluffes der alten Beiden-Religion dar.

Die Stellung und Macht dieser Richter war verschieden. Nicht Wahl, nicht Erbfolge führte sie zum Besitze ihrer Gewalt, sondern sie traten selbst auf, getrieben von Vaterlandsliebe und geführt vom Geiste Gottes; zum Theile durch bestimmte wunderbare Erscheinungen berusen. Ihre Bürde ist nicht erblich; Gideon verschmäht die ihm angebotene erbliche Königswürde (Richt. 8, 23.) und sein Sohn Abimelech kann die Anmaßung tyrannischer Gewalt nur kurz aufrecht halten (das. 9, 10.).

Ihre nächste Aufgabe war Sicherung des freien Bestehens der hebräischen Nation, dann auch Abwehr innerer Auslösung durch Schlichtung solcher Händel, welche die Einheit des Bolkes zu stören drohten. Ihre kriegerische Wirksamkeit galt der ganzen Nation, die mitunter zur Theilnahme am Kampse eingeladen worden war; doch traten wohl nie alle Stämme im Kampse gegen die Feinde auf; die Fälle, welche uns näher geschildert sind, zeigen uns nur einen oder zwei Stämme unmittelbar thätig, doch erhält Gideon von den Ephraimiten drohende Borwürse darüber, daß er sie nicht gerusen habe zum Kampse gegen Midjan (8, 1 ff.), und später entsteht sogar wegen Übergehung beim Kampse ein Krieg zwischen den Bewohnern von Ephraim und Gilead, welcher mit solchem Rachdrucke geführt wurde, daß von Seiten der Ephraimiten 42,000 Mann sielen (12, 6.).

Indem das Auftreten aller friegerisch bedeutenden Richter zugleich als Abhülse einer durch Göpendienst herbeigeführten Unordnung dar gestellt ist, so mussen wir uns nach den Siegen der Richter immer auch eine Zeit der religiösen Erneuerung vorstellen.

#### §. 5.

Man darf sich indeß nicht denken, daß der Einstuß der Richter so weit reichte, eine geordnete Verfassung aufrecht zu halten. Nur am Ansange dieser Zeit, unmittelbar nach dem Tode Josues, bestand jenes Collegium, welches Moses gebildet hatte und wovon wir in der letzen Zeit im Synedrium eine Wiederholung sinden (Richt. 21, 15.). Wie lange dasselbe fortbestanden habe, sagt die Schrift nicht; nur so viel bemerkt sie, die Zeit der Fortdauer dieses hohen Mathes sei eine lange und gesegnete gewesen, indem die Männer, welche an der Spisse des Volkes standen, "gesehen hatten jede große That des Ewigen, die er für Israel gethan" (2, 7.).

Indeß entnehmen wir ans dem Folgenden mit ziemlicher Sicherbeit, daß diese geordnete Regierung nicht über ein Menschenalter nach Josue gedauert habe: "Es entstand ein anderes Geschlecht, das nicht tannte den Ewigen und auch nicht die That, Die er für Israel gethan hatte" (Richt. 2, 10.). Nur der finnlich überwältigende Eindruck der Thatsachen der finaitischen Offenbarung hatte jene Singebung aller Einzelnen an einen gemeinsamen Gerichtshof berbeigeführt, welche wir am Anfange feben; durchgelebt und jum Bedurfniffe geworden, war diese einigende Form der Berfaffung so wenig, als die Offenbaruna felbit.

Sobald also die finnlich imponirende Nabe der Gottesthaten aufborte, machte fich die That des'Eigenwillens in der Berfplitterung der Macht kund.

Der Verfaffer des Buches der Richter kennzeichnet jene Beit mit den Borten: "In jenen Tagen war tein Konig in Jerael, ein Jeglicher that, mas gut war in seinen Augen" (Richt. 21, 25. Der lette Bers des gangen Buches). Ohne das Bindemittel der Religion wurden die Israeliten ohne Zweifel nach der Eroberung Canaans entweder als Nation erloschen fein, oder fie hatten fich in freie Stamme gersplittert, ungefähr wie die Beduinen. Auch die Richter wirkten auf Einigung der Nation vorzüglich nur durch die religiöse Seite ihrer Ericheinung.

Indeffen, wenn von Religion im Zeitalter der Richter Die Rede ift, fo muß man nicht erwarten, daß in diefen Jahrhunderten des Rauftrechtes die mosaische Lehre und Gesetgebung alles Leben durchdrungen habe. Die mosaische Offenbarung war dem Boden des israelitischen Bolfslebens anvertraut, wie bas Saamenforn dem Ader; es mußte verfinten im Boden, mußte gabren und icheinbar fterben bis es fproffen und Bluthen treiben konnte.

#### C. Religiöfer und fittlicher Zuftand des Bolfes.

Es ware eine kindische Borftellung, wenn man fich die Ausübung der Religion unter den Richtern ungefähr fo denken wurde, wie fie im Zeitalter Sillels, ein Menschenalter vor Chriftus, war. Das mos faische Gefet war vollständig gegeben, aber es war fehr natürlich, daß es noch lange nicht die Seele des Bolkslebens werden konnte.

dings fehlt es nicht an Zeugnissen von Beobachtung des mosaischen Gesetzes. Siloh, wo Josue die Stiftshütte mit der Bundeslade aufgestellt hatte (Jos. 18, 1. 8. 9. 10. 19, 55. 21, 2. 22, 9. 12.), und Bethel, wo sie zur Zeit des benjamitischen Bertisgungskrieges war, ist ein Einigungspunkt des Bolkes (20, 26. 21, 24.). In einer großen Angelegenheit des ganzen Bolkes wurde Pinehas, Sohn des Eleasar, Enkel Aarons, angegangen, Gott — durch das Ephod — zu befragen (Richt. 20, 27.).

In den folgenden wilden Zeiten tommen öftere Erinnerungen an Die Erlösung aus Egypten, und die Führung durch die Bufte vor. Nicht nur im Liede der Deborah wird die Befreiung Israels gefeiert (R. 5.), fondern es tritt vor Gibeon ein Prophet auf, welcher im Namen Gottes fagt: "Ich habe euch heraufgeführt aus Egypten und euch aus der Sflaverei gebracht" (6, 8.). Gideon hat durch bie Erzählung der Bater ebenfalls Renntnig von der Befreiung Egypten (6, 13.), und er will, daß das unmittelbare Rönigthum Bottes in Israel gelte (8, 23.). Jephte, obwohl ein rober Kriegsmann, zeigt eine fehr genaue Renntnig von den letten Ereigniffen des Buges Mofis (11, 15 ff.).. Ift auch beim Überblicke über Die fturmischen Rampfe jener Zeiten von religiösen Sandlungen wenig die Rede, so wird doch oft vom Gebete geredet, womit fich das bedrängte Bolf zu Gott gewendet habe (3, 9. 15. 4, 3. 10, 10.). Da auf Diefes Bebet Des Bolfes jum Theile eine Antwort Gottes erfolgte (10, 11.), so fann man dieses "Schreien" der Jeraeliten zu Gott nur von einem Bebete bei religiöfen Berfammlungen vor der Stiftsbutte verfteben, wo der Sobepriefter nach mosaischer Anordnung burch das Ephod Gott befragen fonnte.

Wir sehen zur Zeit Elis, von wo an ein neuer Berichterstatter auftritt, welcher anfangs vorzüglich das geistige Leben des Bolses berücksichtigt, die Andächtigen Israels zahlreich nach Siloh pilgern, um dort Opfer zu bringen, tropdem daß die Söhne Elis ihr priesterliches Amt greulich schändeten (1 Sam. 1 und 2.).

Einzelne Zeugnisse von Andacht sind das Gelübde von Zephte (11, 30 ff.), das freilich unüberlegt gemacht war, dann der Eltern des Simson, wonach dieser schon im Mutterschoose zum Nasiräer bestimmt wurde (13, 3 ff.), und endlich der Mutter Samuels (1 Sam. 1.).

Es fehlte alfo keineswegs am religiöfen Leben. Die Bunder im Leben Gideons und Simfons waren geeignet, diefe Funken von

Religiosität mehr anzusachen; namentlich die Engelserscheinungen, verbunden mit einer Berzehrung der Opfer durch Flammen vom Himmel (6, 21. 13, 20.) und die Befeuchtung und Trockenheit vom Bließe Sideons (6, 37 ff.).

Aber all dieß reichte nicht hin, eine durchdringende acht religiöse Bildung herbeizuführen. Reben den Äußerungen einer gesetzlichen Frömmigseit lief auch die einer verirrten her. Sogleich in der ersten Beit sehen wir einen Separatcult vor einem gegossenen Bilde zuerst in Ephraim, dann in der Daniten-Colonie am Libanon: "All die Tage, da das Haus Gottes in Siloh war" (18, 31.), und Gideon selbst machte sich eines ähnlichen Separatismus schuldig, indem er aus der reichen Beute der Midjaniter sich ein Ephod bereiten ließ (8, 27.).

#### §. 7

Wie das Bekenntniß der Religion und deren Kenntniß in jener Beit des robesten Rampfes unmöglich fich jur geiftigen Durchbildung ber Gotteserkenntniß fteigern konnte, fondern bei der Erinnerung an Die vorzüglichften Thaten der Offenbarung, beim Bittgebete in ber Roth und bei vorübergebenden geubten Gultusbandlungen fteben blieb. fo konnte auch die Sittlichkeit keinen hohen Grad der Ausbildung erreichen. Wir feben an niemanden aus Diefer Zeit eine bobere Sitt. lichfeit, als an den Richtern felbst, fie find der perfonliche Ausbruck des Außersten, was die Nation in Erstrebung eines gottgefälligen Bandels erreicht hat. Bir finden aber an ihnen nur Soldatentugenden. Indem der Gegensatz gegen den Billen Gottes fich in jener Beit vorzugeweise durch das Treiben der beidnischen Nachbarn Israels darftellte, mußte der Rampf mit diesen Feinden auch die Bingebung an den Billen Gottes, also die Frommigfeit darftellen. Der Krieg murde Religionssache, wenn nur im Allgemeinen die Abficht ausgesprochen war, die Widersacher der mabren Religion ju züchtigen. Der Ehrenname Gideons, Jerubbaal, d. h. Baals - Befampfer, drudt im Befentlichen die Tugend aller lobwürdigen Richter aus (6, 32.). Daß fich unter folden Umftanden an den Tugendvorbilbern diefer Zeit Lift, berbe Strenge, Racheluft und andere den Rrieg begleitende Fehler finden, darf nicht auffallen. Indem die Schrift diefelben ohne alle Berhullung zu erkennen giebt, erreicht fie ihre Abficht, und die wilde Gabrung jener Zeiten zu vergegenwartigen und uns ju fagen, mas es foftete, bis die gottliche Borfebung

die freie Einwilligung der Menschheit zur freien Überwindung des finftern Naturcultes führen tonnte. Dag in Diefen Zeiten Die ehlichen Berhaltniffe nicht febr geordnet waren, verfteht fich von felbft und wird uns durch Gideons Beispiel (8, 30.) und durch Simsons Leben (14, 20. 15, 2. 16, 1. 4.) vergegenwärtigt. Freilich ift manches im Leben bes lettern in abnlicher Beife zu deuten, wie viele Sandlungen im Leben fpaterer Propheten. Seine Geburt wird wunderbar angefündigt (13, 3 ff.), er genießt als Mafiraer (16, 17.) durch die fieben Loden feines freiwachsenden Saupthaares (16, 19.) übernatürliche Menschliche Lift und gottverliehene Rraft vereinigen fich in ibm fo, daß er wohl als deutliches Bild in Belbengeftalt von der Natur und dem Berufe des auserkorenen Bolles gelten kann. Diescs Bolt ift die Nachkommenschaft jenes Batriarchen, der den Doppelnamen Jakob und Ibrael führt. Der erstere weist auf menschliche Lift und Berichlagenheit, der lettere auf eine übermenschliche Rraft bin. Bas das Bolt Israel in feiner eigenen Klugheit unternimmt, läßt fich oft eben fo wenig mit den Gefegen des menfchlichen Rechtes vereinigen, als fich mit flugem Berftande jum Boraus beftimmen läßt, welche munderbare Thaten es in seiner übernatürlichen Bottesftarte ausführen werde.

Jedenfalls zeigt uns das Beispiel dieses herkulischen Nasiräers, mit welcher gewaltigen Derbheit der Sitten in jener Zeit die höchste damals erreichbare Religiosität vereindar war. In derselben Zeit tritt uns zwar in der Geschichte der Auth mancher zarte Zug aus einem freundlichen Stillleben mildernd vor die Angen, doch ist auch jene Handlung, welche alles entscheidet (Ruth 3, 7 st.), sehr derb.\*)

D. Schlußbemerkungen über die Dauer der Richter-Periode und das Buch der Richter.

### §. 8.

Die Dauer der Zeit der Richter läßt fich nicht genau bestimmen. Allerdings finden fich einzelne chronologische Bemerkungen in jenem

<sup>\*)</sup> Das Treiben bes ausgearteten Sohnes von Gibeon, Abimelech, welcher einen Theil ber Juben längere Beit thrannisitte (K. 9.), kann als eine vom Bolke verabscheute Sache die Zeit selbst eben so wenig charakterisiren, als ber Mord, welchen er auf einmal an siebenzig Brübern vollbrachte.

Buche, welches den Namen der Richter führt und ihre Geschichte darstellt, aber dieß reicht nicht hin, die ganze Zeitdauer mit Sicherheit zu berechnen. Folgende Überficht läßt die Hauptangaben überblicken:

ŗ

K

Ėt

1

'n:

N.

1 5

M

1

Ìť.

K

(il

i:

III.

Œ

II.

J.

, 1

C

å i

ıá

)

ľ.

1

ţ

ķ

1. Dienstbarkeit unter Cuschan Rischataim acht Jahre. Richt. 2, 7. 10. 3, 6 ff.

Der Richter Othniel schafft Ruhe auf vierzig Jahre. Das. 3, 9 ff.

- 11. Der Moabite Eglon tyrannisirt achtzehn Jahre. Das. 3, 12 ff. Ehud schafft Ruhe auf achtzig Jahre. Das. 3, 30. Samgar tödtet 600 Philister mit einem Ochsenstächel. Das. 3, 31.
- III. Die Canaaniter, besonders in Nordpalästina herrschen zwanzig Jahre. Das. 4, 3. Barak und Deborah schaffen Ruhe auf vierzig Jahre. Das. 5, 31.
- IV. Herrschaft des Bedninenvolles der Midjaniten fieben Jahre. Das. 6, 1 ff.

Gideons Heldenthaten bringen 40jährige Ruhe. Das. 8,-28. Despotismus von Abimelech, einem Sohne des Gideon. R. 9. Der Richter Thola diesseits und Jair jenseits des Jordans. Das. 10, 2. 3.

V. Druck der ostjordanischen Stämme durch die Ammoniter 300 Jahre nach Moses. Das. 11, 26. Dauer der ammonitischen Oberherrschaft achtzehn Jahre. Das. 10, 8.

Jephtes kune Heldenthaten. Er ist sechs Jahre lang Richter. Das. 12, 6. Rach ihm Ebsan sieben Jahre. Das. 12, 9 ff. Elon zehn Jahre. Das. 12, 11. Abdon zwölf Jahre. Das. 12, 12 ff.

VI. Übermacht der Philister. Simsons Abentheuer. R. 13. 14. 15. 16.

In diefe Beit fallt Ruthe Geschichte.

Eli leitet Jerael als Richter vierzig Jahre lang. Auf ihn folgt Samuel.

Wenn man nun die im Buche der Richter angegebene Zeitdauer der einzelnen Unterdrückungen und der Ruhe unter den Richtern aller Epochen bis auf Eli addirt, so erhält man die Summe von 390 Jahren. Diese Zahl kann aber nicht richtig sein; denn von Eli auf Samuel sind vierzig Jahre (1 Sam. 4, 18.); von Samuel auf David ebenfalls vierzig Jahre (? Akt. 13, 21.); von David auf Salomoh wieder vierzig Jahre (1 Kön. 2, 11.); von Salomoh's Thronbesteigung

bis jum Tempelbau find vier Jahre (1 Kon. 6, 1.). Bon dem Ausauge aus Egypten bis zur Bertheilung Canaans durch Josue find 46 Jahre verstrichen. Demnach hatten wir 550 Jahre vom Auszuge aus Egypten bis zum Bau des falomonischen Tempels. aber noch zwei Evochen gang übergangen, weil fich über dieselben in ber Schrift feine bestimmten Angaben finden, nämlich 1) die Reit von ber Bertheilung des Landes bis jum Tode Josues (im 110. Jahre feines Alters), 2) die Zeit vom Tode Josues bis zur Invasion Cuschan Rischataims. Die Regierung des noch von Moses eingesetten boben Rathes dauerte lange (Jud. 2, 7. Bgl. Joj. 24, 31. 23, Nimmt man jede dieser beiden Epochen ju 21 Jahren au, fo maren zwischen dem Auszuge aus Egypten und dem Tempelbau 592 Jahre Run haben wir in 1 Ron. 6, 1. eine chronologische Bestimmung, wonach vom Auszuge aus Egypten bis zum Tempelbau 480 Jahre verfloffen waren. Die große Berichiedenheit zwischen Diefer Angabe und dem Ergebniffe der obengenannten Einzelbestimmungen hat einige Gelehrte veranlaßt, die ebenangeführte Stelle im erften Buche der Rönige zu verändern und ftatt 480 Jahre, vielmehr 592 Jahre zu lefen. So schon Flavius Jos. (Antiq. 8, 3. 1. Anderwärts weicht er hievon wieder ab.) Biel einfacher ift es, fich an den Umftand zu balten, daß die oben aufgezählten Richter nicht durchaus nach, sonbern theilweise auch neben einander gemirkt haben. Dan bat fich also der Addition der einzelnen Daten zu enthalten und mit ungefahrer Bestimmung der Zeitdauer zu begnugen. Die Zeit der Richter ift eben auch dadurch von Seite ihrer Bermirrung gefennzeichnet, daß fie fich aller dronologischen Fixirung entzieht.

## §. 9.

Gleichwohl ist diese Zeit uns wichtig. Reine andere vergegenwärtigt uns klarer die langmuthige Liebe der göttlichen Führung. Darum ist uns auch das Buch der Richter von hoher Bedeutung. Es zerfällt in drei Theile.

I. R. 1—16. erzählt die Hauptthatsachen vom Tode Josues zu jenem von Simson. II. R. 17 und 18. trägt eine Geschichte aus der ersten Zeit nach dem Tode Josues vor. III. R. 19. 20. 21. erzählt ein anderes Ereigniß ebenfalls aus der ersten Zeit nach Josues Tode. Daß die beiden Thatsachen, welche R. 17 und 18. wie 19—21. erzählt werden, nicht an's Ende, sondern un den Ansang gehören, ist

nicht schwer zu erkennen. a) Nach R. 17 u. 18. sucht ein Theil der Daniten sich einen Wohnplat im nördlichen Palästina, weil das Gebiet des Stammes Dan zu klein ist. Solche Unentschiedenheit über die Heimath eines Stammes läßt sich nur in der ersten Zeit nach Josue denken. Ferner wird am Schlusse des R. 18. die Bemerkung gemacht, daß das fremdartige, abgöttische Heiligthum, welches die ausgewanderten Daniten am Libanon gründeten, geblieben sei: "Alle Tage, da das Haus Gottes in Siloh war," eine Bemerkung, die nicht begreislich wäre, wenn das Ereigniß an's Ende der Richterzeit gehörte.

- 1

;

:

:

b) Die zweite Erzählung von dem gegen den Stamm Benjamin geführten Bertilgungsfrieg (R. 19. 20. 21.) ift icon dadurch an den Anfang der Richterperiode gewiesen, daß in ihr der Hohepriefter Phinees oder Pinehas (20, 28.), der Enkel Aarons, als handelnd auftritt. feben wir am Ende der Richterperiode den Stamm Benjamin fo ftart, daß wir ichon aus diefem Grunde die Bertilgung des größten Theiles von ihm, wovon jenes Stud Bericht erstattet, viel fruber fegen Dhne Zweifel rubren beibe Stude (17-21.) von einem andern Berfaffer ber, als der Saupttheil des Buches. Diefer (R. 1-16.) ift wohl als Berk Samuels anzuerkennen; die rabbinische Tradition erklart diefen Bropheten fur den Berfaffer und wir haben keinen Grund, diefe Angabe zu bezweifeln. Die Anmerkung (1, 12.), daß der canaanitische Stamm der Jebufiter jur Beit des Berfaffers fich noch mit den Benjamiten in den Befit Jerusalems theile, nothigt uns jedenfalls, einen Verfaffer anzunehmen, welcher vor Davids Erhebung jum Ronige aller zwölf Stamme gelebt bat. - Bie fruh die genannten beiden Stude (17-21.) an den haupttheil des Buches angehangt wurden, lagt fich nicht bestimmen. Die Stelle 18, 30. nöthigt nicht zu der Annahme, daß das Stud nach dem Exile gefchrieben fei. Bal. 1 Sam. 4, 21. Auch der öfters wiederkehrende Ausdruck: "Damals war kein Rönig in Jerael" (17, 6. 18, 1. 19, 1. 21, 25.), läßt fich möglicher Beife mit einem Berfaffer vereinen, welcher Beitgenoffe Samuels mar, obichon zugegeben merden muß., daß diefe Art ju reden, einem Schriftsteller mitten in der Beit der Ronige natürlicher Bielleicht find diese Bemerkungen auf Rechnung eines spätern Schriftstellers zu schreiben, welcher jene alten Rachrichten burch ein Bagr beigeschriebene Borte flarer zu machen boffte.

# R. II. Die Konige.

A. Samuel, Übergang von den Richtern zu den Ronigen.

§. 1.

Etwa eilfbundert Jahre vor Christi Geburt befand fich das israe litische Bolf in der tiefften Erniedrigung. Seit hundert Jahren feufiten fie unter dem Joche ber Philister. Die fühnen Thaten Simsons mochten wohl Muth anregen und die Feinde mahnen, daß in Jerael noch nicht alle Seldenfraft erftorben fei, aber eine grundliche Abhulfe boten fie nicht. Die Israeliten hatten alles verloren, mas ein Bolf ftart und gludlich machen tann. Bas einft Deborah gefungen hatte: "Bahrhaftig, man entdectt feinen Schild und feine Lanze unter Bier zigtaufend in Israel" (Richt. 5, 8.), das hatte fich in diefer Beit Roch in der Zeit Sauls wird berichtet: neuerdings verwirklicht. "Ein Schmied fand fich aber nicht im ganzen Lande Jerael; bem Die Philister dachten: Sonft machen sich die Bebraer Schwert obn Spieß. Und gang Israel gieng hinab zu ben Philistern, ein Jeglicher seine Pflugschaar und seine Sichel und seine Axt und seinen Spaten schmieden zu laffen" (1 Sam. 13, 19.). Entsprechend Diesem äußern Berfall mar der Zustand der Religion. Bir finden um diese Zeit Eli, aus dem Geschlechte Ithamars als Hohenpriefter und Richter; \*) wenn auch nicht lafterhaft, doch so ungeistig, daß er ben Ausdruck frommer Innigkeit für einen Rausch anfieht (1 Sam. 1, 13.), gang nach der Art jener Seelenhirten, welche, weil fie felbft außerlich find, es am bequemften finden, das ganze innerliche Seelenleben mit dem Banne der Berachtung zu belegen. Borguglich aber erscheint et fehlerhaft in der Schwäche gegen seine Sohne, welche auf himmel schreiende Art das Vertrauen der Gläubigen am Beiligthum miß brauchen (1 Sam. 2, 12 ff.).

<sup>\*)</sup> Nachbem zwei Sohne Aarons, nämlich Nabab und Abihu, vor den Angen bes Baters gestorben waren, blieben ihm noch zwei: Eleazar und Ithamar. Ersterer war zur Zeit Josues Hohepriester, ihm folgte Pinehas sein Sohn. Wie statt ber altern Linie Eleazars die jungere von Ithamar zum hohen priesterthume kam, wissen wir nicht. 1 Sam. 2, 27 ff. wird ber jungern Linie der Berlust des hohen Amtes angekünbigt.

#### §. 2.

In dieser Zeit der trostlosen Verkommenheit bereitete Gott in der wunderbaren Führung Samuels eine Hüsse. Eine fromme Mutter ersteht ihn als Segen ihres lange unfruchtbaren Chestandes, er wird wunderbar gerusen und schon vom ersten Beginne seines Daseins an von Gott für seine außerordentliche Bestimmung vorbereitet. Er ist das Wertzeug einer Neubelebung und Vergeistigung Israels. Darum bietet seine von besonderem Gottesschuße geleitete Kindheit manchen Zug dar, worin wir das Borbild der Kindheit Christi erkennen. Der Lobgesang der Mutter Samuels (1 Sam. 2, 1 st.) ist das zum Theil wörtliche Muster des Lobgesanges der Mutter Christi (des Magnisstat). Er hatte den Beruf, im Kreise Israels eine Erlösung von innerem und äußerem Versalle zu vollbringen, welche das Vorbild der großen Erlösung Christi ist.

#### §. 3.

In feine Jugendzeit fällt jene Erhebung der Philister, bei welcher es ihnen fogar gelang, die Bundeslade mit fich fortzuführen. Die Gohne Eli's, welche wohl den Rampf im Zelde beffer verftanden, als die Satungen des Priefterthums, fielen durch das Schwert der Philifter, der greise Sobepriefter Eli fturzte vor Schreden ob der Trauerpost über die Brustwehr des Thores von Siloh. der Nation war ganz gelähmt. Die wegen auffallender Ahndungen \*) von den Philistern zuruckgegebene Bundeslade allein konnte die Bunden der Nation nicht beilen. Ja gerade der Umftand, daß diefelbe nicht mehr nach Siloh zurudfam, tonnte neue Beunruhigung bervorrufen, indem nun der einheitliche Sammelpunkt verschoben war. Gine neue Mitte mußte fur das geistige und politische Leben der Ration gesucht werden: "Gott verwarf das Belt zu Siloh, seine Wohnung, da er unter den Menschen gewohnt.... Er verwarf das Zelt Josephs und den Stamm Ephraims erfor er nicht" (Pf. 77, 60. 67.). In dieser Zeit des Überganges ftartte und einigte Samuel das Bolk nach außen und innen bis in David ber Stamm Juda ftatt Ephraim in die Mitte trat und Jerusalem jum geistigen Bol wurde, um den fich alle Intereffen des Bolfes bewegten.

<sup>\*)</sup> Percussit inimicos suos in posteriora, opprobrium sempiternum dedit eis. Psal. 77 (78), 66.

#### §. 4.

Buerft fuchte er die Nation gegen die Philister ficher ju ftellen. Es gelang ihm auch wirklich, diese übermuthigen Zeinde gurudzutreiben. Noch wichtiger war, was er für die innere Einheit des Bolkes unter fich und mit Gott that. Er hielt Landtage, durch welche ein Gemeingefühl erwedt werden mußte, und suchte die Theilnahme an Opfern dadurch zu heben und zu beleben, daß er felbst gegen den Buchstaben bes Gesehes (Levit. 17, 4. Deut. 12, 5.) an verschiedenen Orten opferte. Ohne 3weifel führte er die Bundeslade ju diesem 3wede Die ichreienden Digbrauche der Gohne Gli's mochten es den Joraeliten verleidet haben, weite Reisen zum Beiligthume gu machen, darum reiste ihnen das Beiligthum durch Samuel fo lange nach, bis fie zu den beiligen Sandlungen wieder Butrauen gewonnen hatten. Das Beiligthum, welches feit der Rudlehr aus der Gefangen-Schaft der Philister in Gibeah, einer Stadt des Stammes Benjamin, bei Rirjath Jearim mar, murde fleißig befucht. \*) Auch durch Rechtspflege suchte Samuel bas Bolf zu heben.

In all diesen schönen Unternehmungen war Samuel von solchem Erfolge beglückt, daß er schon jest den kuhnen Plan eines Gottesstaates für durchführbar hielt, in welchem Israel durch den jedesmal an der Spise stehenden Priester so regiert würde, daß immer eine Mahnung an die unbedingte Abhängigkeit von Gott vor Augen stünde.

Allein das Bolf hatte noch nicht Stärke des Glaubens und Durchbildung genug erreicht, um als große Einheit ohne finnlich bindende Macht zu bestehen; es forderte einen König. Als äußere Beranlassung wird angeführt, das Bolf wäre mit der Rechtsverwaltung der Söhne Samuels unzufrieden gewesen (1 Sam. 8, 5.), aber der Grund lag tiefer, nämlich im Mißtrauen auf eine rein geistige Führung; weßhalb die Forderung nicht bloß den bereits bejahrten Samuel frankte, sondern auch Gott mißstel.

Indessen war auch diese Regierungsform vereindar mit der Bestimmung des Bolles. Schon im Pentateuche kommen Grundzüge eines Rechtes der Könige vor, wonach freikich der König nur durch Gottes Wahl, nicht durch die Wahl des Bolles entstehen konnte (Deut. 17, 15 ff.).

<sup>\*) 1</sup> Sam. 7, 1. Bgl. ben fconen Pfalm 132 (131).

#### §. 5.

So wird auch bei der Aufstellung des ersten Königs der Israeliten mit besonderem Nachdrucke hervorgehoben, daß eine göttliche Wahl ihn gerusen habe. Eine besondere Fügung treibt ihn zum Propheten Samuel hin, das Loos fällt auf ihn, seine Heimath ist im nämlichen Gibeah, wo dazumal die Bundeslade ausbewahrt wurde.

Samuel gab feine Richterwürde nach der Salbung \*) Sauls noch nicht auf, so daß auch von diefer Seite ber das Ronigthum vom religiösen Einfluffe beherrscht war. Erft als Saul gludlich gegen die Ammoniter gekampft hatte, legte Samuel bei einer Boltsversammlung in Gilgal seine Burde nieder unter bringlichen Ermahnungen an's ganze Bolt (1 Sam. 11, 14. R. 12.). Die Rechenschaft, welche er hier über seine Amtsführung ablegte, war geeignet, feinen Ginfluß durch das Bertrauen des Bolfes auch fortan bei Rraften zu erhalten. Er machte diefen wirklich dazu geltend, denfelben Saul, welchen er zum Könige gesalbt hatte, auch wieder der boberen Bestätigung zu berauben. Bon der gangen-Regierungszeit \*\*) Sauls ift uns bis auf die letten fleben oder gehn Jahre fast nichts aufbewahrt, als jene Thatsachen, welche ben Samuel vermocht haben, Die Berwerfung über denfelben auszusprechen. Diefe Berwerfung hat Manchem zu hart geschienen und in der That fteht Saul in der beiligen Schrift jedenfalls in einem viel schönern Lichte da, als manche Ronige nach Salomoh, welche doch nicht verworfen murden. es handelte fich-nicht bloß um das, was Saul perfonlich bedeutete, sondern um Darftellung eines religiöfen Ideals im Ronigthum. leitende Sand, welche in den Schicksalen Israels maltete, wollte um jeden Preis jest eine Beit lang bas laute Bekenntnig . der Abhangigfeit von Gott in der hochsten Macht Jeraels herrschen laffen. Dhne eine, wenn auch vorübergebende volle Berrichaft rein religiöfen Beiftes mar, wie es scheint, eine Reifung des Bolfes überhaupt unmöglich. Wir feben allerdings, daß auch nach David weltlich gefinnte Berricher auftreten, ohne daß ihnen ein Rebenbuhler an die Seite geftellt wird, aber durch die einmalige volle Berrschaft der Religion

<sup>\*) 1</sup> Sam. 10, 1.

<sup>\*\*)</sup> Sie bauerte vierzig Jahre. Jos. Ant. 6, 14. 9. Apostelg. 13, 21. Bgl. bie Angabe über bas Atter bes Sohnes Sauls 2 Sam. 2, 10.

in Davids Zeit war genug geschehen, um durch alle Jahrhunderte hinab die Ausführung der Religion in der Birklichkeit als möglich darzustellen und zu gleicher Durchführung mit allen Reizen der Bater-landsliebe und des Ruhmes einzuladen.

So ift es zu begreifen, daß Saul lediglich barum verworfen wird, weil er die Kriegsunternehmungen mehr auf natürliche als geistige Rrafte baut, die Religion entweder beseitigt, oder willführlich Die wenigen Buge, welche uns die Geschichte aus in ibr verfährt. feinem Leben und feiner Regierung mittheilt, reichen bin, um in ihm das fraftige, anschauliche Abbild der menschlich tropigen Polemit gegen die Feinde der Religion zu feben. Er haßt die Philister, er be friegt fie auf Leben und Tod; er wendet fich an die Religion, aber fle foll ihm zu Gebote fteben; er begnügt fich mit den außerlichen Ubungen und fummert fich nichts um den Beift, der alles befeelen foll; er verfolgt die begeisterten Propheten und wird nur unwillführ lich in ihre Reigen hineingeriffen; er ftirbt im Rampfe mit ben Philistern, nachdem er zuvor bei einer alten Zauberin ein Dratel gesucht bat. In der That, ein folder Rührer mar fo wenig geeignet, im Namen Gottes der Religion Jeraels den Sieg zu verschaffen, als jener Religionseifer, welcher alle außerordentlichen Außerungen eines innerlichen Lebens verdächtigt, dabei mit folger Ronigswurde in religiöfer Verwaltung gebietet, apolrophe Andachtigleit begunftigt und mit herzlichem Saffe die Bhilifter unferer Beit verfolgt, geeignet ift in unserer Zeit die Religion zur ichonen, hellen Berrichaft zu bringen. Der perfonlich tapfere edle Jonathan, Sauls Sohn, scheint wohl in einer milden Seele Empfänglichkeit für das Bahre und Schone, aber nicht Rraft genug gehabt zu haben, um dem Rechte Bahn ju Da fuchte fich die göttliche Borfehung in brechen.

## B. David

### §. 6.

einen ewig denkwürdigen Führer seiner Zeit zum Siege der Religion über innere und äußere hindernisse. Die Weihung des kaum den Anaben jahren entwachsenen hirten auf den Triften Bethlehems gehört zu den belehrendsten Thaten göttlicher Führung, wenn man sie am Lichte der spätern Geschichte Davids betrachtet. Der hochbetagte Samuel muß volle Gewißheit von Gott gehabt haben, da er eine so wichtige

Sandlung vornahm, wie die Salbung eines fünftigen Ronigs ber Juden, mabrend noch Saul lebte und feine Macht argwöhnisch hutete. Der Segen dieser Beibe blieb nicht unfruchtbar in der reichen Seele bes Sunglings liegen; bei dem nachften Rriege mit den Philiftern offenbarte fich die Bestimmung Davids zu großen Thaten. mußte er seiner Jugend wegen — er war etwa zwanzig Jahre alt vom heereszuge zurudbleiben, aber die nachfte Belegenheit, welche ibn ju feinen Brudern in's Lager führte, enthullte fein ganges Befen. Es greift tief in seine Seele ein, daß Gottes Name foll gehöhnt werden, er glaubt fest, daß Gott eine treue hinopferung für feinen Namen schätze und geht mit zweifellosem Gottvertrauen dem scheinbar Unmöglichen freudig und muthig entgegen: "3ch tomme an dich im Namen des Ewigen der Heerschaaren ..... den du gehöhnt haft" (1 Sam. 17. 26. 45.). So fteht er ichon jest da als ein Beld, deffen Thatenluft nicht von Ruhmbegierde oder Trop, sondern vom Eifer fur Gottes Ehre bewegt ift. Also ichon in früher Jugend die spätere Größe in vollfommener Bluthe. Diese Grundanlage, welche ihn jum toniglichen Erneuerer feines Bolles und jum Erweder eines freudig religiöfen Lebens befähigte, mußte aber in einer Fürftenschule lauternder Erfahrungen befestigt und geubt werden. Er follte nicht bloß die Rabigkeit haben, Sauls engherzige Auffaffung des königlichen Schirmamtes ber Rirche ju erweitern, fondern wirflich weiter kommen. Er follte Jonathans Beichheit und Sauls Schroffheit aussohnen und im Großen die Ausgleichung jener Gegenfage geltend machen. Bewalt wurde er hiezu getrieben durch die Gifersucht Sauls, welche in todtlichen bag übergieng und gerade beim Saitenspiel hervorbrach, wodurch David seit langerer Zeit die Schwermuth Sauls zu beschwichtigen gesucht hatte. \*)

<sup>\*)</sup> Bielleicht war David schon vor ber Bestegung bes Goliath am Hofe Sauls, um burch harfenspiel ben trubfinnigen König aufzuheitern. Bgl. 1 Sam. 18, 10. Diese erste Anwesenheit am Hofe kann aber nur vorübergehend geswesen sein. Bleibend wurde David ber harsner und Knappe Sauls erst nach bem Siege über Goliath. 1 Sam. 17, 58. 18, 2 ff. Im vorauss gehenden Rapitel (1 Sam. 16, 18.) ist zunächst von der Art Rechenschaft gegeben, wie David zu Saul in bleibende Beziehung gesommen sein namslich durch sein Saiten spiel. Das folgende Kapitel (17.) ergänzt diesen Bezricht und belehrt uns, daß die Überwindung Goliaths die Ausmerksamseit auf den jungen harfner und hieren gewendet habe. Als David den Goliath

§. 7.

Sauls Eifersucht nothigte David nicht bloß, den Hof zu verlaffen, sondern von nun an geraume Zeit ein Leben der Flucht und Entbehrung zu führen. Bon seinem 23fen bis 30fen Lebensjahre mußte er wie ein gehettes Bild von Berfted zu Berfted, von Berg zu Beg flieben, ja felbst bei den feindseligen Nachbarn Israels Zuflucht fuchen. Indeffen war Saul nicht im Stande, dem verfolgten belden die Liebe des Bolkes abzustreiten. "Ganz Israel und Juda liebte David" (1 Sam. 18, 16.) nicht blog vor feiner Klucht vom hofe, ale er noch dort aus- und eingieng, sondern auch spater, wie wit fcon aus den bittern Rlagen Sauls feben, "als er faß zu Bibeah unter der Tamariste auf der Sobe, seine Lange in der Sand und al seine Diener standen um ihn ber" (1 Sam. 22, 7.). Die Beziehung ju Samuel trug ohne Zweifel auch das Ihrige bei, um David p Dieser wandte fich unmittelbar nach der Flucht vor empfehlen. Saul nach Ramah, wo der hochbetagte Brophet wohnte und hielt fich darauf in Najoth bei ihm auf (1 Sam. 19, 18.). Bielleicht verfaßte Samuel in diefer Zeit das Buchlein Ruth, welches wenigstens gang geeignet war, David in der Liebe und dem Butrauen des Bolles bober zu ftellen; denn diefes Buch erinnert an Davids Berkunft aus dem großen Stamme Juda und zeichnet jene Ahnfrau Ruth, welche aus Moab stammte, auf so liebensmurdige Art, daß Die Madel seines Stammbaumes, infofern er durch diefe Auslanderin getrübt ichien, fich sogar in einen glänzenden Vorzug verwandelte. \*) konnte die Stellung Davids zweideutig erscheinen, seitdem fich um ihn gesammelt hatte "jeder Nothleidende und jeder, den Schulden druckten und jeder, der ein erbittertes Gemuth hatte," und er ihr

angriff, kannte Riemand kriegerische Eigenschaften an ihm, als er aber jum harfnerdienste empfohlen wurde, lobte man ihn als tapferen Gelben und Kriegemann (1 Sam. 16, 18.).

<sup>\*)</sup> Die Moabiterin Ruth wird nach ihrer Heirath mit dem reichen Gutebefiher Boos aus dem Stamme Juda in Bethlehem Mutter von Obed, bessen Sosn Jesse der Bater Davids wurde. Ruth ist also die Mutter des Großvatert von David. Ihre ihrulische Geschichte fällt in die Zeit vor Eli, also neben Simson. Ein judisches Urtheil über Chlichung von Moabiterinnen f. Rehem. 18, 23. Bgl. Deut. 23, 4. Es soll fein Ammoniter und Moabiter in die Gemeinde des Ewigen kommen — bis in das zehnte Geschlecht.

Anführer wurde (1 Sam. 22, 2. 400 Mann). Auch daß er feine Familie und fich eine Zeit lang unter den Schutz des Ronigs von Moab stellte, konnte ihn verdächtigen und wirklich wurde dieser Schritt ihm vielleicht das Bertrauen des Bolkes entzogen haben, wenn nicht der Prophet Gad ihn gur Rudtehr nach Judaa bewogen hatte (1 Sam. 22, 5.). Das Zutrauen des Bolfes mußte durch die fühnen Streifzuge gegen die Philifter, die er, felbft ein Berfolgter, mit Benigen wagte (Reilah 1 Sam. 23, 1 ff.), febr fteigen. an ihm hervortretenden Zeichen von Religiosität, welche in feiner von Gottesliebe erfüllten Seele nicht verborgen bleiben fonnten, trugen gewiß dazu bei, ibn zu empfehlen. Der Sobepriefter Abiathar muß in wichtigen Augenbliden fur ihn durch das Ephod Gott befragen (1 Sam. 23, 9. Bgl. 2.) und überhaupt ift er mit dem Sobenpriefter in Bertehr. \*) Das lautefte Zeugniß fur feine religiöfe Befinnung maren aber ohne Zweifel feine religiöfen Gefange, wovon manche uns erhaltene in diese Beit fallen. Diese Lieder mußten dem "lieblichen Sanger Israels" viele Bergen geneigt machen. Auch der Edelmuth, womit David wiederholt die todtliche Feindschaft Sauls erwiederte, gehörte ju ben Mitteln, wodurch der verfolgte Beld ein Liebling der Nation ward.

1

ŗ

ī

ű

ĭ

ř

Ŀ

٤

ŧ

Diese edle Gesinnung zeigte sich besonders glänzend, als Saul gefallen war. Auf dem Gebirge Gilboa hatten die Philister dessen Heer überwunden und er hatte sich in sein eigenes Schwert gestürzt (1 Sam. 31, 5.). Ein Amalesiter brachte dem in Ziklag weilenden David die Nachricht vom Tode Sauls und rühmte sich, ihn getödtet zu haben, da er doch nicht mehr habe leben können. Statt nun diese Nachricht mit Freuden aufzunehmen, wie der Überbringer der Botschaft gehosst hatte, erregte sie in ihm den größten Schmerz; er ließ den Schmeichler tödten mit den Worten: "Dein Blut komme auf dein Haupt, denn dein eigener Mund hat wider dich gezeugt mit den Worten: Ich habe den Gesalbten des Ewigen getödtet;" und zum ewigen

<sup>\*)</sup> Abimelech gicht ihm das Schwert Goliaths 1 Sam. 21, 1. 3m Gebräischen steht Achimelech, Mark. 2, 26. hat Abiathar. Bgl. 2 Sam. 8, 17. 1 Chron. 18, 16.

Rach 1 Sam. 22, 20. ift Abiathar ber Sohn Achimeleche, welcher bei Sanls Priesterverfolgung in Nob entfam. Jebenfalls gehört Abimelech und Abiathar zum Stamme Ithamars.

Beugniß wie acht und tief seine Trauer gewesen, sang er jenes unsterbliche Klagelied auf Saul und Jonathan, welches jeden Berdacht verstummen macht (2 Sam. 1, 17—27.).

## §. 8.

Diefer fcone und wichtige Rlagegefang nimmt von einer großen Beriode des Berfalles Abschied. David tritt mit dem Berufe auf, die Rehler Sauls und der ganzen Vergangenheit seit Josue zu verbeffem; Saul hat nicht nur ihn verfolgt, sondern in seiner fast ausschließlichen Bflege außerlicher Bertheidigung und Ubung der Religion auch den Fortschritt der Religion und des Bolfslebens gehemmt; aber David vergißt nicht, daß Saul eben doch die hochfte Burbe Ieraels ver treten und in feinem Rampfe gegen die Zeinde einen guten Billen für die Bahrheit fund gegeben hat. Darum fagt er tein tadelndes Wort; nur eine leise und überdieß bildliche Andeutung des hauptfehlers von demselben erlaubt er fich: "Dort — auf Gilboas Höhen ward verworfen der Schild der helden, der Schild Sauls, ber nicht gefalbt war mit Öl" (2 Sam. 1, 21.). Der ganze Gefung ift dem Preise Sauls und Jonathans gewidmet; David konnte mit gutem Rechte das Schone in Beiden anerkennen, denn er hatte von Beiden die Tugenden ohne ihre Mangel. Bas dem Ginen an Inner lichkeit, dem andern vielleicht an Festigkeit gebrach, follte und wollte David in feinem Wirken erfeten. Gegenüber dem Mangel Sauls an bildungsfähiger Innerlichkeit tritt eben diefe bei David befonders Darum erhalt er wiederholt die Salbung, bas Abbild gei-Nicht zufrieden, durch Samuel in Bethlebem gefalbt ftiger Kräfte. zu sein, empfängt er nach Sauls Tode zu Hebron zum zweiten Rale (2 Sam. 2, 4.) und fieben Jahre fpater jum dritten Dale (2 Sam. 5, 3.) diefe Beihe. Er ift alfo mit Borgug der Gefalbte bes herrn (Meschiach ober Christos). Und nicht leeres Zeichen war bei ihm die Salbung, er war erfüllt von geistiger Rraft aus Gott und konnte aus der Fulle diefer Kraft der ganzen Zeit neue Empfindungen, neue Gedanken und eine neue Gestalt geben. Um fo edler ift ber Abschiedsgruß an die durch Saul vertretene unmächtige, weil bloß abwehrende und äußerlich eifernde Bergangenheit.

#### §. 9.

Als Saul auf Gilboa fiel, war David dreißig Jahre alt; er wurde sogleich vom Stamme Juda als König anerkannt und gesalbt; indeß zögerten die übrigen Stämme noch sieben Jahre lang bis sie sich anschloßen. Sie hielten sich an Sauls Sohn Ischoscheth, welcher indeß, wie es scheint, nur als Vorwand dienen mußte, um dem Feldherrn Abner die eigentliche Herrschaft zu sichern. Nach sieben Jahren gieng Abner zu David über und entschied dadurch die Alleinsherrschaft Davids (2 Sam. 3, 4.) nach mehrjährigem Bürgerkriege.

Von dieser Zeit an beginnt die eigentliche Birksamkeit Davids als Herrscher.

#### §. 10.

į

Sein erftes Wert war die gangliche Eroberung Jerusalems, in beffen Burg noch immer ber canaanitische Stamm ber Jebusiter fich gehalten hatte, und zwar mit solchem Gefühle der Unüberwindlichkeit, daß fie glaubten, Blinde und Lahme waren hinreichend jur Bertheibis gung der Befte (2 Sam. 5, 6.). Die Eroberung dieser Stadt murde dadurch von der höchsten Bedeutung für die gange folgende Geschichte Israels, daß David hier feine hofburg aufschlug und bald auch die Bundeslade niederstellte. Letteres geschah, wie es scheint, nach einer göttlichen Offenbarung, \*) welche ihre Bollendung dadurch erhielt, daß der Prophet Nathan im Namen Gottes dem David ein bleibendes Königthum in Ewigkeit verhieß (2 Sam. 7, 8 ff.). Durch dieses göttliche Versprechen hat sich die Macht Gottes in Berbeiführung eines ewigen Ronigreiches an Davids Gefchlecht gebunden und das ift der wichtige, im Chriftenthum erfüllte Bund Gottes mit David: "Ich habe einen Bund geschloffen mit meinem Auserwählten, geschworen dem David meinem Anechte; auf ewig richte ich auf deinen Saamen und baue für alle Geschlechter beinen Thron..... Benn feine Gohne meine Lehre verlaffen .... wenn fie meine Satungen entweihen, .... so werde ich zwar ahnden mit der Beigel ihren Abfall... aber meinen Bund nicht brechen und was aus meinen Lippen gieng, andere ich nicht. Eines habe ich geschworen bei meiner Beilig-

<sup>\*)</sup> Pfalm 68 (67), 17. Barum ichanet ihr hödrigen Berge fo icheel herüber auf ben Berg, ben Gott jum Site hat verlangt ? Bgl. Bf. 87 (86.). haneberg, biblifche Offenbarung.

feit, wahrhaftig ich lüge dem David nicht. Sein Saame wird ewig sein und sein Thron wie die Sonne mir vor Augen." Psalm 89 (88), 4. 5. 31 ff. hiedurch ward nicht bloß vorübergehend das Prinzipat vom Stamme Benjamin, dem Saul angehörte, auf Juda übertragen, sondern für immer, so daß das stolze Ephraim nimmer in den Besit desselben zurücklehren konnte. "(Gott) verschmähte Josephs Zelt und hatte am Stamme Ephraim kein Gesallen und erkor den Stamm Juda, den Berg Sion, den er liebte" (Ps. 78 [77], 67.). Von dieser Stätte aus übte nun David jenen Einfluß auf sein Volk aus, welcher ewig unvergeßlich bleibt.

### §. 11.

Die Wirksamkeit Davids mar zunächst eine außere; er trieb nicht blog die Philister mit Nachdruck jurud, fondern demuthigte die Rachbarvölfer ringsum und machte fie großen Theils tributpflichtig. brachte es dabin, daß das Reich Israel — die Basallenstaaten mit gerechnet - von Egypten bis an den Euphrat und vom Sinai bis gegen die armenischen Gebirge bin reichte. Judeffen giengen diese Eroberungen nicht mit Ginem Male von Statten, die Rampfe zogen fich durch die ganze Regierung Davids hin. Sogleich nach Eroberung Zerusalems erhob fich ein furchtbarer Sturm gegen ibn; Die Bolfer ringeum faben, wie fraftig David in Die Mitte Braels trete und wie er biefes Bolf in dem Bewußtsein einer religiösen Einheit stärke; da fürchteten fie, mit binein gezogen zu werden in Diefes Reich und ihre Eigenheit zu verlieren und fprachen, fich gegen Davids Gottesberrichaft straubend: "Lagt uns zerbrechen ihre (Davids und Gottes) Bande." Der Rrieg war um fo drobender, da die Philister (2 Sam. 5, 12.) in Berbindung mit sprifchen und phonigifchen Bolterschaften denfelben unternahmen. \*) David ftand aber fo fest im Bertrauen auf seine bobere Sendung, daß er warnen konnte: "Rönige, befinnet euch; laffet euch warnen, Richter der Erde;" denn er hatte Bollmacht, mit eisernem Stabe die hartnäckigen zu gerschmettern und wie Topfergeschirr fie ju zerbrechen. Den gangen

<sup>\*)</sup> Fl. Jos. Ant. VII. c. 4. Diefer Angriff auf David war ein Borbild bes Rampfes gegen Chriftus; baber jener Pfalm 2, welcher junachft von biefem Ereigniß im Leben Davids ausgeht, in prophetischer Beife auch ben Kampf rober Schaaren gegen Chriftus besingt.

Ernst dieser Drohung fühlten unter anderm auf's furchtbarfte die Ummoniter, als fie David für einen übermuthigen Schimpf bestrafte. (1 Sam. 10, 2 ff.). Meist war David bis in's hohe Alter felbft mit in den Schlachten; um ihn bilbete fich eine große Bahl von Belden und mehrere tuchtige Feldherrn, die öfters bei Feldzügen feine Drei jener Belden todteten unter anderen brei Stelle vertraten. Philister-Riesen, wovon Giner denselben Namen Goliath führte, wie der von David in der Jugend überwundene: "Bier wurden dem Rafa (Riefen) geboren in Gath und fie fielen durch die Sand Davids und seiner Anechte" (2 Sam. 21, 18 — 22.). Selbst die furze Nachricht, welche uns die beilige Schrift am Ende der Biographie Davids noch von 37 feiner Belben giebt (2 Sam. 22, 8-39.), gewährt uns einen überraschenden Einblid in die friegerische Bewegtheit der 40jahrigen \*) Regierung Davids. Bir wurden ficher Stoff zu einem prachtigen Belbenepos in der Kriegsgeschichte Davids haben, wenn fie uns ausführlich gegeben mare; aber fie dient bloß zur Beleuchtung feiner mehr geistigen Birtfamteit; wie denn auch die Rriege felbst nicht von Ruhmfucht oder Eroberungsluft befeelt, fondern lediglich jum Schute der freien Ausübung der Religion unternommen waren. Darum nennt David Gott feinen Kriegsmeifter: "Er hat gleich den Reben gemacht meine Fuge, hat geubt meine Sande jum Rriege" (2 Sam. 22, 34.). Much fragt David durch das Urim und Thummim bei Gott an, ehe er einen Krieg unternimmt \*\*); oder es wird ihm durch irgend ein Zeichen in der Natur ein Bint gegeben, wie damale, als Die Philifter zum zweitenmale nach feinem Regierungsantritt gegen ihn zogen: "Benn du auf den Bipfeln der Bachabaume wie das Geräusch von Tritten boreft, so sei burtig; denn alsdann ift ber Ewige vor dir ausgezogen zu schlagen das Lager der Philister" (2 Sam. 5, 23.). Der Kriegsgeift Davids mar also ein durch und durch religiöser; insofern Gottes Offenbarung durch feindliche Bolfer gestört schien, fand er Gelegenheit zum Rampfe, und weil er für

<sup>\*) &</sup>quot;Dreißig Jahre alt war Davit, ba er König warb, vierzig Jahre regierte er. Bu Gebron regierte er über Juba fieben Jahre und sechs Monate und in Jernfalem regierte er breiundbreißig Jahre über ganz Jerael und Juba." 2 Sam. 5, 4 f.

<sup>\*\*) 1</sup> Sam. 23, 9 ff. vor ber Thronbesteigung. Reilah. 2 Sam. 5, 29. Rach ber Erhebung jum Könige aber alle gwölf Stamme.

Gottes Sache stritt, hatte er Muth; sein Schild war nicht ungesalbt wie der von Saul, sondern wohlgetränkt mit dem Dle der glühendsten Begeisterung für Verkündung und Verehrung des Namens Gottes. Diesem innern Triebe diente er aber nicht bloß durch Kriege, sondern auch und ganz vorzüglich in seiner innern Wirksamkeit.

### §. 12.

Die Beranftaltung eines geregelten, finnigen und jugleich glangenden Cultus gehört zu den wichtigften innern Ginrichtungen Davids. Ru diesem Amede murde von ihm nicht blog die Bundeslade unter fo großer Zeierlichkeit und mit folder Theilnahme bes Bolkes nach Berusalem übertragen, daß es schien, als zoge die ganze gläubige Menschheit, über alle Gegner des Glaubens triumphirend, in den Simmel ein \*), sondern er ordnete auch die Priesterschaft und die Leviten fo, daß der beilige Dienst am Tempel ununterbrochen fortgeben konnte. Er theilte die gange Briefterschaft in 24 Abtheilungen ein, deren jede einen Chef hatte und von Sabbath zu Sabbath an ber beiligen Stätte funktionirte (1 Chron. 24, 5 ff.). Die Leviten, beren Rahl (am Ende ber Regierung Davids) 38,000 Mann ftarf war, wurden in vier Klaffen eingetheilt: 1) 24,000 dienten bei den Opfern und sonstigen beiligen Sandlungen der Briefter; 2) 6000 waren Bogte und Richter; 3) 4000 versaben die Tempelmache: 4) 4000 beforgten die Tempelmufit (1 Chron. 23, 3 f.). Die erfte, dritte und vierte Rlaffe mar ebenfalls je in 24 Ordnungen getheilt, welche fich im beiligen Dienfte von Boche ju Boche ablosten. \*\*) Go war alfo ein ftebendes beer von Beamteten bereit, Lehre und Gefes durch's gange Land gu verbreiten und besonders in der Sauvtstadt zugänglich zu machen. Der ganzen Ginrichtung wurde badurch Leben mitgetheilt, daß David die religiöse Boeffe zur Seele des ganzen Cultus machte. Ohne die Macht des Gesanges waren die eben genannten Anstalten ein ftarres Staats - und Rirchengebaude geblieben.

<sup>\*)</sup> So ift biefer Festzug in Pfalm 68 (67): Exurgat deus dissipentur inimici aufgefaßt. Alles Triumphiren bes hier verkannten Glaubens und Birkens im Glauben ift in jenem religiöfen Triumphzuge Davids bargestellt, insbefonbere bie himmelfahrt Chrifti, die er für fich gefeiert hat und mit ber Kirche feiern wird.

<sup>\*\*)</sup> Jos. Antiq. VII. 14. 7.

Die Forderung religiofer Poefie mar bei ihm fein leeres Bollen, indem er felbst überall vorangeben konnte. Er bat der religiöfen Boefte Bahn gebrochen in Berael, baber er ichlechtweg ber "liebliche Ganger Braels" genannt wird (2 Sam. 23, 1.). Man bente fich die Pfalmen aus Israel weg, und man wird es unmöglich finden, daß die Offenbarung vom Sinai hatte die antife Menschheit für das Seelenleben reif machen konnen. Die Bahrheiten, welche von Mofes verfundet waren, mußten gewiffermagen in Fluß gefest werden, indem fie in allen Biderspruchen des Dafeins innerlich durchlebt wurden. Auf's mannigfachste diese Bahrheiten durchzuleben, war David mehr, ale irgend ein Menfch geeignet, indem er mit einer innerlich hochbegabten Seele die mannigfachsten Erfahrungen in allen Stufen der menfchlichen Gefellschaft, in allen Gludewechseln und Stimmungen verband. Es tam die Gabe des dichterischen Bortes und Gefanges hinzu und so war er von Natur aus zum Dolmetsch der religiösen Erfahrung und Empfindung berufen. Eine hohere Beihe durch den göttlichen Beift \*) vollendete diesen Beruf. So ift er der Rührer und Bater aller jener Geifter, welche von feiner Beit an bis nach ber babplonischen Gefangenschaft ihre religiösen Freuden und Rlagen in ben Gefängen des Pfalters ausgesprochen haben. Bas in feiner eingigen umfangreichen Seele von religiöfen Erfahrungen fich jufammen fand, haben Spatere, angeregt von feinem Beispiele, im Einzelnen ausgesprochen, fo daß der Pfalter in einem gewiffen Sinne dem Rönige David angehört, obwohl viele Pfalmen von andern Verfaffern herrühren. \*\*) Schon zu feiner Zeit wählte er fich mehrere Leviten, welche durch dichterische und musikalische Baben ausgezeichnet waren, ju Benoffen feines Gifere fur Belebung des religiofen Befanges. Allen voran wird Afaph, aus dem levitischen Geschlechte Gerschom, genannt (1 Chron. 16, 5. 25, 1 ff.), und wenn wir von ben zwölf Liedern, welche fich unter seinem Namen noch im Pfalter finden, auf feinen Beift zurudichließen durfen, fo verdiente er David am nachften zu stehen. Die vielen Sagen, welche von ihm als dem Befire Sa-

!

٩

8

ľ

ſ

Ľ

1

ŧ

ļ

i

ľ

<sup>2) 2</sup> Sam. 23, 2. Der Geist bes Ewigen rebet burch mich. 1 Sam. 16, 13. Samuel nahm bas horn mit DI und falbte ihn inmitten seiner Brüber, und ber Geist bes Ewigen brach herein über David von felbigem Tage an und weiter.

<sup>\*\*)</sup> S. unten über ben Pfalter.

lomob's im Orient im Umlauf find, fegen jedenfalls eine ungewöhnliche Begabtheit voraus. Neben ihm find es noch zwei andere Leviten, beman und Iduthun (abgefürzt Ethan), welche mit ihren gahlreichen Sohnen und Jungern die poetischen Ideen Davids beim Beiligthum ausführten. Gine Brobe eines von David gedichteten und von Afaph mit Musik vorgetragenen Gesanges haben wir bei Gelegenheit der Erzählung der Einführung der Bundeslade auf Sion (1 Chron. 16, 7 - 36.), wobei wir auch die frube Anwendung gemiffer ftabil gewordener Antiphonen und Responsorien erfahren. Ronnen wir auch nicht bestimmen, wie viele Lieder ichon zur Zeit Davids beim Gottesdienfte angewendet wurden, fo ftebt jedenfalls ficher, daß er mit Beigiehung der ge nannten Leviten die Tempelmufit und den religiöfen Gefang gegründet hat. So oft nämlich in der spätern Beit für den Gefang und die Rufik beim Beiligthume etwas unternommen wird, erscheint es immer als Erneuerung des von David Begonnenen und wird ausdrudlich als Solches bezeichnet, namentlich bei funf verschiedenen Gelegenheiten. 1. Unter dem Sobenpriefter Jojada nach der Ermordung der Athalia (2 Chron. 23, 18 f. .... Mit Freude und Gesang von David ver 2. Unter bem Ronige Ezechias (baf. 29, 25. 26. Gad und Nathan erscheinen bier an den musikalischen Anordnungen 3. Unter Jostas (baf. 35, 15.). Davids betbeiliat). bauung des zweiten Tempels durch Berubabel (II). Esra 3, 10. 5. Bei der Einweihung der Mauern Jerusalems durch Rebemiak. Neb. 12, 27. 36. 45 f.

Also alles, was durch den religiösen Gesang in Israel gewith worden ist, gehört zuvörderst dem Könige David an. So gebühn ihm das ewig gültige Verdienst, den Bewegungen eines innern Lebens auf dem Grunde der mosaischen Offenbarung Bahn gebrochen zu haben. Die Ausdehnung dieses innern Reiches war noch wichtiger, als die Überwindung aller heidnischen Nachbarn bis zum Euphrat. Durch seine Lieder herrscht Davids Gemüth nicht bloß bis an den Euphrat, sondern über die ganze Erde und von Geschlecht zu Geschlecht.

#### §. 13.

Diese geistige Racht durch das Gemuth entsprach dem Gegen, stande, welchen er überall feierte: das Göttliche im Menschen oder über dem Menschen. Er erfuhr aber auch, daß sein Gemuth machtlos

wurde, fobald er es dem Sinnlichschönen unterthänig machte. tiefer Fall aus finnlicher Liebe, welchen die heilige Schrift fo flar als schweres Berbrechen schildert, daß die rabbinische Bertheidigung deffelben als spigfindige Advokatenkunft erscheint, \*) wurde ficher alles früher burch religiösen Besang Erreichte gerftort haben, wenn nicht eben biefes Bemuth, welches fo tief fallen konnte, auch jum lauten Gundenbetenntniß vor der gangen Belt getrieben batte. Durch' diese beldenmuthige Reue ift es in die tiefften Leiden der Menschheit eingetreten und ift befähigt, nicht nur mit den Gerechten zu jubeln und zu klagen, sondern auch mit den Sundern zu weinen. Diese Reue hat Gott verfohnt und mußte auch die durch ein großes Argerniß verletten Seelen beilen. Bollends heil mußte das gefrantte Bertrauen werden, als David, von seinem eigenen Sohne Absalom bekriegt und von der Mehrzahl des Bolles verlaffen, über den Bach Cedron flüchtig am Ölberg bingieng und jum hohenpriefter Radot, der ihm die Bundestade jum Schute feines Unsehens mitbringen wollte, fprach: "Bringe Die Lade Gottes zurud nach der Stadt. Wenn ich Gnade finde in den Augen des Ewigen, und er mich gurudführt, so wird er fie mir feben laffen, fie und ihre Bohnung. Wenn er aber fpricht: 3ch habe fein Gefallen an dir, - hier bin ich, mag er mir thun, was in seinen Augen gut ift" (2 Sam. 15, 25.). \*\*) Diefe ruhrende, buffertige Bingebung an Bottes Billen mußte jenen Empfindungen von Gottergebenbeit, die der Grundton seiner Lieder find, das Siegel der fraftigften Bahrbeit aufdruden. Diese Außerungen, so wie mehrere abnliche, die von ihm auf jenem Fluchtzuge aufbewahrt find, enthullen uns in seiner Seele Das innerfte Beben und Leben feines Gefühles der Starte in Schwang er fich aber bier fo boch, in so geifter-Gottes Billen. bafter Annaberung an Gott, daß Benige ibn erreichen konnen, fo kehrte er in seiner tiefen Trauer um Absaloms Tode wieder so bleibend zu den garteften Gefühlen der Elternliebe gurud, daß das Bolf einen breiten Grund der Übereinftimmung in Gefühlen der Rührung

<sup>\*)</sup> Außer ber Schilberung bes Chebruchs mit bem Weibe bes Urias und ber Hinrichtung bes lettern (2 Sam. 11.) f. 1 Kon. 15, 5. Die rabbinische Bertheibigung f. Schabbath f. 56. c. a. Eisenmenger, entb. Jubenth. I. 345.

<sup>\*\*)</sup> Babot und Abjathar find zu biefer Beit nebeneinander hohe Priefter (2 Sam. 15, 29.).

finden fonnte. "Und der Sieg ward am selbigen Tage gur Trauer für das ganze Bolf .... und es stahl fich am felbigen Tage in die Stadt hinein, wie fich hineinstiehlt ein beschämtes Bolt, wenn es aus ber Schlacht flieht" (2 Sam. 19, 3.). Die alte Anhanglichkeit tehrte wieder und nichts ftorte den Frieden des hochbejahrten Ronigs mehr, als das eitle Berlangen, die Bahl des von ihm beherrschten Bolles zu miffen; ein Fehler, welcher fo bestraft wurde, daß auch das Boll für seine Emporung gegen ben sonft so febr geliebten Ronig bugen konnte - nämlich durch eine Peft (2 Sam. 24.). Das Ende diefer schweren Prüfung wurde (vermittelft vifionarer Bahrnehmung bes dabei thätigen Engels über der Tenne des noch in Jerusalem gurud gebliebenen Jebustters Aravnah, 2 Sam. 24, 20.) Beranlaffung gur Errichtung eines Altares auf dem Sügel Moriah, nordweftlich vom Sion; mas darum bemerkenswerth ift, weil hiedurch David den Grund zu jener Cultusftätte gelegt bat, welche von nun an bis auf Chriftus der Mittelpunkt des geistigen Lebens Jeraels murde. Ginen Tempel zu bauen, war David nicht gegonnt, weil er ein Mann des Blutes war; \*) er felbst traf aber noch die großartigften Borbereitungen ju einem Tempelbau, indem er hiefur unermegliche Schape fammelte und bereits den Plan entwarf (1 Chron. 22.); aber den Bau felbft durfte Dafür follte aus feinem Blute ein mabrer Tempel er nicht vollführen. Gottes im menschlichen Leibe des Erlösers erbaut werden und der aus Davids Blute dem Fleische nach ftammende Erlofer follte ben großen Tempel der Gottheit bauen, deffen Grundstein Er felbft if und beffen Baufteine die einzelnen guten Menschen find. Go Großes tonnte David nicht, denn er war ein Menfch, aber unter den Den fchen einer der größten -. In feiner umfangreichen Seele und in feinem mannigfachen Leben haben fich fast alle Möglichkeiten edler Menschenkraft erschöpft und all diese berrliche Kraft bat nur Einem 3wede gedient, Gottes Namen glorreich zu machen auf Erden. Benn das Gemuth in ihm vorherrschte, so konnte sein Sohn Salomob, der mit tiefem Gemuthe auch große Berftandesfraft vereinigte, ben Bater erganzen; nicht nur außerlich konnte er aus bem von David ge-

<sup>\*)</sup> So 1 Chron. 22, 8. In der Stelle 2 Sam. 7, 9. nimmt Gott selbst die Berantwortung für dieses Blutvergießen auf sich: האכרחור Gonst ist sir David ein Mann des Blutes ein Abschen (Ps. 26, 9. 55, 24. 59, 3. 139, 19.) Mit Abschen wird er selbst so genannt von Semei 2 Sam. 16, 8.

sammelten Material einen Tempel bauen, sondern er hatte die Fähig, keit und den Beruf, aus dem Reichthume der davidischen Gemuthsswelt einen geistigen Bau bleibender Lehre zu gestalten. Darum wurde er mit Übergehung des ältern Adoniah noch bei Lebzeiten Davids zum König gesalbt. \*)

## C. Salomob

į

ľ

ŗ

į

ľ

#### §. 14.

tritt junachft in feiner erften gludlichen und fconen Thatigfeit als lediglicher Fortsetzer des von David begonnenen Werkes auf. mentlich muß der große Tempelbau, durch welchen er weltberühmt geworden ift, jum Theil ben Berdienften Davids zugerechnet werden; benn dieser hat nicht nur einen Schat zur Bestreitung der Baukoften und viel Material gesammelt und den Blan entworfen, sondern von ihm gieng auch jene Begeisterung aus, welche taufend und aber taufend Sande für das mühevolle Werk aufrief. Gleichwohl gebührt dem Rönige Salomoh hiebei großer Ruhm; denn er batte noch febr viel Material herbeizuschaffen und alles in Bewegung zu fegen und zu ordnen. Cedern und große Bauftude murden bis vom Libanon geholt, der König von Tyrus lieferte beides, wofür er durch einen Diftrift im nördlichen Palaftina zufrieden geftellt werden follte. \*\*) Für die Erzstücke wurde eine eigene Giegerei am Jordan errichtet. Die Steine und Baubolzer wurden theils in den Brüchen und Balbern, theils an außerhalb der Stadt liegenden Bauplagen fo vorbereitet, daß "fein Sammer und feine Art, überhaupt fein Gifengerath beim Baue vernommen wurde" (1 Ron. 6, 7.). \*\*\*) 3m Ganzen war der Tempel nach

<sup>\*)</sup> Der altersschwache David wurde vom Propheten Rathan an ein bereits früheres Bersprechen erinnert, Salomoh zum Nachfolger zu ernennen. 1 Kon. 1, 22.

Diefer Diftrift miffiel bem Könige hiram, als er ihn besichtigte; er nannte ihn baher mit bem Ramen einer Lanbschaft, welche weithin gegen Often am hindufusch und himalaja liegt: Cabul. Gerabe wie wenn wir eine Landsschaft aus Miffallen "Sibirien" nennen wurden. 1 Kon. 9, 13.

menger I. 350. und Sohar I. Jy am., sowie bei ben Rohammebauern hers vorgerufen. Alwardi, Cod. or. mon. n. 107. f. 146.

dem Borbilde der Stiftshütte gebaut; doch fügte Salomoh Manches bingu, wofür in der Stiftshutte nichts Entsprechendes vorhanden war. Bor der Pforte des Beiligthumes waren zwei Saulen, Jochin und Boas, von rathfelhafter Bestimmung. Dem Brandopferaltar, der fich zu riefiger Größe erweiterte, waren Bafchbeden zur Reinigung der Opferftude beige fellt; das Baschbeden der Stiftshütte verwandelte fich in ein ehernes Meer, welches zwölf Stiere von Erz trugen. In's Beilige feste er außer dem fiebenarmigen Leuchter der Stiftsbutte noch gebn goldene Leuchter und in's Allerheiligste zwei große Cherubim, welche mit ihren Alügeln die Bundeslade fammt den dort angebrachten kleinern Che rubim bededten. Bor dem Beiligen mar eine Borhalle, über welchn fich wahrscheinlich ein Thurm erhob. Das ganze eigentliche Tempelgebaude mar von außen mit drei Stodwerken von verschiedenen Be machern eingefaßt, welche zur Aufbewahrung der Priefterkleider, Opfer meffer und dergleichen gedient zu haben icheinen. Salomob befchlog ben Bau mit einer feierlichen Einweihungsceremonie, durch welche bas Lauberhüttenfest des fiebenten Jahres feiner Regierung um acht Tage verlängert wurde. Die Geschichte hat eine Rede und das lange Gebet aufbewahrt, wodurch Salomoh bleibenden Segen Gottes auf diefe Stätte herabflehte (1 Kon. 8.). Bunderbare Erscheinungen, namentlich Feuer vom himmel, wodurch das Opfer verzehrt murde, gaben diefer Einweihung die Bestätigung (das. 8, 11. 2 Chron. 7, 1.).

#### §. 15.

Jerusalem lenkte seit der Erbauung des Tempels die Ausmertssamkeit vieler auswärtiger Bölfer auf sich und diese mußte immer höher steigen, da Salomoh die Hauptstadt auch mit prächtigen Pallästen, Festungswerken, Gärten, Wasseranlagen und andern Bauten ziert. Auch außer Jerusalem führte er mit Hülfe von übrig gebliebenen Canaanitern (1 Kön. 9, 20.) große Bauten auf; Festungen, Borrathshäuser, "Städte der Wagen und Städte der Reiter" erhoben sich. Ja selbst in der sprischen Wüste baute er eine Stadt, nämlich Palmyra\*) an der großen Handlesstraße zwischen Phönizien und

<sup>\*) 1</sup> Kön. 9, 17 f. ארץ החמור במרכר בארץ Sohar III. S. 374. Sulzb. scheint biesen Ort nach Armenien ober Kaukasten zu verlegen, was abet keine Beachtung verbient. Wgl. 2 Chron. 8, 4., wonach Salomoh anch bei Hamath in Sprien Borrathskäbte gehabt hätte.

<u>.</u>

Ľ;

,,, j.,

ż

1:

Ġ

1:

I

Ľ

7.2

1

1

r;

付出

ď

jį: "

ŗ

Ľ

bem innern Affen. 3m Guden eröffnete er von bem hafen ju Ggiongeber aus eine Schifffahrt auf bem rothen (und indischen) Deere nach Ophir (1 Kon. 9, 28. 10, 11.). Die Fahrt dauerte drei Jahre (2 Chron. 9, 21.), die Schiffe brachten Gold, Silber, Elfenbein und Affen nach Saufe (1 Ron. 10, 22.) \*). Mit Egypten wurden Sanbelsverbindungen angeknüpft, mit Tyrus bestanden folche schon längst. So schien das Bolk Israel außer feiner geistigen auch eine große politische Bedeutung zu erhalten. Allein gerade Diefe außerlich glangenden Begiehungen Beraels ju andern Bolfern brachten eine große Bis jur vollftandigen geiftigen Durchbildung follte Diefes Bolt gleichsam in klöfterlicher Abgeschloffenheit leben, aber nun wurde es ein Tummelplat fremder Außerlichkeit. Es hatte den Beruf, in priefterlicher Innerlichkeit Geiftesgaben zu pflegen, welche den Bolfern gebracht werden follten, aber nun zeigte es fich abbangig von den verfeinerten Bedürfniffen ausländischen Bobliebens.

#### §. 16.

Allerdings ichien Salomob befähigt, soviel Erkenntniß zu verbreiten, daß der vielfache Berkehr mit dem Auslande den Israeliten nur nutliche Unregung darbieten und andererseits Gelegenheit geben tonnte, die Bolfer mit der Lehre von dem Einen mahren Gotte gu erleuchten. Salomoh war nämlich nicht bloß von Natur aus fehr begabt, Gott verlieh ihm auch eine bobere Gabe der Beisheit (1 Kon. 3, 12. Bgl. Beish. 7.). "Und größer war die Beisheit Salomoh's als die Beisheit aller Sohne des Morgenlandes und als alle Beisheit Egyptens ..... und er redete über die Baume, von der Ceder auf dem Libanon bis jum Moop, der beranwachst an der Mauer; und er redete über das Bieh und über die Bogel und über das Gewürm und über die Rische" (das. 5, 10. 13.). Es ift nun freilich auf den erften Blid nicht flar, mas fur eine Beisheit das war, welche diesen Ronig in den Stand feste, über alle Pflanzen und Thiere zu reden. Aber theils die in der Bibel gegebenen Thatfachen, theils die Sagen ber Rabbinen und Mohammedaner und die Daten

<sup>\*)</sup> Bruce, voyage aux sources de Nile, trad. par Castera t. I. S. 496 ff. sucht zu beweisen, baß biefes Ophir in Sofala, namentlich im galbreichen Berge Afura sich sinbe. Salt, voyage to Abyssinia, Lond. 1814, S. 101 befämpft Bruce's Meinung. Ophir ist ohne Zweisel in Oftindien.

der zwischen beiden liegenden apotrophen Salomonsbucher führen uns auf eine nabere Bestimmung jener Beisbeit. Bir tonnen naturlich die Sagen von den Geiftern, welche dem Salomoh dienten, von seinen Luftfahrten nach Bersepolis und zu den Bergen der Finsterniß für nichts anders, als Mahrchen halten; aber daß fich folche Sagen gerade an diesen Ronig Jeraels anschloßen, sest voraus, daß in ihm wirklich etwas war, was auf eine außergewöhnliche Erkenntnig und Bewältigung der Naturfrafte bindeutete. Daffelbe gilt von den Galomonsbuchern. \*) Nimmt man die Thatsache hinzu, daß die salomonischen Sprüchwörter von einer großen Renntniß der wirklichen Men schenwelt zeugen und das bobe Lied ein Schauen des Geiftigen im Leiblichen, eine Gabe ber finnigen Entrathselung des Beheimnifies der fichtbaren Wirklichkeit beurkundet, so darf man fich wohl seine Beisheit als Erkenntnig der wirklichen Belt vorstellen, als Annahe rung an ein finniges Durchschauen der Ratur, besonders der mensch Auch die Huldigung, welche ihm die Ronigin von Saba, (das heißt, von dem durch verftandige Bemäfferung uppig fruchtbaren füdwestlichen Arabien) brachte, weist darauf bin; denn dort scheint finniges Deuten der außern Natur eine alte Aufgabe der Beisheit gewesen zu fein. \*\*)

Diese Gabe konnte nun allerdings dahin führen, der ganzen Wirklichkeit Geist abzugewinnen und überall Bahnen zum hinblid auf den herrn und Schöpfer dieser reichgestaltigen Welt zu sinden. So lange Salomoh sich über der äußern Erscheinung hielt, konnte er selbst in seinem üppigen Fürstenleben noch ein Führer zu einem geistigen Ziele sein; alles, was das Morgen- und Abendland brachte, konnte dem Geiste zur neuen Aufforderung werden, sich selbst mit neuen Anschauungen zu bereichern und in diesem erweiterten Besitze doch wieder

<sup>\*)</sup> S. Sohar I. ב". a. Sulzb. I. ל"ה, III. ל"ה, III. ל"ה, und Fabricius, Cod. ps. vet. Test. I. S. 1032 ff.

<sup>\*\*)</sup> Daß die arabische Fabelbichtung ben Namen Lokmans, eines alten, burch seine Weisheit berühmten Königs von Sabaa, zu ihrem Träger wählte, seht voraus, daß dort in dieser Art Lebensregeln gegeben zu werden psiegten. Die Königin von Saba, welche den Salomoh in Jerusalem besucht, wird von der arabischen Sage Balkis genannt. Bei Mareb sinden sich Kuinen großer Monumente, welche von den Eingebornen das Haren und die Colonnen der Balkis, Königin von Saba, genannt werden; daran viele himjarische Insister. S. Ritter, Erdf. XII. S. 75 ff.

Salomoh's heidnischer Migbrauch der Naturweisheit. 221

Gott anzugehören. Aber es lag auch nahe, die Erscheinung dieser Welt für fich zu lieben und den Geift ihr unterthänig zu machen.

### §. 17.

Das ift der übergang von der Beisheit Salomoh's zu feiner Thorheit, daß ihm die in lebendiger Bedeutsamkeit vor der fühlenden Seele baftebenden Ratur fur fich liebensmurdig, fur fich genugend und darum auch fur fich anbetungswürdig erschien. Bunachst murbe der Reig, welcher in der finnlichen Liebe liegt, ihm, dem finnigen Dolmetsch ihrer geistigen Bedeutsamkeit, jum Kallftrick. Die erscheis nende Natur wurde als die mahre Beimath menschlicher Sehnsucht geltend gemacht. Die Berehrung bes Abonis ober Priapus, der Benus Urania (Aftarte), des Chronos (Moloch) war nichts als eine Rechtfertigung der finnlichen Uppigkeit. \*) So ift der Übergang von der Berehrung des Einen mahren Gottes zu dem Naturculte der fprifch-phonicischen Bolfer bei Salomoh nicht fo unvorbereitet, als man öfters denkt. Wer im Geifte des hoben Liedes die finnliche Liebe idealistrt, ohne mit der kirchlichen Deutung dieses Liedes über der irdischen Liebe eine höhere ju Gott feftzuhalten, der hat feine Seele icon zum Pantheon aller Naturvergötterung gemacht. leicht trug der Ruhm, welchen Salomoh (1 Kon. 5, 14.) weit umher genoß, auch bas Seinige bei, um junachft eine geiftreiche Ausgleichung der Naturreligionen mit der mosaischen zu versuchen. Es mochte ihm eine Art Triumph erscheinen, manche Idee der Naturreligionen auf das Gebiet des israelitischen Geisteslebens herüberzutragen. rege Bertehr mit dem Auslande führte ihm jene Beiber gu, deren Liebe ihn immer mehr zum Schönheitsschwärmer machte. 3m Streben, fich ein Paradies auf Erden zu bauen, verlor er den reinen himmel eines lebendigen Glaubens an Gott.

# §. is.

So sehen wir also, daß gerade der König, welcher berufen schien, in einer langen gludlichen Regierung \*\*) das von David besonnene Werk zur schönen Vollendung zu führen, es vielmehr, soviel

ŧ

ĭ

į

1

ŗ.

K

E

ľ

;

11

Ŕ

č

ï

ĺ

<sup>\*) 1</sup> Ron. 11, 5 ff.

<sup>\*\*)</sup> Salomoh regierte vierzig Jahre lang (1 Kon. 11, 42.). 1015 - 975 v. Chr.

an ihm war, zerftorte. Die Naturverehrung, welche früher durch Go walt oder etwa durch gemischte Beirathen des gemeinen Bolles Einfluß bekommen hatte, wurde nun durch Runft und Boefle und durch ein glanzendes Beispiel eines weithin machtigen Ronigs jur herrschaft gebracht. So beginnt also der Rampf der wahren Religion gegen das phonizisch-sprische Beidenthum wieder von neuem; jedoch unter andern Umftanden, als in der Zeit der Richter. was durch David geschehen war, blieb als unzerftorbares großes Beispiel steben; so oft die Israeliten an die Zeit ihres bochften Ruhmes zuruddachten, mußten fle fich auch an eine Zeit der bem schaft der mosaischen Religion erinnern. Auch konnten die Ginrich tungen Davids hinsichtlich des Cultus und der Rechtspflege nicht fo leicht gang ausgerottet werden. Endlich bilbeten die religiösen Lieber, welche durch ibn und seine Nachahmer in's Bolf gekommen waren, eine geistige Macht, welche fort und fort gegen das Beidenthum ftritt und ein Dl. welches die Klamme der Andacht wach erhielt. Gelbft das von Salomoh Geschriebene und Gesprochene konnte ein Mittel werden, den Folgen feines fpatern Abfalles zu fteuern, namentlich wenn das ihm zugeschriebene Buch: "Der Prediger" fruh in Um lauf fam. \*)

Der Rampf war von jest an ein viel großartigerer, weil die Berührung mit dem Auslande mannigfacher geworden war. scheint, daß dieser große Rampf der geistigen Religion Israels gegen die Naturverehrung nicht batte fiegreich geführt werden konnen, wenn nicht der größte Theil des durch die Eroberungen Davids gebildeten Reiches von der davidischen Dynastie ware losgeriffen worden. Durch Mehrung der außern Starfe mar feineswegs die innere des Glaubens gewachsen, im Gegentheile, aus der üppig wuchernden Fulle des itdie schen Segens war der Traum von einem folden Baradiese auf Erden erwachsen, welches Gottes Macht entbehren zu können ichien. In ber Entfagung und im Rampfe mit innern und außern Sinderniffen hatte David jene reine hingebung an Gott errungen, von deren Bo folgung der Sieg über das Beidenthum abhieng. Darum fiel nach göttlicher Anordnung \*\*) der Theil von Jorael ab, welcher durch bas

<sup>\*)</sup> Biele nehmen an, Salomob habe biefes Buch als Beichen ber Befehrung von feiner abgöttifchen Raturvergotterung gefchrieben.

<sup>\*\*)</sup> Der Brophet Abia. 1 Ron. 11, 19.

finnlich machtige Ephraim vertreten war, und zugleich trennten fich die meisten jener Basallenstaaten, deren Anhänglichkeit schon David und Asaph als unaufrichtig bezeichnet hatte. \*)

Schon bei Lebzeiten Salomoh's machten zwei zinspflichtige Staaten, das damascenische Sprien im Norden und Idumäa im Süden, Schritte zur Trennung \*\*), und im Ephraimiten Jeroboam erwuchs unter egyptischem Schutze der Führer zur Losreißung der zehn nördlichen Stämme vom davidischen Hause.

D. Die Könige nach Salomoh sammt den neben ihnen wirkenden Propheten und den Hauptthatsachen der Geschichte in tabellarischer Übersicht.

§. 19.

### Juba.

Rehabeam (רחבעם Poβoάμ 975 - 958.). Salomoh's Sohn, thörichter Giferer fur absolute Bewalt. 17 Jahre Regent. 1 Ron. 17, 21. Der egyptische Ronig Sefonchis branbichatt Jerufalem. 970. Gögenbienft mit allen Greueln. 1 Ron. 14, 22. Sein Weib Maachah, Patronin ber beibnischen Dopfterien. 1 Ron. 15, 13. - Überhaupt großes Sarem 2 Chron. 11, 20 ff. ftungebauten, Bebrudung Bertreibung ber Briefter 2 Chron. 11, 5 ff.

## Ephraim.

Jarobeam I. ob. Jeroboam (ΔΥΣ) 'leooβoάμ). 22 Jahre. König über 10 Stämme fammt Moab 1 Kön. 14, 20. Urheber ber Trennung ber großen Wehrheit ber Ikraeliten von Davibs Haus. Egyptischer Einstuß. Gögenbienst in Bethel. Willtührliche Vereinigung von Apiscult mit mosaischer Religion. Der Prophet Ahia in Sloh 1 Kön. 14, 2. Ein anderer Prophet in Bethel. 1 Kön. 13, 11 ff.

Rrieg zwischen beiben Reichen. 1 Ron. 14, 30.

Abia (אביה Apiov V. Abia). | Beroboam wohnte zuerst in Sichem, Rur 3 Jahre König 1 K. 15, 2. | bas er verschönerte, bann in Ba-

<sup>\*)</sup> Bfalm 18, 45. 66, 3. 81, 16. UTD

<sup>\*\*)</sup> Der Comiter Sabab, mit Pharao verschwägert, leitete ben füblichen Aufftanb (1 Ron. 11, 14 ff.), ber Sprier Refon (baf. 11, 23 ff.) ben norblichen.

### Juba.

Sieg über Jeroboam. 2 Chr. 13, 17. Deffen wichtige Rebe vor ber Schlacht auf bem Berge Zemarajim 2 Chron. 13, 4 ff. Bon 957—955.

Brophet Ibbo? 2 Chron. 13, 22.

Afa (NDN 'Aoá 955—914) regiert 41 Jahre 1 Kön. 15, 10.

Er reinigt bas Land vom Sögenbienfte, verfcont felbft feine (Groß-) Mutter nicht
1 Kon. 15, 13.

Bund mit bem damascenischen Syrien gegen Ephraim. Überschüffe im Kirchenschaße zum Kriege gegen Ephraim verwendet.

1 Kön. 15, 18. Andererschisch die heiligen Geräthe wieder in den Tempel gebracht. Das. 15. Der Äthiope (CIV) Serah (CII), welcher mit einem großen Heere heranzog, von Asa bei Maresa gesschlagen 2 Chron. 14, 9 ff.

Bährend das Reich Ephraim von den wildeften Partelkämpfen im Innern und von mächtigen Angriffen von

## Cphraim.

nuel 1 Ron. 12, 25. fpater in Thir-

Doppelte Prophezeiung vom Sturze bes Altares 1 Kön. 14, 2 ff. und bes Sauses Zeroboams bas. 15, 7 ff.

Nabab (37) Nadab 955—952.). Zwi Jahre König 1 Kön. 15, 25. Aus den Stamme Iffachar.

Baafa rottet bas Saus Jeroboams I. aus 1 Kön. 15, 27. 33.

Baafa (NWYI Baasá 952—930). Regiert 24 Jahre in Thirzah 1 Kön. 15, 33. —

Bielleicht gegenüber ber Berbindung Juda's mit Damaskus ephraimitischen Bund mit Egypten und in Folge bavon Zug des Athiopen Serah gegen Juda.

Der Bersuch, Ramah zu befestigen, misselfingt. Asa baut mit bem Material bas von zwei Festungen. 1 Kön. 15, 22.

Jehu prophezeit wiber ihn. 1 Kin. 16, 1 ff.

Bon 930 — 916. vier Regenten, Cla (אלה), Zimri (אלה Zaμβοl), Xhabni (מכרי Δαμβοl) und Omri (מכרי Δμβοl Amri 928 — 916.). Lesterer erbaut Schomron oder Samaria zur Refibenj.

Juba.

außen gerriffen wirb, ift Juba ziemlich ruhig und gludlich.

יהושפט 'Iwoa' והושפט 'Iwoamar 914-889.). Regierte 25 Jahre, bie Mitregent= fchaft eingerechnet. 1 Ron. 22, 41 f. 2 Chr. 20, 31. Sorge für Rechtspflege und Bolfsunterricht. 2 Chr. 17, 6 ff.

## Ephraim.

Außer ben innern Unruhen auch Ginfall bes Spriers Benhabab I.

Achab (ΣκΠκ Αχάβ 916-896.). Unter ihm nimmt bie Geschichte Ephraims eine neue Benbung. Er beirathet bie thrifche Prinzessin Igabel over Jezabel 3778, burch welche ber phonizische Bogenbienft gur Berrichaft gebracht wird. Berfolgung ber Unhanger ber mofaischen Religion. Der Brophet Elias.

Berbinbung beiber Ronige gegen bas bamascenifche Sprien.

Rampf bes Propheten Michaja mit Sebecias 2 Chr. 18, 8 ff. 1 R. 22, 9. Ahabs Tob.

Ahabja (ארוויה 'Ozoglag 897-896. 1 R.

3 or a m (יהורם 'lwpáµ 896—884. 2 \$. 3, 1.) Sohne von Ahab. - Tob bes Elias, Elifaus folgt.

Josaphat fteht bem ephraimitischen Ronige Joram im Rampfe gegen bas abgefallene Moab bei. 2 Ron. 3, 7 ff. Ruge bes Propheten Elifaus bafelbft.

Seit 891 ift Joram Mitregent von Josaphat.

į

3 oram (מורם Ἰωράμ 889 -883.) acht Jahre König. Er ift mit einer Bringeffin bes nördlichen Reiches 38rael, nämlich mit Athalia, ber Tochter Ahabs und ber Prophetenmörberin Ifabel, verbeirathet.

Beit ber größten Sittenverwilberung.

Die Rriege mit Shrien bauern fort. Mitten barunter bie Prophetenschulen.

> Elifaus auf bem Carmel und am Zotban.

Achasja (ארוויה Όχοζίας 883.).

Unter bem Ginfluffe feiner Mutter, Alliang mit Ephraim. gegen Bafael. Achasja balb getöbtet.

Der hohe Priefter J'oiaba.

Daneberg , biblifche Offenbarung.

Babrend in Juba fich burch das herrschlüchtige Weib Athalia bet

15

Zuba.

Athalja (עחליה 'Atalla) nimmt fatt ihres Cohnes ben Thron ein. 883-678. 2 R. 11, 1 f. 2 Chron. 22, 10. Sie rottet bas gange Befchlecht ihres Bemables Joram aus baf. Mur ihr Enfel Joas entrinnt. Athalia gefturgt, ermorbet.

30 a8 יהואש 'Iwás 878 -838.) 40 Jahre lang Rönia. Unfange vom boben Briefter Jojaba, welcher ibn vom Tobe gerettet und erzogen batte, geleitet. Tem= velbau. Religiofe Reftau= ration. Nach Jojabas Tobe alles Gute gerftort.

אמציה) אמציה 'Aμασίας 838-809.). 29 3abre. Sieg über Com.

Ephraim.

Stamm Ahabs geltenb macht, wirb er in Ephraim gang ausgerottet burch 3 e hu (אוהי 'Inov 884-856.). Er regieri 28 Jahre. Die Sprier werben immer -ftarter, bas Oftiorbanland geht an fie perforen.

3οαφαδ (יהואהו 'Ιωαχάζ 856—840.). Das Reich finkt fichtlich. Die Sprier merben immer brobenber. **2 R**. 13, Vor bem Regierungsantritte bes 1--9. ephraimitifchen Ronigs Joachas mußte ber iftbifche Joas fich burch eine bebeutenbe Branbichatung mit Safael von Damas. fus abfinben. 2 R. 12, 19.

3οα (τ (νκη Ιωάς 840-825.).

Die Feindfeligkeiten zwischen Juda und Ephraim beginnen von Reuem. Amagia unterflegt; Berufalem von Joafc erobert 2 R. 14, 8 f. 2 Chr. 25, 17 ff.

In 2 Chr. 25, 14 ff. wirb bas traurige Ende bes Amazia burch bie abgöftische Berehrung begründet, bie er ben erbeuteten Bogen von Com gezollt habe.

Tob bes Propheten Elifaus 2 R. 13, 14 f. Gludliche Gefechte gegen bie Sprier, bit an fie früher verlorenen Stabte wieber guruderhalten 2 R. 13, 25.

> Der Prophet Jonas - bie Samte ftabt ber Affprier bereits in bobem Grabe luxuriös.

Uffias (עויה Ocias, and Serobeam II. (עויה Isoofoau regiet

## Juba.

A haria Virir 'Acacias 809—758. also 52 Jahre) s. 2 K. 15, 1 ff. 2 Chr. 26, 1. Zacharias' Cinsting 2 Chr. 26, 5.

Militärische Verftarfung bes Reiches.

Die Schifffahrt auf bem rothen Meere von Elath aus wieder in ben Händen von Juba. Die Philifter zur Ruhe gebracht.

3 o t h a m ( ארם Ιωαθάμ 758 — 742.).

Die Propheten Micha und Naias.

Achas (17118 Axál 742—727.). Bundniß mit den Affyriern gegen Damaskus und Ephraim.

> Achas bei Tiglathpile= far in Damaskus,

Ezechias ob. Histia (1797). Ezechas 727—699.). Tempelreinigung, Einlabung

# Ephraim.

41 Jahre 824—788.). Ausrottung bes Geschlechtes Jehu. Bgl. Ofea 1, 4. Das Reich Ephraim hebt fich.

Dice.

Amos. Interregnum. 783—772.

3m Jahre 772 hält sich Zacharias (זכריה) sechs Monate, Schallum (שלום) Seddovu) einen Monat als König.

Menachem (ΔΠΙΟ Μαναήμ) 771—760. 2 K. 15, 14. 22. Er wird bem affprisfchen Könige Phul zinsbar.

Pefachja (פקחיה Фаневас 760—758.). Abgöttifch.

Pekach (IPD Danés 758—738.). Die große Schwäche bes Reiches soll burch einen Bund mit Damaskus geheilt werben. Jerusalem-soll erobert werben. Aber Tiglathpilesar erobert Damaskus und beportirt viele Israeliten von Nordgaliläa und dem Oftsordanlande. 740. Tobias. Abermals Interregnum. Große Berswirung.

Sofeas ober Diee (VWI) Roys 730—722.) fundet den Uffpriern den Tribut auf, Bundniß mit dem Pharao So — Er-

15\*

Juba.

aller Israeliten zum Pascha 2 Chr. 29, 3 ff. Ephraim.

oberung von Samaria burch Salmanaffar 722.

Der Brobbet Dahum.

# Das Reich Juda allein.

§. 20.

Ezechias hat nach bem Falle von Samarien burch die Züge ber Affprier, welche zunächst gegen Eghpten gerichtet waren, viel zu leiben. Sargons Zug Is. 20, 1 ff. vielleicht gegen die athiopische Dynastie in Theben s. Nahum 3, 8.

Sancherib's große Expedition gegen Egypten wird auch für 3erusalem gefährlich. Wunderbare Rettung. 715. 2 Chr. 32, 1 ff. Neuer Eifer für die Religion 2 Chr. 32, 23. Krankheit und heifung des Ezechias. Das. W. 24 ff. Joel.

Mehrung ber Reichthumer, Unnaherung an ben Ufurpator Membach Balaban, welcher feinem affprischen Oberherrn Babel entrif.

Manasses (ABID 699—642. gr. Marasons. Regiert 55 Jahre. 2 K.
21, 1. 2 Chr. 33, 1.). Während seiner Minderjährigkeit mahrs scheinlich Eljakim (od. Lojakim), S. des Hilia, Reichsverweser. Isai. 22, 20 ff. 2 Kön. 18, 18. Während dieser Zeit ist ohne Zweisel bas im Buche Judith Erzählte vorgefallen. Medien erhebt sich seit seiner Mündigkeit ist Manasses bemüht, das von seinem Batre Ergründete zu zerstören. Der Gögendienst herrscht. 2 Chr. 33, 1–9. Die warnenden Propheten versolgt. 2 K. 21, 10 ff. 2 Chr. 33, 18. Eine Gefangenschaft in Babylon, wohin er durch die in Palästina siegreich eingedrungenen Assprier geführt ward, ändert ihn ganzum. Das. B. 12 ff.

Bephania.

Amon (ηιακ Αμώς 642—638.).

Schlaff und abgöttisch. 2 K. 21, 19 ff. 2 Chr. 33, 21.

Beremias.

Vosias (1888 1800) Iwolas 639—610.). Dieser Kürft gebt in die religiblen Wünsche des Propheten Jeremias in ähnlicher Weise ein, wie Ezerchias in jene des Jsalas. Im zwölsten Jahre seiner Reglerung steng er als 20jähriger Jüngling an, alle Spuren von Heibenthum zu vertilgen. 2 Chr. 34, 3 ff. Der Altar in Bethel zerkört. 2 Kön.

23, 15. Eine alte Weissagung erfüllt. 1 Kon. 13, 2. 3m achts zehnten Jahre seiner Regierung Tempelreparatur; babei Auffindung eines alten Exemplares vom Pentateuch das. B. 8 ff. 622.

Der religiöse Aufschwung unter Josias fällt wit ber Berftörung Rinive's zusammen. 626. Anfang bes.neubabylonischen Reiches neben bem medischen. Großes Paschafest im nämlichen Jahre, in welchem ber Pentateuch wieder neu beachtet wurde (2 Chr. 35, 19.); alle frühern Festversammlungen übertroffen. 2 R. 23, 21 ff.

Der König Necho von Egypten zieht gegen bie neugebilbete Macht ber Babylonier nach Karkemisch; Josia stellt sich ihm bei Mesgibo entgegen und fallt. 2 Kön. 23, 29.

÷

Ľ.

į

7

ï,

ij

ď

ì

į

Rampfe zwischen Egypten und Babhlon gum Schaben ber Juben.

30 a chas (אראחן Ιωαχάς 610.) wird vom gemeinen Bolfe zum König erhoben und gesalbt. 2 K. 23, 30. Aber bei einer Reise nach Risblah, wo er wahrscheinlich dem Pharao Necho seine Auswartung machen wollte, wird er schon nach drei Monaten gesangen genommen und abgesetzt. 2 K. 23, 33.

Das Land muß an bie Egyptier Branbichatung gablen.

- Jojakim (יהויקים 610 599.) früher Eljakim geheißen, wirb von Bharao Necho zum König gesest. 2 K. 23, 34. 609-599. bufabnezar zieht über Kartemifch (Circeftum) nach Phonizien und unterjocht Jubaa. Jerufalem von ben Chalbaern eingenommen, 30= jafim foll nach Babylon geführt werben. Das gefchah am Enbe bes britten und Anfang bes vierten Jahres ber Regierung Jojafims. (Berem. 25, 1. vgl. Daniel 1, 1.) Daniel und andere eble Beraeliten beportirt, ebenfo toftbare Tempelgerathe. Erfter Anfangstermin ber babylonischen Gefangenschaft. Jojafim begnabigt, bleibt gegen Bahlung von Tribut brei Jahre lang ungeftört König. Die Tributverweigerung veranlagt ben Rebutabnegar bas Gefindel ber fbrifchen Bufte gegen Judaa zu begen. 2 R.-24, 2. Dreijabriger Rriegezustand. Jojakim ftarb nach 11jahriger Regierung 2 R. 23, 30. Bgl. Jer. 22, 18. 36, 30.
- Jojachin (599.), Sohn des Borigen (יהויכין Jechonias) erbt vom Vater bie feinbselige Stellung gegen Babylon. Er verweigert ben Gehorfam 2 Kön. 24, 8. 2 Chr. 36, 8. 9. Nebukabnezar zieht gegen Berusalem. Der König Jechonias sammt ben tüchtigsten Bürgern gefangen (2 Kön. 24, 14. Im Ganzen 10,000. Ugl. Jer. 52, 2. 8.) Im Jahre 599. Zweiter Anfangstermin ber babylonischen Gefangenschaft.

- Bebekia (Sebecias 1772) 599—588. Josia's jüngster Sohn, letter König von Juda. Anfangs ruhiger Basall von Babel. Gesandtschaft an Rebuk. Jer. 29, 1 ff. Im vierten Jahre feiner Regierung kommt Zebekia selbst nach Babel (?) 595. (Jerem. 51, 59.) Im neunten Jahre empört sich Zebekia. Seit dem zehnten Monat diese neunten Jahres Belagerung Jerusalems im vierten Monat des eilsten Jahres 588. Erstürmung. Bald barauf Plünderung und Zerstörung. Neue Deportation. Dritter Anfangspunkt der babhlonischen Gesangenschaft. Zebekia sieht in Riblah vor Nebukadnezar seine Söhne hinrichten, und wird selbst geblendet nach Babel geführt.
- E. Birtsamteit des Königthums nach Salomoh, Bedeutung besselben für die Geschichte der Offenbarung.

#### §. 21.

Wir durfen uns nicht damit begnügen, die Hauptmomente des äußern Verlauses der Geschichte Israels unter den Königen chronos logisch vergegenwärtigt zu haben, vielmehr mussen wir uns Rechenschaft über die wesentlichen Veränderungen in der Macht und Bedeutung des Volkes Israel durch die Könige geben und uns klar machen, in welchem Verhältnisse ihr Einfluß zur Sittlichkeit und Religion stand. Überblicken wir zunächst die äußern Veränderungen, so sehen wir die von David errungene Macht theils verloren, theils zersplittert und geschwächt.

Den Nachkommen Davids blieben nächst der Hauptstadt Jerussalem nur zwei Stämme, Juda und Benjamin.\*) Zwar gehörten als von David eroberte Provinzen auch die Länder der Edomiter mit den Seehäsen Elath und Eziongeber, so wie das Gebiet der Ammoniter und Philister zu Inda, aber es kostete vielen Kamps, diese fremden Theile festzuhalten. Die Edomiter hatten sich schon unter Salomoh empört (1 Kön. 11, 14.) und obwohl sie später wieder als Unterthanen Juda's erscheinen (das. 22, 49.), so warsen sie unter Joram das Joch wieder ab (2 Kön. 8, 20.). Die beiden kriegerischen Kürsten Amazia (das. 14, 7.) und Uslas hatten Mühe, sie in Schranken zu halten, unter Vem anderwärts beschäftigten Ahas machten sie sich für immer frei.

<sup>\*)</sup> Auch von Simeon und Dan ein Theil. 1 Ron. 19, 3. (Jof. 19, 2)
2 Chron. 11, 10.

Die Philister erscheinen vor Josaphat (2 Chron. 17, 11.) unter Joram, wo sie sogar in Verbindung mit Beduinenschwärmen Jerusalem übersielen (das. 21, 16.), dann vor Usias (das. 26, 6.) und endlich unter Ahas (das. 28, 18.) frei; in den übrigen Zeiten war ihre Unterwersung, wie es scheint, von geringem Vortheile für das Reich Juda.

Einen viel größern Umfang hatte das durch Empörung entstandene nördliche Reich. Es umfaßte die Oftjordan-Landschaft sammt Moab, \*) dann Batanäa, Galiläa und das nachmalige Samaria. Das Hauptgebiet war Ephraim; daher kommt es, daß dieses Reich sehr oft den Namen Ephraim führt. \*\*) Indem es bei Beitem das größere Gebiet und die Mehrzahl der Stämme unter sich hatte, so behielt es den Namen "Israel" vorzugsweise. Das Übergewicht, welches in Kolitischer Hinscht auf Seite des nördlichen Reiches oder der Könige Israels war, schien die alten Ansprüche des Stammes Ephraim auf das Prinzipat im auserwählten Polte zu bestätigen. Bährend der Zeit der Richter war in diesem Stamme, nämlich in Siloh, das Bundeszelt gewesen, wodurch eben in dieses Gebiet die Mitte des ganzen religiösen Lebens des Bolkes verlegt war. Kur das durch David Geschehene und an ihn Verkündete störte die alten Ansprüche Ephraims.

Mit Davids Erhebung und mit den Berheißungen, welche sich an ihn knüpsten, wurde Jerusalem die politische und religiöse Mitte des gemeinsamen Bolkslebens. Wenn die davidische Opnastie verlassen werden sollte, so schien auch die Einheit der Gottesverehrung, welche sich in Jerusalem gegründet hatte, verlässen werden zu müssen. "Zeroboam sprach in seinem Herzen: Auf diese Art müßte das Königsthum zurücksommen an das Haus Davids. Benn dieses Bolk hinausziehen wird, Opfer zu bringen im Hause des Ewigen zu Jerusalem, so wird das Herz dieses Bolkes sich wieder zu seinem Herrn wenden... Da berieth sich der König und machte zwei goldene Kälber und sprach zu ihnen: Lange genug seid ihr hinausgezogen nach Jerussalem; siehe da deine Götter Israel, die dich herausgeführt aus dem Lande Egypten. Und er stellte das eine auf in Beth-El, das andere stellte er auf in Dan" (1 Kön. 12, 26 ss.). Ein zeitgemäßer

<sup>\*)</sup> Moab fleuerte unter bem Konige Mefcha bem Kouige von Jerael 1007000 Maftlammer und 100,000 Bibber in ber Bolle. 2 R. 3, 4.

<sup>\*\*) 3</sup>m Ramen Cphraim lebte gleichfam ber Ruhm Jofephs fort.

Nationalcultus vollendete die Trennung von der davidischen Dynastie und stellte die natürliche Strafe der im Hause Davids herrschend gewordenen Abkehr von der Einheit mit Gott dar.

#### §. 22.

Der Götzendienst im nördlichen Reiche war also die Frucht der Empörung gegen das Haus Davids; diese aber die Frucht der Versweltlichung dieses Hauses. Von dem Augenblicke an, als der König des auserwählten Volkes sein höchstes Streben in Erreichung sinnslicher Glorie setzte und geradezu die sinnliche Natur vergötterte, sich also von Gott unabhängig stellen wollte, hatte er selbst das Zeichen gegeben zu einem Streben der Unterthanen, ihres besondern augenscheinlichen Vortheiles wahrzunehmen. Die Ausopferung der einzelnen Stämme zur Erhaltung des königlichen Hauses und zum Gehorsam gegen dasselbe war von einer Ausopferung desselben Gott gegenüber bedingt. Die Folgen der Abkehr des Hauses Davids von Gott konnten durch Rückehr zu demselben gehemmt werden.

Die Könige vom Hause David konnten ihre einzige Stärke in unbedingter Hingebung an die geistige Macht, welcher sie ihre Einsetzung verdankten, suchen. Aber dann mußten sie mit lebendigem Bertrauen die geistige Macht der ihnen anvertrauten Berheißung umfassen und hiezu sehlte ihnen mit seltenen Ausnahmen der Glaube und die Entschiedenheit. Indem sie ihr königliches Recht immersort behaupteten und andererseits sich vorherrschend auf die Grundsätze der natürlichen Gewalt verließen, mußte ihre Stellung eine von Grund aus versehlte, unhalthare werden. Die zerstbrende Wirkung der Halbheit offenbart sich in ihrer Geschichte. Anders war es in Ephraim.

Die Könige vom nördlichen Reiche waren durch Empörung entstanden; gründeten also ihr Reich auf selbsteigene Kraft und belebten es durch eine selbstgemachte Naturreligion. Sie zeigten das, was sie waren und wollten, offener; daher erhalten sie als Zuchtruthe der Berirrungen des davidischen Hauses von Ansang an eine prophetische Bestätigung.\*)

<sup>\*) 1</sup> Ron. 11, 29. Ahia und Jeroboam.

#### §. 23.

So ift es denn nicht auffallend, daß das nördliche Reich politisch viel bedeutender ist, als das südliche, so lange beide neben einander stehen. Die offene Aundgebung der heidnischen Gesinnung brachte dem Reiche Israel Verbindungen zu Stande, welche ihm mehrmals eine große Stärke verliehen. Sogleich beim Beginne war es der egyptische Einsluß, woran sich alles Gelingen knüpste. In Egypten war Jeroboam I. schon in den letzten Jahren Salomoh's verborgen gewesen, von dorther trat er als König auf und dorthin zielte die Aufstellung der Bilder von Kälbern, d. h. von Apisstieren, in Beth-El und Dan. Diese Verbindung brachte es mit sich, daß der egyptische König Scheschak, oder Sesonchis, in Juda einstel und Jerusalem brandsschafte.

Ł

ŗ.

Später schloß fich das Reich Ephraim an Tyrus an, indem Ahab (916-896.) die tyrische Prinzessin Isebel oder Jezabel beirathete. Da in jene Zeit die Grundung oder Erneuerung Rarthago's von Tyrus aus fällt und Sidon unter tyrifcher Botmäßigkeit ftand, jo ift die Bedeutung biefer Berbindung flar. Diefelbe zeigt fich schon darin, daß das davidische Ronigshaus ju Jetusalem fich in dieser Reit der Dynastie von Samaria annähert, fich fogar mit ihr verschwägert und gegen die Sprier zu Felde zieht. Spafer scheint eine Berbindung mit Affprien eingegangen zu fein (Ezechiel 23, 5 ff.) und vielleicht ift das Glud der Feldzüge von Jeroboam II. (824-784.) jum Theile die Folge einer Berbindung mit Affprien, wohin in Diefer Zeit die Augen der Juden schon durch die wunderbare Gendung des Propheten Jonas nach Ninive gerichtet wurden. lette Berbindung mit Sprien-Damastus und Egypten zu gleicher Reit follte dem Reiche die Bollendung geben; brachte ihm aber ben Untergang.

#### §. 24.

Da, wie wir gesehen haben, im nördlichen Reiche schon von Ansfang an laut und offen die Abhängigkeit der Religion von den Interessen der regierenden Fürsten ausgesprochen war, so läßt sich denken, daß die verschiedenen Berbindungen mit den mächtigen Bekennern der mannigfaltigsten Religionsanschauungen auch eine vielgestaltige Raturreligion erzeugen mußten. Wirklich sinden wir hier den egyptischen

Apis in Beth-El und Dan; den Baal in verschiedener Gestalt; die Astarte namentlich durch die einstußreiche Königin Jsabel, welche Priesterin der Astarte gewesen war, eingeführt; serners den Thammus (Adonis); dann gottgeweihte Zaubereichen und heilige Bäume und Höhen überhaupt; Orakel, Blutorgien, einen unzählbaren Troß von Hierodulen, von Gottgeweihten beiberlei Geschlechtes mit schmählicher Bestimmung; Amuleten, Beschwörungen, Nativitätenstellerei; kurz ein großes, buntes Pantheon des phonizisch-babylonischen Naturcultes. Der Gößendienst hatte außer Dan und Bethel, welches die Propheten Bethaven nennen, weil es die Hauptniederlassung des Naturcultes war, in Gilgal (Dse 12, 11. 4, 15.), in Mizpa jenseits des Jordans (das. 5, 1. 6, 8. 12, 11.), am Tabor (das. 5, 1.), in Sichem (6, 9.) Riederlassungen.

Es gab zwar auch Priester, welche nach mosaischem Ritus opferten, aber sie waren nicht nur illegitim von Anfang an (1 K. 12, 31.), sondern sie schändeten ihr Amt durch Trunkenheit, Unzucht, Habsucht, ja durch Straßenraub (f. Osee).

# §. 25.

Trop solcher zerrüttender Birkungen jenes falschen Grundes, auf welchen das nördliche Reich gebaut worden war, erhielt es sich doch ungefähr dritthalb hundert Jahre lang, indem der stunliche Grund des Nationalstolzes eine Theilung in Fürstenthümer mißrieth und die Vorsehung sein Bestehen aus höhern Absichten genehmigte.

Aber sehr natürlich ist es, daß die Empörung wieder Empörung hervorbrachte und wirklich sehen wir hier in einem Zeitraume von 252 Jahren neun Dynastien wechseln; keine ist ohne Empörung zu Herrschaft gelangt; die Stifter von steben dieser Fürstenhäuser haben sich durch Königsmord und Hochverrath den Weg zum Throne gebahnt; der Regierungsantritt einiger war nicht bloß mit einsacher Ermordung des Borgängers, sondern mit greuelvoller Niedermepelung der zahlreichen Regentensamilie verbunden; so rottete Baesa (952—930.) die ganze Familie von Jeroboam 1. auß (1 Kön. 15, 29.); Jehn vernichtet den Stamm Ahabs mit eiserner Strenge, aber als gerechter Henser im göttlichen Anstrage (2 Kön. 9, 7. 37. 10, 7.); Jeroboam zerstört das Geschlecht Jehu's (Osee 1, 4.). So wirste das Königt thum im nördlichen Reiche gegen seine eigenen Vertreter. Daß das Vols nicht sanst beherrscht wurde, ist natürlich. Der Prophet Ose vergleicht das Treiben und Streben dieser Regierung mit dem Brob.

baden. Die Bäder sind die obersten Rathe und Diener der Fürsten, das Bolf ist die Teigmasse; die Regierung ist der Ofen, die Mittel der Anreizung bald zum Götzendienste, bald zu dieser oder jener Gessinnung des Tages, ist das Heizen des Ofens; der Zwed des Ganzen ist, dem Fürsten einen guten nahrhaften Bissen zu bereiten (Ofee 7, 4.). \*)

Im füdlichen Reiche zeigten fich zwar bis zur Zeit, da das nördliche von den Affpriern vernichtet wurde, nur einmal im königlichen Saufe felbft folche blutige Greuelfcenen, wie fie im nördlichen an der Tagesordnung waren. Nämlich als Joram (989—883.) fich von dem Glanze des Hofes zu Samaria und seiner einflugreichen Berbindung mit dem damals blühenden Tyrus verleiten ließ, fich mit jenem Sofe durch Berichwägerung zu befreunden, murde dem davidis fchen Stamme ein Reis der Unnatur aufgepfropft, welches blutige Früchte trug. Athalia, die Tochter von Ahab und Isabel, ahmte als Gemablin von Joram ihre Mutter nach, oder übertraf fle. Gemahl Joram mordete wahrscheinlich auf ihre Beranlaffung feine eigenen Brüder. Als ihr Sohn Ochozias (Ahasja) fruh geftorben war (883 v. Chr.), ließ fie alle mannlichen Spröglinge der königlichen Kamilie todten und murde auch ihren Entel Joas umgebracht haben, wenn derfelbe nicht heimlich in den Tempel geflüchtet und dort erzogen worden ware. Nachdem fie feche Jahre lang regiert hatte, wurde fie durch die Urheber einer Emporung zu Gunften ihres nun etwas herangewachsenen Entels Joas ermordet; ihr Rinder., Berwandten. und Enkelmord alfo im Namen des Enkels heimbezahkt. \*\*)

Diese kurze Zeit der wildesten Greuel abgerechnet bietet allerdings die Geschichte des südlichen Reiches einen weniger betrübenden Anblick dar, als die des nördlichen, doch keineswegs einen befriedigenden. Einzelne Könige wirkten dem Götzendienste entgegen, aber nie ganz und mit voller Entschiedenheit. Abia (957—953.) konnte sich gegen Jeroboam, auf dem ephraimitischen Berge Zemoraim stehend und zum Lager hinabredend, im Gegensatze zu bem Aftergottesdienste

<sup>\*)</sup> Der beutsche Dichter fagt:

Diefem Ambos vergleich ich bas Laub, bem hammer ben herrscher, Und bem Bolfe bas Blech, bas in ber Mitte sich frummt. Webe bem armen Blech! wenn nur willführliche Schläge

Ungewiß treffen und nie fertig ber Reffel erfcheint.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. unten R. III. §. 9. über ben einflufreichen hobenpr. Isjaba.

im nördlichen Reiche ruhmen: "Unfer Gott aber ift ber Ewige, ben wir nicht verlaffen, und den Dienft des Ewigen verfeben Priefter, Sohne Aarons, und die Leviten find im Amtsgeschäfte. Und fie laffen in Rauch aufgeben Ganzopfer jeglichen Morgen und jeglichen Abend und Räncherwerk von Spezereien und Schichten Brode auf dem reinen Tische und den goldenen Leuchter und die Lampen daran gunden fie an jeglichem Abende an, denn wir beforgen den Dienst des Ewigen um feres Gottes, ihr aber habt ihn verlaffen" (2 Chron. 13, 10 f.). Daneben bestand aber ber von Salomob eingeführte Bogendienft. Amar zerstörte Asa (955-914.) denselben theilweise, er "schaffte ma Die feilen Buben aus dem Lande und entfernte all die Gogen, die feine Bater gemacht. Sogar Maacha, feine Mutter, entfernte et, daß fie nicht mehr Herrscherin sei, weil fie ein Scheusal gemacht hatte der Afchera (Benus), und Afa fällte ihr Scheufal und verbrannte & im Thale Ridron. Aber die Soben wichen nicht" (1 Ron. 15, 12 ff.). Also blieben jene Altare im Freien, welche fortwährend Be legenheit zu einem von Jerusalem getrennten Gultus gegen die mo faische Anordnung \*) boten und zugleich, vermöge ihrer Zweideutig feit, immer und überall als Soben des Baal aufgefaut werden fonn Alfo auch -derjenige König, ten, ja zu dieser Auffassung einluden. welcher unter den ersten nach David am meisten gerühmt wird -- "das Herz Afa's war aufrichtig gegen den Ewigen" (1 Ron. 15, 14.) — handelte mit jener Salbheit, welche fortan auch die besten Beiten Jerufalems verdunkelt. Bu diesem Fehler scheint auch die Berwendung der Überschüffe im Tempelschape zu profanen Zweden gerechnet werden zu muffen, deren fich diefer im Ganzen für die Ro ligion Davids eifrige Fürst schuldig machte. \*\*) Das zur Erhaltung des Tempels bestimmte Geld wurde von ihm in's Ausland gesendet, nämlich nach Damastus, um die Silfe von Sprien gegen das Reich Samarien zu erkaufen. — Selbst der folgende Ronig Josaphat (914-889.), in der gangen Reibe von der Trennung des Reiches bis auf die Zerstörung Samaria's wohl der beste und namentlich durch Veranlassung einer mehr geordneten Rechtspflege ausgezeichnet

<sup>\*)</sup> Levit. 17, 4. Deut. 12, 5.

<sup>\*\*) 1</sup> Kön. 15, 18. הַנּוֹחְרִים ift bie hebrāische Bezeichnung für "Überschäffe" im Schake.

(2 Chron. 17, 7 ff. 19, 4. 5.), entfernte die "Höhen" nicht (das. 20, 33.) — Joas (878—838.) obwohl durch den Einfluß der Priester, namentlich das Jojada, den unnatürlichen Mordplänen seiner Großmutter entrissen und auf den Thron gehoben, verließ doch ihren Rath und ließ sogar den Sohn seines Wohlthäters, Jacharias Ben Jojada, im Tempel ermorden (das. 24, 20 ff.), weil seine Bauplane nicht nach seinem Sinne beobachtet wurden. Amazia (838—809.) und Usias oder Azarias (809—758.) zeichneten sich zwar durch kriegerische Eigensschaften aus; aber der erste gab sich den Gößen der Edomiter, welche er bestegt hatte (2 Kön. 14, 7.), gefangen, stellte sie zu Göttern aus, vor denen er sich bückte und denen er räucherte (2 Chron. 25, 14.); der letztere ließ die "Höhen" fortbestehen (2 Kön. 15, 3 f.) und "drang in den Tempel des Ewigen zu räuchern auf dem Rauchopsersaltare" (2 Chr. 26, 16.). Die beiden folgenden, Jotham und Achas, sowie alle nicht genannten frühern waren abgöttisch gesinnt.

١

l

ι

1

ı

ţ

ž

Also bietet uns die doppelte Reihe von Königen Israels und Judas das Bild eines langen Kampses gegen die heiligende Wirkung der mosaischen Religion dar. Die Könige scheinen sich mit wenigen und unvollsommenen Ausnahmen die Aufgabe gesett zu haben, das jüdische Volk von dem Glauben an das übernatürliche, persönliche Leben Gottes und von der Bollbringung seines Willens loszureißen und durch Sinnlichkeit, Ruhmsucht, Habgier und ähnliche Laster zur hingebung an die Naturverehrung vorzubereiten.

# §. 26.

Und so scheint es auf den ersten Blid schwer zu erklaren, was die Erzählung von ihrem Thun und Treiben in der Geschichte der Offenbarung zu schaffen habe.

Allein die Gefinnung der Könige war eben nur der gedrängte Ausdruck der Gefinnung der Mehrheit des Bolkes; das Bolk war im Ganzen so gestimmt, wie die Könige sich offenbaren. Ohne die Könige wäre es nicht besser gesinnt gewesen, es wäre bloß ohne Mittel und Werkzenge gewesen, seine Stimmung und Gestinnung in gedrängten Erscheinungen an den Tag treten zu lassen.

Baren die Könige nicht da gewesen, hatte das Bolf etwa in republikanischer Beise gelebt, so würde es nicht so unläugbar sich selbst im gemeinsamen Ausdrucke seines Zustandes gleichsam im Spiegel gesehen haben. In den Königen erschienen jene Abweichungen vom rechten Wege, welche bei jeder andern Berfassung sich mehr vereinzelt und dadurch geschwächter dargestellt hatten, in unläugbarer Bostimmtheit. Und dieß war das nächste Mittel zur Selbsterkenntnis, vorausgesetzt, daß es nicht an einem Maaße sehlte, woran die Berirrungen, bemessen werden konnten, an einer Erweckung des Gewissens.

Für das lettere sorgten die Propheten und erleuchteten Prieste im Namen Gottes. Sie waren das lebendige Gewissen des ganzen Volkes — wie das Thun der Könige die klare Hervorhebung des wirklichen Zustandes. Beides zusammengenommen konnte erst jene Frucht reif machen, die als das wichtigste Ergebnis dieser trüben zeit betrachtet werden muß: Sehnsucht nach einer geistigen Erlössung durch Gott.

# R. III. Das Prophetenthum

§. 1.

ist die nothwendige Ergänzung des Königthums. Je mehr in let terem die Abkehr der Mehrheit von Gott sich in offenen Thatsachen kundgab, desto nöthiger war es, daß eine Beranstaltung getrossen war, durch welche die wahre Erkenntniß des gefallenen Zustandes und die Sehnsucht nach einer Erhebung erweckt werden konnte. Jene Erkenntniß zu geben, diese Sehnsucht zu erwecken und zugleich auf die Mittel hinzuweisen, wodurch das Verlangen nach Heil bestiedt werden könne, war der Beruf der Propheten.

Sie waren, wie bereits bei Gelegenheit der prophetischen Bembeng von Moses bemerkt wurde, \*) nicht bloß für die Zukunft, sondern auch für die ihnen gleichzeitige Gegenwart gesendet.

Sie nehmen auf übernatürliche Weise Theil am göttlichen Bissen und Birken, um im Namen Gottes Gegenwart und Zukunft vor der Gefahr der Trennung von Gott zu bewahren.

Die Art ihres übernatürlichen Berkehres mit Gott ist verschieden. Der prophetische Berkehr mit Gott ist die eigentliche Werkstätte der Offenbarung, aber zugleich auch wie das Allerheiligste verhült. Doch sehlt es, wenigstens den gläubigen Christen, nicht an Mitteln, den Geheimnissen dieses Heiligthums nahe zu kommen.

<sup>\*)</sup> Dben G. 82 ff. über bie prophetifchen Gaben Dofis.

Seitdem durch die Macht des heiligen Geistes im Christenthume die Seelen von Unzähligen\*) in's Heiligthum prophetischer Gottergriffenheit eingeführt wurden, konnte eine förmliche Bissenschaft dieser Zustände entstehen, welche als Ergänzung und Bollendung der Seelentunde betrachtet werden muß. In dem reichhaltigen Werke des Pabstes Benedikt XIV. über die Heiligsprechung sind die bedeutendsten ältern Schriften über diesen Gegenstand genannt und benützt; in neuester Zeit hat Görres in seiner christlichen Mystis das geheimnisvolle Dunkel dieser Zustände mit dem Lichte der Physiologie und Spekulation auf's glücklichte zu erhellen gesucht. Der beste Führer in dieses Heiligthum möchte Iohannes vom Kreuz sein, dessen aus eigener Ersahrung stammende Schriften indeß die wissenschaftliche Sichtung und Schichtung in den beiden vorgenannten Werken keines wegs entbehrlich macht.

In der heiligen Schrift darf man natürlich für die verschiedenen Buftande der prophetischen Seelenstimmung feine ftreng wiffenschaft lichen Ausbrude erwarten. Das Gintreten ber an Entzudung ftreifenden Stimmungen wird ausgedrückt durch die Formeln: Es fiel die hand des Ewigen auf ihn; es tam, es ward ftart die Sand des herrn über ihm. Der Geift Gottes hüllte fich in ihn (3. B. Richter 6, 34.). Johannes drudt bas erfte Eintreten bes vifionaren Buftandes durch die Formel aus: Ich war im Geiste am Tage des herrn (Dffb. 1, 10.). \*\*) Ebenso fundet er die zweite Reihe seiner Biftonen an: Alsbald wat ich im Geifte (4, 2.). Die Prophetenjunger, welche bem Elifans nach bem Berfcwinden des Elias begegnen und ber Meinung find, letterer babe eine Bergudung mit efftatischem Fluge erlitten, druden fich aus: Db nicht etwa der Beift Gottes ihn aufgehoben und hingeworfen bat (2 Ron. 2, 16.). \*\*\*) Ezechiel bezeichnet feinen efftatischen Flug fo: Es bob mich der Gefft und brachte mich u. f. w. +) Entsprechend ift ber Ausdruck des Evangeliften, wenn er die Entfernung Chrifti in die Bufte gur 40tagigen Burudgezogenheit mit den Worten berichtet: Jesus wendete fich voll des heiligen Geiftes

<sup>\*)</sup> Apoftelgesch. 2, 16. vgl. Joel 2, 28 ff.

<sup>\*\*).</sup> έγενόμην έν πνεύματι.

פן נשאו רוח יהוה וישלכהו (\*\*\*

לו רות וחבא אתי רות וחבא אתי רות וחבא אתי רות וחבא (Gech. 11, 1. Bgl., 11, 24, Der Geist hob mich und brachte mich nach Chalbaa.

vom Jordan weg und ward im Geiste in die Bufte geführt (Luk. 4, 1.), ober noch beutlicher nach Markus (1, 12.): Alsbald frieß ihn ber Geift in die Bufte hinaus. \*) Matthaus fagt: Jesus ward vom Geifte emporgehoben in die Bufte; \*\*) beinahe derselbe Ausdrud wie bei der himmelfahrt. \*\*\*)

3ch mage indeffen nicht, diese Falle aus dem Leben Chrifti mit Beftimmtheit unter den Begriff der Etftafe ju ftellen. Bir muffen uns damit begnugen, durch diese Ausbrude den Rreis der Bergudungezustande im Allgemeinen bestimmt zu wiffen, ohne daß wir in allen Fällen die Grade, die Form dieser Ruftande zu beleuchten vermöchten.

So viel ist indeg flar, daß die Bergudung der Propheten von ber unächten ber Schamanen und dergleichen binlänglich unterschieden ift. Die achtprophetischen Buftande Dieser Art unterscheiden fich von ben vermittelft finnlicher Aufregung erreichten baburch, daß Die Geele bes entzudten Propheten frei, die des entzudten Schamanen ober Orakelsprechers unfrei ift. "Das eigenthumliche Kennzeichen bes Bahrsagers ift dieß, daß er außer fich ift, daß er Gewalt leidet, geftoken, gezogen und geschleift wird wie ein Bahnfinniger; gang anders verhält es sich ust bem Propheten, denn dieser redet alles mit nuchterner Erkenntnig, in gefundem und besonnenem Buftande, fich deffen wohl bewußt, was er ansspricht." +)

Die unfreie Entzudung ift eine Art Berauschung; um fie hervorzubringen, muß ein wildes Feuer angeschurt werben. sowohl bei Moses als bei Chriftus so großer Rachdruck darauf gelegt, daß fie- die vierzig Tage und Nachte ihrer prophetischen Burudgezogenbeit gefastet haben. Es soll dadurch auf eine Quelle der Entgudung aufmerksam gemacht werden, welche nichts gemein bat mit jener, die durch gewiffe Krauter, durch Dunfte und dergleichen bervorgebracht wird. Die burch bergleichen Mittel bewirfte Steigerung ber Seelenkräfte ift auf Rofton ber lähmenden Herabstimmung anderer

١

<sup>\*)</sup> Bei Lut. nyero ev nveduari eig rhy epquor, bei Mart. ed Jug ro nvedua αυτον έκβάλλει είς την έρημον. Bielleicht gehört ebenbahin Luf. 4, 14. ύπεστρεψεν ό Ίησους έν τη δυνάμει του πνεύματος είς την Γαλιλαίαν. \*\*) avnx9n. Matth. 4, 1.

<sup>\*\*\*)</sup> ανελήφθη Mark. 16, 19. ανεφέρετο Luk. 24, 51. αναληφθείς Act. 1, 11.

<sup>†)</sup> St. Chrys. Homil. 29. in ep. ad Corinth:

erreicht, die bem Denschen als Bächter gegeben find. Die Seele tritt auf Diesem Bege in ein Gebiet ein, in welchem fie den unbeimlichften Birtungen Preis gegeben ift. Statt mit erhöhter Beiftesfraft über das Erkannte zu herrschen, wird fie beherrscht und bietet alle Zeichen des Bahnfinnes dar. Daber haben die Beiden für ihre Seher ein Bort, bas auf Babnfinn beutet, \*) und befchreiben beren Ruftand als Wahnfinn oder doch als unfreiwillige \*\*) Erregung. Rein Bunder, daß ber Geift, welcher durch folche Organe die Bolfer lehrte, von Chriftus zugleich ein lugnerischer und morderischer genannt wird (3oh. 8, 44.). Go fehr die prophetische Bergudung fich von der berauschenden der Schamanen und ihresgleichen unterscheidet, fo wird doch felbst fie nur als Übergang, nicht als Gipfel der Bollfommenheit dargestellt. Ihren untergeordneten Berth kann vielleicht schon die einzige Thatsache ausdrucken, daß bei Chriftus dieser Buftand ein Ruftand der Berfuchung murbe. Es fcheint, dag nur durch bas Eingeben in den unbeimlichen Buftand der niedern Efftase die Seele Christi vom bofen Beifte versucht werden konnte. Um nicht in den Abgrunden diefer dunkeln Scelenwelt irre zu geben, um überhaupt flare Organe göttlicher Mittheilung zu werden, bedurften die Propheten einer oft langen Borbereitung. Für Moses war die oben betrachtete 40jahrige Ginfamfeit in der ftillen Bufte eine Borbereitung, welche uns glaublich macht, mas die Juden fagen, daß er durch ununterbroch ene Fortdauer bes prophetischen Buftandes ausgezeichnet mar. Bei andern Propheten fam und vergieng diefer. Buftand. Sie mochten mitunter ein Borgefühl deffelben haben; vielleicht ift ein folches von Sabatut angebeutet, wenn er fagt: "Auf meinem Bachepoften ftebe

Bon ber Buthia:

Cenfugit ad tripodas vastisque obducta cavernis Haesit et invito concepit pectore numen.

Lucanus Pharsal. V. 163 f.

Plato fagt: Οί θεομάντεις και χρησμωδοί πολλά λέγουσιν ένθουσιάζοντες καὶ καλά, ἴσασι δὲ οὐδεν ών λέγουσιν. Apolog. opp. Plat. ed. Bipont. Vol. I. S. 51.

<sup>\*)</sup> Μάντις, μαίνεσθαι.

<sup>\*\*)

....</sup> Subito non voltus non color unus

Non comtae mansere comae sed pectus anhelat,

Et rabie fera corda tument. Aeneis VI. 46.

wendet fich an das eigene Bewußtsein der falschen Propheten und blist mit hellen Worten der göttlichen Drohung in die Nacht ihres Truges hinein (Ezech. 13, 1 ff.).

Der Lebenswandel trug allerdings fehr viel zur Beurtheilung von Prophetien bei; jedenfalls mußte und muß es widersprechend er scheinen, daß der Geist Gottes bleibend in lasterhaften Seelen wirt. Momentan sehen wir indeß auch Lasterhafte als Werkzeuge göttlicher Offenbarung gebraucht. Bileam ist ein klares Beispiel hievon.\*)

Nach diesen allgemeinen Bemerkungen gehen wir auf die Dar stellung des Wirkens und der Schriften jener Propheten über, welche von Samuel an bis zum Exile gelebt haben. Bis in's neunte 3ahr hundert v. Chr. sinden wir nur folche Propheten, über welche die heilige Geschichte Bericht erstattet, von welchen aber keine eigenen Schriften übrig sind. Diese Propheten haben mehr gehandelt, als gelehrt.

A. Die ältesten, vorzüglich handelnden, weniger schrift, ftellerischen Propheten.

## §. 4.

Juerst nach Samuel erscheinen die beiden Propheten Gad und Nathan öfters um David rathgebend, warnend, drohend und tröstend. Bielleicht waren sie Zöglinge jener Prophetenschule in Ramah oder Najoth, welcher Samuel vorgestanden hatte.\*\*) Nathan wirdte noch unter Salomoh, dessen Erhebung zum Könige mit Umgehung des altern Sohnes Davids, Adonia, er in einem entschetdenden Romente betrieben hatte. Er war auch der Erzieher Salomoh's (2 Sam. 12, 25). Als die Spuren dieses Prophetenunterrichts an Salomoh soweit sich verwischt hatten, daß er dem Göhendienste versiel, mußte Ahia die Trennung des Reiches (1 Kön. 11, 29 ff. 12, 15. 2 Chr. 10, 15)

<sup>\*)</sup> St. Augustin ad Simplicisn l. II. quaest. ex libris reg. 9. t. IV. p. 642. Constit. ap. l. VIII. c. 2. οὔτε πας ὁ προφητεύων ὅσιος οὕτι πας ὁ δαίμονας ἐλαύνων ἄγιος καὶ γὰρ καὶ Βαλαάμ ὁ τοῦ Βεώρ ὁ μάντις προεφήτευσεν ἀνσσεβής ὧν. Bgl. Laban Genef. 31, 24. Ψόι melech Genef. 20, 3. Rebufabnezare Traum.

ינומר נצב עליהם . 18 קו. שומר נצב עליהם . 16 Sam. 10, 5. Cunem prophetarum. חבל נביאים. שקולה שקולה שווי שווילה שקולה שקילה שקולה ש

aussprechen. Derselbe mußte dem ersten Könige des ephraimitischen Reiches für seine Familie und für das ganze Bolk schwere Strasen verkünden (1 K. 14, 6—16.), nachdem schon vorher ein aus Judäa gesendeter Prophet die Zerkörung der abgöttischen Eultusskätte in Bethel durch Josias vorausgesagt hatte (das. 13.). Unter Rehabeam trat im südlichen Reiche Semeja friedestistend (das. 11, 29 ff.) und rügend auf (2 Chr. 12, 5 ff.). Auch Iddo muß in dieser Zeit gewirkt haben. Über diesen und die vorhergenannten haben wir nur dürstige bruchstückliche Nachrichten. Ebenso kurz ist die Nachricht über die prophetische Thätigkeit von Hanani unter Usa (2 Chr. 16, 7. vgl. 10, 7.) und von dessen Sohn unter Baesa (1 K. 16, 1 ff. 7.). Desto aussührlicher wird uns das Wirken von Elias und Elisäus im zehnten und neunten Jahrhunderte vor Christus geschildert; sie treten in dieser wilden, trüben Zeit als Zeugen und Bewahrer sür den heisigen Glauben und die davon untrennbare Sittenlehre auf.

!

t

Ì

į

E

.

ļ

1

## , §. 5.

Elias trat im nördlichen Reiche, wo auch seine Heimath liegt, \*) auf, als Achab unter dem Einflusse seiner heidnischen Gattin Jsabel ernstlich daran gieng, dem phonizischen Naturculte den völligen Sieg über die mosaische Religion zu verschaffen:

Nach einem ohne Zweifel in langer Zurückgezogenheit geläuterten Stillleben der Betrachtung trat Elias (um 912.) zuerst öffentlich auf, um eine Hungersnoth anzukundigen (1 K. 17, 1 f.). Jener üppigen Sinnlichkeit, deren Bunsche durch den Baal- und Aftarte-Eult Phönniziens geheiligt schien, sollte ein strenges Fasten aufgelegt werden. Damit konnte mehr erreicht werden, als durch die dringlichste Bußwerkundigung. Der Prophet mußte am Badi Krith (Hieromax?) östlich vom Jordan in einsamer Buste harren, so lange ihm der Bach Basser und ein Rabe wunderbarer-Beise täglich ein Brod brachte (das. 17, 2—6.). Später mußte er in Sarepta auf phönizischem Gebiete bei einer Bittwe Unterkunft suchen (das. 17, 7—16. 17—23.). Die unvernünstige Natur und die Gutmuthigkeit von unverdorbenen

<sup>&</sup>quot;) Er ift in Gio, bif (f. Tob. 1, 2) im obern Galilaa gebürtig und heißt barum בשבר 1 Kön. 17, 1. 21, 17. Das spätere Judenthum scheint in biesem Ramen eine Anspielung auf חשבה "ble Antwort" gefunden zu haben. Elias ist ber Löser ber Schwierigkeiten.

Beiden mar der göttlichen Bahrheit naber, als der Aberglaube ber von Gott abgefallenen Juden. \*) Die breifahrigen Sungererereitien mochten den Übermuth ber Berirrten bedeutend berabstimmen, aber fie reichten nicht bin, um bas Bolf von bem finnlichen Seidenthume, woran fich alle Uppigfeit ber Ratur ftartte, loszureißen. von ungefähr taufend Baaleprieftern fand bereit, für Die Aufrecht erhaltung des Gögendienftes zu ftreiten und die Ronigin Sfabel flofte ibnen Muth ein. Diefes Bollmert des Arrthums follte burch ein Bunder, in welchem ein ftrenges Gottesurtheil fich fundgab, gefturgt werden. Auf dem Carmel follte von den Propheten und Prieftem bes Baal und der Aftarte einerseits, und von Glias andererseits wi allem Bolte ein Opfer bereitet werden. Beiderfeits follte um Zeuer vom himmel gerufen werden: "Und es foll gefchehen, jener Gott, der mit Feuer antwortet, der fei euer Gott" (1 Ron. 18, 24.). Die Baalspriefter, ale die vielen, follten mit dem Gebete um Rener an fangen, Glias wollte folgen. Der Borfchlag gefiel; die Diener Baals riefen vergeblich um Feuer, Glias erflehte eine verzehrende Klamme vom himmel und erhielt damit Gewalt über die Gegner der mofaie fchen Religion; diefelben murden fogleich am Fuße des Carmel in Rifchon geschlachtet. Da mit diesem wunderbaren Gottesgerichte auch auf das Gebet des Propheten bin Regen vom Simmel und somit die hoffnung neuen Gedeihens der Fruchte tam, fo tonnte diefes Ereigniß zur Biederanknupfung des zerriffenen Bundes dienen. 3m deffen mar die Wirkung dieses Bunders nicht allgemein, nut 7000 Menschen fanden fich, die ihr Knie dem Baal unter Ahab nicht beugten (baf. 19, 18.). Zwar zog Abab den Elias an den Bof nachdem er gefehen, wie diefer Prophet nicht nur verfengendes Feuer auf den Altar, fondern auch fegensvollen Regen auf das ganze Land berabfleben könne; aber an einem Bofe, welcher von einer Rönigin Ifabel beherricht wird, ift fein Bleiben für einen Propheten Gottes. Er floh auf göttlichen Befehl nach Suden; der Berg Carmel ichien ihn vor den Berfolgungen der Prophetenmorderin nicht ichugen 3" können, er wendete fich der grabischen Bufte gu; konnte aber den Berg Sinai erft dadurch erreichen, daß er für eine vierzigtägige Banderung durch die traurige Bufte durch einen Engel gefättigt

<sup>\*)</sup> S. Chriftus bei Luf. 4, 26.

Dort scheint er langere Zeit in ftiller Burudgezogenheit murde. \*) Babrend feiner Abmefenheit feben wir Michaas. gelebt zu haben. den Sohn des Jimlah, das Prophetenamt üben (1 R. 22, 9 ff. gegenüber dem Pfeudopr. Bidfia). Bir haben über die ftille Burudgezogenheit Elia's am Sinai wenige Mittheilungen, aber bas Benige genügt, um ihn dort in Sehnsucht nach einer beffern Beit harrend gu zeigen. Auch ift uns aus jener Beit eine Bifton Glia's aufbewahrt, welche in großartigen Bilbern die Abschnitte jener himmlischen Subrung zeichnete, die mit wirklicher Ankunft Gottes auf Erden enden follte. Elias murbe hier belehrt, daß von dem gewaltsamen Sturmes. eifer, in welchem er felbst auf Carmel thatig gewesen, noch eine große Strede bis zur geiftigen Gewalt bes Gottesreiches fei. Das Brophetenthum follte nicht immer mit den Bligen der Donnerfinder bewaffnet fein, wie es bei der hinrichtung der Baalspriefter am Carmel der Kall gewesen war.

þ

T

ľ

2

ţ

Ľ

### §. 6.

Doch hatte er nach seiner Rücksehr vom Sinai noch in dem Geiste der Strenge fortzufahren. So muß er einen heidnischen König, Hasael von Sprien, salben, damit dieser der Bestrafer des übermüsthigen Ephraim werde, muß dem Ahab sein Bergehen gegen Naboth verweisen und endlich der Familie dieses unseligen Königs den Untergang ankunden (1 K. 19. 2 K. 1. und 1 K. 21, 1 st.).

Dagegen sollte er über ber Erde, ohne zu sterben, der Zeuge der Weiterbildung der prophetischen Einwirfung auf die Menschheit werden. Zu diesem Zwecke wurde er, nachdem ekstatisches Schweben bei ihm sich längst ausgebildet hatte, völlig der Erde entrückt und gieng mit Leib und Seele in einen Zustand über, welcher sich ebenso sehr vom Schlummer des Todes der Patriarchen, wie von der wahren Thätigsteit der auf Erden Lebenden unterscheidet (1 K. 2.). Aus diesem Zusstande wird seine Wiederkunft erwartet (Malach. 4, 6. Sirach 48, 10.). Er sah demnach den Sturmwind des spätern Prophetenwortes durch die Haine Pakistina's brausen (spiritus grandis et fortis subvertens

<sup>\*)</sup> Einige Stunden füdlich von Beerfabe: "Siehe ba fließ ein Engel ihn an und sprach zu ihm, fteh auf und iß . . . . . und er aß und trank und gieng in ber Rraft biefer Speise vierzig Tage und vierzig Nächte bis an ben Berg Gottes, ben Choreb." 1 R. 19, 8.

montos); er sah die große Bewegung der Boller vom ersten Sturze Jerusalems dis zum zweiten unter Titus und damit die Anbahnung des Geistesreiches (post spiritum commotio); er hat disher die Feuertause Christi, in mannigsacher Gnadenwirtsamkeit lebendig, spenden sehen, ohne daß Gott in seiner Majestät und Wesenheit sich gezeigt hätte (post commotionom ignis). Am Abend der Weltgeschicht endlich, wo alle Prophetie zu Ende geht, und wo Christus in seiner Herrlichkeit, in vergeistigter Leiblichkeit und doch stärker als alle Rächt des Fleisches und Blutes als Richter erscheint, soll Elias wiedersommen und vereinigt mit Henoch, dem Zeugen der patriarchalischen Offenbarung, als Zeuge der mosaischen Zeit austreten und dem Richter den Weg bahnen, wie Iohannes als vorbildlicher Elias (Watth. 11, 14. 17, 10 ff.) dem Erlöser Straßen der Bußstimmung gebahnt hat.

## §. 7.

Elias ift durch die außerordentliche Art seines Lebensendes, sowie durch die Erwartung seiner Biederkunft mit einer geheimnisvollen Auszeichnung begabt, die ihn zum Gegenstand vielfachen Rachdenfens gemacht hat. Das Judenthum hat uneefchütterlich den Sat fefige halten, daß dieser Brophet nicht gestorben sei, sondern an einer paras diefischen Ortlichkeit fortleben und vor dem Messias nochmal auf Erden auftreten werde. Die Begrüßung feiner Ankunft geschieht nach den Juden mit den Borten: "Gebenedeit sei der da kommt im Ramen des herrn," \*) und fie denken ihn oft in Berkehr mit fehr from men Mannern. Die katholische Rirche hat diese Meinung zwar nicht förmlich unter ihre Glaubensfähe aufgenommen, aber dieselbe ift von den älteften Zeiten an so oft und von so angesehenen und heiligen Mannern ausgesprochen worden, daß es schwer sein möchte, fie vom fatholischen Glauben zu trennen. B. Benedift XIV. fagt von Glas und henoch: "Sinfichtlich beider herrscht bei den Batern die Meinung daß sie noch nicht am ewigen Leben Theil nehmen, sondern daß fle miteinander zur bestimmten Stunde auftreten werden, um wider ben Antichrift zu streiten; daß fie von jenem Feinde alles Beiligen wurden getödtet, aber dann auch zum glorreichen, ewig unfterblichen Leben

<sup>\*)</sup> Bfalm 117 (118), 26. Bgl. die Borte Chrifti: "Bon nun an follt ihr mich nimmer feben, bis ihr ausrufen werbet: Gebenebeit fei ber ba fommt im Ramen bes herrn" (Matth. 23, 39.).

geführt werden, nach jenen Worten: "Das find die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Herrn der Erde stehen" (Offenb. 11; 4.). \*) Der Brief, welchen der König Joram sieben Jahre nach der Entrückung des Elias von eben diesem Propheten erhielt (2 Chr. 21, 12.), ist übrigens für sich genommen kein sicherer Beweis für das körperliche Fortleben des Elias und es liegt darin keineswegs ein biblischer Grund, uns zur gläubigen Annahme so mancher vorgeblich vom Himmel gekommener Briefe geneigt zu machen \*\*). Denn nichts hindert uns, diesen Brief von Elias schon vor seiner Auffahrt geschrieben zu benken.

# §. 8.

Elias wirkte lange Zeit über feinen Tod binaus in Israel burch seinen Junger Elifaus, einen einfachen Bauersmann. Diefer wurde nicht nur von Elias förmlich jum Propheten gefalbt, fondem erhielt auch nachft dem Mantel beffelben feine übernatürlichen Beiftesgaben und zwar in doppeltem Maage (2 Kon. 2, 9 ff.). So ausgeruftet wirfte er in jener wilden Beit besonders durch 2B un berthaten. Die Zeit bedurfte ihrer fo fehr, wie jene, in welcher Mofes gelebt Bas Mofes durch Lehre wirkte, galt mehr ber Zufunft, als der Gegenwart, die Thaten aber sprachen unmittelbar zu den Reit-Bei Elias und Elifaus tritt Die Lehre gang in den Sintergrund; es war ichon viel gewonnen, wenn fie das finnliche Gefchlecht mit der Rraft ihrer Bunderwirfungen gur erneuerten Erinnerung an Gott und an die bereits vorhandene Lehre Mofis hinwiesen. Beit erbildung mar einer fernern Zeit aufbehalten. Go murde Die Zeit dieser zwei Propheten eine Bunderperiode, gang abnlich ber Epoche des eapptischen Einfiedlerlebens mahrend ber letten Reit der Chriftenverfolgungen und im folgenden Jahrhunderte. Go abn. lich ift Beides, daß jeder Unbefangene fich billig wundert, wie doch bibelfefte Leute zu gleicher Zeit fich vor den alten judischen Bunder-

<sup>\*)</sup> Dissertationes de canoniz. ss. tom. I. S 102.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. die Differtation: Jo. Andr. Schmid de libris et epistolis coelo et inferno delatis. Helmst. 1704. Mohammeds Koran giebt fich für eine Sammlung solcher himmelebriefe aus. hipp. Bei ben vorgeblichen himmelebriefen, welche von Beit zu Beit aus Berusalem kommen, fit ber mohammedanische Einfluß zu begehten.

thatern und ihren Legenden ehrfurchtsvoll neigen, dagegen die christlichen ichmaben, oder doch verachten konnten. Es tritt nämlich nachft ber Bunderfulle bei Elifaus vorzüglich die Thatfache hervor, daß fich um ihn viele der Betrachtung gottlicher Bahrheit lebende Manner gesammelt haben. Er war bierin nur der Fortsetzer beffen, mas bereits unter Glias bestanden hatte; denn wir feben, daß bei deffen Auffahrt "die Prophetenjunger aus Bethel" ju Glifaus tommen und ihm mittheilen, was fle über die nahe Trennung von Glias prophetisch erkannt batten (2 R. 2, 3.). Ebenso treten in Jericho Bropbetenjunger auf (daf. B. 5.), fünfzig derfelben folgten dem greifen Rührer an den Jordan (daf. 7.), und mehrere begrüßten den Elifaus, als er von der Auffahrt des Meifters gurudtehrte (B. 15.). Gilgal find Brophetenjunger um Glifaus (baf. 4, 38.). faffen folche Junger ben Entschluß, am Jordan fich Wohnungen zu Es gab auch verheirathete (baf. 4, 1 ff.), bereiten (das. 6, 1 ff.). Die einzeln lebten. Die gemeinschaftlich lebenden waren ficher unverehlicht. Sie trugen eine, wie es scheint durch Einfachbeit ausgezeichnete Rleidung, gleichsam ein Ordensgewand. \*) Die Rleidung von Johannes dem Täufer icheint nur Rudfehr gur alten Prophetentracht gewesen zu fein (f. Bebr. 11, 37.). Demnach hatten die Jefuiten, welche das Alter des Carmeliterordens befampft haben, nur dann Recht, wenn die Carmeliter für fich ausschließlich im modernen Sinne der Ordensstiftung die geiftige Abstammung von Glias behaupten Die Bafilianer und Benedittiner ftammen fo gut von Clias ber, als die Carmeliter. Man fann beim Andenken an den Streit über Elias als Ordensstifter den Bunich nicht unterdruden, es möchte Elias in der von Malachias verheißenen Art wieder fommen, und "das Berg der Kinder zu den Batern und der Bater zu den Kindern zurudführen" (Mal. 3, 24.). Dieß murde dann der Fall fein, wenn die fleinlichen Unterschiede zwischen den einzelnen Orden gang fallen, und Ein demuthiger, Gott und die Menschen mahrhaft liebender Ordensstand mit Ausschluß aller Eifersncht sich nach dem Borbilde der beiligen Patriarchen des gottsuchenden Seelenlebens gestalten würde. \*\*)

<sup>\*) 2</sup> Kon. 1, 8. Bachar. 13, 4. Offenb. 11, 3. Ellas' Montel 2 R. 2, 14. S. Walch, antig. Pallii.

<sup>\*\*)</sup> Die- Gefchichte bes bekannten Streites zwifchen Carmelitern und Jesuiten über Elias bient allein ichon bem bier Gefagten zur Befraftigung.

## §. 9.

Sehr nahe mit dem Birfen der altesten Propheten verwandt ift bas vom Sobenpriefter Jojaba, einem Zeitgenoffen bes Glias und Elifaus. Er war Zeuge ber ungludlichen Berichmagerung bes davibifchen Königshauses mit dem Saufe Ababs. Als die unngtürliche Athalia fich durch blutige Grenelthaten in den Befit der königlichen Burde gefett hatte, mar es diefer hohepriefter, ber ben Joas, ihren Entel, rettete. Der Stamm Davids war in der größten Gefahr, ausgerottet und des israelitischen Thrones beraubt zu werden. daher der Knabe am Tempel bis zu einem Alter von fieben Jahren herangewachsen war, fturzte der einflugreiche Jojada die Ausländerin Athalia vom Throne und gab diesen dem Enkel Davids, der freilich als Rind der Bormundschaft bedurfte. Diese führte Jojada und mar somit wirklicher Regent vom Reiche Juda. Um die theofratische Grundlage des hebraifchen Ronigthums wieder aufzufrischen, ichloß er einen formlichen Bund zwischen Gott und dem Bolte und Ronige. Nachdem fo das Rönigthum eine neue Begrundung erhalten hatte, ließ er das Bolf den Eid der Treue gegen den König ichwören. So ichien die Zeit Davids fich wieder erneuern zu wollen. Es wurde im Baaltempel die von Athalia angebetete Gögenstatue gerftort, bas heidnische Cultuspersonale meggeräumt und eine große Reparatur des Der Priefterzögling Joas ichien feiner Er-Tempels vorbereitet. ziehung Ehre machen zu follen; aber als der ehrwürdige Jojada in einem Alter von 130 Jahren gestorben war, veränderte er sich ebenso wie ein fpaterer Priefterzögling, der Sobenftaufe Friedrich II., nach dem Tode von Innocenz III. \*)

# §. 10.

Der Sohn des Jojada, Zacharias, wurde das Opfer dieser unglücklichen Beränderung. Ausgerüftet mit prophetischen Gaben hatte dieser Zacharias den Gögendienst gerügt: "Barum übertretet ihr die Ge-"bote des herrn zu eurem eigenen Berderben? Denn ihr habt den "Ewigen verlassen und dieser wird euch wieder verlassen." Sie verschworen sich wider ihn und steinigten ihn im hofe, am hause des

<sup>\*)</sup> Jojaba wurde in bem foniglichen Begradnisplate belgefett, benn er war eine Beit lang in Birklichkeit Konig. 2 Chr. 24, 18

Herrn (2 Chr. 24, 20.). Bielleicht war die Besorgniß rege geworden, es möchte der Priesterstand von der königlichen Gewalt etwas an sich ziehen wollen, nachdem Jojada begraben worden war "in der Stadt Davids unter die Könige, deßhalb, weil er wohlgethan hatte an Israel, an Gott und seinem Hause" (2 Chr. 24, 16.). Es war eine Zeit des Wißtrauens gegen die von Gott gestistete Religion und ihre Diener. Darum wurden Propheten erweckt, welche unantastbares Zeugniß geben mußten, obschon dasselbe im Allgemeinen nicht angenommen ward (2 Chr. 24, 19.). Die Propheten dieser Zeitscheinen aus der Schule des Elisäus hervorgegangen zu sein.

B. Jonas, Übergang zu den lehrenden und ichreibenden Bropheten.

# §. 11.

Unter jenen Propheten, von welchen wir eigene schriftliche Aufzeichnungen besitzen, ist Jonas der älteste. Er sagte unter Jeroboam II (reg. v. 824 — 783.) voraus, daß der Umfang des Reiches Israel zu nehmen werde (2 Kön. 14, 25.). Das war eine Ankundigung, die natürlicher Weise Freude erregen mußte. Die Erfüllung derselben durch die glücklichen Feldzüge des Königs konnte aber dem Propheten selbst wenig Trost bringen, da mit der Hebung der Macht und des Wohlstandes Gößendienst und Unsittlichkeit in der von den jüngern Zeitgenossen des Jonas, Amos und Osee, dargestellten Art sich aus breitete.

So erklärt sich der an Menschenfeindlichkeit grenzende Charatter dieses Propheten; er hat, wie es scheint, das Zutrauen zu den Menschen verloren.

So wenig diese Stimmung uns eine geistige Vollendung ver gegenwärtigt, so ist sie doch Zeugniß für tiefen sittlichen Ernst. So ist begreislich, wie gerade dieser Mann von Gott erkoren wurde, der Heidenstadt Nineveh zum Busprediger zu werden. Daß sich Jonas weigert, dieses Amt zu übernehmen, ist erklärlich; weniger klar ist es aber, wie Jonas durch eine Reise in's Ausland dem göttlichen Ruse zu entgehen hoffen konnte, wenn man nicht annimmt, daß er in dem Wahne befangen gewesen sei, den wir später bei den Juden voll-

ausgebildet finden \*), daß Gottes Eingeburg nur auf fommen dem heiligen Boden Canaans Statt finden tonne. wunderbare Führung Gottes ben Flüchtling auf bem Deere, ja unter bem Deere trifft und auf's Bunderbarfte nach ihrem Billen lentt, fo ift der judifchen Ausschließlichkeit gegenüber die Allgemeinheit der göttlichen Gnade bargeftellt. Es wird durch die wunderbare Ruhrung des Jonas auf dem Schiffe und im Fische der alte Sat in's Gebachtniß zurudgerufen: "Der herrlichkeit bes Ewigen voll ift bie gange Erde" (Rum. 14, 21.); und : "Mir gebort die gange Erde." Die letten Borte find angefügt an die Berficherung : "Ihr follt mir ein befonderes Eigenthum fein aus allen Rationen," worin die Juden von jeher ihren Abelsbrief gefunden haben. Die Geschichte ber gub. rung des Jonas follte ihre engherzigen Borftellungen erweitern. Noch mehr war dieses der Fall mit dem, was Jonas in Nineveh felber erfuhr. Er ift nicht nur Zeuge dafür, daß Gott fich auch um die Buge von Beiden tummert, sondern auch, daß er fie annehme. Auch die Beiden haben Theil an den Erbarmungen Gottes.

# §. 12.

ļ

1

Somit ist die Erscheinung des Propheten Jonas von großer Bedeutsamkeit. Er bleibt nicht dabei stehen, fremde heidnische Irrthümer zu bekämpsen und eine treue Beobachtung des mosaischen Gesetzes zu befördern, sondern er setzt die Beobachtung dieses Gesetzes voraus und wirkt gegen Selbstgenügsamkeit, gegen judischen Abelstolz, mit Einem Worte gegen jenen Geist, der viel später sich im Pharisäsmus völlig verkörpert hat.

Ein höchst wichtiges Resultat. Doch darf nicht übersehen werden, daß der Prophet selbst sich gegen diese großartigen Absichten Gottes sträubt. Er ist also selbst noch nicht reif, um die einsache Lehre zu fassen, die ihm angeheftet ist. Er muß unwillführlich im hohen Alterthum Zeugniß geben won dem allumfassenden Erlösungswillen Gottes, und von der Unfähigseit seiner Gegenwart, solche Liebe Gottes zu fassen. Es liegt daher in seiner Geschichte eine Berufung auf eine bessere Zutunst. Im Großen verwirklicht wurde
das von ihm vorbildlich Dargestellte erst durch den Erlöser; dieser
gründet die weltumfassende oder katholische Religion. Darum hat

<sup>\*)</sup> Bgl. Sehar I. פֿר b. הַשָּׁה a. amst. III. קיין מ. מּדּר Sulzb.

Die Borfehung in die Führung des Jonas ein Zeichen eingewebt, welches das Busammengeboren berfelben mit dem Wirken Christi verfichern foll, nämlich den dreitägigen Aufenthalt im Innern bes Das Wesentliche von der Sendung des Jonas Meerungebeuers. wurde durch jede Art der Rettung auf dem Meere und durch jede Art der prophetischen Thatigkeit erreicht worden fein. Warum gerade diefes sonderbare Schickfal? Daß es gerade unter diefer außerordentlichen Form geschieht, läßt eine absichtliche Bezeichnung ber Thatsache als zusammengehörend mit etwas Underem erfennen, und wir finden dieses Zeichen in der Haupthandlung des Erlofers, namlich in dem hingange in den Tod und der Auferstehung verwirklicht. Er hat felbst diese Deutung gegeben: "Das entartete ehebrecherische Beschlecht fucht ein Zeichen. Aber es foll ihm fein anderes Zeichen gegeben werden, als das Zeichen des Propheten Jonas. lich Jonas drei Tage und drei Nachte im Bauche des Fisches war, fo wird auch der Menschensohn drei Tage und drei Rachte im Bergen der Erde fein" (Matth. 12, 39 f. Bal. 16, 4.). Das Abnliche zwischen beiden Thatsachen .läßt fich genauer fo bestimmen : Jonas bringt den beidnischen Nineviten Bekehrung zu Gott und Gnade; Dadurch kommt eine beffernde Rudwirkung auf das Bolf Israel gurud. Auf dem Wege, der Bermittler Diefer Gnade fur Beiden und Juden zu fein, gerath er drei Tage lang in die Tiefen des Meeres. -Chriftus bringt den Beidenvolfern Befehrung zu Gott und Erlöfung; darnach kommt auch ein Theil von Israel jum Befit der Gnade. Um der Bermittler des Beiles für Beiden und Juden zu fein, weilt er drei Tage im Grabe. \*)

# §. 13.

Einige haben geglaubt, die prophetische Bedeutung der Geschicht des Jonas dadurch zu vernichten, daß sie auf heidnische Mythen hinwiesen, welche einige Ähnlichseit mit dieser Erzählung haben. Allein gerade der Geist, welcher in diesem Propheten sich kund giebt, benimmt dem Zusammenspielen heidnischer Sagen mit biblischen Thatsachen alles Bedenkliche. Unser Prophet verbürgt uns die Bahrbeit, daß die Heiden nicht ohne Gnade waren; treffen wir also bei den heiden solche Sagen, in denen sich eine abnliche Ahnung und Bor

<sup>\*)</sup> Jonas nennt. 2, 3. feinen Aufenthalt im Fifthe ein Bermeilen im "Scheol".

t

ţ

ŗ

k

1

j;

ď

ľ

ł

bildung der Birksamkeit des Erlösers ausspricht, so können wir uns einer folden Entdedung nur freuen; fie bestätigt den Sauptlehrfat des Propheten Jonas. Leider bieten aber jene beiden Sagen, welche man mit der Geschichte des Jonas zusammengestellt hat, nur geringe Bertules springt zwar in den Rachen Ahnlichkeit mit ihr dar. eines Seeungeheuers, um Befione, die Tochter des Ronigs Laomedon von Troja, ju befreien; aber Jonas will mit feinem Un-Die zweite Sage von Andromeda und Pergebeuer fampfen. feus bietet noch geringere Abnlichkeit bar. Andromeda, Tochter des Cepheus und der Cassiopea, ift einem Sceunthiere ausgesett, Perfeus rettet und erkampft fie jur Gattin; Jonas dagegen wird selbst dem Meere preisgegeben und flieht die Abentheuer. — Benn man will, fann man in beiden Sagen beidnische Darftellungen von der Ahnung eines Befreiers der ungludlich gefeffelten, dem Berderben preisgegebenen Menschheit finden. Bollern, die am Meere wohnen, mußte und muß es nabe liegen, einen Befreier von großer Gefahr unter dem Bilde eines Überwinders von Sceungeheuern zu denken. Und eben weil dieß der Anschauung so natürlich nahe lag, lag es der Borfehung nabe, ihre fiegende Rettungefraft dadurch auszusprechen, daß fie den Berkunder derfelben munderbar aus einem Saifische rettete. \*)

# C. Amos, Dfee, Joel.

#### 8. 14.

Auf Jonas folgt als Prophet im nördlichen Reiche zunächst Amos, welcher in der Reihe der sogenannten zwölf kleinen Propheten in unsern Bibeln die dritte Stelle einnimmt. Er gehört zwar nicht der Geburt, aber der Wirksamkeit nach dem nördlichen Reiche an. Seine Seimath ist Thekoa \*\*) (1, 1. 7, 14.); dort war er hirt und beschäftigte sich nebenher mit Obstbaumzucht. Es ist von Bedeutung für das Versständniß seiner Prophetien, auf seinen Stand und seine Heimath

<sup>\*)</sup> Der Fisch im Propheten Jonas ist wohl Squalus Carcharias. Dien Naturz gesch. Stuttg. 1838. Bb. VI. S. 57. — pip ist nicht "Kürbiß", wie Luther überset, sowdern Eleoroa, wie Heronymus — jedoch nicht in der Bulgata, wo Cedera steht — glebt, d. i. Ricinus, Bunderbaum. Dien III. S. 1594.

<sup>\*\*) 3</sup>mifchen Bethlebem und Debron, im Stamme Juba. . .

Rücksicht zu nehmen \*), wie schon der heilige hieronymus that mit der Bemerkung, daß die Wüsteneinsamkeit jener Triften, auf-welchen Amos sein Bieh geweidet habe, und die Rähe der dort gefährlichen wilden Thiere zur Erklärung diene, wie derfelbe die Stimme des herrn ein Brüllen der Löwen nenne. \*\*) Ich möchte beisügen, daß sich aus dem Anblicke, der sich ihm bei seiner stillen Beschäftigung darbot, manche Beziehung seiner Reden und die kühne Bewegung erklären lasse. Er hatte von dem hochgelegenen Thekoa aus wohl sehr oft Bethlehem vor Augen und somit eine Mahnung an die Glorie, welche das Bolk Israel genießen könnte, wenn es auf den Wegen des herrn wandelte, wie David. Leicht schloß sich daran ein gerechter Unwille über die Zerstörer der Einheit des Bolkes und seiner Treue gegen Gott.

Doch viele hirten und Landleute sahen von Thekoa's hohn auf Bethlehem herüber, ohne Propheten zu werden; Amos wurde durch göttliche Eingebung getrieben, nach Bethel zu gehen und dort die öffentlichen Sünden und Irrthümer der Bewohner des Zehn Stämme-Reiches und seiner Regenten zu rügen. Damals regiert Jeroboam II. (824 — 783.) über dieses Reich; derselbe, dessen Siege Jonas vorhergesagt hatte. Nach der Ausschrift über seine Prophezeiungen fällt sein Austreten zugleich in die Zeit des jüdischen Königs Usias (809 — 758.), also auf keinen Fall in die erste Zeit Jeroboams. Die Schilderung, welche Amos von der Ausdehnung des nördlichen Reiches \*\*\*) und der dort herrschenden Uppigkeit giebt, setzen wraus, daß jene Eroberungen, welche Jonas prophezeit hatte, bereits einze treten waren.

#### §. 15.

Gegenüber dem stolzen Selbstvertrauen, welches natürlicher Beise mit diesen glücklichen Erfolgen verbunden war, erhielt Amos den Beruf, zur Strafe der üppigen Abkehr von Gott, dem Bolke, den Priestern, dem königlichen Hause großes Unglück anzukunden und zwar zunächst bei einer Festversammlung in Bethel. Daß ein

<sup>\*)</sup> בולם שקפים 7, 14. Hitte נוקך 1, 1. Daneben heißt er בולם שקפים פיולם בולם בולם בולם שקפים 1, 1. Daneben heißt er בולם שקפים ביולם שקפים 1, 1. בוקר פולה ביולם שקפים ביולם שקפים ביולם שקפים ביולם שקפים ביולם שקפים ביולם שקפים ביולם ביולם שקפים ביולם ביולם שקפים ביולם 
<sup>\*\*)</sup> Ad Amos 1, 1.

<sup>\*\*\*)</sup> R. 6, 15. Ab introitu Emath usque ad torrentem deserti.

einfacher Baner, oder hirt aus dem südlichen Reiche, der plötlich mitten unter den fröhlichen Schaaren der Festbesucher auftrat und mit ernsten Rügen, Warnungen und Drohungen die bacchanalischen Feierlichkeiten unterbrach, keine willfommene Erscheinung war, läßt sich denken. Als er es wagte, im Angesichte der durch Jeroboams Wassen geschützten Gößenpriesterschaft zu lehren, es würden die Stätten des ephraimitischen Gößendienstes zerstört werden und das haus des Königs Jeroboam fallen, \*) erschien er als Feind der öffentlichen Ruhe. Der König wurde von dem Gößenpriester Amazia über die aufregenden Reden des Amos benachrichtigt und diesem selbst bedeutet, das Land zu verlassen (7, 12 ff.). Nach einer Überlieserung wurde er von demselben Priester tödtlich mißhandelt, worauf er bald auf jüdischem Gebiete verschied.

## §. 16.

Das Büchlein dieses Propheten, neun Kapitel umfassend, läßt sich in zwei Theile sondern: I — VI. u. VII — IX. Er beschäftigt sich ganz mit dem Reiche Ephraim. Allerdings kundet er im Eingange mit beinahe ermudender Einförmigkeit den Syriern, Gazäern, Tyriern, Idumäern, Ammonitern, Moabitern und den Bewohnern Judäas Unheil an; aber dieses geschieht nur, um einen Ausgangspunkt für die an das Reich Ephraim gerichteten Drohungen zu gewinnen.

Undankbar ist Jerael; denn Gott hat ihm ein freies Land als irdische und die Gnade prophetischer Erkenntniß als himmlische Wohlthat verliehen, aber beides ist mißbraucht (2, 9 ff.), darum soll eine schreckliche Niederlage darüber verhängt werden (2, 15 ff.).

So groß der Luxus in Samarien ist, so groß soll das Kriegsunglust werden. Rur Wenige werden entrinnen (3, 12.); das abgöttische Heiligthum sammt den stolzen Prachtbauten im Lande sollen fallen (3, 14.). Diese Ankundigung ist kein blinder Lärm (1, 3.): "Denn Gott, der Herr, thut nichts, er hätte denn seinen Rathschluß geoffenbart seinen Knechten, den Propheten" (3, 7.).

<sup>\*)</sup> R. 7, 9.

Die kostspielige \*) Gögenverehrung in Bethel und Gilgal foll durch hungerenoth gestraft werden (4, 7 ff.). Falls der Gögendienst fortdauert - benn wenn Reue folgte, tame auch Berzeihung (5, 6.) so wird die empfindlichste Strafe eintreten: "Sie fällt, nicht wieder auf, die Jungfrau Israel" (5, 2.). Bethel und Gilgal muffen zerftort werden (5, 5.), Opfer tonnen das Berberben nicht wenden, überhaupt haben die Opfer nicht jenen Berth, ben ihnen die Jeraeliten gufchreiben (5, 22.). - Es foll eine Berbannung vollstredt werden: "Ich werde euch vertreiben über Damasfus binaus, fpricht ber Ewige, Gott ber Beerschaaren ift fein Rame" Un der Spige der Berbannten follen die Bornehmen (5, 27.). (und Priefter) gieben, welche in ihrem Boblleben "tein Beh fublen um die Bunden Josephs" (6, 6.). Wie die Gogenaltare, fo ift auch das Saus des Ronigs Jeroboam dem Falle bestimmt (7, 1 - 9.).

Die Strasankundigungen steigen immer mehr, lassen aber auch einigen Trost durchbliden. Wegen der Unterdrückung der Armen "soll es geschehen . . . daß ich untergehen lasse die Sonne am Mittage . . . und verwandle eure Feste in Trauer . . . und sende Hunger in das Land, nicht Hunger nach Brod und nicht Durst nach Wasser, sondern zu hören die Worte des Ewigen" (8, 9.). Als sähe er die trostlose Geschäftigseit des vom Christenthume abgewendeten Judenthums in Deutung des Wortes Gottes, sügt er bei: "Und sie wandern von Meer zu Meer und von Mitternacht bis zum Aufgange werden sie umherziehen, das Wort des Ewigen zu suchen und es nicht sinden" (8, 12.). Israel muß ganz geschlagen werden: "Wenn sie dringen in die Unterwelt, von dort soll meine Hand sie holen, und wenn sie zum Himmel emporsteigen, von da will ich sie herabstürzen" (9, 2.).

Dieser höchsten Steigerung der Drohung wird ein wichtiges Trostwort beigefügt: "An selbigem Tage werde ich aufrichten die verfallene hütte Davids und ich bessere aus ihre Risse und ihre Ruinen richte ich auf und erbaue sie wie in den alten Tagen, auf daß sie (die Israeliten) einnehmen den Überrest Edom's und aller Bölker, über welchen mein Name genannt ist, spricht der Ewige, der dieses thut" (9, 11 ff.).

<sup>\*) 4, 1.</sup> Die setten Rühe in Samarien sind nach Sifri (Ugolin. thes. XV. S. 499.) Synedrien: אלי בתי דינים שלהם

## §. 17.

Diee (Dun) ift ein Genoffe der prophetischen Birksamkeit von Amos, nur daß er diefen wenigstens um 50 Jahre überlebte. ber Aufschrift heißt es nämlich, er habe einerseits unter dem israelitischen Könige Jeroboam II. (824-783), andererseits unter dem ju-Dischen Ezechias (727-699) gelebt. Ohne Zweifel ift Diese Angabe fo zu verfteben, daß er von der letten Beit Jeroboams bis zur erften des Ezechias gewirkt habe. Demnach hatte er von der vorübergebenden Erhebung Ephraims durch das Waffenglud Jeroboams bis gegen die Zeit der Zerftörung Samarias all jene Berwirrung mit angeseben, welche dem Untergange Dieses Staates vorangieng. Er war, wie es scheint, ein geborner Unterthan des nördlichen Reiches. \*) Er ftimmt gang in den Ton Amos ein, nur daß er denselben Grundanschauungen einen lebhafteren Ausdruck zu geben vermag. Seine Schreibart ift bilderreich, gedrängt, manchmal dunkel und abgeriffen. \*\*) Die vierzehn uns vorliegenden Rapitel bilden keine fortlaufende Rede, sondern bestehen aus einzelnen Bortragen.

# §. 18.

Voran steht (K. 1—3.) die Erzählung von zwei symbolischen Handlungen der auffallendsten Art. Um das Berhältniß Gottes zum untreuen Bolke Israel an seiner Person auszudrücken, muß der Prophet sich mit Buhlerinnen verehelichen, dann den Kindern dieser Spe inhaltsvolle Namen und endlich, wie es scheint, \*\*\*) dem einen untreuen Beibe den Scheidebrief geben. †) Es ist kein Grund vorbanden, ††) diese Erzählung als bloße Erdichtung zu nehmen, ob-

<sup>\*)</sup> Rach (Pfendo:) Epiphanius und Dorotheus Tyrius ans bem St. Iffachar und zwar aus Βελεμών οber Βελεμών (ηγη) γης?). Nach Hieronhmus ift Bethschemes in Isfachar (Josue 19, 22.) seine heimath.

<sup>\*\*)</sup> Commaticus est et quasi per sententias loquens, fagt fehr bezeichnend ber heilige hieronymus von ihm. Praef. in XII. prophetas.

<sup>\*\*\*)</sup> Bal. 2, 4 ff.

<sup>†)</sup> Beibe hanblungen haben gleichen Sinn. Die zweite ift furzer bargestellt (R. 3.), mahrend bei ber ersten symbolischen Ehe ber Name ber Frau und bes Baters steht, wird beibes bei ber zweiten weggelaffen.

<sup>††)</sup> Daß bas erfte buhlerische Beib einen bebeutfamen Ramen (Gomer) hat, wie ihr Bater (Diblajim), kann um fo weniger eine Fiftior beweifen, ba

wohl auch fo dieselbe Absicht erreicht ware, nämlich das Bolt Bruel an feine hohe Burde ju mahnen, indem es Braut Gottes fei, jugleich aber auch an die Strafe der Trennung. In Diesen erften bri Rapiteln find febr wichtige Bahrheiten ausgesprochen. eine Zeit ber Berftogung für das israelitische Bolt, da ift es gleich fam in der Bufte (2, 16 ff.). "Biele Tage verbleiben die Gohne Israels ohne Ronig und Fürst, ohne Opfer und Standbild, ohn Ephod und Therafim" (3, 4.). "Ihr feid nicht mehr mein Bolf" (1, 9.). Aber darauf "schließe ich einen Bund mit den wilden Thieren.... Bogen und Schwert und Schlacht tilge ich aus; da verlobe ich dich mir auf ewig, da verlobe ich dich mir in Recht und Gerechtigkeit und in Lieb' und Erbarmen; da verlob' ich dich mit im Glauben und du erkennest den Ewigen" (2, 20 ff.). werden die Gohne Jeraels fich befehren und den Ewigen, ihren Gott, und David, ihren Ronig, suchen und flüchten zu dem Ewigen und feinem Beile" (3, 5.).

## §. 19.

Darauf folgen fünf Reden (I. R. 4. II. 5, 1—7. III. 5, 8—6, 11. IV. 7, 1—11, 11. V. 12, 1—14, 10.), welche ohne Zweisel verschiedenen Zeiten angehören und als Erweiterung der in den ersten drei Kapiteln gegebenen Drohungen und Tröstungen angesehen werden können. Wir erhalten hier ein düsteres Bild von der Verkommen, heit des Volkes. Nicht zufrieden mit den Götzenaltären von Bethel und Dan, welche bereits Jeroboam I. aufgerichtet, bereitete es sich in Gilgal (12, 11. 4, 15.), im transjordanischen Mizpah (5, 1. 6, 8. 12, 11.); auf dem Tabor (5, 1.), in Sichem (6, 9.) Stätten der Abgötterei. Der hier geübte Götzendienst war nicht bloß an und für sich üppig, grausam und lasterhaft, sondern die Priester, welche ihm dienten, ließen ihn auch in Trunkenheit und gewaltthätiger Mißbandlung des Bolkes nach Kräften wuchern. \*) Die Fürsten dienen einer maaßlosen Eigensucht und verschwelgen ihren Beruseiner 
bie Bebeutung beiber Ramen nur in fcwacher Beziehung zu dem Inhalte ber Erzählung fieht. Bgl. bie bebeutfamen Namen David, Alexander.

<sup>\*)</sup> Die Stelle Ofee 9, 6. vom formlichen Strafenraube ber Priefter. fan auch bilblich verftanben werben. Bgl. S'adi Guifftan S. 185.. 3. 4. ed. Semelet: "Ein habgieriger Frommling ('abid) ift ein Strafenrauber."

So find jene Drohungen begründet, welche dieser Prophet in ben genannten Reden im reichsten Maage ausspricht. Gerade jenes Uffprien, deffen Cult die Jeraeliten, wenigstens theilweise, angenommen haben und beffen Schut fie fuchen, \*) wird ihnen Berderben bringen (5, 13, 12, 1. 7, 11.): "Sie haben Wind gefaet und werden Sturm ernten" (8, 7.). Egypten wird zwar Bielen eine Zufluchts. ftatte, aber auch ein Grab werden (9, 3. 6.), und es wird jedenfalls traurig fein, durch Rudfehr in dieses Land die ganze bisberige Rubrung gleichsam zu widerrufen. Das Bolt wird in die Gefangenschaft geben (6, 8. 4, 3 ff. 5, 7 f. 10, 2. 11, 7. 12, 11. vgl. 2, 2. 3.), und die schönen Ballafte, welche der Stolz der Gegenwart find, werben mit Brenneffeln übermachsen werden (9, 3 ff.). \*\*) Borher wird noch hungerenoth eintreten, welche fein priapischer Feldhüter abwehren fann (9, 1.); \*\*\*) große innere Unruhen und Berwirrungen werden das Bolf elend machen und das Traurigste wird sein, daß Israel fein eigenes Berderben ift (13, 9.).

Doch fehlen auch in diesen vorherrschend der Rüge gewidmeten Reden die Tröstungen nicht; es wird nicht nur die Aussicht auf eine Lösung des Exiles eröffnet (6, 1 ff. 11, 10 f. 14, 6.), sondern eine Heilung aller Wunden und — wenigstens nach der lateinischen Übersetung der Kirche — eine Aushebung des Todes (13, 14. Ero mors tua o mors, morsus tuus o inferne); Gnadenwirfungen: "Ich werde wie ein Thau für Israel sein; es wird wie die Lilie blühen und Wurzeln schlagen wie der Libanon" (14, 6.).

Die Drohungen sind an dem historischen Israel erfüllt; die Berheißungen aber nur insofern, als von den Exulanten der zehn Stämme später viele zum Christenthum übergiengen. Wir werden weiter unten bei der Abhandlung über das babylonische Exil auf die affprischen Exulanten zurücktommen.

Un Dsees traurige Ankundungen schließt sich sehr wahrschein- lich der Prophet

<sup>\*) 5, 13. 12, 1. 7, 11.</sup> 

<sup>\*\*)</sup> Arbelas und Salmana's Untergang wird ber Stadt Samaria als Borbild por Angen gestellt (10, 14.). Rach einigen ift hier die Zerstörung Arbelas burch Salman (affer) als Schreckensbilb hingestellt.

<sup>\*\*\*)</sup> INN (of arab. IN Gote) foll ben Dreschplat und die Aufe weiben.

3 o e l

§. 20.

Bon seinen beiden \*) in vier Rapiteln uns vorliegenden Reden fundet die erfte mit glanzender Beredtfamteit zunächft eine Beufchreckenvermuftung an, welche allerlei Übel über das Land bringen werde (R. 1.). Dann, weisfagt er bas Bereinbrechen eines übermächtigen beffen Rraft und Unaufhaltsamkeit er eben fo lebhaft schildert (2, 1-10.). Es fragt fich junachft, ob hier beiderfeits ein und dasfelbe Unglud ober zwei verschiedene angedeutet feien. Beufdredenzug tann folche Berwuftung anrichten, daß die Folgen davon eine prophetische Borbersagung verdienen. \*\*) Wir haben keinen Grund, anzunehmen, daß die im erften Rapitel fo malerifch gezeichnete Beufdreckenarmee nur das Bild eines Feindesheeres fei, \*\*\*) vicls mehr scheint die folgende Schilderung eines Rriegszuges bildlich verftanden werden zu muffen, indem mehrere Ausdrude auf die vorhergebende Schilderung von einem verheerenden Beuschredenüberfalle gurudweisen; besonders spricht die Art, wie Joel (von B. 19. bis jum Ende des zweiten Rap.) die Rettung verheißt, dafür, daß die Gefahr in einer durch Beuschreden herbeigeführten Sungerenoth bestehe.

Dieser Abschnitt hatte demnach bloß eine vorübergehende Answendbarkeit gehabt. Doch ist er bleibend lehrreich, indem hier die Hungersnoth als Strafe für Unmäßigkeitssünden erscheint (1, 5.), dann insofern öffentliche Büß - und Bittgebete angestellt werden (1, 14 ff. 2, 16 ff.), besonders aber wegen der schönen Schilderung von dem Erbarmen Gottes, welches sich dem reumüthigen Bolke kund giebt (2, 18 ff.). Der Prophet schildert hier die Güte Gottes nicht bloß für die gegenwärtige Noth, sondern für das Bedürfniß einer größern Erlösung. Er sagt nicht nur: "Ihr Kinder Sions freuet euch und frohlocket über den Ewigen, euern Gott, denn er hat euch den Regen oder Führer zur Gerechtigkeit gegeben und hat euch zuerst herabgesendet den Frühregen und Spätregen" (2, 23.), sondern er schließt die erste Rede mit den Worten: "So erkennet denn, daß ich in der Mitte

<sup>\*)</sup> Erfte Rebe R. 1 u. 2. 3weite Rebe R. 3 u. 4.

<sup>\*\*)</sup> S. Diene Raturgefch, V. G. 1514.

<sup>\*\*\*)</sup> Ober gar wie Luther meinte, bas Bild ber Moncheorben.

Israels bin, ich der Ewige und kein Anderer. Mein Bolf soll nicht ewig zu Schanden werden" (2, 27.).

Die zweite Rede fündet sogleich im Eingange einen bessern Regen an, als jener war, welcher der Dürre des Landes und damit der Hungersnoth ein Ende machen soll; der Geist Gottes soll über alles Fleisch ausgegossen werden (3, 1 ff.) in einer Weise, die wir beim Pfingstseste der Apostel (Apostelgesch. 2, 16. nach der Deutung des heiligen Petrus) und überhaupt in der apostolischen Zeit erfüllt sehen (1 Kor. 12—14.) nach der wiederholten Verheißung Christi (Ioh. 14, 26. 16, 7 ff. Luk. 24, 49. Apostelgesch. 1, 4. 5. 8. Luk. 24, 49. Joh. 7, 38.).

Dann folgt die Ankundigung des großen Gerichtstages Gottes, des furchtbaren und hohen (3, 3 f.), im Thale Josaphat\*) sollen alle Bölker gerichtet werden. Das Weltgericht wird aber hier nur von einem ganz vereinzelten Gesichtspunkte aus betrachtet, nämlich insofern dem unterdrückten Israel sein Recht werden soll. Alle Bölker, welche sich an ihm vergriffen haben, sollen gezüchtigt werden: "Der Ewige brüllet von Sion her — es beben himmel und Erde, aber seinem Bolke ist der Ewige Zuslucht und Schutz den Söhnen Israels" (4, 16.).

ì

ŀ

ŗ

Doch nicht unbedingt wird an den Gegnern Jöraels Rache genommen werden: "Jeder, der den Namen des Ewigen anruft, wird gerettet, denn auf dem Berge Sion und in Jerusalem wird Rettung sein" (3, 5.).

Demnach gereichen die Reden Joels allen zum Troft, die sich wahrhaft zu dem von Gott berufenen Israel rechnen dürfen.

## · §. 21.

Für die Bestimmung der Zeit, in welcher Joel wirste, bieten seine beiden Reden nur schwache Anhaltspunkte dar. R. 4, 6 ff. wird den Bewohnern der phönizischen Küste vorgeworfen, sie verkausten Juden an die Griechen, dagegen wird ihnen gedroht, daß zum Entgelte Stammesgenoffen von ihnen durch die Juden an die Sabäer verstauft werden sollten (4, 8.). Eine Handelsverbindung der Juden mit Sabäa läßt sich wohl kaum später als in der Regierungszeit des

<sup>\*)</sup> Das Thal Josaphat 4, 2. wird von ber jubischen und christlichen Tradition zwischen Jerufalem und bem Olberge gofucht. Einen bestimmten Grund hat biese Sage in ber Bibel nicht.

Ezechias denken. Bürden die im zweiten Kapitel geschilderten Feinde von Norden her (2, 20.) nicht Heuschrecken, sondern menschliche Gegner sein, so ließe sich zwischen drei Fällen wählen: 1) irgend ein assyrischer Zug; 2) der Überfall der Schthen; endlich 3) der Chalder. Demnach ist die Epoche, in welcher wir diesen Propheten wirksam denken sollen, ungewiß. Obwohl wir aber hinsichtlich der Zeit des Joel im Unklaren sind, so bleibt doch sein Büchlein vermöge seines Inhalts von hoher Wichtigkeit.

# E. Ifaias, Michaas und Rahum.

# §. 22.

Isaias, ein jungerer Zeitgenoffe des Dfee, gehört zu den wichtigften Schriftstellern der Menschheit. Er'ift der gewaltige Berold des Gottvertrauens und es giebt wenige Bucher der Belt, worin der Mensch durch den hinblid auf Gott so freudig emporgerichtet wurde, wie durch die Aussprüche diefes Bropheten. Er gehörte bem fudlichen Reiche an. Seine Wirksamkeit debnt fich über ein halbes Jahrhundert Rach der Überschrift, welche am Anfange seines Buches fteht, hat er unter den Königen Uffia (809-758), Jotham (758-742), Achas (742 — 727) und Ezechias (727 — 699) Biftonen gehabt. Nimmt man für sein erstes Auftreten auch die letten Jahre des Uffia etwa 760 v. Chr. an, fo erhalten wir doch 60 Jahre fur feine beurfundete Birtfamteit. Nach einer fogleich naber zu besprechenden Tradition muß er aber noch ziemlich weit in die Regierungszeit des Manaffes hineingelebt und dann ein fehr hohes Alter erreicht haben. über seine Lebensverhältniffe wiffen wir wenig. Aus der Überschrift, in welcher er als Sohn eines gewiffen Amog dargestellt wird, schloßen Einige, er mare königlicher Abkunft, indem jener Amog mit Amagia eins fei. Das ift aber eine unbegrundete Annahme. Es bleibt dem Isaias Ruhm genug durch seine königliche Auffaffung der hoben, fiegreichen Gnadenführung Gottes. Er war (R. 8.) verehlicht. Er scheint zurudgezogen gelebt zu haben, jedoch mit dem Ronige Gzechias in freundlichem Berkehr gewesen zu fein. Als der Nachfolger diefes Ronigs, Manasses, der Bormundschaft \*) entwachsen mar und der

<sup>&</sup>quot;) Der ftatt Schebna beforberte Priefter Elijafim (Jojafim 15, 9.) scheint fie geführt zu haben. (3f. 22, 20 ff.)

religibsen Richtung feines Baters entfagte, brach eine Berfolgung gegen die - in Gemeinschaft lebenden? - Propheten aus, welche ihm entgegen traten (2 Ron. 21, 16. Jer. 2, 30.). Bei Diefer Belegen. beit ftarb Isaias nach einer vielfältig wiederholten Sage bes Martertodes und zwar eines bochft schmerzlichen, indem er zerfagt wurde. \*) über den Ort seines Aufenthaltes in der letten Zeit feines Lebens haben wir einen, wenn auch schwachen, Anhaltspunkt in dem Umftande, daß fein Grab ju Paneas in Galilaa oder Bafan gezeigt wurde, von wo aus auch feine Bebeine i. 3. 442 unter Theodofius II. nach Conftantinopel übertragen wurden. \*\*) Bie weit verbreitet bei den Juden die Anficht fei, Isaias habe zulest ein einfiedlerisches Leben geführt, fieht man daraus, daß der Indier Mohammed Sarmed, welchen als ehemaligen Israeliten der Berfaffer des Dabiftan über die mosaischen Lehren und Gebräuche befragte (1647), unsern Propheten in feinen letten Tagen geradezu jum Fakire macht. \*\*\*)

đ

1

ŧ

٢

j:

f

## §. 23.

Das Buch des Jsaias +) zerfällt im drei Theile. A) 1—5. Bußpredigten. B) 6—39. Berfündigung der Lehre von der unsüberwindlichen Macht der Führung Gottes gegenüber den zur Zeit des Jsaias bestehenden Gegensäßen. C) 40—66. Sieg der Führung Gottes in der fernen Zukunft. In den ersten Kapiteln, die wohl der jugendlichen Thätigkeit des Propheten angehören, eifert er gegen sinnliche Verirrung. Der Wohlstand, welchen das Waffengluck des Ussia über das südliche Reich gebracht hatte, mochte wohl viel Schuld an jenem Luzus und jener sinnlichen Stumpsheit gegen das Göttliche haben, welche der Prophet in diesem ersten Abschnitte rügt. Im zweiten Kapitel blickt er in eine ferne Zukunst, welche von der Friedensherrschaft göttlicher Wahrheit erleuchtet sein sollte (2, 4 st.); aber er borgt die tröstliche Berheißung solcher Zukunst von Michäas

<sup>\*)</sup> Bgl. ben Ausbruck im Sebraerbriefe: engis 9 noav 11, 37. Josephus Ant. X, 3. Die Sage felbst am grundlichsten bei Gesenius, Isaia I. S. 10 ff.

<sup>\*\*)</sup> S. Baronius ad Martyrol. Rom. 6. Juli.

<sup>\*\*\*)</sup> Sarmed said that Ishaia, the prophet, himself used togo naked in his last days. Dabistan II. © 294.

<sup>†)</sup> Außer ber unter seinem Namen in ber Bibel ftebenben Sammlung von Prosphetien wird ihm 2 Chron. 26, 22. 32, 32. eine Geschichte bes Uffias und Ezechias jugeschrieben.

(4, 1 ff.),. er selbst wendet fich bald wieder im Amte eines eisernden Sittenbefferers zur entarteten Gegenwart zurud. R. 5. enthält eine schöne, rührende Darftellung des menschlichen Undankes gegen Gott.

# §. 24.

Ifaias follte aber nicht auf der Stufe eines Bugpredigers fteben bleiben, er follte dem Bolke nicht bloß das üppige, finnliche Leben be schränken, er sollte ibm das mabrhaft geistige nabe bringen. Dagu bedurfte er einer bobern Beibe. Er empfing fle im Todesjahre be Uffia (758) in einer wunderbaren Entzüdung, in welcher er von der Serafim das dreimalige "Beilig" horte und durch eine geheimniswik Berührung einen himmlischen Prophetensegen erhielt (R. 11.). nun an konnte er nicht blog auf dem Grunde des mosaischen Sitten gesetzes rugen, mas er an der Gegenwart fehlerhaft fand, er konnte die Gegenwart mit Butunft und Ewigfeit verfnupfen und ein Berold ewiger Wahrheit werden. Allerdings wird ihm bei diefer himmlischen Ausruftung zur höhern Prophetie jugleich die traurige Gemigheit go geben, daß feine Mitwelt und überhaupt das Judenvolf die wichtigften feiner Berkundigungen nicht fassen werde: "Gebe bin und sage diesem Bolte: hören und wieder hören follt ihr, aber nicht verstehen, feben und wieder feben, aber nicht erkennen" (6, 9.). fummerte Frage, wie lange benn folche Unfahigfeit, die Beilever kundigung zu empfangen, im israelitischen Bolke berrichen werde, er halt er die Antwort: erst werde das Land (Jorael) entvölkert werden muffen; dann stehe dem noch übrig gebliebenen zehnten Theile Ber tilgung bevor: "Doch wie der Eiche und Terebinthe beim Killen ein Sprößling bleibt, fo ift eine beilige Nachkommenschaft ihr Spröß ling" (6, 13.). Die Geschichte fagt uns, welches jene doppelte Beim, suchung des Landes sei, querft die Zerftorung Zerusalems durch die Chaldaer, nachdem schon eine große Entvölkerung durch die Affprier vorangegangen war, und dann die zweite Zerstörung Jerusalems durch die Romer, zu einer Beit, wo nur ungefahr der gehnte Theil ber Judenschaft im Lande war. Alles stel, was einst in und an Israels Stamm blubend und fcon gewesen, aber der beilige Stamm, ber durch Christus aus Israel erwachsen ift, und geistig im Priefter, thume des neuen Bundes fich fortgefett, ift geblieben. Bo dieser Stamm bluht, da ift auch das Berftandniß der Brophetien bes Maias.

Es ift von Bichtigkeit, fogleich am Anfange ben Standpunkt zu erkennen, den Ifaias bei dem Eintritte in die bobere Bifion gegenüber dem Judenvolke einnimmt und die Art, wie er felbst für das Berftandnig feiner wichtigften Lehren an Die Aufunft appellirt. Er erhalt den Auftrag, eine Beisfagung, die mit meffianischen Soffnungen zusammenbieng, in den von Gott Gelehrten zu verflegeln, d. h. fie als etwas der großen Menge Unverständliches bloß den von Gott Erleuchteten anzuvertrauen (8, 15.), hofft aber, daß in der Butunft eine große Bielheit von Menschen von Gott erleuchtet, alfo im Stande fein werde, das jest ber Menge noch Unzugängliche zu verfteben (54, 13. vgl. 50, 4.). Der Prophet mag indeffen hiebei noch immer fich vorgestellt haben, daß zunächst das Bolt Israel nach seiner fleischlichen Abstammung im Befite diefer erleuchteten Bufunft fein Daber murde er fehr traurig, als er nach vieljähriger Birt. famteit fich immer mehr davon überzeugte, daß diefes Israel gar keine Anlage zeige, fich bem überfinnlichen Reiche Gottes anzuschließen. Bei Diefer Gelegenheit erhielt er aber Die Belehrung : "Das ift gu gering, daß du mir blog ein Diener feieft, um die Stamme Jafobs aufzurichten und die Erlöfungefähigen von Ierael zu bekehren; nein, ich habe bich gemacht zu einem Lichte fur die Beiden und zu meiner Erlofung bis an's Ende bes Erdfreifes" (49, 6.). Damit haben wir den Schluffel zur Erklärung der wichtigsten Lehren des Ifaias gefunden: Aus allen Bolfern werben Glieder des mahren Braels gefammelt, was Tröftliches und Großes von der Zukunft Israels gefagt ift, darf nicht auf die zwölf Stamme, welche von Jatob hertommen, beschränkt werden. Allerdings hat dieses dem Fleische nach von Abraham ftammende Jerael den erften Beruf jum Genuffe des Beiles, dasselbe wird aus ihm hervorgeben - aber nicht auf den Rreis feiner Rinder dem Fleische nach fich beschränken. In der Führung des fleinen Jorgel bis jur Beit ber Bilbung bes größern, aus allen Bolfern zu fammelnden, zeigt fich Gottes Führung an diefem fleinen Bölklein. Das ift der Standpunkt des Propheten. Folgen wir ihm durch die Sauptabschnitte seiner Beisfagungen feit jener höhern Beibe.

### S. 25.

Aus der Zeit Jothams (758—742) ist keine datirte Rede won Jsaias vorhanden; dagegen haben wir sehr wichtige Aussprüche aus der Zeit des Königs Achas (742—727.). Sogleich der erste (K. 7.) ift fur uns von großem Berthe, indem darin eine Beissagung von ber Geburt des Erlofers aus einer Jungfrau gegeben ift. Sie bangt mit der damaligen Geschichte vom nördlichen Reiche, welches noch be stand, fo eng zusammen, daß fie ohne Renntnig von diefer unverftand lich bleibt. Der König von Ephraim, Phatee (758 - 738), hat fic mit jenem von Sprien-Damastus, Regin, gegen Jerusalem verbunden. Die davidische Dynastie soll gestürzt, an ihre Stelle ein fremder Fürst gesetzt werden. Babrend in dieser Lage der irreligiose Ronig Achas, gegenüber einem an Beeresmacht ihm weit überlegenen Zeinde, Die Festungsbauten vor Jerusalem in Augenschein nimmt, an welchen ber Trot der Reinde fich brechen follte, tritt Isaias zum Ronige und theilt ihm die Brophezeiung mit: "Sieh, die Jungfrau wird empfar gen und einen Sohn gebaren, den fie Immanuel (Gott mit uns) Bas foll aber eine folche Antundigung an folden nennt" (7, 15.). Orte, in foldem Busammenhange? Ein Blid auf den Bergang lebrt es. Der Bropbet kommt zunächft, um dem Konige Achas Ruch einzuflößen und zwar im Bertrauen auf Gott. Dier ift eine Belegenheit, fich im Schutze Gottes ftart zu wiffen. Der Glaube an die höhere Führung ift der Schut des davidischen Sauses: "Bem ihr nicht glaubet, fo bleibet ihr nicht." Diefer Schut ift ftarter als Festungsbauten. Der Ronig aber scheint Diese Buficherung wie eine irreführende Schwärmerei betrachtet zu haben. Der Bropbet dringt in ihn, er moge ein Bunderzeichen fordern. Der Ronig verfichert in bohnender, ungläubiger Ausrede: "Ich will Gott nicht versuchen." Er will also nichts vom übernatürlichen Gottesschutze miffen und et warten.

Gleichwohl soll Gottes Schutz über dem Hause Davids walten und der Plan der nördlichen Feinde bald vernichtet werden. Richt die persönliche Bürdigkeit des Achas ist der Grund, warum der Anschlag von Ephraim und Damaskus vernichtet werden soll, sondern der Segen, den Gott auf das Geschlecht Davids gelegt hat, nämlich die Hoffnung der Geburt des Erlösers aus diesem Stamme. So ist es erklärt, wie der Prophet nach dem ungläubigen Benehmen des Königs die Bersicherung, daß Gott gleichwohl binnen eiwa drei Jahren den Feind des davidischen Hauses demüthigen werde, in einer Form giebt, welche sich so ausdrücken läßt: "So viele Zeit das Heilandskind von der Empfängniß bis zum ersten Reden branchen wird, so lange und nicht länger steht es an, bis diese stolzen Feinde

Jerufalems gedemuthigt fein werden." Daß binnen etwa drei Jahren Sulfe fommen werde, ift durch die Erinnerung an die Entwickelung eines Rindes von der Empfängniß bis zum erften Berftandesgebrauche ausgedrückt, und konnte von jedermann, auch von Achas verstanden werden; daß aber gerade das Seilandstind gewählt wird, um diefes Maag darzubieten, follte den Grund der Bulfe aussprechen. verstand wahrscheinlich diese Andeutung nicht, so wenig er verstand, wie der Glaube die eigentliche Macht Jeraels fei; aber vor allen und bei allen, die diese Andeutung verstanden und versteben, ift das mit eine Bermahrung Gottes ausgesprochen. Es wird dadurch begreiflich, wie der Prophet die Geburt aus der Jungfrau im Unwillen und zurnenden Tone als Zeichen giebt (7, 13 f.). Es ift als fagte der Prophet: Stolzer, weltlich gefinnter herrscher; du willft vornehm Die Bundermacht Gottes ignoriren; du follteft wiffen, daß alle Auszeichnung des Sauses Davids auf dem Bunder beruht und durch bas bochfte Bunder, nämlich bas ber Menschwerdung, seine Bluthe in ferner Bufunft erreicht.

1

ļ

Der Brophet kehrt nach dieser wohlbegrundeten hinweisung auf eine ferne Butunft zur Gegenwart zurud und ftellt (R. 8.) jum Beugnig. nicht bloß fur den Ronig, fondern fur das gange Bolt die Unfundigung von der baldigen Demuthigung der nördlichen Feinde Berufalems an feinen eigenen Rindern bar, welche barum bezeichnende Namen erhalten. Er warnt vor gaghafter Furcht vor Berfchwörungen und Feindesheeren: "Gott fei eure Furcht" (8, 13.). fliegt fein Beift wieder in die Butunft. Bei der Eroberung von Damastus burch die Uffprier follte das nordliche Palaftina und namentlich Galilaa viel leiden (8, 20 - 22.). Diefer nabe bevorftebende Buftand Balilaa's in der nachften Zeit öffnet dem prophetischen Auge einen geiftigen Begensat in der fernen Bukunft; das nämliche Galilaa, welches jest verwuftet, verachtet und elend ift wird glorreich fein, ein großes Licht der Beiden wird von hier ausgeben durch ein Rind, auf deffen Schultern die Berrichaft ruht und welches "Bunder, Rathgeber, Gott, Bater der Zeit u. f. w., beißt (8, 23 - 9, 1 - 6.).

# §. 26.

Isaias tehrt zur Gegenwart gurud. Damastus ift unterdeffen eine Beute von Affprien geworden, deffen Sulfe Achas herbeigerufen

hat. Die Bewohner vom damascenischen Sprien sind an den Kir, d. h. an den heutigen Bendemir beim jezigen Schiras versetzt (2 K. 16, 9.). Dadurch ist nicht nur ein mächtiger Bundesgenosse von Ephraim vernichtet und Galiläa sammt dem Ostjordanlande bloßgestellt, sondern die beiden letztern Gebiete erfahren auch wirklich bald die Folgen der Bundesgenossenschaft mit Damastus, denn auch sie werden von den Affricern geplündert und theilweise entvölsert. \*) Trop all dieses Unglückes herrscht aber im nördlichen Reiche eine tropige Zuversicht.

Dieser tritt der Prophet (9, 8—10, 4.) in einer schön geordneten Rede, oder vielmehr in einem Gesange der göttlichen Gerechtsteit entgegen. Jede der vier Strophen dieses Strafpsalmes endet mit dem Refrain:

"Noch immer ift Sein Grimm nicht befänftigt; Roch immer ift Sein Arm ausgestreckt."

Das ist aber nicht die einzige Rede des Isaias, welche der hoch muthigen Zerriffenheit des nördlichen Reiches jene Strafe ankundet, welche mit der Zerstörung Samarias enden sollte.

## §. 27.

Außer der Reihenfolge steht ein anderer sehr wichtiger Ausspruch über Ephraim (R. 28.), worin die rathlose Geschäftigkeit eines nichts vermögenden Wortpatriotismus als Vorläuserm des baldigen Unterganges gezeichnet wird. Es werden Gesetze über Gesetze, Berordnungen über Berordnungen gemacht, \*\*) aber umsonst. Die Priesterschaft ist entwürdigt, der ganze Bau des Staates ist morsch. Wöge sich Jerusalem daran ein Muster nehmen und sich nicht auf nichtige Theorien verlassen, während es doch einen sesten Grund hätte, über welchem ein glückliches Bestehen gebaut werden könnte: "Sieh, in

<sup>\*)</sup> Diese Invafion ber Affprier ift offenbar nach ber eben genannten geschen, ift aber barum früher berichtet, weil fie zunächst Ephraim augiens und ber Zusammenhang bie Erwähnung bieses Unglückes bes nörblichen Reiches forberte (2 R. 15, 29.). Ganz entvölfert wurde Obergaliläa bieße mal nicht, benn Tobias (Tob. 1, 2.), welcher bem Stamme Naftali anger hörte, gieng erst unter Salmanasser in's Eril.

<sup>\*\*)</sup> Der hohn bes Propheten über bie gesetzeische Spielerei nimmt il Bortspielen bie Influcht: 28, 10. Zaviazav, zav lazav; kav lakav, kav la kav.

Sion hab' ich einen Stein gegründet, einen bewährten Stein, einen koftbaren Eckstein, wer glaubt, der wird nicht hastig sein" (28, 16.).

١

ţ

ì

ķ

Ü

Auch anderwärts noch blickt der Prophet auf das dem Untergang geweihte Samaria bin, nachdem er zuvor Damastus im Geifte zerstört gesehen hat (17, 1 ff.). Doch verliert er auch im Gewirre folder Scenen des Unterganges ben Grundfat nicht aus dem Auge, welcher fich durch all feine Prophetien durchzieht: Gottes Rührung ift zunächst in Jerael niedergelegt, wenn die Jeraeliten ihr miderfteben, fo werden fie gestraft, aber die Rührung felbst tann nicht Die größten Bölfer fonnen und werden untergeben und geben zum Theil fichtbar aus dem Grunde unter, weil fie wider Gottes Führung in Israel gestritten haben. Ginige, wie Affprien, haben die Sendung erhalten, Bergeben Israels zu ftrafen, wie fie aber übermuthig fich in ftolger Selbstherrlichkeit auch gegen bas Beffere in Israel stellen wollen, fallen sie. Diese Unschauung geht durch jene gablreichen Prophetien burch, in welchen fich Isaias gegen auswartige Nationen wendet. "Sa, welch' Getofe vieler Bolfer; gleich dem Braufen des Meeres braufen fie, und das Raufchen der Nationen gleich dem Rauschen machtiger Baffer raufchen fie. Ja wie bas Raufchen großer Waffer raufchen fie, aber Er (Gott) fpricht ein scheltend Wort und fie fliehen von Beitem, wie Spreu vor dem Binde werden Berge aufgescheucht, wie Staubwirbel vor dem Sturme; gur Zeit des Abends fieb, Befturgung, eh' es Tag wird, find fie vernichtet - das ift der Antheil unserer Rauber, das Loos unserer Blunderer" (17, 12 ff.).

# §. 28.

Der Triumph der göttlichen Führung Israels über die Herrlichfeit und Macht stolzer Staaten und Stäätchen wird von Isaias in
vielen Rapiteln gefeiert. Der Fall Samarias durch Affprien ist die
natürliche Veranlassung, gegenüber einer stolzen Weltmacht eine höhere Gottesmacht geltend zu machen (10, 5—12, 6.), Affprien war nichts
als eine Zuchtruthe in der Hand Gottes und sie wollte sich gegen
jene Hand empören, von welcher sie geschwungen wurde. Die Cedern
dieser Macht fallen, obwohl sie in dichtgedrängter Waldung stehen
(10, 34.); dagegen blüht aus Davids Stamm ein Reis, — ein
Nachkomme, der ein großes Reich der Wahrheit gründet und "mit
seines Mundes Hauch den Bösewicht tödtet" (11, 1 ff.). Der Prophet

jubelt ihm in einem Lobgesange entgegen (12.). — Die unmittelbar folgenden Rapitel find wahrscheinlich zum Theil viel später ausgefprochen worden. Aber fie gehören der Abnlichkeit des Inhalts wegen bieber, fie erharten benfelben Grundfat: 13, 1 - 14, 23. Babylon muß seinen Übermuth gegen Jorael mit dem Untergange bugen, wie die großen und kleinen Reiche, auf welche der Prophet nachher eingeht. In Diesem Beifte richtet er fein Straf . und Drohwort noch. mal gegen Affprien 14, 24-27.; gegen die Philister 14, 28-32.; gegen Moab 15, 1-16, 14.; gegen Sprien und abermals Affprien 17, 1-18, 7.; Egypten 19.; \*) gegen Egypten mit Athiopien 20.; gegen Babylon 21, 1 - 10.; endlich gegen Dumah im nördlichen Arabien 21, 11 - 17.; Eprus 23. und Edom 34. Den Übergang w Diesen Reden bildet bas Unglud Samarias und der übermuth, den bei der Zerftorung Diefes Staates die Beiden in Palaftina zeigen. Die genannten Rapitel find nicht nur voll von schätbaren Beitragen gur Renntnig eines uns fonft buntlen Alterthums, fie bienen auch gur Rechtfertigung und Berberrlichung des Bropbetenthums. ber Beift Gottes konnte einen Menschen in jenen früheren Sahr bunderten in den Stand fegen, ju gleicher Zeit den Untergang auch ber mächtigften Staaten Ufiens und Afritas mit voller Gewißheit ju verfünden und andererseits dem fleinen Israel eine Bedeutung für alle Zeit, eine Beltmacht zu verheißen. Die Trummer von Memphis, Niniveh und Babylon auf der einen, das Fortbestehen des aus dem Judenthume hervorgegangenen Christenthums auf der andern Seite rechtfertigen den Propheten nach Sahrtausenden.

Die Gewißheit, mit welcher Isaias der in Israel gegrundeten Seilsanstalt eine siegreiche Zukunft verheißt, muß um so mehr von Gott hergeleitet werden, weil er zunächst in diesem Bolke nur Widerspruch gegen jenen Geist sah und rugen mußte, von dessen Bestehen das heil abhängen sollte.

## §. 29.

Isaias rügt in vielen Reden (K. 22. 24. 25. 26. 27. 29. 30. 31. 32. 33. 35. 36. 37. 38. 39.) den Stumpsffinn, die sinnliche

<sup>\*)</sup> Für mehrere hindentungen bes Isalas auf Egypten ift eine Erinnerung an zwei haupterscheinungen ber bortigen Geschichte zweckmäßig. Während bes Lebens von Isalas wurde die 24ste saitische Dynastie von einer athio = pischen verdrängt, 718 v. Chr. Auf die 26ste, welche wieder saitisch war, folgten die Berwirrungen ber Dobekarchie.

hartnädigfeit des Judenvolfes und feiner Führer und fundet die schwerften Strafen an; aber nie vergißt er, auf die Dacht der Gnade hinzuweisen, welche fich durch feinen Undanf und Starrfinn überwinden läßt und welche endlich aus Jerael ein großes Gottesreich hervorrufen wird. Er nennt (22, 1. 5.) Jerusalem das Thal des Schauens wegen der prophetischen Gnaden, welche hier von Gott niedergelegt find; aber Gott muß durch Rriegsunglud die Sinnkichkeit ihrer Bewohner niederfampfen, wenn der Beift aufleben foll (1-14.); um somehr ift Strafe nothig, da die Bornehmen ihre Stellung jum Lugus migbrauchen (Schebna, 22, 15-25.); Gott wird das Land entleeren (24, 1 ff.), aber das Exil bringt Fruchte: "Auf den Gilanben ift der Name des Ewigen, vom Saume der Erde vernehmen wir Lieder, Preis dem Gerechten" (24, 15 f.). Gott rettet munderbar (25, 1 ff.). "Es bereitet der Ewige der Heerschaaren allen Bolfern auf diesem Berge ein fettes Mahl" (25, 6.). "Offnet die Thore, daß einziehe ein gerechtes Bolf" (26, 2.). "Es werden deine Todten wieder auffteben . . . . erwachet und jubelt die ihr im Staube wohnet, denn Thau auf Rrauter ift bein Thau" (26, 19.). Die Strafen, die Gott ichiden muß, schmerzen ihn felbft; wenn er in seinem Beinberge Dornen fieht, die vertilgt werden muffen, fo ruft er voll Mitleid : "Ich bin fein Suter, alle Augenblide trante ich ibn, daß niemand fich an ihn wage! Bei Tag und bei Racht hute ich ihn. Ich habe keinen Grimm; o daß ich felbft der Diftel und der Dorn ware im Rampfe! 3ch muß fie allzumal faffen und verbrennen" (27, 3.). "Es wird einft in die große Pofaune gestoßen werden und es tommen die Verlorenen im Lande Affyrien und die Berftogenen im Lande Egypten und beten den Ewigen an auf dem heiligen Berge in Jerufalem" (27, 13.). Doch zwischen der Erfüllung diefer Erwartungen liegt noch viel Leiden wegen der Unvollfommenheit der Menschen und insbesondere der Israeliten. "Beil Diefes Bolf fich mir nahert mit feinem Munde, mit feinen Lippen mich ehret, fein Berg aber ferne halt von mir und feine gange Religiofitat eingelernter Menschenbefehl ift - fo will ich noch gar wunderbar wirfen in Diesem Bolfe" (29, 13. Beb über Ariel). In den Bundniffen mit Egypten zeigt fich am deutlichften der Mangel an Gottvertrauen (30. 31.), es muß noch prufende Lauterung über das Bolf tommen (32. 33.); aber nicht umsonst find die Schmerzen dieser Läuterung der Prophet jauchzt der Gewißheit einer freudigen Berwirklichung seiner frommen Sehnsucht in einem Jubelliede entgegen (35.). Saneberg , biblifche Offenbarung. 18

ţ

Ì

felbit der Befte und Edelfte in Jerael, der Ronig Ezechias liefert den Beweis, daß die Reife der Geifter noch ferne liege. Die große Streitmacht, mit welcher ber affprische Konig Sanderib gegen Cappten ge zogen war, wendete fich im Borübergeben gegen Jerusalem (715 vor Chr.). Menschliche Gulfe mar unmöglich. Der Prophet lehrt die gottliche suchen und fie zeigt fich in einer ploplichen Bernichtung des ftolzen heeres durch ein Sterben (36. 37.). Trop diefer auffallenden Gotteshülfe, trop einer ebenso fichtlich munderbaren Befreiung von einer schweren Rrantheit (38.) zeigt Ezechias boch nicht jenes Bertrauen auf die Kührung Gottes, welches so große Gnaden forderten. Er fnüpfte mit jenem Merodach Baladan, welcher die Schwäche seines affprischen Oberherrn benütt und fich in Babylon zur Selbsthert. schaft erhoben hatte, freundliche Beziehungen an. Bei der Trauer über diese Zweideutigkeit selbst des Edelsten in Israel erhalt ber Prophet neuerdings einen Blid in die Bufunft, wodurch die frubern Anbrohungen eines Exiles das lette Siegel der Bestimmtheit erlangen: "Tage werden kommen und man führt alles weg, was in deinem Saufe ift und was beine Bater gefammelt bis auf diefen Tag, nach Babylon, nichts wird übrig bleiben, fpricht ber Berr" (39, 6.).

Die Gewißheit, womit die bereits in frühern Reden angedeuteten Leiden des Bolles zum Theil in einer babylonischen Gefangenschaft bestehen werden, bildet den Übergang zum letzten und wichtigsten Theile der Weissagungen des Isaias.

# **§. 30.**

Der dritte Theil (40 — 66.) bildet ein schönes, abgerundetes Ganze, das sich in drei Gruppen, jede zu 9 Kapitel zerlegen läßt. Der Grundgedanke in diesem großen Abschnitte ist: Das im Volke Israel begonnene Gotteswerk geht nicht unter, es wächst vielmehr und breitet sich über die ganze Erde aus.

I. In der ersten Gruppe (40—48.) will der Prophet die Mensichen vorbereiten, daß sie die Art, wie Gott Hülfe bringen wird, geshörig auffassen. Gott wird als guter Hirt kommen, er wird gewiß kommen. Um Vertrauen zu dem so demuthig erscheinenden Erlöser einzuslößen, mahnt Isaias an die Größe Gottes in der Sternenwelt; er mahnt auch, von jenem Dünkel abzulassen, in welchem der Mensch Gottes Wege berechnen möchte. Der wirkliche Gößendienst, in welchem der Begriff von Gott in sinnliche Grenzen von Raum und

Beit eingeschlossen wird, ist von ihm ebenso stark angegriffen, wie der feinere geistige Gögendienst. Des letztern macht sich der Mensch schuldig, wenn er vergist, daß Gott persönlich und frei ist, folglich sein Thun nicht vorausberechnet werden kann. Daß der Prophet nicht umsonst gegen diesen geistigen Gögendienst der Begriffsverehrung geeisert habe, zeigt der spätere Pharisäsmus, dessen Opposition gegen die Menschwerdung mit diesen Reden des Jaias nicht vereinbar war. Der Hochmuth, mit welchem der Pharisäer behauptete, Gott kann nicht Wensch werden, es widerspricht meinem abstrakten Begriffe vom Wessen Gottes, wird von der Majestät Gottes, die in diesen Kapisteln erscheint, gleichsam zermalmt.

Andererseits wird die Rleinmuth aufgerichtet. Gottes sichtbares Walten in der Geschichte der nächsten Zeit soll zum Unterpfande dienen, daß er sein Werk nicht untergehen lasse. Dazu wird auf die Siege der Perser unter Eprus hingewiesen, welche als Gotteswerk erscheinen. Es liegt dem Propheten viel daran, diese Siege als von ihm vorausgesagte zu erkennen zu geben (45, 18—46, 9.). Sokann sie nicht der Zusall, oder ausschließlich die menschliche Kraft für sich in Anspruch nehmen.

.

ő

ľ

#### §. 31.

Diefer Abschnitt beginnt mit der tröftlichen Be-II. 49 - 57. wißheit, daß fich Gott aus allen Bolfern der Erde jenes Jerael bilden werde, welchem die hohen Offenbarungen seiner Liebe angehoren Der Gedanke an die freudige Erweiterung des Befollen (49, 6.). girfes und Begriffes von Israel kann aber nicht unmittelbar fich geltend machen, es drangt fich junachft die Gemigheit auf, daß bas von Safob berftammende Israel wenigstens lange Zeit verworfen werden muß (50.). Doch durfen die treuen Gläubigen darum nicht gagen, in Jerusalem tann die gottliche Suhrung nicht ersterben, der von Gott gesendete Gerechte (51, 5.), auf den die Gilande harren, wird von Bott beschütt, daß er die Erde grunde und die himmel pflanze (51, 16.). 3a, bas Beil wird tommen (52.), aber es wird tommen in einer Beise, daß der Prophet, ebe er sich naber ausspricht, den Ausruf voranschickt: "Ber schenkt.Glauben unserer Berfundung? der Arm des Ewigen enthullt?" (53, 1.) Birklich ift die Offenbarung, welche er nun mit vollster Rlarbeit ausspricht, für viele ein Gegenstand des Zweifels und der Läugnung, besonders für die Juden, nämlich die Lehre von der stellvertretenden Genugthuung und dem Leiden Christi. Die Wirkung dieses geheimnisvollen Leidens ist nicht nur für wenige aus Israel, sondern für unzählige vom ganzen Schreise beseligend (54.); sie wird aus Gnade mitgetheilt (55.). Richten doch die Israeliten sich durch Gerechtigkeit zum Empfange dieser Gnade stimmen und vorbereiten! (56. 57.)

## §. 32.

III. 58—66. Auch in diesem Theile versucht der Prophet anfangs (58. 59.) eine solche Stimmung in Israel hervorzurusen, modurch dieses Bolk für die Gnade Gottes empfänglich würde. Mer bald verläßt er (60 ff.) den engen Kreis des israelitischen Bolke ud sieht die Kirche Gottes aus allen Bölkern gesammelt. Die geneum Gläubigen aus dem wirklichen Bolke Israel dürsen sich nicht grämen und dürsen nicht traurig sein über ihre geringe Zahl; sie mögen un der Wahrheit bleiben, dann wird ihre Gemeinde die Rutter wowielen, vielen werden, welche sich aus allen Gegenden der Welt summeln — es wird eine katholische Kirche entstehen.

Der Prophet ergeht sich in begeisterten Schilderungen von der Größe der katholischen Kirche, er zählt die Inseln und Länder, welche ihr hulbigen, er steht Fürsten und Könige als ihre Beschüßer und Wohlthäter, er steht die prächtigen Kirchen und ihren Schmud, et steht Prozessionen und ein neues Priesterthum. An die Stelle der israelitischen Opfer wird die Opferung der ganzen Persönlichseit zum Dienste Gottes treten: "Und auch von ihnen werde ich zu Priestem und zu Leviten nehmen, spricht der Ewige. Denn wie die neuen simmel und die neue Erde, die ich mache, vor mir bestehen werden, so wird vor mir euer Name und euer Saame bestehen" (66, 21 st.) Wit diesen Worten, denen noch eine Drohung beigefügt ist, schließ der Prophet Zsaias.

Wollten wir den ganzen Inhalt seiner Prophetie in wenige Sabe zusammenfassen, so mußten diese etwa so lauten:

Nur so weit der Mensch mit Gott eins ift, hat er Leben und Macht und eine schone Rutunft.

Richt Feindesmacht hat der Mensch zu fürchten, sondern nur bei eigenen Abfall von Gott.

Das Bolf Jerael konnte in Gott ftark fein und ewig leben; abet nur wenige fassen Gott.

- Doch wie immer klein die Zahl dieser Gläubigen sein mag, fle bilden den Stamm, aus welchem die große allgemeine Rirche entstehen wird.

Ľ

J.

(it

ПĬ

II.

Ţ

-- --

Ĭ

ï

ţ

Gott wird in unansehnlicher Gestalt auf Erden erscheinen, er wird leiden und in der Rraft seines Leidens die Leiden aller heilen, welche sich ihm redlich zuwenden.

über die ganze Erde wird fich die fegensvolle Birknng der gott- lichen Erlösung ansbreiten.

#### §. 33.

Allgemein ist anerkannt, daß die Borträge, welche unter dem Ramen des Jsaias in der heiligen Schrift stehen, zu den schönsten Büchern der Welt gehören, namentlich ist über die Schönheit der letten 27 Rapitel nur Eine Stimme. Aber gerade diese sammt noch einigen von den vorhergehenden werden dem Propheten Isaias abgesprochen und einem Schriftsteller zur Zeit des babylonischen Exiles zugeschrieben.

Der Hauptgrund ist der Umstand, daß in diesen Kapiteln der sprechende Prophet sich in die Lage der trauernden Exulanten hineinversetzt und vieles mit Bestimmtheit sagt, was erst 130 Jahre nach Isaias eingetreten ist.

Dieses Bedenken ruht zum Theil auf der Boraussezung, daß eine Borhersagung nicht möglich sei. Es ist aber unmöglich, im Isaias die Thatsache wahrer Prophezeiung zu läugnen.

Wenn wir zugäben, daß dieser Theil (40—66.) im Exile geschrieben sei, so bliebe die oft wiederholte Weissagung von der großsen, alle Völker umfassenden Kirche. Ist diese Weissagung nicht einzetroffen, ist ihre Erfüllung minder groß? Woher stammte die Wahrscheilichkeit, daß das im Bestehen seines Reiches unbedeutende und im Exile wie vernichtete Völklein der Juden eine die ganze Welt besherrschende geistige Wacht aus sich entwickeln würde? Allein die Art, wie sich der Versasser dieser 27 Kapitel in die Zeit des Exiles verssetzt, wird auch von Solchen zur Läugnung der Autorschaft des Isaias benüßt, welche die Wöglichkeit der Vorhersagung nicht läugnen.

Bas foll dieser anderthalb hundert Jahre vorausgegebene Eroft, wie konnte sich Isaias so hineinversetzen, so mit den Ereignissen der Befreiung fortschreiten?

Die Antwort ift einfach. Es waren damals viele Jeraeliten be-

reits im Exile, nämlich im affyrischen. Unter ihnen gab es, wie wir am Beispiele des Tobias sehen, fromme. Wenn nun andererseits vor dem Blicke des Propheten die bereits im ersten Theile bezeugte Gewißheit stand, daß auch das südliche Reich fallen und daß Babylon die strasende-Wacht sein wurde, so war der Übergang zur Anschauung des Sieges Gottes über alle Hindernisse hinlanglich vorbereitet.

#### §. 34.

Daß Cyrus mit Ramen genannt ist (44, 28. 45, 1.), muß zwar befremden; aber es verhält sich wie mit der Prophetie auf den Zersstörer des Gögenaltares zu Bethel, Josias, in der Stelle 1 R. 13, 2.; der Name kann später aus der Bestimmtheit der Erfüllung der prophetischen allgemeinen Charakteristik als Glosse beigefügt sein.

Die Schreibart ist allerdings etwas verschieden, aber um was sie weicher ist, als in den frühern Theilen, um das ist auch der Gegenstand geistiger.

Andererseits ist in beiden Parthien gerade in der Sprache eine solche Gleichheit, daß schon aus diesem Grunde gegen die Annahme zweier verschiedener Verfasser, die gegen 150 Jahre auseinander lägen, entschieden Zweisel erhoben werden müßte. Reine Chaldaismen; der gleiche Gebrauch derselben seltenen Formeln, \*) die gleiche Erhabenheit. Man vergleiche z. B. R. 26. mit 44. und 32. mit 50.

Dann setzt der Verfasser des fraglichen Theiles das Bestehen von Königen voraus (56, 10 ff.).

Zacharias beruft fich (7, 7.) auf Isai. 58, 5 ff. als auf Propheten, welche zur Zeit des frühern Bestehens Jerusalems gesprochen hatten.

Der Hauptgrund aber, welchen wir für die Autorschaft des Jsaias anführen, besteht in der unvordenklichen Zeugenschaft der jüdischen Nation. Schon Sirach (48, 27 f.) zeugt hiefür, und nach Flavian Josephus wären dem Eroberer Cyrus jene Weissagungen des Isaias gezeigt worden, worin von ihm die Nede ist.

#### §. 35.

Michaes (Michah, מיכה), ein Zeitgenoffe des Sfaias, ift im

<sup>\*)</sup> S. Jahn, Einl. II. Thl. 2. Abschn. 1893. S. 459.

Stamme Juda geboren \*) und hat seine Thätigkeit dem füdlichen Reiche gewidmet. Allerdings läßt er auch wie Jsaias anfangs den bevorstehenden Fall des Zehnstämmereiches nicht unbemerkt. Seine Prophezeiungen haben daher die Aufschrift: "Bort des Ewigen, welches ergieng an Richah, . . . . das er geschaut über Samaria und Jerusalem" (1, 1.). Doch soll der Anblick der Ruinen von Schomron eben nur eine Lehre für Jerusalem werden: "Unglück ist niederges fahren vom Ewigen in Jerusalem" (1, 12.).

Nach der Eroberung von Samaria durch Salmanasser ist Jerusalem und sind die Bewohner des südlichen Reiches der einzige Gegenstand der Ausmerksamkeit unsers Propheten. Er sieht hier (K. 2. u. 3.)
die höchste Entartung mit der tiefsten Schwäche und mit krankhafter Empfindlichkeit vereint. Wan wirst den Berkundern der göttlichen Wahrheit harte Unduldsamkeit vor: "Predigt nicht, die ihr predigt; man predige ihnen nicht, wenn man will nicht geschmähet sein...... Ist irgend ein Mann, der nach dem Winde sich richten kann und der mit Lügen umgeht und sagt: Ich will dir predigen zu Wein und berausschendem Getränke, das wäre ein Prediger für dieses Bolk" (2, 6. 11.).

ť

Ž.

1.

Ĺ

ĩ.

...

÷

-

۴

ļ

ė

ſ

Aber der Prophet läßt sich durch solche Ungunst der Verhältnisse in seinem Amte nicht beirren, auch zu den Mächtigen tritt er hin und sagt: "Höret's doch, Häupter des Hauses John und Führer des Hauses Jorael. . . . Wan bauet Jion mit Blut und Jerusalem mit Ungerechtigkeit." . . . Bei all dem ist ein pharisäisches Vertrauen auf die Auserwähltheit Israels und des Tempels herrschend: "Jit nicht der Ewige unter uns?" Der Prophet antwortet: "Fürwahr, euretwegen wird Sion als Acker gepflügt und Jerusalem wird ein Trümsmerhausen und der Tempelberg zu Waldeshöhen" (3, 9 ff.).

So ernst beurtheilt der Prophet den Zustand seiner Nation. Die natürliche Folge der ganzlichen Entsittlichung ift unaufhaltsamer Ruin.

Doch über der Natur steht die Gnade und was im natürlichen Berlaufe zerstört wurde, kann die Gnade im größern Verhältnisse wiesder aufbauen, wenn irgendwo eine Unterlage guter Stimmung, wie die der Reue, sich sindet. So geht der Prophet von der Zerstörung desjenigen Zerusalems, das die Hauptstadt der Juden ist, zur Erbauung

<sup>\*)</sup> Wie aus ber Aufschrift erhellt 1, 1. hier wird er auch inch ; ein Mann von Morescheth ober Marichab, westlich von Berufalem, genannt.

des geiftigen Jerusalems über, das zum Centrum aller Gott erkennenden Bolter werden foll.

Die Stelle, worin Michah von einer großen Bölkergemeinschaft in Gotteserkenntniß spricht, sindet sich buchstäblich bei Isaias (2.) wieder, nicht in so gutem Zusammenhange, wie bei Michah, daher wohl aus diesem entlehnt. Die Verfündung einer Universalreligion im Gegensaße zu den engen Grenzen der mosaischen war in der That werth, vom größten Propheten zum zweitenmal vorgetragen und näher besleuchtet zu werden.

Die Herbeiführung dieser weiten Ausbreitung der wahren Religion ist abhängig von dem Wiederaufbaue Jerusalems nach dem Eile und von der Abwehr jener Feinde, — der Sprier — welche das judische Bolf vernichten wollten.

Erft nach dieser Beriode der Borbereitung wird aus Bethlehem hervorgehen jener Herrscher, deffen Ursprung von Ewigkeit ift (5, 1 ff.).

## §. 36.

Ein schöner Ideenkreis; aus bitterer Burzel kommt eine schöne Blüthe; zuerst Borwürfe, Strafen, Wiederaufbau, vorbildend den Ausbau der Rirche Gottes, dann der Heersührer von Urbeginn.

So kann der Prophet Muth zusprechen, die Leiden der folgenden Zeiten zu tragen; sie find nicht umsonst, es ist der Rühe werth (5, 7 ff.).

So scheint dieser ernst und streng beginnende Prophet frendig und tröstlich schließen zu wollen. Israel könnte so glücklich sein; die schöne Zukunft des Erlösers leuchtet aus fernen Jahrhunderten, wird einst unter den Erben der gegenwärtigen Berheißungen in unmittelbarer Nähe leuchten; die Juden könnten zu einer neubelebenden Macht, zu einem erfrischenden Thau über verwelkte Nationen werden (5, 7.): "Der Überrest Jakobs soll mitten unter vielen Bölkern sein wie Thau, den Gott gesendet, wie Tropfen auf dem Gras."

Aber sie werden sich dieser ehrenvollen Bestimmung entziehen; sie werden jene Hartnäckigkeit, die sie jest gegen die Propheten zeisgen, dann gegen den großen göttlichen Rathschluß anwenden.

Der Prophet eilt den Zeiten voran und möchte das von Gottes Rathschluß ungerührte Judenthum zur Anerkennung desselben bewegen (K. 6.):

Er ftellt une gleichsam einen Streit Gottes, einen Streit vaterlicher

Erlöserliebe mit dem undankbaren Bolke dar; endlich siegt die Liebe Gottes und Israel wird wieder aufgenommen: "Wer ist ein Gott wie du? der Missethat vergiebt und den Abfall übersieht dem Überrreste seines Eigenthums? Nicht für immer halt er seinen Jorn an, denn an Gnade hat er Bohlgefallen. Biederum wird er sich unser erbarmen; wird unterdrücken unsere Schuld; ja du wirst in die Tiese des Reeres wersen all ihre Sünden. Du wirst Treue erweisen Jastob, huld Abraham, wie du geschworen hast unsern Bätern selt den Tagen der Urzeit" (7, 18.).

į

ì

¢

Ĺ

1

ľ

So weit führt uns Dichah von der Zeit der affprischen Eroberungszüge in die fernfte meffianische Zukunft hinaus.

#### §. 37.

Dagegen der nächste Prophet Nahum bleibt bei der Gegenwart affprischer Zwangherrschaft stehen. Es ist nicht mit Sicherheit auszus mitteln, wann er gelebt habe. \*) Jedenfalls hat er vor der Zerstösrung von Niniveh gelebt, welche 625 v. Chr. eintrat; möglicher Beise zur Zeit des Tiglath-Pilesar oder Salmanassar.

Sicher ift, daß er der Stadt Niniveh und dem affyrischen Reiche den Untergang ankundet. Er ist insofern eine Ergänzung des Michah; letterer möchte bloß Israel selbst aufbauen und kummert sich nichts um dessen Feinde, wenn es sich selbst nicht feind ist. Nahum dagegen ist der Polemiker nach außen hin. Isaias hat beides in sich vereinigt; er sucht die Anhänger der wahren Religion in dieser vor allem zu befestigen, benimmt ihnen jene falsche Sicherheit, welche im Bertrauen auf Gottes Schutz sich alle Thätigkeit ersparen will; aber er tritt auch gegen den Trotz der Heidenvölker auf und sagt ihnen, daß sie gegen Gottes Kirche nichts vermögen. Man kann schon bei Isaias bemerken, daß jene Kapitel, welche gegen auswärtige Bölker gerichtet sind, mehr von der profanen, stürmischen Beredtsamkeit der Welt haben, als die auf innerliche Erbauung absehenden.

So überrascht es uns nicht, bei Nahum einen gewissen weltlichen Ton der Beredtsamkeit zu finden. Die Sprache ist gewählt, Bort-

Sein Baterland ist in ber Überschrift angebeutet, wo er אלקשר, ein Mann von Elfosch, genannt wird. Nun giebt es nach ber zur Zeit bes heiligen hieronymns noch bestehenden Tradition ein Elfosch in Galilaa, bagegen nach ber überlieserung ber Sprier ein Elfosch heb Mossul.

spiele, fünstliche Fügungen drängen sich; die Schilderungen von Prunkwagen, Militärparade sind wohlüberlegte Gemälde. Es ist als hättesich die ganze Pracht und Üppigkeit der untergegangenen Affprierstadt in die Rede unsers Propheten flüchten wollen. Er mißt unter anderm die Herrichkeit, aber auch den Untergang von Niniveh an dem Glanze und Sturze des egyptischen Theben. \*) Es scheint, daß dem Nahum gegenüber von einer gewissen Parthei eine Wiedererhebung Affpriens erwartet und vorhergesagt wurde, so daß das Übel der schweren Zwangherrschaft von dieser Seite her zum zweitenmale sich geltend gemacht hätte; aber Nahum vernichtet diese Täuschung durch die vielsältig mißverstandenen Worte (1, 9 f.):

"Bas bichtet ihr auf Gott?

"Bollendung übt er.

"Richt erhebt fich bie Plage zweimal.

"Bohl halten fie aneinander wie Dorngeftrauch

"und vom Beine find fie übervoll:

"Aber wie burre Stoppeln werben bie Uppigen verzehrt."

Nahum ist also, wie sein Name \*\*) sagt, ein "Tröster" Israels, indem er Zuversicht einstößt gegenüber einem der drohendsten Feinde von außen. Er tröstet aber nicht bloß für jenen einen Fall, sondern auch für die Zufunft, indem er an solche Eigenschaften Gottes erinnert, welche über die Zerstörung Ninivehs hinausreichen. Doch die göttliche Gerechtigkeit, welcher das stolze assprische Reich erlag, ist nicht blind und unthätig gegen die Frevel Jerusalems, auch diese werden gestraft. Mehrere Propheten müssen diese Strase verfünden und zum Theil bei der Bollstreckung derselben gegenwärtig sein.

F. Jeremias, Ezechiel, Sabatut, Cophonias und Obadia, bie prophetischen Lehrer bei bem Sturze Jerusalems.

## §. 38.

Jeremias hatte den schweren Beruf, in einer Zeit der Scheinbefferung den Schein des falfchen Troftes durch Drohungen zu zerftoren

<sup>\*)</sup> No Amon 3, 8. Bur Beit ber Berftorung Samarias herrichte Theben burch eine athiopische Opnastie. Balb barauf erhob fich eine nieberegyptische. If Theben bei biefem Opnastien : Bechfel gerftort worben ?

<sup>.</sup> נחם ש נחום (\*\*

und ben mahren Eroft in der buffertigen Ergebung ju zeigen. Er begann febr jung feine Birkfamkeit, im dreizehnten Jahre des Jofias (628 v. Chr.), funf Jahre vor der einflugreichen und ichon ermabnten Auffindung eines alten Exemplares des Bentateuches (2 R. 22, 3. 23, 23. 2 Chr. 34, 8. 35, 19.). Es icheint, jener Silfia, welcher dieses Buch im Tempel fand, war eine und dieselhe Person mit dem Bater des Jeremias. \*) So mag er auch mit jener Prophetin Hulda in Berfehr gewesen sein, welche, von dem jungen Ronige Jofias über die Drohungen des mosaischen Gesethbuches gegen die fündigen Juden befragt, den Ausspruch gethan hat: "So spricht der Ewige, fiehe, ich werde Unglud bringen über diesen Ort und über seine Bewohner, alle Borte des Buches, das der Ronig von Juda gelefen" (2 R. 22; 16.). Jedenfalls murde Zeremias zum Dolmetich Diefer Strafankundigung ertoren; die Drohungen, welche Mofes vor feinem Abichiede niedergelegt (Deuter. 27. 28.) und Josue feierlich zwischen dem Ebal und Barifim wiederholt hatte (Josue 8.), hallen in den Prophetien des Jeremias wieder. Allerdings fah er durch den Gifer des madern Jofias ben Cultus wieder aufleben, besonders feitdem diefer Ronig das Beispiel seines Ahnen Ezechias (2 Chron. 30, 1 ff.) nachgeahmt und durch ein ungewöhnlich prächtiges Ofterfest die mosaische Religion mit der Rraft eines finnlich geiftigen Eindruckes geltend gemacht hatte (2 Chr. 35, 1 ff.), und es ift mahrscheinlich, daß von den uns erhaltenen Reden des Jeremias in die Beit diefes Ronigs nur das erfte Rapitel fällt, in welchem der Prophet seine Beihung und Sammlung erhalt. Auch scheint der Umstand, daß er den Tod bes Josias (610) durch ein Rlage feierte, \*\*) auszusprechen, Jeremias habe in der Berfonlichfeit diefes Ronigs fast den einzigen außern Schut der Religion in jener Zeit gesehen. So war es auch. Die religiöse Richtung, welche fich im Bolfe erhoben hatte, mar außere Nachahmung des Ronigs, \*\*\*) innerlich war alles religiofe Gefühl morfch.

<sup>\*)</sup> Daß Jeremias (1, 1.) als Sohn bes Silfia von ben Prieftern in Anathoth im Lande Benjamin geschildert wird, fieht hiemit nicht im Widerspruche. Anathoth liegt gang nahe bei Jerusalem.

<sup>\*\*) 2</sup> Chron. 35, 25. Obwohl biefe Tobten : Rlage fehr popular murbe (f. b. St.), ift fie une boch nicht erhalten.

<sup>\*\*\*)</sup> Componitur orbis - Regis ad exemplum!

## §. 39.

Mogen wir die undatirten Rapitel, welche auf das erfte bis zum zwanzigsten folgen, insgesammt, oder nur zum geringsten Theile in Die Beit des Maias fegen, fie beweifen, auch wenn fie größtentheils unter Jojakim entstanden find, daß die religiöse Erhebung unter Jofias vorzugsweise auf Rechnung feiner eigenen Frommigkeit zu schreiben Beremias führt hier bittere Rlagen gegen ben Beift feiner Zeit, fast ohne Hoffnung, ihn nur irgend heben zu konnen. Tief durchbrungen von ber Ibee ber Auserwählung bes israelitischen Bolfes und Jernfalems, fieht er doch, daß dieselbe bloß außerlich, ohne moralische Mitwirfung der Rachfommen Abrahams nicht vollendet werden fann; um diese Mitwirfung zu weden, muß die gottliche Strafe Die finnlichen Guter theils gerftoren, theils fcmalern. Dieselben sollten nur Mittel, gleichsam Bruden zur Erlangung des geistigen Segens sein, aber die Sinnlichkeit nimmt fle als das mahre Gludfeligfeitsziel der menschlichen Beftrebungen. Darum werden Seuchen und Unfruchtbarteit bas Land beimfuchen und Feindesheere die Berwüftung vollenden. Ja, der Tempel, auf den die Juden, wie auf einen unfehlbar rettenden Talisman vertrauen, wird zerftort werden; benn die gegenwärtigen Besucher find von Gott verabscheut. Rurg, Jeremias bat nur zwei Borte: "Gunde und Strafe"; feine Prophetien find erschütternde Gemalde der Lafterhaftigkeit einerseits und der Strafen des göttlichen Berichtes andererfeits.

Gleichwohl fehlt es dem Bortrage des Propheten nicht an wechfelnder Mannigfaltigkeit; alle Regionen des israelitischen Bolkslebens
durchsliegt sein klagendes Wort, um mit seinem Strahle die mannigfaltigsten Gruppen und Scenen zu beleuchten. Wir werden auf den
Gerichtsplat, in den Tempel, zu den Festversammlungen und Rathssitzungen, in den Pallast des Königs, in Töpferwerkstätten und zu
der stillen Einsamkeit der Prophetenzelle geführt, und überall tritt
uns die Wahrheit entgegen: Israel ist so arm an ächter Frömmigleit, so übervoll von Lüge, Haltungslosigkeit und Verbrechen, daß es
zum Todesurtheile reif ist.

#### §. 40.

Solche Bahrheiten werden nie gerne gehört und auch Jeremias

erfuhr es, daß die göttliche Sendung an Israel eine Laft \*) fei; darum straubte er sich auch fruh gegen die Übernahme dieser Sendung (1, 6.). Seine eigenen Mitburger in Anathoth strebten ihm nach dem Leben und nothigten ihn ohne Zweifel, seine Beimath ju verlaffen (11, 22.). Er mußte felbst auf die erlaubten Freuden des Lebens verzichten und mar wie aus allen froblichen Rreifen verbannt. \*\*) Er machte fich Chelofigfeit jum Gefete \*\*\*) und ftand einfam da, nur in der Erfüllung des Bortes Gottes Luft suchend. Aber je mehr er fich in die Bahrheit dieses Bortes vertiefte, defto schmerzlicher berubrten ihn die Biderfpruche feiner Zeit. Er zeigt fich einmal fo niedergebeugt, daß er fast mit den Worten Jobs den Tag feiner Geburt verwunscht (15, 10.). Doch ftarfte ihn der Troft Gottes zu neuen Leiden, welche namentlich von den Schriftgelehrten und Prieftern ausgiengen, die er hatte rugen muffen. Sie fannen auf Mittel, ihn aus dem Bege zu schaffen. Seine Brophezeiung von der unausbleiblis den Berftorung Jerusalems (19, 11 ff. vgl. 36, 5.) buste er mit Einterterung (20, 2.). Als er einst im Tempel bei öffentlicher Festverfammlung ausgefprochen hatte, dieses Seiligthum werde, wie das von Silo, dem Erdboden gleich gemacht werden, verlangte die Bigotterie seiner Umgebung augenblicklich seinen Tod (26, 8.). Unter Zedekia wurde er neuerdings und zwar auf toniglichen Befehl eingefertert (33, 3. 37, 13 ff.). Der Rönig ließ ihn zwar einmal zu fich rufen (37, 17.) und gewährte ihm einige Erleichterung (37, 21.), aber balb finben wir ihn in eine Cifterne geworfen, in deren Schlamme er wohl ben Tod gefunden hatte, wenn ihm nicht ein Mohr des Ronigs ju Silfe gefommen ware (38, 7.), ber ihm eine milbere Behandlung auswirfte. Er blieb indeffen ein Gefangener bis ihn Rebutadnegar bei feinem flegreichen Einzuge in Jerusalem frei ließ (39, 11 ff.).

#### §. 41.

Die Einkerkerung des Propheten in den letten Jahren vor der Berftorung Jerusalems hieng im allgemeinen mit den Prophetien des-

ľ

į

1

£

1

ż

L

٤

ſ

ı

Ì

<sup>\*)</sup> NWO onus; s. jeboch Jer. 23, 33 ff.

<sup>\*\*)</sup> Ber. 15, 17. Non sedi in concilio ludentium.

<sup>\*\*\*)</sup> Ser. 16, 2. Der heilige hieronymus sagt: Certe nullum puto sanctiorem esse Hieremia, qui virgo Propheta, sanctificatusque in utero ipso nomine praefigurat Dominum salvatorem. Hieremias enim interpretatur: Domini excelsus.

selben über den Untergang des jüdischen Staates, insbesondere aber mit der Lehre zusammen, es sei Gottes Wille, daß man sich den Chaldäern unterwerfe. So konnten die Gegner des Propheten die Patrioten gegen ihn hetzen. Um so leichter war es, die Stimmung des Volkes gegen ihn zu wenden, da er dem Volke jenen Trost rauben mußte, welchen die falschen Propheten jener Zeit durch Schmeicheleien boten. Einmal kam es (K. 28.) zu einem öffentlichen Auftritte zwischen Zeremias und einem solchen falschen Propheten des Friedens, und ein andermal (K. 29.) ersuhr er wegen der Prophetie von der 70 jährigen Dauer des babylonischen Exiles stürmischen Biderspruch von Seite des Semeia.

#### §. 42.

Rach der Zerftorung Jerusalems schien eine ruhigere Zeit für Beremias anzugeben. Nebukadnezar feste nämlich in der Berfon des Bedaliah einen Juden über das eroberte Land, welcher aus einer bem Bropheten befreundeten Familie ftammte. Der Bater Diefes Stattbalters, Abitam, batte einst den Propheten der gereizten Bobelmuth entriffen (Jer. 26, 24.); ein andermal seben wir denfelben Abifam mit den Brüdern des Jeremias als Gefandten nach Babylon geben (29, 3.). Der Großvater von Gedaliah, Schafan, mar mit dem Bater des Jeremias in der Bemühung für herstellung der mosaischen Religion unter Josias vereinigt gewesen (2 Ron. 22, 23.). den Chaldäern gewählte Statthalter des geplünderten Judenlandes mar also aus einer religiösen \*) und dem Propheten vertrauten Familie. Ohne Zweifel hatte Gedaliah Diese Stellung einer gemäßigten Ge finnung und einer Abneigung gegen Egypten zu danken. hoffnungen für ein baldiges Reuaufleben einer gereinigten Religions, übung mußte sich an die Person eines solchen Oberhauptes knupfen! Aber der Kanatismus vernichtete diefelben fchnell, indem Gedaliah meuchlerisch ermordet wurde (Jer. 41, 2.).

Natürlich folgte auf diese Schandthat die Funcht vor der Rache der Chaldäer; viele Juden nahmen nun ihre Jussucht nach Egypten, wohin sie den Prophéten Jeremias mitzuziehen nöthigten. So zerstel die Aussicht auf ein ruhigeres Leben gar schnell für den Propheten

<sup>&</sup>quot;) Doch erscheint nach Ezechiel 8, 11. ein Bruber Ahikams, alfo Dheim von Gebaliah, bem egyptischen Gobenbienfte ergeben.

Es konnte ihm kein Troft sein, daß die von Jsaias gegebene Borbersagung von Judencolonien in Egypten (19.) in Erfüllung zu gehen ansteng; denn die Ursache dieser Flucht lag in Gesinnungen, welche den seinigen ganz entgegen waren. Demnach liegt nichts Unwahrscheinliches in der Sage, er sei in Egypten von seinen eigenen Landsleuten gesteinigt worden.\*) Wer in einer von Partheien zerrissenen Zeit nie von der Wahrheit und seinem Gewissen weichen will, wird immer Leiden erdulden müssen, selbst von Nahestehenden; wem aber die Verkündung der Wahrheit zum Beruse ward, muß auch ein Märtyrer werden.

#### §. 43.

Ein allgemeines Bild vom Zustande Judas in dem letten Menschenalter vor der Zerstörung Jerusalems, sowie einen Gesammtcharakter der prophetischen Wirksamkeit gewinnen wir mit Sicherheit und ohne Schwierigkeit ungefähr in der eben dargestellten Weise. Schwieriger aber ist es, vermittelst der Reden des Jeremias gleichsam von Jahr zu Jahr dem Fortschritte des Verfalles Israels zu solgen, weil die uns vorliegende Sammlung der Prophetien Jeremiä sich in großer Unsordnung befindet. Indessen sind soviele bestimmte Daten zerstreut im ganzen Buche gegeben, daß sich ein großer Theil dieser Reden mit Sicherheit und ein bedeutender mit Wahrscheinlichkeit chronologisch ordnen läßt. Es sinden sich nämlich folgende ganz deutliche Zeitbestimsmungen:

| R. I, 2.   | ٠     | ٠  | ٠ | • |   | ٠ | ٠. | ٠ | 13tes Jahr des Josias.   |
|------------|-------|----|---|---|---|---|----|---|--------------------------|
| R. III, 6. | •     | •  | ٠ | ٠ | • |   | •  | ٠ | 3m Allgem. unter Josias. |
| R. XXV,    | 1.    |    | ٠ | ٠ | ٠ | • | •  | • | 4tes Jahr des Joakim.    |
| R. XXVI,   | 1.    |    | ٠ | • | ٠ |   | ٠  |   | Anfang des Joakim.       |
| R. XXVII   | , ¹I. | •  | • | ٠ | ٠ |   | •  | ٠ | " " "                    |
|            |       |    |   |   |   |   |    |   | 4 tes Jahr des Joafim.   |
| R. XXXV    | I, 1  | ı. |   | • | • | • |    | • | ,, ,, ,, ,, ,, ,,        |
|            |       |    |   |   |   |   |    |   |                          |
| R. XXI.    | •     | •  | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠  | ٠ | Unter Zedefia.           |
| R. XXIV.   | •     | •  | ٠ | • | ٠ | • | •  | • | " "                      |

<sup>\*)</sup> Έν Τάφναις Αἰγύπτου λιθοβοληθείς ὑπὸ τοῦ λαοῦ ἐτελεύτησε. Epiphan. de vita et obitu prophet. Opp. t. II. p. 239.

| 288          | V. Abschnitt.                              | <b>R</b> . 3.      | Die Propheten.                              |               |
|--------------|--------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|---------------|
| Я.           | XXVII                                      |                    | Unter Zedefia.                              |               |
| R.           | XXVIII                                     |                    | 3m 4 ten Jahre de                           | 8 Bedefia.    |
| R.           | XXIX                                       |                    | Unter Zedefia.                              | -             |
| R.           | XXXII                                      |                    | 3m 10ten Jahre be                           | es Zedefia.   |
| Я.           | XXXIII. u. XXXIV.                          |                    | Unter Ze befia.                             |               |
| Я.           | XXXVII. u. XXXV                            | Ш                  | " "                                         |               |
| Я.           | XXXIX, 1                                   |                    | 3m 9ten Jahr des                            | Zedefia.      |
| я.           | XLIX, 34                                   |                    | Anfang des Bede                             | fia.          |
| Я.           | XL-XLIII                                   |                    | Nach der Berftorung                         | Jerufalems.   |
| Я.           | XLIV , 1                                   |                    | " " "                                       | · ·           |
| Я.           | XLVI, 1. ?                                 |                    | ,, ,, ,,                                    | "             |
| 3            | diefe Angaben zusammen                     | igenomm <b>e</b> n | mit den vielen hiftor                       | ischen Anga-  |
| ben ur       | id Andeutungen, welche                     | fich im B          | erlaufe der Reden fü                        | iden, reichen |
| hin, u       | m uns durch folgendes,                     | im Wefer           | itlichen schon von Co                       | ilmet vorges  |
| zeichne      | te chronologische Schem                    | a bei der L        | esung des Jeremias z                        | u orientiren. |
| v. Chr       | , ,                                        | •                  |                                             |               |
| <b>628</b> . | - 4                                        |                    |                                             | -             |
| 626.         | Sturg Minivehs - (S                        |                    |                                             |               |
| 610.         | Jostas fällt bei Megib<br>33, 29. 2 Chr. 2 |                    | a8 fingt ihm ein Tra                        | uerlied. 2 K. |
|              | Jojafime Prunt mitter                      |                    | n Leiden des Baterlo<br>1 Jerem. gerügt. K. |               |
| 609.         | Berem. verfündet ben                       |                    |                                             |               |
| ••••         | Joafims Barte, baf.                        |                    |                                             |               |
| <b>6</b> 06. | Rege Thatigfeit bes                        | Bropbeten .        | im vierten Jahre b                          | es Jojakim.   |
|              | R. 25. 35. 36. 45.                         |                    | ,                                           | •             |
|              | Nebukabnegar erobert 3                     | Berufalem,         | macht große Beute.                          | Daniel 1, 1.  |
|              | Joafim wird wieder                         | begnadigt          | (nachbem er in Bab                          | el gewesen?)  |
|              | Bielleicht gehören bieb                    |                    | •                                           |               |
|              | Thrus, Sibon, Moal                         | b, Ammon,          | Edom, Damastus. R                           | . 46. 47. 48. |
| <b>5</b> 99  | Joafim fällt nach bre                      | ijähriger 1        | Interwürfigkeit von 9                       | Rebukadnezar  |
|              | a6 9 @ 24 1 (6                             | ir mirk üh         | ermunken gefangen i                         | inh actähtet  |

**599** ab. 2 R. 24, 1. Er wird überwunden, gefangen und getöbtet. 3er. 22, 18 f. 36, 30.

Jechonias folgt nur fur etliche Monate. Er tragt bie Schulb ber Beit. 22, 24.

**5**99. Jechonias geht mit ber gangen foniglichen Familie in's Exil, nachbem Rebutabnegar ibn übermunben bat. 24, 1 ff. Ezechiel , Marbochaus. .

Best find bie Cbelften fort ins Ausland.

|                                                                  | v. Chr.      |
|------------------------------------------------------------------|--------------|
| Bebeffa übernimmt bie Regierung. R. 28. 37. Ankunbigung          |              |
| einer 70 jahrigen Dauer bes Exiles 25, 11. (zu rechnen           |              |
| von ber unter Joafim geschehenen Deportation an; f. 2 Chr. 36,   |              |
| 22.) gegen Hananias. 28, 1 ff.                                   |              |
| Durch eine Gesandtschaft an bie Berbannten in Babhlon wird       |              |
| ein tröftlicher Berkehr zwischen ben weitgetrennten Brubern      |              |
| eingeleitet. Die Sendung hatte zunachft ben 3wed, folche Ge-     |              |
| faße bes Tempels, welche Bebetia als Eigenthum ansprach,         |              |
| gurudzubringen. Ber. 29. Bweite Beisfagung über ein 70 jah-      |              |
| riges Exil. 29, 10. Balb barauf fam eine neue Gelegen-           |              |
| beit zu ahnlichem Berfehre, ale Bebefia felbft nach Babel        |              |
| gieng. Jer. 51, 59                                               | <b>595</b> . |
| Diefe Reise bes Königs fant mahrscheinlich ftatt,. ebe bie Ge-   |              |
| fandten gurud maren. Baruche Thatigfeit unter ben Exu-           |              |
| lanten in Babylon. — Der Br. Jer. hat ben Begleitern bes         |              |
| Bebetias nach Babel eine Beisfagung gegen biefe ftolge           |              |
| Macht mitgegeben. Wahrscheinlich, um ben traurigen Ginbruck      |              |
| ber hingefendeten Beisfagung vom 70 jahrigen Exile gu            |              |
| milbern.                                                         |              |
| Die Rechabiten - ale Mufterbild patriarchalischer Ginfachheit    |              |
| vielleicht in biefer Beit bem Bolfe vorgestellt. R. 35.          |              |
| Rebufabnegar beginnt bie lette Belagerung Jerufalems. Bere-      | •            |
| mias verfundet ben Fall ber heiligen Stadt. R. 39. 49, 34.       | •            |
| <b>R. 21. 32. 33. 38.</b>                                        | <b>587</b> . |
| Magregeln ber humanitat gegen bie bienenbe Rlaffe fchnell wieber |              |
| zurudgenommen. Jer. 34.                                          | •            |
| Berufalem von ben Chalbaern erobert und geplunbert. Bebefia      |              |
| in Ribla geblenbet, bann nach Babylon geführt. Ber. 52, 7 ff.    |              |
| Bgl. 32, 4                                                       | <b>586</b> . |
| Beremias mit Sorgfalt behandelt (39, 11 ff. 40, 1 ff.) bei Be-   | •            |
| dolia in Mizpa.                                                  |              |
| Klagelieber.                                                     |              |
| Ermordung bes Gebalia 41, 1 ff. Abzug nach Egopten.              |              |
| •                                                                |              |

# · §. 44. ~

In der alten griechischen Übersetzung find mehrere Rapitel, namentlich die gegen auswärtige Boller gerichteten, anders geordnet, als im Hebraischen, welchem unsere lateinische Bulgata folgt.

19

| Griech. Überf.    |   |   |   |   |   |   |   | hebr. Teri.    |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|----------------|
| 25, 34 — 39.      | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | • | ٠ | ٠ | 49, 34-39.     |
| 26 , 1 — 26.      | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |   | ٠ | ٠ | 46, 2-28.      |
| 27. 28            | ٠ | • | • | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | <b>50.</b> 51. |
| 29, 1-7.          | • | ٠ | • | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | 47, 1-7.       |
| <b>— 7—22.</b>    | ٠ | • |   | ٠ | ٠ | • | ٠ | 49, 7-22.      |
| 30, 1-5.          | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | • | • | 49, 1-6.       |
| <b>— 6—11.</b>    | ٠ | ٠ | ٠ | ÷ | ٠ | ٠ | ٠ | 49, 28-33.     |
| <b>— 12 — 16.</b> | ٠ | ٠ | • | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | 49, 23-27.     |
| 31                | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | 48.            |
| 32                | ٠ | ٠ |   | ٠ | • | ٠ | ٠ | 25, 15-38.     |
| 33 — 51           | • | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | • | ٠ | 26 — 45.       |
| 52                |   |   |   |   |   |   |   | 52.            |

## §. 45.

Die Unordnung ift in jedem der beiden Texte groß; das ift durch Die oben angedeuteten dronologischen Daten, welche im Berlaufe der Ro den vorkommen, ficher. Um so auffallender ist dieselbe, als wir über eine Sammlung, welche Jeremias von feinen bis in's vierte Jahr des Joafim (606) gehaltenen Reden durch Baruch veranstalten ließ, go naue Renntnig haben (R. 36, 2.). Joafime Übermuth zerftorte diefe Sammlung, aber fie wurde fogleich wieder hergeftellt (baf. 9. 32.). Sollten die fpatern Reden geringere Sorgfalt erfahren haben, ba ber getreue Jünger des Jeremias, Baruch, im Exile fortlebte und Doniel gerade diefen Propheten im Exile las? (Dan. 9.) Soll uns die Ber wirrung in diesen Blättern an die Beschwerden jener unruhigen Tage erinnern, oder ift uns darum verwehrt, für alle Theile die genque Beziehung zu den Ereigniffen des letten Rampfes Jerusalems mit Bestimmtheit zu finden, damit wir das ewig Gultige und auch uns Geltende daran nicht zuweit. in eine außerlich erkannte Bergangenheit von uns schieben? \*) Jedenfalls gelten die

<sup>\*)</sup> Die scharffinnigsten Untersuchungen hat Movers (de utriusque recensionis vaticiniorum Jeremiae indole, Hamburg 1837) angestellt. Sisig und A. find gefolgt, mit zu rascher Annahme des Sprachgefühls als Geset in fritischen Fragen.

## §. 46.

Rlagelieber über den Fall Jerusalems überall, wo in der Welt irgend ein selbstverschuldetes Zerfallen schöner Gaben Gottes zu beklagen ift.

Hier herrscht ein anderer Ton, als in den Prophetien. Dort hat Jeremias fast nur Drohungen der zürnenden Gerechtigkeit, hier nur Thränen des zarten Mitleids und wenn sich strenge Rügen einmischen, so zersließen sie bald wieder in den Empfindungen eines unermeßlichen Schmerzes.

Das Ganze besteht aus fünf Gefängen, in welchen jedesmal ungefähr derselbe Kreis von Empsindungen durchlausen wird. Die ersten vier sind alphabetisch gesaßt. \*) Die Macht der Empsindung wird hiedurch nicht gebrochen; die Form der alphabetischen Aneinanderreihung der Verse ist zwar wie ein beengendes Flußbett; aber oft springen durch enge Felsenuser die frischesten und triebkräftigsten Gewässer. Wahrscheinlich ist die alphabetische Absolge der Verse darum gewählt worden, damit die Lieder leichter im Gedächtniß blieben.

Wirklich verdienen sie's, nie vergessen zu werden; denn überall in der Welt sinden sich Thatsachen, in welchen das innere Gesetz der Zerstörung Jerusalems sich erneuert. Darum singt die Kirche diese Lieder mit ergreisenden Welodien besonders in jenen Tagen der Charwoche, wo lebhafter als je, alles vor unsere Seelen tritt, was nach viel versprechendem Blühen verwelft ist, und zwar so, daß wir uns als Urheber dieses Bergehens erkennen.

Die maunigfachen Beziehungen, welche in diesen Liedern auf jenen einen Fall des ersten Jerusalem hindeuten, treten dieser allgemeinen Anwendung nicht entgegen; denn in allen historischen Umständen bei jenem Falle der einst hochgepriesenen Stadt \*\*) lassen sich die sprechenden Bilder und Borbilder der Ersahrungen aller Zeiten sinden.

<sup>\*)</sup> Das erfte, zweite und vierte Rapitel ift ein einfaches, bas britte ein breifes ches Alphabet. Im zweiten, britten und vierten Rapitel fieht D vor y.

<sup>\*\*)</sup> Schilberung ber Hungersnoth 1, 11 ff. 2, 11 ff. 4, 14. Die falichen Eleferer für Israels Bestehen halten am strengen jubifchen Partifularismus fest (non addet ultra ut habitet in eis), und beobachten mitten im Rriegszgetummel mit pharifaischer Angstlichkeit bie Reinigkeitegesetze (nolite tangere) bis sie Beischheit ihrer Richtung erkennen und gleich Wahnsinnigen auf ben Straßen umherirren.

Hat ja der Prophet selbst sich mit der Stadt Jerusalem und sein Schicksal mit dem ihrigen verwechselt (3, 17 u. s. w.).

#### §. 47.

Bielleicht liegt die Berfassung jener Trostreden, welche sich im Buche der Prophetien des Jeremias mitten unter den Drohreden sinden, der Zeit nach nahe bei der Dichtung der Klagelieder; jedenfalls herrscht eine Geistesverwandtschaft zwischen beiden Erzeugnissen seiner prophetischen Thätigkeit. Die zwei Kapitel 30 und 31. sind voll von Tröstungen, welche auf der Hoffnung einer besseren Zukunst beruhen. Die Gesangenschaft wird nicht bloß äußerlich gehoben werden, sonderh: "Sie werden dienen dem Ewigen, ihrem Gotte, und David, ihrem Könige; den ich ihnen ausstellen werde" (30, 9.). "Es kommen Tage, ist der Spruch des Ewigen, und ich schließe mit dem Hause Israel und dem Hause Juda einen neuen Bund, nicht wie der Bund, den ich geschlossen mit ihren Bätern am Tage, da ich sie der Hand faßte, sie herauszusühren ans dem Egypterlande" (31, 31 ss.).

Diese Tröstungen sind ganz im Geiste des Jsaias, aber darum nicht vom Jsaias geschrieben. Sollte Jeremias nicht genug geweint haben, um auch einmal einen Trost zu genießen, sollten die Klagelieder nicht tief genug den Schmerz des Bolkes ausgedrückt haben, um eine Tröstung nöthig zu machen?

## §. 48.

Beiter unten werden wir Jeremias als Verfasser, oder vielmehr Bearbeiter oder Bollender der Bücher der Könige — und Samuels — kennen lernen, auch im Anhange zum Büchlein Baruch einen Brief von ihm an die Exulanten in Babel (Barnch 6.) treffen. Aus den Büchern der Könige ist der Sammlung prophetischer Aussprüche des Jeremias, welche mit dem 51 sten Kapitel endet, noch das 52 ste als Anhang beigefügt worden.

Neben Jeremias, obwohl dem Raume nach weit von ihm getrennt, wirkte der Prophet

### §. 49.

Ezechiel, ('ורוקאל'), Ieζexund) deffen Reden uns in einem Buche von 48 Kapiteln vorliegen.

Ein Theil seiner Aussprüche beschäftigt sich mit den Zuständen des judischen Bolles, wie dieselben in den letten Jahren vor der Zerstörung waren. Die ersten 24 Kapitel find vorzugsweise diesem Gegenstande gewidmet.

Die 8 darauffolgenden und das 35ste sind eine Art von Erganzung und Anhang zu dem ersten Theile, indem sie sich gegen die übermuthigen Feinde der Juden wenden.

Der lette Theil 33 — 48. mit Ausnahme von R. 35. ift nach ber Zerftörung Jerusalems gesprochen.

I

ı

Ì

ŀ

ï

ŗ

Seine Jugend brachte er als Priefter zu Jerusalem zu; wenn er daher im späteren Alter den Tempel erneuert und den Gottesbienst wiederbelebt schaute, so lebten eben nur die Erinnerungen seiner Jugend in verklärter Gestalt in seiner Seele auf.

Ohne Zweisel kam er in Jerusalem mit Jeremias in Berührung, doch durste er ihm nicht zur Seite stehen, als derselbe über den Trümmern der zerstörten Stadt seine Rlagelieder weinte, denn er wurde mit dem Könige Jechonias i. J. 599 v. Chr., also 11 Jahre vor der Zerstörung Jerusalems, nach Babylon abgeführt.

#### §. 50.

Schon der Umstand, daß er ein Genosse der Emigration des Königs Jechonias war, führt uns darauf hin, daß er nach Babel selbst, oder doch in dessen Umgebung kam. Auch weisen alle Überslieserungen der Juden auf dasselbe hin, und sein Grab, ein berühmster Wallfahrtsort der mittelalterlichen Juden — in der Ebene von Kerbela, einige Stunden westlich vom alten Babylon, \*) ist jedenfalls ein Beweis dafür, daß er seine letzten Tage in der Gegend der alten Chaldäerhauptstadt beschlossen habe. Die Meinung, daß in den rauhen Gegenden von Kurdistan am Flusse Chabor sein Ausenthaltsort

<sup>\*)</sup> Eine aussührliche Rachricht über bas Grab Czechiels giebt ber jub. Reisenbe Benjamin von Tubela (MYDO S. 10 f. ed. Asher.) und R. Petachia von Regensburg, bei Bagensell, exercitat. sex, Altd. 1697. p. 179. (Beibe Reisenbe in ber Mitte bes 12ten Jahrh.) Niebuhr, Reisen II. S. 216., bes suchte bas Grab, berichtet aber bloß über bas Außerliche, wie bie anbern wenigen Reisenben, welche bort waren. Es ware ber Mühe werth, zu untersuchen, was an jenen alten Bücherschäßen sei, welche sich bort zur Beit Betachia's (S. 181.) und Benjamin's (S. 10 ed. Asher) sanben. Bgl. Oschihans numa S. 464.

während des Exiles zu suchen sei, ruht lediglich auf der Ahnlichkeit zwischen den Namen Chabor und Rebar. Der letztere Name wird dem Wasser gegeben, an welchem Czechiel mehrere Visionen sah; ohne Zweisel ist darunter ein Canal des Cuphrat zu verstehen.

Wir haben uns also eine Ortschaft in der Rabe der Weltstadt Babylon in den Tagen ihres Glanzes als Aufenthaltsort unseres Propheten zu denken. Hier scheint er ansangs in stiller Zurückgezogenheit gelebt zu haben, wenigstens haben wir von den ersten vier Jahren seines Lebens in der Fremde keine Spur prophetischen Wirkens. Erst im fünsten beginnt seine prophetische Wirksamkeit und setzt sich sieden Jahre lang bis zur Zerstörung Jerusalems und 16 Jahre nach derselben, also im Ganzen 22—23 Jahre fort.

Er genoß, wie es scheint, allerdings einiges Bertrauen von Seite der jüdischen Mitgefangenen, sie wenden sich mehrmals (8, 1. 14, 1. 20, 1.) an ihn um Rath; aber sie behandeln ihn auch als Wahnsinnigen (3, 25.). Es ist demnach nichts Unwahrscheinliches an der Überlieferung, daß er von seinen Mitgefangenen wegen eines mißliebigen Ausspruches sei getödtet worden. Nachdem er todt war, erbaute ihm die Verehrung ein Mausoleum, wie denn Christus sagt, daß die Juden die lebenden Propheten umbringen, die getödteten aber als Heilige verehren. \*)

Die Verehrung, welche Ezechiel bei den späteren Juden genoß, ist beispiellos. Aus weiter Ferne kamen Ballsahrer an sein Grab, dasselbe wurde mit kostbaren Gebäuden geschmudt, es wurden viele Ampeln dort brennend unterhalten, Vermächtnisse zierten die heilige Stätte durch Bücherschäße. Diese Verehrung ist durch das Außerordentliche im Leben und Birken des Propheten hervorgerufen.

#### §. 51.

Er hatte öfters ekstatische Zustände von einer Stärke, wie sie höchstens bei Elias im alten Bunde und bei der Christina der Bunderbaren und Joseph von Copertino in der Geschichte der christlichen Heiligen sich sindet. \*\*)

Ungewöhnlich ist auch die Art der Mitleidenschaft bei großen Leis

unb Benedicti XIV. dissertationes ex quatuor libris de canonizatione sanctorum extractae vol. II. diss. 13.

<sup>\*)</sup> Matth. 23, 29 ff. Im Grunde basselbe, was: Exstinctus amabitur idem. \*\*) K. 3, 24. 8, 1 — 5. 11, 24. Bgl. Gorres, Mhftif II. S. 528 ff. 544 ff.

den der Kirche des alten Bundes. Es ist zwar allen Propheten eigen gewesen, daß die Leiden der Kirche auch ihre Leiden waren; bei Jeremias zeigt sich der Zusammenhang mit den Erlebnissen des ganzen Bolkes so mächtig und wahr, daß er öfters in der Rede sich mit dem Bolke verwechselt und Dinge, welche zunächst das Bolk im Ganzen angehen, von sich aussagt und umgekehrt.

Bei Ezechiel aber prägt sich das Leiden der Stadt Jerusalem oder ihrer Bewohner in abbildlicher Birklichkeit in Fleisch und Blut ein. So liegt er während der Tage der Belagerung hungernd vor einem Ziegelsteine, auf welchen der Plan von Jerusalem gezeichnet ist, und jede Bewegung des Feindes, jeder Verlust der Seinigen zucht wie ein schwerzliches Leiden in seinem Mitgefühle, obwohl er mehrere hundert Meilen von Jerusalem entsernt ist (K. 4, 1. 10.). Etwas Ühnsliches sehen wir an ihm, wenn er seinen kleinen Hausrath aus der ärmlichen Bohnung vor den Augen vieler Zuschauer stüchtet, zum Zeichen, daß jest das Volk die Leiden der Flucht und der Verbannung zu tragen beginne (12, 24.).

Solche Erscheinungen find auffallend, weil hier das Mitleiden gleichsam fich verkörpert, aber fie find im Gefete des Mitleids gehier beim Propheten Ezchiel erweitert fich das Mitleiden jur forperlichen Darftellung für die Gegenwärtigen; bei vielen Beiligen hat fich ein ahnlicher körperlicher Ausbruck des Mitleides in rudwarts fcauender Birfung bargeftellt, indem die Betrachtung bes Leidens Chrifti, von diefem Leiden in ihnen eine torperliche Erneuerung weckte. Bei Chriftus war dieß Mitleid im vollsten Umfange, Begenwart, Bergangenheit und Bufunft umfaffend. Die munderbas ren Leiben Ezechiels mabrend ber Belagerung Jerufalems enthullen uns ein Gefet der Theilnahme an fremden Leiden, das uns wenigftens einigen Ginblid in die geheimnigvollen Tiefen bes Erlöferleidens gewährt. Darum ift diefer Prophet nicht blog werth, von babylonischen Juden verehrt zu werden, es gebührt ihm auch eine ernste Aufmerkfamkeit von Seite jedes glaubigen Chriften. Die Buftande diefes plastischen Mitleides finden fich nur bei ihm deutlich ausgeprägt.

#### §. 52.

Dagegen hat er die bildliche Darstellung mancher Bahrheiten mit andern Propheten gemein; so, wenn er sein Haupthaar (K. 5, 1—4.) zerstreut, um die Zerstreuung des Bolfes anzudeuten.

Ausgezeichnet ist er auch dadurch, daß seine Borträge großen Theils Schilderungen von vistonaren Bildern find. Nur Zacharias kommt ihm an Bilderreichthum gleich.

Das wichtigfte von diefen Bilbern ift basjenige, womit soaleic fein Buch beginnt. Er fieht in den Sternenraumen einen Bagen von wunderbarer Urt, mit febenden Radern, getragen von Cherubim fcweben. Darüber thront Gott in Menfchengestalt. Runten fprühm aus dem Gerader. Er fieht alfo Gott in Menfchengestalt, ben menschgewordenen Bott über alle Reiche des Dafeins herrschen, aber fo, daß diese in lebendiger Unterordnung und freier Bewegung ibm Dienen. Größeres fann fein Geschöpf wunschen, als daß alles Go schaffene in iconem Busammenwirken fich trage, alles in Mannigfal tigkeit und Einheit fich bewege und lebe, alles durch den Menschm und diefer durch Gott befeelt und gelenkt werde. Dieß ist die Bollendung der Schöpfung. Darum mar es wohlgethan von den Rab binen, diesen Abschnitt der Prophetie des Ezechiel der Nachricht von ber Schöpfung an die Seite zu ftellen und beides fur die tiefften und geheimnigvollften Theile der heiligen Schrift zu erklaren, doch den Bagen Ezechiels für tiefer noch, als die Kunde vom Ursprung der Dinge; \*) benn bort ift ber Anfang, bier die Bollendung aller Dinge dargeftellt.

Die ganzliche Erfüllung dieser Biston wird dann eintreten, wenn Christus in offenbarer Herrlichkeit sich zeigen und herrschen wird über die erneuerte Welt; der Grund aber zur Berwirklichung derselben ift schon durch die Menschwerdung gelegt.

So wird also Czechiel im ersten Augenblick seiner prophetischen Thätigkeit so hoch erhoben, daß er, wenn auch in weiter, weiter Ferne, das glorreiche Ziel aller prophetischen und später apostolischen Führrung vor Augen sieht.

#### §. 53.

Dieser Anblick und die Gewisheit einer wunderbaren Bollendung der Welt im Gottmenschen mußte ihm Muth einstößen, wenn er un mittelbar die hoffnungsloseste aller Zeiten vor sich hatte — die Zeit der Zerstörung Jerusalems und der Zerstörung des Bolkes, das der

<sup>\*)</sup> Bor bem Alter von 30 Jahren foll man nach jubifcher Borfchrift biefe gt' heimnigvolle Bifion Ezechiel's nicht lefen.

Ľ

Ė,

ĭ

Ł

ľ,

n

1

1

Ł

3

F.

1

¥

ŗ

Träger aller Hoffnungen der Menschheit sein sollte. Dieser Anblick mußte ihn aber auch stärken in der Bekämpfung alles dessen, was der Annäherung an jenes Ziel entgegenstand. Daß auf diese erhabene Bisson vorzüglich Aufträge zur Bestrasung des Gögendienstes kommen, ist ganz angemessen; denn er war die lügenhafte Verheißung im Gegensaße zur wahren, und wer sich an ihn hingab, verlor die Spuren jenes Wagens, auf dem Gott durch die Geschichte fährt. Ezechiel eisert nicht bloß gegen den Gögendienst, sondern enthüllt uns auch Shatsachen, die uns die Hartnäckigkeit, Heuchelei und Verwegenheit der abgöttisch gesinnten Juden jener Zeit vergegenwärtigen. Merkwürdig ist besonders das, was der Prophet bei einer ekstatischen Entrüdung von Babylon nach Jerusalem (K. 8.) im Tempel selbst sieht.

- 1) Gegenüber dem Brandopferaltare, am Thore, das von Norden in den Tempel führt, sieht er den Gögen der Eifersucht, d. i. Baal. 8, 3.
- 2) Dann über dem (Oft-) Thore des Borhofes fieht er in einem mit fremden Göttergestalten gezierten Raum egyptischen Thiercultus üben. 8, 7 ff.
- 3) Auf der Nordseite des Tempels, d. h. in den Nebengebäuden, findet er (Tempels) Frauen mit Berehrung des Thammus beschäftigt. 8, 14 ff.
- 4) Endlich im Tempelhofe zwischen der Borhalle und dem Altare steht er Priester, welche der Sonne huldigen. 8, 16.

Also das ganze alte Beidenthum ist hier in all seinen Abstufungen vertreten; der rohe Raturcult das Baal für das Bolf, das dem Geiste nach noch in frühern Jahrhunderten des Heidenthums lebt; der seinere, sinnreich abgemessene Gögendienst Egyptens für die Staatsmänner; die sentimentale Feier des Adonis für die Frauen, und endlich die erhabene Leerheit des Astralcultus für Priester, welche die Geheimnisse der Offenbarung nicht sassen wollten.

## §. 54.

Es giebt Zeiten, worin alle Thorheiten, welche in einem gewissen Durchschnitte der menschlichen Freiheit möglich find, sich zusammens drängen und alle großen Berirrungen, welche früher in einzelnen Perioden mit fortschreitender Abschwächung hervortraten, mit einemmal zussammen, nebeneinander vorkommen — das sind Zeiten des göttlichen Gerichtes. Das große allgemeine göttliche Gericht wird dann eintreten

wenn die Thorheiten und Sünden aller Zeiten sich in Gesammtheit erneuern. Das nähere Gericht für Israel anzukunden, war schon Jeremias gekommen und Ezechiel steht ihm von ferne bei. Er sicht zwischen den Rädern des Cherubimwagens heraus glühende Kohlen auf Jerusalem fallen (10, 2.). Darin ist die ganze Feuergewalt der strasen den Gerechtigkeit, aber auch die tröskliche Wahrheit ausgesprochen, das diese Zerstörung nicht allen Zusammenhang mit Gottes Planen aushebe.

So stehen mit den Strafreden gegen Israel sehr wohl jene Abschnitte im Zusammenhange, worin der Prophet auswärtigen Bolsen den Untergang ankundet (25—23 u. 35.). Die Strafen für Italischen Bernichtung, weil im Exile jener Glaube wieder erwacht, dessen Erlöschen die einzige Ursache der Zerstörung gewesen war.

Die stolzen Seiden theilen mit Israel die Schuld und wenn ste eine Hoffnung auch nach der Strafe haben, so ist es die, unter die Zahl der Kinder Israel ausgenommen zu werden.

## §. 55.

Insofern sind die Reden gegen die Heidenvölker zugleich Trost worte für die verbannten Juden. Unter diesen Reden zeichnet sich besonders jene gegen Tyrus durch Bilderfülle und rednerischen Schmud aus (K. 27. 28.).

Gottes Rathichluß fiegt auch über die ftolzesten Erscheinungen der Geschichte, das will Ezechiel in unmittelbarer Näbe an dem Schick fale der Edomiter, Phonicier und Egypter zeigen; denn Gott ift ber wahre hirt seiner Gläubigen und wenn die in seinem Namen wirkenden Sirten ihre Pflicht vergeffen, so wird Gott das Sirtenamt selbst ver walten (R. 33. 34.). Gott wird Erlösung geben (R. 36.); er vermag in todte Knochen Leben zu hauchen (37.); fo wird er benn auch in weiter, ferner Zukunft, wenn fich ein großer Kampf wider die Kirche erhebt, wunderbar helfen (R. 38. 39.). Belcher Rampf hiemit gemeint fei, läßt fich nicht mit Bestimmtheit fagen, da die Erfüllung diefer Ans kündigung auch für uns noch eine Zukunft ift. Ein Theil der gegen die Kirche streitenden Krafte ist durch die Ramen Ros, Mesach und Tubal bezeichnet, so daß man an flavische Boller denken möchte; ein anderer durch Magog, was fpater als Bezeichnung für mongolische oder tatarische Stämme erscheint. Als haupt von allen wird Gog genannt. Jedenfalls will der Prophet Muth für die Tage einer großen

von riesenhaften Kräften unterftütten Berfolgung einsprechen, welche in später Zeit die Kirche bedrangen wird. Diese Berfolgung wird sich in einen Triumph verwandeln.

ì

Ę

C

Ļ

I

ı

Į

1

Į

1

Ė

## §. 56.

Un die aufregenden Bilder dieses letten Rampfes reiht fich das ruhige Bild des neuen Jerusalems und des neuen Tempels an, jum Theil fo gezeichnet, daß man fieht, der Prophet lege die Erinnerungen zu Grunde, welche ihm aus feiner Jugend den wirklichen Tempel zu Jerusalem vergegenwärtigen. Ohne 3weifel hatte ber Prophet bei diesen Reden junachft die Absicht, die Biedererbauer des Tempels nach dem Exile aufzumuntern. Doch ift auf keinen Fall der Tempel nach dem Exile die gange Erfüllung der Bision \*); - denn aus dem Tempel Ezechiels muß (R. 47.) eine Quelle hervorbrechen, welche die Bufte fruchtbar macht, nachdem fie jum Fluffe angeschwol-Ien tft. Sie wird auch die Baffer des todten Meeres fuß machen. Eine folche Quelle finden wir nur dann an jenem Tempel, der nach dem Exile gebaut wurde, wenn wir auf das Chriftenthum hinschauen, das von dem Tage an, da Simeon dasselbe im Rinde Chriftus erfannt hatte, aus dem Tempel hervordrang, - immer größer wurde und das todte Meer des Sündenelendes neu schafft.

## §. 57.

So gehören also die Prophetien Czechiels zu den bedeutendsten Überreften des hebraischen Alterthums.

Sie sind uns durch die Sorgfalt jesser Männer aufbewahrt worden, welche nach dem Exile an der Erneuerung des Bolkes arbeiteten, und welche den Namen der großen Synode führen. \*\*)

Die einzelnen Kapitel sind ziemlich gut chronologisch geordnet, wie aus den Daten erhellt, welche an 13 verschiedenen Stellen angesbracht find. Folgendes ist die Übersicht dieser Daten:

| _   |     | 2   | m : | Jah | re      |      |   |   |   |   | - |   |   |         |
|-----|-----|-----|-----|-----|---------|------|---|---|---|---|---|---|---|---------|
| bes | Eri | les |     | v.  | Christi | Geb. |   |   |   |   |   |   | • | Rapitel |
|     | 5   | ٠   | ٠   | ٠   | 595     | •    | ٠ | ٠ | • | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | 1, 1.   |
|     | 6   | ٠   | ٠   | •   | 594     | ٠    | ٠ | ٠ | ٠ | • | ٠ | ٠ | • | 8, 1.   |

<sup>\*)</sup> Bgl. Apotal. 11, 1 ff.

<sup>\*\*)</sup> Baba bathra f. 15. c. a.

|        | 3   | m ; | 3ahı         | re      |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|--------|-----|-----|--------------|---------|------|---|---|---|---|---|---|---|---------|
| bes Ex | les | _   | <b>v</b> . ( | Christi | Geb. |   |   |   |   |   |   |   | Rapitel |
| 7      | ٠   | •   | ٠            | 593     | •    | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | 20, 1.  |
| 9      | ٠   | ٠   | •            | 591     | •    | ٠ | ٠ | • | ٠ | • | • | ٠ | 24, 1.  |
| 11     | ٠   | ٠   | ٠            | 589     | •    | ٠ | • | ٠ | • | ٠ | ٠ | ٠ | 26, 1.  |
| 10     | •   | •   | ٠            | 590     | •    | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | 29, 1.  |
| 27     | ٠   | •   | ٠            | 572     | •    | • | ٠ | ٠ | ٠ | • | ٠ | ٠ | 29, 17. |
| 11     | ٠   | ٠   | •            | 589     | •    | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | • | • | 30, 20. |
| 11     | ٠   | ٠   | ٠            | "       | •    | • | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | • | 31, 1.  |
| 12     | ٠   | ٠   | ÷            | 588     | •    | ٠ | ٠ | ٠ | • | ٠ | • | ٠ | 32, 1.  |
| 12     | ٠   | •   | ٠            | "       | •    | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | • | 32, 17. |
| 12     | ٠   | ٠   | ٠            | "       | •    | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | 33, 21. |
| 25     |     |     |              | 574     |      |   |   | _ |   |   |   |   | 40.1.   |

Daß sämmtliche Vistonen Einen Verfasser haben, sieht man zum Theile schon aus der überall vorkommenden, immer sich gleich bleibens den Anwendung seltener Wörter und Redensarten. Daß an einigen Stellen Jeremias nachgeahmt oder berücksichtigt sei, ist immerhin noch zweifelhaft. Auf keinen Fall läßt sich hieraus ein Schluß gegen die Achtheit dieser Prophetien bilben.

## §. 58.

Zephaniah oder Sophonias (TIDI, Sopovias) beschäftigt sich mit denselben Ereignissen, welche einem großen Theile der ezeschielischen Bistonen zu Grunde liegen, obwohl er der Zeit nach vor Ezechiel steht. Nach der Ausschrift wirkte er nämlich unter dem Könige Jostas (639—610). Er sieht den Untergang des jüdischen Staates mit Klarheit voraus und fündet ihn als Strase für große Vergehungen an. Insbesondere wird an jenem Tage über die Atheisten ein schweres Gericht ergehen (1, 12.), schwerer noch, als über die Gößensdiener (1, 4 ff.). Die Erwartung dieses Gottesgerichtes ist eine Ausscreichte Gottes, welche über hochmüthige Heiden, wie Woab, Ammon und Niniveh, ergehen (2, 13.), bleiben auch an Juda nicht aus.

Der Prophet wiederholt seine Drohungen zu Jerusalem gewendet: "Wehe, Widerspänstige!... Ihre Propheten sind muthwillig, ihre Priester entweihen das Seilige, thun der Offenbarung Gewalt an" (3, 1 ff.). Doch die schwere Strafe bringt eine Frucht: in gemeinsamer, reiner Sprache werden alle Völker Gott ehren (3, 9 ff.). Über die Zeit

einer schweren Züchtigung hinaus sieht der Prophet eine Zukunft voll Wahrheit, Gottesfurcht und Gerechtigkeit. Aus der Stelle von Niniveh (2,13.) läßt sich nicht schließen, daß der Prophet vor 626 gewirkt habe; denn auch andererseits ist ihm die Rache an den heidnischen Völkern und Städten eine geschehene.

Daß Sophonias den Einfall der Scythen (Herodot I, 73.) im Auge habe, welcher im 7 ten Jahrhundert v. Ehr. ein Menschenalter hindurch diesen fremden Einwanderern die Oberherrschaft über Medien verschaffte, ist nicht anzunehmen; denn nirgends sehen wir, daß Jerusalem bei dieser Bölkerwanderung gelitten habe, und der Einzug dieser Schaaren fällt über zwanzig Jahre vor Josias, unter welchem Sophonias nach der Ausschrift wirkte.

## §. 59.

. Sabakuk mar zur nämlichen Zeit in Palaftina ein Lehrer und Eröfter bes Bolfes bei den gewaltigen Sturmen ber Chaldaerzuge, als Ezechiel und Daniel im Exile wirften. Wir haben nur zwei Reden und ein Lied von ihm, aber in diefen drei Rapiteln rollt fich ein reiches Gemalbe jener Zeit vor unfern Augen auf. Der Brophet ift tiefbetrübt über all das Unrecht, welches er im Bolfe Jerael mahrnimmt (R. 1, 1-4.). Da fleht er die Chaldaer zur Ruchtigung diefer Frevel aufstehen. Er zeichnet die Stärke und die unaufhaltbaren Eroberungen diefer Nation mit frifchen Farben (1, 5-10.). Aber diefes Bolk, das eine Beißel Gottes fein follte, macht fich felbft zum Gotte — an die Stelle der Privatgewaltthaten im Bolfe Jerael ift eine große Tyrannei getreten, welche die Bewohner ganzer Lander wie Thiere behandeft. Mit diefer Betrachtung schließt die erfte Rede (1, 11-17.). Die zweite (R. 2.) beginnt mit der Schilderung der bangen Erwartung, in welcher der Prophet lebt. Er möchte von Gott einen Troft erhalten gegenüber der zerftorenden Übermacht der Chalbaer. Diefer Eroft wird ihm. Er fieht ben Sturz ber chaldaifchen herrschaft (2, 3-19.). Es ift ihm ein Gottesgericht, Gott waltet barin so mächtig, daß der Prophet voll Chrfurcht ausruft: "Der Ewige ift in feinem beiligen Tempel - es verstumme vor ibm alle Belt!"

## §. 60.

Diese Anschauung ift im dritten Rapitel zu einem herrlichen Gefange ausgebildet — Gott waltet in der Geschichte, seinen Bund bewahret er. Der Gedankengang in diesem großartigen Liede ist dieser: Der Prophet erschrickt über die Gewißheit, daß die Chaldaer über Jerusalem Meister werden sollen. Soll denn das Werk Gottes ver nichtet werden? Nein, das darf nicht sein (1—3.). Die bisherige Geschichte der göttlichen Führung zeigt es, daß Gott seinen Bund auch unter den größten Stürmen aufrecht hält. Darum schließt sich ein Überblick der Führung Gottes seit Moses in großartiger Zeichnung an. Gottes Gang durch die Jahrhunderte wird geschildert. (3, 4—15.). Dieser Blick auf die Vergangenheit giebt Muth sür die Zukunst. Möchte selbst das Weltgericht kommen, "gleichwohl will ich in Gott frohlocken, aushüpsen in Gott, meiner Ertösung. Gott der Herr ist meine Stärke" (3, 18 f.).

Demnach ist dieser Prophet selbst in wenigen Worten ein großer Herold der göttlichen Führung; er faßt die ausgebreitete Verfündigung des Isaias von Gottes liebendem Schutze in einen kurzen, fraftigen Ausdruck zusammen. In allen Bedrängnissen der Kirche Gottes wird sein Lied sich erneuern können.

## §. 61.

Eine wichtige Nachricht über unsere Propheten kommt in den deuterocanonischen Zusätzen zu Daniel (14, 32.) vor. Habakuk wird hier in ekstatischem Fluge nach Babylon geführt, um dem in der Löwengrube schmachtenden Daniel Speise zu bringen. \*) Zwischen beiden Propheten herrschte also nicht bloß ein Zusammenhaug vermöge ähnlicher Anschauung über Gottes Walten in der Geschichte, sondern sie waren auch in einem wirklichen Wechselverkehr. \*\*)

# **§.** 62.

Dbadiah (עובריך), Abdias, Ogaois Obdiov) nimmt unter den Propheten eine bescheidene Stelle ein, indem wir nur Ein Kapitel von ihm haben, welches überdieß sich mit einem von der Lebensmitte Israels ferneliegenden Gegenstande beschäftigt. Nämlich der Prophet

<sup>\*)</sup> Bgl. bie Efftasen bes Elias, Ezechiel und Benedicti XIV. de canonizat. Sanctorum III. c. 49. und Dissertat. t. II. S. 342 ff. Görres, Dhiftif II. S. 528 ff.

<sup>\*\*)</sup> Deligich's Bemugen, bem habafut eine frubere Beit anzuweifen, war nicht gludlich.

Dbadiah verkundet den Edomitern eine schwere Vergeltung für die Rrantungen, welche fie den Juden angethan baben. Die Edomiter werden durch die Juden ausgetilgt werden (18.), fo zwar, daß fie bei der Berftorung Jerusalems nicht Bundesgenoffen der Reinde Israels werden fein konnen (12.). Letteres tann nur von einer zweiten Berftorung Jerusalems gelten, denn bei der erften, durch die Chaldaer, waren die Edomiter fehr geschäftig, wie unser Prophet selbst fagt (B. 10.) und wie wir anderswoher miffen (vgl. Pfalm 137.). Erfüllung der Drohungen des Obadiah trat unter Johannes Sprfanus ein, welcher Idumaa zu einer judischen Provinz machte. Awar erhielt biefes Land fpater badurch eine besondere Bedeutung, daß herodes in Jerusalem eine idumäische Dynastie grundete, und in bem letten judischen Rriege find aus diesem Gebirgslande Sulfstruppen von einer der Partheien herbeigerufen worden, aber bei der Berforung Jerusalems durch die Romer und nach ihr finden wir sie nicht gegen die Juden thatig. Sie haben aufgehört, ein Bolt zu fein, wie Dbadiah ankundigt (10.). Die Spuren nabataischer Beisheit, welche dem Mittelalter wohlbekannt waren und vor den Forschungen der neueften Zeit immer deutlicher fich enthullen, tonnen das beleuchten, was Obadiah von den Beisen Themans fagt.

:

ä

7

Ĺ

12

Ç

Œ

i

i.

H

ľ.

# R. IV. Die beilige Poefie bis jum Grile.

A. Eigenthümlichfeit der alten hebraifchen Poefie.

## §. 1.

An die Thätigkeit der Propheten schließt sich auf's innigfte die der Dichter an; vieles in den Propheten ift dichterisch, und umgekehrt finden sich in den poetischen Büchern viele prophetische Stellen.

Im Grunde hat jede wahre Poesie etwas mit dem Prophetenthume gemein; sie stammt aus einer Gabe, welche über den Seelenfraften für den gewöhnlichen geistigen Verkehr der Menschen steht, und hat die Bestimmung, das Leben zu veredeln. Die ächten Dichter sind Seher. Ohne die Hülfe der Dichtkunst würde die Lehre der Propheten nicht in das Leben des Volkes eingedrungen sein.

#### §. 2.

Fragen wir nach der Form und den verschiedenen Arten\*) der hebräischen Boeste, so fällt uns sogleich auf, daß sie sich fast nur in der Lyrik entfaltet hat. Um episch zu sein, mußte sie handelnde Helben vor sich haben, in deren Thaten und Leiden sich eine wunderbare höhere Einheit offenbarte. Aber über ihr herrscht der Glaube an einen erhabenen, furchtbaren, großen Gott, dessen Finger die Schicksale der Menscheit im Bolke Israel lenkt; sie hat nur Einen Helden, Gott selbst. Allerdings wäre es möglich gewesen, nach dem Grundrisse in Habakuks Liede (K. 3.) den Siegesgang Gottes durch die Jahrhunderte zu schildern; aber weder das Wesen dieses Gottes, noch das Ziel, nach welchem sein Wirken strebt, ist klar genug enthüllt, um den Leibstern einer epischen Dichtung zu bilden.

Andererseits ist das Drama nicht möglich, denn der Israelit kennt kein Schickfal, welchem gegenüber der Rampf einer hohen, edlen Perfönlichkeit geschildert werden könnte. Die Borsehung verdrängt das Schickfal. Nur insofern diese zweiselhaft ward, konnte eine Art von Drama entstehen, wie wir's im Job sehen. Freilich konnte ein Drama auch durch das Ringen um eine Liebe gebildet werden, aber der Glaube läßt nur Eine Liebe, ein wahrhaft der Mühe würdiges Ziel menschlichen Ringens bestehen, die göttliche; diese aber führt das Gefühl des Menschen zu hoch über die sinnliche Welt hinaus, als daß ein plastisch wirkliches Drama daraus entspringen könnte; nur annäherungsweise bietet sich im Hohenliede ein solches dar.

So blieb nur die religiöse Lyrik übrig, welche in den Psalmen ihren vollsten Ausdruck gefunden hat. Das Gemüth konnte gegensüber dem einzig begehrungswürdigen Wesen Gottes in mehrkache Lage kommen. 1) Das Wesen Gottes in seiner Hoheit und Liebenswürzbigkeit tritt vor die betrachtende Seele. So entsteht der Hymnus, das Loblied auf Gott bei Betrachtung der Geschichte, der Natur oder beim Ausschwung zur übersinnlichen Welt. 2) Der Mensch sieht sich von Gott getrennt bald durch übel bald durch Schuld. Klages und Bußslieder. 3) Der Mensch sieht aus allen Widersprücken das Gute siegend hervortreten. Triumphlieder, messanische Psalmen. 4) Die Seele

<sup>\*)</sup> Bgl. Deutinger: Das Gebiet ber bichtenben Kuuft 1846. S. 393 ff. Fanfs ter Theil ber: "Grundlinien einer positiven Philosophie."

fühlt fich mit Gott selig vereinigt. Göttliche Liebeslieder. — Wie sich an die lyrische Dichtkunst auch die didaktische anschließt, werden wir später sehen. \*)

## §. 3.

Die außere Form bei der hebraifchen Boefte bietet Giniges dar, mas wir bei ber flaffifchen nicht finden, namentlich den Barallelismus der Glieder. Diefer befteht in dem Gefete einer ebenmäßigen Begenüberftellung von 1) abnlichen und 2) entgegengefesten Gedanten, oder in einer gleichmäßigen 3) Gliederung eines Gedantens. Die erste Art von Gegenüberstellung kann man den synonymen Barallelismus nennen. Beispiele find zahllos: Es traufle wie Regen meine Lehre, es rinne wie Thau meine Rede (Deut. 32, 2.). Da werden Edom's Fürften verwirrt, Beben ergreift die Gewaltigen Moab's (Exod. 15, 14.). 3ch gleiche dem Belifan der Bufte, ich bin wie eine Gule in ihrer Bohnung (Pfalm 101, 7.). Der ganze Gedanke widerhallt bier, man hört das einmal Ausgesprochene nochmals in einem etwas umgestalteten Echo. Die zweite Art bes Parallelismus fann man den antithetischen beigen; hier berricht das Gefet der Entgegenstellung: Leben des Rorpers ift ein fanftes Berg, aber Rnochenfraß die Gifersucht. Um häufigsten ift der dritte Fall, nämlich die ebenmäßige Zerlegung eines Gedankens; man tann bas ben paratattifchen Barallelismus nennen. 3. B.: Bom Blut ber Erschlagenen, vom Sett ber Belben hat Jonathans Bogen fich nicht gurudgewandt. Diefe drei Falle konnen mannigfach erweitert und gemischt werden.

## .§. 4.

Das Ablaufen eines Gedankens bildet die Strophe, das Ablaufen eines Gedankenabschnittes den Bers. Die Berse sind im Hebräisschen nicht sehr streng abgegrenzt: man kann nur sagen, daß es keinen Bers unter zwei Tonfilben und wohl wenige über 4 Tonsilben giebt. Insnerhalb dieser Schranke herrscht viele Wilkuhr.

Ferner find die Strophen nicht immer regelmäßig gebaut, d. h. fo, daß sich immer die gleiche Anzahl von Bersen entspräche. Doch läßt sich in vielen Gedichten ein Strophenbau erkennen.

<sup>\*)</sup> Bei ber Ginleitung ju ben Sprüchwörtern. Daneberg, bibiifche Offenbarung.

## §. 5.

Reim und Metrum hat die alte hebräische Poese nicht. Aller dings hat die hebräische Sprache die Fähigkeit, zu reimen und feste Bersmaaße einzuhalten. Wir haben seit der Entstehung der arabischen Poese bis jest eine beinahe unübersehbare jüdische Dichterliteratur, welche in hunderten von Werken\*) den Beweis geliefert hat, daß die alte Sprache Canaans reimreich und bildungsfähig genug sei, um selbst die künstlichsten Erzeugnisse der arabischen Poesie nachzuahmen, wo nicht zu überbieten. Jehuda Charist hat nicht nur das Bunderwerk arabischer Wis und Klingklang Poesie, nämlich Hairist Wakamen, in's Hebräische übertragen, \*\*) sondern auch in einem eigenen Werke ähnlicher Richtung, dem Tachkemoni, selbstständig und glücklich nachgeahmt. Allein die alte Poesie hat von dieser Fähigkeit der Sprache keinen Gebrauch gemacht.

## §. 6.

Burde aber in der alten hebräischen Poesse wirklich die in der Sprache liegende Fähigkeit zur Bildung von Metren benützt worden sein, so hätten wir doch keineskalls die griechisch römischen, sondern solche Metra hier zu suchen, welche den arabischen entsprechen; nur diessen fügt sich der Genius der hebräischen Sprache gerne. Es war daher ein doppelt unglückliches Unternehmen von vielen Gelehrten der neuern Zeit, die klassischen Metren in der heiligen Poesse nachweisen zu wollen. Nachdem Marcus Meibomins das Geheimniß der hebräischen Metrik der englischen Regierung vergeblich um 150000 Thaler angeboten hatte, gab zwar der englische Bischof Franz Hare i. J. 1736 das Pfalterium metrisch schematisit heraus, \*\*\*) aber gerade dieser größte Bersuch, eine der klassischen gleichende Metrik im Hebräisschen nachzuweisen, diente zur vollständigsten Niederlage des ganzen Unternehmens. †)

<sup>\*)</sup> Bur Geschichte ber jubifchen Poeffe. Bon Fr. Delipsch. Leipzig 1836.

<sup>\*\*)</sup> Eine Probe giebt be Sach in feinem Bariri, Borr. S. XI ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Broben bavon in ber Differtation: Systema Psalmorum Metricum a Francisco Hare adornatum delineat Chr. Weisius 1740. Leipz.

<sup>†)</sup> Doch trat zu Erlangen noch, am 3. Febr. 1758 Bezel mit bem Bersuche auf, bas Canticum Mosis triumphale zu ftanbiren. In ימונך ift ihm

Satte man aber auch die arabischen oder ihnen entsprechende Metren als Probemaaß angewendet, man wurde doch keine geregelte Metrik entdeckt haben.

Alles, was wir in dieser Hinsicht anerkennen mussen, besteht in der Einhaltung eines schnellhupfenden, oder langsam schreitenden Rusmerus je nach dem Charakter eines poetischen Erzeugnisses. Im hohenliede herrscht ein durch viele Kurzen klar hervortretender, munter springender, dagegen in den Sprüchwörtern ein dem jambischen und trochäischen Gange sich annähernder bedächtlicher Schritt vor. Aber unmöglich ist es, einerseits seste anapästische, andererseits trochäische Berse zu gewinnen. \*)

ì

į

1

ľ

ť

Reime finden sich allerdings oft, \*\*) aber selten mit deutlicher Absichtlichkeit, wie es bei den Propheten manchmal der Fall ift.

#### §. 7.

Dagegen unterscheidet sich der dichterische Ausdruck der Bibel in einer andern hinsicht von dem prosaischen, nämlich in der Bahl eigenthumlicher Börter, Wortformen und Wendungen. Dieß hat die hebräische Dichtkunft mit jeder andern gemein und zwar aus einem einfachen Grunde. Nämlich in jeder Sprache zeigt sich im Laufe der Beit ein gewisses Abschleisen der Anschaulichkeit. Wörter, welche ursprüngslich durch ihre Jusammensehung oder überhaupt in ihrer ersten Form eine Anschauung gegeben haben, dienen allmälig bloß als willführliche

min eine Kurze, ebenso d in DNR, d in Belnahe jedes Wort bient zum Beweise, baß die Durchführung klassischer Bersmaaße eine Unmöglichteit sei. In IDR wird ap als Kurze behandelt. Selbst die Annahme unserer modernen Betonungsprosobie führte hier nicht zu einem erklecklichen Biele.

<sup>&</sup>quot;) So muß man wohl auch die Stelle des Hieronhmus beuten, worin er von der Metrif der heiligen Poesse spricht (Prol. in Jod): Hexametri versus sunt (im Job 3 ff.) dactylo spondaeoque currentes et propter linguae idioma crebro recipientes et alios pedes non earundem syllabarum sed eorundem temporum. Interdum quoque rhythmus ipse dulcis et tinnulus fertur, numeris lege solutis, quod metrici magis quam simplex lector intelligunt. Er berust sich auf Philo, Josephus, Origenes, Euseblus.

<sup>\*\*)</sup> S. bie Differtat. v. Deder, de Paronomasia sacra, Salle 1787. Gefenius, Lehrgeb. 856. Es ließe fich eine große Sammlung von biblifchen Reimen machen.

Bezeichnungen einer Sache. Wenn wir g. B. im Deutschen: "Belt" fagen, fo miffen wir, mas wir fagen wollen, aber wir konnten dafür ebenfo gut: "Dir" oder einen andern Laut feten, wenn das Onkommen ihn in einer gewiffen Bedeutung nehmen wollte. Welt lautete aber früher Werald und gab den anschaulichen Sinn: Von alter Dauer; fo ifts mit "Zweifel," eigentlich Zwei-Rall. Das Gepräge ber Börter wird gleichsam burch langen Gebrauch abgegriffen und Diefe finten zu willführlichen Mitteln bes geiftigen Bertebres berab. Der Dichter muß soviel wie möglich durch Anschauungen fprechen, barum pragt er neue Borte, frifcht alte wieder auf, mablt feltene Formen. Für den bebräischen Dichter war die Anwendung aramaifcher Borter öfter ein Mittel, ursprüngliche Frifche ber Unschauung zu erreichen.

# B) Die Pfalmen. §. 8.

Bir haben von dem Beginne des felbstftandigen Lebens des Boltes Berael, das heißt, von der Zeit Mofis bis auf David manche Spuren von poetischer Thatigkeit. Unmittelbar nach dem Auszuge aus Egypten wird uns ein ichoner Triumphgefang angeführt (Erob. 15.); am Ende der vierzigiabrigen Ruhrung durch die Bufte tritt nicht nur der Aramaer oder Rabataer Bileam mit dichterischen Bropbetien auf, fondern auch außerdem zeigen fich dichterische Erzeugniffe (Rum. 21, 14 ff. Num. 22, 1-25, 19.). Moses nimmt mit einem Gesange Abschied (Deut. 32.) und mit einem Segen (baf. 33.), worin fich ein erhabener Beift prophetischer Dichtfunft veremigt hat. Spater treffen wir wie ber in der wilden Zeit der Richter bas Schaffen der Boefie in dem schönen Triumphgesange der Deborah (Richt. 5.). Die Broben altefter Poefie, welche wir bier vor uns haben, fegen eine große Übung in der Nation voraus. Es gab fruh eine Sammlung von Liedern, das Buch Jaschar genannt, ohne Zweifel vorherrschend der Feier nationaler Selbenthaten geweiht; wenigstens find die beiden Anführungen aus demfelben der Art, daß fie dem Charafter eines Beldenbuches entsprechen; es wird nämlich ber munderbare Sieg Josues (Jos. 10, 13.) mit der Nachricht vom Stillestehen der Sonne und dann Davids Beldennachruf an Jonathan und Saul (2 Sam. 1, 18.), daraus angeführt; vielleicht war es eine Sammlung, welche fich mit ber Zeit er-

weiterte und in der das "Buch der Kriege Gottes", d. h. die Reier der Siege Israels über die Beiden, einen Abschnitt bildete (Rum. 21, 14 ff.). \*) Doch trog dieser Spuren einer vordavidischen Poeffe im Bolle Brael, ift doch erft durch David jene Dichtungsart gegrundet worden, welche den Empfindungen des Menschen vor Gott ben gehörigen Ausbruck gab. Nach den mitgetheilten Broben mar die frubere Poefie vorherrschend Rriegsgesang, von diesem hat uns jener Beift, welcher über den biblischen Buchern maltete, nur Beniges aufbewahren wollen. Dieses Benige darf zwar den besten Erzeugniffen der lprischen Poefte der Bolfer an die Seite gestellt werden; aber einzig steht die Pfalmenpoesie im israelitischen Bolfe da. Unter allen Bolfern findet fich nichts Abnliches. Die Berfer und Indier, deren religiöse Poefie am höchsten fteht, haben nur Lieder, welche das Göttliche anftaunen, beschreiben und ruhmen; aber Gefange, worin das Gottesleben im Menschenherzen fich darftellte, Pfalmen hat nur die hebraische Nation.

#### §. 9.

Durch Davids Gemuth wurde der Grund zu dieser Poesse gelegt; ihm find viele Dichter mit ebenbürtiger Kraft gefolgt. Obwohl nämlich David zur religiösen Poesse den Grund gelegt hat,\*\*) so ist er doch nicht der einzige Berfasser jener Lieder, welche wir im Buche der Psalmen vor uns haben. Manche derselben sind im Exile, einige am Ende des Exiles entstanden. \*\*\*) Irrig ist aber die Annahme, daß einige erst in der Zeit der Massader gedichtet seien; denn nach Fla-

1

1

Ì

i

ì

<sup>\*)</sup> Der Rame הישר 'D giebt keinen bestimmten Anhaltspunkt. Am natürlichsten ist's, das Wort ישר für einen Ehrennamen des Bolkes Israels zu nehmen; das Charitativum ישרון ist als Beiname Israels hekannt. Es bedarf kaum der Erwähnung, daß die Patriarchenlegende, welche unter dem Ramen ישרון 'D existirt und zu Benedig 385—1625 und östers gedruckt ist, ein mosdernes Werk sei. S. Wolf. dibl. hebr. II. S. 219 und 1310. IV. S. 1022.

<sup>\*\*)</sup> S. oben S. 214.

David zugeeignet werden; zwölf (50. 73—83) werden bem Afaph, einer bem Heman (88), einer dem Ethan (89), und folgende: 84. 85. 87. 88. 43—49. ber Levitenfamilie ber Korachiten, sublich einer (90) dem Mofes und einer (127) dem Salomo zugeeignet. Pf. 72 ift dem Salomo gewihmet.

vius Josephus gehört ber Pfalter ju jenen Buchern, welche unter Artagerges, d. h. bei der Neubegrundung des israelitischen Bolfslebens in Palaftina, zu einem Ganzen zusammengeordnet wurden und welchen man von da bis zur zweiten Berftorung Jerufalems nichts beizufügen, nichts abzubrechen magte. Ferner mar lange vor den Rämpfen der Mattabäer (um 250 v. Chr.) der Pfalter in Egypten in's Griechifche überfest. \*) Undererfeits feben wir, daß die ftarffte Stelle, welche für die Entstehung einzelner Pfalmen zur Beit jener Rampfe angeführt wurde, bereits in den Buchern der Maffabaer selbst als ein solder Text der heiligen Schrift citirt wird, welcher durch die blutigen Leiden der Juden unter Bacchides erfüllt worden fei. \*\*) Alle Rlagen der Biolmen über heidnischen Übermuth gegen Jerusalem und deffen Bewoh ner finden ihre hinlangliche Erklarung durch die Rampfe der Chaldan und ihrer Berbundeten gegen das Judenvolf. Zwischen David und Esra liegt die Verfaffung der Pfalmen, fo wie ihre Zusammenftellung Offenbar wurde die Eintheilung der Bucher Mofis in fünf Bücher. hierin nachgeahmt. \*\*\*) Indeffen fann bei der Entstehung der Samm lung noch nicht die Absicht vorausgesett werden, die Bfalmen in funt facher Abtheilung den fünf Buchern Mofis gegenüber zu ftellen, da offenbar die Bucher der Pfalmen nicht zu gleicher Beit zusammen gestellt find. Es wiederholen sich dieselben Pfalmen in verschiedenen Büchern und zwar zum Theil mit Abweichungen, welche eine bedeutende Beriode zwischen der Busammenstellung der einzelnen Abbei lungen anzunehmen nöthigen.

#### §. 10.

Aber in welche Zeit fällt die Sammlung der einzelnen Bucher des Pfalters? Den einzigen festen Anhaltspunkt bilden zur Beantwortung dieser Frage die oben angeführten +) Nachrichten über Anwendung von davidischen und andern religiösen Gesangen beim öffentlichen Gottesdienste zur Zeit Jojada's, Histia's, Josia's, Serubabel's und Esra's,

<sup>\*)</sup> Prol. Sir. 'Ο νόμος καὶ αἰ προφητεΐαι καὶ τὰ λοιπὰ τῶν βιβλίων οὐ μικρὰν ἔχει τὴν διαφορὰν ἐν ἐαυτοῖς λεγόμενα.

<sup>\*\*) 1</sup> Maccab. 7, 16. Bgl. Pfalm 79 (78), 3.

<sup>\*\*\*)</sup> Erftes Buch: Bfalm 1 - 41. 3meites Buch 42 - 72. Drittes Buch 73 - 89. Biertes '90 - 106. Fünftes 107 - 150.

<sup>†) 6. 214.</sup> 

verbunden mit der Schlußbemerkung am Ende des zweiten Buches (Pf. 72, 20.): "Bu Ende find die Gebete Davids, des Sohnes Jeffe's." Bier ichließt mit deutlicher Rennzeichnung ein haupttheil ber ganzen Sammlung. Bor diesem Abschnitt kommt nichts vor, was Spuren einer Zeit nach Jeremias an fich truge, wohl aber von da an. Bis dabin reicht alfo die vorexilische Sammlung, dort hebt bie exilische und nacherilische \*) an.

Das dritte Buch mit feinen aus tiefftem Bergensgrunde und lebenbiger Erfahrung geschöpften Rlageliedern und seinen prächtigen Symnen auf Gottes Auhrung ift dem Zeitraume des Exiles vollfommen angemeffen.

Das vierte Buch mit einem Liede von Mofes beginnend, eröffnet eine Rachlese von der altesten Zeit an, welche im folgenden Buche fortgefett wird. Diefe beiden Bucher haben den flarften Busammenbang mit der Liturgit der beiligen Zeiten und Ubungen. Die Ofterlieder und Ballfahrtelieder treten am deutlichsten bervor. fammenstellung biefer beiben Bucher barf wohl mit ziemlicher Sicherbeit der Beit des Esra zugeschrieben werden. Das erfte Buch, meiftens aus personlichen Erlebniffen Davids bervorgegangen, bat die geringfte Beziehung jum öffentlichen Cultus; ob die Erneuerung bes Tempelgefanges unter Jojada den Anfang zu jener Sammlung gemacht habe, die uns als zweites Buch vorliegt, muß unentschieden bleiben; der Zeit des Sistia fommt ein folches Unternehmen am eheften gu; benn nicht nur veranftaltete Bistia, dag beim Opfer im Tempel "der Gefang Gottes angestimmt ward und die Saitenspiele Davids. bes Ronigs von Jerael" (2 Chr. 29, 27.), sondern wir wiffen auch, daß unter ihm ein Gifer herrschte, alte Literatur zu sammeln. \*\*)

#### §. L1.

Redenfalls behandelten die Sammler ber Bucher die aufgenome menen Lieder als Gigenthum des gangen gläubigen Bolfes, ober nabmen folde Überarbeitungen alterer Lieder auf, worin dieselben von Spatern gloffirt worden waren. Der Sammler nach dem Exile icheint nicht nur den frühern Sammlungen einen gleichmäßigen Schluß bei-

<sup>\*)</sup> Das fünfte Buch ber Pfalmen (107) beginnt mit Jubelliebern gur Beler ber Beimfehr aus bem Grile.

Spruchw. 25, 1. Bgl. Corder. Caten. Patrum in Psalmos procem. p. 49. Έζεκίας όν εκ πάντων δια των του καού σοφών επιλεγήναι εποίησε.

gefügt, sondern auch manche in früheren Büchern vorkommende Lieder in der Form aufgenommen zu haben, welche sie durch spätere Zusäte im Exile erhielten. So sindet sich dem bekannten Bußpfalm Davids (Misserero 51 [50]) am Schlusse ein Gebect für die Wiedererbauung Jerusalems beigefügt, welches die reuigen Gefühle der Exulanten ausspricht. Ähnlich ist es bei dem alphabetischen Pfalm 25, in welchem auf Thau nach B. 22. Po folgt. Ebenso Pf. 34. In Psalm 134 würde sich kaum ein Sinn ergeben, wenn nicht angenommen würde, die in B. 8. 9. 10. 11. von David ausgesprochenen, irgend einem uns verloren gegangenen Liede entnommenen Siegeshoffnungen, seien von einem Spätern in einer sehr unglücklichen Zeit glossirt, so das der glorreiche Stand der Dinge zu Davids Zeit der düstern Gegenwart gegenüber gestellt wird.

#### §. 12.

Die Synagoge nach dem Exile hat also die ihr paffenden Lieder Davids und feiner Nachahmer ungefähr in derfelben Beise als ihr Eigenthum behandelt und jur Grundlage eines gemeinsamen Bebetund Gesangbuches gemacht, wie die Kirche die von Ambrosius und Andern verfaßten homnen behandelte. Die perfonlichen Berhaltniffe, aus welchen die einzelnen Lieder hervorgegangen maren, find in den Hintergrund getreten, das allgemein Bedeutsame allein sollte zunächt für ben israelitischen Gottesbienft festgebalten werden. weisen viele Überschriften bin, welche meistens auf die mufikalische Aus, führung Bezug haben. Die unermegliche Literatur, welche fich gur Erklärung dieser Überschriften gebildet bat, liefert durch die unabseh baren Schwankungen der mannigfaltigften Reinungen, welche in ihr berrichen, den beften Beweis dafür, daß mit dem Untergang der Tems pelmufik der Israeliten uns auch die Möglichkeit genommen ift, ihre Runftsprache zu verfteben. \*) Diese Aufschriften scheinen uns nur baju

<sup>\*)</sup> Das sehr oft vorkommende 1330 ift fast das einzige Bort dieser Ausschieft ten, worüber unter den neuern Erklärern Übereinstimmung herrscht. Es ber deutet wohl unzweiselhaft: "Dem Musikvorstand." Die Anlgata giedt es gewöhnlich: In sinem nach LXX. Eic ro relos. Da diese überschrift 54mal vorkommt, so hat Lundius vermuthet, daß die damit versehenen Psals men der Reihe nach an den Sabbathen sein gesungen worden. Geiligthümer S. 948. Diese Vermuthung muß auf sich beruhen bleiben. Saadia, der

erhalten zu sein, um uns zu mahnen, der Pfalter habe einft mit allen Mitteln der althebraischen Toutunst über die Gemuther der Tempelbesucher zu Jerusalem geherrscht. Andererseits tann uns die Unverständlichkeit diefer Überschriften ein Bint fein, uns an das allgemein Bedeutsame ju halten. Sat die Synagoge aus Diefen Liebern, von welchen viele aus perfonlichen Erfahrungen einzelner Menschen entsprungen find, Rirchenlieder gemacht, fo fonnen wir Lieder der ganzen Welt daraus machen. Achte Lyrik ist nicht bloß in irgend einem Städtchen und einmal mahr, fondern immer und überall, wo Menfchen ein dichterisches Gefühl mach erhalten. Religiöse Lieder, welche aus einem achten Glaubensgrunde entsproffen find, konnen immer nen werden und sobald ber Bortlaut flar ift, muffen fie fich in Allen erneuern tonnen. Um die Sauptfache an den Pfalmen gu verfteben, muffen nachft der Gewinnung des unmittelbaren Sinnes der einzelnen Borte \*) vor allem die Grundanschauungen begriffen werden, welchen die Begeifterung diefer Lieder entftammt.

ì

ı

i

å

l

Ľ

Ļ

3

Ľ

#### §. 13.

Durch den ganzen Pfalter geht als Grundton das Berlangen, mit Gott eins zu sein. In diesem Berlangen bewegt fich jenes reiche Seelenleben, wovon diese Lieder der Ausdruck find.

Richt überall tritt dieses Berlangen unmittelbar hervor, nur wenige Lieder find der Ausdruck eines von allen örtlichen und volksthumlichen Beziehungen freien Strebens, mit Gott und in Gott zu sein; die Klagen über Leiden im Großen und Einzelnen, die Freude an irgend welchem Gelingen, das nur wie eine Stuse zur höhern Gottsinnigseit gelten kann, und viele andere Beziehungen auf das mannigsach bewegte Leben der Borbereitung treten sehr grell hervor. Aber mitten in all diesen mehr äußern Erscheinungen zeigt sich an unzähligen Stellen des Psalters die des Gott findens als die höchste

. .:

bas Wort mit payen giebt, icheint ber Anficht zu fein, bag bamit bie eben bienstihuenben Leviten Dufffer feien bezeichnet worben, insofern fie, fich gegenseitig ablöfenb, einen ununterbrochenen Gesangbienft ubten. Bgl. TU Ewigkeit.

<sup>\*)</sup> Das Pfalterium in unferer lateinischen Rirchenübersetzung ift nach ber alten griechtschen Berfion gegeben, welche britthalb hunbert Jahre vor Chriftus ents ftanb. In ihr findet fich viel Schwerverftanbliches.

Arucht des Lebens. Daber die oft wiederholte Mage, daß Gott fein Angeficht verhülle; daher der sehnsuchtsvolle Bunsch, er moge "sein Angeficht leuchten laffen". Diefer oft vorkommende Ausdruck ich alle freudigen Lichterscheinungen bes innern Lebens zusammen. Biele andere geben reichhaltige Zeugenschaft von der Vertrautheit der allen Gebetsmänner Israels mit den Erfahrungen der Gnadenwirfung. Da find Freuden, reicher und ftarter, als bei der Doft- und Komärnte (Pf. 4, 8.); "da' ist Freudenfättigung, wo fein Antlit leuchte" (16, 5. 7. 11.). "Ja ich werde mich fättigen, wenn bein Bild er wacht" (17, 15.). "Gott ift mein Sirt, mein Becher macht mich trunten" (Pf. 23.). Springet auf, ihr Pforten, erweitert, erhöhet euch, es tommt daher der Ronig der Glorie (24, 8.). Gott ift mein Lichtdir, meine Seele! galt die Einladung: Suchet mein Angeficht. 34, ich will bein Angeficht fuchen, o Ewiger! (27, 8.) D freuet euch in Sott, frohlodet, ihr Gerechten, jubelt auf alle, die eines guten Billens find (32, 11.). Der Erdfreis ift voll der Gnade Gottes (33, 5) - Bei dir ift die Quelle des Lebens; durch dein Licht schauen wir das Licht (36, 10.). Im Pfalm (42.): "Bie ber Sirfc nach ber Baffer quelle schmachtet, fo schmachtet meine Seele nach dem lebendigen Gotte" ift der Gedanke des Gottluchens und Rindens in iconer Steigerung durchgeführt. Zuerft fucht ihn der verbannte Jeraelit am Altare ju Nerusalem mit helßer Sehnsucht nach Erneuerung der Freuden des gemeinsamen Gottesdienstes, dann im himmel und findet endlich im Trofte der eigenen Seele die Burgichaft der beseligenden Begegnung. Bas bift du gebeugt, meine Geele? (43, 5.) Bie ein grunender Die baum bin ich im Saufe Gottes (52, 10.). Unter dem Schatten bei ner Kittige suche ich Buflucht . . . . gestimmt ift mein Gemuth, o Gott, gestimmt ist mein Gemuth. Bach auf alles, was alorreich ist in mit, wach auf, harfe und Leter, ich will die Morgenröthe erwecken (37, 2. 8. 9.). Bar ftille halt fich meine Seele zu Gott . . . . nur ftille meine Seelt bei Gott (62, 2. 6.). D Gott . . . . meine Seele hat durstende Gehns sucht nach dir (63, 2.). Du, o Gott, hast mich gelehrt von Jugend an, bis zur Stunde muß ich von beinen Wundern reden (71, 17.). Wen habe ich denn im himmel, und was will ich neben dir auf Er den! (73, 25.) Gott naben dürfen, das gefällt mir (73, 28.). Wir haben dich gepriesen, o Gott, gepriesen; denn nahe war uns bein Rame (75, 2.). 3ch gedachte Gottes und ward go waltig erregt; ich gab mich der Betrachtung hin und es schwand

mein Bewußtsein (77, 4.). Es sehnt sich meine Seele nach deinen Borhöfen, sie verzehrt sich; Seele und Leib jubeln dem lebendigen Gotte entgegen. . Selig die Menschen, welche in dir stark sind; in ihrem Innern sind geebnete Pfade — für den Einzug Gottes bereitet —. Die aber noch im Thränenthale pilgern, sie machen es zu einem Quellorte; der Saatregen spendet Segnungen, sie gehen von Kraft zu Kraft (und endlich) wird auch ihnen in Sion der Anblick Gottes sich zeigen (84, 3 ff.). Wende dich zu mir — gieb mir ein Beichen (86, 16.). Wenn Zweisel sich mehren in meinem Innern, dann erfreuen mich deine Tröstungen (94, 19.). Licht ist ausgesät für den Gerechten (97, 11.).

Diese Tröstungen sind die eigenkliche und erste Nahrung, gleichs sam die Muttermilch der Kinder Gottes; aber die Seele muß und will nicht eigenstnnig sich sträuben, wenn ihr diese Nahrung entzogen wird: "O Gott, nicht stolz ist mein Herz; ich strebe nicht nach Dingen, die mir noch verschlossene Bunder sind. Bürde ich nicht ganz gelassen und stille halten meine Seele, so wäre meine Seele in mir wie ein entwöhntes Kind an der Mutter" (Ps. 131.). \*)

ļ

į

ľ

į

#### §. 14.

Damit sind freilich nur die Höhenpunkte des Aufschwunges der Seele zu Gott in den Psalmen angegeben. Um den Sinn der einzelnen Lieder zu sassen, darf die Stellung, aus welcher heraus die Einigung mit Gott gesucht wird, nicht übersehen werden. Der Säuger und der ihm nachhetende Leser des Psalmes kann a) in der ungestidrten übersinnlichen Einigung sein. Diese höchste Stellung ist in diesem Leben selten, darum auch nur von wenigen ganzen Liedern vertreten. Der Psalm 45 (44 Eructavit cor meum) mag als Beispiel

<sup>9</sup> Reich an Stimmen aus der innern Welt ift der Pfalm 119 (118), der langke im gangen Pfalter, in 176 Berfen das Alphabet achtfac burchlanfend. Alerebings losgerissene Sabe, ohne ftrengen Zusammenhang mit vielen Wiederhalungen; aber eben dadurch geeignet, die wichtigen Grundgebanken in hundertfältigen Mendungen geltend zu machen. Cantabiles midi erant justificationes tuae in loco peregrinationis meae, B. 54., kann als Thema dieses wichtigen Psalmes angesehen werden. Er eignete sich baher für jene Horen (Prim, Terz, Sext und Non), welche uns mahnen, das Tagwerk mit heiliger Meinung zu beseelen.

dienen. Daran schließen sich solche Lieder an, in welchen die Betrachtung der Wirkungen und Eigenschaften Gottes waltet, hommen. Ihre Zahl ist klein und ohne Beziehung auf das persönliche Leben der Seele aus Gott ist keiner. Dieser warme Seelenhauch ist etwas, was den erhabensten nichtisraelitischen hommen sehlt. b) Ferner kann der Sänger in stiller Freude den gottesfürchtigen Genuß dieses Lebens, besonders im Familienkreis preisen (z. B. 128.): c) Meistens aber schwebt das Gott suchende Gemüth zwischen Furcht und hoffnung; die Klage über allgemeine und besondere Leiden, das Bemühen, die klagende Seele zu stillen, ist die Hauptaufgabe des Gotteslebens, daher auch die meisten Psalmen Klagepsalmen sind. Wan könnte sie auch Trostpsalmen nennen, weil selten die Trauer herrschend bleibt. Der Gedanke an Gott kämpst meistens die Trauerskeit nieder.

Eine besondere Art der Troft- und Rlagelieder bilden die messe anischen und die Bugpfalmen. In den lettern führt der Denich felbst Rlage wiber fich felbst. Man gablt in der Regel fleben Buf-Diese laffen fich in folgende Ordnung nach der Ausbildung des Renegefühls ftellen. I. (Bf. 38. vulg. 37.) Bilde Zerrüttung bes Gewiffens. Abicheu vor fich felbft. II. (Pf. 6.). Die Soffnung auf Gottes Erbarmen machet. III. (Pf. 51. v. 50. Miserere.) Rlare Erkenntniß der Gunde, ihres Ursprungs, ihrer Folgen; tiefer Schmerz mit Bertrauen vereint. IV. (Bf. 130. v. 129.) Die Selbstanklage geht in ein Beklagen der armen Menschennatur über. Tiefe Behmuth V. (Pf. 102.) Die Nachwehen der frühern Rebltritte; was früher mit Luft geschab, ift nun im schmerzlichen Berfuchungstampfe Leiden. VI. (Bf. 143. v. 142.) Immer noch will das Gewiffen fich nicht beruhigen. Alles muß von vorn angefangen werden. Gottes Gericht broht. Alle Bahrheit ber Religion muß aufgeboten werden, um die Beruhigung der Seele zu erftreiten. "Gebe nicht in's Gericht mit beinem Diener," ift ber Grundton biefes Pfalmes. VII. (Pf. 32. v. 31.) Endlich ift die Seele vollfommen der Berzeihung gewiß. Sie preist die Gute Gottes und feiert nach einer fcmeren Arbeitswoche der Buffe den fconen Sabbath der Begngdigung. Richt jede Seele durchlauft in der Buße diese Stufen, nicht immer geschieht es in dieser Ordnung, nicht auf jeder Stufe wird gleich lange verweilt, doch möchte in dieser Ordnung die Norm des Busweges bezeichnet fein. Es giebt außer diefen im Officium der Rirche angenommenen 7 Bufpfalmen noch andere, welche ahnlichen Inhaltes find.

Der ernste, ganz des Moses würdige Psalm 90 (v. 89. Domine refugium factus es nobis) beklagt die Sündenschuld und die Bestrafung des ganzen Menschengeschlechtes; Psalm 39 (v. 38.) ist mit dem vorangehenden Bußliede innig verwandt.

÷

į

9

1

į

ŀ

!!

11:

ښي

خب

, į

ž

÷

ţ

.

\*

1:

Ċ

1

15

i e

É

١

#### §. 15.

Bie selbst in diesen Liedern der Rlage gegen die eigene Schuld der Troft nicht fehlt, fo ftehen neben den Rlagen über die Gewalt der Bofen wieder folche, in welchen d) ber Sieg bes Guten durch Gott ge-Mehrere find allgemein gehalten, namentlich die Dantlieder über die Löfung des Exiles; andere aber fprechen die Hoffnung einer perfonlichen Gulfe Gottes aus und find dadurch meffianische Ungefangen von der Rlage über Gottes Leidenstampf mider das Bofe steigen fle bis jum Triumphe der Erlöserliebe hinauf. Den natürlichen Übergang zur übernatürlich prophetischen Berfündigung der Erlösung von allem Übel durch ein Erscheinen Gottes unter den Menschen bilden solche Erlebniffe der heiligen Ganger, in welchen fie fich durch Leiden gedrängt fühlen mußten, eine große Gotteshulfe gu Benn ihr Leiden jugleich das der gottlichen Sache mar, so lag es nahe, im Leiden des menschgewordenen Gottes das Mittel jum Siege des Guten zu finden. So ift es in Pfalm 2. (fromuorant gentes); die Beranlaffung des Liedes ift wahrscheinlich in jener Erhebung der Philifter und ihrer Bundesgenoffen ju suchen, mit melcher David nach dem Antritte ber Regierung von gang Ibrael zu tam-Bottes Sache murbe befampft; Diejenigen, welche bier gegen David ftritten, murben, jur Beit Chrifti nach Jerufalem verfest, mit den Juden "freuzige ihn" gerufen und später gegen die Rirche Ahnlich ift es mit Pf. 16 (15), in welchem der Ergestritten haben. lofer vor, und mit Bf. 22 (21), wo er im Leiden fteht. der Geschichte, in welchen fich die Zeit des Seiles anschaulich darftellte, mogen Beranlaffung zur Bertundigung des Sieges der Erlöfung ge-So Bf. 45 (44), 72 (71.). Ohne hiftorische Beranlaffung scheint 110 (109) ju fteben, ein rein prophetisches Lied von dem Siege der Sache Chrifti vermittelft seiner Gnadenstiftungen, angefangen von der himmelfahrt bis jum letten Gerichte. Bgl. Bf. 8. 10 (18), 68 (67), 118 (117), 40 (39.). -- \*)

<sup>\*)</sup> Ginige bibaftifche Bfalmen fteben einfam.

In diesen messtanischen Liedern wird die Aluft, welche durch Leiden und Sunde zwischen Gott und dem Menschen sich zeigt, ausgefüllt; fie find nothwendig, um im Ganzen die Einigung des Menschen mit Gott herrschen zu laffen.

#### §. 16.

Die eben bezeichnete Berschiedenheit der Lage, aus welcher beraus einzelne Lieder entstanden find, wird fich im Befentlichen überall und zu allen Zeiten wiederholen; dagegen ift in diesen Liedern vielfach Bezug auf Ereigniffe, Buftande und Ortlichkeiten genommen, welche dem hebraischen Bolte der alten Zeit oder einzelnen Berfonen eigen Manches Ortliche ift aber auch fur uns noch frisch und bedeutfam, fo die Beziehungen auf Jerufalems Burde, welche nament lich in spatern Liebern fich zeigen. In Jerufalem haben alle religiöfen Gedanken Jeraels einen gemeinsamen Rubeort; das ift Die Stadt, wo die Bruderschaften geschlossen werden (122, 3.), indem fich bier Die Rinder der entfernteften Stamme in festlicher Ginigung gufammen-Diese Stadt ift Allen theuer, wegen der Segnungen, die jekt icon in ihr strömen und an die ber Jude im Exile mit bewegter Sehnsucht benkt (137), und doppelt theuer wegen der Berheifgungen, Die über ibre glorreiche Zufunft im Bolfe umgeben (86.). bebt fich die dichterische Begeisterung besonders boch, wo fie die Ausermählung Sions durch Einführung der Bundeslade daselbit befingt Um aber die historischen, jum Theil in trodener Aneinanderreihung der Sauptthatsachen fich bewegenden Psalmen, so wie jene Lieder, welche Gottes Schut über Jerusalem befingen (46), für uns fruchtbar zu machen, ift schon eine mubsamere Bermittelung nothig; doch läßt fich die Bahrheit von der Führung Gottes, von feinem Balten über feinem in der Geschichte begründeten Berte auf eine auch uns bedeutsame Beise barin ohne Zwang finden. Im Ausami menhang mit der flegreichen Rubrung Gottes find auch jene biftoris ichen Beziehungen, in welchen das Baus Davids gefeiert wird, für uns immer neu, denn fie hangen mit den meffianischen Erwartungen zusammen, welche in der Menschheit nie alt werden. uns mit dem ismelitischen Bilgrim freudig vorftellen, daß Davids Beschlecht auch nach den Sturmen der babylonischen Zeit noch forts Muht (122, 5.), wie wir mit frühern Sangern uns der Ausermahlung Davids freuen (78, 60 ff.) und gur Beit ber Fremdenherrschaft

um den bedrohten Stammbaum Davids und des Messias Klage erheben konnen. (Ps. 89, 48. "Haft du denn die Menschen umsonst geschaffen?")

Bei vielen Alageliedern reicht es zur Deutung vollsommen hin, zu erkennen, daß der Sanger verfolgt ift, daß er im Exile lebt, daß er sein Bolf und dessen Heiligthümer verwüstet sieht; eine ganz genaue Angabe der Zeit ist weder für die Erklärung noch für die Anwendung vieler Psalmen nöthig. Bei vielen hat das Streben, eine bestimmte Veranlassung nachzuweisen, den Umfaug der unnügen Literatur nur allzu sehr vermehrt.

#### §. 17.

Indessen scheint eine Klasse von Psalmen, sowie eine Anzahl von einzelnen Stellen jedenfalls unter die Antiquitäten zu gehören, welche nie neu werden können, nämlich die Fluch psalmen. Ps. 35 (v. 34) 1 ff.; 52 (51), 54 (53), 7. 55 (54), 20. 58. 59. 68, 24. Borzüglich Psalm 109 (108). 137 Ende. Bei diesen Liedern und Stellen mag man ansehmen, daß sich der Psalmist lebendig in die göttliche Gerechtigkeit hineingedacht habe, gleichsam mit ihr und aus ihr rede, oder daß er mehr warne und mahne, als verwünsche: immerhin widersprechen diese Stellen dem "neuen Gesehe", das uns Christus gegeben hat. \*) Sie bleiben in dem Psalter als Denkmäler der alten Zeit stehen; alles Übrige, was den örtlichen und zeitlichen Verhältnissen der Sänger angehört, läßt sich entweder unbeschadet der Aufsassung des wesentlichen Gedankens übergehen, oder dient, salls wir eine klare Auschauung davon haben, zur Belebung der Empsindungen.

#### §. 18.

Unter allem, was von historischen Beziehungen für die nächste Deutung der Psalmen von Wichtigkeit ist, darf ein Umstand nicht vergessen werden, welcher einen großen Theil der ganzen Sammlung angeht, nämlich, daß viele dieser Lieder beim öffentlichen Gottesdienst der Israeliten angewendet und für liturgische Zwecke gesammelt wurden. \*\*)

!

<sup>\*)</sup> Bgl. inbeg 2 Timoth. 4, 14. "Alexander ber Schmib hat mir viel Ubles gethan, ber- herr vergelte ihm nach feinen Berten."

<sup>\*\*)</sup> S. oben S. 214.

Folgende bestimmte Notizen sind uns hierüber erhalten: Die Leviten sangen beim täglichen Opfer am ersten Wochentag (Sonntag) Psalm 24 (v. 23.): Des Herrn ist die Erde und alles, was sie wfüllt; Montag Ps. 48 (47), Dienstag Ps. 82 (81), Mittwoch Ps. 94, Donnerstag Ps. 81 (80), Freitag Ps. 93 (92) am Sabbath Ps. 92 (91.).") Das fünste Buch der Psalmen hat zwei Gruppen von Liedern, welche vorzugsweise bei hohen Festen gesungen wurden. Die eine Gruppe heißt das Hallel, weil jedem durch ein Halleluja die Aufsorderung zum Lobe Gottes voransteht.

Es find 6 Lieder 113-118 incl. (Bulg. 112 Laudate pueri-117 Confitemini), \*\*) ausgezeichnet wie durch dichterischen Schwung, so durch ihren Lehrinhalt. Man recitirte diefe schönen Lieder an den Reumonden, an Pfingsten, bei der Feier der Tempelweihe; am feierlichsten aber beim Laubhutten - und Ofterfeste. Rämlich beim erstern wurden diese Pfalmen in den berühmten beleuchteten Abendversammlungen vor getragen und vom Bolke mit Responsorien beantwortet. Wenn bei Diefer Gelegenheit das Wort "Hofianna" (Pfalm 118, 25.) ericol, fo wurden von den Berfammelten die Festmaien geschüttelt, daß ein Sausen durch den Tempel gieng (Suttah R. III. Maff. 9.). Bein Ofterfeste murden diefe feche Pfalmen nicht nur mahrend der Schlach. tung der Lämmer im Tempel von den Leviten, fondern auch von allen Israeliten zu Saufe bei ber Oftermablzeit gefungen. \*\*\*) Daber maren diefelben wohl die bekanntesten der ganzen Sammlung, besondere der lette (Pf. 118, nach der Bulg. 117.), woraus das "Hoffanna" beim Einzuge Christi genommen wurde wie zum Theil die andern Begrugungen ber begeisterten Menge. Es ift in ihm auch von dem Steine die Rede, ben die Bauleute verworfen haben, der aber jum Ecffeine werden wird. †)

יציאת מצרים וקףיעת ים סור ומתן תורה ותחית המתים וחבלו של משות.

<sup>\*)</sup> Mischnah , Tamib R. VII. Maff. 4.

<sup>\*\*)</sup> Bei ber Oftermahlzeit, wo bas Sallel recitirt wurde, machte man eine Rauft und zerlegte baburch bas Sallel in zwei Theile. Die Jünger Sillel's nohmen einen (Bf. 113.), die Schammäaner zwei (Pf. 113 und 114.) zum fleine Hallel. Pesachim. f. 118. a. über bie Benennung großes Sallel (Pf. 118 — 137?) f. Burtorf Lex. chald. s. v. 557.

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. ben Bericht ber Evangelisten von ber Ostermahlzeit Christi Matth. 26, 34.

Warf. 14. 26. Καὶ ὑμνήσαντες ἐξηλθον εἰς το όρος.

<sup>†)</sup> Der Calmub faßt bie Sauptmomente bes Inhaltes vom Sallel in 5 Puntte gufammen:

Die 15 Stufenpfalmen (120—134) wurden am Laubhüttenfeste auf den 15 Stufen des Aufgangs zum Priestervorhofe vorgetragen. (Mischenah, Sukkah C. V. Mass. 4.).

Manche Lieder zeigen von felbft eine urfprungliche Beftimmung für den öffentlichen Gottesdienft, namentlich jene Pfalmen, in welchen Das Responsorium vorkommt: "Denn ewiglich mahret feine Bute." \*) Daß für die Theilnahme des Boltes an öffentlichen Gebeten nur kurze Formeln gewählt werden konnten, ist natürlich, die genannte Formel finden wir bei folden öffentlichen Andachten, welche geschichtlich mertwurdig wurden, von David an bis nach dem Exile. 1) Bei der Ginführung der Bundeslade stimmten Beman und Iduthun an: "Dantet dem Ewigen;" worauf die Erwiederung folgt: "Denn ewiglich währet feine Gute" (1 Chron. 16, 41.). 2) Unter Abfingung Diefes Responsoriums erfüllte fich der neugebaute Tempel Salomoh's mit Berrlichkeit (2 Chron. 5, 13. 7, 6.). 3) Abnlich unter Josaphat (2 Chr. 20, 21.), und 4) unter Serubabel I. (Esra 3, 11.). Darauf bezieht fich wohl die allgemeine Aufforderung in Pf. 99 (100). An Pf. 135 (136) haben wir ein vollkommenes Mufter einer alten, israelitischen Litanei. Bgl. Pf. 146. \*\*)

#### §. 19.

Die jüdische Eintheilung des Psalters in 7 Abschnitte zur Durchsbetung in einer Woche ist, wie es scheint, nicht vorchristlich. Sonnstag Ps. 1—29. Montag 30—50. Dienstag 51—72. Mittwoch 73—89. Donnerstag 90—106. Freitag 107—119. Sabbath 120—150.

Die griechische Kirche theilt ihrerseits zum liturgischen Gebrauche den Pfalter in 20 Sitzungen ein, wovon jede 3 Stationen hat. \*\*\*) In unserm Brevier find die Pfalmen mannigsach mit den Lektionen

4

ì

ķ

Auszug aus Egypten, Spaltung bes rothen Meeres, Gefetgebung, Aufersftehung ber Tobten, und Leiben bes Messias. Pesachim f. 118. a.

<sup>\*)</sup> כי לעולם רוסרון. S. Pf. 118 (117), 1. 2. 3. 4. 29. In Pf. 106 und 107. am Anfang intonirt. Wahrscheinlich nimmt Pfalm 77, 9. hierauf Bezug.

<sup>\*\*)</sup> S. Du Cange s. v. κάθισμα und στάσις. Die Reftorianer haben 29 κηγημα aus bem Pfalter gemacht. Cod. or. Monac. 147.

<sup>\*\*\*)</sup> Für außerorbentliche Bußtage bei Calamitäten (f. Joel 1, 14. 2, 12 ff. 1 Maccab. 8, 46.) scheinen mehrere Pfalmen gebient zu haben. Bgl. 44 (43), 60 (59), 74 (73?), 77 (76.). Ob Pfalm 90, 17. mit Pf. 91, 1 ff. schon vor Christus zum Tobtengebete gehörte, läßt sich bestimmen: ירוי נעם.

und hymnen der Tagesseier verwebt. Für unsere lateinische Ausgabe der Psalmen verdient auch bemerkt zu werden, daß in Beziehung auf Jählung keine volle Übereinstimmung mit den hebräischen herrscht. Bald zieht unsere Übersetzung zwei Psalmen des hebräischen Textes in Einen zusammen, bald ist das Umgekehrte der Fall. Doch werden beiderseits 150 Psalmen gezählt. Der Bulgata ist hierin die alte griechische Übersetzung (LXX.) vorangegangen; beide stimmen überein."

Das ganze Buch führt im Hebräischen den Namen Thedillin, Loblieder, weil selbst durch die Rlagepsalmen das Lob Gottes durch scheint. Unsere Benennung: Psalter ist nicht ganz genau, mag man annehmen, daß die ursprüngliche Bedeutung sei: "Harse" \*\*); oder, was wahrscheinlicher ist, daß damit eine "Sammlung von Psalmn" gemeint sei. Nämlich die ursprüngliche Bedeutung von Psalm, als Übersetzung vom hebräischen Mismor ist nicht "Lied", sondern Relodie, oder Saitenspiel. Dieser Name bezieht sich also auf den mustalischen Bortrag, nicht auf die Dichtung. Doch hat sich der Sprachgebrauch bereits vor Christus sestgestellt und man versteht unter Psalmen die 150 Lieder Davids und seiner Nachahmer oder Nachsolger. \*\*\*) Häufig wird das Ganze citirt als: "David;" so in der Ausgabe der abpsslichen Kirche. †)

<sup>\*)</sup> Die ersten 9 Pfalmen sind im Griechischen, Lateinischen und hebräischen gleich abgetheilt. Der zehnte Pfalm bes hebräischen wird von der Bulgata mit dem neunten als Einer gerechnet. Bon da an bleibt also die Bulg. um 1 jurid. Dieß geht bis zum Pf. 113 des hebräischen, oder 112 des lateinischen Lertes fort. Run zieht die Bulg. nochmal zwei hebrässche Pfalmen in einen zu sammen, nämlich 114 und 115 zu Pf. 113. Sie ist jeht nm 2 zurüch, jedoch nur ble B. 9 des hebrässischen Pf. 116; denn von B. 10 an rechnet sie einen neuen Pfalm 115, so daß sie jeht wieder um 1 zurück ist. Dieß daner ble Pf. 147 des hebrässchen Textes, welchen die Bulg. von B. 12 an irent. Bon da an stimmt sie die zum Ende mit der hebrässchen Zählung überein. Diese Abweichung ist nicht auffallend, da auch in manchen Handschriften and dere abgetheilt wird, als in unsern hebrässchen Ausgaben. Auch R. Saadia Gaon theilt anders ab.

<sup>\*\*)</sup> So Cuthumius praef. in psalm. Ψαλτήριον πυρίως δργάνου είδος Ναύλε παρ' Εβραίοις δνομαζόμενον.

Der Koran kennt ben Pfalter nach einem Ramen, welcher bem hebraischen Mismor entspricht: 7127, Sure XVII. 55. Marac. Der Pfalter gehört nach ber Lehre bes Islam zu ben 4 Urfunden der Offenbarung: Pentateuch, Pfalter, Evangelium, Koran.

<sup>†)</sup> S. bie Rusg. v. Lubolf.

#### §. 20.

Will man nach Obigem die Psalmen dem Inhalte nach in Lieder der Klage und des Leidens, Lieder der Sehnsucht nach Befriedigung auf der Erde und in Lieder der übersinnlichen Befriedigung in göttlicher Liebe sondern — was freilich eine numerisch sehr ungleiche Abtheilung hervorriese, — so wären im Psalter die Grundgedanken für das Buch Job, den Prediger und das hohe Lied ausgesprochen.\*)

# C. Das Buch Job,

#### §. 21.

die ewig gultige Urfunde menschlicher Klage in den schwersten Leisden, ist eine der schönsten Erscheinungen auf dem Gebiete der lehsrenden Dichtkunst. Ein großer Gegenstand wird hier behandelt, namslich die Frage: Wie es denn mit der Lehre von einer gerechten Weltzegierung Gottes vereindar sei, daß der Gerechte oft schwer leisdet, während der Frevler glücklich ist?

ţ

Diese Frage scheint freilich eher für die spekulative Theologie, als für die Poefie geeignet. Allein fie wird dadurch anschaulich und ein Gegenstand lebensvoller Darstellung, daß sie zunächst an eine Thatsache angeknupft ift. Jobs Leiden geben eine bestimmte und zugleich mannigfaltige Anschauung von der Lage eines Berechten, welcher Schweres Überdieß redet der Leidende felbst; er ift aus der innerften Empfindung eines schweren Rampfes heraus der beredte Dolmetich einer Frage, welche Taufende von Ungludlichen ftammelnd ausgesprochen und gabllose Denter zu lofen versucht haben. Seine Seele erträgt alle bentbaren Leiden und wird badurch angeregt, die ganze Tonleiter menschlicher Rlagen zu durchlaufen. Er hat zuerft durch Plunderung und Biehseuchen seine Guter verloren, dann durch einen elenden Tod feine Rinder. Bulett ift er felbft von der entfetlichften Rrantheit, dem Ausfage, beimgefucht worden, im Busammenhang mit all jenen Gemutheleiden, welche diefelbe zu begleiten pflegen; bagu famen die Borwurfe feiner Frau, der Sohn feiner frühern Untergebenen und endlich ein unermeflicher Seelentampf über die Stellung bes

<sup>9)</sup> Pfalm 73 und 90. fann als Compendium von Job. Pfalm 45. vom hoben Liebe angesehen werben.

Leidenden zu Gott, ein Kampf, welcher durch die Reden feiner Freunde vermehrt ward.

So kann also nicht bezweifelt werden, daß die Frage erschöpfend dargestellt ist, zumal da Job zum Boraus als Gerechter geschilden wird, eine Schilderung, welche theils durch die Selbstvertheidigung Jobs, theils durch das Zeugniß der Freunde bestätigt wird. Aufs Lebensvollste ist also hier ausgesprochen: Siehe, Gerechte leiden, sage mir, wie dieß mit der Gerechtigkeit Gottes vereindar sei?

#### §. 22.

Wie steht es aber mit der Lösung der großen Frage? Dni Freunde Jobs, welche ihn in seinem Elende besuchen, bemühen sich, dieselbe zu lösen. Sie gehen von dem einfachen Sate aus: Gott kann nicht ungerecht sein, Job leidet, also muß wohl Job auf irgend eine Art gefündigt haben.

Obwohl alle drei Freunde Jobs sich in der Verfolgung dieses Schlusses gleich sind, so ist doch ungleich ihre Kraft in der Vertheidigung der Gerechtigkeit Gottes. Eliphas, der erste Freund, ist am reichsten an Gedanken und Umsicht; Bildad, der zweite, ist sehr hestig und Zophar, der dritte, am ärmsten an eigenen Gedanken.

Wesentlich gefördert wird aber durch das von allen dreien Borgebrachte die Lösung der Frage nicht. Wenn sie Gottes Macht oder Weisheit beschreiben, so behauptet Job, dieß selbst zu vermögen; die Schwierigkeit bestehe nicht darin, Gott als weise und mächtig zu den ken, sondern die Thatsachen vom Unglücke der Gerechten mit den hohen Eigenschaften Gottes zu vereinen. Wenn sie mit ihren Schlifsen in das Geheimniß seines Gewissens eindringen und behaupten, es müssen dort Sünden verborgen sein, so straft sie Job über ihre herz losigkeit und Vermessenheit.

Die ganze lange Streitrede zwischen Job und den drei Freunden R. 3—31. dient nur dazu: 1) den ganzen Umfang der Frage über das Unglück der Gerechten allseitig zu beleuchten, 2) die Scheinlösungen als nichtig darzustellen, und 3) insbesondere das hochmuthige Bertrauen auf Formeln in solchen Fragen, wo menschliche und göttliche Freiheit zugleich in's Spiel kommt, zu erschüttern. Job ist mit den drei Freunden einig im Glauben an Gott, an seine Macht und Größe; aber wenn sie ihr Wissen von Gott zu Formeln geprägt

Job. Lösung der Frage über die Leiden der Gerechten. 325

haben und durch diese nachweisen wollen, wie Gott handeln muffe, so erhebt fich Job gegen sie mit flegreicher Beredtsamkeit.

Dieses Streitgespräch ist daher von großer Bichtigkeit; ware der Pharisaismus verbesserlich gewesen, er hatte sich schon durch das Studium dieses Buches bekehren können. Es ist eine Grundanschauung des Pharisaismus, von dem Begriffe der Gerechtigkeit Gottes aus alle Erscheinungen mit Nothwendigkeit zu beurtheilen. \*) Gott wird wie eine Sache behandelt, wie ein Rechenezempel, worin ein von unserem Geiste ergründliches, ihm unterworfenes Nothwendigkeitsgesetz herrscht. In dieser Anschauung sind die Freunde Jobs und dieselbe wird von diesem vernichtet.

Es hilft den Gegnern Jobs wenig, daß fie Bertheidiger der Sache Bottes find, denn durch unwahre Bertheidigung gewinnt dieselbe nichts. "Bollt ihr Gott zu Lieb Frevel reden und zu feinen Gunften Trügerisches fprechen? Wollt ihr ihm schmeicheln oder seine Advokaten fein?" (13, 7) f. Obwohl demnach die Frage felbst nicht gelöst ift, fo find doch diese Streitgespräche gut angelegt; Job zerftreut mit der schmerzlichen Wahrheit seines Buftandes und seiner wirklichen Unschauung die Scheinbefriedigung eines ftolzen Systems. Sein Grundfat ift, fich felbst nicht mit Theorien belugen zu wollen, welchen die Bahrheit der Erfahrung widerspricht. Freilich verdunkelt fich ihm auf diesem Standpunkte manchmal die Gewißheit der Unsterblichkeit ber Seele, aber bafur fteigert fich feine Ahnung der ewigen Bergeltung bis zur Begeisterung: "Ich weiß, mein Erlöfer lebt . . . aus meinem Fleische werde' ich Gott schauen" (19, 25.). Würde Diese bligahnlich durchleuchtende Anschauung bleibend gewesen fein, fo batte Job felbst nicht nur die Scheinlöfung vermeffener Theorien widerlegt; fondern er ware felbft der Lösung der Frage nahe gekommen. Doch das Folgende zeigt, daß er an der Bahrheit nur vorübergeftreift ift.

<sup>\*)</sup> Selbst die Jünger Christi waren anfangs in diefer Anschauung befangen. Siehe 3ch. 9, 2., wo Christis die Jünger corrigirt: Neque hie peccavit, neque parentes ejus, sed ut manifestentur opera Dei in illo. Byl. Hillel's Bestrachtung über einen Schädel, Aboth 2, 7. Bei den Mohammedanern ist biese pharisalsche Theodicee sehr ausgebildet. Aus Oschelaleddin's Mesnevi (Buch II. in der Münchner Hoschr. F. 9 ff.) ist der Zank Mosis mit Gott wegen des von einem Reiter erschlagenen Angben bekannt.

#### §. 23.

Der wirklichen Lösung der Schwierigkeit kommt die Erörterung durch dasjenige näher, was ein fünfter Redner, Namens Elihu, beisbringt. Er ist in der Einleitung des Buches gar nicht genannt, er bezeichnet sich selbst als einen Jüngling, welcher mit Ehrsucht gesschwiegen habe, während die ergrauten Alten sprachen; nun aber, da sie nichts Befriedigendes vorgebracht hätten, wolle er dem Drange einer bessern Anschauung nicht länger widerstehen (R. 32.).

Anfangs scheint allerdings Elihu (K. 33.), wenn auch auf verschiedenem Wege, dahin zurückzukehren, wohin die vorausgegangenen Redner gezielt hatten, indem er den Job zu einer Selbstprüfung ermuntert, welche ihm zur Abwendung der göttlichen Strafe einen Weg der Buße zeigen werde. Doch ist in seiner Darstellung der göttlichen Züchtigungen schon ein bedeutender Fortschritt zu sehen; denn er öffnet uns über der zur Besserung eines Sünders verhängten Krankheit den Blick zu der Fürbitte von Engeln (33, 23.). Allein noch weit mehr zeigt sich die Förderung der Lösung des Käthsels durch diesen Redner in der Betrachtung, welche er (von K. 34, 13—37, 24.) über Gottes Wundermacht in der Natur anstellt. Die Schilderung Elihu's von den Zeichen der göttlichen Macht und Unerforschlichkeit in der Natur wird nur von jener übertroffen, welche unmittelbar darauf Gott selbst in den Mund gelegt wird.

Gottes Stimme läßt sich nämlich (K. 38, 1 st.) aus einer Sturmwolfe hören. Durch sie werden Job und seine Freunde auf unersorschliche Rathschlüsse Gottes in der Natur ausmerkum gemacht. Da ist nicht bloß Solches, was dem Menschen befreundet und dienstbar ist, wie Wasser, Wein, Obst, Korn, Rinder und Schaase, sondern auch das wilde Einhorn, das Krotodil, dessen Bestimmung er nicht kennt. Wird der Mensch darum die Existenz dieser Naturerscheinungen ausheben, darf er den Schöpfer dieser großen Welt darum hosmeistern, weil er den Grund dieser Dinge nicht erkennt? Nein. Aber warum will er denn in der moralischen Welt nur das annehmen, was vollkommen mit seinem Fühlen und Erkennen im Einklange ist?

Wenn man also die Naturbetrachtung in der Rede Elihu's und Gottes selbst zusammennimmt, so ift das Gesammtergebniß aller Gespräche: Erwedung eines unbegrenzten Zutrauens zu Gottes Racht

Job. Lösung der Frage über die Leiden der Gerechten. 327 und Beisheit. Also wird am Ende doch feine Einsicht in die innern Gründe der Leiden erreicht.

#### §. 24.

Dagegen ist durch den Schluß, verbunden mit der Einleitung, ein Blick in das Innere der Leiden des gerechten Dulders eröffnet. Daffelbe erscheint hienach als Versuchung, als Prüfung. Nicht als ob Gott ihrer bedürfte, um inne zu werden, was am Menschen sei, aber der unselige gefallene Geist, welcher den Menschen beneidet, bedarf ihrer, um das Gericht Gottes als gerecht zu verehren. Wenn ein in tieses Dunkel versenkter, von schweren Leiden allseitig angegriffener Menschengeist dennoch Gott getreu bleibt, dann ist die Schuld des bevorzugten Geistes, welcher Gott im hellern Lichte schauen konnte, ganz entschieden. Der Sieg der Heiligen über die Versuchung ist das Gericht der Damonen und ihrer Nachahmer. \*)

Für den Leidenden und Geprüften felbst ift die Prüfung dadurch ein Gewinn, daß er in dieser Lage Tugenden entwickeln und Verdienste erwerben kann, welche in keiner andern möglich sind. \*\*)

Jedenfalls ift die Prufung das Mittel, die freie hingebung an Gott zu bewähren.

#### **§. 25.**

Die Anlage dieser Prüfungsgeschichte ist so, daß das Buch für Leidende mahrhaft belehrend und tröstlich werden kann. Job tritt als wirklich Geprüfter auf, denn er weiß nichts von den höhern Beweggründen seiner Prüfung. Der Leser blickt auf ihn wie ein Juschauer auf ein Schauspiel herab, in welchem der Hauptheld eine Gesahr bestehen soll, welche er nicht kennt. Jobs Leiden ist wahrhaft mensch, lich, die Erklärung aber übermenschlich.

#### §. 26.

Diese Momente festzuhalten, ist für das Verständniß dieses merkwürdigen Buches vor allem nothig. Doch möchten auch folgende Bemerkungen nicht unnütz sein. Job ist eine historische Person, was nicht nur aus der Angabe seines Baterlandes Uz in Nordarabien,

<sup>\*)</sup> Nescitis quoniam angelos judicabimus. 1 Cor. 6, 3. נֵירְדּוּ בֶם יְשֶׁרְים \$ \$זְּרָדּוּ בָּם יְשֶׁרְים \$ \$זְבּוֹת 49, 15.

<sup>\*\*)</sup> Spectaculum facti sumus mundo et Angelis. 1 Cor. 4, 9.

ostwärts von dem idumäischen Petra, und der Heimath seiner Freunde zu erhellen scheint, sondern durch mehrkache Berusung anderer biblisschen Schriftsteller gewiß ist. Ezechiel setzt ihn dem Noe und Daniel zur Seite (14, 14.); im Buch Tobias (2, 12.) und im Brief Jakobi (5, 11.) erscheint er als Muster der Geduld. \*)

Jedenfalls ist das Buch Job vor dem Exile verfaßt, da bereits Ezechiel es kennt und nach dem Büchlein Tobias schon affprische Exulanten zur Zeit des Jsaias es kannten.

Die Sprache desselben trifft so vielfältig mit jener der Sprüchwörter zusammen, \*\*) daß man sich der Vermuthung nicht enthalten sann, es fei dieses Buch zur Zeit Salomoh's \*\*\*) verfaßt oder übersetzt worden.

Dafür, daß wir die Übersetzung oder Bearbeitung eines Becket vor uns haben, welches über die Zeit der Berufung Mosts hinaufreicht, spricht auch der Umstand, daß von der wunderbaren Führung Israels, die doch für den behandelten Zweck von großem Gewicht gewesen wäre, gar nicht die Rede ist, serner, daß der am Dornbusche geoffenbarte Name Gottes †) im Berlause der Reden nicht vorkommt. ††) Die Sitten, welche sich in der Umgebung Jobs zeigen, sind patriarchalisch; doch sehlt es nicht an Anspielungen auf egyptischen Luxus, was daraus zu erklären ist, daß durch die Heimath Jobs an Petra vorüber die Handelsstraße zog, welche Egypten mit Asien, sowie jene, welche Arabien mit Syrien verband. †††) Diese Lage mag zum Theil als Veranlassung jener Weisheit gelten, durch welche die Bewohner Nordarabiens — die Nabatäer — berühmt waren. \*†)

<sup>\*\*)</sup> S. ben Commentar v. Rosenmuller, Einl., und Jahn Ginl. II. Th., III. und IV. Abschn. S. 787 f.

<sup>\*\*\*)</sup> Bielleicht burch Afaph, beffen Pfalmen bem Geifte und bem Sthle nach fich fehr innig an Job anschließen.

יהוה (†

<sup>††)</sup> An ber Einen Stelle, die hievon eine Ausnahme macht, steht in Sbichr. ein anderer Name Gottes. 12, 9. Dafür אלורה.

<sup>†††)</sup> S. Stidel, bas B. Sivb 1842 S. 271.

<sup>\*†)</sup> Dbab. 8. Berem. 49, 7. Baruch 3, 22 ff. Diefe Stellen fprechen gunacht von Ebom und Theman. Eliphas, ber weiseste von ben Freunden 30be, if aus Theman. (D. h. ein Themutaer.)

#### §. 27.

Einer besondern Erläuterung bedarf die Rolle, welche der Satan im Buche Job spielt. Einige haben finden wollen, hiedurch sei eine sonst in der Schrift mangelnde Borstellung von überirdischen Wesen eingeführt. Allein nicht bloß in der Biston des Zacharias (3, 1 ff.), in welcher der Satan als Ankläger des Hohenpriesters Jesus erscheint, sondern auch aus der Zeit des Königs Josaphat haben wir eine verwandte Erscheinung. Michaia sieht, wie ein Lügengeist die Vollmacht erhält, einen der Lüge verfallenen Propheten zu bethören (1 Kön. 22, 19 ff.). \*). Diese Thatsache beruht auf derselben Grundvorstellung, wie die im Buche Job vorkommende. Ein Reich böser Engelwesen hat einen bestimmten Wirkungskreis; Gott läßt das Böse bis zu einem gewissen Grade gewähren, theils zur Bestrafung der Sünder, theils zur Prüfung der Gerechten.

Bie der bose Wille eines Menschen bis zu einem Grade, den nur Gott weiß, sich frei bewegt, bald zur Strafe, bald zur Läuterung seiner Mitmenschen, so der bose Wille des Satans.

#### §. 28.

Da das Buch Job Streitreden enthält, fo ift billiger Beise schon langft die Frage aufgeworfen worden, ob wohl die Reden der Freunde Jobs und Jobs felbft in gleicher Beife als Bort Gottes gelten fonnen, wie jene, welche dem Allmächtigen felbst jugeschrieben werden. Die befriedigenofte Antwort scheint mir hierauf ber heilige Augustinus ju geben, wenn er bei Anführung einer Rede des Eliphas bemerkt : "Deines Erachtens hat diefer Ausspruch tein gottliches Unsehen, denn er gehört nicht dem Job an, welchem von Gott ein gang besonderes Reugniß darüber gegeben wird, daß er mit feinen Lippen vor dem herrn nicht gefündigt habe, sondern einem seiner Freunde, welche insgesammt Unheil-Tröfter genannt (16, 2.) und von Gott selbst verurtheilt werden. Zedoch will ich damit nicht fagen, daß diese von Gott verurtheilten und vom beiligen Manne felbft beschuldigten Freunde nichts Bahres hatten fagen konnen, fondern nur, daß man nicht all' ihre Borte für mahr halten muffe. Obwohl fie nämlich gegen Job keine Bahrheit vorgebracht haben, so kann doch Jemand, der gut zu

<sup>\*)</sup> Bgl. Pfalm 109 (198), 6.

unterscheiden weiß, einen Gedanken aus ihren Reden zur Bekräftigung der Wahrheit ausheben." \*)

#### §. 29.

Die außere Anlage geht aus folgendem Überblicke hervor:

Einleitung. R. 1. 2. Schilderung des anfänglichen Reichthums Jobs, seiner Frömmigkeit, wie seines Ungluds. Benehmen seines Weibes. Ankunft der drei Freunde, welche, statt ihn zu trösten, mit ihm rechten.

- I. Streitgesprach mit ben drei Freunden. R. 3-31. in drei Alten.
  - Erster Aft: 1) Jobs Klage (3), Antwort des Eliphas.
    2) Jobs erneuerte Klage (6. 7), Bildads Emis
    - derung.
    - 3) Job beharrt auf seinem Rechte (9. 10.) Zophar.
  - 3weiter Aft: 1) Job leitet einen neuen Kampf ein (12. 13. 14.). Eliphas antwortet (15.).
    - 2) Job replicirt (16. 17), Bildad erwiedert (18.).
    - 3) Jobs Rede steigert sich (19), Zophar versacht zu antworten (20.).
  - Dritter Aft: 1) Job zeigt das Rathselhafte der Führung Gottes (21), Eliphas rügt ihn (22.).
    - 2) Job erklärt seine Freunde für unfähig (23. 24), Bildad tadelt ihn (25. 26.).
    - 3) Job vertritt seine Anschauung so meisterhalt, daß alle verstummen (27. 28. 29. 30. 31.).
- II. Der Jüngling Elihu tritt zur Belehrung Jobs auf (32. 33. 34. 35. 36. 37.).
- III. Gott felbst, aus einer Sturmwolfe rebend, bestätigt Glibu's Borte. (38. 39. 40. 41.).

Bum Schluffe beugt fich Job vor Gott (42, 1—6.), feine brei Freunde erhalten von Gott eine Ruge und Buße, Joh aber wird in doppelt glückliche Lage zuruckversetzt.

#### §. 30.

Die Rede Elihu's und Gottes läßt fich vom Vorangehenden nicht trennen, wenn nicht alles unvollendet bleiben foll. Elihu's Überlegen-

<sup>\*)</sup> Contra Priscill. et Origen. c. 9.

heit tritt um so lichter hervor, je mehr man die Reden Gottes selbst, zusammengenommen mit dem Anfange und Schlusse, als wahre Bollendung der dichterischen Anlage würdigt. Es gehört zu den unglücklichssten Muthmaßungen Eichhorns, in Elihu einen vorlauten, unreisen Jüngling zu sehen. Über Elihu's und Gottes Reden kann nur Ein Urtheil gefällt werden.

Ī

έ

į

1

5

ì

ţ

# D. Der Prediger \*)

§. 31.

tann als Bervollständigung Jobs, als zweiter Theil einer zusammengehörenden Trilogie betrachtet werden. In Job zeigt fich der Menfch im Rampfe unter ber Ratur, von ihr überwältigt, im Brediger erscheint der Mensch mitten in den Naturgenuß gestellt im Rampfe. Es herrscht im Prediger ein Rampf von Zweifeln. Gingelnes klingt ganz epikuraisch, und zwar nicht bloß in sofern als der finnliche Lebensgenuß über alles erhaben scheint, sondern auch hinfichtlich der Borftellung von einer, wie es icheinen mochte, fataliftischen Rothwendigfeit. "Das Geschick der Menschenkinder ift wie das Geschick des Biebes; eines ftirbt wie das andere; ber Borgug des Menschen vor bem Thiere ift ein Nichts. . . Alles fehrt zurud in den Staub. . . Ber weiß, ob der Getft der Menschenfinder in die Sobe fteigt . . . drum ift nach meiner Meinung nichts beffer, als daß der Mensch guter Dinge sei" (3, 19 ff.). "Nach meiner Anficht ift nichts gut .... als daß jeder Mensch effe und trinke und in all seinem Thun das Befte febe" (3, 12. 13.). \*\*) Rach folden einzelnen Stellen mochte allerdings Diefes Buchlein als ein den Glaubenslehren des alten Teftamentes fremdes, ja entgegengesettes Produtt erscheinen. \*\*\*) Allein

<sup>\*)</sup> Im hebraischen אָרְהָל, die Feminalsorm wie bei הַבְּבָּס. Schon die LXX. übersetzten 'Exxlnoiaorńs. Vulg. Ecclesiastes.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. 1 Cor. 15, 32. Φάγωμεν και πίωμεν αὖριον γάρ ἀποθνήσκομεν. Bgl. ben Grundsah Chifurs bei Athendus XII. §. 67. (t. III. S. 258. Tauchn.): ἀρχή καὶ ψίζα παντὸς ἀγαθοῦ ἡ τὴς γαστρὸς ἡ δονή. — Bom Fatum sieh Robeleth 1, 2 ff. 3, 1 ff. 9, 2. 12.

אמלו Bajifra rabba par. 28. f. 161. c. 2. wollten bie (alten) Gelehrten ben Koheleth für apolityph erflären, weil seine Lehren zur Keherel netgen. . אורברים מטים לצד מינות. Rach bem Talmub Schabbath f. 30. c. 2. was ren bie Wiberspräche, welche barin vortommen, anftößig.

sobald man das Gange im Auge behalt, lofen fich diese Schwierigs teiten. —

#### §. 32.

Der Prediger will nämlich im Gegenfage zu mehrern falfchen Mitteln, die Bufriedenheit ju erlangen, den mahren Beg ju berfelben zeigen. Alle Unzufriedenheit geht hervor aus dem Beftreben, etwas zu befigen, mas nicht gewonnen und etwas zu fliehen, mas nicht vermieden werden tann. Sochmuthiges Streben, die Urfache der Dinge zu erforschen oder bas unersättliche Berlangen nach ben unfichern auffern Gutern ift die Sauptquelle der Unrube. Unmäßige Aurcht vor bem Tode gesellt fich bagu. Der Mensch verkennt aber in all diesem Streben seine Stellung zu Gott und ber Belt; er nimmt fich zu viel beraus in dieser Belt. Das Bert Gottes in der Ratur fteht hoch über dem fleinen Menschen; so gewaltig ift dieses Riesenwert, daß der Menfc darüber feine Unfterblichkeit vergeffen mochte. Zedenfalls bat er fich nicht zu sträuben, wenn die Reihe des Bergebens an ihn kommt, da er ein Gesetz des Werdens und Sterbens über allem herrschen fieht. Da der Menfc das Gange nicht überschaut, noch viel weniger aber es beherricht, fo wird er unnöthig fich mit Spftemen plagen; auch bleibend etwas festhalten zu wollen (im Beize), ift thoricht; ber Bang des Berdens und Bergebens ift unaufhaltsam — bleibend ift nur, mas fich auf Gott bezieht, und rathfam folder Lebensgenuß, der burch Bottesfurcht begrenzt ift. Ein gottesfürchtiger Lebensgenuß ift beffer, als alles bobe Sinnen und Traumen über die Rathfel der Belt; mit allem Gedankenflug eroberft du nicht einmal eine Überficht über Die Belt, geschweige benn einen Befit und durch ihn Bufriedenheit; dagegen gewinnt gottesfürchtige Lebensfreude, wenn auch vorübergebend, doch in Bahrheit der flüchtigen Erscheinung eine wirkliche Frucht ab.

Die unerläßliche Bedingung der Zufriedenheit ift Unterwerfung unter Gottes Rathschlüffe; soviel sich mit dieser Unterwerfung Genuß irdischer Güter vereinen läßt, soviel ist auch von der Außenwelt befriedigend für die Menschenseele.

In diesem Lichte angeschaut, ift dieses Büchlein uns sehr werthvoll. Es demuthigt und erhebt den Menschen zu gleicher Zeit. Demuthigend sind die Sinweisungen auf unser Unvermögen gegenüber einer hohen Beltmacht; erhebend aber die Erinnerungen an unser Berŗ

Į.

ľ

Ľ

i i

þ

á

į,

Ľ

ú

Įij,

1:

紀六

ï

ľ

1

ľ

ţ

E.

4

¢.

ķ

i.

paltniß zu Gott. Beil Gott über diesem großartigen Kreislause des Berdens und Vergehens steht, ist es nicht traurig, selbst dem Gesehe des Vergehens im Tode zu huldigen. Darum schwingt sich die Beredtsamkeit des Verfassers da am höchsten, wo er das Greisenalter als Hingang in den Tod zeichnet (K. 12.). \*) "Wenn die silberne Schnur reißt (der Athem) und bricht die goldene Schaale und zerschlagen wird das Rad am Brunnen — so kehret der Staub zur Erde, wie er gewesen, und der Geist kehrt um zu Gott, der ihn gegeben hat" (B. 6. 7.).

#### §. 33.

Diefes merkwürdige Buchlein wird dem Ronige Salomoh jugeschrieben. Im Berlaufe der Rede bezeichnet fich der Berfaffer felbst deutlich genug als den König Salomoh. "Ich Roheleth war König über Jerael in Jerusalem" (1, 12.). "Ich habe größere und mehr Beisheit erlangt, als Alle, die vor mir waren über Zerusalem" (1, 16.). "Ich unternahm große Werke" u. f. w. (2, 4 ff. Ugl. 12, 9 ff.). Sowohl die judische, \*\*) als chriftliche \*\*\*) Tradition schreibt das Buch dem Salomoh zu. +) Reuere haben diese Angabe in Zweifel gezogen, jedoch aus nicht hinreichenden Grunden. Zwar hat die Sprache ein aramaisches Colorit, aber Salomoh ftand mit Aramaern in vielfachem Berfehre. Die hohe Steigerung der Cultur, welche das Buch voraussett (3, 21. 4, 17. 12, 12.), ift mit der falomonischen Zeit vereinbar. Allerdings flingt es modern, wenn an der letten Stelle gemahnt wird: "Es ift des Buchermachens fein Ende und zu viel lefen zieht Enttraftung des Körpers nach fich;" ++) aber foll diefe literarische Regfamteit in der Zeit politischer und religiöser Armuth leichter vorausgufegen fein, ale gur Beit ber höchften Bluthe bes Reiches? Die

<sup>\*)</sup> Bgl. Schubert, bie Gefch. ber Scele. III. Aufl. S. 301.

<sup>\*\*) 3.</sup> B. in ber oft citirten Stelle Baba bathra f. 15. c. 1. In ber Aufschrift 1, 1. heißt ber Prebiger ein Sohn Davibs.

<sup>\*\*\*)</sup> S. ben Commentar bes heiligen hieronymus.

<sup>†)</sup> Die meisten Ausleger sind ber Ansicht, Salomoh habe sich von seinen Berirrungen erholt, und ber Prediger sei das Ergebniß seiner Bekehrung. Bellarmin (de Verdo Dei I. c. 5. midi p. 16.) steht mit der entgegengesehten Ansicht sast ganz allein. Er geht dabei von der Meinung des heiligen Angustinus aus, Salomoh sei undußsertig gestorben.

<sup>††)</sup> Boran fieht: "Die Berfaffer fchriftlicher Auffate find von einem hirten gefaubt, bemoch hute bich, mein Sohn, vor mehr, als biefem."

Sentenz: "Dem Geld wird überall geantwortet," past ebenfalls in die salomonische Zeit (10, 19.).

#### §. 34.

Das Büchlein wurde indessen an Werth nichts verlieren, wenn es lange nach Salomoh geschrieben und die Weisheit dieses Königs nur zum Schilde genommen ware, um die Bescheidenheit des Berfassers zu schügen. Es würde jedenfalls eine wichtige, obwohl leicht Wisverständnissen ausgesetzt Urkunde des alttestamentlichen Glaubens sein. \*)

# E. Das hohe Lied \*\*)

#### §. 35.

vollendet die mit Job begonnene und im Roheleth fortgesetze Trilogie, es schwebt hoch über den gemeinen Angelegenheiten des Lebens und über dem äußerlichen Genießen der Natur. Schon der Wortlaut führt uns weit über alles hinaus, was im gewöhnlichen Leben die Menschen in Bewegung setzt. Dem Wortlaute nach besingt nämlich dieses Lied eine Geschlechtsliebe von solcher Zartheit und Bewegtheit, daß sie mit der derben Wirklichseit kaum vereinbar scheint.

Bald tritt der Liebende auf und rühmt mit Worten voll Gluth seine Geliebte, sucht Zeichen ihrer Gegenliebe, bald zeigt sich die Ge-liebte wie berauscht von schwärmerischer Sehnsucht nach Vereinigung mit ihrem Geliebten oder entzückt von seiner Nähe.

Allerdings ift die Situation der Liebenden nicht ganz klar; man kann fich benken, eine Jungfrau, die auf dem Lande geboren ift und

<sup>\*)</sup> Der Sat 9, 1.: Neseit homo utrum amore an odio dignus sit, giebt hievon ein anschauliches Beispiel. Er ist (Conc. Trid. s. VI. c. 9.) gegen
ble inanis haereticorum siducia augewendet worden. Im hebraischen heißt
er: "Liebe sowie haß erkennt der Mensch nicht; alles steht vor ihm." Mit
Recht hat Ambros. Catharinus, de certitudine gratiae, Rom 1551. S 10,
barauf ausmerksam gemacht, daß hier zunächst die Rebe sei von Glück und Unglück; aus dem Ergehen könne man nicht schließen, ob man gerecht, ober
ungerecht sei.

איר השירים (\*\*\*) שיר השירים, wörilich: Lieb ber Lieber, bas vortrefflichfte Lieb, eniweber im Bergleiche mit ben übrigen Liebern Salomoh's, ober mit glen Liebern, bie es überhaupt giebt. Im lestern Sinne ift ber Ausbruck; "hohes Lieb" im Deutschen gemeint.

dort einen einfachen hirten liebt, werde von dem Könige Salomoh für sein harem gesucht, er biete alle Beredtsamkeit auf, welche ihm die Liebe und sein Geift an die Hand giebt, alle Reize seiner glänzenden Stellung, aber die Jungfrau bleibe unbestegt und wanke nicht in der Treue gegen ihren ersten Geliebten; \*) oder Salomoh ist wirklich der Geliebte, läßt sich aber als hirte zur hirtin herab oder seiert mehrere Tage hindurch das Bermählungssest, wodurch die Sehnsucht nach Bereinigung immer mehr gesteigert wird. Jedenfalls sind in den 8 Capiteln des hohen Liedes die Gesühle einer begeisterten Liebe, in manchen Wechseln des Findens und Verlierens, der Sehnsucht und Befriedigung ausgesprochen.

#### §. 36.

ŀ

ŀ

ř

3

e" ie Die Aufnahme dieses Liedes in die Sammlung heiliger Bucher bürgt uns dafür, daß die irdische Liebe hier nur das Bild von etwas Göttlichem sein könne, und die gemeinsame Anschauung der Synagoge und der Kirche sagt uns, daß hier die Geschlechtsliebe wirklich zum Bilde der Liebe Gottes zur Menschenseele geworden sei. \*\*) Zwar tritt die Liebe der Geschlechter so oft in thierischer Gemeinheit auf, daß man billig sich wundern möchte, wie ihre Sprache im Heiligthum der Offenbarung sich hören lassen durse; aber sie ist nicht von Ratur aus niedrig und ungöttlich. Im Paradiese war sie die Blüthe eines gottgefälligen Lebens und je näher solche Menschen, welche den Beruf zur Sche haben, der Unschuld sind, desto mehr können sie die reine Würde der bräutlichen Liebe zur Wahrheit machen.

Darum haben mehrere Propheten in göttlichem Antrieb ihre Zuflucht zu dem Borbilde der bräutlichen oder ehlichen Liebe genommen, wenn sie Gottes Beziehung zu der durch die Offenbarung berufenen Renschheit darstellen wollten. Selbst jene unser Gefühl oft derb ver-

<sup>\*)</sup> Im Oriente fonnen oft Mabchen in folche Lage fommen. Einen Fall erzählt Chardin, voyages II. S. 151 ff.

<sup>\*\*)</sup> Theobors v. Mopsvefte Meinung, bag bas hohe Lieb ein pur erotisches sei, ift vom Conc. Cstpl. II. 554. verworfen worden. Ungählige Baterstellen sprechen für die geistige Deutung. Für die jüdische Deutung kann das Targum ha schir eintreten, wonach Salomoh Gott, die Braut aber die Synasgoge vorstellt. Bgl. Jad chasakah. jes. Thora 6, 9. Sohar. ams. II. f. 3. a.

lezenden prophetischen Schilderungen des Chebruchs,\*) dessen sich das Volk Israel durch Abfall von Gott schuldig mache, sezen den Gedanken voraus, daß eine Che oder Berlobung zwischen Gott und den Gläubigen bestehe. Darum kündet jener Prophet Osee, welcher durch auffallende Berheirathung mit Buhlerinnen das Berhältniß Gottes zu den unstäten, untreuen Menscheselen darstellt (K. 1. 3.), die volle Bereinigung Gottes mit den getreuen Berehrern durch die Worte an: "Ich verlobe mich dir auf ewig .... ich verlobe mich dir durch den Glauben" (2, 21 f.). Zeremias bezeichnet den Ansang des geistigen Berkehres zwischen Gott und dem israelitischen Bolke bei der Gesetzgebung auf Sinai als Brautstand: "Ich gedenke der deiner jugendlichen Anmuth, deiner bräutlichen Liebe, wie du mir gefolgt durch die Wüste" (Ier. 2, 2.). Christus erscheint als Bräutigam der Kirche.\*\*)

Wenn wir also annehmen, daß der Verfasser des hohen Liedes unter dem Bilde einer irdischen bräutlichen Liebe die göttliche besungen habe, so haben wir eine Anschauung für uns, welche eine herrschende bei den unterrichteten Israeliten kann genannt werden. Jum Überslusse sehen wir auch außer dem Kreise des israelitischen Volkes irdische Liebe von mostischen Dichtern für die Darstellung der göttlichen gebraucht, so in der Gitagovinda der Indier und in manchen Oden von Hafis.

#### §. 37.

Die Wirklichkeit der Gefühle des hohen Liedes in der göttlichen Liebe findet sich in vielen Seelen, welche in Erfüllung des Gesetzt begründet, in der Schule stärkender und erleuchtender Übung gefördert genug sind, um die reinen Anregungen der himmelsgnade zu empsinden und ihnen sich hinzugeben. Die Tröstungen von Anfängern, welche einerseits mit gutem Willen sich Gott zuwenden, aber andererseits noch im Reiche der niedern Begierden leben, haben manche Ahnlichkeit mit diesen Gefühlen; aber wer auf sie vertraut, wird leichter in den Irrgarten der religiösen Schwärmerei als in's hohe, klare Paradies der lautern Gottesliebe kommen.

<sup>\*)</sup> Berem. 5, 7. 9, 1. 23, 14. Bei Gzechiel und anbern fehr oft.

<sup>\*\*)</sup> Cphef. 5, 26 ff. Bgl. Matth. 9, 15. 25, 1. Mark. 2, 19. Luk. 5, 34. Ioh. 3, 39. Hochzeit des Lammes: Offb. 19, 7. 9. Braut Gottes: Offb. 21, 9. 22, 17.

Es ift darum rathsam, sich zu diesen Soben von solchen führen zu lassen, welchen die Gnade dorthin den Weg gebahnt hat. Johannes vom Kreuz möchte wohl der beste Führer sein. Sein Wechselgesang und seine lebendige Liebesflamme \*) ist, wie der beste Commentar zum hohen Liede, so auch der sicherste Wegweiser zu dem schönen Garten göttlicher Liebesbegeisterung.

Ė

۲

Ľ

į

Ė

T

Í,

Iľ.

ķ

ä

ı

11

ŀ

đ

1

И.

Ĺ.

e i. No

ĭ

į.

į.

į.

ď

Kann das hohe Lied für Anfänger in den Erfahrungen des Seelenlebens zum Irrlichte werden, so für stinnlich lüsterne Seelen zur Bersuchung der unheiligsten Art. Darum hat nach dem Zeugnisse des heiligen Hieronymus bei den Hebräern dieses Lied Niemand lesen dürfen, der nicht das dreißigste Jahr erreicht hatte.

Der heilige Thomas von Aquin hat die Auslegung dieses Liedes auf dem Sterbebette erst gewagt. Als er auf der Reise zum Concil zu Lyon im Ansange des Jahres 1274 todtfrank im Cistercienser-Roster zu Fossanuova bei Terracina Einkehr genommen hatte, baten ihn die Wönche trop seines Borsayes, nicht mehr zu lehren, um eine Erklärung dieses Liedes, \*\*) worauf er eine solche als seinen Schwanen-gesang den Lernbegierigen in die Feder diktirte.

#### §. 38.

Die Grundanschauung, welche in diesem Liede herrscht, ist uns jedenfalls von großer Wichtigkeit zur Bestätigung der katholischen Auffassung von der Heiligung der Seele durch die Gnade. Jener nun mehr als dreihundertjährige düstere Wahn, wonach der Mensch in sich immer unlauter bliebe, und wonach es keine wahrhaft gottgefälligen Werke, keine Wacht und Fürsprache der Heiligen, keine den Wenschen innersich durchdringende und in leuchtende Gottähnlichkeit umgestaltende Heiligung gäbe, ist unverträglich mit dem hohen Liede, wenn wir darin mehr sehen, als einen Gefühlserguß irdischer Liebe. Allerdings läßt sich aus diesem Liede nicht mit plumper Hand exegetischer Anatomie diese und jene Stelle herausnehmen, und dadurch die satholische Lehre von der Heiligung rechtsertigen; aber das Ganze des Liedes triumphirt über eine Grundlehre des vorgeblich bibelsesten

<sup>\*)</sup> S. bie fammilichen Schriften bes heiligen Johannes vom Kreuz. Bon Gallus Schwab. Suizbach. Seibel. 1830. II. Bb. Der Bechfelgefang findet fich übersetzt auch in Diepenbrocks geistlichem Blumenstrauß.

<sup>\*\*)</sup> Thomas von Aquino und feine Beit von harry hoertel. 1846. S. 245. Saneberg, biblifche Offenbarung.

Protestantismus. Dieses Lied ist nur in der tatholischen Borstellung von dem gottinnigen Leben der Heiligen wahr. Franz von Affist, Katharina von Siena, Rosa von Lima haben es buchstäblich erlebt.

#### §. 39.

Als Berfasser wird in der Überschrift Salomoh genannt (1, 1.), und auf ihn wird im Bersause der Wechselreden Bezug genommen (3, 7. 8, 11.). Nichts widerspricht der Authorschaft Salomoh's; zwar wird Thirzah neben Jerusalem als bedeutende Stadt vorausgesetzt (6, 4.), aber nicht nothwendig als Residenz. Die wenigen chaldaissrenden Wörter, welche darin vorkommen, \*) sind einerseits als poetische Ausdrücke zu erklären, anderseits lassen sie sich mit Salomoh leicht vereinen, da er mit Aramäern verkehrte.

Der Zusammenhang der einzelnen Bechselreden ist kein spstematischer; wer verlangt aber vernünftiger Beise, daß die Gespräche der begeistertsten Liebe nach dem Schema einer wohlgesetzen Chria oder nach den Kategorien der aristotelischen Logik sich bewegen müssen?

## F. Die Spruchwörter \*\*)

#### §. 40.

Salomoh's gehören einem sehr bescheidenen Zweige der Dichtkunst an. Der dichterische Geist begnügt sich in ihnen, die Wirklichkeit des Menschenlebens in einzelnen Erscheinungen zu beobachten und die Unachtsamen zu ihrer Ergötzung oder Warnung darauf ausmerksam zu machen. Möglicher Beise sind die Sprüchwörter necksicher Art, mehr Schlauheit als Beisheit pslegend. Die Sprüchwörter, welche in der Bibel stehen, haben durchaus eine moralische Bestimmung, sie sollen den Menschen besähigen, über die Übel und Gesahren der Belt Herr zu sein. Der weise Mensch soll, wenn auch unter großer Mühe und Anstrengung eine Herrschaft über alles Zufällige, Billführliche oder von Seite des Rebenmenschen Bösgemeinte üben.

Sie ift nur im Beifte möglich und zwar vermittelft eines hohen Grades von Bildung, welchen die Schrift Beisheit nennt. Die

<sup>\*)</sup> של , של , של , אפריון , כתל , שנף , פרדם , שפוו. של , של 1. 7. 3, 1.

לים (\*\*) משלים. Proverbia.

Ĺ

l,

11

ů,

ź.

3

1

É

ì

11

ş

Spruchwörter Salomoh's bemuhen fich, ben Menschen auf mehrern Stufen zu jener Beisheit zu führen. \*) Allein trot aller geiftigen Ausbildung vermag der Mensch doch keine vollkommene Berrschaft über das Zufällige und Uble zu üben, er bedarf nicht bloß eines Biffens, durch welches er in feiner innerlichen Belt ficher herrscht, er mochte eine geiftige Macht kennen, fich an eine folche anlehnen, deren Beiftesgeset über Alles herrscht - das Augere fo gut wie das Innere. Auf eine folche Macht wird in den Sprüchwörtern auch hingewiesen (R. 8 u. 9.), ce ift die ewige perfonliche Beisheit Bottes. Sier tritt zum erstenmale ber Gedanke eines perfonlichen Unterschiedes in Gott hervor. Aus der Tiefe des göttlichen Wefens ift die personliche Beisheit von Ewigkeit ber ausgegangen, durch fie ift Die Welt erschaffen, durch fie besteht fie und sie neigt sich mit der Luft des Schöpfers und Erhalters jum Menfchen. So erscheint also die menschliche Weisheit als ein Abglanz der ewigen göttlichen.

Demnach ist es ein Doppeltes, was den oft so sehr vereinzelten Sprüchen eine lebendige Kraft giebt: Erstens, sie gehen darauf aus, den Menschen zum Kampse mit den tausend Widersprüchen der Welt zu rüsten. Zweitens: Sie sind wie Strahlen aus der Fülle der persfönlichen Weisheit Gottes.

#### §. 41.

So konnten diese Sprüche mancher Reize entbehren, welche die sprüchwörtliche Poesse anderer Bolker auszeichnet. Doch ist die Form dieser kurzen Beisheitslehren nicht ohne alle anziehende Ausstattung. Beil alle sittlichen Ermahnungen leicht den Reiz verlieren, durch welchen ihre Wirksamkeit bedingt ist, und ein solcher in einsachen Ermahnungen nicht unmittelbar liegt, so hat man durch die Form, in welche man sie kleidete, nachgeholsen. 1) Man hat historische Sprüchwörter geprägt, d. h. kurze Andeutungen irgend einer Thatsache, welche zum lebhaften Ausdrucke, zum Typus und Abbild von

<sup>\*)</sup> Reun verschiedene Ausbrücke für Einsicht und Bildung bezeichnen die Borestusen der Beieheit: 1. כמכה 2. הושרה 3. המכה 4. ערכור ה 6. בינה 3. הערב 7. הערב 1. פרונה 1. הערב 
Bermandtem fich eignet. 3. B. Auch du, Brutus? Diese Anspielung auf Cafars Mord drudt den Borwurf der Undankbarkeit beffer aus, als wenn berfelbe in einfachen Worten gegeben mare. Bgl. Hic Rhodus hic salta. Auch Saul unter ben Propheten? schläfft bu? 2) Man nimmt ein Bild aus der Ratur, oder aus den allgemeinen Erscheinungen der Menschenwelt, um eine fittliche Wahrheit anschaulich zu machen. 3. B. Wie der Baum, so die Birn. Den Bod jum Gartner machen. Beffer biegen, als brechen. Die Stuble wollen auf die Bante fteigen. Manus manum lavat. Solche Bilder weiter ausgeführt, geben Fabeln. 3) Man fann durch einen scheinbaren Widerspruch eine Lehre eindringlich vortragen. 3. B. Summa injuria summum jus. Ein gut Mahl ist Henters werth. Ber seine Seele gewinnt, ber verliert fie. Diese Art nennt man im Bebräifchen "Rathfel". \*) 4) Erdichtete Erzählungen spiegeln eine fittliche Entwicklung ab. 3. B. die Barabel Nathans vor David. 5) Endlich fann man eine Beobachtung über sittliche Erscheinungen in turzer Fassung geben und lediglich durch Sprachwendungen und poetische Form einen Reiz beilegen.

Dieser einfachsten Art von Beisheitsregeln gehört der größere Theil der salomonischen Sprüchwörter an.

### §. 42.

Die unter dem Namen Salomoh's uns vorliegende Sammlung von Sprüchen fann als Ganges nicht von Salomoh herrühren, denn Die Spruche von R. 25. an find erft zur Zeit des Ronigs Ezechias gesammelt worden (f. 25, 1.); aber wir konnen an der Authentie berselben nicht zweifeln. Es wird nämlich nicht bloß in ben Buchern der Könige (1. R. 4, 12.) berichtet, Salomob habe 3000 Spruche geredet, fondern wir feben auch, daß der Rame Salomob's dem Gangen und einzelnen Theilen vorgesett ift (1, 1. 10, 1.). Die Bieberholung der Aufschrift ist durch die Aneinanderreihung verschiedener Sammlungen begründet. Die wird ein anderer Berfaffer angedeutet, als im R. 24. für die letten 12 Berfe. Offenbar find diese nichtfalomonischen Spruche der bereits vor Ezechias vorhanden gewesenen Sammlung beigefügt worden. Auf ähnliche Art wurde die unter Ezechias um 5 Rapitel (25-29.) vermehrte Sammlung durch einen Anhang vervollständigt, welcher ebenfalls nicht von Salomoh herrührt.

י חידות (\*

R. 30. wird nämlich dem Agur zugesprochen, von welchem wir nichts wiffen, und R. 31. dem Könige Lemuel oder vielmehr deffen Dieses lette Rapitel rührt also von einem Nichtisraeliten her, wie das Buch Job. Es enthält nach einleitenden Bedanten von gemischter Art eine bubiche Schilderung einer guten Sausfrau in alphabetischer Aufeinanderfolge der Anfangsbuchstaben der Berfe; goldene Alphabet der Frauen. So wenig Ordnung in den Spruchen Salomoh's herricht, so find fie doch gewiffermaßen ein Abbild des bunten Menschenlebens; Leiden, irdischer Genuß und hohe Beiftesfreude begegnet uns in Diefer wilden Naturpflanzung. bier zerftreut fich findet, das ift in drei einheitlichen Dichterschöpfungen dargeftellt: Das Leiden im Job, das Guden des befriedigenden ir-Dischen Genuffes im Prediger und die überirdische Befriedigung im hoben Liede.

Ċ

! :

٠.

7

ŗ

٥

# R. V. Die Geschichtschreibung vor dem Erile.

A. Prophetische, amtliche und volksthumliche Quellen.

#### §. 1.

Bis auf die Könige haben wir wenig andere Andeutungen über historische Aufzeichnungen, als solche, welche auf Propheten zurück-weisen. Die Propheten sind die ersten Geschichtschreiber Israels. Sie waren auch vorzüglich geeignet, die religiöse Geschichte, ja überhaupt die Geschichte Israels zu schreiben. Dieß zeigt sich besonders, wenn man unter Geschichte mehr versteht, als eine chronisenhaste Jusammenstellung gewisser Tagesereignisse. Je höher wir die Aufgabe des Geschichtschreibers stellen, desto mehr tritt der Beruf der Propheten hervor, Historiographen zu sein.

"Die Aufgabe des Geschichtschreibers ist die Darstellung des Geschehenen. Je reiner und vollständiger ihm diese gelingt, desto vollsommener hat er jene gelöst.... Das Geschehene ist nur zum Theil in der Sinnenwelt sichtbar, das Übrige muß hinzuempfunden, geschlossen, errathen werden. Was davon erscheint, ist zerstreut, absgerissen, vereinzelt; was dies Stückwerk verbindet, das Einzelne in sein wahres Licht stellt, dem Ganzen Gestalt giebt, bleibt der unmittelbaren Beobachtung entrück.... Mit der nackten Absonderung des wirklich Geschehenen ist .... noch kaum das Gerippe der Begebensheit gewonnen. Was man durch sie erhält, ist die nothwendige

Grundlage der Geschichte, der Stoff zu derselben, aber nicht die Geschichte selbst. Dabei stehen bleiben, hieße die eigentliche innere in dem ursachlichen Zusammenhange gegründete Wahrheit einer äußern, buchstäblichen, scheinbaren aufopfern, gewissen Irrthum wählen, um noch ungewisser Gesahr des Irrthumes zu entgehen." \*) Immer treibt es geistwolle Menschen an, in den Thatsachen den beseelenden Zusammenhang zu suchen; aber wer aufrichtig die Grenze menschlichen Vermögens anerkennt, wird eingestehen, daß nur eine Autobiographie mit vollsommen wissenschaftlicher Pragmatik geschrieben werden könne; was über den Kreis des Selbstvollbrachten hinausgeht, ist nur der Muthmaßung zugänglich. Die Propheten aber waren mit einem Blicke ausgerüstet, dem sich in vielen Fällen die innerste Seele der handelnden Menschen und die von obenher einwirkende Gotteskraft\*\*) enthülte; so weit dieser Blick reichte, hatten sie den ausgezeichnetsten Beruf zur Geschichtschreibung im höchsten Sinne.

#### §. 2

Sobald wir nach Mofes Propheten auftreten feben, von deren Wirksamkeit wir überhaupt naber belehrt find, finden wir fie auch als Befchichtschreiber thatig. Samuel bat nicht nur Urfunden gur Beschichte geliefert, indem er bei der Erwählung Sauls ein Rönigsrecht auffette (2 Sam. 10, 25.), fondern er fcrieb auch einen Theil des Lebens Davids, wie uns die Chronif fagt (1 Chr. 29, 29.). selbst erscheinen auch die Propheten Nathan und Gab als Biographen Davids. Nathan schrieb auch das Leben Salomoh's theilweise oder gang, neben ihm trugen die Propheten Abia und Iddo bei (2 Chr. 9, 29.). Iddo erscheint ferner als prophetischer Geschichtfchreiber für die Zeit Roboams, \*\*\*) (2 Chr. 12, 15.), neben Semaja und allein für die Zeit des Abia (2 Chr. 13, 22.); für Josaphats Beit erscheint Jehu, ber Sohn Sanans, als prophetischer Geschicht fcreiber (2 Chr. 20, 34.); Ifaias fdrieb die Gefchichte des Uffia (2 Chr. 26, 22.) und Ezechias (2 Chr. 32, 32.). Db Chofai's Buch über die Zeit des Manaffe ein prophetisches Buch sei, läßt fich nicht

<sup>&</sup>quot;) S. Bilh. v. humbolbte gefammelte Berfe, I. Bb. Berl. 1841. S. 1 ff. über bie Aufgabe bes Geschichtschreibere.

<sup>\*\*)</sup> Gott ber herr thut nichte, er hatte benn feinen Rathichluß feinen Rnechten, ben Propheten, fund gethan. Amos 3, 7.

<sup>\*\*\*</sup> מררש הנביא ערו . ®gl. Scip. Sgambati, Archiv. p. 295.

bestimmen (2 Chr. 33, 19.). Nach Einigen bezeichnet Chosai keinen einzelnen Mann, sondern weist insgesammt auf die geschichtschreibens den Seher jener Zeit hin. \*) Bon Jeremias wird ein Klages gesang auf den König Josias angeführt (2 Chr. 35, 25.), welcher ohne historische Beziehungen nicht denkbar ist. Überdies sind die Orakel der Propheten von Jonas an bis auf Jeremias und Ezechiel reichhaltige Quellen der Geschichte.

#### §. 3.

Bu den prophetischen Quellen der israelitischen Geschichte fommt seit der Entstehung des Königthums eine amtliche hinzu. seben an dem Sofe der judischen Könige von Anfang an einen Siftoriographen, deffen Umt es gewesen sein muß, bas Merkwürdige jeder Regierung, besonders das Ruhmwürdige aufzuzeichnen. eines hiftoriographen war ohne Zweifel unter allen Ronigen befest, obwohl uns nur bei einigen hierüber bestimmte Nachrichten vor-Die Rurge, womit die Regierung der meiften Ronige uns geschildert wird, bringt es mit fich, daß nicht bei jedem Monarchen das Fortbestehen diefes Hofamtes angegeben ift. Es reicht hin, daß beffen Einführung (2 Sam. 8, 16.) berichtet und fpater gelegentlich von der Exifteng desfelben Beugniß gegeben wird (2 Sam. 20, 24. 1 Kön. 4, 3. 2 R. 18, 18. 37. 1 Chron. 18, 15. 2 Chron. 34, 8. Ifai. 36, 3. 22.). \*\*) Aus folden amtlichen Niederschreibungen scheint vor der Trennung des Reiches die Geschichte Davids entstanden zu fein, welche in der Chronit (1 Chr. 27, 24.), wie eine andere von Salomoh, welche in den Buchern der Rönige citirt wird (1 R. 11, 41.). Nach der Trennung erscheint einerseits eine Geschichte der Könige von Jerael (Ephraim), andererfeits von Juda, welche ebenfalls kaum etwas anderes, als das Ergebnig ber amtlichen Aufzeichnungen der königlichen Siftoriographen sein kann. \*\*\*)

i

<sup>\*)</sup> LXX. ἐπὶ τῶν λόγων τῶν ὁρώντων, vulg. videntium. ဤ fann Ab: fūrzung für μητη fein, was Cod. Kenn. 150. hat.

<sup>\*\*)</sup> כוןכיך Maskir ift ber hebraische Rame biefes Siftoriographen.

ים מלכי ישר אל . 2 @fr. 33, 18. 20, 34. דברי מלכי ישראל . 2 @fr. 33, 18. דברי מלכי ישר .

<sup>2 (</sup>Spr. 25, 26. 28, 26. 32, 32. המלכי יהורה מלכי יהורה מלכי המים בר הימים למלכי יהורה מה אול אונה למלכי יהורה, and fehr oft: חברי הימים למלכי יהורה, and fehr oft: הימים למלכי יהורה

# 344 V. Abschnitt. R. 5. Geschichtschreibung.

Reben diesen amtlichen Quellen muffen wir volksthumliche in historischen Gefängen, Genealogien, Denkmälern uns denken. Diese verschiedenen Quellen mögen in verschiedener Beise bearbeitet worden sein. Uns sind aus der Zeit vor dem Exile zwei Werke erhalten, nämlich die

# B. Bücher Samuels und der Ronige.

#### §. 4.

Beide Schriften zusammengenommen bilden ein Geschichtswert, welches die Ereignisse von der Zeit Eli's bis zum babylonischen Exile herabführt und gegenwärtig aus vier Büchern besteht, die ersten zwei führen in den gegenwärtigen Bibclausgaben den Namen: "Bücher Samuels," die letzten zwei: "Bücher der Könige;" in unserer lateinischen Ausgabe und der alexandrinischen Bersion heißen alle vier: "Bücher der Könige."\*)

Die ersten zwei Bücher — im Hebräischen erstes und zweites Buch Samuels genannt — können als Geschichte Samuels und Davids betrachtet werden; was ansangs von Eli angeführt wird, dient nur zur Einseitung für die Geschichte Samuels; andererseits tritt Saul hinter Samuel und David ganz in den Hintergrund.

Da ferner Samuels Thätigkeit nur als Borbereitung der davidischen Regierung dargestellt ist, so könnte man dem Inhalte nach in beiden Büchern Ein Ganzes sehen: Geschichte Davids, des Zöglings von Samuel. Wirklich wurden beide Bücher von den Juden nach der Zerstörung Jerusalems als eines betrachtet und gezählt.\*\*) Indessen ist die Abtheilung in zwei Bücher natürlich, denn bis zum Ende des ersten Buches ist David nur in engerem Kreise, von da an als König weit umber thätig.

Stellen kommt ein "Buch ber Könige Juba's und Jeraels vor. 2 Chr. 16, 11. 25, 26. 27, 7. 28, 26. 32, 32. 35, 27. 36, 8. In 2 Chr. 24, 27. kommt ein המלכים vor.

<sup>\*)</sup> Also bei Cltaten ift zu unterscheiben, ob man nach bem hebr. ober Vulg. u. LXX. citirt. 1 Kon. nach ber Bulg. ift 1 Sam. nach bem hebr.; 3 Kon. vulg. ift gleich 1 Kon. nach bem hebraischen.

<sup>\*\*)</sup> Origenes bei Euseb. H. E. VI. 25. Βασιλειών πρώτη, δευτέρα, παρ' αυτοίς (sc. Έβραίοις) εν Σαμμουήλ ο θεοκλητος. Ebenso Cyrillus Hieros. Catech. IV. 36. S. 128. ed. Reischl. 1848. t. 1.

#### §. 5.

Es läßt sich nicht mit Sicherheit bestimmen, ob wir in diesen beiden Büchern das nämliche Werk vor uns haben, welches die Chronik mit den Worten citirt: "Die frühere und spätere Geschichte Davids steht geschrieben im Buche des Sehers Samuel, im Buche des Propheten Nathan und in der Rolle Gads" (1 Chr. 29, 29.). Das erste Buch Samuels könnte recht gut unter der "frühern", das zweite unter der "fpätern" Geschichte Davids verstanden sein.

Jedenfalls haben wir vom 17. Rapitel des ersten Buches an einen andern Berichterstatter, als bis dahin. Der Erzähler in R. 16. sührt die Jugendgeschichte Davids so weit, daß seine Bestimmung zum Könige und seine Beziehung zum Hose Sauls klar wird. Der von R. 17. an redende Berichterstatter will zeigen, wie die Beziehung Davids zum Hose Sauls zu einer seindlichen geworden sei. \*)

Ohne Zweisel haben wir bis zum Ende des 16. Kapitels vorzugsweise Aufzeichnungen Samuels vor uns, was aber eine Überarbeitung eines spätern Schriftstellers nicht ausschließt. Das nämliche gilt, wenn wir zu der Annahme geneigt sind, daß der übrige Theil der Bücher Samuels vorherrschend von Nathan und Gad herzühre. Einzelne spätere Zusäte sind deutlich sichtbar; doch sind die ursprünglichen Quellen dieser beiden Bücher viel weniger überarbeitet, als die in den Büchern der Könige benützen; daher zeigen sich in der Darstellung einer und derselben Thatsache, in diesen beiden Büchern, wenn auch nicht unversöhnliche Widersprüche, so doch deutsliche Kennzeichen verschiedener Urfunden. Jeder sleißige Leser kann sie entdecken.

#### §. 6.

Anders verhält es sich mit den beiden Büchern der Könige, \*\*) welche mit dem Lebensende Davids beginnen und mit dem Anfange des babylonischen Exiles schließen. Sier sinden sich zwar insosern einige Ungleichheiten der Behandlung, als die Regierungsgeschichte Salomoh's, dann die Schilderung der mit den beiden Propheten Elias und Elisaus verwebten Ereignisse und endlich die Wirksamseit der

<sup>\*)</sup> Bgl: oben G. 205.

<sup>\*\*)</sup> Rach Bulg. u. LXX. brittes und viertes Buch ber Ronige.

Ronige Ezechias und Joffas bei Beitem ben größten Raum einnehmen; allein gerade in der Hervorhebung Dieser Bersonen zeigt fich bie Roch mehr tritt dieselbe in den oft wiederholten aleiche Tendenz. prophetisch strengen Reflexionen bervor. In vielen eigenthümlichen Redensarten und sonstigen Spracherscheinungen herrscht durch beide Bucher hindurch die größte Bleichmäßigkeit. Diese Erscheinungen reichen bin, um in beiden Buchern nicht fo fast eine lockere Berbindung von verschiedenen Urkunden, als vielmehr ein von einem strengen Propheten verfaßtes Geschichtswert zu feben. Ber mag Diefer Brophet gewesen sein? Die Juden nennen uns Jeremias und eine Bergleichung der Reden Dieses Propheten mit den Buchern der Ronige dient zur ftarkften Bestätigung Diefer Angabe. Ein und der selbe Ton prophetischer Ruge, Dieselbe Sprache zeigt fich beiderseits; bas Geschichtswerk erscheint wie der historische Beleg zu den Provhetien des Jeremias. Wenn wir die letten vier Berfe wegnehmen, fo endet das Buch mit einem Ereigniffe, welches Jeremias mit erlebt hat und mit welchem das von den Chaldaern veranlagte Exil in vollfommene Ausführung tam. Die letten vier Verse fonnen allerdings nicht von Jeremias fein, fo wenig als die letten acht des Bentateuchs dem Moses angehören können. Sie steben aber auch im loderften Busammenhange mit dem Borbergebenden.

#### 8. 7.

Einen nicht zu vernachlässigenden Wink giebt uns für die Bürbigung der vorexilischen Geschichtsliteratur der Umstand, daß die Juden die Bücher der Könige zu den prophetischen zählen; die Bücher Josue, Richter, Samuel und Könige heißen bei ihnen die ersten Propheten. Der Grund dieser Benennung ist ein doppelter; theilweise rühren diese Bücher von Propheten her, andererseits spielen die Propheten eine Hauptrolle in der hier ausgezeichneten Geschichte. Indem uns Propheten die einzelnen Thatsachen von Moses an bis zum Exile deuten, so sinden wir das Exil im Gange der providentiellen Leitung selbst wohl begründet.

# R. VI. Das babylonische Eril.

# A. Rudblid auf das affprifche Exil.

# §. 1.

Die Deportation jüdischer Stämme in verschiedene Provinzen des assyrischen und später babylonischen Reiches ist von höchster Wichtigkeit für die Offenbarungsgeschichte. Allerdings erscheint das Exil bei den Propheten fast überall als Strafe für den Absall von Gott; so daß man denken muß, der Zustand, in welchem keine Berbannung nöthig gewesen wäre, sei derjenige, welcher der ursprüngslichen Bestimmung des Volkes Israel am vollkommensten entsprochen hätte. Ohne Zweisel hätte die Vorsehung durch Mittel, welche uns unbekannt sind, das Judenvolk zu jenem welthistorischen Beruse gessührt, welcher die Seele seines Daseins ist. Das Exil ist aber wirklich verhängt worden und wir sehen darin nicht bloß eine Strafe, sondern eine Fügung, welche den welthistorischen Berus Israels mächtig unterstützte.

# §. 2.

Schon das affprische Exil der nordlichen gehn Stamme mar ein Creigniß, welches in der Entwicklungsgeschichte der Offenbarung eine bedeutende Rolle spielt. Der Rampf gegen das phonizische Beidenthum und manche damit vereinigten Arten des Aberglaubens wurde dem beffern Theile des Judenvolkes besonders durch den Umstand erschwert, daß das nördliche Reich offen und frei sich zum Die Berbindungen Ephraims mit Egypten, Beidenthum bekannte. bann mit dem mächtigen Tyrus ließen den Götzendienst dort als den Schutz der einheimischen Macht erscheinen; Die Politik gegen bas Saus Davids trug auch das Ihrige bei, um das Seidenthum im Behnftanmereich überall mit Glang berrichen zu laffen. Rurg, Ephraim predigte das Seidenthum auf fehr lodende Art. Und gerade der Umftand, daß der Cultus ber Natur dort mit manchen Elementen aus der mosaischen Religion gemischt war, erhöhte die Macht der Berführung. So lange Ephraim ftand, waren die schwächern 38raeliten stets von den reizenosten Lodungen abergläubischer Übungen Es fehlte zwar auch im sublichen Reiche nicht an felbstumgarnt.

ftändigen Unternehmungen zu Gunften des Beidenthums - man denke an Salomoh — doch in der Regel traten fie scheu auf und waren von fremdem und namentlich ephraimitischem Ginflusse abhängig. Raum neigte sich Samaria jum Falle, so erhob sich unter Ezechias der mosaische Cult mit einer Pracht, welche die davidische Zeit er-Allerdings folgte unter Manaffes eine neuern zu wollen schien. furchtbare Reaktion des Beidenthums, aber bald mußte dasselbe aus der öffentlich fiegreichen Stellung heraustreten. Bas uns Ezechiel von geheimem Gögendienste im Tempel furz vor der Zerstörung Jerusalems enthüllt (R. 8.), zeigt zwar, daß der Kall Samarias allein nicht hingereicht hat, das Beidenthum gang zu zerstören; aber eben der Umstand, daß die Anhänger desselben nur insgeheim ihrem Bahne folgten und wenigstens den Schein det achten Religion bewahren mußten, beftartt uns in der Behauptung, Samarias zur Brechung bes Beibenthums viel beigetragen habe. Die heidnischen Bewohner Ephraims giengen unter die Beiden, denen fie ihrer Anschauung nach angehörten; die Mehrzahl verlor fich unter ben Beiden, fo zwar, daß die Propheten das Beidenthum geradezu mit dem Namen Ephraims oder Rachels \*) bezeichnen konnten. Mit dem heidnischen Theile der zehn Stämme war auch ein großer Theil der heidnischen Bersuchung für die bessern, wenn auch schwachen Juden weggeführt.

# §. 3.

Doch nicht alle Bewohner des nördlichen Reiches waren heiben. Die Theilnahme vieler Bewohner jenes Reiches an dem feierlichen Ofterseste des Ezechias kann allein schon zum Beweise hiefür dienen (2 Chron. 30, 10 si.). \*\*) Jenes Ostersest ward besonders von Leuten aus den Stämmen Ascher, Manasse und Zabulon besucht, also von Leuten aus dem obern Berglande; vorausgesetzt, daß die basanische hälfte von Manasse gemeint ist. Aus Nastali sehen wir den frommen Todias (Tod. 1, 1.). Indem unter den deportirten Bewohnern der zehn Stämme auch gläubige, ja fromme Israeliten waren, so ist bereits durch das assyrische Exil theilweise jenem alle Völker betref

<sup>\*)</sup> S. Jerem. 31, 15 ff.

<sup>\*\*)</sup> Czechias veranstaltete jenes feierliche Ofterfest vor der Zerstörung Samarias. Die Eilboten, welche er in's nördliche Reich schickte, waren die lette Gnabe Ephraims.

fenden Berufe Jöraels in nächster Weise vorgearbeitet, welcher der Ruhm dieses Bolkes ist. Um dieß vollkommen würdigen zu können, wäre es freilich wünschenswerth, daß wir die vorzüglichsten Niederslassungen der affyrischen Exulanten wüßten. Nur vermöge einer Kenntniß dieser Niedersassungen können wir uns vollkommen Rechensschaft darüber geben, mit was für Culturspstemen die Träger der Offensbarung in jenen Jahrhunderten in Berührung gekommen seien.

#### §. 4.

Leider hat man bei der Beantwortung der Frage: Wohin tamen die von den Affpriern deportirten Judenstämme? Die einfachsten und nachsten Mittel zur Lösung nicht benütt. Sicher ift, daß zur Beit der Tanaiten, d. h. im Jahrhundert Chrifti und ben beiden folgenden, selbst die Gelehrteften unter den Juden feine feste Kenntniß von den vorzüglichen Deportationsorten der gehn Stämme, fondern nur eine dunkle Sage hatten. Siedurch wird von selbst eine weitverbreitete Meinung widerlegt, wonach diese Orte am obern und mittlern Laufe des Tigris ju fuchen waren. Jene beiden Stellen der Bibel, worin uns die Sauptorte der affprischen Deportation genannt werden, enthalten zwar Ramen, mit welchen fich Ortsbezeichnungen in dem genannten Revier vergleichen laffen; aber fie liegen den uns wohlbekannten Riederlaffungen der gebildeten Juden der erften Jahrhunderte nach Christus so nahe, daß nicht zu begreifen ist, warum Diese an dem mahrchenhaften Fluffe Sanbation einen Sauptsty der gehn Stämme gefucht hatten, wenn das ihnen benachbarte Gaugenitis und der Chaboras in der That Gosan und Chabor der Schrift Diefes Mahrchen fest voraus, daß in einem fernen Lande fich damals Juden aufhielten, welche für den Kern der Nachfommen der zehn Stämme galten. Es scheint, daß jenes Mährchen \*\*)

<sup>\*)</sup> Die Bibel äußert sich über die Deportationsorte ber affprischen Erulanten fo: "Er (Salmanaffar) führte sie weg nach Affue und ließ sie wohnen in Chalach bei Chabor, bei bem Strome von Gosan und in den Städten von Medien." 2 Kön. 17, 6. Die Chronif ergänzt diese Notiz: "Und der Gott Israels erweckte den Geist des Phul, des Königs von Affur und den Geist von Tiglath Pilesar, König von Affur, und er sührte sie ab, namentlich Ruben, Gad und halb Manasse und brachte sie nach Chalach und Chabor und Hara und den Strom von Gosan bis auf den heutigen Tag." 1 Chron. 5, 26.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. ben Brief bee Eldad Dani, überf. bei Genebrardus chronol. Hebr. S. 75 f. Bgl. Kazwini, ed. Wüstenf. II. Th. 1848. S. 17.

durch einen etymologischen Bis an die Stelle der einfachen Rachricht trat. Es giebt nämlich einen Fluß Sandabal im fernen Osten. Griechische Authoren haben den indischen Flußnamen candrabaga (Akesines) in Sandabal verwandelt. \*) Dadurch würden wir von der ältesten, \*\*) wenn auch sagenhaften Nachricht über den Aufenthaltsort der zehn Stämme gegen Indien zu gewiesen.

Eben dorthin weisen uns auch theilweise die Ramen in den beiden angeführten Stellen. Insbesondere scheint es sicher, daß Chabor mit dem heutigen Kabul eins ist. Dasselbe führt im Alterthume den Namen Kabura, obwohl es anderwärts auch bereits Kabul zu heißen scheint. \*\*\*)

Am Indus und in den bedeutendsten Städten Chorasans sind nicht nur seit unvordenklicher Zeit sehr viele Juden, sondern sie wollen als Nachsommen der zehn Stämme gelten. Benjamin von Tudela sand im zwölften Jahrhunderte zu Samarkand gegen 50,000; in einer benachbarten Stadt 8000 Juden, +) nach Chorasan verlegt er den Hauptsitz der Deportation. ++)

In Bochara sind noch 10,000 Juden; Khunduz, Zarnah in Puschtifuh und andere Orte jener Gegenden haben ebenfalls viele Israeliten. †††) Bir fügen eine kürzlich bekannt gewordene Nachricht eines Juden hinzu, welcher zur Zeit des Perserknigs Chosen Parwis lebte. Einer alten Synagogenrolle der Karäer am schwarzen Weere hat der Schreiber beigefügt: "Ich bin Jehnda, Sohn von Moses dem Punktator, dem Orientalen, Sohn von Jehuda dem Starken aus dem Stamme Nastali, aus der Familie Schelomi's, welche zur Zeit von Hosea, dem Könige Israels, mit den Cyulanten in's Exil gieng; nämlich mit den Stämmen Simeon, Dan und meh-

<sup>\*)</sup> S. Lassen, Pentapotamia, S. 66. sl. 29. S. 34. Bgl. S. 4.

<sup>\*\*)</sup> Jonathan ben Uziel in Exod. 34, 10. Talm. hieros. Sanhedr. c. 17. fin. — Breschith rabba s. 12. et 73. S. Buxt. lex. chald. s. v. ΜΙΟ. Cliwas ganz anderes ist ber ποταμός σαββατικός bei Berntus an ber phonic. Kuste. 30sephus Bell. jud. l. VII. c. 5. g. 1. Plinius H. N. l. 31. c. 11.

<sup>\*\*\*)</sup> Καβούρα bei Ptolem. Kaarbur, Kaabur bei ben Perfern. S. Ritter VII. S. 237. S. oben S. 217. Anmerk.

<sup>†)</sup> Ed. Asher. S. 82.

<sup>††)</sup> Das. S. 83.

<sup>†††)</sup> S. Ritter, Grbf. IX. 424. 42.

reren Familien ber übrigen Stamme Israels, welche ber Bar ober Reind Salmanassar aus Samaria und den Brovinzialstädten devortiren ließ, nach Chalach, b. i. Bablach (Balch?) und Chabor, b. i. Chabul, und Sara, d. i. Serejuth \*) (Serath), und Gozan, d. i. Gugna (Gazna ?), \*\*) der Exilftadt der Rubeniten, Gaditen und von halb Manaffe. Calnaffar (Salmanaffar) beportirte fie und gab ihnen bort Bon dort aber verbreiteten fie fich über den gangen Wobnfike. Orient bis zu den Sinim" (China). \*\*\*) Daß fich auch nach Beften hin manche Familien dieser Exulantenschaft gezogen haben, ist natürlich. Nach dem eben angeführten Schreiber der frimischen Synagogenrolle find die Juden Südruglands jum Theile durch folche Familien der gehn Stämme entstanden, welche im Laufe der Zeit ihre ursprunglichen Berbannungsorte verließen. +) Es scheint aber jedenfalls ficher ju fein, daß im Oftgebiete Chorafans die größten Riederlaffungen der affprischen Exulanten waren.

Daneben sind uns ausdrücklich die medischen Städte als Berbannungsorte genannt (2 Kön. 17, 6.), und das Buch Tobias zeigt uns Exulanten in Niniveh, Ekbatana und Rages, dem heutigen Rei. Diese Städte bilden die vermittelnden Stationen der Zuglinie rach Ostchorasan. Ob Chorasan mit Gosan, Gursan zusammenhänge, Lassen wir unentschieden.

í

<sup>\*) 3</sup>m Bend Haroïu, spr. היריון Herjû; s. Assemanni bibl. or. t. III. p. II. S. 754. Bgl. Ritter, Erbf. VIII. S. 237.

<sup>\*\*)</sup> Ift bas bei Affemanni B. or. t. III. p. II. S. 752. u. t. I. S. 356 vor: fommenbe Gurzan Phy gleich Gogan ?

לחלה היא בחלח וחבור .2tteraturbt. bts Orients 1847. nr. I. 6. 10. היא בחלח היא בחלח וחבור היא היריות וגחן היא גוצנא מדינת גלות כני ראובן וגר חבול והרא היא היריות וגחן היא גוצנא מדינת גלות כני כל ארץ וגר ומנשה שגלם כלנאסר והושיכם שם ומשם נפצו על פני כל ארץ המזרח עד סינים.

Das Land ber Sinim ift zunächst bie Mongolei. Die Semiten und Indier scheinen ben Ramen ber nächsten mongolisch tatarischen Bolferschaft: die Bolfehorbe dina auf die Gesammtheit ber mongolisch tatarischen Bolsfer angewendet zu haben. Bgl. Schmibt, Forschungen. S. 66.

<sup>†)</sup> Rach biefer Stelle hatten bie mebischen Juben ben Cyrus an ber Königin Balmira gerächt und hatten unter Cambhses nahe am Lanbe ber Stythen (משוש) bie Krim (מושים) bekommen. Wgl. Agathia's Bemerkung über ben Kampf bes Firus mit ben "Raphtaliten" bei Menaffeh, spes Israel. S. 48 ff.

## §. 5.

Demnach können recht wohl die Juden Afganistans Nachkömmlinge der zehn Stämme sein, nur muß man nicht das ganze Bolt der Afganen von den Juden herseiten wollen. Daß in Amerika sich Zweige der zehn Stämme sinden sollten, wie vor 200 Jahren\*) und wieder in neuercr Zeit, \*\*) obwohl in verschiedenem Sinne, behauptet wurde, ist an und für sich möglich, insofern von China und Mittelassen aus Auswanderungen nach Amerika stattgesunden haben mögen; \*\*\*) aber wahrscheinlich ist es nicht.

Näher liegt es, daß die schwarzen Juden Indiens von den asserischen Exulanten herstammen. †) Gleichzeitig mit der assprischen Deportation muß nach der Ankündigung des Propheten Osee eine freiwillige Auswanderung nach Süden, namentlich nach Egypten eingetreten sein. Sollten die auffallenden Spuren jüdischer Sagungen, welche sich so reichlich in der Gesetzgebung des Numa Pompilius sinden, im Zusammenhange mit der Auswanderung jüdischer Familien nach Westen sein? ††)

## §. 6.

Nichts ift natürlicher, als daß wenigstens die bessern der affprischen Colonien auch von solchen Juden aufgesucht wurden, welche erst durch die Chaldaer aus Canaan fortgeführt worden waren. Die nächste derselben war die am Kir, welchen man wohl unrichtig in dem Kur-Flusse des jetzigen Kaukasiens wiederzusinden geglaubt hat. +++

<sup>\*)</sup> Menasseh Ben Israel 'Auf Gull' Gest Spes Israelis, Amst. 1650-Aron Levi (Antonius Montezzinus) will 1644 in Sübamerifa, nicht sehr ferne vom Chimborasso, in romantischen Gebirgethälern Juden gefunden haben.

<sup>\*\*)</sup> The ten tribes of Israel historical identified with the aborigines of the western hemisphere by Mrs. Simon, London 1836.

<sup>\*\*\*)</sup> Dr. Karl Fr. Reumann, Mexito im fünften Jahrhunbert, nach chinefifchen Quellen. Munchen 1845. Abbruct aus bem "Ausland".

<sup>†)</sup> Ritter. V. Seite 595 ff. S. inbeg Boblen, altes Inbien. I. S. 374.

<sup>††)</sup> S. Ernft von Lafaulx, über bie Bucher bes Königs Ruma. Abhanbl. ber I. Gl. b. f. Afab. b. Biff. V. Bb. I. Abifi. S. 83 ff.

<sup>†††)</sup> Schon Blavius Josephus, antiq. IX. c. 12. §. 3., scheint dieser Meinung 3u fein, benn er laft die Deportation Liglath Pilefars eig royv arw Mydiar geben.

Es ift vielmehr jener Rpros der Alten \*), welcher heutzutage Bendemir beißt und etwas öftlich von Schiras fließt. Seine Anwohner treten neben Elam auf (3f. 22, 6.), welches mit dem Ahwas der mohammedanischen Schriftsteller eins ift. Runachst traf nach der Unfundigung des Propheten Amos (1, 5.) die Berbannung nach Rir nur die damascenischen Aramäer (2 Kon. 16, 9.) durch Tiglath -Bilefar, fo daß weftliche Aramäer in ihr Stammland guruckkamen (Umos 9, 7.); aber theils die Natur der Sache, theils die ausdrudliche Angabe der Chronik (2 Chr. 5, 26.) belehrt uns, daß die nachften Anwohner des mit Damaskus verbundeten Zehnstämmereichs in dieser Deportation des Tiglath - Bilesar mit inbegriffen waren. bereits ein Menschenalter vor der Zerftörung Samaria's durch Salmanaffar kamen judische Exulanten in die Nähe des nachmals so berühmten Persepolis, mithin in eine Begend, wohin manche Familien der später nachgekommenen babylonischen Exulanten von selbst nachzuziehen angelockt fein mußten. \*\*) Wir können den Umstand, daß öftere Judenniederlaffungen, welche junachft nur von affprischen Exulanten bevölkert waren, als von Rebufadnezar mit verbannten Juden bevölkert dargestellt werden, nur durch die naheliegende Annahme erflaren, daß babylonische Exulanten nachruckten und als die im Judenthume eifrigern, das Andenken der erften Ankömmlinge verdunkelten. \*\*\*)

#### §. 7.

Wie fehr auch fur einzelne der eben aufgestellten Behauptungen hinfichtlich der ersten Sige der affprischen Exulanten weitere Bestätigungen wünschenswerth sein mögen, das ift jedenfalls unzweifelhaft, daß die bedeutendsten Städte Mediens solche Niederlaffungen

ľ

1

نز

<sup>\*)</sup> Der faufasische Khros wird von ben mohammedanischen Schriftfellern Korr, 73 geschrieben. S. Kazwini ed. Wüstenf. S. 348. über ben heutigen Bendemir: Ritter, VIII. S. 705. 767. Strabo l. XV. mibi (ed. Basil. 1549.) p. 692. Kūgos.

<sup>\*\*)</sup> Bei Eera und Nehemia ericheinen Juben von Clam unter ben heimfehrenben Exulanten. Eera 2, 7. 31. 10, 2. 26. Nehem. 7, 12. 30. Man vers gleiche bie Andeutungen bes Buches Efther über bie zahlreiche Jubenschaft von Sufa. Efth. 4, 16. 9, 6. 11 ff.

<sup>##\*)</sup> Bgl. die oben angeführte Stelle bes Kazwini ed. Wüstenf. t. II. 1848. S. 17, wonach die am Sabbation (כהר מן רמל) wohnenden Juden folche wären, die vor Bochtunaffar's Berfolgung flohen.

waren, und natürlich ift es, daß oftwärts und westwärts vom faspischen Meere jene Colonien, die wir im Mittelalter finden, ichon febr fruh gegründet murden. Damit find von felbft die Berührungen mit den einflugreichsten Culturvollern des westlichen Sochaftens angedeutet. Bon den Birtungen dieser Berührungen haben wir leider feine anbern bestimmten Reugnisse, als das Buchlein Tobias, wo wir durch die Sehnsucht nach der heimath schon die fromme Idee eines bimmlischen Jerusalems angebahnt sehen \*) und Ballfahrtslieder, wie den Bfalm 48, wo ein fernber gekommener Bilger bald nach der Riederlage Sanheribs die beilige Stadt besucht zu haben scheint. berrliche Pfalm 42, der erfte des zweiten Buches pagt am natürlichsten auf einen in die ferne Fremde verbannten Bewohner von Nordgaliläa oder Bafan, denn diesem mußte das Heimweh nach dem hermon in's Exil folgen. An der Sehnsucht nach der heimath und an den Bilgerfahrten nach Jerusalem Icheint fich das selbstständig nationale und religiöse Leben dieser Juden vorzüglich aufgerichtet ju Bon den Gegenden der affprischen Exulanten waren befannts lich noch auf dem erften Pfingstfeste' nach Chrifti himmelfahrt gabb reiche Bilger in Jerusalem: Barther, Meder, Glamiten (Aft. 2, 9.). Doch alles, was in diefer hinficht das affprische Exil bervorbrachte, war nur Vorspiel von den Wirkungen des

# B) babplonischen Exiles.

## §. S.

Dasselbe wurde nicht mit einem Male herbeigeführt, sondern nach und nach. Doch fallen sämmtliche Deportationen, durch welche das babylonische Exil entstanden ist, in die Regierungszeit des halbäischen Eroberers Rebukadnezar und zwar zwischen 606 und 587 oder 586 vor Christus, also in einen Zeitraum von 20 Jahren. Im vierten Jahre Jojakims, dem ersten des Rebukadnezar (606) wurde nehst kostbaren Geräthen aus dem Tempel eine Anzahl von Bornehmen, namentlich edlen Knaben, worunter Daniel, nach Babel ges sührt. Zerem. 25, 1. Dan. 1, 1.

Sieben Jahre später wurde der König Jechonias sammt 10,000 tüchtigen Bürgern, vorzüglich Sandwerkern und andern angesehenen

<sup>\*)</sup> Tob. 13, 21.

Israeliten eben dahin deportirt. Unter diesen Egulanten war Ezechiel. Indem der davidische König Jojachin unter ihnen ist, erhalten sie selbst in der Fremde eine Einigung. Das ist die wichtigste Deportation. 599.

Eine britte folgte nach der Zerftorung von Jerusalem. \*)

Es ist nicht unwahrscheinlich, daß affprische Exusanten sich schon vor der Ankunft der jüdischen unter Nebukadnezar in der Hauptstadt Chaldaa's niedergelassen haben. Dadurch müßte es den neuen Ankömmlingen aus Judaa sehr erleichtert worden sein, recht bald sich am Euphrat einheimisch zu machen.

Jedenfalls reicht die Nachricht über die zweite Deportation, in welcher der rührigste, angeschenste und reichste Theil der Israeliten nach Babel versetzt ward, vollkommen hin, um uns die Judencolonie in oder bei Babel sehr bald in blühendem Zustande zu denken. Die Erzählung von der Susanna, welche im Hause des Juden Jojakim einen großen Wohlstand und unter den babylonischen Juden eine gesordnete Gemeindeversassung voraussetzt und zwar zu einer Zeit, da Daniel noch ein junger Mann war, \*\*) beleuchtet uns auf sehr willkommene Weise die Verhältnisse der Exulanten, und zwar noch vor der Zerstörung Jerusalems.

Wir haben noch ein anderes Mittel, uns den Zustand der Egulanten im Egile und zwar in den ersten Jahren vorzustellen, nämlich

## §. 9.

das Buch Baruch. Wir kennen Baruch bereits aus den prophetischen Reden des Zeremias. Er war aus einer angesehenen Familie des Stammes Juda. Sein Bruder Seraja hatte am Hose des Zedekias ein bedeutendes Amt (Jer. 51, 61.). Er selbst diente dem ärmsten der Propheten, dem Jeremias. Besonders war er diesem zur Aufzeichnung seiner Reden behülflich, als eine göttliche Offenbarung eine solche unter Jojakim geboten hatte (Jer. 36, 1 st.). Als Leidensgenosse des Jeremias sehen wir ihn einmal ganz entmuthigt, aber

ď

Ġ

ŕ

ľ

¢

<sup>\*)</sup> Bgl. oben S. 229.

<sup>24)</sup> Daniel wird Cap. 13, 45. ein παιδάριον nach Theobotion genannt; bie LXX. brücken sich aus: προσετάγη πνευμα συνέσεως νεωτέρω όντι Δανιήλ. Daniel mag im Jahre 606 etwa 10—14 Jahre alt gewesen sein; ber Ausbruck παιδάριον, νεωτερος wird sich schwerlich über 20 Jahre ausbehnen lassen. Also geschah bas Ereignis vor 590.

auch bald wieder aufgerichtet (Jer. 45, 2 f.). Bon ganz besonderer Wichtigkeit für Beleuchtung der Berhältnisse des Exiles ist er dadurch geworden, daß er im vierten Jahre des Zedekia, also 596 v. Chr., neun Jahre vor der Zerstörung Jerusalems bei Gelegenheit einer königlichen Gesandtschaft im Auftrage des Jeremias die verbannten Brüder in Babel besuchte. In Jeremias ist zunächst nur von der königlichen Gesandtschaft die Rede; der Bruder des Baruch, Serajah, war dabei (Jer. 51, 61.). Das Buch Baruch ergänzt diese Nachricht und belehrt uns, daß auch Baruch bei dieser Gelegenheit nach Babel gekommen sei. Sein Besuch wurde die Beranlassung zu einem Briese der babylonischen Exulanten an die Juden in der Heimath. Dieses Sendschreiben füllt den größten Theil des Buches Baruch und ist uns eine wichtige Urkunde über die Lage und Stimmung der Exulanten.

## §. 10.

Bas die Propheten früher so sehr gewünscht haben, daß die Juden ihre Herzen und nicht ihre Kleider zerreißen möchten als Beweis der Buße, das zeigt sich hier in der Birklichkeit. So sehr sind die Exulanten von der Gerechtigkeit des erlittenen Ungemaches durchdrungen, daß sie die Verbannung und die Herrschaft der Babylonier zu lieben scheinen. "Selig sind wir, Israel . . . sei getrost, Voll Gottes, merkwürdiges Israel! Ihr seid verkauft den Heiden, aber nicht zum Untergange" (Bar. 4, 11 st.). Der Geist der Ergebung in die von Gott verhängte Knechtschaft offenbart sich vorzüglich in der Aufforderung, für Nebukadnezar und seine Familie zu beten (Bar. 1, 11.).

Diesem schönen Schreiben ist eine Einleitung vorgesetzt, welche und einige Züge aus dem Leben der Juden im Exile vergegenwärtigt (K. 1, 1—9.). Hieraus ersehen wir, daß die Exulanten sich — wahrscheinlich in einem Bethause — am Nahar (Canale) Sodi versammelten, um das Buch, d. i. die Thorah, vorlesen zu hören (K. 1, 3. 4.), und daß bei dieser Gelegenheit Baruch das folgende Schreiben der ganzen Gemeinde vorlas, um es in Wahrheit in ihrem Namen nach Jerusalem schreichen zu können und daß eine Collekte für die armen Stammeszenossen in Jerusalem veranstaltet wurde.

Dicfes Schreiben zusammengenommen mit einem etwas fpatern von Jeremias an die fur das babysonische Egil bestimmten Juden,

war wichtig genug, um als selbstständige Schrift ausbewahrt zu werden; so daß wir recht gut begreifen, wie Baruch im fünften Jahre nach der Zerstörung Jerusalems (also 582) dasselbe in Babylon in die Form brachte, in welcher wir es vor uns haben (K. 1, 2.). \*) Es waren unterdessen Manche von jenen Israeliten, an die dasselbe ursprünglich von Babylon aus adressirt worden war, ebenfalls in's Exil gekommen, es mußte den frühern wie den spätern Exulanten eine schöne und heilsame Erinnerung werden.

Da an die letzten Exulanten, die erst bei der Zerstörung der heiligen Stadt aus Palästina fortzogen, der Prophet Jeremias schriftliche Erinnerungen gegeben hatte, worin er sie vorzüglich vor dem Gögendienste Babylons warnt, \*\*) so bot sich eine Gelegenheit dar, ein vollkommenes Wanderbüchlein für das Exil zu bilden. Dieses warnende Schreiben des Zeremias wurde mit der Epistel der babylonischen Israeliten an die palästinensischen vereinigt (es bildet das letzte, sechste Kapitel) und von Barnch bevorwortet. So ist das Büchlein Barnch entstanden. \*\*\*) Obwohl die drei Bestandtheile dess

İ

įį

£

ß

į

i

ţ.

ė

e

Ċ

٢

۲

Ì

ř

ì

<sup>\*)</sup> Rach der Zerftörung Jerusalems sehen wir Baruch bei Irremias (Jer. 43, 3 f.). Dort schreibt bas Bolf die Beigerung bes Jeremias, nach Egypten zu ziehen, bem Einflusse baruch zu. Nach der Sage ftarb er in Babel.

Durch bie betaillirten Schilderungen bes Gogenwesens.ift biefer bas fechste Kapitel ausmachenbe Brief bes Jeremlas febr wichtig fur bie Archaologie.

<sup>\*\*\*)</sup> Das Buchlein Baruch, welches von ben Broteftanten aus bem Canon aus: gefchloffen, von ben Ratholifen ju ben (beutero :) canonifchen Buchern ge: gahlt wirb, war ursprunglich bebraifch ober aramaifch. Wir fonnen bieß aus ben Eigenthumlichkeiten bes griechischen Textes foliegen, welcher nach Berluft des hebraifchen fur une Driginal ift. - Der haupteinwurf gegen bie Achtheit biefes Buchleins wird von den Widersprüchen hergenommen, welche amifchen einzelnen Theilen herrichen follen. Ginerfeite ficht ber Tempel gu Berufalem noch 1, 10. 14. (Aus II. 26. schließt Vincenzi, Sess. quarta Romae 1844. t. Ill. G. 91 mit Unrecht, bag ber Tempel gerftort fei - er ift nur mancher Roftbarteifen beraubt); andererfeite wird im Gingange Berufalem bereits vor 4 Jahren als gerftort betrachtet und bie 3, 1 - 5, 9. folgenben Reflexionen laffen Berufalem ebenfalle gerftort fein. burch bie Berudfichtigung ber Composition bee Buchleine in obiger Beife, hellt fich biefe Schwierigkeit auf. Der R. 1, 10 ff. ftehenbe Brief ber baby: Tonifchen Exulanten ift vor, ber Brief bes Bropheten Berem. R. 11. bei, und ber Gingang, fo wie mehrere Betrachtungen, bie bem Briefe ber Erulanten angehangt fint, nach ber Berftorung Jerufaleme gefchrieben. .

waren, und natürlich ist es, daß ostwärts und westwärts vom faspischen Meere jene Colonien, die wir im Mittelalter finden, ichon febr frub gegründet wurden. Damit find von felbft die Berührungen mit den einflugreichsten Culturvölkern des westlichen Sochaftens angedeutet. Bon den Wirkungen dieser Berührungen haben wir leider keine andern bestimmten Zeugniffe, als bas Buchlein Tobias, wo wir durch Die Sehnsucht nach der heimath schon die fromme Idee eines himmlischen Jerusalems angebahnt sehen \*) und Ballfahrtelieder, wie den Pfalm 48, wo ein fernher gekommener Bilger bald nach der Rieder lage Sanheribs die beilige Stadt befucht zu haben scheint. berrliche Bfalm 42, der erfte des zweiten Buches paßt am nativ lichsten auf einen in die ferne Fremde verbannten Bewohner wit Nordgalilaa oder Bafan, denn diefem mußte das Beimweh nach bem hermon in's Exil folgen. An der Sehnsucht nach der heimath und an den Bilgerfahrten nach Jerusalem Scheint sich bas selbstständig nationale und religiöfe Leben diefer Juden vorzüglich aufgerichtet zu Bon den Gegenden der affprischen Exulanten waren befannt lich noch auf dem erften Pfingstfeste' nach Chrifti Simmelfahrt gabl reiche Bilger in Jerusalem: Barther, Meder, Glamiten (Aft. 2, 9.). Doch alles, was in diefer Hinficht das affprische Exil bervorbrachte, war nur Vorspiel von den Wirkungen des

# B) babylonischen Exiles.

## §. S.

Dasselbe wurde nicht mit einem Male herbeigeführt, sondern nach und nach. Doch fallen sämmtliche Deportationen, durch welche das babylonische Exil entstanden ist, in die Regierungszeit des chalbäischen Eroberers Nebukadnezar und zwar zwischen 606 und 587 oder 586 vor Christus, also in einen Zeitraum von 20 Jahren. Im vierten Jahre Jojakims, dem ersten des Nebukadnezar (606) wurde nebst kostbaren Geräthen aus dem Tempel eine Anzahl von Bornehmen, namentlich edlen Knaben, worunter Daniel, nach Babel ges führt. Zerent. 25, 1. Dan. 1, 1.

Sieben Jahre fpater wurde der Konig Jechonias sammt 10,000 tüchtigen Burgern, vorzüglich Sandwerkern und andern angesehenen

<sup>\*)</sup> Tob. 13, 21.

Joraeliten eben dahin deportirt. Unter diesen Exulanten war Ezechiel. Indem der davidische König Jojachin unter ihnen ist, erhalten sie selbst in der Fremde eine Einigung. Das ist die wichtigste Deportation. 599.

Eine britte folgte nach der Zerftorung von Jerusalem. \*)

Es ist nicht unwahrscheinlich, daß affprische Exusanten sich schon vor der Ankunft der jüdischen unter Nebukadnezar in der Hauptstadt Chaldäa's niedergelassen haben. Dadurch müßte es den neuen Anskömmlingen aus Judäa sehr erleichtert worden sein, recht bald sich am Euphrat einheimisch zu machen.

Jedenfalls reicht die Nachricht über die zweite Deportation, in welcher der rührigste, angesehenste und reichste Theil der Israeliten nach Babel verset ward, vollkommen hin, um uns die Judencolonie in oder bei Babel sehr bald in blühendem Zustande zu denken. Die Erzählung von der Susanna, welche im Hause des Juden Jojakim einen großen Wohlstand und unter den babylonischen Juden eine gesordnete Gemeindeversassung voraussetzt und zwar zu einer Zeit, da Daniel noch ein junger Mann war, \*\*) beleuchtet uns auf sehr willsommene Weise die Verhältnisse der Exulanten, und zwar noch vor der Zerstörung Jerusalems.

Wir haben noch ein anderes Mittel, uns den Zustand der Egustanten im Egile und zwar in den ersten Jahren vorzustellen, nämlich

§. 9.

das Buch Baruch. Wir kennen Baruch bereits ans den prophetischen Reden des Jeremias. Er war aus einer angesehenen Familie des Stammes Juda. Sein Bruder Seraja hatte am Hose des Zedeskias ein bedeutendes Amt (Jer. 51, 61.). Er selbst diente dem ärmssten der Propheten, dem Jeremias. Besonders war er diesem zur Auszeichnung seiner Reden behülflich, als eine göttliche Offenbarung eine solche unter Jojakim geboten hatte (Jer. 36, 1 st.). Als Leidenssgenosse des Zeremias sehen wir ihn einmal ganz entmuthigt, aber

Į!

į.

1

Ì

ľ

<sup>\*)</sup> Bgl. oben S. 229.

<sup>\*\*)</sup> Daniel wird Cap. 13, 45. ein παιδάριον nach Theobotion genannt; bie LXX. brücken sich aus: προσετάγη πνευμα συνέσεως νεωτέρω όντι Δανιήλ. Daniel mag im Jahre 606 etwa 10—14 Jahre alt gewesen sein; ber Ausbruck παιδάριον, νεωτερος wird sich schwerlich über 20 Jahre ausbehnen lassen. Alfv geschach bas Creignis vor 590.

auch bald wieder aufgerichtet (Jer. 45, 2 f.). Von ganz besonderer Wichtigkeit für Beleuchtung der Verhältnisse des Exiles ist er dadurch geworden, daß er im nierten Jahre des Zedekia, also 596 v. Chr., neun Jahre vor der Zerstörung Jerusalems bei Gelegenheit einer königlichen Gesandtschaft im Auftrage des Jeremias die verbannten Brüder in Babel besuchte. In Jeremias ist zunächst nur von der königlichen Gesandtschaft die Rede; der Bruder des Baruch, Serajah, war dabei (Jer. 51, 61.). Das Buch Baruch ergänzt diese Nachricht und belehrt uns, daß auch Baruch bei dieser Gelegenheit nach Babel gekommen sei. Sein Besuch wurde die Veranlassung zu einem Briefe der babylonischen Exulanten an die Juden in der Heimath. Diese Sendschreiben füllt den größten Theil des Buches Baruch und ist uns eine wichtige Urkunde über die Lage und Stimmung der Exulanten.

#### §. 10.

Was die Propheten früher so sehr gewünscht haben, daß die Juden ihre Herzen und nicht ihre Kleider zerreißen möchten als Beweis der Buße, das zeigt sich hier in der Birklichkeit. So sehr sind die Exulanten von der Gerechtigkeit des erlittenen Ungemaches durchdrungen, daß sie die Verbannung und die Herrschaft der Babylonier zu lieben scheinen. "Selig sind wir, Israel . . . . sei getrost, Volk Gottes, merkwürdiges Israel! Ihr seid verkauft den Heiden, aber nicht zum Untergange" (Bar. 4, 11 st.). Der Geist der Ergebung in die von Gott verhängte Knechtschaft offenbart sich vorzüglich in der Aufforderung, für Nebukadnezar und seine Familie zu beten (Bar. 1, 11.).

Diesem schönen Schreiben ist eine Einleitung vorgesetzt, welche uns einige Züge aus dem Leben der Juden im Exile vergegenwärtigt (K. 1, 1—9.). Hieraus erschen wir, daß die Exulanten sich — wahrscheinlich in einem Bethause — am Nahar (Canale) Sodi versammelten, um das Buch, d. i. die Thorah, vorlesen zu hören (K. 1, 3. 4.), und daß bei dieser Gelegenheit Baruch das folgende Schreiben der ganzen Gemeinde vorlas, um es in Wahrheit in ihrem Namen nach Jerusalem schiefen zu können und daß eine Colleste für die armen Stammesgenossen in Zerusalem veranstaltet wurde.

Dieses Schreiben zusammengenommen mit einem etwas spätern von Jeremias an die für das babylonische Exil bestimmten Juden,

war wichtig genug, um als felbstständige Schrift ausbewahrt zu werden; so daß wir recht gut begreifen, wie Baruch im fünften Jahre nach der Zerstörung Jerusalems (also 582) dasselbe in Babylon in die Form brachte, in welcher wir es vor uns haben (K. 1, 2.). \*) Es waren unterdessen Manche von jenen Jsraeliten, an die dasselbe ursprünglich von Babylon aus adressirt worden war, ebenfalls in's Exil gekommen, es mußte den frühern wie den spätern Exulanten eine schöne und heilsame Erinnerung werden.

Da an die letzten Exulanten, die erst bei der Zerstörung der heiligen Stadt aus Palästina fortzogen, der Prophet Jeremias schriftliche Erinnerungen gegeben hatte, worin er sie vorzüglich vor dem Gögendienste Babylons warnt, \*\*) so bot sich eine Gelegenheit dar, ein vollkommenes Wanderbüchlein für das Exil zu bilden. Dieses warnende Schreiben des Zeremias wurde mit der Epistel der babylonischen Israeliten an die palästinensischen vereinigt (es bildet das letzte, sechste Kapitel) und von Barnch bevorwortet. So ist das Büchlein Baruch entstanden. \*\*\*) Obwohl die drei Bestandtheile des

<sup>\*)</sup> Rach ber Berftorung Jerusalems sehen wir Baruch bei Jeremias (Jer. 43, 3 f.). Dort schreibt bas Bolf bie Beigerung bes Jeremias, nach Egypten zu ziehen, bem Ginflusse bes Baruch zu. Nach ber Sage ftarb er in Babel.

<sup>\*\*)</sup> Durch bis betaillirten Schilberungen bes Bogenwefens. ift biefer bas fechste Rapitel ausmachenbe Brief bes Jeremlas fehr wichtig fur bie Archaologie.

<sup>•••)</sup> Das Buchlein Baruch, welches von ben Broteftanten aus bem Canon aus: gefchloffen, von ben Ratholifen ju ben (beutero :) canonifchen Buchern ge: gablt wirb, war ursprunglich bebraifc ober aramaifc. Bir fonnen bieß aus ben Gigenthumlichkeiten bes griechischen Textes fchließen, welcher nach Berluft bee hebraifchen fur une Driginal ift. - Der haupteinwurf gegen bie Achtheit biefes Buchleins wird von ben Biberfpruchen hergenommen, melde awijchen einzelnen Theilen herrichen follen. Ginerfeite ficht ber Tempel gu Berufalem noch 1, 10. 14. (Aus II. 26. fcblicft Vincenzi, Sess. quarta Romae 1844. t. Ill. G. 91 mit Unrecht, daß ber Tempel gerftort fei - er ift nur mancher Roftbarfeilen beraubt); andererfeite wird im Gingange Berufalem bereits vor 4 Jahren ale gerftort betrachtet und bie 3, 1 - 5, 9. folgenben Reflexionen laffen Berufalem ebenfalls gerftort fein. - Allein burch bie Berudfichtigung ber Composition bee Buchleine in obiger Beife, hellt fich biefe Schwierigfeit auf. Der R. 1, 10 ff. ftehenbe Brief ber baby: Conifden Exulanten ift vor, ber Brief bes Bropheten Jerem. R. 11. bei, und ber Eingang, fo wie mehrere Betrachtungen, bie bem Briefe ber Eru: lanten angehangt finb, nach ber Berftorung Berufaleme gefchrieben.

selben zu verschiedener Zeit geschrieben find - nämlich die Epistel der erften Exulanten an die Juden Jerusalems (R. 1. B. 10 ff.), noch unter der Regierung bes Zedefia; bann ber Brief Jeremia (R. 11.) während der Zerftorung der heiligen Stadt; endlich historische Ginleitung (R. 1, 1-9.) im fünften Jahre nach der Berftorung — giebt es uns doch ein harmonisches Bild; worin uns vorzüglich zwei Buge bedeutsam find, indem fle uns die alteften Exulanten in Babel gerade fo zeichnen, wie wir fle zu den Reiten der Apostel in den griechischen Städten seben. Den valäftinenfischen Juden werden hier ichon Beitrage geschickt, wie es spater geschieht, \*) und wir feben, daß die Exulanten bier, wie anderwarts, ihr Bethans an einem Baffer haben, mas felbst den Beiden fo befannt mar, daß die Bürger von Salifarnaß in dem Defret, das den Juden erlaubt, Synagogen am Deere ju bauen, erflaren, dieß moge geichehen, wie es bei ihnen altes Bertommen fei. \*\*)

Siemit versetzt uns das Buchlein Baruch an dieselben Waffer des Euphrat, von welchen Pfalm 137 redet, wenn er sagt: An den Canalen Babylons sagen wir und weinten, unsere Leier war an den Beidenbaumen aufgehängt.

# §. 11.

Nehmen wir andere Quellen zu Hulfe, so können wir unsere Borstellungen über den Ausenthalt der Exulanten sehr vervollständigen. Bergegenwärtigen wir uns zunächst die örtliche Lage der vorzüglichsten Judencolonien, indem wir von den sichern Daten der spätern babystonisch sjüdischen Literatur ausgehen.

Wir wissen, daß die Juden etwa 190 Jahre n. Chr. in Sura, dann ein Menschenalter darauf in Pumbeditha und ferner auch noch in Nahar-Dea eine Schule errichteten. Nichts ist natürlicher, als daß sie sich hiebei an alte Niederlassungen der Exulanten anschloßen. Nun liegen diese drei Orte nördlich von den Ruinen des alten Basbylon am Euphrat. Am nächsten bei der alten Hauptstadt lag Rahar-Dea, etwas mehr nördlich Sora, das auch den Namen Matha Mahasja führt, endlich noch höher, in nordwestlicher

<sup>\*)</sup> Apostelgefc. 11, 29. Rom. 12, 13. 20. 1 Cor. 16, 1. 2. 2 Cor. 9, 1. 7. \*\*) Jos. Ant. 14, 10. 23. Bgl. Apostelgefc. 16, 13. Vitringa de Synag. S. 218.

Richtung Bumbeditha, ein Rame, der gang gur Lage paft; benn er heißt soviel, als "Mund, oder Saum der Bufte." \*) Auger diesen Sauptcolonien der babylonischen Juden finden wir später auch Nerasch bei Sora; dann am Tigris oder nahe daran, in der Gegend des nachmaligen Bagdad, Machusa, welches auch den Namen Carch führt; unferne davon Roche; mehr gegen Guden Schilbi; Teredon (Τερηδών), am Zusammenfluffe des Cuphrat und Tigris; \*\*) ferner am mittlern Euphrat Pheiruz Schapor \*\*\*) mit Anbar eins und dasselbe und endlich Rifibis, das alte Boba einerseits und Rifri andererseits öftlich vom Tigris. Das find die wichtigften Judencolonien, welche wir bei den Nachkommen der alten Egulanten finden. Manche davon mogen erft im Laufe der Zeit durch neue Auswande rungen entstanden sein. Doch konnen fle uns die hinlangliche Berficherung geben, daß die babylonische Deportation der Juden nach einem andern Grundsate geleitet war, als die affprische. Babrend die affprischen Konige einen großen Theil der Exulanten in die fernften Bebiete ihres Reiches, gleichsam nach Sibirien schickten, ließ ber aufftrebende chaldaische Eroberer Die verbannten Juden um die Sauptftadt ber wohnen. Er batte den Kern der Nation gefangen genommen, mahrend er die gemeinen Juden an ihrem Orte ließ. Es war daber auch teine Befetung Judaas durch Überfiedelnna eines fremden Stammes nöthig. Die nach Chalda bevortirten Juden follten ohne Ameifel ein Element zum gludlichen und glanzenden Ausbau bes noch jungen Erobererftaats bilden. Auch was wir aus der Bibel felbft miffen, führt uns darauf bin, daß die Sauptorte des durch Rebutadnezar entstandenen Exiles um Babylon ber lagen. Ezechiel wirkte an einem Euphratcangle; wenn er aus der Efftase, die ihn nach Jerusalem getragen bat, an die Stätte der Berbannung gurud gelangt, fo beißt es, er fei nach Chaldaa gurudgekehrt (11, 24.); fein

<sup>\*)</sup> Rach Fürst: Rund bee Canale. Rach Cohen de Lara ware girf in Roeb katon f. 11. שם ברוך ber Rame eines bestimmten Flusses und Canales.

<sup>\*\*)</sup> Die aufgeführten Orte werben fo geschrieben: נהרדעא; כורא, מתא מחסיא; בוכיון שלהי; תרדיון; פירון פומבריתא; נרש; מחוזא כרכא אלכרח; כוכי; שלהי; תרדיון; פירון. פומבריתא; נרש; צובה; כפרי. סופה שנול שובה; נציבין; צובה; כפרי. קונה שנול שובה שנול שובה שנולים שובה היני של שנול שובה שנולים שובה שנולים שובה שנולים שובה שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים שנולים ש

<sup>\*\*\*)</sup> Assem. III. p. 2. 6. 718.

Grab ist nordwestlich vom alten Babylon; ein Denkmal von Esra südlich.

#### §. 12.

Best tonnen wir die Bedentung des babylonischen Exiles fur die Geschichte der Offenbarung wurdigen. Um Anfang des sechsten Jahrhunderts vor Chriftus mar der Rern des Judenvolkes um Babylon ber; mahrend eine bedeutende Angahl von Colonien durch Medien bin bis an den hindukusch fich ausbreiteten und auch in Egypten fich eine eigene Niederlassung bildete. So tonnte das Judenvolk fich auf's innigfte an den großen Greigniffen betheiligen, welche bas sechste Jahrhundert v. Chr. auszeichnen. Wir wollen nicht in's Detail der affatischen Bollergeschichte eingeben, es reicht bin, einige Sauptmomente aus ben Greigniffen jenes Jahrhunderts festzuhalten, um die providentielle Bedeutung des babylonischen Wenn wir zur Zeit, da Cyrus als eigener Exiles zu erkennen. Berricher auftritt, une bas Sauptrefultat der großen Rampfe vergegenwärtigen, welche zwei Denschenalter vorher Aften erschütterten, fo erhalten wir einfach diefes: Es ift an die Stelle der femitisch en Uffprier, wie die Stelle ber chamitifchen Babylonier eine indogermanische Macht getreten — Die Berser berrichen in Afien. Bu gleicher Zeit ift im Reiche ber Egyptier ber griechische Ginfluß immer mehr erstarkt - also auch dort mitten unter den Chamiten das Glement von ebenfalls indogermanischen Stämmen machtig geworden.

Japhet wohnt in den hutten Sems. Das ift das einheitliche Resultat der außern Geschichte.

Damit ist aber auch ein sehr wichtiger Fortschritt für die innere Geschichte gewonnen; der Sturz des grobsinnlichen, chamitischen Seidenthums. Zwar dauern die wüsten chamitischen Orgien und Mysterien noch in manchen Tempeln fort — aber dieß Heidenthum sitzt nicht mehr auf dem Thron. Eigentlich hatten die Semiten und namentlich die Hebraer die Aufgabe, dieses Heidenthum zu überwinden — aber ihre Geschichte ist der Beweis, daß sie's nicht vermochten. Da benütt die Vorsehung das Volk der Perser.

Das war ein außerordentlicher Fortschritt in der Geschichte. Zwar ift damit noch nicht genug geschehen, es muß auch in Gedanten dieß Geidenthum überwunden werden; was begonnen wird, seitbem ein zweites indogermanisches Bost in Aften einbricht — die

ŧ

C

1

۲.

Ü

ķ.

II.

ijέ

١ ٦

Œ

i É L

Ľ

1

į.

ŗ.

C

ď

Griechen unter Alexander dem Großen und mit ihren Siegen, Sprache, Literatur und Philosophie als Gährungsstoff in die orientalische Welt gelegt wird: Doch ist der Fortschritt, der mit dem Auftreten der persischen Macht gegeben ist, für sich schon groß genug.

Daß die Perfer eine reinere Borstellung von Gott und göttlichen Dingen, eine reinere Sittenlehre zur herrschenden machen — steht nicht vereinzelt da — es gieng unter allen gebildeten Bölkern etwa ein Menschenalter vor Cyrus eine große geistige Bewegung vor: In jene Zeit fallen in Griechenland die ersten Bewegungen einer inhaltsvollen Philosophie von Pythagoras, in Baktrien das Austreten des Zoroaster, in Indien Buddha, in China Kong = su = tse und Lao = tse.

Geordneter und fiegreicher durchgeführt nirgends, als bei den Berfern.

Darum war das Eintreten der Juden in's Exil von höchster Bichtigkeit.

Das Volk Israel wurde durch das Leben in weit auseinander liegenden Colonien genöthigt, seinem welthistorischen Berufe, oder vielmehr den erhabenen Absichten Gottes, wonach aus Israel etwas für alle Welt Bedeutsames hervorgehen sollte, näher zu kommen. Es fehlte auch nicht an gotterleuchteten Männern, welche durch ihre Lehre den Gesichtskreis ihrer Zeitgenossen erweiterten. Insbesondere gesschah dieß durch

# C. Daniel.

## §. 13.

Seine prophetische Thätigkeit ist darum ganz einzig, weil er ebenso gut ein Prophet der Bölker, als der Jöraeliten ist. In ihm erweitert sich der Gesichtskreis der Offenbarung weithin über viele Zeiten und Nationen und zwar mit viel größerer Bestimmtheit als bei Isaias.

Bu dieser Erweiterung des prophetischen Gesichtöfreises murde Daniel durch seine Lebensschicksale vorbereitet.

Noch unter Jojakim, 4 oder 5 Jahre vor Ezechiel kam er noch ganz jung in die babylonische Gefangenschaft. Seine herkunft — er war nämlich aus dem königlichen Geschlechte — und seine körperslichen Borzüge verschaffen ihm das Glück, am hofe des Königs

Nebuladnezar erzogen zu werden. Er genoß alfo den Bortheil einer Bildung in babylonischen Schulen zur Zeit der höchsten Bluthe So ichien es, daß er seinem Bolle gang entfremdet werde. Aber er bewahrte die treueste Anhanglichkeit an die mosaische Offenbarung. Unter ben gefangenen Juden machte er fich bei Belegenheit der Berurtheilung Susanna's, die er rettete, befannt. gebrauchte gur rechten Stunde jenen entscheidenden Scharffinn, ber einst dem Könige Salomob im Anfange seiner Regierung den Ruf unübertrefflicher Beisheit erworben hatte. Bermöge der verwandten Gabe der Traumdeutung erhielt er ein ansehnliches Umt. Nebutadnezar erhielt er fich in hobem Unseben, trop der Rante feiner Bidersacher. Seine Genoffen, die auf wunderbare Beise im Reuerofen erhalten wurden, befamen Stellen von Bubernatoren, mas auf Daniels Ansehen eine nicht geringe Rückwirkung haben mußte. den Zeiten nach Nebutadnezar icheint Daniel mehr zurudgezogen gelebt zu haben. Die Annäherung an die Macht der Chaldaer war von Seite eines Propheten nicht natürlich, seitdem fich die Dynastie des Nebufadnezar als Eroberungsgewalt festgegrundet batte.

Dagegen mußte er sich der Macht der Perser desto freudiger entgegen wenden. Unter Cyrus geht ein guter Stern für ihn und für das Judenvolk auf (6, 28. R. 10.).

Als Balthaffar sich gegen die Perfer sette, fündete Daniel ihm den Untergang an — R. 5., nachdem er in dessen ersten und dritten Jahre die Schickfale der Reiche überblickt hatte. R. 7. 8. \*)

Endlich unter Darius Hystaspis befindet sich Daniel unter den Rathen des Königs (R. 11.).

Wie sehr auch einzelne Punkte chronologisch unsicher sind — ob Balthassar der Nabonned der Geschichtschreiber, oder der Nebukadrezar der Inschrift von Bisutun sei, ob der König (K. 14.), der durch Bel und den Drachen betrogen worden, Pseudosmerdis, oder einer der Nachkommen Nebukadnezars sei, dieß ist zweiselhaft; — soviel ist sicher, daß Daniel schon unter Nebukadnezar eine bedeutende Stelle einnahm, dann unter Cyrus viel galt und noch bei Darius Hystaspis in hohem Ansehen war.

<sup>\*)</sup> Benn nicht biefer Balthaffar ibentisch mit Rabonneb ift.

#### §. 14.

Der lette Punkt ist zwar nicht allgemein anerkannt, indem man unter jenem Darius den Meder Cyagares II. versteht, aber mit Unrecht. Unter den medischen Königen kommt der Name Darius nicht vor, neben Cyagares läßt er sich kaum denken. Dann sind von der Zerstörung Zerusalems bis aus's erste Jahr des Darius nahe an 70 Jahre verstossen (9, 2. vgl. Jerem. 29, 10.), endlich wird dem Darius dem Meder ein so umfangreiches Gebiet zugeschrieben (6, 1.), wie sich bei Cyagares nicht denken läßt. Daß aber Darius Hystaspis bei Daniel "der Meder" genannt wird, läßt sich (troß Herod. III, 73. vgl. I, 101.) aus dem Umstande erklären, daß die Dynastie der Perser nur als Fortsetzung der medischen legitim schien. Auch Cyrus wird im Targum Esther 1, 4. ein Medier genannt. \*)

#### **§**. 15.

Der Prophet Daniel hat also zur Zeit der großartigsten Bersänderungen in der alten Welt an drei Menschenalter hindurch in steter Verbindung mit den Machthabern jener Zeiten gelebt. So erstärt sich sein Eingehen auf die Geschichte der Völker. Sogleich nach Bollendung seiner Erziehung (K. 1.) deutet Daniel (K. 2.) den Traum des Nebukadnezar von der wunderbar zusammengesetzten Bildsäule so, daß das goldene Haupt die babylonische, Brust und Arme die perssische, Bauch und Lenden von Erz die griechische Macht vorstellten; die Füße von Eisen und Thon sich auf das römische Reich beziehen, worauf im Steine, der ohne eines Menschen Zuthun sich vom Berge löst und die Bildsäule zertrümmert, das messanische Reich erscheint.

Zwei andere Gesichte, welche Daniel selbst sah, das eine im ersten, das andere im dritten Jahre Balthassars, dienen diesem Traumbilde zur Erläuterung (K. 7. und 8.). Eine Löwin mit Ablersssügeln deutet das assprisch-chaldäische, ein Bar das persische, ein Parder mit vier Flügeln und vier Köpfen das griechische Reich an. Darauf erscheint ein abenthenerliches Thier mit zehn Hörnern, dazwischen ein anderes Horn mit Lästerungen und endlich in Menschenzestalt der Sohn Gottes als Erbe des Reiches. Im zweiten Gessichte (K. 8. im dritten Jahre Balthassars) ist der Sieg der Griechen über die Perser dargestellt. Das Reich der Perser tritt

<sup>\*)</sup> Bgl. Ifai. 13, 17. מַרָי .

als Widder auf, ein Ziegenbock von Westen stoßt den Widder nieder; das sonderbare Horn — Alexander — das dieser Bock an der Stirne hatte, zerbricht, daraus entstehen vier Hörner, aus einem von ihnen ein kleines Horn, worin Antiochus Epiphanes zu erkennen ist.

# §. 16.

Andere Vissonen gehen zwar auf die Bölker, sind aber nicht so allgemein; so wenn dem Rebukadnezar seine Entthronung angekundigt und ihm gerathen wird, durch Opfer des Almosens sich vom Berderben loszukausen zu einer Zeit, da er gerade mit stolzer Sättigung von dem Dache seines Pallastes über Babylon wegblickt (4, 26.), ungefähr wie ein Menschenalter später der Tyrann Polykrates, da er sich eben in Herrscherträumen wiegt, gemahnt wird, sich durch Opser vom Unheil loszukausen (Herod. III. c. 40 st.). Auch die Auslegung des Mane Thekel Phares ist auf eine Zeit und zwei Bölker beschränkt, doch immerhin zunächst auf Richtisraeliten bezügslich (K. .5.). Das Schicksals mit dem Engel von Persten (K. 10.) und in der prophetischen Schilderung der Kämpse zwischen den Seleuciden und Ptolemäern berücksichtigt (K. 11.).

So begreift man, daß die judische Synagoge Anstand nahm, Daniel unter die Propheten aufzunehmen; er schien ja vorzugsweiße zu den Heiden gesendet.

#### §. 17.

Indessen hatte er den Juden im Exile große Dienste geleistet, und obwohl seine Prophetien vorherrschend sich mit den Angelegenheiten der Bölfer befassen, so ruht doch Ansang und Ende seiner Anschauungen auf der allen gläubigen Israeliten theuren Inkunst des messianischen Reiches. Der Sinn der Bildsaule wird nur dazu gedeutet (K. 2.), um von dem Steine reden zu können, der alle Beltmächte vernichten werde; dazu werden die alten Reiche gemustert, um über ihren Trümmern den Gottmenschen als König erscheinen zu lassen (7, 13. im ersten Jahre des Balthassar). Das letzte Wort des Propheten weist auf die Zeit hin, da die Verstrobenen erwachen aus ihrem Schlase, da die Vergeltung kommen wird im Glanze der Heiligen und im Greuel der Berworfenen (K. 12.).

#### §. 18.

Hätten wir aber nichts, als jenes neunte Rapitel, worin die stebenzig Wochen des Jeremias als Jahrwochen gedeutet werden, so hätten wir genug, um zu wissen, daß Daniel durch das innige Einsehen in die Schicksale der Bölker nicht theilnahmslos wurde gegen die heiligsten Interessen seines Volkes, besonders gegen die Hoffnung einer Erlösung.

Die Berechnung dieser siebenzig Bochen selbst ist schwierig und wird vielleicht unsicher bleiben, bis bei der zweiten Ankunft Christi die früher in niederer Potenz gultigen Zahlen vervielsacht gultig werden.

Birklich machen die Apostel keinen Gebrauch von dieser Babl-

١

ţ

3

13

1

1

M

M.

pics

Ì

'n

(1)

A

jl f

الله م

a:

 $I^{ik}$ 

ø

ť

Christus mahnt öfters von dem Berlangen ab, die Zeiten der Erlösung berechnen zu wollen: "Den Tag und die Stunde weiß Riemand, auch die Engel des Himmels nicht; nur der Bater weiß sie" (Matth. 24, 36.). "Das Reich Gottes kommt nicht so, daß man's mit Bestimmtheit abwarten kann" (Luk. 17, 20.). "Es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Stunden zu wissen, die der Bater in seiner Racht behalten hat" (Apostelgesch. 1, 7.). Endlich sagt der Apostel (1 Thess. 5, 1.): "Über die Zeit und Stunde aber, Brüder, habt ihr nicht nöttig, daß wir euch schreiben, denn ihr wisset selber wohl, daß der Tag des Herrn wie ein Dieb in der Nacht kommen wird."\*)

Doch find die Worte des Propheten zu heraussordernd, als daß man nicht versuchen sollte, die von ihm angegebenen Termine wenigitens annäherungsweise zu bestimmen, und wirklich ist die Bestimmung derfelben unzählige Mal versucht worden.

Die bisherigen Auslegungen berühen aber, wie mir scheint, auf einer falschen Chronologie; die Erbauung des Tempels, um welche sich die ganze Sorge Daniels dreht, ist gewöhnlich um 100 Jahre zu früh geset, nämlich unter Darius Hystospis, während sie erst unter Darius Nothus eintrat i. J. 422. Bon da bis zur Zerstörung

<sup>\*) 3</sup>m Talmud, Sanhedrin f. 97. b., wird bem geflucht, ber die Beit bes Meffias berechnen will: קציון של מחשבי קיצין: "ben Berechnern ber Beittermine follen die Gebeine zerbersten."

dieses Tempels sind gerade 490 Jahre oder 70 Jahrwochen. Gegen 7 Jahrwochen — die Juden rechnen (Joh. 2, 20.) 46 Jahre — vergiengen, bis Rehemias den Bau vollendete.

Christus baute zur selben Zeit, als man emfig an dem Tempel zu Zerusalem hämmerte und neue Mauern aufführte, seine Kirche. Er baute sie sichtbar auf die Hierarchie und Petrus wurde der Träger dieses Baues. Dieser gesalbte Träger des neuen Zerusalems wurde getödtet 434 Jahre oder 62 Wochen nach Bollendung des judischen Tempels. Sein Tod schloß jene Bestärtung des neuen Bundes ab, die mit der Predigt der Apostel begonnen hatte.

Nun war die lette Boche des Bestehens vom äußern jüdischen Tempel da. Er ward zerstört unter jenen Umständen, welche dentich in der Brophetie angegeben sind.

#### §. 19.

Indessen hangt die Bedeutsamkeit des neunten Rapitels von Daniel für die Bürdigung seiner Richtung nicht von der Anslegung der 70 Jahrwochen ab. Mag diese auch unsicher bleiben, so steht doch das Benehmen des Propheten in einer solchen Beise beurfundet da, daß wir die schönste Frucht des Exiles darin gereift erkennen mussen.

Der Prophet giebt sich mit bewegter Wehnnth Rechenschaft über die unglückliche Lage des israelitischen Bolkes. Er erwägt die Racht der Verheißungen Gottes, aber statt bloß zu klagen über die Unbilden, welche die Israeliten zu tragen hätten, führt er Klage über die eigenen Verschuldungen und die Vergehungen früherer Geschlechter (K.9.). So allein war es möglich, die Wiederherstellung des Volkes vom gerechten Gotte zu erwarten. Rur auf der Grundlage der Bekehrung von der tiefgewurzelten Anhänglichkeit an den lockenden Eult der Natur war die Erneuerung der Nation der Führung Gottes würdig.

Bis die von Daniel hier ausgesprochenen Gefinnungen allgemein geltend wurden, mußten noch viele Jahre mit mannigfachen Prüfungen porüberziehen.

#### §. 20.

Je wichtiger die Prophetien Daniels für die innere Geschichte des Exiles, wie für den spatern Gang der Offenbarung find, defto weniger durfen wir vergeffen, daß ihre Achtheit vielseitig angegriffen

Sowohl die in der hebraischen Bibel vorkommenden aus murde. 12 Rapiteln bestehenden Stude, als die deuterocanonischen Bufațe (Geschichte ber Susanna, ber Besang ber brei Junglinge im Reuerofen, die Geschichte von Bel und dem Drachen), welche fich in ber griechischen und lateinischen Bulgata finden, find hartnäckig bekampft Bir wollen zuerst auf die protocanonischen Bestandtheile Bir muffen voranschiden, daß nach unserem Dafurhalten bas Buch Daniel, so wie es uns vorliegt, nicht von Daniel felbft Es ist eine Sammlung von verschiedenen Rachrichten über Daniel, von seinen Sandlungen und Anschauungen. Die Juden schreiben die Busammenftellung ber von ihnen anerkannten Stude ber sogenannten großen Synagoge, d. h. jenem Collegium, ju, welches von der Zeit des Esra an die höchsten Angelegenheiten der Juden leitete. Diese Sammlung wurde spater vermehrt. Durch Diese Annahme boren von felbst mehrere Einwurfe auf, namentlich jene, welche von der unchronologischen Reihenfolge der einzelnen Stude Sollte felbft erwiesen werden fonnen, bag bergenommen find. griechische Borter in Daniel vortommen, fo wurde dieg nur beweisen, daß die Sammler unter griechischem Ginfluffe gelebt haben. Indeffen ift basjenige, was man für Spuren griechischer Sprachberrichaft anführte, feineswegs beweisend. Die Ramen von muftfalischen Inftrumenten, welche bei Daniel vorkommen, haben allerdings theilweise einen griechischen Rlang, aber fle konnten lange vor Alexander dem Großen durch griechisch rebende (phrygische) Rufifer in Resopotamien verbreitet fein, ungefähr wie bei uns in ber Mufit italienische Runftwörter herrschen, ohne daß vorher die Staliener eine politische Berrschaft über Deutschland ausgeübt haben mußten. Überdieß laffen fich biefe Namen auch aus den von Medien her offenen Ginfluffen arischer Sprachen erflären. \*)

13

ŧ,

虚

力

į

ŧ

ie:

Ý

Į!

1

di.

ı:

対はな

ŗ

Die genaue Charafteristit der Seleucidengeschichte im eilften Ra-

<sup>\*)</sup> פנסטרון ftatt פנסטרון fann: "fünffaitig" heißen von pand pers. panda Seftt. fünf und tar — tal die Saite. Hisága, welches mit שניתרם überseinstimmt, hat bereits Bohlen (altes Indien II. S. 196) auf dartare "viersfaitig" zurückgeführt; für שַּבְּכֶרוּ, שַׂבְּכֶרוּ, שַׁבְּכָרוּ, שׁבְּכָרוּ, שׁבְּכָרוּ, שׁבְּכָרוּ, שׁבְּכָרוּ, שׁבְּכָרוּ fur prung nachgewiesen (bas.). שמש auch — vielleicht erst in späterer Beit — שמשנים geschrieben wird, ist der griechischen Sprache eben so fremd, wie der hebrälschen.

pitel ist allerdings auffallend und es möchte wohl wenige so in's Einzelne gehende Prophetien geben. Allein hat sich nicht die Prophetie Daniels vom Gottesreich erfüllt? Die Rede vom Stein, welcher sich ohne Zuthun von Renschenhand vom Berge löst, die mächtigste Monarchie überdauert und als Gottesreich über die ganze Erde sich verbreitet, ist in der Geschichte des Christenthums glänzend erfüllt. Die Sehermacht, die sich im Großen bewährt, verdient auch im Kleinen und Einzelnen Bertrauen.

## §. 21.

Daß Daniels Anschauungen sich in einer uns fremdartigen Ajerspmbolik bewegen, ist ohne Zweisel dem Einstusse der babylonischen Atmosphäre zuzuschreiben. Man vergleiche die prophetische Hieroglyphik der ebenfalls unter Babels Einstusse schreibenden Propheten Ezechiel und Zacharias; jener stand am Ansange, dieser am Ende, Daniel in der Mitte jener Periode, in welcher babylonische Beisheit als herrschender Zeitgeist allerwärts Huldigung verlangte und in Beziehung auf Formen selbst von Propheten erhalten konnte. Im apostryphen Buche Henoch und in der Offenbarung Johannis lebt diese Form durch Nachahmung fort.

Daß sich Daniel in die chaldäische Bildung ganz hineinlebte, wissen wir ebenso gut, wie wir über sein treues Festhalten an der ächten Religion belehrt sind. Die geistige Stärke, welche er hiebei bewährte, trug wohl das meiste zu jenem Ruhme der Beisheit bei, den er schon in seinen jungen Jahren genoß. Bereits Ezechiel (28, 3.) spricht von der Beisheit Daniels, wie von einer allbekannten Sache. \*) Die Geistesgegenwart bei der Rettung Susanna's, die uns in einem deuterocanonischen Jusate erzählt wird, hat wohl auch das Ihrige zu dem Ruse von Daniels Beisheit beigetragen.

#### §. 22.

Doch gerade die Erzählung von der Errettung der tugendhaften Susanna durch den noch ganz jungen Daniel ist vielfältig angegriffen und in das Gebiet unkritischer Legenden verwiesen worden. Allein

<sup>\*)</sup> Bgl. bas griechische Spruchwort: Προδίχου σοφώτερος bereits von einem Beitgenoffen angewendet. Brandis, Geschichte ber griechisch = römischen Bolifophie. 1. S. 546.

der Einwurf, daß hier den Egulanten ein zu großer Bohlftand und eine größere Macht zugeschrieben werde, als man fich in der Berbannung denken konne, migachtet den Umftand, daß mit Jechonias eben die Wohlhabenoften nach Babylon deportirt wurden. \*) Bedeutender ift eine andere Ginwendung, welche ichon in früher Zeit die Bertheidiger Diefes Abschnittes in Berlegenheit gefest bat. Origenes fühlte das Gewicht der hinweisung auf ein griechisches Bortfpiel, welches Daniel gegen die lafterhaften Alten gebraucht. Nachdem der Gine gesagt bat, die Gunde sei unter einem Maftixbaume geschehen, der Andere unter einer Steineiche, spricht Daniel gegen Jeden eine Drohung aus, worin der griechische Rame von Maftixbaum und Steineiche wiederhallt. \*\*) Daraus ichlog man, daß die Erzählung ein spates Machwert eines Griechischredenden fei, welcher die alberne Borftellung gehabt habe, auch Daniel muffe bereits griechisch gesprochen haben. Obschon aber Origenes nicht im Stande war, im Bebräischen oder Aramäischen das Borhandensein eines ähnlichen Bortspieles nachzuweifen, so hat man doch jest Beispiele genug vor Augen von der Möglichkeit, Bortfpiele in Uberfepungen wieder ju geben. 3. B. Shakespeare Beinrich VI. 2 Thl. 1, 1. 3a mabne, Bater mabne, Sin ift Maine, welches Barwids Arm errang, der ftete des Frankenreiches flüchtig Rop an diefer Mahne festzuhalten hoffte. 3hr mahnt mich Bater; mich gemahnt nur Maine, das, fall ich nicht, bald mein ju febn ich mabne. Allerdings ein Beispiel von Übertragung aus einer stammverwandten Sprache. man dente an Ruderts Sariri und febe unten das Bortipiel Daniels auch im Semitischen \*\*\*) nachgewiesen.

#### §. 23.

Die Erzählungen von Bel und dem Drachen (K. 13.) vergegenswärtigen uns Bilder aus dem babylonischen Göpendienste. Das erstere Ereigniß scheint unter Cyrus, den Nachfolger des Aftyages, verlegt zu werden. Cyrus ware dann nach der uns vorliegenden

ŧ

į

\$

į

Č

1

ŗ.

2

ľ

1

ď.

şμ

i.

1:

تبإ

1

į,

1:

l

<sup>\*)</sup> S. oben S. 8.

<sup>\*\*)</sup> Auf σχένος Maftirbaum, lentiscus, σχίζω; πρένος Steineiche πρίω.

<sup>\*\*\*)</sup> ארוך הרוךה, beißt σχίνος, bazu איצ fidit, fissuras fecit, ungefähr σχίζω. יוֹן ift אפניסכ, vgl. bazu fpr. ארון soissura; מרוך arab. zerbrödeln, im Paffiv: ablatus fuit e proglio fractis membris.

Ergählung erft durch Daniel von der abergläubifchen Berehrung bes babylonischen Bel geheilt worden. Dieser Fürst wird also hier als Bolytheift dargestellt. Da nun manche Gelehrte von der Boraus, fegung ausgiengen, Cyrus habe fich fcon von Anfang an qu ber goroaftrifchen Barfilehre bekannt, fo mußte unfer Bericht ihnen an-Allein wir haben feinen Grund zu jener Boraus. ftökig werden. fetung und können uns jedenfalls eine Nachgiebigkeit gegen die babylonische Religion denken. Wir feben, daß die mongolischen Er oberer in China fich an die Religion China's, in Berfien an den Islam halten, was ift Auffallendes daran, wenn wir den verfichen Eroberer anfangs ebenfalls gegen die Religion des bestegten Landes nachgiebig feben? Roch einfacher läßt fich bie Schwierigkeit badma beben, daß man in der Erzählung vom Bel (vulg. 13, 1 ff.) ein gang felbstständiges Stud erkennt, fo daß die chronologische Bestim mung am Ende der Beschichte der Susanna nicht hieher zu beziehm Jedenfalls bat Daniel hierin zur Zerftorung bes babylonischen Bögendienstes mitgewirft, wie bei der sogleich darnach erzählten Tödtung der heiligen Schlange. Bei dem lettern Falle bleibt nur ber Einwurf zu beantworten, daß der Schlangencult ben Babyloniem fremd gewesen sei. Die Antwort hierauf ist einfach. Wir wissen im Allgemeinen, daß Babylon eine mit Gokendienst erfüllte Stadt war. Die Nachrichten, welche über das Einzelne der dortigen Gultusformen vorliegen, find fparfam. Darum konnen wir in der vorliegenden Erzählung nichts als eine willfommene Erganzung der fonstigen Befremden tann uns das Borhandenfein eines Berichte feben. Schlangencultes in Babel nicht, da diefe Art von Aberglauben im Alterthum febr verbreitet mar. Babylon's erfte Gründung hängt mit Erinnerungen an die große Fluth zusammen, wie die Schrift fagt und wie die einheimische Sage von dem damonischen Seemon ftrum Dannes bestätigt. Der Schlangencult lag aber, wie Ritter bemerkt, auf einem erst vom Baffer verlaffenen Boden febr nabe. \*) Er war durch gang Indien verbreitet, herrschte im Bendschab und in Rafchmir, wo zur Zeit Alexanders bes Großen nach der eigenen Ausfage der taschmirischen Gesandten des Abbisoros zwei große Schlangen ernährt murden.

Wie in Griechenland, 3. B. in Epidaurus, der Schlangencult

<sup>\*)</sup> Erbfunde von Afien. 2. Aufl. II. Bb. (III. Thu) G. 1098.

sich an einzelnen Tempeln erhielt, trop aller sonstigen Beränderungen in den religiösen Borstellungen, so läßt sich auch in Babylon von dem Austauchen der perstschen Anschauung nicht auf plögliche Entsernung aller andern Culte schließen. Die Schlange ist das Sinnbild der dem Menschen fremden, ja seindlichen Naturmacht. Das Judenthum erkennt keine Naturmacht an, die nicht unter Gottes Schuß stünde; darum hebt der Hirtenstab Wosts die egyptischen Schlangen auf, darum vernichtet Daniel die babylonische Schlange. Diesem oder vielmehr dem Geiste der jüdischen Religion gebührt darum mit viel mehr Grund die Ehre der Drachenüberwindung als dem Dschanamedschaja in Indien ") und dem Mandschunathe in Nepal. \*\*)

## §. 24.

Daniel muß noch zur Zeit des Alavius Josephus zu den Provheten gerechnet worden fein, denn diefer Beschichtschreiber außert fich über ihn: Alles, was außerordentlich ist, trat bei ihm als einem der größten Propheten bervor. Babrend feines Lebens genoß er bei Königen wie beim Bolke Ehre und Ansehen, nach feinem Tode bleibt er in ewigem Andenken." Doch bat die neuere Spnagoge sein Buch aus der Rlaffe der Bropheten in die spatere der sogenannten Sagiographa versett, ohne jedoch in der Berehrung Daniels nachzulaffen. Auch über bas Indenthum und Chriftenthum hinaus reicht fein Ruhm. Rach Josephus ftand zu Etbatana, \*\*\*) nach hieronymus zu Gusa eine Burg, welche er gebaut hatte. 3m Mittelalter wird er bei den mohammedanischen Bewohnern des alten Berfiens durch sein Grab mit Bundersagen verherrlicht. rühmte fich, das Grab des Propheten Daniel zu befiten. wini +) erzählt uns, bei dem Sarge des Propheten sei eine Art Leihanstalt gewesen. Es habe bort fich eine Summe Geldes gefunden, von diefer habe jeder nach Bedürfnig nehmen konnen, um es nach einiger Zeit wieder jurudzuerstatten. v. Sammer hat aus Ahmed von Tus (g. 1160 - n. Chr. 1555) nachzuweisen gesucht, daß das

<sup>\*)</sup> Ritter a. a. D. S. 1093.

<sup>\*\*)</sup> Derf. Aften. III. Bb. (IV. Thl.) S. 69.

<sup>\*\*\*)</sup> Jos. Ant. X. 11. 7. Calmet nimmt an, hieronymus habe in ber Stelle bes Josephus ftatt Efbatana vielmehr Susa gelesen.

<sup>†)</sup> Ed. Wüstenf. II. S. 114.

Grab Daniels ursprünglich zu Schuster, d. i. Susa, der Hauptstadt vom alten Sustana am östlichen Ufer des Rarun, gewesen, aber bei Gelegenheit einer Hungersnoth von da nach Schus, dem alten Chomais am östlichen Ufer des Kerah, übertragen worden sei. \*)

Auf weniger ehrenvolle Art haben die Mohammedaner den Propheten Daniel dadurch berühmt gemacht, daß sie ihm die Ersindung der abergläubischen Punktirkunft: "Raml" zuschreiben. \*\*) Bahrscheinlich sind mohammedanische Authoritäten auch in dem Bahne vorangegangen, daß Daniel der Urheber der trivialen Traumdenterei sei. \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Biener Jahrb. b. Lit. VIII. Bb. 1819. S. 366.

<sup>\*\*)</sup> S. Berbelot, s. v. Daniel u. Raml.

<sup>\*\*\*) 3</sup>ch besite ein Buchlein, welches bem Drucke nach um 1520 erschienen sein muß, mit bem Titel: "Außlegung bes Propheten Daniels von ben tromen, bie er gegeben hat bem großmechtigen funig Nabuchobonosor." 40. Beachtens: werthe Winke über opaseis Daniels, worin die Zukunft ber (oftrömischen) Kaiser prophezeit ware, s. bei Du Cange s. v. Opaseis.

# Sechster Abschnitt.

Das Bolk Israel unter persischem und griechischem Einflusse.

# R. I. Die Rudfehr aus bem Grife.

#### §. I.

Die Propheten Baruch und Daniel vergegenwärtigen uns das Leben der verbannten Juden im chaldässchen Exile. Der letztere spricht aber zugleich auch die Sehnsucht nach der Aushebung der Berbannung aus mit ausdrücklicher Berusung auf die Berheißungen des Propheten Jeremias (Dan. 9, 2.). Dieser hatte nämlich angekündigt, daß die Herrschaft der Babylonier 70 Jahre dauern werde (Jer. 25, 11 st.).

Ohne Zweifel ift bier die Berrichaft der Babylonier von der Schlacht bei Rartemisch bis jur Eroberung Babylons durch Cyrus gerechnet (605 - 535). Mit Bezug auf Diefe Beisfagung heißt es wohl in der Chronik (2 Chr. 36, 22.): "Und im erften Jahre Roresch's, Rönigs von Berfien, als erfüllt ward das Wort des Ewigen im Munde Zeremias, wedte ber Ewige ben Beift Korefch's." Ein zweites Mal fagt berfelbe Prophet (Jer. 29, 10.): "So spricht der Ewige: wenn für Babylon 70 Jahre voll find, so will ich euch beimsuchen und euch mein gutes Bort erweden, um euch ju diesem Orte zurudzuführen." Daniel faßt (9, 2.) diese Ankundigung fo, daß er von der Zerftorung des Tempels bis ju feiner Biedererbauung 70 Jahre gablt; aber der Termin murde ihm in der oben besprochenen Biffion (R. 9.) fehr erweitert. Jedenfalls war die Rudtehr der exilirten Juden von der Zeit des Cyrus an keine totale, d. f. nie find alle in Babylon anfäßig gewordenen Juden heimgekehrt und die Beimtehr fand bei jenen, welche überhaupt Babylon verließen, nicht mit einem Male ftatt. Durch anderthalb hundert Jahre von Daniel bis Esra ziehen fich die Bersuche bin, die Rudfehr aus dem Exile

und die Herstellung der Stadt Jerusalem sammt ihrem Tempel und der entsprechenden religiösen und bürgerlichen Ordnung zu Stande zu bringen.

# §. 2.

I. Den Anfang mit der Wiedererweckung wenigstens des mosaisschen Gottesdienstes in Jerusalem machte Cyrus. Raum war er hern von Babylon geworden (535 v. Chr.), so verfügte er, vermittelst eines Ausschreibens durch's ganze Reich: "So spricht Cyrus, König von Persten, alle Reiche der Erde hat mir der Ewige, der Gott des himmels gegeben und er hat mich heimgesucht, daß ich ihm baue einen Tempel in Jerusalem, welches in Judaa liegt. Wer von euch aus seinem Volke ist, der Ewige, sein Gott, ist mit ihm, er ziehe hin" (2 Chron. 36, 22. 23.). Es waren gerade die stebenzig Jahre zu Ende gegangen, welche Jeremias (25, 11.) als Zeit der unter Jojasim (605) begonnenen Verbannung angekündigt hatte, wie Esra bemerkt (Esr. 1, 1. 2 Chr. 36, 22.).

Diese Erlauhniß konnte jedoch nur dadurch zu einem Ergebniß führen, daß Cyrus auch 1) gestattete, es dürsten von den Juden, welche nach Jerusalem ziehen wollten, Beiträge gesammelt werden (Esr. 1, 4 f.); 2) daß er von dem Schatzmeister Mithradat die heisligen Tempelgesäße, welche Nebukadnezar nach Babylon gebracht hatte, heransgeben und dem Scheschbazar, dem Präses von Juda, einhändigen ließ (das.), welcher, wie es scheint, der ganzen großen Carawane der Heinstehrlustigen als königlicher Führer dienen mußte (Esra 1, 11.). Dazu kam 3) die Erlaubniß, am Libanon Baumaterial zu nehmen, sammt andern günstigen Aufträgen an den Präses (Esra 3, 7. 5, 16.).

Unter den Heimkehrenden ragten besonders der Hohepriester Jesus (oder Jehoschua) neben Serubabel, dem Erben der Ansprücke auf den Thron Davids, hervor (Esra 2, 1. 2.). Borzüglich werden uns Leviten und Priester genannt mit dem Bemerken, daß Einige, die als Priester mitgegangen waren, aber ihre Geschlechtsregister nicht nachweisen konnten, aus dem Priestergeschlechte ausgesstoßen wurden (das. 2, 59 ff.). \*)

<sup>\*)</sup> Das Berzeichnif ber unter Chrus heimgekehrten Leviten n. f. w. finbet fic boppelt: a) Esra R. 2, 1 ff.; b) Rebem. 7, 6 ff.

Im Ganzen tamen nur die Bertreter von 4 Priesterklaffen aus 24 von Babel zurud, nämlich: Jedajah, Harim, Paschur und Immer, \*) die übrigen 20 verloren sich im Exile.

Das Erste bei der Ankunft in Jerusalem war die Erbauung und Einweihung eines Altares. Der Hohepriester Jesus konnte den Heinweihung eines Altares. Der Hohepriester Jesus konnte den Heinweihung eines Altares. Der Hohepriester Jesus konnte den Heinweihung eines Aubhüttensestes geden (Esra 3, 2 ff.) und nachdem im Einwerständniß mit Serubabel die Leviten in den Tempeldienst<sup>\*\*</sup>) gehörig eingewiesen waren, konnte mit sidonischen und tyrischen Handwerkern hinsichtlich des vom Libanon herzuschaffenden Baumaterials unterhandelt werden (Esra 3, 6 ff.). Wirklich kam es unter Mitwirkung des Statthalters Scheschbazar \*\*\*) zur Grundlegung des Tempels. Das war für die jüngere Generation ein Ereignis voll Jubel, aber für die Alten, welche vor 70 Jahren noch den salomonischen Tempel gesehen hatten, eine thränenreiche Hindeutung an die Unwiederrusslichseit der alten Tempelherrlichseit (Esra 3, 12.).

# §. 3.

Aber selbst in diesem kleinern Maaßstabe war es den Seimgestehrten nicht vergönnt, den Tempel auszubauen. Die Eisersucht jenes Mischlingsvolkes, das sich vom Beginne der assyrischen Gefangenschaft an in Samarien sestgeseth hatte, hintertrieb den Weiterbau. Diese Hemmung dauerte aber nicht bloß unter Cyrus, sondern bis zur Regierung des Darius (Esra 4, 5.); nämlich unter Ahaschwerosch (B. 6.) und Artachschaschta (B. 7 ff.) erneuerte sich die Anklage der Samariter mit solchem Ersolge, daß die Arbeit unterblieb bis zum zweiten Jahre des Darius oder "Darjawesch, des Königs von Paras" (4, 24.).

Welcher Darius ist nun gemeint; bis zu dessen zweitem Jahre der Tempelbau in Jerusalem stockte? Ist das Darius Hystaspis, der Nachfolger des Kambyses, dessen Thaten die Inschrift von Bissutun seiert, oder Darius Nothus, welcher hundert Jahre später regierte? (424—405.) Von der Beantwortung dieser Frage hängt

ţ

1

Ė

į

Ì

Ċ

Ĭ

Í

Ė

Í

ļ

<sup>\*)</sup> Cora 2, 36 ff. Bgl. (1 Chron. 9, 10 ff. ?) Erachin f. 12. b. und Taanith hieros. f. 68. 1. und bie Ausleger ju Luf. 1, 5. bef. Lightfoot.

לנצה על מלאכת בית (\*\*) לנצה על מלאכת בית Gera S, 8.

<sup>\*\*\*)</sup> Esra 5, 14 f., wo Schejchbazar 7775 genannt wird, während er Esta 1, 8. ሊሆን heißt.

meder ein Glaubensfat, noch eine Sittenlehre ab, dagegen ift fie für die Chronologie von bochfter Bichtigkeit. Ihre Beantwortung bangt vorzüglich davon ab, wie wir die Namen jener Ronige Ahaschwerosch und Artachschafchta verfteben, welche Diesem Darius vorangegangen fein muffen. Man versteht gewöhnlich unter ersterem ben Rambyses, unter letterem ben Pfeudosmerbis. Schon Alavius Josephus bulbigte ber Meinung, daß Artachschaschta ein Ronig vor Darius Spitaspis, nämlich Rambyfes fei; \*) ohne jedoch anzugeben, welchen perfifchen Rönig er für den Ahaschwerosch des Buches Esra sete. man aber der Auffaffung des Klavius Josephus dadurch zu Gulfe, daß man unter Ahaschwerosch den Kambyses, unter Artachschaschta den Pfeudosmerdis versteht, fo wird die Sache um nichts beffer. willführlich, dem Kambyfes den Namen Abafchwerofch zu geben und geradezu unmöglich, unter bem Artachschaschta ben Pfeudosmerdis ju Dieser Emportommling hat ju furg ben Schein eines Regenten angenommen, als daß bei ihm die Gefandtschaften dentbar waren, welche bei bem Artachschaschta des Esra (R. 4.) vorkommen. Die Namen entsprechen den uns befannten Ramen Kerres und Artagerres. Geht man unbefangen an die Unwendung der bei Esra 4. vorkommenden Ronigsnamen Abafchwerofch und Artachfchafchta, fo fann man nur auf den aus den Perfertriegen befannten Berres und seinen Nachfolger Artaxerxes Longimanus tommen. Der Darius, welcher auf diefe Ronige folgt, ift bann Darius Nothus. \*\*)

## §. 4.

Allerdings wird man auf diese Art genöthigt, eine sehr lange Periode des Stillestehens der jüdischen Geschichte anzunehmen. Allein eine lange Lücke sindet sich jedenfalls. Josephus, nach dessen Annahme schon unter Darius Hystaspis der Tempel wäre gebaut worden, weiß von da an dis auf Artazerzes II., also von 518—404 gar nichts, als die Geschichte der Esther anzugeben. Bom zweiten Artazerzes an lauft der Strom der jüdischen Geschichte mit ausehnlicher Breite ununterbrochen fort. Vorher eine mehr als hundertjährige

<sup>\*)</sup> Antiq. XI. 2. 3. 1 unb 2.

Daß ber Darius, unter welchem ber Tempel gebant wurde, lange nach Cyrus gelebt habe, geht fcon aus ber Art hervor, wie unter ihm in bem Archive von Etbatana bie Urfunde bes Cyrus gefucht wird. Esra 6, 1 ff.

Lude. Eine folche ift aber viel natürlicher zu einer Zeit, ba ber Tempel und mit ihm ber Einigungspunkt ber Nation fehlte, als Rur eine Schwierigfeit fteht ber Unnahme entgegen, bag unter Darius II. (Nothus) der Tempelbau ftattgefunden habe, nämlich es erscheint dabei ein Zorobabel oder Serubabel als davidisches Stammhaupt und ein Jesus als hoherpriester thatig wie unter Cyrus. Run fann aber unmöglich basselbe Baar von Oberhauptern zur Zeit des Cyrus (535) und des Darius Nothus (420) thatig gewesen sein. Allein Diese Schwierigkeit lost fich mit der einzigen nabe liegenden Annahme, daß zur Beit des Darius II. die gleichnamigen Entel jener Oberhaupter gewirft haben, welche jur Beit bes alten Cprus Dag der Serubabel unter Darius eine von bem gelebt hatten. Serubabel unter Cyrus verschiedene Berfon fei, erhellt zum Theil fcon daraus, daß letterer als perfifcher Statthalter von Palaftina erscheint, mahrend neben dem erfteren Scheschbagar fteht. \*) Übergehung von Mittelgliedern in den Genealogien macht biefe nicht unrichtig, jumal, ba "Ben" im Bebraifchen ebenfogut "Entel", wie "Sohn" bedeuten tann.

## §. 5.

So unbefriedigend der erste Versuch der Wiederherstellung des jüdischen Cultus in Jerusalem ausgefallen war, so mußte es doch für die ganze Judenschaft von Wichtigkeit sein, daß sie wieder einen Altar und somit einen religiösen Sammelpunkt in ihrer Heimath hatten. Die Anzahl von 42360 Freien sammt 7337 Knechten und Mägden (Esra 2, 64 f.), welche sogleich unter Cyrus hinaufzogen, konnte einen frischen Ansatz zur neuen Bevölkerung bilden. Wenn auch Manche und vielleicht gerade die Vornehmern wieder zu den gemächlichern Verhältnissen in Babel zurückgesehrt sein mögen, so waren die zurückgebliebenen Armen nur um so mehr geeignet, ein nachhaltiges Nationalgesühl und treue Ergebung gegen die Religion der Bäter zu bewahren.

Für die aber, welche noch im Exile lebten, muß der hinblick auf die armselige Erneuerung des Gottesdienstes in Jerusalem eine Quelle der Sehnsucht und der heilsamsten Übung des Glaubens gewesen sein.

<sup>\*)</sup> Scheschbagar Becha Eera 5, 14. Raft 1, 8. Serubabel unter Darius Becha. Paggai 1, 1.

Wir sahen bereits, wie Daniel hochbetagt im ersten Jahre des Darius Hystaspis (Dan. 9, 1 st.) bekümmert war, auf welche Art wohl die zweite Prophezeiung des Jeremias von den 70 Jahren, die sich an die Zerstörung des Tempels anschließen sollten (Jer. 29, 10. nicht identisch mit 25, 11.), erfüllt werden möchte. Er spricht im Namen des ganzen Bolkes jenes rührende Bußgebet, worauf bereits oben hingewiesen wurde, gewiß eine Frucht, die bei allzu schneller glänzender Erneuerung des Tempels nicht gereift wäre. \*)

Bielleicht gehört in dieselbe Zeit das Lied eines Berbannten (Psalm 102 — 101), worin es heißt: "Du wirst aufstehen, dich Sions zu erbarmen; benn der Termin ist gekommen, Gnade zu üben daran, die Zeit ist da; denn est lieben deine Anechte Sions Staub, ste haben ihre Lust an seinen Ruinen."

Die großen Erwartungen, die man nach der tyrannischen Regierung des Kambyses, nach der kurzen aber verwirrenden Ferrschaft des falschen Smerdis von dem edlen Charakter und der Kraft des Barius hegen durfte, mußten natürlich in den Israeliten die Zuversicht erwecken, daß dieser Herrscher die Großmuth seines Stammgenossen Cyrus gegen Jerusalem fortsehen werde; allein die stürmische Regierung dieses Königs war zu solchen Werken des Friedens nicht geeignet. Der einzige Trost, den die Juden aus dieser Regierung schöpfen mochten, bestand darin, daß Darius den Erbseind der Juden, die einheimische Macht von Babyson troß ungeheurer Empörungs, versuche für immer brach. \*\*)

Nach Daniel sollte, angefangen von dem Befehl, Jerusalem wieder zu bauen, bis zu einem gesalbten Fürsten steben Wochen, d. i. 49 Jahre verstießen (Dan. 9, 25.). Aber dieser Besehl wollte nicht kommen. Der Versuch, sogleich am Anfang der Regierung des Xerxes, zur Vollendung des Tempels, welchen die Anklage der Samaritaner unter diesem Könige voranoseyen läßt (Esra 5, 6.), scheint schwach gewesen zu sein.

Anders gestaltete sich aber die Sache, als die Erhebung der Jüdin Esther oder Hadassa (Aróooa) zur Gemahlin des bekannten Königs Rerres (Ahaschwerosch) die Juden unerwartet ermuthigte.

<sup>\*)</sup> S. Rehem. 1, 5 ff. 8, 5 ff.

<sup>\*\*)</sup> Darius ber Deber, b. i. Darius Spftaspis, nimmt Befit von Babel, nad' bem Belichagar überwunden ift (Dan. 5, 30.).

Sie konnten sich in Persten sogar an ihren Feinden blutig rachen; \*) es war daher natürlich, daß sie bald auch daran dachten, den untersbrochenen Tempelbau fortzusetzen.

So wird es uns erklärlich, daß unter Artagerges (Longimanus reg. 465 — 424) von Juden, die aus dem Exile gekommen waren, eifrigst am Bau der Stadt und des Tempels gearbeitet wurde, und daß die Samaritaner nur durch die Borstellung der staatsgefährlichen Folgen, welche dieser Ban für das persische Reich haben müsse, im Stande waren, das Werk nochmal zu hintertreiben (Esra 4,7—13.).

So vergiengen nahe an anderthalb hundert Jahre von Cyrus an, bis die Juden Jerusalems Erneuerung weiter bringen konnten, als zur Errichtung eines Altares, den größtentheils \*\*) ärmliche Privatwohnungen umgaben. Die Söhne derjenigen Männer, die zu Cyrus Zeit voll Aufopferung nach Jerusalem gezogen sind, waren unterdessen wohl längst gestorben und die Enkel standen im Ganzen da, wo die Großväter abgetreten waren.

Diese Enkel hatten mit dem Namen auch den Beruf von den Großvätern geerbt, konnten daher auch mit ihnen gleichsam als eine Person angesehen werden.

## §. 6.

II. Der natürliche Drang, welcher sich in den Edlern rühren mochte, wurde dadurch erhöht und geheiligt, daß die zwei Propheten Haggaus und Zacharias im zweiten Jahre des Königs Darius (Nothus reg. 424 — 405), d. i. 422 v. Chr., jene Juden, welche in Jerusalem und Judäa lebten, zum großen Unternehmen ermunterten, worauf Jesus II. und Serubabel II., der eine als Hoherpriester, der andere als Erbe des davidischen Thrones, sich erhoben, um vereinigt mit den Propheten das Ganze zu ordnen und zu lenken. \*\*\*)

Doch mitten im erften Unlauf zur raschen Fortsetzung hemmte Zatnai, Statthalter Dieffeits Des Cuphrate, +) sammt seinen Be-

ı

į

ı

١

1

ĺ

<sup>\*)</sup> S. bas Buch Efther. Bgl. ben Ofterpfalm 118 (117), 10. und bas Bus rimfest 2 Macc. 15, 37.

<sup>\*\*)</sup> Doch wirft haggaus (1, 4.) ben Juben vor, fie wohnten in getäfelten (מַרְנִים) haufern; vielleicht bezieht fich aber biefer Borwurf auf bie habys lonifchen Juben.

<sup>\*\*\*)</sup> Sernbabel wird bei hagg. 1, 1. 14. 22. יהורה genannt.

ל) פַּרַת עַבַר־נַהַרָה (đera 5, 3.

nossen das Unternehmen, weil keine königliche Erlaubniß eingeholt wäre. Es war wohl in ähnlicher Weise ohne alles weitere Anfragen unter Artagerzes Longimanus zu bauen angefangen worden (Esra 4, 13.). Dießmal aber gelang es, eine Erlaubniß zu erwirken, vorzüglich durch Berufung auf die alte Bollmacht des Cyrus, welche die Bittsteller in Babel ausbewahrt glaubten (5, 17.). Sie wurde in Babel vergeblich gesucht, sand sich aber glücklicher Weise in der Königsburg zu Achmatha, d. i. Elbatana in Medien (6, 1. 2.); und diente sogleich dazu, um durch eine neue Baubewilligung des Darius erweitert zu werden. \*) Dieser Insah enthielt eine großmüthige Anweisung, auf königliche Kosten den Tempel zu bauen und die Bedürsnisse Opferdienstes zu bestreiten.

Indem sich von nun an die königlichen Beamten mit den Propheten Zacharias und haggaus gemeinsam bemühten, das Werk zu betreiben, wurde es in nicht gar vier Jahren sertig. Am dritten Adar des sechsten Jahres der Regierung des Darius Nothus 418 v. Chr. stand das Gotteshaus sertig da. Nachdem sodann die Priester und Leviten, unter welchen die lange Zeit der Berödung wohl manche Störung herbeigeführt haben mag, in ihrem Dienste neu besestigt worden waren, konnte sogleich Oftern (6, 19.) mit Freuden in aller Ordnung begangen werden. So ward der sogenannte Tempel Sernbabels gebaut (418 v. Chr.). \*\*\*)

Somit erhob sich während der im Ganzen ruhigen Regierung des Darius Nothus das jüdische Bolf nicht bloß in einem vorübergehenden Aufschwung zum Tempelbau, sondern es wurde für die regelmäßige Fortdauer des mosaischen Cultus in diesem Tempel gesorgt, so daß die Juden aller Beltgegenden mit bleibendem Vertrauen auf Jerusalem bliden konnten. Doch mit der Erbauung des Tempels war das geistige Volksleben noch nicht erneuert. Es mußte ein neuer Stamm der Lehre gepflanzt werden.

Da es aber nicht im Plane der Borsehung lag, im erneuerten Bolke den (produktiven) Geist des Prophetenthums sortwirken zu lassen, so konnte das geistige Leben der Israeliten nur in

<sup>\*)</sup> Esra 6, 3. 4. 5. enthält bie alte Berfügung bes Chrus und unmittelbar barauf folgt ohne alle Einleitung bie Berfügung bes Darius.

<sup>\*\*)</sup> Damals mußte ein Mann, ber ben erften Tempel gesehen hatte, über 200 Jahre alt gewesen sein. S. Saggans 2, 8. Bgl. Esra 3, 12.

der (reproduktiven) Thatigkeit des Studiums und der Erklarung der alten Prophetien und Offenbarungen fich erhalten.

Siezu scheinen in Babylon die dort lebenden Propheten Ezechiel, Daniel, Baruch den Grund gelegt zu haben und von dorther sam auch der Mann, welcher die während des zweiten Tempels herrschende Geistesrichtung des Gefetesstudiums anbahnen sollte, nämlich der Priester Esra.

ľ

ŝ

Z

į

ı

1

۲

įį.

ľ

Ľ

ė

Į,

ŧ

ľ

1

i

i

ţ

# §. 7.

III. Nach dem Tode des Darius scheint jener Artagerges Mnemon (405), den wir zum Theil aus der Anabasis des Xenophon als Bruder des jüngern Cyrus, theils aus den Berichten des Ktestas, seines Leibarztes, theils aus seiner Biographie bei Plutarch hinlangslich kennen, die guten Gesinnungen seines Vaters gegen die Juden geerbt zu haben.

In seinem siebenten Regierungsjahre (398) gab er dem Priester Esra die Erlaubniß, mit einer sehr bedeutenden Carawane von heimtehrlustigen Juden nach Jerusalem zu ziehen. Zugleich gab er ihm eine Urkunde, vermöge welcher der ganze Opfercult und was sonst zur geeigneten Darstellung der mosaischen Religion nöthig wäre, aus der königlichen Rasse bestritten werden, und der ganze Clerus steuerfrei sein sollte (Esra 7, 11 f.). Auch bestätigte der König alle Schentungen, die dem Esra zum Behuse seines Vorhabens gemacht wurden und erlaubte ihm in sehr umfassenden Ausdrücken, Beiträge zu sammeln.

So ausgerüstet zog er von dem Canale aus, der gegen Ahawa geht, \*) wo er als dem gemeinsamen Sammelplate drei Tage lang campirte (Esra 7, 15.). Bon hier aus ließ er auch einem gewissen Idvo in Kasissa \*\*) sagen, er möchte ihm Tempeldiener zuschicken (7, 17.). Der dreitägige Ausenthalt am Canal von Ahawa diente auch dazu, durch Beten und Fasten und weise Anordnungen sich gegen die Gesahren der Reise auch ohne Militärschutz sicher zu stellen; "denn," sagt Esra selbst, "ich schämte mich, vom König Bedeckung und

<sup>\*)</sup> Rahar ift eine bekannte Bezeichnung ber Canale bes Euphrat (f. oben S. 358); ben Ort Ahawa (71778) können wir nicht mehr bestimmen; vielleicht war es eine ber Borftabte von Babylon.

<sup>\*\*)</sup> Bo ber Ori Kood liege, ift unbestimmbar; an bas taspische Reer aber ift faum zu benten.

Reiter zu unserer Hilfe gegen Angriffe auf dem Wege zu verlangen, da wir zum König wörtlich so gesagt hatten: Die Hand unsers Gottes ist über Allen, die ihn suchen, zum Glück, und seine Stärke und sein Grimm ist über Allen, die ihn verlassen" (7, 21 ff.).

Am 12ten Tage des ersten Monats (Nisan) brachen sie von Canale von Ahawa auf und im fünsten Monat (Ab) kamen sie in Jerusalem an (7, 31. 7.).

Allein es zeigte fich bier, wie fo gar oft, daß das geiftige Streben innerlich durchgebilbeter Manner in verkommenen Zeiten diesen felbst bei all ihrem Wiffen und Wollen das Schickfal eines marterlichen Bertraurens bereitet, wenn fich ihnen nicht auch eine nach außen bin tubn und frisch thatige Rraft beigefellt. hatte wohl den Troft, durch Borzeigung der königlichen Befehle ben Beamten eine Achtung gegen bas judische Befen einzuflößen (8, 36.), reiche Beitrage in den Tempelschat zu liefern und Festopfer gu bringen (daf. B. 32 ff.), aber er fand das Bolk roh, verwahrlost und namentlich durch gemischte Chen mit Beidinnen getrübt. er den gröbften Migbrauchen namentlich binfichtlich der gemischten Ehen entgegen (R. 9. u. 10.), aber das, mas ihn zum Buge nach Berufalem begeiftert, mas auch den perfischen Ronig zu fo großmuthie gen Geschenken bewogen hatte : "Bu forschen im Gesetze Gottes und es zu üben und zu lehren in Jerael Sagung und Recht" (7, 10.), als "ein Belehrter, wohlfundig im Gefete Dofis, welches der Ewige, der Gott Jeraels, gegeben," \*) das blieb unter diesen Umftanden ein Ideal, mit welchem die raube Wirklichkeit nicht über einstimmen wollte. Esra konnte wohl seinen Rod und seinen Mantel gerreißen, die Saare feines Sauptes fich ausraufen und feinen But und verftort da figen und trauern über den "Betrug der Emigrirten" (9, 3. 4.). — aber zur Abhilfe brauchte Gott eine mehr im Außers lichen ruftige, obwohl in mahrer Frommigfeit gegrundete Seele.

#### §. 8.

IV. Dieses Wertzeug der Vorsehung war Nehemias,\*\*) Mundschenk desselben Königs Artagerzes, also wohl schon durch körperliche Borzüge für solche Unternehmungen geeignet, welche Aus-

םופר מהיר . 6. סופר מהיר

<sup>\*\*)</sup> Rehemias war nicht Priefter, wie Ginige aus 2 Racc. 1, 18. 21. und

dauer und Anftrengung und einen gewiffen Gindruck einer gewandten Berfonlichkeit erheischen.

Es waren seit dem Zuge des Esra nach Jerusalem dreizehn Jahre verlausen, als Nehemias in Susa\*) Nachrichten über den Zusstand der heimgesehrten Juden erhielt, die ihn sehr traurig stimmten und zum heißesten Gebete trieben, ganz in jenem Bußgeiste, wie Daniel einst gebetet hatte (Nehem. 1. vgl. Dan. 9.). So vor Gott gestärkt sand der edle Israelit bald Gelegenheit, dem Könige in Gegenwart der Favoritin \*\*) im günstigen Augenblick die Bitte um Absendung nach Jerusalem mit gehörigen Bollmachten zu erbitten. Er erhielt die gewünschten königlichen Austräge an die Satrapen jenseits des Euphrat, Anweisungen zur Gerbeischaffung von Baumaterial, und militärische Begleitung auf den Beg (Nehem. 2, 1—10.). Die wichtigste Bollmacht bestand darin, daß er zum persischen Statthalter über Judsa ernannt wurde (Nehem. 5, 14.).

In Jerusalem angekommen, sah er sogleich, daß vor allem eine feste Stadtmaner nöthig sei, wenn nicht jeder Muthwille störend in die ganze Ordnung der erneuerten Gemeinde eingreisen sollte. Wie Jedermann, der in der Welt etwas vorwärts bringen will, das "Selberthun" sich zum ersten Gesetze machen muß, so sehen wir den Hersteller Jerusalems persönlich und zwar ohne Borwissen rathgebender Menschen bei der Nacht schwache Stellen der bisherigen Mauer vollends durchbrechen, damit der Schein des ungenügenden Alten nicht zur Ausrede gegen die Einführung des wahren Reuen werde. Es muß ihm besondere Freude gemacht haben, durch sein Beispiel Männer von Stand, wie Priester, zu vermögen, persönsich Hand anzulegen, darum zeichnet er nus so gewissenhaft aus, welche Männer einzelne Strecken der Stadtmauer gebaut hätten (Rehem. 3.). Allers

Esra 10, 18. schließen wollten; er bezeichnet fich Rebem. 6, 2. als Richt: priefter. Seine Stellung am perfischen Gofe macht es wahrscheinlich, baß er von ebler Abkunft war.

<sup>\*)</sup> Im Monat Kielev, also gegen Frühjahr zu. Susa war ber gewöhnliche Aufenthalt ber Könige für den Winter. S. Brissonius de regn. pers. l. I. §. 67 ff. Έχειμαζον μὲν ἐν Σούσοις, ἐθέριζον δ'ἐν Ἐκβατάνοις. Athen. XII. 8. S. 199. ed. Tauchn. p. III.

We ift vergebliche Dube, bei ben bekannten Bechfeln in den haremsaben: thenern bes Königs Ariaxerxes zu untersuchen, ob biese 300 feine Tochter Atoffa ober eine andere fei.

bings ein trodenes Register, aber doch mit Gold nicht aufzuwiegen, wenn es une lebren konnte, obne vieles Sin . und Berfragen, obne vieles Schwägen, Schwärmen und Brahlen, ohne koftspielige, mehr labmende als fördernde Beaufsichtigung die Mauern des neuen Jerusalems, Strede für Strede, jeder an feinem Ort, zu bauen. ließ fich folches hammern und Zimmern in Jerufalem horen, fo mutbe Die alte Natter ber Eifersucht des samaritanischen Boltes erwedt. Sanballat, perficher Statthalter in Samaria, beffen Reinbseligkeit fich sogleich bei ber Ankunft des Rebemias kund gegeben batte (Nebem. 2, 10.), sah, daß jest, ober nie mehr die Macht dieses ihm verbakten Judenthums gebrochen werden fonne; darum follte auf die mit Arbeit Beschäftigten ein Überfall gemacht werden (Rebem. 4, 1 ff.); aber wie Rebemias eine Bauluft ju ichaffen vermochte, fo regte er nach gemeinsamem Gebete (4, 3.) auch eine Rampfbegier im Bertrauen auf die gerechtefte Sache an. Der Überfall der Reinde unterblieb, ba fie die Juden' unerwartet bewaffnet fich entgegen ziehen faben; er wurde auch nicht wiederholt, da Nehemias nur die Balfte feiner Mannichaft am Baue arbeiten, die andere Balfte aber geruftet bei Tag und bei Nacht machen ließ (Nehem. 4, 10. 15.), so daß er fpater fagen konnte, fie batten Jerufalem gebaut: "In ber einen hand die Mauerkelle, in der andern das Schwert" (Rehem. 4, 17.).

Leichter aber war es, bei so rüstiger Kraft und solchem Gott vertrauen, gegen offene äußere Feinde, als gegen die inneren hinder nisse der Entmuthigung und des Geschreies über Theuerung und Brodmangel auszutreten. Nehemias gieng auch diesem hinderniss nicht aus dem Wege; er griff das übel an der Wurzel an, indem er dem Unwesen der Wucherer und Kornstipperer mit der ganzen Kraft seines männlichen Ernstes steuerte, und dann Geduld und Mäßigseit predigte, nachdem er vorher selbst das glänzendste Beispiel von enthaltsamer Ausopferung zum Bohle Aller gegeben hatte. Er konnte nämlich die ganze Nation zum Zeugen nehmen, daß er, unge achtet seiner Würde eines persischen Statthalters in der Lebensweissisch den Arbeitern an der Stadtmauer gleich gestellt habe (K. 5. bes. V. 14 st.). Das waren ächte Volkspredigten zur Zeit der Theuerung.

Den größten Kampf hatte aber Nehemias zu bestehen, da sein Todseind Sanballat in Samaria ihn in einen hinterhalt loden wollte, um ihm dort das Leben nehmen zu lassen. Nehemias entgieng zwar dieser Schlinge, obwohl Sanballat ihn glauben machen wollte,

es giengen Gerüchte um, daß er sich zum König der Juden auswersen und gegen seinen Herrn Artazerzes empören wolle, weßhalb eine Besprechung zur Abwendung der drohenden Gesahr unumgänglich nöthig sei (6, 1—9.). Allein nun verwandelte sich die Schlange aus einem theilnehmenden Freunde in einen Heiligen; Sanballat besstach frömmelnde Israeliten, welche in verschiedener Art als Propheten— in Athen wären es Redner gewesen— den unbeugsamen Erbauer Jerusalems irre führen sollten; aber der Geist der Wahrheit und Geradheit lehrte ihn diese Spinnengewebe zerreißen und den elenden, wenn auch gefährlichen Zauber mit Füßen treten (6, 10 ff.).

Das war für den ersten Aufenthalt des Nehemias in Jerusalem vom 21sten bis 32sten Jahre des Artagerges (384—372 v. Chr.) der letzte Kampf für die Besestigung der Stadt und des Bolkes. Nun galt es, an der innerlichen Bollendung zu arbeiten. Bei diesem kleinern, seinern, jedoch besondere geistige Eigenschaften erfordernden Werke nahm Nehemias die Hülfe Anderer in Anspruch; und eben das ist das Größte an diesem denkwürdigen Manne, daß er die Grenze seines geistigen Vermögens erkannte und nicht in eitler Selbstrüberschätzung auch den Gelehrten und Theologen spielen wollte, weil er im Schaffen, Ordnen, Bauen und Regieren mächtig war.

# §. 9.

Jest war es Zeit, daß Esra aus der Verborgenheit hervortrat, und auf dem Grunde des von Nehemias Geschaffenen den Bund des Bolfes mit Gott erneuerte.

Das Laubhüttenfest — wohl des letzten Jahres der Statthalterschaft des Nehemias, also 372 — diente hiezu als Einleitung. Indem hier Esra, umgeben von gelehrten Genossen seines Amtes, wähstend der acht Tage des Festes (Nehem. 8, 18.) unermüdet aus dem Gesetzuche Moss vorlas und das Gelesene erklärte, \*) wobei das Volf ununterbrochen horchte, wurde ein Funke der Erkenntnis und ein Reiz der religiösen Wisbegierde in die Nation geworfen, der nicht ohne Wirkung bleiben konnte.

Die nächste Wirkung war die, daß eine Stimmung der Buße und Reue über das Bolf tam, die namentlich in Lossagung von unrechtmäßigen ehelichen und soustigen Berbindungen mit Seiden sich fruchtbar äußerte (R. 9.).

<sup>\*)</sup> Das gange achte Rapitel bes Rebem, handelt von biefen Gesesvortragen. baneberg, biblifche Offenbarung.

Ein Überblick über die ganze Bergangenheit der Jeraeliten, eigentlich eine Geschichte wiederholter Untreuen und Undankbarkeiten des Bolkes, mit Boranskellung der Grundwahrheiten des israelitischen Glaubens (Nehem. 9, 6—37.) in Form eines Gebetes vorgetragen, war bei dieser Stimmung ganz geeignet, gewissermaßen den Bund am Sinai zu erneuern. Es wurde das ausgesprochene Bekenntniß des Glaubens an Gott und an seine Führungen durch die ganze Geschichte von den bedeutenoften Männern der Nation, voran Nehemias als Statthalter, unterzeichnet.

# §. 10.

Als Nehemias im 32sten Jahre des Artagerges (372 v. Chr.) von Jerufalem abgieng, um zu feinem herrn gurudzutehren (Nebem. 13, 6.), ftand die Stadt und das Bolt festgegrundet in gottlicher Ordnung da; zwar fand er, ale er nach einem Aufenthalte in Berfien, beffen Dauer wir nicht bestimmen konnen, wieder nach Jerufalem fam, einzelne Unordnungen und zwar zum Theil durch den damaligen Sohenpriefter Eliaschib berbeigeführt (Rebem. 13, 7 f.), aber die ruftige Sand des Berftellers der Israeliten jatete Diefes Unfraut ichnell aus; andere Digbrauche, als Sabbatheichandungen durch Rramer (13, 15 - 22.) und gemischte Eben, Diefes Erbubel ber erften Zeiten nach bem Exile, bas auch unter Prieftern fich verbreitete, mußten ebenfalls feinem unermudeten, mahrscheinlich jum Theil vom Propheten Malachias unterftutten Gifer weichen (13, 23 ff.). Jedoch ein Priefter, und zwar aus der Nachkommenschaft des Sobenpriesters Jojada — Manasses mit Namen, wie uns Klavius Josephus berichtet — fügte fich dem Gesetzeseifer des Nebemias nicht, da seine Frau die Tochter des samaritanischen Statthalters Sanballat Die Ausstoffung aus der achten Briefterschaft benütte er später, wie wir ebenfalls von Flavius Josephus erfahren, um zur Beit Alexanders des Großen einen befondern Tempel auf dem Berge Garifim bei Sichem zu erbauen. \*)

<sup>\*)</sup> Fl. Jos. Ant. XI. 8. §. 2. Der Schwiegersohn bes Sanballat, Manaffes, erscheint hier als Bruber bes Jadbua, folglich als Enkel bes Jojaba (vgl. Nehem. 12, 10, 11.). Rehem. 13, 28. heißt es, er sei עובני ורדויף gewesen, was ebensogut ben Enkel, wie den Sohn bezeichnen kann.

# R. II. Beränderungen seit der Rudfehr aus dem Exile im Leben ber Israeliten.

A. Aufhören des Gögendienstes, Anderungen in der Berfassung.

#### §. 1. ·

Die herstellung des Tempels, der Stadt Jerusalem, des Cultus und die Burudführung vieler bedeutender Familien aus dem Exile war keine ledigliche Ruckehr zu ben Buftanden, welche vor dem Erile geberricht batten. Bieles murde anders. Bor Allem fällt uns auf, daß die Sinneigung jum Gögendienfte fich gang verloren Bahrend vor dem Erile die Bropheten von Geschlecht zu Beichlecht gegen dieselbe zu fampfen batten, seben wir nach dieser Reit feine Spur mehr davon. Wir werden die Israeliten fogar im bartnäckigsten Rampfe gegen die Zumuthung finden, sich dem heitern hellenischen Beidenthume anzuschließen. Gehr unterftutt murde die Aufrechterhaltung der mahren Religion dadurch, daß an die Stelle der königlichen Gewalt ein hoher Rath fam, welcher nach den erften Grundzügen der alten mosaischen Verfassung geordnet mar. Bereits Moses hatte um sich einen Rath von flebenzig Altesten gebildet (Num. 11, 16.). In der Anweisung, welche Moses über schwere Rechtsfälle giebt (Deut. 17, 8 ff.), scheint besonders auf das Collegium des hoben Rathes Bezug genommen zu fein; obwohl auch der Fall berücksichtigt ift, daß in Einer Person die höchste Jurisdiktion vereinigt fei.

Bie wir gesehen haben, dauerte dieses Collegium in der ersten Zeit der Richter fort (Richt. 21, 15. 2, 7.); nach sagenhaften Angaben der Rabbinen wäre auch den Königen ein hoher Rath zur Seite gestanden. \*) Ein Gericht, welches sogar über Leben und Tod verfügt, sehen wir mit den Exulanten nach Babylon verpflanzt. \*\*) Mit der Heimtehr vieler Priester und Leviten unter Esra war auch die Hersstellung eines obersten Rathes verbunden. Die Rabbinen nennen

<sup>\*)</sup> Nach Mofes waren Josue, Samuel, Achias von Silo, Elias, Elifaus, Amos, Ofee, Isalas, Micha, Ivel, Nachum, Habakuk, Sophonias, Jeres mias, Baruch Prastibenten bes Synebriums gewesen.

<sup>\*\*)</sup> In ber Befchichte ber Sufanna Dan. 13.

das Collegium, welches von Esra bis auf Simon den Gerechten, also bis zu den Zeiten Alexanders des Großen die höchsten Angelegen-heiten des Bolkes leitete: "die große Versammlung," "die hohe Sp. node".\*) Der Grund dieses Beinamens liegt darin, daß in jener Periode theils Propheten, wie Haggaus, Zacharias, Malachias, theils sonst ausgezeichnete Männer, wie Esra, diesem perennirenden Collegium angehörten. Eine nähere Belehrung über Besetzung, Verfassung und Wirkungskreis dieser Synode haben wir nicht; doch dürsen wir nach der Analogie der frühern und spätern Zeit mit ziemlicher Sicher heit annehmen, daß es aus Stammeshäuptern — Repräsentanten des Bolkes, — aus Priestern und gesetzestundigen Männern verschiedener Stämme, jedoch besonders aus dem Stamme Levi zusammengessetzt war.

# §. 2.

Bon der Zeit der hasmonder an liegt uns die Verfaffung dieses hohen Tribunals flar vor Augen. \*\*) Es führt den Namen "Senat", "Rath", \*\*\*) und wird im Evangelium durch Rennung der Saupt flaffen der Mitglieder: "Schriftgelehrte und Altefte" (Matth. 26, 57.) und ahnliche Ausdrude bezeichnet. Die Rabbinen nennen es Sanhedrin nach dem Griechischen. +) Unter eben Diesem Ramen fommt ein Traftat in der Mischnah vor, welcher uns die wichtigsten Mit theilungen über die Einrichtung des judifchen Senates giebt. selbe bestand aus 71 Mitgliedern; an der Spite mar ein Brafident, gewöhnlich der jeweilige Sobepriefter, ihm zur Seite ftand der Dic präfident, "Bater des Tribunals" ++) genannt. Es vereinigte in fich die Macht der Lehre, des Richteramtes und der Administration in den wichtigsten Fällen, weghalb es mit ebensoviel Recht : "Gerichts hof" und "Rathscollegium", wie "Oberbehörde" genannt werden fann. Der Wirkungefreis diefer Behörde ift von der Mifchnah fo bestimmt : "Das Gericht von 71 Mannern tritt ein, wenn die Sache einen gangen Stamm betrifft, ober einen falfchen Propheten, ober

לכנסת הגדולה, Synagoga magna (\*

<sup>\*\*) 2</sup> Maff. 4, 44. und 1, 10. ericheint ber Senat, die γερουσία, als oberfits Tribunal ber Juben um 170 und 106 v. Chr.

<sup>\*\*\*)</sup> Bovdý, Mark. 15: 43.

לית דין שמה . סנהדרין, בית דין שמה לים. אנה לים.

אכ כית דץ (tt

den Hohenpriester; wenn es sich darum handelt, ob man einen willkührlichen Krieg anfangen soll; ferner wenn man die Stadt Jerusalem oder die Borhöse vergrößern oder wesentlich ändern will; wenn
man Tribunale von 23 Männern in den Provinzen sehen will und
wenn man eine Stadt für abgöttisch erklären, oder unter Interdikt
legen soll" (Sanhodr. C. I. S. 5.). Aus dieser Stelle geht von
selbst hervor, daß dem obersten Gerichtshose kleinere untergeordnet
waren von 23 Mitgliedern; es waren dergleichen in verschiedenen
Städten Judäas; auch in Jerusalem waren mehrere neben dem
hohen Rathe; die erste und niederste Instanz bildeten die kleinen
Schiedsgerichte von 3 Mitgliedern.\*)

# §. 3.

Selbst unter den hasmonaischen Ronigen dauerte Dieses Collegium fort und Romer ließen es besteben; obwohl fie ihm 40 Jahre vor der Zerftorung des Tempels, also turz vor dem Tode Christi die Bewalt nahmen, Todesurtheile vollziehen zu laffen, eine Schmälerung, welche fich auch in einer Beranderung des Sigungslokales aus-Deffenungeachtet erhielt es fich im Ansehen; es verurtheilte Chriftum (Joh. 11, 47.); lud ben beiligen Betrus allein (Aft. 4, 8.) und mit Johannes vor sich (Apostelgesch. 5, 27), ebenso ben beiligen Paulus (Apostelgesch. 22, 23.). Un Stephanus ließ es fogar die Todesstrafe trop des entgegenstehenden Berbotes der Römer vollziehen (Aft. 7, 56.), und schickte den Saulus mit peinlichen Bollmachten als Christeninguisitor aus (Apostelgesch. 5, 21.). Die Begründung dieses Collegiums nach dem Exile war sogleich am Anfange um fo bedeutender, da fich die perfischen Statthalter wenig in die Regierung des judischen Bolles mischten und, wie es scheint, mit der Eintreibung der Steuern fich begnügten. Es ift allgemein anerkannt, daß die Berfer auf die Regierung der Juden nur wenig einwirften. Dagegen hat man viel von einem

<sup>\*)</sup> In ber Stelle Maith. 5, 22. nimmt Chriftus bie beiben Unterbehörben von 3 und 23 Mitgliebern zusammen unter xeioic (ארן), als höhere Inftanz bes zeichnet er ro oveideiov.

<sup>\*\*)</sup> Sanhedr. f. 41. a. Aboda Sara f. 8. b. Bgl. Joh. 18, 31.

# B. perfifchen Ginfluffe

#### §. 4.

auf die Lehre der Juden geredet. Richtig ift, daß die perfische Ober bobeit fich felbst bis auf Darius Nothus in feiner Beise grausam, von da an aber fogar in großmuthiger Begunftigung außerte. Die Regierung von Darius Nothus (424 — 404) und Artagerges Mnemon (405 - 364) war für die Juden gludlicher, als selbst die von vielen eingeborenen Ronigen gewesen war. 3mar fab fich unter Artagerges Mnemon der Statthalter Bagofes offenbar nach dem Abtreten des Nehemias genothigt, mit Baffenmacht Rube im Tempel herzustellen, \*) allein das war mehr ein Freundschaftsdienst, als eine Verfolgung. Bedeutender mar allerdings das, mas der folgende tyrannische Rönig (Darius III.) Dous that. Ohne Zweifel maren Juden in einen von den Emporungsversuchen verwickelt, welche unter Diesem Ronige in mehreren westlichen Provinzen vorkamen \*\*) (um 350 v. Chr.); wenigstens berichtet uns Julius Afritanus, es habe Ochus egyptische Juden an's caspische Meer nach Syrkanien beportirt und Paulus Oroftus bestätigt diese Angabe. \*\*\*) Doch dieser Schlag traf blok hellenistische Juden und felbst diesen giebt icon Bekataus, ein Beitgenoffe Alexander bes Großen, das Zengniß, daß folche Gewaltthätige keiten der perfischen Ronige nicht im Stande gewesen seien, die Juden in der Anhänglichkeit an ihre alte Religion zu erschüttern. +)

Jedenfalls ift nirgends eine wesentliche Bermehrung oder Ber anderung der religiösen Borftellungen der Juden nach dem Exile zu entdeden; ++) es find dieselben Borftellungen von dem Ginen, per

<sup>\*)</sup> Joseph. Ant. XI. c. 7. §. 7.

<sup>\*\*)</sup> S. barüber Diod. sic. I. XV. u. XVI.

<sup>\*\*\*)</sup> Aug. Calmets bibl. Untersuchungen v. Dosheim IV. Bremen 1743. S. 401.

<sup>†)</sup> Bel Joseph. c. Ap. p. 456., wo das προπηλακιζόμενοι balb burch: πολλάς μέν γάρ ήμῶν . . . . ἀνασπάστους είς Βαβυλῶνα Πέρσαι πρότερον αὐτῶν (vor der Zeit Alexanders) ἐποίησαν μυριάδας, erflärt wird, was ich mit mehreren Gelehrten auf jene Deportation ein Menschenalter vor hefar täus beziehe, da von keiner andern eine Spur sich sindet.

<sup>††)</sup> Wenn Kurt Sprengel, Geschichte ber Arzneifunde II. Theil. 3. Ausgabe. Salle 1823. S. 177 f., aus Daniel 7, 9 ff. eine Abhängigkeit von der Feners lehre der Parfi beweisen will, fo vergist er Deuter. 33, 2. ברות קרש

fönlich lebendigen, allmächtigen Gott, und dem freien, aber an Gottes Gesetz angewiesenen Menschen, wie vorher; tein Dualismus, teine monstrose Schöpfungsgeschichte, teine Naturanbetung.

Die nach dem Exile neu eingeführten Gebräuche tragen zum Theil den Charafter der bestimmtesten Protestation gegen das perssische System an sich. Das hervortretendste im Cultus der Perser war die Verehrung der Sonne. \*) Nun wurde es im zweiten Tempel Gebrauch, am Laubhüttensest seierlich und öffentlich in reuevollen Ausdrücken sich von der Sonnenanbetung loszusagen, welche unter den Königen in manchen dem Aftralculte huldigenden Zeiten geübt worden war. (Bgl. Ezech. 8.) In dieser Absagesormel bei einer Feierlichseit, welche als der höchste Glanzpunkt israelitischer Feststeude galt, \*\*) wurde jedesmal zugleich die persische Gottesverehrung mit Entschiedenheit verworfen. \*\*\*)

# §. 5.

Dagegen ist es mahrscheinlich, daß der Eifer, womit die persischen Mobeds und sogar die Könige die Religion Zerduscht's verbreiteten, auch in den Israeliten Eifer spornte. Zur Aneignung bot der Parsismus aber nicht einmal der Form nach etwas dar. Eher scheint die chaldäische Weisheit, obwohl eben im Fallen, manche Form geboten zu haben. Sicher haben die Hebräer im Exile ihre alte, der samaritanischen und phönizischen verwandte Schrift mit der sogenannten Quadratschrift vertauscht. †)

und Name und viele andere Stellen. Mich. B. Leffing, hanbb. ber Geschichte ber Mebigin 1838. I. S. 110, folgt Sprengel blinb.

<sup>4)</sup> Berob. I. 131.

<sup>\*\*)</sup> Mischnah, Succah c. V. S. 1. בלמי שלא ראה שמחת בית השואבה שמה מימיו מימיו "Wer bie Freude bei der Wafferlibation (am "Laubhüttenfest) nicht gesehen hat, der hat noch keine Freude gesehen sein "Leben lang."

אבותינו שהיו במקום הזה אהוריהם ע. ע. ל. ל. שמש ואנו ליה אל היכל ה' ופניהם קרמה והמה משתחוים קרמה לשמש ואנו ליה אל היכל ה' ופניהם קרמה והמה של b. h. "Unfere Bäter, ble an biefer Stätte waren, "haben ben Rüden gegen ben Tempel Gottes, ihr Geficht aber gegen Morgen "gewenbet, inbem fie gegen Morgen gefehrt ber Sonne Anbetung brach; "ten; wir aber bem Jah, wir bem Jah unb zum Jah wenben sich ansere Augen."

<sup>†)</sup> Die Onabratichrift heißt eigentlich affprische Schrift. S. Gefenius, Ges fcichte ber hebraischen Sprache und Schrift. 1815. S. 142.

Auch find die neuern bebräischen Monatonamen: Nifan, Siar, Siwan, Thammus, Ab, Glul, Tifchri, Marcheschwan, Rislev, Tebet, Schebat, Abar, nach der Meinung des R. Chaninah mit ben Exulanten aus Babel gekommen, sowie nach R. Schimon ben Latifc auch die Engelnamen Gabriel, Michael. \*) So wenig aber Jemand vernünftiger Beise behaupten fann, die Bebraer hatten vor bem Exile teine Monate gehabt, weil fie nach dem Exile Diefelben babylonisch benennen, oder feine Schrift, weil fie später die sogenannte affprische anwenden, ebenso wenig läßt fich aus dem Umftande, daß ber Brieftergurtel, welcher bei Dofes Abnet beißt, feit bem Exile von den Juden Emia genannt wurde, schließen, die Briefter hatten bor dem Exile keinen Burtel gehabt. Am allerwenigsten aber läßt fich aus der Aneignung eines Bortes für eine Sache, welche langft vorhanden mar, schließen, die Juden hatten neue religiose Lehren angenommen. \*\*) Bahricheinlich bleibt es bagegen, daß in der Ausbilduna

C. des Gebetscultus für den Privatgottesdienst und in Anregung des Eifers für den Cultus und religiöse Belehrung überhaupt

#### §. 6.

das Beispiel des Parfismus eine Einwirkung gehabt hat. \*\*\*) Jedenfalls gehört es zu den gunftigen Beranderungen im Leben der Juden

<sup>\*)</sup> Rosch ha schanah jerus. f. ל c. 4. unten. Bgl. Schalscheleth ha kabbalah f. ב ed. Venet. 1567. Benn Mofes Bar Nachmann biur ha thorah f. ב כיסן אייר ווולחם שכווח פרסיים b. f. "Nifan, Har n. f. w. find bie (Monats:) Namen der Perfer", so fann dieß nur einer ungenauen Auffassung der angeführten Talmudstelle zugeschrieben werden. Thammus und Kislev (בסיל) haben mythologischen Ursprung.

<sup>\*\*)</sup> Sprengel l. c. führt Fl. Josephus als Autorität für die Meinung einer Einwirfung des Parsismus auf das Judenthum an, weil dieser Ant. 1. III. c. 7. §. 2. die Notiz mittheilt, man habe von den Babyloniern gelernt, diesen Gürtel 'Euiar zu heißen!

<sup>\*\*\*)</sup> Die hohe Stellung ber religiofen Anschauung ber Perfer scheint am glanzenbsten im Rampse Michaels mit bem Engel Perfiens anerkannt zu sein.
Michael 10, 13. 21. Nach biefer Bifion war bas Perfervolf nahe baran,
an provibentieller Bebeutung bem jubischen gleich zu kommen. Bgl. bie
Schilberung bes Chrus bei Isaias.

feit der Rudlehr aus der Verbannung, daß das Gebet weit mehr fich geltend machte, als dieß vor dem Exile der Fall gewesen war.

Die beffern Juden im Exile mußten ihre religiöfe Gefinnung ohne den Opfercult darzustellen fuchen. Der Gebetcultus mußte die Stelle der Ceremonien vertreten; wohl fehnten fich die Exulanten nach der herstellung des Altares: "Baue auf die Mauern Jerufalems, dann wirft du Gefalten finden an ... Brand - und Gang. opfern;" aber fle fprechen auch aus: "Die Opfer Gottes find ein gebeugter Ginn, ein gebeugtes, gerknirfchtes Berg verfcmabeft du nicht, o Gott." Pf. 51 (50), 21. 19. Ein anderer Pfalm (141 -140-) fagt: "Es fei mein Gebet vor dir ale das Beihrauchopfer geordnet, mein Sandeaufheben fei das Abendopfer." Die Richtung nach Jerusalem hielt der verbannte Jude beim Gebete all das feft, mas fich Beiliges an Diefe Stadt fnupfte (Daniel 6, 11.), ohne daß sein religiöses Leben aufgehoben gewesen mare; zumal, da auch Borlesungen aus den beiligen Buchern ftattfanden. \*) Go ift auf gang naturliche Beife im Exile der Grund zu zwei außerordentlich wichtigen Ginrichtungen gegeben worden, welche wir nach bem Exile in Palaftina treffen : jur Ginführung eines den Tagesopfern entsprechenden allgemeinen Gebetes, und der Bortrage aus der beiligen Schrift.

## §. 7.

Wir wissen nicht nur überhaupt, daß nach dem Exile die Berrichtung täglicher Gebete allgemeines Gesetz für die Juden wurde, sondern wir können auch zwei wichtige, im jüdischen Gebetbuche noch zur Stunde vorkommende Formeln bezeichnen, welche den Kern des alten Synagogengebetes bilden und bereits zur Zeit Esra's eingeführt waren, nämlich das Gebet Schma' (d. i. Höre) und das Gebet Schmaneh Esre (d. i. achtzehn).

Das Schma besteht aus Lektionen der heiligen Schrift und aus Orationen. Die erste und wichtigste Lektion ist Deuteron. 6, 4.: "Böre, Jörael, der Ewige, unser Gott, ist Ein Ewiger."

<sup>&</sup>quot;) Als Baruch bas erste Mal nach Babylon kam, fonnte er bem verbannten Jechonias, sowie bem sonstigen Bolte, welches zur Anhörung ber Bibel (πρός την βίβλον) am Canale Sub zusammenkam, ben Brief vorlesen, welchen er nach Jerusalem beförbern wollte. Bar. 1, 3.

Nach dem Anfangsworte dieses Verses (Schma', audi) wird das ganze Gebet genannt. Auf diesen Bers folgt das Hauptsittengebot Deut. 6, 5 ff.: "Du sollst lieben den Ewigen, deinen Gott" u. s. w. Dann Deut. 11, 13—22. und Num. 15, 37—41.\*) Diese biblischen Lektionen bilden den Kern des Schma'; zum Gebete werden sie durch Vorsetzung und Nachsehung von Orationen. Bei der Recitirung des Schma' zur Morgenandacht werden zwei Orationen vorund eine nachgesetzt (Mischnah, Berachoth I. §. 4.); beim Abendgebet stehen zwei Orationen voran, zwei solgen den Lektionen.\*\*) Die Recitation des Schma entspricht dem Morgen = und Abendopser und ist somit die Grundlage des kirchlichen Matutin = und Vespergebetes.

Daran schließt sich ein anderes altes Gebet, welches Schmoneh Esre (d. i. 18) genannt wird, weil es aus achtzehn Gesetzchen besteht. Die Mischnah kennt diese 18 Eulogien als einen Hauptbestandtheil des täglichen Gebetes (Berachoth 4, 3.), die Gemara betrachtet es als ein Ganzes (Berach. 28. b.), dessen Abfassung von dem mit Esra gleichzeitigen hohen Collegium herrühre (Joma 56. a.). \*\*\*) Ju diesen 18 Eulogien sind die wichtigsten Bedürsnisse des Boltes Gott vorgetragen; insbesondere tritt darin die Sehnsucht nach der Erlösung hervor, zum Theil in Ausdrücken, welche das Benediktus des Zacharias wiederbringt. I. "Gepriesen seist du, o Ewiger, unser Gott und Gott unserer Bäter . . . . der du an die Gnaden der Bäter denkst und ihren Kindeskindern den Erlöser bringst."

wirb in bie Beiten furg vor Berftorung Berufalems verlegt.

<sup>\*)</sup> Bgl. oben S. 99 ff.

<sup>\*\*)</sup> Bon biesen Orationen ist die erste, dem Morgen: Schma' vorgesetzte besonders durch ihre Beziehung auf die persischen Anschauungen bedeutend: "Gerpriesen seiest du Ewiger, unser Gott, König der Welt, Bildner des Lichtel (TIK TLI), wie Schöpser der Finsterniß, Urheber des Friedens und Schöpser des Alls . . . . der täglich das Werf der Schöpsung erneuert. . . . . Grbildet die (englischen) Diener und all diese stehen auf der Höhe der Beit und lassen allzumal mit Beben vernehmen die Stimme der Worte des lebendigen Goties. Insgesammt sind sie liebenswürdig, rein und start . . . sie nehmen insgesammt das Joch des himmelreiches (מרכור מור מור מון אולה einer vom andern, einer giebt dem andern Gewalt, ihren Schöpfer zu heiligen." S. Arnheim, vollst. Gebetbuch d. Israel. 1839. S. 70 ff.

II. ... "Du lassest sprossen das Heil." \*) X. "Stoße in die große Bosaune zu unserer Befreiung, erhebe das Panier, um unsere Berbannten zu sammeln." XIII. "Erbaue es (Jerusalem) bald auf ewig und richte in seiner Mitte den Thron Davids auf." XIV. "Den Sprößling Davids, deines Knechtes, laß bald aufsprossen, und sein Horn sei hoch durch deine Erlösung, denn auf deine Erlösung haben wir gehofft immerdar. Gepriesen seiest du, o Ewiger, der du das Horn des Heiles aufsprossen lässest."

## §. 8.

Die Einführung diefer Bebete, an welche fich die Recitation von Pfalmen bei verschiedenen Gelegenheiten anschloß, mußte auf Die religiöse Durchbildung des Bolkes und namentlich auf das Bacherhalten der Meffiashoffnung großen Ginfluß haben. Noch einflußreicher war aber sicher die Errichtung von Synagogen in allen be-Deutenden Judenorten und die dort gehaltenen Bortrage. mogen bereits vor dem Exile Bethäuser außer dem Tempel beftanden haben. Der heilige Betrus fagt: "Mofes hat feit alten Zeiten von Stadt zu Stadt folche, die ihn verfünden, indem er an jedem Sabbath in den Synngogen gelesen wird" (Apostelgesch. 15, 21.). könnte möglicher Beise von der voregilischen Zeit verstanden werden; aber wir haben erft nach dem Exile bestimmte Zengniffe für das Vorhandensein von Synagogen in vielen Städten, \*\*) wie denn anch erst das Exil das Bedürfniß hiefür rege machte. Bereits Esra hatte ein Beispiel von Festvortragen gegeben (Rebem. 8, 1 ff.), fle icheinen querft vorzüglich von Prieftern gehalten worden zu fein. \*\*\*) Spater erhob fich ein eigener Stand der Schriftgelehrten, +) der fich nicht bloß aus Priestern erganzte.

Diese Beranstaltungen für religiösen Unterricht muffen einen Ginfluß geübt haben, den wir kaum groß genug schätzen können. Siedurch allein wurde der von den Propheten gegebene Gedankenstoff Gemeingut der Nation.

1

<sup>\*)</sup> Jeschua.

<sup>\*\*)</sup> שפו. indeß שון. 74, 8. מועדי אל

<sup>\*\*\*)</sup> Malach. 2, 7. Bgl. Rehem. 8, 7, 8. 9. 11. 9, 5. und für bie vorexilische Beit 2 Chr. 15, 3. 17, 8. 9.

לו סופרים im M. Teft. γραμματείς.

# R. III. Die Propheten nach bem Erile.

A. Saggai, Saggans, ober Aggaus.

#### §. 1.

Nach den vielen Hindernissen, auf welche der Eiser der frommen Juden bei dem Unternehmen des Wiederbaues von Jerusalem und vom Tempel stieß, bedurfte es einer außerordentlichen Ermuthigung. Propheten mußten auftreten, wenn nicht das ganze Streben erlahmen sollte. "Und es weißsagten Haggai, \*) der Prophet, und Jacharias, Sohn des Iddo, die Propheten, den Juden in Judäa und Jerusalem im Namen des Gottes Israel" (1 Esra 5, 1.). Dieß geschah nach der Überschrift des Aggaus und Jacharias im zweiten Jahre des Darius des Persers, unter welchem wir nach Obigem den Darius Nothus verstehen; also i. J. 422 od. 421 v. Chr. \*\*)

#### 8. 2.

Wahrscheinlich hielt der Prophet Hagga i bei verschiedenen Anlässen viele und aussührliche Reden zur Erweckung frommer Baulust; jedoch wir haben nur vier davon und zwar sehr kurze in zwei Kapiteln vor uns. Jede von ihnen ist genau datirt; nicht nur das genannte Jahr ist angegeben, sondern bei jeder auch der Tag: I. Rap. 1. am 1. des 6. Monats (Elul); II. K. 2, 1—9. am 21. Nisan; III. K. 2, 10—19. am 24. des 9. Wonats Siwan; IV. R. 2, 20—23. am nämlichen Tage.

Die erste enthält eine energische Aufforderung, den Tempelban mit Ernst zu betreiben.

Bon besonderer Bichtigkeit ist die zweite. Der Prophet will hier die Israeliten darüber trösten, daß der Tempelbau nicht in der Pracht ausführbar sei, wie manche erwartet haben mochten. Allerdings steht der Tempel Serubabels dem salomonischen an sichtbarer Pracht weit nach; \*\*\*) aber so spricht Gott: "Noch ein Kurzes und

<sup>\*)</sup> אַחָבָּר, ber Festliche. Vulg. Aggaeus.

<sup>\*\*)</sup> Sgambato, Arch. V. Test. l. II. t. 52. p. 371., laft unfern Propheten nach hebr. Quellen zu ber Beit fterben, ba Alexander ber Große in Jern; falem einzog.

<sup>900)</sup> Agg. 2, 4. Bgl. bei ber Erbanung bes Altares Esra 3, 2. und bie jubiv fchen Sagen über RDIJ.

ich erschüttere den himmel und die Erde, das Meer und das Trockene. Ich rege auf alle Nationen und es kommt die Lust aller Bölker und ich erfülle diesen Tempel mit Herrlichkeit, spricht der Ewige der Heerschaaren.... Größer wird die Herrlichkeit dieses andern Tempels sein, als die des ersten war .... und an dieser Stätte will ich Frieden niederlegen."

Die dritte Rede (K. 2, 10 — 19.) mahnt zur Ergebung in jene bedrängten Umstände, welche während des Tempelbaues eingetreten sind.

Die furze Schlußrede (2, 20—23.) ist an den Statthalter Serubabel gerichtet und mahnt ihn an die große Bedeutung, welche er — als Stammvater des Erlösers — mitten unter zusammenstürzenden Reichen habe.

Das Buch Esra bezeugt uns, daß die Reden Saggais Eindruck machten (Esra 6, 15.); freilich war mit Aggaus ein Prophet vereinigt, der ihn an Gedankenreichthum weit übertrifft, nämlich

# B. 3 ad aria 8. \*\*)

# §. 3.

Die uns ausbewahrten Reden dieses Propheten umfassen 14 Kappitel und zerfallen in drei Theile I. R. 1—6., II. R. 7—9., III. R. 10—14. Der erste Theil hat die Gegenwart, der dritte eine zum Theil sehr serne Zukunft vor Augen; der zweite bildet den Übergang.

Im ersten Theile wendet sich Zacharias an die Juden, wie er sie unter Darius dem Perser (Nothus) sindet. Auch er will sie zum Tempelban antreiben, wie Aggans, aber er bleibt nicht bei jener äußerlichen Betreibung des Baues stehen, mit der sich Aggans fast ganz begnügt, sondern er treibt auch zu einem geistigen Bau an und zwar in den außerordentlichsten Bildern. Nur Ezechiel und Daniel

ţ

<sup>\*)</sup> Agg. 2, 6 ff. Bgl. Sebr. 12, 26.

<sup>\*\*)</sup> בריה ברברביה ברערו 3ach. 1, 1. Bgl. Esta 4, 24. 5, 1. 6, 15. Ob ber Großvater bes Zacharias, Ibbo, auch Prophet war, läßt sich nicht entscheiben. Nehem. 12, 4. kommt ein Ibbo als Priester vor. Christus weist Matth. 23, 35. ohne Zweifel auf den viel frühern Propheten (f. oben S. 251) hin. Der Beisat vios Bagaxiov, welcher bei Luk. 11, 51. sehlt, ist ohne Zweifel eine unglückliche Glosse.

398 VI. Abschnitt. R. 3. Die Propheten nach dem Exile.

kommen ihm an Bilderreichthum nahe. Die hieroglyphische Sprache macht diesen Abschnitt dunkel, doch ist es nicht unmöglich, den Sinn dieser Bilder und ihren Zusammenhang zu erkennen.

# §. 4.

In den ersten sechs Rapiteln wird durch neun verschiedene symbolifche Befichte ausgesprochen, mas in Israel für die Erhaltung der göttlichen Offenbarung von Gott geschehe und von den Menschen gethan werden muffe. I. R. 1, 7 - 17. Reiter unter Myrtenbaumen deuten den Schutz an, welchen Gott seinem Bolfe mitten unter den Beiden gewähre. II. R. 2, 1 - 4. Die vier Borner meifen auf den Fall der den Juden feindlichen Mächte bin. III. R. 2, 5 - 17. Engel mit der Mefichnur - fogar Beiden werden fich dem Gultus auf Sion anschließen. IV. R. 3. Der Hohepriester Josue vom Satan por Gott verflagt - Die Briefter follen an der Seele eben fo bertlich gefleidet fein, wie fie es durch ihren Ornat außerlich find, fonft V. R. 4. werden die Gläubigen getäuscht. Leuchter zwischen zwei Ölbaumen - bas Licht ber Religion muß durch gefunden, por Gottes allwiffendem Auge bewährten Gifer der geiftlichen und weltlichen Obern genährt werden. VI. R. 5, 1-4. fliegende Buchrolle — ben Segnungen der Religion muß durch Ausrottung fitts licher Berwilderung Bahn gebrochen werden. VII. R. 5, 5. Epha noch lebt diefelbe Berechtigkeit, welche gur Beit bes falomonischen Tempels, als das Maag. der Gunden voll geworden mar, auch ein volles Maag von Strafe über Zerufalem ausschüttete. VIII. R. 6, 1-8. Bier Bagen - Jerusalem ift vor Rriegsunheil, befonders bei den Kriegen Berfiens ficher, wenn es fich fern von Berschuldung balt. IX. R. 6, 9. bis Ende. Rronen für Josua - jur Mahnung an die Bollendung des Tempels: "Siehe, ein Mann, Zemach (Spröfiling) ift fein Name und aus feiner Stelle fprofit er bervor - der wird den Tempel des Ewigen bauen." \*)

# §. 5.

An die Symbole der ersten sechs Rapitel reihen sich in drei Rapiteln (7. 8. u. 9.) mehrere Reden von der höchsten Wichtigkeit

<sup>\*)</sup> Ecce vir oriens (7723) nomen ejus et subter eum orietur et aedificabit templum Domino. Zach. 6, 12. vgl. Luf. 1, 78.

an. Sie find zunächst hervorgerufen durch eine an den Propheten ergangene Anfrage über die Haltung jener Fasttage, welche seit der Zerstörung Zerusalems angenommen worden waren, nämlich:

Ę

Į.

E C

ŀ.

Ċ

I

j-

ĺ;

ċ

t1

ľ

1,

.

þ

ŗ

į

f

۶

3m 4. Monat (17. Thammus) Eroberung Jerusalems. Bach. 8, 19.

Im 5. Monat (9. Ab) Berbrennung bes Tempels. Jach. 7, 3. 8, 19. 7, 5.

Im 7. Monat (3. Tischri) Ermordung des Gedalia. Zach. 7, 5. 8, 19.

Im 10. Monat (10. Tebet) Belagerung Jerusalems durch Rebukadnezar. \*) Zach. 8, 19.

Der Eifer, welchen die Zeitgenoffen des Zacharias für Boobsachtung der Fasten zeigen, giebt ihm Beranlassung, an die Rügen des Isaias (58, 3 ff.) zu erinnern und zu lehren, daß dergleichen Übungen werthlos seien, wenn sie nicht durch Nach stenliebe beseelt waren.

An diesen Gedanken knüpft der Prophet eine Rüge über den lieblosen Sinn der Ausschließlichkeit, welcher in den Juden lebe. Gott will nicht dazu einen Segen auf das neuerbaute Jerusalem legen, daß sich dort pharifäische Selbstverherrlichung breit mache, denn: "So spricht der Ewige der Heerschaaren, ich gebe Erlösung meinem Bolke vom Morgenlande und vom Lande gegen Sonnenuntergang. Ich bringe sie her und sie sollen mitten in Jerusalem wohnen und mir zum Bolke sein und ich will ihnen zum Gotte sein in Wahrheit und Gerechtigkeit." — "Und es kommen viele Bölker und zahlreiche Nationen, den Ewigen der Heerschaaren zu suchen in Jerusalem und zu beten vor dem Angesichte des Ewigen." Zach. 8, 7. 22.

#### §. 6.

Der Prophet hat eine Frage, welche ganz aus dem Geiste des engern Judenthums hervorgegangen war, so beantwortet, daß er uns im Geiste über das Judenthum hinausführt. In jenen Betrachtungen, welche sich an den judischen Gifer für Fasttage wegen zum Theile speziell judischer Erlebnisse anschloßen, hat sich der Blick auf eine

<sup>\*)</sup> Daß Zacharlas die Monate nach bem Kirchenjahre zählt, erhellt aus R. 1, 7. u. 7, 1., wo ber eilfte Monat ausbrudlich Schebat, und ber neunte Kislev genannt wirb.

400 VI. Abschnitt. R. 3. Die Propheten nach dem Exile.

Herrschaft der wahren Religion über alle Bolker erweitert — und die hiedurch eröffnete Aussicht verfolgt der Prophet in den folgenden Reden.

Im neunten Kapitel wird die Borbereitung der allumfassenden Religion mit Klarheit verkundet. Alexander der Große bricht durch äußerliche Siege dem Hellenismus Bahn im Oriente. Dagegen tritt in Jerusalem der König Israels in scheinbar unvermögender Gestalt auf, \*) aber er sendet seine Apostel, welche Griechenlands Beisheit überwinden. Es kostet großen Kamps, aber dieser endet mit einem schönen Siege jenes Königs, dessen sich Sion freuen soll.

#### 8. 7

Bis bieber ift die Gedankenfolge des Propheten flar; die Er füllung seiner Ankundigungen liegt vor Augen. Aber von nun an (R. 10 - 14.) bis jum Ende wird feine Rede dunkler. 3weifel rührt diese Dunkelheit davon ber, daß der Prophet Schid. fale der Kirche ankundet, welche felbst für uns noch Butunft sind. Daß die Schlußrede des Zacharias fich auf den göttlichen Abschluß der Weltgeschichte bezieht, ift unläugbar (f. R. 14, 3. 8.). kann gegen diese Unnahme nur Eine Einwendung machen, nämlich daß dann zwischen R. 9. u. 10. ein großer Sprung ware; in R. 9. fieht der Prophet die geistige Macht des demuthigen Ronigs von Sion über die ftolze Macht der griechischen Cultur flegen; wie follen wir es uns erklaren, daß derfelbe Prophet mit einem Male folde Unschauungen habe, welche über 1500 Jahre und vielleicht noch weiter von jenem Siege ferne liegen? Der Standpunkt, auf welchem der Prophet fich befindet, bietet hierauf eine genügende Antwort bar. Der Brophet hat einen großen Antheil an dem Wiederaufbane Des Tempels zu Jerusalem; zu diesem zu ermuthigen, mar feine nächste Sendung. Wenn ihm nun aber gezeigt ward, wie Gott einen um fangreichern Tempel für alle Bolfer, jedoch im Busammenhange mit dem Werke göttlicher Leitung in Jerufalem bauen wolle, fo lag es nabe, von dem größern Gotteswerke junachft nur das festzuhalten, mas mit der Geschichte des judischen Boltes im Zusammenhange fteben follte.

<sup>\*)</sup> Exulta satis filia Sion, jubila filia Jerusalem, ecce rex tuus veniet tibi justus et salvator, ipse pauper et ascendens super asinam et super pullum filium asinae. 9, 9.

Die Gründung des Christenthums im Bereiche der griechischen Cultur hat den innigsten Jusammenhang mit dem Judenthume; denn die Sendboten waren Juden und die jüdischen Colonien waren die Canale, durch welche das Christenthum unter die Heiden drang. Seit der Zeit der Gründung der Kirche hat sich das Judenthum außer Berührung mit dem Christenthum gesetzt, es hat keine Notiz mehr davon genommen. Für immer ist es unmöglich, daß solche Scheidewand bestehe. Sie scheint bereits sehr erschüttert zu sein. Der Prophet, welchem von dem neuerbauten Jerusalem aus, der Blick auf die Schicksale der Kirche eröffnet wird, eilt natürlicher Weise über jene Jahrhunderte weg, in welchen Jerusalems Kinder geistig für die Geschichte der Kirche schlasen und geht unmittelbar auf die Zeit ein, wo sie erwachen.

# §. 8.

In welcher Art fich Einzelnes erfüllen werde, tann nur die Bufunft lehren; doch laffen fich einige Berheißungen mit Deutlichkeit Die Juden find in der weiten Zerftreuung unter alle Bolfer von Gott munderbar erhalten, fie hielten nach ihren Borftellungen den Glauben an Gott auf verdienftliche Beise feft (10, 9.). In einer Zeit, wo Gott die hirten der Bolfer preisgiebt : "Da erkannten aledann die elendeften der Beerde, die meiner harren, daß es das Wort des Ewigen fei" (11, 11.). Der Judasverrath zeigt fich den Juden als neue Erscheinung (11, 13.). Die Rirche ift schwer verfolgt, die Juden find anfangs mitten unter den Berfolgern (12, 2.), aber die Rirche läßt fich am Ende in Israel nieder; "Jerufalem ift in Berufalem" (12, 8.). Das Leiden Chrifti mird unter ben Juden ein heiliger Gegenstand bes Mitleidens (12, 10.). In Diefer letten Zeit darf fich das Übernatürliche nicht mehr offen zeigen, das Achte, wie das Unachte wird verfolgt; doch find die Manner des Prophetenthums von Natur aus gezeichnet und fie erhalten Bundmale (R. 13.). Ein letter Kampf erhebt fich, den Gott in unmittelbarer Offenbarung entscheiden muß — es folgt ein seliges Leben; Das Laubhüttenfest wird in Bahrheit gefeiert, alles wird rein (14.). \*)

<sup>\*)</sup> R. 10. u. 11. bilben eine fortlaufenbe Rebe. R. 12. fest bas Borausgegangene fort; bagegen ift von R. 13. u. 14. zweifelhaft, ob fie einen fpatern Aft barftellen, ober ben bereits bargeftellten ergangen.

# §. 9.

Die Trennung in zwei Theile R. 1 - 8. u. R. 9 - 14. if nicht vortheilhaft; benn R. 8. ist mit R. 9. viel inniger verwandt, als R. 6. mit 7. - Die Anficht, daß der fogenannte zweite Theil (R. 9-14.) einem vorexilischen Bropheten angehören muffe, weil noch von Affprien, von Ibrael und Juda, von Ephraim die Rebe sei, ift unbegrundet. Affprien kann so gut als Typus einer im Sinne der alten Berrichaft am Tigris auftretenden Macht genommen wer den, wie Rachel bei Jeremias (31, 15.) Topus der mit Ephraim geiftesvermandten Boller ift. Man vergleiche Babel im erften Briefe Betri (5, 13.). Bare Die Beweisführung Derjenigen richtig, welche diefen Theil aus dem angeführten Grunde über 626 v. Chr. gurud datiren, fo mußte die Apokalppfe des neuen Testamentes ungefähr in die Zeiten des babylonischen Exiles zurudversett werden, denn bier wird Babylone Sturz ale etwas Runftiges behandelt. Die Ginwendungen hinfichtlich des Namens Jorael beruhen auf der falfchen Boraussetzung, daß Israel für Ephraim erft feit der Trennung des nördlichen Reiches geltend geworden fei und mit demfelben auf gehört habe. (G. einerseits Josue 11, 16., andererseits Racharias 1, 19.)

Man kann die ganze Verkündung des Propheten Zacharias zusammensassen in die Worte: "Terusalem wird in Jerusalem sein;"
d. h. zwar trägt Gott jeuen Plan der Erleuchtung und geistigen Segnung der Völker, welcher im historischen Jerusalem begründet ward, lange Zeit auf eine aus den Heiden gesammelte Kirche über, welche das geistige Israel ist, aber am Ende bildet das historische Israel und das historische Jerusalem die Mitte des geistigen Jerusalems. Diesen Gedanken begründet noch weiter ein etwas jüngerer Brophet, nämlich

# C. Malachias.

# §. 10.

Dieser lebte zu einer Zeit, da der Cultus am neuerbauten Tempel schon wieder im Gange war; wie bald nach der Erbauung des Tempels, läßt sich nicht bestimmen. Nabbinische Authoritäten zählen ihn unter die ältern Mitglieder des großen Rathes; wonach er nicht

sehr lange nach Nehemias gewirkt haben könnte.\*) Seine Prophetie verbindet dasjenige, was Zacharias von der Gegenwart und Zukunft spricht. Obwohl man nicht sagen kann, daß der Blick in die serne Zukunst der Kirche bei Zacharias ohne Zusammenhang mit dem damals gegenwärtigen Zustande der Synagoge sei, so ist doch eine große Klust übersprungen. Diese Klust füllt Malachias aus. Erzeigt 1) die Unzulänglichkeit des alttestamentlichen Cultus und treibt 2) die Juden an, durch treuc Erfüllung der Forderungen auch des unvollkommenen Gesetzes sich auf die Herrschaft des höhern vorzubereiten.

## §. 11.

Der Cultus bewegt sich wieder in den von Moses vorgezeichneten Geleisen; aber es sehlt die Seele, welche all diese Beranstaltungen beleben sollte; das Seuszen der Exulanten nach dem Altare in Jerussalem hat im zweiten Tempel noch nicht den rechten Trost gefunden, vielmehr ist auch dieser Tempel bloß eine Station auf dem Wege zum eigentlichen Ziele alles wahren Berlangens nach einem gottgefälligen Gulte. So sindet sich der Prophet veranlaßt, den wahren Cult in der Zukunst über alle Bölser verbreitet zu zeigen: "Bom Aufsgang der Sonne bis zum Niedergange ist mein Rame groß unter den Heiden und an allen Orten wird meinem Namen Rauchwert geweiht und ein reines Speisopfer dargebracht; denn mein Name ist groß unter den Heisden, spricht der Herr der Heerschaaren" (1, 11.).

Jener Cultus, welcher als Vollendung des israelitischen über alle Völker sich ausgebreitet hat und durch welchen der Name des Herrn groß ist, kann nur das Opser des neuen Bundes sein. An jenem Altare, von welchem nicht Macht haben zu essen, die dem Zelte dienen (Hebr. 13, 10.), an welchem sich erfüllt der Schwur Gottes vom ewigen Priesterthume Melchisedels (Ps. 110.) und an welchem die Verschonten durch den König der Welt das tägliche

<sup>\*)</sup> Der Name Malachias, הַלְּאֵכֵה, heißt entweder: "Der Botenartige, Engelsartige" ober: "Mein Bote, mein Engel," wenn man nicht eine Berfürzung aus Malachiah, Bote Gottes, annehmen will. Daraus wurde von Einigen geschloffen, Malachias sei fein wirklicher Mensch gewesen. S. Huetii, demonstratio Evangel. 1722. G. 313.

404 VI. Abschnitt. R. 3. Die Propheten nach bem Exile.

Opfergebet verrichten und Gott tagtäglich preisen (Ps. 72, 15.), wird die reine Mincha dargebracht, wovon die mosaische nur Borbisd war. Walachias wendet sich hier von dem Priesterthume der Synagoge an das der Kirche, wie Isaias in seiner Schlustede (K. 66.).

# §. 12.

Obwohl aber diesem gemäß die Heiden am nächsten daran sind, in großen Massen berusen zu werden, so will der Prophet doch das Seinige beitragen, um bei der Berusung der Heiden auch in den Juden die Fähigkeit zur gleichen Berusung zu weden und zu pstegen. Daher fordert er mit eindringlichen Worten zur Treue gegen die Kirche und die Familie auf. Die Opsergaben, der Jehnte und Khuliches sollen redlicher entrichtet, besonders aber soll die Sehe bester gehalten werden. Der Prophet klagt, daß der Altar mit Thränen bedeckt sei (2, 13.). Er vergegenwärtigt uns das Unrecht der gemischten Chen von solchen Israeliten, welche die rechtmäßigen israelitischen Frauen entlassen, um sich mit schönen Heidinnen zu vermählen.

So ist er also bemuht, das Leben der Israeliten zu reinigen, damit sie für die Tage der neuen Offenbarung bereitet seien. Am Schlusse kehrt er zur Sinweisung auf diese zurück. Eine Ermahnung an die Priester veranlaßte ihn hiezu (2, 8.); es wird mit den Priestern eine Läuterung vorgehen (3, 3.). Gott wird sich zeigen auf Erden, vorher wird aber Elias auftreten (4, 5.), um das herz der Kinder zu den Vätern und das Herz der Väter zu den Kindern zurückzuführen.

So legt also Malachias sein prophetisches Wort in die Hande des wunderbaren Elias nieder, der am Ende der Tage kommen soll, den Weg des Herrn zu bereiten. \*) Jener Johannes, den Christis als mit dem Geiste des Elias ausgerüstet bezeichnet, \*\*) hat diese Wort ausgenommen und das Nahen des großen Tages verkündet: "Das himmelreich ist nahe." Es ist geistig gekommen; eine wellbeherrschende zweite Erscheinung erwarten wir noch und so weist auch für uns Malachias noch immer auf jene Zukunft, da Elias das Herz der Kinder (Heidenchristen) zu den Vätern (Juden) und das

<sup>\*)</sup> Bgl. oben S. 248.

<sup>\*\*)</sup> Ratth. 17, 10. Bgl. Marf. 9, 10. 11. 2uf. 1, 10.

Herz der Bater (Juden) zu den Kindern (Christen) zurückeinge, überhaupt alles aus der Patriarchenzeit stammende Gute außer der Kirche benütze, um in freundlicher Einigung die christliche Lehre darauf zu bauen.

# R. IV. Die Beit bes griechischen Ginfluffes.

A. Außere Schictfale und Zuftande des Judenvolles von Alexander d. Gr. bis auf Pompejus.

# §. 1.

Nach dem Hingange der Propheten, deren Reihe Malachias schließt, beginnt ein neuer wichtiger Abschnitt der Geschichte der Offenbarung im Bolke Israel. Der Gesichtskreis wird auf einmal um vieles erweitert, die Berührungen vervielfältigt, und, was die Hauptsache ift, die letzte Phase des Heidenthums steht der mosaischen Religion gegenüber. Bir wollen zunächst die äußern Schickale des jüdischen Bolkes von Alexander dem Großen an die auf Herodes überschauen. Wir werden bereits bei dieser außerlichen Musterung manchem von jenen geistigen Elementen begegnen mussen, welche die Zeit des griechischen Cultuseinslusses charafteristren. Um Schlusse dieses Abschnittes werden wir die Hauptereignisse aus der römischen Beriode überschauen.

#### §. 2.

Die Berührung Alexanders des Großen mit den Juden ist von den hellenischen Geschichtschreibern wenig berückschtigt. Arrian zum Beispiel gedenkt in seinem Alexanderszuge weder auf dem Hinzuge nach Egopten, auf welchem Gaza belagert wurde, \*) noch bei dessen Rücksehr von dort \*\*) einer Anwesenheit des Eroberers in Zerusalem. Josephus jedoch füllt diese Lücke aus. Nach ihm forderte Alexander während der Belagerung von Tyrus auf brieflichem Bege vom Hohenpriester Truppen und sonstige Unterstützung gegen die Perser. Der Hohepriester entschuldigt sich mit dem Eide, den er dem Perserkönige geleistet habe. Alexander ist hierüber erzürnt und droht, sich zu rächen. Jum Theile erfüllte er diese Drohung durch die Bes

<sup>\*)</sup> Exped. Alex. l. U. c. 26.

<sup>\*\*)</sup> L. III. c. 6.

günstigung des persischen Statthalters in Samaria, Sanballat. Diesem gab er nämlich die Erlaubniß, einen samarianischen Tempel auf Garizim zu bauen. Alexander nimmt nach der mühsamen Eroberung von Tyrus Affo und Gaza ein und ist schon im Anzuge gegen Jerussalem. Das Bolk zittert. Da zieht der Hohepriester Jaddua dem zürnenden Sieger in der Festleidung seierlich entgegen. Die Gesstalt des priesterlichen Greises macht auf Alexander unwiderstehlichen Eindruck, da sie mit einer in bedeutsamem Traume von ihm geschausten übereinstimmt. Er zeigt sich huldvoll, bringt im Tempel Opfer und freut sich der auf ihn gedeuteten Weissagungen Daniels. \*)

Obwohl auf diese Art die Anwesenheit Alexanders in Jerusalem etwas von jener sagenhaften Ansschmüdung verhüllt ist, welche das Leben Alexanders des Großen zu einer unerschöpslichen Quelle romantischer Dichtkunst gemacht hat, \*\*) so ist die Thatsache selbst nicht zu bezweiseln. Jedenfalls zeigte er sich milde und nachsichtig gegen die Juden, vielleicht zum Theil aus rein politischen Gründen, namentlich weil ihm ihre Ergebenheit bei dem Angrisse auf Gaza von Nuten sein konnte. \*\*\*)

Andromachus, den Parmenion in Damastus als Befehlshaber zurückgelassen, erhielt auch über Palästina die Aufsicht. Die Einführung des griechischen Einflusses war dennach ruhig und die Juden konnten über den Tausch nicht klagen.

#### §. 2.

Defto störender mischten sich die beiden benachbarten Staaten, welche sich aus den Trümmern des großen Eroberungsreiches Ale

<sup>\*)</sup> Fl. Josephus Antiq. XI. c. 8. §. 3 — 5. 3m Talmub, Joma f. 69. a., wird ber hohepriefter, bem bieß begegnet, Simon ber Gerechte genannt, und bie Sache fo bargestellt, als hatte ber Tempel zu Berusalem auf Anstiften ber Samariter zerftort werben follen.

<sup>\*\*) (</sup>Bfento :) Rallisthenes' Biog 'Alegardov. Notices et extraites. Paris 1838. XIII. — Simeon Sethos, liber Alexandri magni. — f. Graße Gesch. b. Lit. II. 1. S. 354. — Risami's Istenbernamah bei hammer, Gesch. b. schön. Rebek. Bersiens, S. 117. — Über eine armenische Berarbeitung und eine beutsche vom Leibarzte hartlieb für herzog Albrecht III. von Babern (1438 — 1460) f. Reumann in ben gelehrten Anzeigen 1844. Rr. 250 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Bal. Dropfen, Gefdichte Alexandere bee Großen. Berl. 1833. G. 197.

ganders \*) erbauten, in die Verhältnisse der Juden ein. Schon die Lage Palästinas brachte viele Unruhen mit sich. Das seleucidische Reich von Sprien und das ptolemäische von Egypten standen sich auf sehr natürliche Beise von Anfang bis zu Ende seindlich gegensüber, und Palästina, zwischen beiden liegend, mußte nothwendig unter diesen Fehden leiden.

Anfangs, unmittelbar nach dem Tode Alexanders, hatte Egyp. ten das Übergewicht. Die Juden befanden fich daher, wo nicht unter egyptischer Botmäßigkeit, doch in einem fehr fühlbaren Abbangigfeitsverhaltniß, das durch judifche Colonien befeftigt werden follte. Rachdem der erfte Btolemaer bei einem Buge durch Jerufalem an 200,000 Juden nach Egypten abgeführt hatte, grundeten fich im Bharaonenland nach allen Richtungen bin Judenorte. glanzenden Berrichaft des Btolemans Philadelphus, der mit Sprien kampfte, mögen zwar die paläftinenfischen Juden Manches erlitten haben, bis durch die Berheirathung der Berenife, der Tochter des Philadelphus, an Antiochos Theos (249) \*\*) Friede gestiftet wurde; Dafür aber genoßen die egyptischen viele Bortheile von dem wiffenschaftlichen Enthustasmus, welchen diefer König hervorrief. \*\*\*) Roch unter dem folgenden, Euergetes, fühlten fich die Juden zu einem schönen Aufschwung ermuntert. †) 3war verhängte Ptolemaus Philopator (216) nach feiner flegreichen Rudtehr aus einem fprischen Feldzuge eine augenblickliche Verfolgung über die Juden Alexandrias (Dan. 11, 12. Bgl. 3 Maccab.), und der ganze Zustand des egyptifchen Bolfes verschlechterte fich, aber deffen ungeachtet blieb Egypten ein befreundeter Aufenthalt für Dieselben; viele von ihnen nahmen unter einigen Ptolemäern fehr hohe Stellen, namentlich in der Armee ein, grundeten Schulen, Bethäuser, hatten ein Synedrium in Ales gandria und, feit d. 3. 150 v. Chr., einen Tempel bei Bubaftos im Nomos von Leontopolis. ++) Mit einem Borte: Egypten murde eine neue Beimath der Juden.

<sup>\*)</sup> Bet ben Rabbinen אלכסנדר מוקדן 3. B. Seder ha doroth f. ל"ן. c. 3. Jesod olam, cod. hebr. mon. 35. f. 301. אלכסנדרום כולך וון של של שלכסנדרום כולך וון במווע של שלכסנדרום בולף של של שלכסנדרום בולף ווא במוועם. Tamub, Tamid f. 31. b.

<sup>\*\*)</sup> Daniel 11, 6.

Bgl. bie überf. b. Bentateuche in's Griechifche, welche biefer Rouig veranlafte.

<sup>†)</sup> Prolog. Sirach. Beiter unten bas Rabere hierüber.

<sup>††)</sup> Uber biefen Tempel weiter unten mehr.

# §. 3.

Doch tonnte die Freundschaft ber Btolemaer ben palaftinenfischen Ruden nicht mehr viel belfen, seitdem die Seleuciden immer mehr erstarkten. Die Regierung von Antiochus dem Großen (f. Dan. 11, 13 - 20.) entschied das Übergewicht von Sprien über Egypten, mas fich unter anderm icon darin zeigte, daß der Ptolemäer Epiphanes Rleovatra, die Tochter von Antiochos M., heirathen mußte (193), um einigermaßen Frieden zu erhalten. 3mar fetten die Siege der Römer (190) der weftlichen Ausdehnung des Seleucidenreiches eine Grenze für immer, auch hatten um 248 albanische und farmatische Stamme unter Anführung von Arfaces, dem Begrunder der erften parthischen Dynastie, \*) die Bochlander gegen das taspische Meer hin unabbangig gemacht, aber immerhin gehorchten die schönften und reichsten Länder zwischen dem Mittelmeer und dem Indus \*\*) den Nachkommen des Seleutus. Antiochus der Große, obwohl von den Römern fehr gedemuthigt, hinterließ seinen Sohnen einen unermeglichen Berricherftolg, obwohl auch wegen der ungeheueren Ausgaben für den Rrieg gegen und dann für den Tribut an die Romer. sowie für die beispiellos luxuriose Hosbaltung, eine erschöpfte Schapkammer. Bereits er felbst hatte sich genöthigt gesehen, durch Blunderung eines perflichen Tempels Geld aufzubringen. \*\*\*)

#### §. 4.

Unter solchen Umftänden begannen die Leidenstage der Juden, welche unter dem Namen der maccabäischen Berfolgungen befannt find und fich durch 36 Jahre (176 — 140) hinziehen.

Der Grund der Feindseligkeiten der sprischen Könige gegen die Juden war ein mehrsacher. Zunächst mußte die Berührung der Juden mit Egypten jede, auch die geringste Bewegung, im Lichte einer wesentlichen Gefahr für den Bestand der seleucidischen Herrschaft erscheinen lassen. Die Treue, mit welcher die judischen Priester den Tempelschaft vor jeder Anwendung zu profanen Zweden zu schützen

<sup>\*)</sup> S. Gorres Belbenbuch v. 3ran. II. S. 398.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. die Erwähnung bes fpr. Königs Antiochus (neben Ptolemaus und Anstigonus) auf einer Inschrift zu Girnar. Journal of the Royal Asiatic society. Cond. 1841. S. 475.

<sup>\*\*\*)</sup> Diob, Sic. Exc. t. II. 573. Strabo XVI. 744.

suchten, kam mit der Sabsucht und Berschwendung, die unerschütterliche Festigkeit aber, womit die väterlichen Satzungen festgehalten wurden, mit dem Stolze dieser Könige in sehr natürlichen Widerspruch.

Der altere Sohn von Antiochus dem Großen, Seleufus Soter ober Philopator, begnügte fich damit, durch feinen Schatmeifter Beliodor eine Leerung des Tempelichates von Jerusalem zu versuchen (2 Macc. 3, 7.); fein Bruder Antiochus Epiphanes aber mar in dem Grade von Regenteneitelkeit befangen, daß er glaubte, es bedurfe bloß eines Bintes von ihm, um eine hellenische Universalreligion \*) ju schaffen. Der Biderstand ber Juden gegen diefen Lieblingsplan seines mahnfinnigen Sochmuthes mußte feinen Born um fo mehr reigen, als fich zugleich politische Grunde in die Bagschaale des Krieges legten. Die Sabbathvortrage verstummten, die beiligen Bucher murben verbrannt, \*\*) die Beschneibung bei Todesstrafe verboten, der Gottes-Dienft am Tempel borte auf, die Leviten . Chore verstummten, die Briefter feierten, der heilige Ort wurde durch umbergegoffene Schweinsbrühe auf eine den Juden gräuliche Art entweiht, eine Statue des Jupiter Olympius wurde im Tempel aufgestellt und unter höchst unfaubern Reftlichkeiten beidnischer Cultus gefeiert, fo daß nach dem Berfaffer bes erften Buches ber Maccabaer (1, 57.) ber Grauel ber Berwüstung an beiliger Statte, wie Daniel (9.) vorausgesagt, fich erfüllte.

# §. 5.

Eine große Anzahl von Juden schloß sich den heidnischen Gebräuchen an, suchte wenigstens sich möglichst zu accommodiren und war zu allen Bunschen der Despoten bereit; und diese Gesinnung zeigte sich nicht etwa bloß in den niedern Ständen, sondern in den höchsten, ja gerade Hohepriester waren es, welche die Absichten der Sprier begünstigten und sogar mit dem Schwerte gegen ihre Brüder wütheten. \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Eλληνισμός. Daher ichreibt fich wohl ber Sprachgebrauch, unter Eλλην einen Beiben zu verftehen.

<sup>\*\*)</sup> Bie einige Beit fruher 213 von bem Thrannen Schi : hoang :ti bie heiligen Bucher ber Chinefen. S. Schu-king. S. 356.

Der lette madere hohepriefter Onias III. (הונירן) wurde nach Antiochia ges lockt, wo er auch bas Leben einbufte.

Der größere Theil des Boltes scheint sogleich am Anfang ber Berfolgung gang entmuthigt gewefen gu fein. Unter folden Umftanben gehörte ein reiner Glaubensmuth dazu, um die alte Religion außerlich aufrechthalten zu wollen. Ein Priester aus dem Geschlechte Jojarib magte es, in einem Gebirgestädtchen Judaa's gegen die Berfügungen des Antiochus Epiphanes aufzutreten (1 Macc. 2, 1.) und seine Sohne: Johanan, Simon, Judas, Gleazar und Jonathan führten den im Rleinen begonnenen Aufftand im Großen fort. ftellte fich Judas mit dem Beinamen Maccabi nach ihm Jonathan, und als diefer gefallen Simon war, an die Spite. Unter mannigfaltigen Bechfeln, beren Ginzelheiten in ben Buchern der Maccabaer erzählt find, kam es endlich dabin, Simon zuerft von Demetrius (1 Maccab. 14, 38.) im Jahre 141 v. Chr. in der Eigenschaft als Fürft bestätigt wurde, nachdem schon im vorhergehenden Jahre Die Freiheit der Juden anerkannt Antiochus Sidetes erkannte dem Simon das Dungworden war. recht zu i. 3. 140 oder 139 (1 Macc. 15, 6.). Go glanzend biedurch der lange Rampf beendet schien, so offenbarte fich doch dabei eine große Abweichung von dem urfprünglichen Geifte des Rrieges. Schon daß Simon sich bei den Thronstreitigkeiten in Sprien bethei--ligte, war eine Überschreitung der Grenze, welche fich ein reiner Berfechter bes israelitischen Glaubens hatte ziehen follen; daß er aber, ohne von der altern Linie des hohenpriefterlichen Geschlechtes einerseits und bem davidifchen andererfeits abzustammen, zu gleicher Beit die Burde eines Hohenpriesters und eines Königs der Juden annahm und fich darin von der nämlichen beidnischen Macht bestätigen ließ, gegen welche so lange unter Bortragung des Glaubenspaniers geftritten worden mar, mußte der Übergang zum gemeinsten Streben fürstlicher Selbstfucht in feiner Kamilie werden.

Die Nachkommen Simons, die sich als Hohepriester und Könige zu gleicher Zeit gegen hundert Jahre nach dem Ende der Religionskämpse behaupteten, ahmten nicht nur die Sitten der heidnischen Könige nach, sondern überboten sie zum Theil in unnatürlicher Grausamkeit, Üppigkeit und Treulosigkeit. Statt ein sester Halt für das geistige Leben Israels zu werden, störten, hemmten, verwirrten und unterdrückten sie dasselbe.

# §. 6.

Eine tabellarische Übersicht der selencidischen und ptolemäischen Rönige von Mexander dem Großen bis auf die fürstliche Selbstständigkeit der Hasmonäer mit den Hohenpriestern und einer Andeutung der Hauptereignisse möchte hier nicht am unrechten Orte eingefügt sein. Die Jahre der Hohenpriester können nur annäherungsweise bestimmt werden.

| Seleuciben.                                                                                                                                                                                                        | Sohepriefter.                                                  | Ptolemäer.                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seleufus Nifator 312 — 281.                                                                                                                                                                                        | Simon I.<br>Eleazar.<br>Manaffes.                              | Ptolemans Lagi (Soster) 323 — 284.                                                                                                                               |
| Antiochus Soter 281 — 262.                                                                                                                                                                                         |                                                                | Ptolemans Philab.<br>284 — 246.                                                                                                                                  |
| Antiochus Theos 262 — 247. Ruß Laodice entlassen und Berenise ehs lichen. Selenkus Kallinikus 247—227.                                                                                                             | Simon II. 254—222. ?                                           | Btol. Euergetes 246—<br>221.<br>Rimmt für feine<br>Schwester Berenife<br>Rache.                                                                                  |
| Sel. Kerauno 6 227—224. Antiochus b. Gr. 224— 187. Siebt seine Tochter Cleopatra bem Könige von Egypten zur Ehe. Dan. 11, 17. Seleus. Philopator 187—176. Schickt ben heliodor zur Tempelberanbung nach Jerusalem. | Onias III. erfcheint in Antioch, um fich ju rechtfertigen 176. | Ptol. Philopator 221  — 204. Rurze Judenverfolsgung. S. B. ber Macc. Dan. 11, 12. Ptolem. Epiphanes 204 — 181. Heirathet Cleopatra. Ptol. Philometor 181  — 145. |
| Antiochus Epiphanes<br>176 — 164.<br>Apollonins 168. 7 Mars<br>tyrer 167. Matthas<br>tias.                                                                                                                         | Sajon errauft bas Sobepriefterthum. Gracomanie.                |                                                                                                                                                                  |

| · Seleucideu.<br>Nifanor, Gorgias, Ptos<br>lemāns, Lyfias, Bacs<br>hibes.<br>Antiochus Enpator 164 | Sobepriefter.<br>170. Menelaus übers<br>bletet ben Jason.                      | <b>Ptolemäer.</b><br>Btol. Bhilometor 181<br>— 145. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| — 161.  Bormund Lyfias.  Demetrius Soter 162  — 150.  Bacchibes.  Alexander Balas.                 | Der Eindringling Alschund. Onias IV., Sohn von Onias III. flieht nach Egypten. | Btol. Bhysfon 145—<br>117.                          |
| Demetrius Rifator 145 — 144.                                                                       | Judas Macc. † 160.                                                             |                                                     |
| Antiochus VI. 144 – 143.<br>Tryphon.                                                               | 3 onathan *) 156 —<br>141.                                                     |                                                     |
| Antiochus v. Siba 143<br>— 131.                                                                    | Simon 141 — 133.<br>Johannes Hyrfan.                                           |                                                     |

### §. 7.

Johannes Hyrkanus (135—106 v. Chr.) \*\*), der zweite Sohn Simeons (1 Macc. 13, 53 ff. 16, 23.) zeichnete sich als König der Juden vorzüglich durch friegerische Eigenschaften und Vergrößerung des Reiches aus. Er zerkörte den Tempel, welchen die Samaritaner zur Zeit Alexanders des Großen auf Garizim gebaut hatten. Die Jdumäer führte er zum Gehorsam zurud und zwang sie zur Annahme der israelitischen Religion und der Beschneidung. Als die Samaritaner sich unruhig zeigten, schieste er seine Sohne gegen sie und

<sup>\*)</sup> Jo. Selden, de success. in Pontificatum Ebraeorum. Lond. 1636. p. 167. Eo (Juda Maccabaeo) demortuo quadriennium aut circiter transiit sine pontifice. Quo exacto Jonathan qui in principatum antea successerat, ab Alexandro postmodum Syriae rex Pontifex etiam renuntlatus more solemni sacris vestibus in Scenopegiae festo est indutus; annuente etiam Demetrio Sotere Syriae tunc rege et populo.

<sup>\*\*)</sup> Der Anfang seiner Regierung war ein Jubeljahr. Jos Antiq. XIII. c. 8.

§. 1. Debrässe wird sein Rame geschrieben: יוחנן בן שמעון בן מתחיהו

[Seder ha doroth f. מורקנום]

ließ Samaria zerstören. \*) Das Reich der Juden erhielt eine Ausdehnung, welche mit den Gebietserweiterungen Davids nach Suden und Beften wetteifern konnte. Allerdings fehlte nach Norden ber Befit Spriens, dafür herrschten aber freundliche Beziehungen zu diesem Nordgebiete. Auch in religiofer Sinficht schien Alles in schönfter Ordnung zu geben; zumal, da Sprkan mit der einflugreichen Parthei der Pharifaer gut ftand. Allerdings wurde die Ruhe durch ein fanatisches Mitglied Diefer Gesellschaft eine Beit lang gestört. Ein Pharifaer, Namens Eleagar, machte bem hohenpriesterlichen Ronig Borwurfe darüber, daß er nicht aus reinem Gefchlechte ftamme, benn feine Mutter fei eine Rriegsgefangene gewesen, er mochte baber als Hoherpriester abdanken. \*\*) Es war natürlich; daß der Rönig durch diese Rectheit schwer beleidigt murde, zumal, da der Borwurf unbegrundet mar. Bahrend er bisher den Pharifaern geneigt gewefen war, wendete er fich nun zu den Sadducaern und suchte die Wirksamkeit der erstern auf jede Beife zu hemmen. "Bon da an wurde er fammt feinen Sohnen beim Bolte verhaßt," bemerkt Josephus. Indeffen regierte er auch nach diefem Systemwechsel ungeftort fort, obwohl die Liebe des Bolles von ihm gewichen war. Er baute viel und icon. Da außerbem auch die vielen Kriegsunternehmungen, burch welche er das Reich ju ftarten fuchte, den Schat febr in Unfpruch nahmen, fab er fich genothigt, das Grab Davids ju öffnen, und von dort Schätze zu holen. \*\*\*) Auch diefe Sandlung mußte seiner Popu-Undererseits umgab ihn der Befit prophetischer larität schaden. Gaben mit einem Nimbus, der ihn in mancher Sinficht schützen fonnte. +)

§. 8.

Auf ihn folgte sein altester Sohn Judas Aristobulos (106 v. Chr.). ++) Er zeigte sich sogleich als ein Ungeheuer, indem

<sup>\*)</sup> Ant. XIII. c. 10. §. 3.

<sup>\*\*)</sup> Ant. XIII. c. 10. §. 5.

<sup>\*\*\*)</sup> Antiq. XIII. c. 8. §. 4. Bell. jud. I. c. 2. §. 5. Spater wurde bas Grab Davibs nochmals von Gerobes b. Gr. geöffnet. Antiq. XVI. c. 7. §. 1. Über beibe Öffnungen Antiq. VII. c. 15. §. 3.

<sup>†)</sup> Ant. XIII. c. 10. §. 7.

<sup>††)</sup> Josephus sagt 481 Jahre nach der Rüdkehr aus Babel. Das. c. 11. §. 1.! Debrässch heißt er: ארים מגבולום בן מלך יוחנן. Seder ha doroth f. 40. c. 3.

er seine Mutter einkerkern und erhungern ließ. Seine Brüder legte er ebenfalls in Fesseln, mit Ausnahme des Antigonus, dessen Talente und Tugenden ihm nüglich waren. Bald aber siel auch dieser in Ungnade und wurde getödtet. Glücklicher Weise regierte er nur ein Jahr. Verdienste erwarb er sich um das Reich dadurch, daß er die Gebirgsbewohner Ituräas unterjochte und zur Annahme der Besschneidung zwang. Er war ein Freund der Griechen, woher es kommen mag, daß Strabo ihn rühmt. \*)

#### §. 9.

Nach dem Tode Aristobuls befreite seine Gattin Salome, welche griechisch Alexandra beißt, seine Bruder und ließ den Alexander Jannaus (105-78) jum Ronige ausrufen. \*\*) Sein Bater batte ibn weniger geliebt, als den Aristobul und Antigonus, westhalb er fern in Galilaa mar erzogen worden. Er befag die friegerischen Gigenschaften seines Baters Syrtan, übertraf ihn aber an Sag gegen die Pharifaer. Sogleich am Anfange seiner Regierung lieferte er einen Beweis von Graufamkeit dadurch, daß er einen von feinen noch lebenden Brüdern tödten ließ; den andern, Absalom, verschonte er. Die gerrutteten Berhaltniffe bes Reiches ber Geleuciden auf der einen und der Ptolemäer auf der andern Seite machten ihm viel Anfangs errang Ptolemans Lathurus nach aukenbin zu ichaffen. Bortheile gegen ibn, fpater aber, ale die Mutter beffelben ibre judiichen Generale Chelkia und Anania gegen diefen unglücklichen Btolemaer schickte, gieng es beffer. Alexander fcblog mit jener unnatulichen Mutter ein Bundniß (88 v. Chr.) und eroberte Baga, freilich nach schwerem Rampfe. \*\*\*) Run konnte er sich gegen die unruhig gewordenen Moabiter wenden, welche er bald jum Behorfam gurudführte. Tropdem war er aber gehaßt. Er umgab fich mit einer Leibgarde von Ausländern. Dieß und feine Abneigung gegen die allgemein beliebten Pharifaer machte ihn immer unpopulärer.

<sup>\*)</sup> Bei Jos. XIII. c. 11. §. 3.

<sup>\*\*)</sup> Jos. Ant. XIII. c. 12. §. 1. Die Gemahlin bes Alexander Jannaus, welche ihm in der Regierung folgt, heißt ebenfalls Salome und Alexandra. Calmet nimmt an, die oben genannte Wittwe des Aristobul habe den Jannai geheirathet. Prideaux ist der Meinung, daß die Gemahlin des Aristobul eine andere Alexandra sei, als die des Jannaus.

<sup>\*\*\*)</sup> Ant. XIII. c. 13 §. 2. 3.

er einst aus einem Feldzuge gegen einen arabischen Fürsten bestegt beimkehrte, wurde er an einem Laubhüttenfeste im Tempel öffentlich infultirt. Dieß war das Signal zu blutigen Berfolgungen. Er ließ fogleich 6000 Juden tödten und in dem darauf entstandenen Burgertriege fielen 50,000 Israeliten. Die pharifaifch gefinnte Parthei ergab fich aber noch nicht, fie fuchte durch die Unterftugung des Demetrius Gufarus ju flegen. Aber bas Glud mar ben Insurgenten nicht gunftig. Alexander fiegte und nahm grausame Rache, indem er, beim Gaftmable mit feinen Reboweibern figend, 800 Schuldige vor feinen Augen freuzigen und ihre Beiber und Rinder todten lieg. \*) 8000 Soldaten flohen und blieben bis zum Tode Alexanders im Auslande. Es scheint, daß viele Pharifaer in die Emporung verwickelt waren und bei diefer Berfolgung besonders litten. nehmen die Talmudiften Rudficht, wenn fle fagen: "Als Jannai die Rabbinen tödtete, floh R. Josue B. Perachia und Jesus nach Alegandria." (Sanhedr. Bl. 107. b.) \*\*) Er herrschte übrigens von Diefer Zeit an ruhig. Obwohl er indeß seiner Frau noch auf dem Todbette einschärfte, fich ja mit den Pharifaern auszusöhnen, fo ftarb er doch nach 27 jahriger Regierung, 49 Jahre alt im Saffe feines Bolfes und hinterließ einen geschmähten Ramen. \*\*\*)

### §. 10.

Die Wittwe Alexandra †) (78—69 v. Chr.) übernahm die Regierung unter schweren Berhältnissen. Daß sie sich dem Rathe ihres sterbenden Gemahles gemäß an die Parthei der Pharisäer hingab, schien zwar anfangs ihren Thron zu befestigen; aber die Maaß-losigkeit der pharisässchen Restauration raubte ihr die gefaßten Hossenungen wieder. Sie hatte von Jannai zwei Söhne, Hyrkan III. und Aristobul, in welche sich die Gaben des Doppelberuses der Hasmo-

<sup>\*)</sup> Ant. XIII. c. 14. §. 2.

<sup>29)</sup> Bgl. Otho bei Bolf bibl. hebr. IV. S. 369. und Schickardi, jus regium. Lips. 1674. S. 416.

<sup>###)</sup> Er wurde, wie und Josephus sagt (Ant. 13, 14. §. 2.), Θρακίδης genannt διά την της ωμότητος ύπερβολήν. Anderwarts nenut ihn Josephus 'Iarvasor ròr 'Alekardeor (Ant. 13, 12. §. 1.). Der lettere Name, יואר הווי ארום אור של ארום אור בן כולך יוהנן אהיו של ארים אור ווהנן אהיו של ארים אור ווהנן אהיו של ארים אור אור מולה אור הוורקנום. Also aud sprean II.?

לכםלדריאה אשת מלך ינאי (ל. Seder ha d. 40. c. 4.

nder getheilt zu haben schienen, indem im ersteren vermöge seines sanften, stillen Wesens der Priester, im letteren vermöge seines seurigen Temperaments leicht der Regent zu erkennen war. An diesen lettern schloßen sich die gereizten Gegner der Pharisaer an. Mit ihrer Hulfe riß Aristobul noch vor dem Tode der hochbejahrten Mutter bedeutende Plätze an sich und nahm den Herrschertitel an.

Raum war Alexandra todt (69), so erhob sich ein schwerer Rampf zwischen den beiden Brüdern. Der stille Hyrkan hatte wohl für sich leicht auf den Thron verzichtet und sich mit dem Hohenpriesterthum begnügt, ja auch dieses um des Friedens willen aufgegeben, wenn nicht äußere Einstüsse auf ihn gewirkt und ihn als Wertzeug herrschssichtiger Plane benützt hätten. Namentlich schürte der Idumäer Antipater, der Bater des nachmals so bekannt gewordenen Herodes, die Flamme des Bruderzwisses zu seinen eigensüchtigen Zweden.

Nach verschiedenen Kriegswechseln wendeten sich die beiden Brüder an M. Amilius Scaurus, den Proquastor des Pompejus zu Damastus (65). Dieser entschied sich für Aristobulus. Doch war der Triumph von diesem nur kurz, denn kaum war Pompejus nach Beendigung des mithridatischen Krieges nach Damaskus gekommen, so führte Antipater, als Redner für Hyrkan, die Sache des letztern so geschickt, daß der große Feldherr sich diesem zuneigte. Ein persönliches Erscheinen beider Brüder vor Pompejus überzeugte (63) den Aristobul, daß der römische Machthaber ihm in keiner Beise günstig sei. Er griff also zu den Wasten und so fand sich Pompejus veranlaßt, ihm zuerst die Festung Alexandrien mit Gewalt zu nehmen und dann, als Aristobul den Tempel zu Jerusalem als Beste benützte, auch diesen zu stürmen. Bei dieser Gelegenheit betrat Pompejus das Innere des Heiligthums.

Die Mauern Jerusalems wurden großentheils niedergerissen, Horfan zum Hohenpriester und Ethnarchen ernannt, dem Lande eine Steuer auferlegt, und dem Scaurus als Statthalter von Syrien bes sondere Bachsamkeit über Judaa empfohlen.

Damit waren die Unruhen in Palästina jedoch keineswegs beendigt; vielmehr sett sich ein Menschenalter hindurch ein trauriger Bürgerkrieg fort, den der Zwiespalt der hasmonäischen Familie anregte und welcher mit ihrer Vernichtung endete. Die Uneinigkeit in jener Familie wurde von dem Idumäer Antipater und dessen Sohne Hero des benütt, um eine idumäisch-römische Herrschaft in Balästina zu gründen.

ŧ

į

ļ

~ :

## B. Colonien der Juden in griechisch cultivirten Ländern.

### §. 12.

Es erhellt aus dem eben mitgetheilten Überblicke der außern Beschichte von felbit, daß die Juden fich in der Zeit von Alexander dem Großen bis auf Pompejus berab weithin verbreiteten; mehrere große Deportationen wurden namentlich angegeben; doch möchte es der Dube werth fein, die Judenniederlaffungen im gangen Gebiete der griechischen und griechisch erömischen Cultur zu muftern; nur jo tonnen wir die Ginwirkung des Zeitgeistes jener Epoche auf die Israeliten gehörig würdigen. Bir nehmen bier auch jene Colonim auf, deren Bestand erft jur Zeit der Apostel fund ward.

### §. 13.

Um im fernen Often augufangen, fo finden wir in einer Sandels ftadt von größter Bichtigfeit Juden. Schon der Steuermann Mo randers des Großen, Reardy, hatte an der Mundung des Tigris und Euphrat den Ort Diridotis, oder Teredon, als Sandelsplat vor gefunden; \*) Alexander erweiterte den Ort zu einer Stadt Alexandria; Antiochus V. (Eupator, 163 v. Chr.) ftellte fie nach ihrer Berftorung wieder ber und später bemächtigte fich ihrer ein arabischer Furft, Namens Pafines ober Spafinus; von diesem hieß fie Charag & finu. \*\*) Es war die öftlichste griechische Anlage größerer Art, wenn man das baktrische Reich nicht rechnet; durch ihre militärische lagt und ihren Seehandel gleich wichtig. Und hier finden wir Juden; denn durch solche wird zur Zeit Christi der Pring von Adiabene gum Judenthum befehrt \*\*\*) und fpater treten gelehrte Manner aus Terad. jon auf. Daß in den unter ben Geleuciden erbauten Städten Ges leucia und Rtefiphon fich neben den griechischen Unfiedlern auch Juden fanden, ift nach dem oben +) Bemerkten nicht zu bezweifeln.

<sup>\*)</sup> Ritter, X. S. 27. Τερηδών.

<sup>\*\*)</sup> Daf. S. 55.

<sup>\*\*\*)</sup> Fl. Joseph. Ant. XX. c. II. p. tot.

<sup>†)</sup> S. 359. Bgl. hieronymus aus Gufeb .: "Seleucus Babylonem obtinet et in eas urbes quas extruxerat, Judaeos transfert. f. Joseph. ed. Haverc. t. I. p. 713.

Daffelbe gilt von allen halbgriechischen Städten links und rechts am Euphrat hinauf. Db jenes Chalcis, in welchem jur Beit des Bompejus Ptolemaus Mennaus herrichte, \*) und wo fpater ein Berodiade Ronig ift, \*\*) die nordliche, bei Berrhoa (Saleb) oder fudlich bei Beliopolis (Baalbef) gelegene Stadt diefes Ramens fei, ift fcwer ju entscheiden, jedenfalls maren in Berrhoa - dem jegigen Saleb -Juden. Im nördlichen Chalcis nahm der beilige hieronymus in fpaterer Beit bebraifden Sprachunterricht, in Berrhoa traf er Judendriften von der Sette der Ragarener. Rach Berrhoa mar bereits in den maccabaifchen Zeiten der unklerikalische Sobepriefter Menelaus verwiesen worden. \*\*\*) Bichtiger war indeg die benachbarte Colonie der Juden im fprischen Antiochia. Die Juden machten feit der Erbanung diefer Stadt unter Seleufus Rifator einen Saupttheil der Bevölferung aus; fie batten ihren eigenen Ethnarchen und nach rabbinischen Quellen hatte fich nach diefer Stadt ein bedeutender Theil ber Exulanten aus dem Reiche der zehn Stamme gezogen. +) Namentlich scheint die Borftadt Daphne durch ihre Lorbeer - und Cypressenhaine und durch sehr besuchte Tempel des Apollo und der Diana, aber auch durch , üppige Belegenheiten berühmt gemesen zu Der Anfenthalt der Juden wurde früh ichon durch den beldenmuthigen Martertod des greisen und gelehrten Gleagar, wie einer ftandhaften Bekennerin ber mofaischen Religion, welche mit ihren fieben Gohnen ebenfalls unter Epiphanes den Tod erlitt, verherrlicht. +++) Bie fehr fich Antiochia durch Pflege griechischer

<sup>\*)</sup> Antiq. I. XIV. c. 3. §. 2. I. XIII. c. 15. §. 2. c. 16. §. 3.

<sup>\*\*)</sup> Antiq. XIX. c. 5. S. 1.

<sup>\*\*\*)</sup> Antiq. XII. c. 9. §. 7.

<sup>†)</sup> פּ. בְּפְנֵי bei Buxt. lex. Chald. Talm. hieros. sanhedr. c. 7. (מוֹמָּל 10.): לשלש גליות גלו ישראל אחת לפנים מנהר סנבטיון ואחד לדפני של אנטוכיא

Daphne wird von ben Rabbinen mit Riblah ibentificirt.

<sup>††)</sup> Bgl. das Sprüchwort: Daphnicis vivere moribus. Über den Glanz Antiochia's zur Zeit von Antiochus Epiphanes f. Athenaeus V. 22. ed. Tauchnit. t. I. S. 353.

<sup>†††)</sup> S. 2 Macc. 6 u. 7. Das vorgebliche vierte obet funfte Buch ber Maccas baer, welches auch: "Buch von ber herrschaft ber Bernunst" heißt (f. Calsmets Commentar zu ben Macc. 5. Thl. ber Burzb. Ausg.), scheint bie Sandlung nach Jerusalem zu verseten.

Bildung auszeichnete, ist bekannt. Bom Dichter Archias bis auf Libanius, den Lehrer des heiligen Basilius, blieb dieser Stadt solchen Ruhm. — Auch die Judenschaft von Damaskus gehört zun Kreise der griechischen Cultur, denn dort wurden die Studien der Griechenwelt mit Eiser betrieben. Der damascenische Gelehrte Risblaus, den Flavius Josephus sehr oft als Freund von Herodes dem Großen anführt, hat sich auch bei Griechen und Römern Anerkunung gewonnen.\*)

Daß Abilene, im Nordwesten von Damastus, in naber Bo giehung zu den Juden und wohl ftark von ihnen bevolkert gewesen ift, fieht man aus dem Umftande, daß Auguftus einen Judenfürsten mit einem Theile davon belehnte, feitdem Zenodorus, der Nachfolger bes Lyfanias, fich des Befiges diefes Landchens unwurdig gemacht hatte. \*\*) Benn Aziz, König des nördlich von Damastus gelegenen Emessa (Home), fich beschneiden läßt, um Drufilla, die Schweftn von Agrippa II., heirathen zu konnen, fo ift dieß zwar zunächst eine versönliche Nachgiebigkeit gegen das Judenthum; \*\*\*) .- aber eine judifce Ronigin und ein judischer Ronig laffen fich taum in der genannten Stadt benten, ohne daß fich eine Angahl von Juden dort eingeburgert Die bisher aufgeführten Städte geborten zwar ihrer Lage nach dem Oriente an, aber der Cultur nach waren sie vorherrschend griechisch; auf jeden Fall hatte das griechische Element fich in ihnen stark geltend gemacht. Daß auch Nisibis, +) wo eine der stärkken Colonien der Juden mit einer Schule mar, ++) jum Gebiete ber griechischen Bildung gehöre, ift nicht sicher. Babricheinlich wir to indeß durch den Umstand, daß die Christo gleichzeitige Rönigin wa

<sup>\*)</sup> Athenaeus an vielen Stellen und Fr. Sevin, Recherches sur l'histoire de la vie et des ouvrages de Nicolas de Damas. Mém. de l'Acad. des Inscr. T. VI.

<sup>\*\*)</sup> Rach Zachar. 9, 1. scheint auch Hama, bas fpatere Epiphania und bas unb bestimmbare, aber nabe gelegene Hadrach zu ben Jubennieberlaffungen if gehoren.

<sup>\*\*\*)</sup> Antiq. XX. c. 7. §. 1.

<sup>†)</sup> Nistbis spielt in der Geschichte der jüdischen Ritter Afinaus und Anilaus eine bedeutende Rolle als Festung. Jos. Antiq. 1. XVIII. c. 9. tot. אכר אמר אמר B. O. t. I. S. 26

<sup>††)</sup> Ein wunderlicher Lehrer aus dieser Schule, R. Jlai אילאר, tritt mit seinem Sohne im Sohar III. f. ב"ם, a. ff. amst. auf.

Abiabene, zu deren Gebiete Nistibis gehört haben muß, \*) einen griechischen Ramen führte. Sicherer ist der griechische Einfluß bei Edessa (Arhai, Arach oder Orsa); andererseits ist das Borhandenssein von Juden in dieser Stadt schon durch die Nähe anderer großer Riederlassungen wahrscheinlich und wird durch die bekannten Nacherichten über die Gesandtschaft des Königs Abgar an Christus bestätigt, \*\*) sowie durch den Umstand, daß die Apostel Syriens hier zuerst anknüpsten. Den Übergang zur Predigt an die Heiden bildete überall im römischen Reiche die Synagoge. \*\*\*) Bardesanes scheint als verwilderter Zweig des in Edessa gepflanzten Reises vom Judenstamme angesehen werden zu dürsen. †) Die von Samosata und Palmyra aus im dritten Jahrhunderte unserer Zeitrechnung gegen die christlichen Mysterien ausgebreiteten rationalistischen Grundsätze hängen sicher mit der dort herrschenden jüdisch griechischen Bildung zussammen. ††)

### §. 14.

Indem wir von Syrien aus gegen das eigentliche Griechenland zugehen, treffen wir fast in jeder bedeutenden Stadt eine Judenscolonie. Ohne Zweisel fanden sich an vielen Orten, von welchen wir keine bestimmte Nachricht hierüber haben, Juden; wir erhalten aber auch dann ein sehr ansehuliches Register, wenn wir nur den ausdrücklichen Zeugnissen des Alterthums hierin folgen. In Tarsus, der Hauptstadt von Cilicien, war der heilige Paulus zu Hause und

ı

Ē

ľ

i

ŧ

de H

ľ

ď

Ż

ι:

ď

į

đ

İ

į

<sup>\*)</sup> Jenes Ablabene (מְרְרָיֵכְ), -beffen Konig Izates fammt feiner Mutter Helene fich um 40 n. Chr. zum Inbenthum befehrt — wovon unten — muß nach Sub-Beften hin bis über Carra hinausgereicht haben; benn biese Stabt wurde bem Izates, als er noch Kronprinz war, zur Berwaltung übergeben. Antiq. XX. c. 2. §. 3. Nach St. Ephrem ift אונים בול הבינים ו

f. Assem. B. O. I. S. 26.

<sup>\*\*)</sup> Assem. B. Or. I. S. 318. 420. 554.

<sup>\*\*\*)</sup> Daf. S. 10. 267. 318 f.

<sup>†)</sup> Er hat ben Namen von bem Flusse Ebessa's: Daizan. Assem. B. O. I. S. 32. u. s w. בר ריצן, Sohn bes Daizan, geb. um 154 n. Chr. Das. S. 389.

<sup>††)</sup> Da man nicht nur im Griechischen Σαμόσατα schreibt, sondern auch im Syr. אַטְעִיעִש, שַעִיישִע Assem. Bibl. Or. I. 46. 249., so ift die Meisnung irrig, als wenn Samosata gesprochen werden müßte.

bier hielt er fich auch nach feiner Bekehrung öfters auf (Apostelgesch. 9, 11. 11, 25. 21, 39. 22, 3.). Bei den Miffionereifen Diefes Apostels und überhaupt bei der Begründung des Christenthums i Rleinaffen fommen in verschiedenen Städten Judengemeinden gum Bir fonnten, wenn wir auch feine weitere Burgichaft biefür batten, jene fleben Gemeinden, welche fich in der Apotalppfe als die fieben Sauptfirchen Rleinaffens finden, als Zeugen fur das Borbandensein von Synagogen an den nämlichen Orten 1. Ephefus, II. Smyrna, III. Pergamus, IV. Thyatira, V. Sarbes, VI. Philadelphia, VII. Laodicea. tonnen großentheils genauere Bestätigungen für die Sache beibringen. Die Judenschaft von Cphesus erhalt vom Prator Dolabella Befreiung vom Rriegsbienfte \*) und vom Magistrate ber Stadt freie Religionsubung. \*\*) Die Bichtigfeit von Ephefus mußte der gabl reichen Judengemeinde diefer Stadt ein befonders großes Ansehm aeben. Auch die Juden von Pergamus, \*\*\*) Sardes +) und Lasdicea ++) erhielten nach Josephus unter den Römern verschiedene Areiheiten. Wir ersehen aus ihm bei Gelegenheit einer Anführung von Tolerang, und Indulgenzbriefen, welche die Römer den Juden gaben, daß israelitische Gemeinden auf Delos, Ros, in Milet und in Salitarnag waren. +++) Auf der erften Miffionereise tommt der heilige Paulus zu Antiochia in Bisidien in die Synagoge (Apostelgesch. 13, 14.), ebenso in Stonium (14, 1.). Auf der gmeis ten Reise trifft er zu Lystra den Timotheus, Gohn einer Judin und von einem heidnischen Bater (16, 1.); ju Philippi in Matt donien ift ein judifches Bethaus (16, 13.), zu Theffalonita eine Spnagoge (17, 1.) vielleicht auch im naben Berboa (17, 13.). in Athen findet er Juden mit einer Synagoge (17, 17.), ebenso in

Korinth (18, 1 ff.), wo die Juden sogar ihre Jurisdiktion üben (18, 16 ff.). Wahrscheinlich fanden sich an den meisten Orten, in welchen Paulus predigte, Juden, wenn solches auch nicht ausdrücklich

<sup>\*)</sup> Antiq. XIV. c. 10. §. 11.

<sup>\*\*)</sup> Daf. S. 25.

<sup>\*\*\*)</sup> Daf. §. 22.

<sup>†)</sup> Daf. §. 24.

<sup>††)</sup> Daf. \$. 20.

ttt) Daf.

gefagt ift; fo bei Derbe. Jebenfalls erhellt aus bem Bisherigen, daß Kleinaffen mit Juden hinlänglich verfeben war. Auch auf den Infeln finden wir fie - Delos und Ros find icon genannt. Die Lage von Cypern bringt es von felbst mit fich, daß Bebraer bier eine Beimath fuchten, und wir finden es ausdrudlich bestätigt. \*) Go befucht Paulus auf der erften Missionsreise die Synagogen zu Ga. Lamis (Apostelgefch. 13, 5.), in Paphos findet er einen judifchen Afterpropheten (13, 6.). Bon Rreta gilt daffelbe; \*\*) wir feben, daß jener Abentheuerer, welcher nach dem Tode bes Berodes fich für beffen Gohn Alexander ausgab, durch die Juden dieser Infel, benen auch jene von Delos nachfolgten, in den Stand gefett wurde, in Rom ungeheures Auffeben zu erregen. \*\*\*) Eine der bedeutend. ften Colonien der Juden mar in Rom felbit. Über ihre Starte genugt es, eine Thatfache anzuführen. Nach dem Tode von Berodes dem Großen gieng mit Erlaubnig des damaligen Brafes von Sprien, Quinktilius Barus, eine judische Deputation von 50 Mannern nach Rom, um eine freie Berfaffung ju begehren. Diefer ichlogen fich achttaufend römische Juden an; Augustus hörte fie im Apollotempel, den er gebaut hatte. +)

Einer der Söhne des Herodes privatisitre in Rom, nämlich Philippus I., dessen Gemahlin Herodias von einem Halbbruder, Herodes Antipas, aus Rom entführt wurde, wie anderwärts näher angegeben werden wird. Es schloßen sich an die mosaischen Gebräuche auch Römer an, namentlich scheint das Frauengeschlecht Interesse an den mosaischen Lehren gezeigt zu haben. ††) Wie früh die römische Judengemeinde sich gegründet habe, läßt sich nicht bestimmen. Zur Zeit Pompejus des Großen, 63 v. Chr., unter dem Consulate Ci-

<sup>\*)</sup> Die Juben Cyperns tobten nach Dio Caffins im Jahre 117 n. Chr. 240.000 Menfchen. L. 58. G. 82. In Folge bavon von Cypern verbannt.

<sup>\*\*)</sup> Die Juben Kreig's verbefferten ben fchlechten Ruf ber Kretenfer hinfichtlich ber Gelbgier und Treulofigfeit nicht. S 3. B. Plutarch, Aemil. Paul. c. 26. κρητισμός, und öftere.

<sup>\*\*\*)</sup> Joseph. bell. jud. l. II. c. VII. §. 1. Byl. Ant. l. XVII. c. 14. §. 1.

<sup>†)</sup> Antiq. l. XVII. c. 11. §. 1. Der Freund bes Horatius Fascus Aristius ber Rhetor, bem eine Dbe (I. 22.) und eine Satyre (I. 10.) gewidmet ift, war nach I. Sat 9, 69. ein Jube.

<sup>14)</sup> Doib raih' ben Stupern und Luftlingen, fich am Sabbath vor ben Spnasgegen Rome einzufinden. A. A. I. 76.

cero's, murde Aristobul, ber Geaner Sprkans, mit angesehenen Juden ju Rom im Triumphe aufgeführt, viele Juden fledelten fich jenseits der Tiber an \*) und bereits Cicero außert Bedenken über ihre Bo mehrung. \*\*) Sie betrauerten den Tod Cafars auf's lebhafteste. \*\*\*) Möglich mare es, daß durch die affprischen Ginfalle Juden ichon vor Numa nach Rom gekommen waren. Jedenfalls ift es ein Arrthum, wenn man das Borhandensein von Judengemeinden in griechichen und römischen Gegenden nicht früher, als ungefähr die Beit Cafars fegen wollte, weil die meiften Beugniffe hiefur erft von diefer Beit an batiren. Es ift richtig, bag wir die Existen mancher Gemeinde vor Cafar nicht nachweisen fonnen; aber mehrere ber obengenannten er icheinen ichon in einer Urfunde aus der Mitte des zweiten Sahr bunderte por Chriftus. Dier werden überdieß noch mehrere anden genannt, die wir noch nicht angeführt haben, nämlich (1 Daccab. 15, 16 ff.) +) unter Btolemaus (Physton), Demetrius (Nitaton), Attalus (Bbiladelph.) erhielten die Juden von Lampfafus, Sparta Delos, Myndos, Sicvon, Rarien, Samos, Bampholien, Lycien, Salikarnaß, Ros, Side, Arados, Rhodos, Bhar saelis, Gortyna, Anidos, Appros und Cyrene römijot Schuthriefe. Demnach ift es nicht unglaublich, daß auch zu den mittelalterlichen Judengemeinden Gudfranfreichs - Maffilia - und Spaniens der Grund bereits vor Augustus fei gelegt worden, wie Bick behauptet haben. Bir begnugen uns, jum Schluffe auf zwei istaeli tifche Gemeinden im Gebiete der griechischen Gultur bingumeifen, welche von allen mit der von Antiochia und Rom die wichigen find, namlich die zu Eprene und Alexandria.

### §. 15.

Die merkantilische und literarische Bedeutung Cyrene's kann als bekannt vorausgesetzt werden. Weniger bekannt ist es, daß diese üppige Stadt schon fruh von vielen Juden bewohnt wurde. Nach

<sup>\*) \$600,</sup> legat. ad Cajum. c. 23.

<sup>\*\*)</sup> Pro Flacco. c. 28.

<sup>\*\*\*)</sup> Sueton., Jul. Caesar. o. 85. Bgl. c. 39.

<sup>†)</sup> Der hiebei genannte Conful Lucius ist wohl L. Mammius Achaicus mit Lontulus i. 3, Roms 608 — 148 v. Chr. Galmet meint L. Caecilius Metellus Calvus 612 — 144. Ein späterer fann es nicht fein,

der eben angeführten Stelle aus dem ersten Buche der Maccabaer war jedenfalls um 150 v. Chr. eine judische Gemeinde dort.

Josephus führt aus Strabo eine Stelle an, welche über die Bebeutung der Judenschaft in Cyrene und zugleich in Egypten überhaupt Licht verbreiten fann : "In der Stadt Cyrene giebt es viererlei Bewohner. Der erfte Theil befteht aus Burgern, der zweite aus Aderbauern, der dritte aus Beifaffen, der vierte aus Juden. Diefer hat fich bereits über die ganze Stadt ausgebreitet und man möchte wohl überhaupt nicht leicht einen Ort der Erde finden, welcher nicht diefe Rage aufgenommen batte und wo fie nicht auch Macht ausüben. \*) Bie nun Egypten und Cyrenaita vermöge der gemeinichaftlichen Regierung in vielen andern Dingen fich nachgeahmt haben, fo ift's auch in der sonderheitlichen Pflege der judischen Satungen geschehen. . . . . In Egypten haben die Juden nämlich überall die Freiheit, fich anfäßig zu machen; in Alexandrien ift überdieß ein großer Theil der Stadt diefer Nation eigens angewiesen. Es ift für fie auch ein eigener Ethnarch aufgeftellt, welcher die Regierung, das Gerichtswefen, sowie die Angelegenheiten des Sandels und Berfehres verwaltet, als ware er Prafibent einer felbstständigen Republik." Den Grund, warim die Juden in Egypten fo zahlreich und einflußreich geworden seien, findet Strabo in dem Umftande, daß Egypten Die Beimath ber Juden sei und daß ihr nachmaliges Baterland nahe liege. Aus Egypten feien fie nach Eprenaika gewandert. \*\* ) Stärke ber Judenschaft von Cyrene erhellt jum Theil ichon baraus, daß die von ihnen nach Jerufalem gefendete Tempelftener die Aufmertfamteit ber Briechen bortiger Begend auf fich jog, und ben Israeliten allerlei Qualereien verurfachte, bis fie durch eine an C. Augustus gesendete Deputation von Rom aus Schut erhielten. \*\*\*) Roch deutlicher erhellt der große Umfang ber judifchen Bevolkerung

<sup>\*)</sup> Και τόπον οὐκ ἔστι ἡαδίως εὐρείν τῆς οἰκουμένης ος οὐ παραφεδεκται τοῦτο το φῦλον μηδ' ἐπικρατείται ὑπ' αὐτοῦ.

<sup>\*\*)</sup> Bei Jos. Ant. 14, 7. §. 2. Josephus felbst fagt spater (C. Apion. l. II. §. 4.), bag ber erfte Btolemaer zur Befestigung feines Ginfluffes in Libyen eine Indencolonie nach Chrene geschickt habe.

<sup>944)</sup> Jos. Ant. XVI. c. 6. §. 1 ff. 3m namlichen Rapitel werben abnliche Schusbriefe für bie Inden von Ephefus mitgetheilt. Augustus erwähnt bes fonbere rühmlich ben hohenpriefter Sprtan als Freund Cafars und ber Romer.

in Cyrene ans jener fanatischen Erhebung am Ende der Regierung Trajans (116. 117 n. Chr.), von der uns Dio Cassius berichtet. \*) Rach ihm hätten die Juden Cyrene's damals 220,000 Menschen getödtet! Aus. der Apostelgeschichte sehen wir, daß sie eine besonden Synagoge in Jerusalem hatten (2, 10. 6, 19.).

## §. 16.

Es geht zum Theil schon aus dem eben über Eprene Gefagten bervor, daß in Egypten und vorzüglich in Alegandria viele Buden lebten; aber wir muffen diese Riederlaffungen noch eigens in's Auge faffen, denn fle baben durch Rahl und geiftigen Ginfluf die erfte Stelle unter allen Judencolonien vor ber Berftorung Jeru falems; auch erheischen einige gerade über die egyptischen Anfiede lungen geläufigen Borftellungen eine Berichtigung. nach Diens (8, 13. 9, 3 ff.) burfen mir bereits im Befolge ber Berftorung Gu maria's - also bald nach 722 v. Chr. - Ruben und zwar and ben nördlichen gebn Stämmen in Egypten anfäßig denken. litischen und religiösen Beziehungen, welche das Reich Cphraim von Anfang bis zu Ende mit Egypten in Berührung brachten, fegen wohl die Anfäßigmachung mancher Juden in Egypten voraus. \*\*) Ifaiab fundet um dieselbe Zeit an, daß funf Städte in Egypten bebraif reden murben, auch deutet er an, daß fogar ein judischer Tempel in Egypten gebaut werden murde (3f. 19, 18 ff.). Dag noch vor dem Sturze Jerufalems (588) eine enge Berbindung zwischen Judaa und Egypten beftand, feben wir aus den Strafreden der Propheten ibn Egyptiomanie (3f. 30, 2. Jerem. 2, 18. u. f. m.). Nach Ariftent halfen dem Pfammetich judifche Rrieger ben Sieg über feine Reben buhler erringen. \*\*\*) Bang guverläffige Nachrichten über Nieder laffungen von Juden in Cappten haben wir jedoch erst ein Jahr hundert fpater. Nach der fanatifchen Ermordung des edlen Statt halters Gedalia, welchen Nebukadnezar in Balaftina aufgestellt hatte, floh nämlich eine große Anzahl Brageliten nach Egypten. Der Prophet

<sup>\*)</sup> Dio Cass. l. 58. §. 32.

Der leste König Dies verlangt Guffe von Agypten. 2. (4) Kon. 17, 4. Bahr, fceinlich Sabafo, aus ber 25. athlop. Dynaftie (718-674). Der Grunder bes Reiches Ephraim, Jerobeam war von Egypten unterftut und icheint von borther ben Apiefult aboptiet zu haben.

<sup>\*\*\*)</sup> Arifteas, in ber Ausg. bes 3of. v. Saverf. S. 104.

Jeremias war unter ihnen. Dieser bezeichnet uns die Lage dieser ersten Niederlassungen durch Nennung einiger Städte, wie Tahpenes, Pathros, Nof (Memphis). In dem Striche zwischen Memphis und Pelusium suchten sie also Zuslucht. Indem diese Ankömmlinge sicher, wenigstens am Anfange, hebräisch redeten, erfüllte sich ein Theil der oben angeführten Prophetie des Jsaias. Das Weitere bewährte sich viel später.

#### §. 17.

Alexander der Große fand bei der Grundung Alexandria's an den Juden geeignete Coloniften. Sie erhielten von Anfang an in dieser nachmals so wichtigen Stadt gleiches Recht mit den macedonischen und überhaupt griechischen Bewohnern, \*) was freilich mitunter große Unordnungen zur Folge hatte, mahrscheinlich weil die Juden hier wie überall ihr Sandelstalent mitunter auf eine den andern Mitburgern nachtheilige Beise entwickelten. \*\*) Der erfte Btolemder führte eine fehr große Angahl Juden nach Egypten; ein Theil davon mag fich an die schon seit Jeremias vorhandenen Judengemeinden auf der Oftfeite des Delta angeschloffen haben; vorzüglich aber murde bei dieser Belegenheit Alexandria mit neuen Ankommlingen bedacht. Den Bericht Strabo's über die freie Gerichtsbarkeit Derfelben haben wir oben gehort; anderwarts feben wir, daß fie ju ansehnlichen Staatsamtern verwendet werden, auch als Generale Die Anhänglichkeit an ihr Gesetz wurde durch offene Übung ihres Cultus bewahrt, freilich in einer Beise, welche auf Separatis. mus hinzuführen drobte. In Alexandria erbaute Simeon, Sohn des Sobenprieftere Simeon des Berechten, der fich wegen einer Burud. fetzung mit feinem Bruder Onias oder Rehonion entzweit hatte, um 300 v. Chr. eine prachtige Synagoge, in welcher aufangs auch geopfert wurde. \*\*\*)

İ

į

Ì

ľ

ı

<sup>\*)</sup> Bell; jud. l. II. c. 18. Apion. II. 4.

<sup>\*\*)</sup> Cafar suchte die Juben Alexandria's dadurch bem haffe ber Griechen zu ente ziehen, baß er auf eine Saule die Erflarung graben ließ, bieselben seien alexandrinische Bürger. Ant. 14, 19. h. 1. Apion II. 4. Über blutige Streitigkeiten zwischen Griechen und Juben Alexandrias am Ende ber Regierung bes Kaisers Clandius f. Ant. XIX. c. 5. h. 2. u. Bell. jird. 2, 18. h. 7.

<sup>\*\*\*)</sup> Monachoth bab. f. 109. b. hier heißt ber Erbauer bes Altgres in

# 428 VI. Abschnitt. R. 4. Griechisch = römische Zeit.

Trot der ftrengen Berordnung des mosaischen Gefetzes, an feinem andern Orte zu opfern, als an dem Einen für die Stiftsbutte auserkornen Plate (Levit. 17, 4. Deut. 12, 5.), feben wir alfo in Egypten einen eigenen Opferdienst. Dieser alexandrinische Altar war aber keineswegs der einzige, welchen fich die egyptischen Juden erbauten; ein Augenzeuge, welcher um 150 v. Chr. Die Colonien zwischen Belufium und Memphis besuchte, fagt, er hatte an verschiedenen Orten ungesetzliche Opferstätten gefunden. Diefer Mann war Onias, Sobn des migbandelten Onias III., welcher bei der Berruttung im Sobenpriefteramte ju Jerufalem nach Egypten getommen war. Um die Zwietracht, welche durch eine Rebrheit von Altaren hervorgerufen wurde, abzuschneiden, entschloß er fich, einen Tempel in Egypten geltend zu machen. hiezu erbat er fich vom Ronige Philometor die Erlaubnig, 180 Stadien von Memphis, im heliopolitanischen Romos, nabe bei Leontopolis, einen zerfallenen Tempel der Göttin Bubaftis zu einem judifchen umwandeln zu So tonnte eine religiofe Einheit unter ben egyptischen Juden entstehen. Es fehlte nur noch gegenüber dem oben angeführten mosaischen Gesetze Die gottliche Ermächtigung. Diefe suchte Onias in der bereits ermähnten Stelle Des Isaias.

Da der Prophet unter den fünf Juden-Städten die Sonnenstadt, Heliopolis, einzig namhaft gemacht und den Altar und das Denkmal an der Grenze Egyptens gesehen hatte (19, 18. 19.), so war die Wahl jener Stätte besonders geeignet, um im Gegensatz den ungesehlichen Tempeln, die Onias bei den Juden in Egypten gesehen zu haben behauptet (Ant. 13, 3. 1. παραί το καθήκου), den neuerrichteten als einen durch Prophetenwort sanktionirten hinzustellen. Er scheint nicht in, sondern nur bei Leontopolis gewesen zu sein, da er der Feld-Bubastis angehört hatte und noch zu dem Romos von Heliopolis gehörte. \*\*) Jedensalls kam man bei dem

אלכסנדריא Schimei אלכסנדריא, sein Bruber אלכסנדריא. S. Joma, hieros. f. 43. c. 4. hatte ber gelehrte Otho, hist. doctorum Mischnicorum (bei Bolff, bibl. hebr. IV. S. 354.), biefe Rachricht nicht auf ben Tempel bes Onias bezogen, fo ware manches Rifverftanbuiß vermieben worben. Allerdings hat bereits R. Ichuba ben Gründer ber Synagoge von Alexandria mit dem Erdaner des Tempels bei Leontopolis verwechselt.

<sup>\*)</sup> Antiq. XIII. c. 3. f. 1 n. 2. Bell. VII. c. 10. f. 3.

<sup>\*\*)</sup> Der König erlandt bem Dnias, ro er Acorronoles rou Halonolicou

Eintritte in Egypten von Palästina her in die Gegend dieses Tempels; denn als Antipater, der Bater des Herodes, vereinigt mit Mithradates Pesusium erobert hatte und gegen Memphis zog, stieß er zusnächst auf die egyptischen Juden von der Gegend, welche von Onias den Namen hatte. \*)

### §. 18.

Trop dieses Scheines von Rechtmäßigkeit wurde dieser Tempel doch von den Juden und namentlich der Priesterschaft in Jerusalem als ungesetzlich betrachtet. Richt nur Josephus läßt in seinem Berichte deutlich erkennen, daß dieses Heiligthum ihm mißliebig gewesen sei, sondern es ist geradezu Gesetz geworden, daß ein Priester, der in diesem Tempel opfere, zu fernern Diensten im Tempel zu Jerusalem untüchtig werde. \*\*)

Er bildete jedoch immerhin einen wichtigen Sammelpunkt für Die Juden, welche in fo großer Bahl zwischen Belusium und Memphis wohnten und wenn er auch an Größe dem von Jerusalem bei weitem nachstand \*\*\*), auch von der berühmten und glanzenden +)

iegor συμπεπτωκός ανακαθάραι προσαγορευόμενον δε τής αγρίας Βουβάστεως. Ant. XIII. c. 3. §. 2. über bie Berehrung ber Bubaftis als Rate f. Jablonski Pantheon Aegypt. P. II. S. 71.

<sup>\*)</sup> Bell. I. c. 9. §. 4. eigyor at 31c of ry' Oriov προσαγοςευομένην χώραν κατέχοντες Ιουδαΐοι Αίγνπτιοι. Daffelbe fast mit gleichen Borten, namentlich mit bem Ansbruck: ry' Oriov λεγομένην χώραν Antiq. 14, 8. 1. Jum britten Rale fommt biese Bezeichnung vor, wo ber Prases Lupus vom Raiser (Bespasian) Befehl zur Berftörung bieses Tempels giebt: ro' èv ry Oriov καλουμένη νεών. Bell. VII. c. 10. §. 2. — Aus letterer Stelle geht besonbers beutlich hervor, daß nicht Oreior als Nomin. zu Oriov zu benfen ist, sondern Oriac. Ohne Zweisel suchen hiedurch den heldnischen Ramen des heliopolitanischen Romos On (12) zu hebraisiren nach ihrer Gewohnheit.

<sup>#\*)</sup> Mischnah Menachoth 13, 10. Dazu Menach, bab. f. 109 f. כירת רוצניו ist hier ber Rame bieses Tempels.

<sup>•••)</sup> Bosephus neunt ihn einmal einen Bachtthurm φρούριον, πύργω παραπλήσοιον, Bell. 7, 10. 3., bann sagt er, er fel fleiner und ärmlicher gewesen, als der in Berusalem, μικρότερον καὶ πενιχρότερον. Antiq. 13. c. 3. §. 3.

<sup>†)</sup> S. bie oben angeführte Stelle Joma hieros. 43. c. 4. und Menachoth bab. 109. b.; bazu Succah hieros. 55. cal. 1. Succah bab. 51. 2., wo architektische Ansbrude noch ber Erläuterung bebürfen.

Spnagoge in Alexandria, die fast gleichzeitig mit der Stadt selbst entstanden war, hinfichtlich ber Bildung ber besuchenden Bolfsmenge überftrahlt murde, fo batte er boch auf die erfolgreiche Gelbitftandiglet ber egyptischen Juden den entschiedensten Ginfluß. Die Grokmut bes Ptolemaers Philometor verfah ihn mit liegenden Gutern gur Er haltung des in ihm beschäftigten Clerus (Bell. VII. c. 10. 8. 1), und er würde wohl den Tempel von Jerufalem lange überdanent haben, wenn nicht in Folge von bochft gefährlichen Bewegungen der egyptischen Judenschaft der Raifer (Bespasian) fich genothigt go feben hatte, Befehl zu feiner Berftorung zu geben. Der Brafes von Alexandria, Lupus, ließ ihn (73 n. Chr.) auf diefen Befehl hin ichließen, 343 (?) Jahre nach feiner Erbauung, und gang furg darauf deffen Nachfolger Paulinus von Grund aus zerftören. (Bell. VIL c. 10. S. 2-4.)

Derselbe ist wahrscheinlich durch die Anwesenheit des Seilandstindes geheiligt worden; \*) jedenfalls ist er durch die Fügung der Borsehung geheiligt, vermöge welcher er ein Mittel war, den egyptischen Juden jene selbstständige Richtung zu geben, wodurch sie als Reigenführer der hellenischen Juden das Christenthum in die Belt einführten.

### §. 19.

Nach dem eben Gesagten haben wir Egypten in der That als neue Judenheimath zu denken. Sie hatten alles, was sie zur Darstellung ihrer religiös-nationalen Einheit bedurften. Sie sonnten sogar versucht sein, sich über die palästinensischen Juden zu erheben, seitdem ein Abkömmling der ersten hohenpriesterlichen Familie unter ihnen einen eigenen Tempeldienst leistete, während in Palästina ein Nebenzweig, die hasmonäische Familie, an der Spize stand. Bon besonderer Wichtigkeit wurde die egyptische Judenschaft durch ihre Betheiligung an der griechischen Bildung. Obwohl nämlich Egyptens ursprüngliche Cultur von der griechischen ganz getrennt war, so war doch letztere seit Alexander dem Großen in Nordegypten

<sup>\*)</sup> Matth. 2, 13. mit Calmets Bem.

Ob bie Jabel von bem Eselsbienste ber Juben ans bem Ramen bes Onias : Tempels (Ovecov) entstanden sei, läßt fich nicht entscheiden. s. de Calumnia Ono - et Chorolatriae Schediasma. Grappii. Lips. 1696.

berrichend. Befanntlich spielten in Egypten die Griechen ichon feit Bfammetich eine bedeutende Rolle. Bereits Diefer Konig begrundete eine Colonie von Joniern und Rariern bei Bubaftis, gegen Belufium bin, und legte auf das Fortbestehen der griechischen Sprache unter diesen Ankömmlingen soviel Gewicht (um 650 v. Chr.), daß er den Stand der Dolmetscher einführte (Berodot II. c. 154.). Unter Amafis (um 530), welchen Berodot einen Bellenenfrennd nennt, \*) breiteten fich die Griechen in Rordegopten erstaunlich aus, fie erbielten eine eigene Seeftadt Naufratis und nahmen viele Bezirke des Deltalandes ein (herod. II. c. 178.). So war langft vor Alexander dem Großen der Grund jur Ausbreitung des Griechenthums in Egypten gelegt. Seit der Erbauung Alexandria's fann Nordegypten als zweite Beimath der griechischen Cultur angesehen werden, besonbere seitdem die beiden erften Ptolemaer jene Inftitute dort gegrundet hatten, wodurch fie ftete als konigliche Beschützer der Biffenschaft glanzen werden. Das mit dem foniglichen Palafte verbundene Dufeum im Stadttheile Bruchion, die große königliche Bibliothek und jene des Serapistempels bildeten einen Port, nach welchem viele, Befriedigung suchende Geifter fteuerten. \*\*) Alexandrien übte eine geistige Herrschaft über mehrere Jahrhunderte und zwar einzig als Sammlerin, Deuterin und Pflegerin griechischer Biffenschaft.

í

### §. 20.

Da nun gerade in Alexandrien eine sehr starke Judengemeinde lebte, so ist nichts natürlicher, als daß der gegenseitige Verkehr geistige Berührungen mit sich führte. Die erste Thatsache, welche uns über die Art dieser Berührung belehrt, ist die Übersetzung des mosaischen Gesetzes in's Griechische unter Ptolemaus Philadelphus (um 280 v. Chr.). \*\*\*) Die judische Literatur wird hier benützt, um

<sup>\*)</sup> Herod. II. 178. Ochelan. Wohl ber altefte Philellene. Er verfehrte auch mit bem Fürsten von Samos, Polyfrates. S. die vielsach bearbeitete Erzählung vom Ringe bes Polyfrates und seiner Correspondenz mit Amasis bei Herodot. III. c. 40 ff. — Amasis schloß mit ben — größtentheils griechisch gebildeten — Cyrenäern einen Bertrag. Herod. II. 181.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Matter, sur l'école d'Alexandrie. L. S. 28. 36. 40. 42 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> S. unten Abichnitt IX. bas Rapitel von der Septuaginta, ober ber griechischen Überfetzung.

die nach Universalität strebende Bisbegierde der Alexandriner zu stillen. Seitdem aber das Hauptbuch der Juden in's Griechische übertragen war, mußten sie angeregt sein, auch die übrigen in die Sprache ihren nunmehrigen Heimath zu übersetzen, und als dieses bis ungefähr 250 v. Chr. geschehen war, stand der Weg zum Studium der griechischen Literatur offen. Doch der griechische Einsus auf die Juden ist nicht auf die Hervorrufung dieser Bibelübersetzung beschränkt geblieben, wir müssen ihn eigens in's Auge fassen.

C. Geistiger Einfluß des Griechenthums auf die Juden; das Buch der Beisheit, Aristobul, Profelytenwesen.

## §. 21.

Unmöglich konnten die Juden bei folder Berbreitung ihrer & lonien in den von der griechischen Cultur beherrschten gandern wu Diefer unberührt bleiben. Satte auch die schaffende Rraft der griechischen Boefte in der Zeit nach Alexander fo zu sagen verblüht, fo waren doch die großen Werke des dichterischen Genius überall Mittel ba Schulbildung geworden; und die Erforschung der Natur, Mathematik, Mechanit, Geographie, Geschichte beschäftigten die begabteften Beifter. Die Bofe von Alexandria und Bergamus wetteiferten, fich gegen feitig durch Pflege der Biffenschaften zu übertreffen; wenigstens bis jum letten Biertel des dritten Jahrhunderts v. Chr. (222. Regierungs antritt von Ptolemaus Philopator). Athen bewahrte noch immer ben alten Ruhm, eine Pflanzschule wiffenschaftlicher Bildung zu fein, Rhodos ftand ebenbürtig neben Athen. Die Lehren der Philosophen mochten in ihrer formellen Faffung auf einen engen Kreis von Boten beschränkt bleiben, aber manche Resultate übten einen allgemeinen Einfluß aus. Trop aller Berichiedenheit in den einzelnen Spftemen war doch die gange Philosophie der Griechen nach Alexander dem Großen Siegerin über die Borftellungen des roben Beidenabet' glaubens geworden. Das robe Beidenthum mar ein für allemal aus den gebildeten Kreisen verdrängt. Das ift ein negatives Resultat, aber ein wichtiges, deffen Werth die Juden nicht verkennen konnten. Freilich ftanden daneben die widersprechendsten Bersuche, die Sittlid feit des Menschen zu bestimmen und zu leiten. Insbesondere ftanden fich zwei Sufteme mit herausfordernden Gegenfagen gegenüber: die

Stoiter und Epituraer. Zwischen beide stellten sich die Atademiter. Für beide lettern Schulen waren die Hauptvertreter aus einer Stadt hervorgegangen, in welcher die Juden in großer Anzahl lebten, nämlich aus Cyrene.

#### §. 22.

Jener Ariftipous, welcher feine Theorie von dem Boblbebagen auch in der Schule des Sofrates festhielt und in den für das wirkliche Leben bedeutsamen Grundfagen als Borlaufer Epifurs betrachtet werden fann, mar aus Cyrene und seine Anbanger beißen Cyrenaiter. Epiture Berdienst bestand nur darin, daß er die Anschauung Aristipps vom Lebensgenuffe mittelft ber fpater, namentlich durch Ariftoteles ausgebildeten Logit und Dialeftif ftuste und durch Physit bereicherte; aber die für das Leben giltigen Sittengesetze blieben die cyrenaischen : "ein Cyrender" war mitunter soviel wie "Bolluftling". \*) Derfelben Stadt geharte aber auch Rarneades (um 160 v. Chr.) an, die Hauptstütze der von Arkefilaus gegründeten neuen Akademie. So sehen wir einen nicht unbedeutenden Theil der Juden am Beerde von febr wichtigen philosophischen Ginfluffen figen. Abgesehen diefer örtlichen Berührung brachte die allgemeine Bedeutung einzelner Lehren nothwendig eine freundliche oder feindliche Betheiligung mit fich. Es war unmöglich, namentlich das epikuraische System zu ignoriren. Allerdings zählte es nicht so viele wiffenschaftlich gebildete Bertreter, wie die andern Schulen, aber es berrichte im Leben ber Griechen. Benn man bei Athenaus und Andern die Sittenschilderungen aus der Zeit von Alexander dem Großen bis auf die ersten romischen Raifer berab liest, so weiß man nicht, ob der herrschende Ton des griechischer Tomischen Lebens die Frucht der Lehre Epikurs sei, oder vielmehr jeue Lehre eine philosophische Rechtfertigung des Bohllebens der vornehmen Belt.

### §. 23.

Diejenigen Sofe, um welche her fich die ruftigsten Forderer griechischer Cultur sammelten, waren in den meisten Zeiten jener Periode Rufterbilder der Berwirklichung cyrenaischer oder epikuraischer

<sup>\*) &</sup>quot;Ar Jownog elvai uot Kupyvatog donets heißt es bei Athenaeus l. XII. init. ed. Tauchnit. p. III. S. 192, wo ein Lebemann angerebet wirb. Saneberg, biblifche Offenbarung.

# 434 VI. Abschnitt. R. 4. Griechisch = romische Zeit.

In Megandrien mar zwar die Genugsucht durch Lebensweisbeit. Sinnigfeit und großartige wiffenschaftliche Unternehmungen geadelt, aber gleichwohl ift die feenhafte Bracht am hofe des edlen Phila delphus taum vom Epituraismus zu unterscheiden. \*) Seit Ptole maus dem Reiften blieb die Sinnlichkeit des alegandrinischen hofes auch jener Sinnigfeit entfleidet, welche früher bort geblüht hatte; bier hatte fich fo ju fagen die hohe Schule der Luderlichfeit im Ronigspalafte ausgebildet. Die Sandelsftadte ringeum am Mittelmeen blieben hinter den Sofen nicht zurud'; das gilt besonders von Rorinth, das in hinficht auf Sittenlosigfeit wohl den erften Rang behaupten konnte, von Massilia, Tarent, Rroton, Milet und ben ficilischen Städten. \*\*) Ran hatte in jenem Zeitalter das Effen und Trinfen au einem Gegenstand gemacht, deffen Ausbildung erstaunliche Dube und Runft in Anspruch nahm. Es fest ficher einen boben Grad von berrichender Raffinerie voraus, wenn bei Sosipater ein Roch fic rühmen tann, in der hoben Schule des Siton für feine edle Runft gebildet worden zu sein. Da habe der Candidat der Rochkunde erft Aftronomie, Physit, Architettur und Strategit ftudieren muffen, um ben Ursprung der Egwaaren, die Zeit ihrer Einsammlung, ihre Aufftellung und Formung von Grund aus ju verfteben. Dann fei erft die Pragis gefolgt. \*\*\*) Man war nicht zufrieden, alle Reiche der Natur zu plündern, man bemühte fich auch, ihre Brodukte auf's Runftlichste zusammenzuseten. +) Noch weiter gieng ber Luxus in Rleidern; felbst das fonst nuchterne Athen erwehrte fich in diesem Bunfte der Berrichaft des Zeitgeistes nicht. Man trug goldene Rierathen in der verschiedenften Form und verschwendete auf Schmud. fachen ungeheure Summen; unschuldiger war es, daß man fich nicht begnügte, Blumen in den haaren und als Majen hinter dem Obre

<sup>\*)</sup> Seine Tochter Berenife nahm bei aller Tugenbhaftigfeit nicht bloß die feinen Bedürfniffe Alexandriens nach Antiochia hinüber, als fie an Antiochos Thece vermählt wurde (249 v. Chr.), fie bedurfte auch ftets Nilwaffer jum Trinfen, das ihr ber zärtliche Bater von Egypten nach Sprien schiefte. Athenneus, ed. Tauchnit. II. S. 82.

<sup>\*\*)</sup> Athenaeus, ed. Tauchnit. III. S. 216 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Athenaeus I. IX. c. 22. Tauchnit. II. S. 283. Bgl. bei Horatius bie Gaftrologie bes Epifuraers Catius, Sermon. II. 4.

<sup>†)</sup> S. j. B. über Κάνδανλος Athenaeus I. XII. c. 12. Tauchnit. p. III. S. 203 f. Gefalbte Beine.

gu tragen, \*) fondern auch Strauge oder fcone Fruchte in den Banden hielt. \*\*) Das Bedürfniß der Salbung mit wohlriechenden Effenzen unterhielt einen lebhaften Sandel mit Indien und Arabien. \*\*\*) Dan fuhr in prachtigen Schiffen; die Bracht, mit welcher Ptolemaus ein Baradeschiff ausschmuden läßt, übersteigt alle abendlandischen Erfahrungen über Lugus. +) Man hielt fich einen großen Troß von Sklaven und Sklavinnen. Mitunter gehörte fehr viel bazu, ber Stlave eines feinen Epituraers ju fein; befonders wenn das Beluften, fich durch ungewöhnlichen Aufwand hervorzuthun, vom Unverstand geleitet war, wie wenn ein reicher Mann fich dadurch als Freund der Biffenschaften geltend machen wollte, daß er feine Roche platonifche Dialoge einftudieren ließ, um fie gur Beit gum Beften gu geben. ++) Bu der stehenden Dienerschaft tam bei vermöglichen Leuten die Umgebung witiger Sungerleider (Parafiten). +++) verbreitet die Schauspielkunft war, ift hinlänglich bekannt, das Theater war ein griechisches Lebensbedürfniß; wenn man dazu die Leiftungen der übrigen Runfte nimmt, wovon felbst die Überrefte die Mufeen und Bibliotheten Europa's fullen; die Spiele, die heitern Boltofefte und religiöfen Feierlichkeiten, fo fleht man für den wohlhabenden Mann ein unermegliches Feld des Genuffes geöffnet. Dazu muß endlich die große Freiheit gezählt werden, welche hinfichtlich der Geschlechtsliebe herrschte. Allerdings bewahrten die Römer und zum Theil die Spartaner langer, als dieß anderwarts der Kall mar, eine

<sup>\*)</sup> Απαλόν δε σισύμβριον η κρίνον παρ' οὖς έθάκει. Cratinus bei Athen., ed. Tauchnit. III. S. 271.

<sup>\*\*)</sup> Παρά χερδί δε μήλον έχων δκίπωνά τ' ήγόραζον. Daf. Bgl. S. 254. ευρυθμος βακτηρία, ber zierlich geschwenkte Spazierstock.

<sup>\*\*\*)</sup> Cinnamomum und Raffia fam aus Ceplon (Ritter VI. S. 123), von ber malabarischen Rufte (Derf. V. 823) Weihrauch aus Arabien (XII. S. 356). Lucian konnte fich beklagen, baß die Frauen Einem bas ganze glückliche Arabien aus ihren haaren entgegenbuften laffen.

<sup>†)</sup> Callixenos bei Athenaeus I. ed. Tauchnit. G. 369 f.

<sup>††)</sup> Athen., ed. Tanchnit. p. II. S. 290. Manchmal ichelnen bie Röche aus eigenem Antriebe fich ein gelehrtes Geschäft baraus gemacht zu haben, ihre Arbeiten und was ihnen vorfam, mit lauter homerischen Ausbrücken zu bes zeichnen, fo baß man fie bitten mußte, "menschlich", ανθρωπίνως, zu reden. Das. S. 291 f.

<sup>†††)</sup> S. Athenaeus l. VI. c. 26.

# 436 VI. Abschnitt. R. 4. Griechisch = römische Zeit.

gewisse Heiligkeit der Che — allein im Ganzen war Zügellosigkeit im Dienste der sinnlichen Liebe die hervortretendste Seite des griechischen Lebens. Die Unnatur selbst schien ihre Abscheulichkeit verlieren zu sollen, seitdem die glänzendsten Beispiele sie empfahlen. \*) Ja einer solchen Atmosphäre ist \*\*)

### §. 24.

das Buch der Weisheit geschrieben. Der Versasser desselben tritt zunächst gegen die lockenden und lockern Grundsätze der Epikuräer und Cyrenaiker in die Schranken. Dazu wäre wohl in allen griechischen Colonien der Juden Gelegenheit gewesen. Er scheint aber besonders den in Egypten herrschenden griechisch morgenländischen Epikuräismus zu bekämpfen. Die örtlichen Beziehungen, welche in dem Buche vorkommen, zeugen deutlich, daß das Pharaonen land dem Author zunächst vor Augen schwebte; \*\*\*) auch ist die Meinung Aller, welche in urtheilsfähiger Beise auf dieses Buch Rücksicht genommen haben, die, es sei von einem in Egypten leben Juden, welcher von der griechischen Literatur eine erhebliche Kenntniß hatte, versaßt und zwar zwischen der Zeit Alexanders des Großen und der Entstehung des Christenthums.

#### §. 25.

Wir haben in dem Buche Andentungen, welche uns, das eben Gesagte vorausgesett, noch nähere Aufschlüsse über die äußern Einstüsse geben, unter welchen dasselbe entstand. Es beginnt mit einer Anrede an Könige, oder königliche Rathgeber. An diese knüpft sich sogleich die Mahnung gegen wollüstige Verfolger der Gerechten an. Den von stolzen Thiermenschen bis auf den Tod verfolgten Gerechten wird himmlischer Lohn verheißen. In den Hohnreden, welche den Büstlingen in den Rund gelegt werden, heißt es unter Anderm: "Er rühmt sich, die Wissenschaft Gottes zu haben und nennt sich einen Sohn Gottes ..... ist nun der Gerechte ein Sohn Gottes,

<sup>\*)</sup> Bgl. Rom. 1, 27. Das wibernatürliche Unwefen ber Knabenliebe in allen Abftufungen war etwas herrichen bes unter ben gebilbeten Griechen,

<sup>\*\*)</sup> Sieher wurde auch bas zweite Buch ber Maccabaer gehören, ba ihm bas Geschichtswerf bes Chrenaers Jason zu Grunde liegt. Ich behandle es aber zugleich mit bem erften im nachften Abschnitte.

<sup>\*\*\*)</sup> S. R. 16 ff.

so wird ihm dieser wohl helfen .... so wollen wir ihn denn zum schmählichsten Tode verurtheilen." (2, 13. 18. 20.)

Bar vielleicht in Egypten Beranlaffung, mit der Zurechtweisung folder Grundfage fich an die Mächtigen zu wenden? Allerdings. Seit Btolemaus Bhilopators Regierung ichien fich am hofe ju Merandria, wie icon oben angedeutet wurde, eine formliche Mufterwirth. schaft der Ausschweifung bilden zu wollen. Mit der üppigsten Zügellofigfeit gieng blutige Billführ und Verfolgung der Edelften Sand in Sand. Man lefe g. B. Plutarche Leben des fpartanischen Ronigs Rleomenes, welcher zuerft bei Euergetes gaftliche Aufnahme gefunden hatte, aber nach deffen Tode (feit 221) unter Philopators unmittelbarem Ginfluffe lebte, und man wird das Gefagte bestätigt finden. Der Ronig Rleomenes gehörte nicht gerade ju den ftrengften fpartanischen Charafteren und doch bildete seine Sittlichkeit und Gerad. heit den grellsten Contraft zu den Ausschweifungen und Ranken des egyptischen hofes. \*) Er fteht dem rankevollen Gunftling Sosibios gerade fo im Bege, wie nach dem Buche der Beisbeit (R. 2.) der redliche Fromme den Buftlingen. Merkwürdiger Beise urtheilte das Bolf über ihn nach seinem gewaltsamen Tode fo, daß man fieht, es war damals nichts Unerhörtes, daß ein frommer Mensch ein "Rind Bottes" gebeißen murbe. Plutarch ergablt uns, bei dem Berichte über den Tod des Rleomenes und die Entehrung feines Leichnams durch Rreuzigung : "Benige Tage nachher faben die Manner, welche den gefreuzigten Leichnam des Rleomenes bewachten, wie eine Schlange von bedeutender Größe fich um fein haupt wand und das Angeficht bedecte, so daß kein Raubvogel darauf hinfliegen konnte. Siedurch befiel den König eine geheimnifvolle Aurcht ..., weil ihm der Bedanke fam, es fei ein von Gott geliebter Mann von edlerer Natur getodtet. Die Bürger von Alexandria aber liefen an den Plat und redeten den Rleomenes als Beros und Rind der Gotter an." \*\*)

<sup>\*)</sup> Ό μὲν γὰρ βασιλεύς (Ptolemaeus Philop.) οὖτω διέφθαρτο τὴν ψυχὴν ὑπὸ γυναικών καὶ πότων, ὥστε, ὁπότε νήφοι μάλιστα, καὶ σπουθαιότατος αὐτοῦ γένοιτο, τελετὰς τελεῖν καὶ τύμπανον ἔχων ἐν τοῖς βασιλείοις ἀγείρειν, τὰ δὲ μέγιστα τῆς ἀρχῆς πράγματα διοικεῖν Αγαθόκλειαν τὴν ἔρωμένην τοῦ βασιλέως καὶ τὴν ταύτης μητέρα καὶ πορνοβοσκὸν Οἰάνθην. Plut. Cleomenes c. 33. ⑤. Athen. Tauchnit. III. ⑤. 313.

# 438 VI. Abschnitt. R. 4. Griechisch = römische Zeit.

Bir führen diese Thatsache nicht darum an, weil wir glaubten, das Buch der Beisheit nehme unmittelbar auf Rleomenes Rudficht, wenn es von Buftlingen ein frommes Gottesfind verhöhnen lagt und dann den früher Berfolgten im Triumphe zeigt. Aber jedenfalli tann die Erzählung Plutarche uns in der Zeit Philopatore neben der größten Sittenverwilderung eine fo fchnell erregbare Beweglichtet ber Gemiffenseindrucke barftellen, wie fie ber Berfaffer bes Buche ber Beisheit bei feinen Reitgenoffen voraussest. Es tommt bingu, daß Ptolemaus Philopator nicht nur überhaupt graufam \*) war, fon bern auch insbesondere (nach dem dritten Buche der Maccabaer) als Berfolger der Zuden auftrat. Manche starben als Bekenner ber guten Sache, andere fielen ab. So konnte mohl ein fromme und erleuchteter Seraelit fich aufgefordert fühlen, unter der Regierung Diefes Ronigs an das ewige Leben, an die Berganglichkeit der fund baften Freuden, an die Nichtigkeit des Gögendienstes zu erinnen, um den Glaubensgenoffen Ruth zum Martprerkampfe einzuflöhm Es handelte fich auch um Berführung zum Beidenthume. Die Ent fceidung in der Berfolgung bestand nämlich darin, daß Jeder, welcher seine bisherigen Rechte behalten wollte, fich zu den Myfterien des Bacchus follte einweihen laffen.

Bie weit der König von Herzen am Gögendienste Theil nabm, wissen wir nicht; aber jedenfalls war er den Juden zu gleicher Zeit ein Apostel der Lüderlichkeit und des Heidenthums, welchem er große Opfer brachte. Er baute zu Achmin, oder Panopolis, dem Ammon oder Pan einen Tempel und vollendete den in Daste in Rubien, welcher dem Tot geweiht war und manche andere. Auf letztern legen die Egyptologen darum besondern Werth, well ein Basrelief desselben die verschiedenen Umwandlungen des Ind darstellt, der hier in Verbindung mit dem Harbet, der ewigen Intelligenz erscheint. \*\*) So hatte der Versasser des Buches der

<sup>\*)</sup> Btolemaus IV. scheint aus Ironie Philopator, b. h. "Baterliebend" genannt worben zu sein; benn bie öffentliche Stimme flagte ihn an, ben Bater vers giftet zu haben. Unter bem Ginflusse bes Sofibius ließ er auch seine Mutter Berenife und beren Bruber Magos tobten.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Dib. Frank, über bie indischen Berwandischaften im Egyptischen. Abhandlung der I. Claffe ber bayer. Akademie ber Wiffenschaften. III. Beil. Abtheil. 1. S. 145.

Beisheit Beranlassung genug, neben gottlosen Grundsätzen des Episturäismus zugleich die Anhänglichkeit an das Heidenthum zu bestämpsen. \*) Die Frage, wie doch dieses Buch zu gleicher Zeit atheistische Genußsucht und dann wieder den sinstersten Aberglauben des Heidenthums bekämpsen könne, ist durch den Charakter des genannten Ptolemäus, dem sicher eine servile, aber einslußreiche Hofparthei entsprach, gelöst. Allerdings ist die ganze Geschichte der Ptolemäer von Philopator an nur allzu reich an Beispielen des Luzus, der Despotie und Bersosgungssucht, so daß auch ein später lebender Israelit zur Bersassung eines solchen Buches ausgesordert sein konnte; aber es möchte doch schwer sein, eine Zeit zu sinden, welche so vollständig als äußere Anregung zur Entstehung des Buches der Weisheit gesten dürste, wie gerade jene.

1

Ė

E C

Ī

٠

¥

•

:

ľ

1

1

#### §. 26.

Indeffen bleibt diefem Buche fein Werth, auch wenn wir nicht mit voller Gewißheit die Beit bezeichnen konnen, in welcher es von einem erleuchteten, in Egypten lebenden Jeraeliten gefchrieben mard. Jedenfalls ift es uns ein Zeugniß von dem geistigen Rampfe des Judenthums gegen die fittenlosen Grundfage bes Epifuraismus. Die Überlegenheit des Judenthums an Gedanken offenbart fich hier der beffern griechischen Philosophie gegenüber auf's Glanzendfte. Gegensatz gegen den Epikuraismus hat unser Buch und das Judenthum mit der ftoischen Philosophie gemein; aber es erhebt fich durch den Glauben an den perfonlich lebendigen Gott hoch über die Leerbeit und troftlose Naturvergötterung der Stoiker. Allerdings hat auch Die Stoa einen Begriff Gottes, aber welchen? Der Begrunder ber Stoa, Beno (lebte ungefähr von 340-264 v. Chr.), lehrte: "Gott fei ein unfterbliches, bentendes, vollkommenes ober in ber Seligfeit bentbares, leidensunfähiges Befen, welchem die Fürforge für die Belt und der Dinge in die Belt zufomme. Es sei aber keines= wegs menschenahnlich. Es fei der Schöpfer und Urheber von Allem, gleichsam der Bater aller Dinge. Es durchdringe im Ganzen und theilweise das All, und führe je nach den verschiedenen Rraften verichiedene Namen. Es beiße Dis, insofern durch daffelbe Alles fei,

<sup>\*)</sup> Bon R. 16. an wird gegen ben Gogenbienft geeifert; vorher reine Liebe ber Beisheit im Gegenfage jum roben Egoismus ber Ausschweifung empfohlen.

Zeus, insofern es Ursache des Lebens sei, Athena, insofern es in der Atherausdehnung walte, hera vermöge der Birkung in der Luft, u. s. w. Das Besen Gottes sei die ganze Belt und der himmel." \*) — Diese pantheistische Auffassung des göttlichen Besens tritt auch in der Lehre desselben Zeno hervor, die Beisen "seien göttlich, sie trügen gewissermaßen Gott in sich". \*\*)

## §. 27.

Dieser pantheistischen Armuth gegenüber hebt das Buch der Weisheit die Lehre von der persönlichen Eigenheit des Menschen und dem persönlichen freiwollenden Wesen Gottes aus's Glänzendste hervor. Die Freiheit und Persönlichseit des Menschen wird besonders an der Unsterblichkeit und der jenscitigen Belohnung dargestellt. Es giebt kein Buch der Schrift, worin die persönliche Fortdauer und das Schicksal der Seele so hell erschiene, wie in diesem. Andererseits tritt darin die Lehre vom persönlichen Leben Gottes deutlicher als irgendwo hervor. Der Versasser begnügt sich nicht damit, den Begriff Gottes als eines geistigen Wesens hinzustellen, er enthüllt uns das Geheimniß einer mehrsachen Persönlichkeit. Aus den unerforschlichen Tiesen der Gottheit tritt die göttliche Weisheit als allmächtiges, wollendes, denkendes Wesen hervor. Es wird uns ein Blick eröffnet in ein ewig bewegtes, allseliges Leben Gottes über und vor der Welt.

Darin liegt die Superiorität unseres Buches über selbst die edelsten Lehren der griechischen Philosophie.

## §. 28.

Ob aber nicht der egyptischen Mythologie der Begriff der göttlichen Beisheit in unserm Buche entlehnt ist? Die Neith, die egyptische Minerva, könnte als Borbild geltend gemacht werden, von welcher die bekannte Inschrift zu Sais redet, oder hermes Trismegistes, welchen der Demiurg nennt: "O Seele meiner Seele!" "o heilige Intelligenz meiner Intelligenz!" "alles erkennender Geist."\*\*\*)

<sup>\*)</sup> Diogenes Laert. l. VII. 4. f. 147. ed. Tauchnit. II. S. 63 f. Die obigen Erflärungen ber Gotternamen find jum Theil Anspielungen auf ihre griechische Form.

<sup>\*\*)</sup> Daf. S. 119. ed. Tauchnit. S. 51.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Frant a. a. D. ώ ψυχής έμης ψυχή, νούς ίερος έμου νού, πάντα νοών.

Allein wenn auch zugegeben werden wollte, daß jene Auffassung der mythologischen Formen Egyptens altegyptisch sei, so liegt darin immerhin nichts anders, als die Geschichte einer Weltseele, welche aus dem Schlummer der Bewußtlosigkeit durch Abstusungen von Emanationen immer mehr erwacht, also etwas, wogegen das Buch der Weisheit kämpst. Überdich hat dasselbe noch keine Kenntniß von solcher idealen Auffassung, wie sie durch die Reuplatoniker entstanden ist, sonst könnte es nicht den Eultus und die Religion der Egyptier unter die Anbetung der Elemente stellen (K. 13.). Jedenfalls steht das Buch der Weisheit in einem feindlich en Verhältniß zur egyptischen Religion (f. K. 16 ss.), und die wichtige Lehre von der perfönlichen Weisheit Gotses ist im Kreise der israelitischen Offenbarung schon von Sirach behandelt und noch früher von Salomo in den Sprüchwörtern (K. 8, 9.).

### §. 29.

Salomonische Schriften, die uns verloren gegangen find, haben wahrscheinlich auch in anderer Beziehung Material für unfer Buch geliefert, fo daß Salomo darin fogar .redend aufgeführt werden konnte (R. 7 ff.). Daher find mehrere Rirchenväter der Meinung gemesen, es sei sogar von Salomo verfaßt. Andere aber, namentlich Der beilige Sieronymus und Augustinus, haben anerkannt, daß es viel später geschrieben fei. Der erftere fagt : "Das Buch ber Beisheit findet fich bei den Bebräern nirgends. Schon der Styl zeigt den Einfluß griechischer Wohlredenheit." \*) Der griechische Text scheint Original und nicht Übersetzung zu fein. Der theosophische Rabbi Mofe Ben Rachman citirt zwar einen aramäischen Text, es ift aber die fprifche Überfetung des Buches, wie bereits Hottinger gesehen hat; \*\*) die Stellen, welche Nachmanides anführt, find nicht chaldaifch, fondern fprifch, \*\*\*) und die Schluffe, welche fpater R. Afaria daraus gezogen bat, nicht stichhaltig.

Der Name: "Buch der Beisheit" ift darin begründet, daß in ihm die Lehre von der personlichen Beisheit Gottes mit besonderem Glanze hervortritt. Bermöge der Anleitung zur Lebensweisheit konnte

<sup>\*)</sup> Pracf. in sap.

<sup>\*\*)</sup> Thes. philol. S. 516 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> In der Borrebe jum Biur ha Thorah wird Sap. 7, 5. u. 7, 17 ff. citirt.

# 442 VI. Whichnitt. R. 4. Griechisch = römische Zeit.

Diese Schrift nicht mehr Anspruch auf den Titel: Buch der Beishen machen, als der Prediger oder die Sprüchwörter. \*)

### §. 30.

Das Buch der Beisheit ift nach dem bisher Gesagten in dog matischer hinsicht von großer Bedeutung.

Es fteht der griechischen Philosophie mit jener Hoheit gegenüben, welche eines inspirirten Werkes würdig ist. Es berührt die großen in's Leben eingreisenden Jrrthümer des Epikuräismus und des heibnischen Aberglaubens und sucht beide zu stürzen, vergißt aber auch nicht, neben dieser negativen Thätigkeit eine positive zu entfalten, in dem es Freiheit des Menschen, Nothwendigkeit und Wirkung der göttlichen Gnade, Unsterblichkeit und das persönliche Leben Gottel lehrt. Tausend Schulfragen blieben allerdings dabei unberührt.

### §. 31.

Denkende Juden mußten sich veranlaßt fühlen, einen nahen Verkehr mit der griechischen Philosophie einzugehen. Am meisten mußte die stoische von Seite ihres sittlichen Ernstes und dann durch eine Richtung anziehen, welche den Juden apologetische Vortheile versprach. Wir meinen die Hand habung der Allegorie, welche von den Stoisern zur Deutung der heidnischen Götterlehre geüßt wurde, als ein Mittel, die Philosophie mit dem Volksglauben zu verschnen. Die Art, wie sie die Götter und ihre Mythen deuteten, war verschieden, bald physiologisch, bald psychologisch, bald mit Huster Etymologie, bald durch irgend welche geistreiche Entwickelung; auch war früher schon manches durch Anwendung der Allegorie versucht, z. B. von Sokrates, wenn er die Verwandlung der Gesährten des Ulysies in Schweine auf die Gerabwürdigung der Seele durch niedere Leidenschaften deutet; \*\*) — aber immerhin bleibt die Einführung der alle

<sup>\*\*)</sup> Xen. Memor. I. 3. 7. f. Eustathiue, Odyss. X. 136 ff. Dionhs. v. halil. flagt bie Blatonifer an, sie hatten αλληγορίας μακράς και κολλάς ούτε μέτρον έχοδσας ούτε καιρόν. Εp. ad Cn. Pomp.

gorischen Behandlung der Götterlehre eine Eigenthümlichkeit der Stoa. \*)

Diese allegoristrende Weise mußte den Juden in mehrsacher Hinsicht sich empsehlen. Allerdings wurde das stoische Bemühen, die den Resultaten des Geistes widersprechenden Erscheinungen des Geidenthums durch Allegorie zu idealistren, von einer Schule gehemmt, welche aus einem mit den egyptischen Juden in naher Beziehung stehenden. Gebiete ihren Hanptvertreter gewann (Karneades aus Eprene blühte um 150 v. Chr. als Nachfolger des Arkestlaus, des Stifters der neuen Akademie); \*\*) aber in Alexandrien mußte diese Richtung schon darum Eingang sinden, weil dort die Symbolikeine alte, durch religiöse und profane Anwendung gleich befestigte Art der Ideenmittheilung war. \*\*\*)

Die Metaphysit der Stoifer, großentheils aus der aristotelischen gebildet, brachte die Juden in die Lage, manche ihrer Gebräuche und historischen Rachrichten rechtfextigen zu mussen. Biele Stellen der heiligen Schrift schienen mit den siegenden Resultaten der griechischen Philosophie überhaupt — nicht bloß der stoischen — unvereindar, sie schienen dem abergläubischen Materialismus des Heidenthums besteundet; die Allegorie war das Mittel, sie zu rechtsertigen. Die Anwendung der Allegorie zur Rechtsertigung der väterlichen Lehren war die Folge von der Billigung der Grundgesetze der griechischen Philosophie. Eine gute Strecke weit konnten und mußten denkende Juden das Jusammenwirken der griechischen Philosophie mit der mossaischen Religion anerkennen; beiderseits wurde das rohe Heidenthum

<sup>\*)</sup> S. über Chryfippus Diogen. Laërt. S. 83.

<sup>\*\*)</sup> Cicero, als Afabemiser, ist ber allegoristrenden Methote der Stoiter abgeseneigt, weil sie die Birklichkeit der Götter aushebt und mit Recheit das Gesieh des menschlichen Geistes auf die Götterwelt anwendet. Magnam molestiam suscepit et minime necessariam primus Zeno, post Cleanthes, deinde Chrysippus, commenticiarum fabularum reddere rationem: vocabulorum, cur quique ita appellati sint, causas explicare. De Nat. D. III. 24. Ags. 1. II. 24. Alia quoque ex ratione et quidem physica magna fluxit multitudo deorum. . . . Atque hie locus a Zenone tractatus, post a Cleanthe et Chrysippo pluribus verbis explicatus est.

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. Jablonski, Pantheon Aeg. Frcf. 1750. proleg. CXIV ff. Der alerandrinische Bibliothetar Charemon, Lehrer Neto's, Stoiter, spricht von legarixol musoc.

bekampft; und wenn einerseits das Gebot Gottes zu diesem Rampse aufforderte, so erschien auf der andern Seite der menschliche Beist als Gegner jenes Aberglaubens.

Die griechische Philosophie vollendete mit geistigen Mitteln jem Berftorung bes roben Beibenthums, welche außerlich von Cyrus durch geführt worden mar. So weit war der Hellenismus der Bunde genoffe des Mosaismus. \*) Aber es lag auch eine große Gefahr in ber herrschenden griechischen Anschauung, nämlich die Berkennung be perfonlichen Befens Gottes. Dben murbe gezeigt, wie die Stw in der Lehre von Gott dem Pantheismus verfallen fei; die reinen Beripatetifer mußten Gott zu einem abstraften Gedanken machen, die consequenten Steptifer in Nichts auflosen. Im Buche ber Beisbeit ift durch die Lehre von der emigen Beisheit Gottes diese Befahr beseitigt; jedoch ift der Begriff ber Beisheit dem Griechen und in rein griechisch gebildeten Juden noch zu wenig zugänglich. Es m ein acht griechischer Gedante notbig, um einem Grundirrthum gu be Bei dem judischen Philosophen Aristobul finden wir diefen Bedanken ausgesprochen. Einerseits buldigte er ber ftoischen Me gorie, durch welche er in einem Commentar über den Bentatend manches den gebildeten Griechen Anstößige zu entfernen suchte. G erhob fich aber anderwärts auch über die griechische Philosophie und sprach die Lehre von einem perfonlichen Leben Gottes und in Gott aus. Er ist der Erste, bei welchem sich das Wort und der Begriff des Logos als des perfonlichen Bortes Gottes nachweisen lit. namentlich in einem Gedichte, welches früher irrig dem Orphent p gefdrieben wurde. Es findet fich in verschiedener Recenfion bei Ju ftinus d. DR., Eusebius und Clemens Alexandr. \*\*) Darin beift es: Blide gum Logos empor, gum göttlichen, ohne Ermuben,

. . . fcau auf ben einzigen Ronig bes Beltalls. \*\*\*)

<sup>&</sup>quot;) Die Talmubiften haben teinen ublen Gebanten, wenn fie Genes. 9, 27.

<sup>\*\*)</sup> Darans aufgenommen in Orphica, Procli Hymni etc. Tauchnit. 1829.
S. 132 ff. Bgl. Delitich, zur Geschichte ber jubischen Boefie, S. 210.:
"Die prüfende Bergleichung ber verschiebenen Textrecenstonen bringt so viel zur Gewischeit, daß es in der obigen Gestalt von Aristobulos judenihumlich überarbeitet sei." Aristobul lebte unter Ptolemans Philometor. S. Huetius, demonstr. ed. S. 60. Wolff, biblioth. I. S. 215.

<sup>\*\*\*)</sup> Είς δε Λόγον Θεΐον βλέφας τούτω προσέδρενε Ίθύνων πραδίης γοερό

### §. 32.

Die aristobulischen Fragmente find leider zu wenig umfangreich, um daraus über das gange Befen alegandrinisch-judischer Religionsipefulation urtheilen zu konnen. Doch in Berbindung gesetzt mit den Werken des alexandrinischen Juden Philo, eines Zeitgenoffen Chrifti, find fie uns ein wichtiger Anhaltspunkt. Bei Philo feben wir die von Aristobul gehandhabte, mahrscheinlich den Stoifern abgeborgte allegorische Eregese ber Schrift bis zum auflösendsten Spiritualismus gesteigert; daneben treffen wir bei ibm das Bemuben, durch eklektische Benützung der griechischen Philosophie, besonders der platonischen, Die hebraifche Lehre von Gott, der Schöpfung und den Engeln griechisch gebildeten Lesern annehmbar zu machen. Um wichtigften ift in feinen Schriften die Lehre von einem mehrperfonlichen Leben Außer dem unerfagbaren Urwesen Gottes fennt er ein in der Offenbarung hervorgetretenes, die Schöpfung und Erhaltung der Welt, so wie die Inspiration der Propheten vermittelndes, das er Logos, Bort, oder Biffen, Beisheit, famie den erftgebornen Sohenpriefter Gottes nennt. \*) Sicher lagen zwischen. Philo und Aristobul viele Bersuche, das Judenthum vor dem Richterstuhle der griechischen Spekulation zu rechtfertigen. Gehr natürlich ift es auch, daß theils in Egypten, theils auch anderwarts die Superiorität der judifchen Religion von vielen Menschen anerkannt wurde. Daber mochte es bier gelegen sein, die Normen kennen ju lernen, wonach die Aufnahme beidnischer Profelyten in's Judenthum geregelt wurde.

#### §. 33.

Das mosaische Gesetz gab die Möglichkeit zur Aufnahme von Proselyten, indem es nicht nur Duldung von Fremdlingen in Israel vorschreibt, sondern solche Beisaffen kennt, welche auch an den religiösen Übungen Theil nehmen würden. (Exod. 20, 10. Deut. 5, 14. 31, 12.)

xύτος, ev d' exisacive 'Ατραπιτού, μούνον d' evoque κόσμοιο αναπτα ober rumwrήν. Die Λόγοι σπερματικοί der Stoifer (Diogen. Laërt. ed. Tauehnit. t. II. S. 64.) hangen damit nicht zusammen. Sprengel übersett den Ausbruck mit: "Bildungsgeseten." S. über den Λόγος der Stoa Cic. de nat. D. 1. 14. II. 22. Lact. Instit. IV. 9.

<sup>\*)</sup> S. bie Rabbala ober bie Religionsphilosophie ber hebraer von A. Frank. Aus bem Frangofischen von Ab. Gelinet. Leipzig 1844.

## 446 VI. Abschnitt. R. 4. Griechisch - romische Beit.

Auf der Grundlage der mosaischen Anordnungen und mancher alter Beispiele von Übertritt zum Judenthume \*) bildete sich unter dem zweiten Tempel ein förmliches Gesetz für die Aufnahme von Proselyten aus. Man unterschied zwei Klassen, Proselyten des Thores und der Gerechtigkeit. Zeder Heide, welcher die oben angeführten sieben noachischen Gebote hielt, konnte mit den Israeliten wohnen, verkehren und wurde für einen der Seligkeit fähigen Menschen gehalten. \*\*) Um sicher zu sein, daß ein in Palästina wohnender Heide die noachischen Gebote hielt, nahm man ihm nach einer Stelle des Talmud \*\*\*) am Jubeljahre ein Bekenntniß über jene sieben Artikel ab. Eine Übertretung dieser Gebote wurde nach den mosaischen Gesetzen geahndet, wo sie ebenfalls vorkommen. Den Sabbath mußten sie wenigstens durch Ruhe mithalten.

Jum Bolke Israel wurde sie nicht gezählt. Diejenigen Seiden, welche in Allem die Acchte der Israeliten genießen und ihre Pflichten übernehmen wollten, wurden Proselyten der Gerechtigkeit genannt, †) öfters schlechtweg Gorim, Proselyten. Die Bedingungen zur Aufnahme waren einfach. Obenan steht natürlich Kenntniß der israelitischen Religiok. Nach einer Stelle im Talmud ††) muß man dem heiden, welcher übertreten will, die Schwierigkeiten vorstellen, welche damit verbunden sind. Darauf folgt bei Männern die Beschneidung, welche unerläßlich ist. Ist die Wunde heil, so wird er getaust, d. h. er muß sich ganz in Wasser tauchen und dabei die Abssicht zu erkennen geben, daß er Inde werden will. †††)

Bei der Taufe muffen Zeugen zugegen sein; der in's Buser Getretene muß an einzelne Gebote erinnert werden und seine Unterwerfung unter dieselben durch Untertauchen kund geben. Bei Frauen muß für Sittsamkeit Sorge getragen werden. Endlich muß ein Brandopfer dargebracht werden.

<sup>\*)</sup> Sethio, Rachab, Ruth, Naaman. S. Waehner (Kahle), Ebraeorum Prosel. Goetting. 1743. 4.

<sup>#\*)</sup> Er wurde unter die חסידי אומות ober ה' עולם, unter die בני נח פני נה ober עולם ober בני נח ge: rechnet und fonnte בני הושב, הושב fein. S. oben S. 36.

<sup>\*\*\*)</sup> Eracbin f. 29. c. 1.

<sup>†)</sup> גרי ברית, גרי ברית, גרי ברית, גרי ברית, גרי ברית, גרי ברית, גרי ברית, ז. Kable, Ebraeor. Proselyt. Goetting. 1743. 4.

<sup>††)</sup> Jebhamoth 47, 1.

<sup>†††)</sup> Daf. 46, 1. 2. לשם גרות Der Rame für blefe Taufe ift שבול.

Es gab viele Proselyten, seit der Berührung der Juden mit den Römern vorzüglich unter dem weiblichen Geschlechte. Christus schildert uns die Pharisaer als sehr bekehrungssüchtig; \*) doch finden wir bei den getreuen Schülern der Pharisaer einen Grundsat, welcher auf eine spätere Abnahme dieses Eifers schließen läßt: "Die Proselyten sind für das Judenthum ein größeres übel, als die Kräge."

D. Babylonische und palästinensische Geistesprodukte mährend der griechischen Periode. Die Bücher: Sirach, Tobias, Judith, Esther, Maccabaer. Die Bücher: Esta und Paralipomenon.

#### §. 34.

Aus der Zeit nach Alexander dem Großen haben wir ein freundliches Rufter der judifchen Geiftesthätigfeit in Balaftina am Buche Sirach. Es ift bem größern Theile nach (R. 1-43.) eine Spruch. fammlung, welche fich in jeder Sinficht der falomonischen an die Seite ftellen läßt. Dhne ftrenge Ordnung find mannigfache Beobachtungen und Rathichlage für das menschliche Leben zusammengestellt; die Betrachtungen über die Beisheit bilden gleichsam die Rubepunkte in dem raftlofen Bechfel der Lebensregeln. Lobe ber Beisheit beginnt das Buch und spater wird uns eine gottliche Beisheit zu erkennen gegeben, welche wie eine Mutter über bem Menschen wacht und zugleich mit göttlicher Kraft ihn schüpt (R. 15, 1 ff.). 3m weitern Berlaufe (R. 24.) erfcheint die gottliche Beisheit als Erhalterin und Lehrerin der Belt, die aus dem Munde des Allerhöchsten hervorgieng. Sie durchschwebte den Kreis des himmels allein und wandelte in der Tiefe der Abgrunde. In den Bogen bes Meeres und in jeglichem Bolte und jeder Nation hat fie etwas, mas ihr gehört. Doch fie fuchte eine besondere Rubeftatt, ba trug ihr der Schöpfer auf, in Jakob zu wohnen. Diefe Stellen find als Borläufer der deutlichen Lehre vom perfonlichen Borte Gottes von Bichtigkeit. \*\*) Auch das 17. Rapitel mit feinen Reflexionen über

<sup>\*)</sup> Vae vobis Scribae et Pharisaei hypocritae quia circuitis mare et aridam ut faciatis unum proselytum, et cum fuerit factus, tacitis eum filium gehennae duplo quam vos. Matth. 23, 15.

<sup>\*\*)</sup> Die Anwendung biefer Stelle auf bie allerfeligfte Jungfrau (Eccli. 24. Ab

die Schöpfung ist dogmatisch wichtig. Das rein Gnomenartige ergänzt uns in vieler hinsicht das von den salomonischen Sprüchen entworsene Bild des hebräischen Lebens, abgesehen von dem moralischen Rupen dieser Sprüche, welcher sicher sehr groß ist. Der Rame, welchen das ganze Buch in der Kirche erhielt: Ecclesiasticus, d. i. Kirchenbuch, kann allein schon dessen Brauchbarkeit bezeugen. ")

Diese Brauchbarkeit gilt jedoch nicht bloß von dem ersten Theile (1—43.), welcher vorzugsweise Sprüche enthält, sondern auch vom zweiten (44—50.), welcher einen Überblick über die Verdienste der bedeutenoften Heiligen des alten Testamentes enthält. Am Schlusse nennt sich der Verfasser

#### §. 35.

Jefus, Sohn des Sirach aus Jerusalem. \*\*) Über seine Lebensverhältnisse fügt er nichts bei; aber sast das ganze der Namensunterschrift unmittelbar vorangehende Kapitel (50, 1—21.) kann uns als Zeugniß für das Zeitalter des Bersassers dienen. hin wird nämlich der Hohepriester Simon, Sohn des Onias, mit einer Ausführlichkeit gepriesen, welche sich auffallend von der Wortkargheit unterscheidet, womit selbst die größten Ränner früherer Zeit charakteristet worden sind.

Das imposante Besen der persönlichen Erscheinung dieses Priesters bei Berrichtungen im Tempel ist so gezeichnet, daß man schließen dars, der Verfasser habe ihn selbst gesehen. Benn nun dieser ruhmwürige Hohepriester Simon der unter dem Namen des Gerechten betaute war, so lebte der Versasser bald nach Alexander des Großen 3eit, denn Simon der Gerechte war ein Greis, als der Sieger bei Isus an der phonizischen Küste nach Egypten zog. Die Schilderung sest voraus, daß Simon schon gestorben gewesen sei, da der Verfasse

initio et ante saecula creata sum etc. — ale Lektion ber Missa votiva de sancta Maria a Purific. usque ad Pascha u. f. w.) ist baburch ju rechtfertigen, baß Maria bem Walten ber ewigen Welscheft auf Erben in ber ausgezeichnetsten Welse biente, baß sie ein ebles menschliches Abbild ber himmlischen Welsheit ist und im Vorherwissen Gottes sicher einen Glanz punft ber Beltgeschichte bilbete.

<sup>&</sup>quot;) Auch σορία, ή σοφία Ίησου, ή πανάρειος σοφία, Sapientia Sirach heißt biefes Buch.

<sup>\*\*)</sup> Ίησους υίὸς Σειράχ Ίεροσολυμίτης. C. 50, 27.

fchrieb. Allerdings gab es auch einen fpatern Simon, aber bas aukerordentliche Lob des Siraciden paßt weniger auf ihn, als auf den größten Sobenpriefter mabrend des Beftandes des zweiten Tempels. \*) Bir haben indeg noch ein deutlicheres Zeugniß für die Zeit des Berfaffers; wir befigen nämlich die Überfegung der firachischen Lehren vom Entel des Berfaffers; diefer hat dem von ihm übertragenen Buche einen Prolog vorangeschickt, worin er feine eigene Zeit binlänglich zu erkennen giebt. Er fagt, er fei im 38ften Jahre unter bem Ronige Euergetes nach Cappten gekommen, babe dort das Borbild anregender Bildung gefunden und feinerfeits durch überfetung des Sittenbuches seines Grofvaters aus dem Sebraischen einen Beitrag liefern wollen. Der Rönig Guergetes mar ber dritte Ptolemaer und regierte v. 246 bis 221 v. Chr. Wenn nun der Übersetzer in einem Alter von 38 Jahren unter diesem Fürsten nach Egypten tam, \*\*) und ber Großvater vom Entel im Durchschnitt 50 Jahre entfernt ift, fo fällt die Zeit des Siraciden ungefähr auf 300 v. Chr. Es gab allerdings noch einen zweiten Euergetes, welcher 100 Jahre fpater regierte (145-116), allein diefer nannte nur fich felbst fo (Euergetes, ber Bohlthater); feine Unterthanen bießen ihn lieber Rafergetes (der Übelthäter), gewöhnlicher Physton der Dickbauch. \*\*\*)

#### §. 36.

Der Rame Sirach lautete hebräisch wohl Sira, abgekürzt aus Affra, der Gefangene, wenn nicht aus Seruk. †) Jedenfalls kennen

<sup>\*)</sup> S. Joh. Henr. Otho, hist. doct. Mischnic. Wolf. bibl. hebr. IV. S. 355.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Czechiel 1, 1. im breißigften Jahre.

<sup>\*\*\*)</sup> Τοιούτος (60 übermäßig fett) έγεγόνει και Πτολεμαΐος ὁ έβδομος Αίγύπτου βασιλεύσας, ὁ αύτὸν μὲν Εὐεργέτην ἀνακηρύττων, ὑπὸ δὲ Άλεξανδρέων Κακεργέτης ὀνομαζόμενος. Athen. XII. sect. 73. ed. Tauchfilt. p. III. S. 263. Auf Monumenten fommt bei biesem Ptolemäer ber Name Eucrgetes nicht vor, wie beim Nachfolger bes Philadelphos. Rosellini Mon. Stor. I. 2. p. 368. Schwarze I. 1. S. 318.

לירא, סורא, Dagegen קורא, abgek. aus אין, ob. אוירא, Schekalim jerus. ה. אוירא, בירושוע בן סרוך בעני ווירא בינים ווירא בינים אוירא ווירא בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים בינים

die talmudischen Juden einen Spruchdichter Ben Sira; sie führen öfters Stellen aus ihm an, welche aber theilweise unwürdige Wisworte sind und uns erklären, wie das Buch Sira unter den Juden zu keinem canonischen Ansehen kommen konnte, obwohl es mitunter rühmlich erwähnt wird. \*) Es scheint diesem Spruchbuch unter den Hebräern etwas Ähnliches begegnet zu sein, wie dem Rosengarten Sadis; die lockere Jusammensehung lud manchen Besitzer ein, seine eigenen Gedanken anzubringen. Die Abweichungen der sprischen und armenischen Übersehung von unserm griechischen Texte zeigen, daß auch im Kreise der Kirche noch Änderungen am Texte vorkommen; freilich sind sie sehr unbedeutend. Würde das Gebet, welches am Schlusse nach der Ramensunterschrift des Siraciden steht, nicht ebenfalls wieder den Namen desselben über sich haben, so möchte man diesen Theil für einen Zusat etwa des Enkels halten. \*\*)

## §. 37.

Die strachische Spruchsammlung könnte mit manchen schönen Gnomen vermehrt werden, welche aus der Zeit zwischen Alexander dem Großen und der Zerstörung des Tempels durch die Römer in dem Traktate der Mischnah: "Pirke Aboth", "Kapitel der Bäter" ausbehalten sind. Die Synagoge hat so großen Werth auf diese Sentenzen gelegt, daß sie in's jüdische Gebetbuch aufgenommen wurden. Der ärmste Jude findet sie in der elendesten Ausgabe seiner Th'fillah. Diese Sentenzen können wohl ziemlich als Muster des hebräischen Styles vom Urtezte des Buches Sirach gelten. Mit dem Siraciden theilt den Zweck der Ermunterung zu getreuer Pflichterfüllung ein Büchlein, welches ursprünglich hebräisch oder chaldäsch geschrieben war und ungefähr derselben Zeit angehört, nämlich

vorfommt (bei bem Mobeb, welcher bem Bohaf prebigt), gilt baffelbe, wie von קירא.

<sup>\*)</sup> S. Bung, die gottesbienstlichen Bortrage ber Juben, S. 104 ff. Die bebraifchen Fragmente ber Gnomologie Ben Sira's find gusammengestellt in Delibsch, gur Geschichte ber jubischen Boeffe, S. 204.

<sup>\*\*)</sup> Auch im Guliftan Sabis tommen bie nachweisbaren Bufage erft nach bem Schluffe bes fiebenten Buches vor, in welchen ber Name bes Protektors von Sabi eingewebt ift. —

#### **§. 38.**

bas Bud Tobias. Es verfest uns in die erfte Beit der affpris fchen Gefangenschaft \*) und zeichnet uns ein schönes Bild hauslicher Tugend in den Thaten, Leiden und Freuden des Egulanten Nicht ein feelenlofer Bericht von zufällig an einander gereih-Tobias. ten Greigniffen fteht bier vor uns, fondern eine ichone, obwohl einfache Darftellung ber Prüfung eines gerechten, menschenfreundlichen Mannes. Ein zweiter Job wird uns in Tobias vorgeführt, nur mit dem Unterschiede, daß die Bewährung des blinden Tobias klarer berportritt, und mit folden Familienereigniffen verwebt ift, welche diefes Buch zugleich zu einem Brautspiegel machen. Die Eingehung einer gottgefälligen Che wird am Beispiele des jungen Tobias gelehrt. Um den Sauptgedanken: "Gottvertrauen macht den redlichen Mann nicht zu Schanden" schaaren fich die Tugenden der Rächftenliebe, der Eltern . und Rindesliebe, der Sittsamkeit und Chrbarkeit. So eignet fich dieses Buch als Lehrbuch für fünftige Hausväter und Sausmutter, welche ein icones, gottgefälliges Familienleben grunden und den Prüfungen des Lebens muthig entgegen geben wollen.

## §. 39.

Rur Ein Clement scheint den reinen Lehrinhalt dieses Büchleins trüben zu wollen, nämlich die darin aufgenommenen Ideen von der Wirkung böser Geister. Daß der junge Tobias von dem Engel Raphael, der die Gestalt eines Jünglings angenommen hat, \*\*) auf seiner Reise begleitet wird, erhöht die beabsichtigte Wirkung des Ganzen, Gottvertrauen zu lehren und steht im Einklange mit der sonstigen Engellehre des alten Testamentes; aber wie sollen wir jenen bösen Geist Asmodäus und wie die Mittel, welche zu seiner Abwehr angewendet werden, mit der sonstigen Lehre der Offenbarung von der geistigen Welt vereinen?

Bas die Einwirkung dieses Geistes auf die ersten Bräutigame betrifft, so läßt sich darin eine Außerung derselben Gewalt sehen, welche wir in der Besessenheit, wie sie im Evangelium

<sup>\*)</sup> Oben S. 227 ift Tobias unter b. 3. 740 in die chronolog. Überficht einges tragen. Rach bem latein. Texte wurde er erft unter Salmanaffer beportirt.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. ben Engel ber Sagar, bes Lot, bie Jatobeleiter u. f. w.

vorkommt, ausgeübt ift. Daß die thierische Beise der Eingehung der Ehe zugleich damit getadelt ift, versteht sich von selbst, es ist auch ausdrücklich beigefügt: "Diejenigen, welche sich der Bollust so hingeben, wie Pferd und Maulthier, stellen sich der Macht der Dämonen bloß." (6, 17.)

Die Mittel, welche der junge Tobias anwenden muß, um den bösen Geist zu vertreiben, sind insosern geistige, als sie im Gehorsame gegen eine höhere Führung und im Zusammenhange mit keuschen Borsägen, Gottvertrauen und Gebet angewendet werden. Jedoch wollen wir nicht läugnen, daß in den angewendeten Substanzen eine geheimnisvolle Symbolik\*), ja vielleicht auch eine Kraft liege, welche zur Bekämpfung des Satans den natürlichen von Gott gesetzten Grund bildet. \*\*)

Man hat vermuthet, die Idee vom Asmodaus sei aus dem Jendavesta oder doch aus der Parsilehre entlehnt, ja auch der Name stamme dort her. Allein die Sache und der Name ist hebräisch; zwar heißt es im Zendavesta \*\*\*): "Wenn die alte Höllenschlange mit zwei Füßen, dieser unreine Aschmogh sich in einer Menschengestalt sindet, — wie viele werden dann mit Hamrid und Pitrid verunreinigt;" allein wir haben keinen Grund, zu dieser fremden Quelle unsere Zuslucht zu nehmen. Der Name Aschmedai hat im Hebräischen die der Sache entsprechende Bedeutung: "Zerstörer," +) oder das Berwüstende; anderseits sind bereits im zweiten Psalme des vierten Psalmbuches, welcher sich unmittelbar an einen mosaischen anschließt, nächtliche und am hellen Tage auftretende Berwüstungen so angesibnt, daß die Deutung von dämonischen Insestationen nahe liegt. ++)

<sup>\*)</sup> Bgl. Nic. Serarius, commentar. in Tobiam. Mogunt. 1610. S. 80 ff. Der heilige Augustinus sinbet in bem Fische Christum spubolisirt: Est Christus piscis iste qui ad Tobiam ascendit. Bekanntlich: IXOPΣ soviel ale: Ιησούς Χριστός Θεού νίος σωτήρ. S. Franz, christl. Denkmal von Autun. Berlin 1840. Bgl. Archiv für theol. Literatur 1842. H. V. S. 388. und die Boltsanschauung von den Leibenswertzeugen im Kopfe des Hechts.

<sup>\*\*)</sup> G. Gorres Duftif, IV. Banb.

<sup>\*\*\*)</sup> Bendavesta v. Kleufer II. S. 325. Bendibab, Fargab V.

ל) הַשְּמִר חסט אַשְמִר er hat zerstört, בַשְמָר Serstörung.

ללו שור 191, 5. 6. הץ יעוף יומם, פחד לילה, קטב ישוד צהרים, דכר Polg. a timore nocturno, a sagitta volante in die, a negotio perambulante in tenebris, ab incursu et daemonio meridiano.

#### §. 40.

Es ist manchmal die Meinung geäußert worden, die Geschichte des Todias sei eine poetische Fiktion. Zu dieser Annahme ist kein hinreichender Grund da. Die Einwendungen, welche man gegen den historischen Charakter der Erzählung machte, beruhen auf Mißverständnissen. So wollte man den Verfasser auf einem Anachronismus ertappen, indem er den jungen Todias zur Zeit der assprischen Herrschaft nach Rages reisen lasse, das doch erst von Seleukus Nikator gebaut sei. \*) Allein dieser König restaurirte die Stadt Rages oder Ragan bloß, nachdem sie wegen des Verfalls der einheimischen Herrschaft gesunken war. Im Zendavesta erscheint sie als uralt. \*\*) Dem Schlusse des Buches gemäß schried Todias selbst die Hauptmomente seiner Geschichte aus. \*\*\*)

#### §. 41.

Jedenfalls muß aber eine mehrfache freie Bearbeitung angenommen werden. Der heilige Hieronymus hatte ein chaldäisches Original vor sich, welches er in's Lateinische übersetzte. Diese Übertragung steht in unserer Bulgata. Dieselbe weicht sehr start von dem griechischen Texte der Septuaginta ab. Die sprische Übersetzung, obwohl aus der griechischen entstanden, hat wieder viele Eigenthumslichkeiten. Andrerseits steht der Tobias der alten Itala wieder für sich da mit manchen Besonderheiten. Ebenso verhält es sich mit der von Seb. Munster (Basel 1542) und in der Londoner Polyglotte herausgegebenen hebräischen Bearbeitung. †) Schon im Namen des Tobias sinden sich Berschiedenheiten. ††)

<sup>\*)</sup> Strabo l. XI. mihi p. 504. 'Ράγεια το του Νικάτορος κτίσμα ο έκείνος μεν Ευρωπόν ωνόμασε.

<sup>\*\*)</sup> Bendav. v. Kleufer II. S. 302. f. Ritter VIII. S. 595. Die gründlichste Untersuchung über Rages — bas mittelalterliche und heutige Rei, — hat Duatremere in seinen Roten zu Raschib : eb : bin's Geschichte ber Mongolen. Paris 1836. t. I. S. 272 ff. angestellt.

<sup>\*\*\*)</sup> Nach dem griechischen Texte follten fie Alles aufschreiben; XII. 20.: γράφατε πάντα τὰ συντελεσθέντα εἰς βιβλίον.

<sup>†)</sup> Richt zu verwechseln mit ber hebraifchen Überfegung aus bem Griechischen, herausgegeben von B. Fagius in Isny. 1542.

לובים ( griedy. Τωβίτ, fyr. מוביה ober מוביה, griedy. Τωβίτ, fyr. מובים.

In allen Recensionen zeigt sich indes dasselbe schöne Bild häus- licher Tugend und inniger Frömmigkeit. \*)

# §. 42.

Das Buch Judith bat mit dem Buche Tobias das gemein, daß es durch Thatsachen lehren will. Doch wird hier der enge Rreis häuslicher Tugenden verlaffen und auf die Pflege von religie nationalen bingewiesen. Ein auffallendes Greigniß foll die Babr beit anschaulich machen, daß Israel unantaftbar fei, wenn es mit Glaube und Tugend fich Gott zuwende. Das Ereigniß ift folgendet: Der affprische Ronig Nebutadnezar schiett feinen Feldherrn Goloferne nach dem Beften und Guden, um fcwantende Provingen zu befestign und drohende Nachbarn zurechtzuweisen. Auch das Judenland win von affprischen Truppen bedroht. Das Feindesheer liegt vor in Reftung Bethulia, nach beren Eroberung ber Gintritt in's gum offen ftunde. Die Festung tann fich nicht mehr lange halten. Di wendet fich eine tugendhafte junge Bittwe zu Gott und erfinnt eine schlane Seldenthat. Sie begiebt fich in das Lager der Affprier, wird dort aufgenommen, erwedt die finnliche Neigung des Anführers, geht nach einem Gastmable zu ihm in's Zelt und enthauptet ihn in Raufde. Bahrend am nachsten Morgen das affprische Beer über Die Ermordung des Anführers in der größten Bestürzung ift, machen die Juden einen Ausfall und verjagen die Affprier.

# §. 43.

Daß in dieser Erzählung sich die trostvolle Wahrheit darstellt. Gottes Schutz sei selbst auf wunderbare Weise für die Israeliten bereit, wenn sie sich aufrichtig zu Gott wenden, wird allgemein aner kannt; bestritten aber wird die historische Wirklichkeit der Erzählung weil die gröbsten Anachronismen, geographischen Fehler und Unwahrscheinlichkeiten darin vorkommen.

Sinsichtlich der Zeit bildet vorzüglich der Umstand Schwierigkeiten, daß nach einer Rlasse von Stellen das Ereigniß vor, einer andern zusolge aber nach dem Exile zu fallen scheint. Indes haben jene Stellen, welche für die Zeit nach dem Exile sprechen, näher betrachtet,

<sup>\*)</sup> Besonders beachtenswerth ift bie Betrachtung über bas geiftige Jernsalem. Vulg. c. 13, 11 - 23. LXX. c. 13, 9-18.

kein Gewicht. Die Stelle des griechischen Textes: "Ihr Gotteshaus ist dem Erdboden gleich gemacht worden" (5, 17.) sehlt im Lateinischen, die unmittelbar aus dem Chaldäischen stammt. Wenn (R. 5, 22. 23.) auch der lateinische Text sagt: "Die meisten von ihnen sind gefangen genommen worden,... seit Kurzem aber haben sie sich wiesder zu Gott bekehrt und sind auf dieses ganze Bergland gezogen," so ist zu berücksichtigen, daß ein Nichtisraelite spricht (der Moabite Achior) und daß die Restauration unter Ezechias in seinen Augen als Rücksehr aus der Gesangenschaft erscheinen konnte.

Andererseits sprechen die deutlichsten Stellen dafür, daß das Ereigniß in die Zeit vor dem Exile gehöre. Das affprische Reich besteht noch, Nineveh ist noch nicht zerstört, wir befinden uns also vor 626 v. Chr.

Nur Ein Umstand spricht hiegegen. Wie kommt es, daß in der Geschichte der Judith keines israelitischen Königs Erwähnung geschieht, sondern ein hochgebietender Priester von Jerusalem aus Besehle giebt? Die Antwort ist leicht. Wenn das Ereignis nicht nach 626 v. Chr. fallen kann, weil das affprische Reich noch besteht und nicht vor 700, weil Medien bereits mächtig ist, so bieten sich in einer Periode von 74 Jahren zwei Zeiten dar, in welchen kein König in Israel herrschte: erstens bald nach dem Tode des K. Ezechias um 699, als Manasses noch minderjährig war, und später, als letzterer gefangen in Babel weilte.

Bir mussen uns für den ersten Zeitpunkt entscheiden, weil zur Zeit des Ereignisses Affyrien noch sehr stark sein mußte. Auf Judiths Heldenthat folgte noch eine sehr lange Zeit der Anhe für die Juden (Judith 16, 28. 30.). Borzüglich aber ist zu berücksichtigen, daß der Priester Eljakim, der im Buche Judith die größten Angelegenheiten des Landes ordnet, dem Namen und Charakter nach übereinstimmt mit dem Priester Eljakim, von welchem Isaias noch vor dem Tode des Ezechias sagt: "Er wird ein Vater sein Jerusalems Bewohnern und dem Hause Juda's und den Schlüssel des Hauses Davids lege ich auf seine Schultern, er soll öffnen und Niemand schließen, er soll schließen und Niemand öffnen" (Isai. 22, 21 f.). \*)

<sup>\*)</sup> Es ift nicht nothig, anzunehmen, bag biefer Eljafim gerabe hoherpriefter gewesen fei, wie St. hieronymus und Cyrillus glaubt. S. Prideaux, Connex. I. S. 43.

Die sonstigen Quellen der heiligen Geschichte schweigen freilich von dieser Thatsache; aber wer möchte zweifeln, daß aus der trüben Resgierungszeit des Manasses, über welche die Chronif und die Bücher der Könige nur wenige Zeilen haben, Bande wahrer Begebenheiten hatten geschrieben werden können? \*)

Es wird weiter eingewendet: Niemand weiß etwas von der Festung Bethulia. Allein man ist auch bisher nicht im Stande gewesen, die Lage von Bitter oder Bether zu bestimmen, welche der Mittelpunkt im Kampse der Römer gegen den Pseudomesstas Bar Rochba war. \*\*) Das Ereigniß selbst wird durch die Mangelhaftigkeit unserer geographischen Kenntnisse nicht unsicher. Überdieß läßt sich Bethulia mit Bahrscheinlichkeit nachweisen. Bestlich vom gegenwärtigen Ardh el Hule, \*\*\*) der südlichen Wiederholung von Cöle-Spria, sinden sich Trümmer einer Festung, welche als Schlüssel von Galiläa kann betrachtet werden. Nicht serne davon ist heut zu Tage noch ein Ort, welcher Hulie heißt, wonach für die benachbarte Festung der Name Beth-Hulie nahe liegt. †)

Die Zeit der Abfassung unsers Buches läßt sich nicht genau bestimmen, jedenfalls scheint angenommen werden zu mussen, daß es nach dem Exile entstand; Movers ist der Ansicht, es sei im Jahre 105 oder 104 v. Chr. versaßt. ††) Der heilige Hieronymus hatte ein chaldäisches Original vor sich, durch dessen Ausgabe zu verbessern. Die chaldäische Recensson ist versoren gegangen, wie beim Buche Todias, die in der Bulgata stehende übertragung des Hieronymus kann uns dieselbe ersesen. Die Juden nehmen das Buch Judith se

<sup>\*)</sup> Die blutigen Kriegethaten Suleimans, bes Prachtigen, bei Moroth im September 1526 find von ben Geschichtschreibern ber Sieger, die boch fonft mit türfischer Beitschweifigkeit jeben Schritt bes Sultans aufzeichnen, mit Stillsschweigen übergangen, von ben Besiegten aber mit unverbächtiger Treue aufzgezeichnet worben. Hammer, Geschichte bes osmannischen Reiches. Pesth. 1840. II. Bb. S. 56.

<sup>\*\*)</sup> S. Joft, Gefchichte ber Juben. III. S. 184.

<sup>###)</sup> קול (שיד Genes. 10, 23.?

ליה (im Arab. Daraus entstünde בית שְׁאָן, Βενυλούα, જ્રિષ્ઠી, בית שְׁאָן, Βεθσάνη, Βεθλεπτηφών, Βεθωρόν.

<sup>††)</sup> Bonner Beitschrift. S. XIII. G. 47.

wenig an, wie das Buch Tobias; ftatt deffen steht in ihrer Bibel das auch von der Rirche anerkannte

## §. 44.

Buch Esther, \*) welches dieselbe Tendenz hat, wie Judith. Es erzählt uns, wie durch die Erhebung einer schönen, frommen und klugen jüdischen Jungfrau, Namens Esther, zur Gemahlin des persischen Königs Xerxes ein böser Anschlag des damaligen persischen Staatsministers Haman zur Vertisgung der Juden in dem Grade sei vereitelt worden, daß Haman sammt vielen Feinden der Juden sein böses Vorhaben mit dem Tode habe büßen mussen, während der von ihm verachtete Mardochai, der Pflegevater der Esther, erhöht wurde.

Der aus griechischen Schriftstellern hinlänglich bekannte Charafter des Königs Xerzes dient zur vollständigen Erklärung von manchen auffallenden Erscheinungen in dieser Erzählung. Bekannt ist auch, daß das Harem bei Xerzes viel galt, und welche Bedeutung dorthin gehörige Angelegenheiten bekommen konnten, sieht man an dem Abentheuer des Xerzes mit seiner Schwägerin. Die Absehung der Königin Baschti fällt in's dritte Jahr des Xerzes, die Erhebung der Esther in's siebente; zwischen beiden Thatsachen liegt demnach der griechische Feldzug. Daß von diesem in dem Buche keine Erwähnung gemacht wird, darf nicht auffallen, da nicht eine Regierungsgeschichte des Xerzes geschrieben werden wollte.

#### §. 45.

Die Bestimmung des Buches war ohne Zweifel zunächst eine liturgische. Nach R. 9. B. 20. hat Mardochai die Geschichte der vereitelten Judenvertilgung unter Xerzes aufgesetzt, um ein Fest zur

<sup>\*)</sup> Efther, "Stern," hieß vor ihrer Erhebung Hadassa ΠΟΠΠ. Dieser Rame fann "Myrte" heißen, ist aber wohl nichts anderes, als judaisite Form bes persischen Frauennamens Arόσσα. So hieß die an Darius host, verehylichte Tochter bes Chrus, Mutter bes Aerres, auf welchen sie vom harem aus noch wirkte. So auch die Tochter von Artaxerres II., welche dieser keirrathete. Plutarch, Artax. c. 23. S. 187. Tauchn. Bielleicht ist der Rame ibentisch mit Obaric, beren Roman Athenaus furz barstellt l. XIII. 8. 35. S. 309 ff. p. III. Tauchn., wo die Bemerkung: καὶ ταίς έαυτων δυγατράσιν οἱ πολλὸὶ τῶν δυναστῶν ὄνομα τίθενται Οδάτιν.

Erinnerung an diese Thatsache zu gründen; in einem zweiten Sendschreiben mag er wohl Nachträge zu der ersten Darstellung der Begebenheit gemacht haben (9, 29.). Es scheint geraume Zeit gedauen zu haben, bis das Fest ein allgemeines der Juden wurde. Doch schon in der maccabäischen Zeit war es wenigstens in Palästina in allgemeinem Gebrauche. \*) Zur Zeit des Flavius Josephus wurde es von allen Juden gehalten. \*\*)

Ohne Zweisel setze man mit der allgemeinen Einführung des Festes auch eine bestimmte Form der Erzählung von Esther fest, ohne daß dadurch diese Festaggada schon canonisch war. \*\*\*) Aber auch nad der, wahrscheinlich durch den hohen Rath beforgten, Fixirung de Textes für den liturgischen Gebrauch beim Purimseste, erhielten sie erweiterte Nachrichten, welche zum Theil in der Septuaginta und Bulgata ausbewahrt sind und die sogenannten deuterocanonischen Bestandtheile des Buches bilden. Alles aber, was jemals bei den Juden unter dem Namen Buch Esther in Umlauf gesommen ist, bat die Bestimmung, den Ibraeliten mitten in Berachtung und Druck zu stärfen, und in ihm die Hossinung auf endliche glückliche Emancipation wach zu erhalten.

#### §. 46.

So erklärt sich ein rabbinischer Ausspruch, wonach zur Zeit des Messias alle Festtage und alle Bücher ihren Werth verlieren würden, welche seit Moses eingesetzt und geschrieben worden seien, nur des Purimsest und das Buch Esther würden ewig dauern. †) Benn Ahasverus ein Bild des herrschenden Weltgeistes und Esther in Bild der wahren Religion ist, so war die Erhebung des Christenthums zur Staatsreligion die Erfüllung eines Theiles unsers Buches. In wiesern diese Erhebung zum Triumphe der Religion immer noch unvollsommen ist, kann auch der Christ sich mit dem Juden vereinigen und die wahre Geltung des Buches Esther bei der Ankunft Christi

<sup>\*) 2</sup> Macc. 15, 37. Bgl. Lightf. ju Jo. 10, 22.

<sup>\*\*)</sup> Antiq. XI. c. 6.

<sup>\*\*\*)</sup> און הנרה ober הנרה ift im fub. Sprachgebrauch ungefahr foviel, ale bei une "Legenbe".

<sup>†)</sup> Bgl. 9, 28. Isti sunt dies quos nulla unquam delebit oblivio. Megillah, f. 2. a. f. 5. a. f. 17, a.

am Ende der Zeiten erwarten. Die lehrende Kirche, durch Mardochai gesinnbildet, sitt noch verachtet vor der Pforte des Weltgeistes, wie Mardochai vor dem Ahasverus. Dagegen mag der Christ sich mit dem Juden nicht vereinigen, wenn dieser einen blutigen Triumph seines Glaubens, nach dem Vorbilde der Rache der persischen Juden an ihren Feinden, erwartet. Zedenfalls ist dem Juden das Purimssent; jent in jener Tag, an welchem er die Aussührung Israels aus dem Joche der Völler hofft, wie das Pascha ihm die Erinnerung an eine geschehene Emancipation ist. Allerdings ist jenes Fest zu einer Art Carneval ausgeartet, \*\*) aber immerhin ist es der Gedanke der Freisheit und des einstiger Triumphes seiner Sache, was den Juden dabei begeistert. Doch troß aller rabbinischen Lobpreisung des Buches Esther stehen uns zwei Bücher, welche ebenfalls Siege der Juden über ihre Feinde berichten, viel näher, nämlich die

#### §. 47.

Bücher der Maccabäer. Das erste und zweite \*\*\*) beschäftigt sich mit der Schilderung der Kämpse, welche die palästinensischen Juden im zweiten Jahrhundert vor Christus gegen die tyrannischen Eingriffe mehrerer Seleuciden, unter welchen Antiochus Epiphanes am meisten hervortritt, in der Art glücklich führten, daß sie ihre Selbsiständigkeit behaupteten. Der Name: Bücher der Maccabäer kommt daher, weil an der Spize der jüdischen Religions = und Vaters landsvertheidiger Judas, mit dem Beinamen Maccabi, erscheint; †)

<sup>\*)</sup> פורים, Loofe, Cfth. 9, 24. פורים, Lage ber Loofe; Μαρδοχαϊκή ήμέρα, 2 Macc. 15, 36. Jos. Fl. Ant. l. 11. c. 6. §. 13.

Se fällt auf ben 14. Abar, also ungefähr in unsern Februar. Rach Scheetoth de Rab Achai mihi c. בה sage Robho (ארבר): "Am Purimseste muß man in bem Grabe essen, trinken und lustig sein, daß man nicht mehr unterscheiben kann zwischen pereat Haman! (ארור המן) und vivat Mardochaeus! (ארור המן)." Wie wenig Gott eine Berauschung an biesem Tage mißfalle, wird aus folgender Begebenheit daselbst anschaulich gemacht: "Rab und R. Sira bewirtheten sich am Purimseste. Da stand Rad (im Rausche) auf und schlachtete den R. Sira; erstehte aber auch wieder Barmherzigkeit über denselben, so daß bieser wieder zum Leben kam."

<sup>\*\*\*)</sup> Uber bas britte und vierte anberemo.

<sup>†)</sup> Die Rabbinen schreiben מכבר. Demnach möchte bie Erklarung: "Sams merer" von מקב, hammer (cf. Carl Martell), ungulaffig fein. Aber eben

geeigneter mare die Benennung: Bucher der hasmonaer, indem die Familie ber hasmonder ben Rampf gegen die fprischen übergriffe an fing, fortführte und vollendete. \*) Jedes Diefer Bucher ift ein felbitftanbiges Bert; teineswegs ift das erfte ber Anfang, das zweite ber Schluß. Das zweite umfaßt einen Zeitraum von vierzehn, bis erfte einen Zeitraum von vierzig Jahren; beibe beginnen ungeicht mit derfelben Beit, das zweite genau mit der unter Seleukus Nilum i. 3. 176 v. Chr. intendirten Beraubung des Tempels; der Solis bes zweiten fällt auf das Jahr 161, der des erften auf 135 v. Un Bon 176 bis 161 fteben die beiden Bucher gur Ergangung und al Doppelberichte neben einander, von da an kann das erfte als 3m fegung des zweiten betrachtet werden (1. D. 9-16.).

Dagegen find dem zweiten Buche der Maccabaer zwei Brick vorgesett, wovon der eine, umfaffendere, viel später fällt, als im Epoche, mit welcher das erfte Buch schließt, nämlich in's Jahr 18 aer. Sel., d. i. 123 v. Chr. (R. 1, 10. — 2, 18.). Etwas frühr mag der davorstebende (R. 1, 1-9.) fürzere geschrieben sein; bot nicht vor 142 v. Chr., denn die Schreiber deffelben fagen, in ben genannten Jahre hatten fie bereits einmal an die egyptischen Bride gefchrieben. Bir wollen jeden der genannten Theile eigens in Auge fassen: 1) Die dem zweiten Buche vorgesetzten Briefe, 2) bil zweite Buch, 3) das erfte Buch.

#### §. 48.

Der erfte von den zwei dem zweiten Buche der Maccabaer m gesetten Briefen ift fo turg (2 M. 1, 1-9.), daß aus feinem J

fo ungulaffig ift bie Annahme, bag מבבי eine Abbreviatur fur: "Datthuift Roben Ben Johanan" fet, benn Maccabi muß ein befonberer Beiname bet Judas fein. Das arabifche בַּבְרַב, "Schulter," "Bolferetter" erflatt bu Ramen am einfachften. Allerdings bleibt babei fcwierig, bag eben ein frem bes Bort ju Gulfe genommen werben muß.

<sup>\*)</sup> Mattathias, ber Bater ber Saupthelben bes Rampfes gegen bie Spritt, war ber Sohn bes Johannes, biefer ber Sohn Simeons. 1 Macc. 2, 1. Der Bater biefes Simeon führte ben Ramen "Bafchmanat." Antiq. XII. c. 6. §. 1. Ματταθίας υίος Ίωάννου, του Συμεώνος του 'Ασαμω. ναίου legeus έξ έφημερίας Ἰωάριβος. Davon heißt bas gange Ge ן לופא 'Ασαμωναίοι, 'Ασααμωναίοι, כית חשמונאי, Targum 1 Sam. א. 4 בני חשמונאים Seder ha dor. f. "ם.

halte wenige Folgerungen gewonnen werden tonnen, außer der bereits berührten Zeitbestimmung. Umfangreicher ift ber zweite, welcher R. 1, 10. beginnt und fich über die Salfte des folgenden Rapitels fortfest. Er hat einen ähnlichen Zwedt, wie der erfte, nämlich die egpptischen Juden zur Saltung der in Paläftina eingeführten Tempelweihe aufzufordern. Er ift, wie bemerkt, i. 3. 188 der fel. Ara, d. i. 123 v. Chr. geschrieben (1, 10.). Ebe ben egyptischen Juden mitgetheilt wird, wie Judas Maccabaus den Tempel hergestellt habe (2, 16.), wird auf folche Beranstaltungen des Rebemias und Jeremias gurudgeblidt (1, 18. - 2, 8.), welche bem Tempel Glang und Beiligkeit verliehen. Auch an die Tempelweihe Salomoh's wird erinnert (2, 12.). In diefen hiftorischen Rudweisen auf die Bergangenbeit tommen einige Notizen vor, welche fur mahrchenhafte Sagen erflart wurden. Dahin gehört besonders die Nachricht von der Berstellung des heiligen Feuers durch Rehemias. Es wird eingewendet, Die rabbinische Tradition wiffe nichts vom beiligen Feuer im zweiten Tempel. \*)

Eine für die vorliegende Frage unbeachtet gebliebene Stelle des Targum Schir entfraftet diesen Einwurf: "Gott führte fie aus bem Exile herauf durch Cyrus, Esra, Rehemia und Seruhabel ..... und fie erbauten das Beiligthum .... und Er fendete Feuer vom Simmel und nahm das Opfer mit Bohlgefallen an" (Cant. 4, 1.). Wenn nun die Frage entsteht, wie diese Tradition der Juden vom Borhandensein des heiligen Feuers im Tempel mit der andern vom Behlen beffelben konne vereinigt werden, fo tritt die Erzählung unfere Briefes ausgleichend in die Mitte und fagt uns, daß auf das Ginweihungsopfer des zweiten Tempels das Reuer nicht so unmittelbar aus der Bolfenregion, gleichsam vom himmel gefommen fei, wie das bei der Einweihung der mosaischen Stiftshütte (Lev. 9, 24. Bgl. 6, 9. 12 f.) und des salomonischen Tempels der Fall war (2 Chron. 7, 1.), fondern daß diefes Fener in anderer Beife munderbar fich mitgetheilt habe. — Ein anderer Einwurf wird aus (R. 1, 10.) dem Umftande entwickelt, daß fich i. 3. 123 v. Chr. ein Judas als Urheber des Briefes an die egyptischen Juden be-

<sup>\*)</sup> Bertheau: Notandum est, Rabbinos hanc miraculosam ignis inventionem nescire, omnes inter se consentientes templum alterum igne sacro et arca quam dicunt foederis, caruisse.

Judas Maccabaus fei ja über ein Menschenalter frühn zeichnet. hierauf ift einfach zu erwiedern, daß der hier genannt schon todt. Judas keineswegs Judas Maccabaus fein muß. Durch die Zusam menstellung mit dem Hohenrathe erscheint diefer Judas allerdings all ein bochft einflufreicher Mann, ein folder tann aber Juda ben lab bai \*) gewesen sein; ob der judische Erzieher des Btolemaus (Phil ton oder Lathurus), an welchen der Brief addressirt ift, identisch fi mit dem Philosophen Aristobul, tann nicht bestimmt werden. In Beit nach mare es möglich.

#### §. 49.

Die größte Schwierigkeit, welche unfer Brief darbietet, liegt's der ihm voranftebenden turgen Notig über den schrecklichen Untergu eines Konias Antiochus bei einer Expedition in Berfien. Rach in nabern Bezeichnung kann es wohl der bekannte Judenfeind M tiochus Epiphanes fein, wovon der Brief redet. Run icheint abn zwischen der hier gegebenen Nachricht über die Todesart dieses Rönigt und zwei anderen, wovon die eine im ersten, die andere im zweiter Buche der Maccabäer vorkommt, ein Biderspruch obzuwalten. Bie läßt fich diefer lösen? Mir scheint, auf folgende Art: a) 1. M. 6, 1 f wird berichtet, Antiochus habe in der Stadt Elymais in Persia einen Tempelschat holen wollen, die Eingebornen hatten aber wiber ihn gefämpft und er habe traurig abziehen muffen und fei auf ben Rudzuge gestorben. b) 2 Macc: 9, 1. nennt uns den Ort der it tendirten, und durch Gegenwehr verhinderten Plunderung gemin Persepolis und belehrt uns, der Rudzug habe über Efbatana Em gefunden. c) Unfere Stelle 2 Dt. 1, 14. giebt uns einen Begiff wie die Priefter ihr Seiligthum geschütt batten. Sienach ware in Reldherr, den Antiochus bei fich hatte, an der Seite des Ronige ob tödtet worden. — Bielleicht ift aber ein anderer Antiochus gemeint Der große König, gegen welchen die Juden gludlich gekampft haben (2 M. 1, 11.), hat vom perfischen Reiche aus solche Stämme ausge boten, welche einst Jerusalem zerftort baben (bas. 2. 12.). weist auf den Ronig der Parther bin. . Unter der Regiermig hurtans hatte Jerufalem und überhaupt gang Bestasien nicht weniger von den Parthern zu fürchten, als einst von den Chaldaern. 31

<sup>&</sup>quot;) יהודה כן מכאי (. Wolff, bibl. hebr. II. €. 839.

Bereinigung mit Antiochus Sidetes unternahm Johannes hyrkan einen Feldzug gegen die Parther und letztere wurden in drei Schlachten überwunden. Hyrkanus zog hierauf nach Judäa zurück. Unterzie dessen wurde Antiochus in Persien angegriffen, und verlor die frühern Bortheile. Das Unglück des Antiochus konnte die Stärke der Parzither beweisen und zeigen, welches Glück es sei, daß durch die ersten stiegreichen Unternehmungen Hyrkans dieses Bolk von Jerusalem sernzehalten werde. Vom Tode des Antiochus selbst \*) ist nicht die Rede in unserem Briefe; sondern nur von der Tödtung eines Generals desselben durch die Priester der Nanäa.

#### §. 50.

Un diesen Brief schließt fich das zweite Buch felbst weit inniger an, als Manche geglaubt haben. Der Auszug aus Jasons Maccabaergeschichte wird (R. 2, 20 f.) so eingeleitet, daß er nur als Darftellung beffen erscheint, mas Judas Maccabaus für den Tempel that (10, 1 ff.). Sobald die Wiederherstellung des Opfercultus in Jerusalem durch Judas berichtet ift (12, 43.), bricht die Geschichte Das Buch schließt mit der Bemerfung, daß der Sieg über Nitanor Beranlaffung geworden fei, dem Purimfefte, welches auf den 14. Abar falle, einen eigenen Festtag jur Feier der Überwindung Nitanors beizufügen (15, 35.). Durch den engen Zusammenhang mit dem voranstehenden Briefe tann das zweite Buch der Maccabaer mit Bahrscheinlichkeit als Produtt der gleichen Zeit angenom-In der Bemerfung (12, 43.), daß Judas Maccabaus men werden. durch Anordnung eines Opfers für die Gefallenen seinen richtigen Glauben hinsichtlich der Auferstehung der Todten zu erkennen gegeben habe, läßt fich ein Gegensatz gegen die Sadducker mahrnehmen. ift das zweite Buch der Maccabaer, sowie die ihm voranstehenden Briefe icon ursprünglich griechisch verfaßt; auch das ju Grunde gelegte Wert von Jason aus Eprene scheint in Dieser Sprache geschrieben gewesen zu fein.

#### §. 51.

Das erfte Buch der Maccabaer war ursprünglich hebraifch oder aramaisch verfaßt. Origenes hat uns den hebraischen Titel auf-

77

1

Ĕ.

ľ

ı

ţ

<sup>\*)</sup> Jos. Ant. XIII. c. 8. §. 4.

bewahrt, freilich so geschrieben, daß es schwer ist, die ursprünglich Form zu entdecken.\*) Der heilige Hieronymus sah noch die hebräisch Urschrift, uns ist sie versoren gegangen, wir mussen uns mit der griechtschen und der daraus entstandenen lateinischen Übersetzung begnügen. An einigen Stellen ist es sehr fühlbar, daß wir eine Übersetzung aus dem Hebräischen vor uns haben. \*\*) Zu bemerken ift auch, daß jedes der beiden Bücher der Maccabäer die seleucidische Ara auf verschiedene Art berechnet, nach dem ersten fängt diese Zidrechnung im Frühling 312, nach dem zweiten im Herbste 311 an. ") Die hauptsächlichsten Schwierigkeiten in beiden Büchern sind bereits vor 100 Jahren durch Erasmus Fröhlich †) und einen Ungenannt beleuchtet worden. ††) Doch bedarf eine merkwürdige und vielstätz angesochtene Stelle einer neuen Erörterung.

## §. 52.

Ru den ftorendsten Erscheinungen in dem 1. Buche der Matte baer wurde nämlich von jeher die darin vorkommende Behauptung gerechnet, daß die Spartaner mit den Juden von Abrahan Diese Behauptung bleibt nach allen angestellten for berstammen. schungen unerwiesen, oder vielmehr irrig. Allein dieß tann di Authorität des Buches felbst keinen Eintrag thun, da fie in ben Briefe des spartanischen Ronigs Areus an den judischen-Sobenpriefen Der Brrthum fällt lediglich auf diefen Rong Onias vorkommt. jurud. Dagegen ift zu erklaren, wie wir den Ronig von Spatta " der Lage denken konnen, an den Hobenpriefter der Juden auf icht Art zu ichreiben. Da die klassischen Schriftsteller sehr wenig Roit vom Judenvolke nehmen, so ist man gewohnt, sich die Juden bis pr Entstehung des Christenthums gang außerhalb des Gefichtsfreises der

<sup>\*\*) 6, 1.</sup> πόλις, כקרונה 8, 8. Μηδεία nach Jahn Berwechselung von ነδι und יום. S. Trenbelenburg im Repert. f. bibl. nub morgenl. Literalus. Thl. XV. S. 58.

<sup>\*\*\*)</sup> אפנין שמרות . Sbeler, Ganbb. b. Cheonol. I. S. 533. מנין שמרות.

<sup>†)</sup> Annales regum Syriae. Vindob. 1744.

<sup>††)</sup> Authoritas utriusque libri Maccabaeorum canonico-historica adserta. Viennae. 1749. Bgl. auch Belte's Einl. zu ben beutero : canon. Budern.

Griechen zu denken, und ift bann allerdings barüber befremdet, einen Ronig von Sparta im Briefwechsel mit dem judischen Sohenvriefter zu finden. Diese Sache wird aber fogleich weniger auffallend, wenn man an die Judencolonien in Griechenland denft, welche oben aufgezählt wurden. Insbefondere ift daran zu erinnern, daß auch in Sparta eine Judengemeinde mar, von deren Existeng wir bereits um 150 v. Chr. ein bestimmtes Zeugniß faben (1 Maccab. 15.). 3a nach einer wichtigen Stelle des Propheten Obadiah lebten bald nach der Berftorung Jerusalems durch die Chaldaer Juden in Sparta und zwar in folder Anzahl, daß fie "Exulantenschaft" genannt werden. \*) Damit ift hinlanglich erklart, wie es einem Ronige ber Spartaner einfallen konnte, nicht bloß an den Sobenpriefter der Juden zu febreiben, fondern ihm auch das Compliment zu machen, daß die Spartaner fich schmeicheln, ebenfalls von Abraham berzustammen. \*\*) Bir seben denfelben Ronig Areus, zur Zeit, da Sparta von Pyrrhus bis auf's Außerste bedrängt war, einen Bug nach Kreta unternehmen, um den Bewohnern von Gortyna - der fretischen Judenstadt - beizustehen, welche gegen andere Bewohner Rreta's Rrieg führten. \*\*\*) braucht darum noch fein Profelyt des Judenthums gewesen zu sein, wenn er durch die ihm nabe stehenden Juden fich bewegen ließ, an ihr Oberhaupt in Palaftina ju fchreiben. Ohnehin mußte feine politische Stellung ihm rathsam machen, mit den Freunden des Ptolemäus Philadelphus auch freundlich ju fein. +)

<sup>(</sup>לות ירושלם אשר בספר ... Unter allen Ortsnamen, bie man im Often und Westen suchte, stimmt keiner so ungezwungen und volls fommen mit S'parad zusammen, wie Sparta. Aus welchem Grunde die Rabbinen (bereits im Targum) ben Namen S'parad auf Spanien anwens beten, wissen wir nicht.

<sup>94)</sup> Man muß mit bem Konige Areus gewiß zufrieben fein, wenn er fich fo gut auf Berbinbung jubifcher und hellenischer Genealogieen verstand, wie ber Geschichtschreiber Zacitus. S. bie nachste Note.

<sup>\*\*\*) 1</sup> Macc. 15, 23.: eig Poprovav. Tacitus mare wohl nicht auf ben verstehrten Einfall gekommen, ben Namen ber Juben vom Berge Iba auf Kreta herzuleiten (Hist. V, 2.); wenn nicht bie Juben auf Kreta zahlreich gewesen maren.

<sup>†) 3.</sup> C. F. Manfo, Sparia. III. Bb. 1 Eft. 1805. S. 255. Dieß geschah i. S. 272 v. Chr. (127, 1. Olymp.) Derf. III. Bb. 2 Eft. S. 295. Plustarch, Pyrrhus c. 27. ed. Tauchn. t. 4. S. 110.: ör' Agevç ovx ervy-daneberg, biblische Offenbarung.

#### §. 53.

An diese Bücher aus der Mitte der griechischen Beriode der Geschichte Ibraels lassen sich zwei Werke anreihen, welche zwar ihm hauptbestandtheilen nach schon unter Artagerzes II., also in der Nim der persischen Beriode versatt sind, aber doch noch spätere Zuste ausgenommen haben, welche dem Beginne des griechischen Einsusse unter Alexander dem Großen gleichzeitig sind, nämlich die Bücher der Chronik und das Buch Esra mit dem Buch e Nehemia

#### §. 54.

Die Chronit\*) führt die Geschichte Jeraels von David bis w Cprus herab. Die Zeit vor David ift lediglich durch Geschlecht register dargestellt, welche die ersten 9 Rapitel fullen. Diese Regiften spielen überhaupt in diesem Geschichtswerke, wie in den folgenden Büchern Esra und Nehemia eine bedeutende Rolle. hebung berartiger Urfunden entspricht gang der Zeit des Biederouf baues Jerufalems und des judischen Staates. Es handelte fich be mals gang vorzüglich darum, den hiftorischen Ausammenhang der nachexilischen Israeliten mit dem Alterthume festzuhalten; besonden bei dem priefterlichen und königlichen Geschlechte. Gine zweite Eigen thumlichkeit, welche in der Chronik (wie im Buche Esra und Rehemia) febr ftark bervortritt, besteht in der Bevorzugung folder Thatfachen, welche fich auf den mosaischen Cultus beziehen. Mit der größten Ausführlichkeit wird geschildert, was David für den Gottesbirth that; umftändlich wird erzählt, wie die beiden Könige Ezechias mid Jofias den davidischen Eifer für den Cultus erneuerten. Auch diese Eigenheit der Chronit entspricht den Bedürfniffen der Zeit des Gib abschluffes. Der Gottesdienst am Tempel mußte ein Einigungsmittel der zerstreuten Juden werden, er mußte sie auffordern, das Land der Bater wieder aufzusuchen und diesem zu lieb felbst sehr gemächliche Berhaltniffe im Exile aufzugeben.

χανε παρών, άλλ' έν Κρήτη Γορτυνίοις πολεμουμένοις βοηθών. Arest ftarb 266 v. Chr. bei Korinth im Kriege gegen Antigonus Gonnatas. Manfo III, 2. S. 295.

<sup>\*)</sup> Im Gebr. heißt die Chronif מורר הומום. Die LXX, nennen bas Berl καραλείπομενα, b. i. "ilberrefte" ober Ausgelaffenes. Der Rame Chronif ift vom heiligen Hieronymus eingeführt.

#### §. 55.

Der Berfaffer ber Chronit, ben wir nach bem eben Gefagten jedenfalls in die Beit nach dem Exile fegen muffen, ift ohne Zweifel Esra. Bie Samuel nach einer Zeit des Berfalles die hiftorischen Erinnerungen der Bergangenheit sammelt und dem neuen Geschlechte zur Belehrung übergiebt, so geziemt es fich fur Esra, die Ara des groeiten Tempels mit Erinnerungen an das Alterthum zu eröffnen. Ihn erkennt die Synagoge als Berfasser an; \*) ihm muß jeder Bibellefer die Chronif juguschreiben geneigt fein, wenn er auf Die Ubereinstimmung achtet, welche gwischen bem Buche Esra's und der Chronit hinfichtlich des Gebrauches einzelner eigenthumlicher Borter und Phrasen herrscht, \*\*) das beiderseitige Bortommen der Bervorbebung von Benealogieen und Cultussachen nicht zu ermähnen, ba fich biefes aus der Entstehung beider Bucher in derfelben Zeit binlanglich erklart. Die Gleichzeitigkeit der Abfaffung der Chronik und Des Nehemias ift jedenfalls von fichern Daten bezeugt. Go ift 3. B. bei Nehem. 11, 19. und 11, 25. von levitischen Thorhütern die Rede, welche namentlich angeführt werden. Es wird die Bemerkung beigefügt, daß fie jur Beit Jojafims (bes Sobenpriefters) und Esra's und Rebemias gedient haben. Da nun 1 Chr. 9, 18. die nämlichen Leviten als Thorhuter genannt werden mit der Rotig, daß fie bis jest Dienen, fo ftellt fich ber Berfaffer ber Chronif als Zeitgenoffe bes Nehemias dar.

#### §. 56.

Bergleicht man die Chronik mit den entsprechenden Berichten der Bücher Samuel und der Könige, so zeigt sich eine mannigkache Berschiedenheit. Dieselben Namen werden öfters verschieden gesschrieben, Jahlen weichen ab, manches Dunkle ist deutlicher ausgesdrückt u. s. w. Auch in dogmatischer Hinsicht zeigen sich Änderungen, so z. B. wenn statt 2 Sam. 24, 1.: "Der Jorn Jahu's entbrannte," gesagt wird: "Der Satan stand auf wider Israel." 1 Chr. 21, 1.;

<sup>\*)</sup> Baba bathra f. 15. Mit besonderer hinweisung auf die Genealogieen.

<sup>\*\*)</sup> S. Movers, critifche Untersuchungen über bie biblische Chronif. Bonn 1834. S. 18 ff. Diefes Werf enthält überhaupt fehr brauchbares Material gur Beurtheilung ber Chronif und ber Bucher ber Könige.

doch nirgends lassen sich jene unversöhnlichen Bidersprüche nachweisen, welche Einige wollten gefunden haben. \*) Daß dem Verfasser ber Chronit unsere Bücher Samuels und der Könige vorlagen, ist wahr scheinlich, jedenfalls hatte er aber auch zu Originalquellen Zutritt, welche uns verloren gegangen sind.

#### §. 57.

Die beiden Bucher Esra und Rebemia bilden die Fortfeting der Chronit, alle drei Berte find ein Ganges, dem außern Buim menhang, wie der Tendenz, Anlage und Sprache nach. \*\*) De Buch Esra zerfällt in zwei Theile. Der erfte (R. 1-6.) fahrt h fort, wo die Chronif fteben geblieben ift, von Cyrus bis jum fecim Jahre des Darius (Nothus). Der zweite Theil (R. 7-10.) beriom die Buruckehr einer zweiten Emigrantencolonie unter Esra m schildert die Bemühungen dieses Priefters für Reinerhaltung be israelitischen Abstammung durch Berponung der gemischten Cha Das Buch Nebemia ergablt, wie Rebemias, Mundschenf it Ronigs Artagerges, nach Jerusalem gekommen sei und dort an be Bollendung der Stadt, namentlich durch herstellung von Mauem, # arbeitet habe und wie die von den Feinden Israels berrührende hemmungen sammt den innern Störungen unschädlich gemacht wo den seien (1 - 6.). Alsdann wird ein Berzeichniß von Seimgelehm (7, 6-33.) mitgetheilt und die von Esra und Nebemia geleim Feier eines Laubhüttenfestes geschildert. Rach dem Bußtage folgt Im eine feierliche Neubeschwörung des mofaischen Gefetes (bis 10, 41) R. 11. u. 12. find eine Art von Buch Josue nach dem Exile, ind fie von der Austheilung und Besthnahme des Landes urkundlicht Bericht erftatten.

Endlich R. 13. erzählt uns, wie Nehemias bei seiner zwein Anwesenheit in Jerusalem Mißbrauche hinsichtlich des Cultus und der Ehe auszurotten gesucht habe. \*\*\*)

<sup>\*)</sup> S. bas Rabere bei Movers, Reil, apologetifcher Berfuch über it. Bucher ber Chronif.

<sup>\*\*)</sup> Movers, über bie Chronit. S. 14. u. f. w. \*\*\*\*) Bal. oben S. 373 ff.

#### §. 58.

Die Juden schreiben das Buch Esra eben dem Esra zu, von welchem es den Ramen hat und nichts widerspricht dieser Angabe. Daß im ersten Theile sich deutlich zwei Urkunden (K. 2. und 4, 8 — 6, 18.) unterscheiden lassen, von welchen die letztere chaldäisch ist, zeugt nicht gegen jene Annahme, indem dieser Theil die Zeit vor Esra behandelt, für welche Esra Urkunden benützt haben muß. Dieser erste Theil hängt mit dem zweiten durch die Einleitungsformel (K. 7, 1.) zusammen und hier spricht Esra theilweise in der ersten Person (7, 27 — 9, 15.). Auch in diesem Theile, welcher die dem Esra gleichzeitige Geschichte behandelt, ist ein haldäisches Dokument eingeschaltet (7, 12 — 26.).

## §. 59.

Das Buch Rehemia wird von der Synagoge ebenfalls demjenigen, deffen Namen es führt, jugeschrieben. Bir haben auch in ber That keinen Grund, daran zu zweifeln, daß daffelbe wenigftens der Sauptsache nach, wirklich vom Biederhersteller Jerusalems Der Verfasser redet an mehreren Stellen in der ersten Person unter folden Umftanden, daß man fieht, derfelbe will für Rebemias angesehen sein und diese Stellen hangen mit den andern Theilen eng zusammen. Bei ber naben Berührung zwischen Nebemias und Esras ift die Mitbetheiligung des lettern an einzelnen Abschnitten febr mahrscheinlich und wenn die Bulgata das Buch Rebemia zweites Buch Esra nennt, fo hat fie gute Grunde für fich. Übrigens find wir ju der Annahme genothigt, daß ein fpaterer Schriftsteller die von Esra und Nehemia stammenden Aufzeichnungen überarbeitet oder vermehrt habe. \*) In den Priestergenealogieen find Berfonen aufgeführt, welche mit Alexander dem Großen gleichzeitig find (Reh. 12, 27.). Eben dort wird von der Zeit des Rehemias als von einer vergangenen gesprochen (12, 26.).

!

'n

S

ľ

Es ist mir daher wahrscheinlich, daß aus den Memoiren des Nehemias, vielleicht aus den 2 Macc. 2, 13. erwähnten, um 330 v. Chr. ein Auszug gemacht und mit einzelnen Bemerkungen ver-

<sup>\*)</sup> Bal. Calmet, prolegom. in II. l. Esdrae, ed. Wirceburg. 1791. 6. 900.

sehen worden sei und daß uns dieser Auszug im Buche Nehemias vorliege.

Da ferner die Chronik, Esra und Nehemia Ein Werk bilden, i so ist dem Epitomator des Nehemias wohl auch die Redaktion dieser Berke des Esra zuzuschreiben. \*)

Das möge genügen, um die geistige Thätigleit zu beurtheilen, welche von dem Ende der Perserkerrschaft an bis über die maccabilsschen Zeiten herab in Babylon und Palästina unter den Juden durd Schriftwerke beurkundet ist. Wir versolgen den Faden der äußem Ereignisse von Pompejus an weiter und schicken eine genealogiich übersicht der herodischen Familiengeschichte voran.

<sup>\*)</sup> Bgl. die Abfürzungeformeln בנכוא , בְעָנֶת מוּ Sn Gera 5, 7. fm כלא ohne Zweifel für u. s. w.

ii

Familie von Herodes bem Großen.

1) Antipas ober Antipater, Fürst von Jbumaa, vermählt mit Cypros.

| 95 hajael. Z.<br>In Partherfrieg ge: r<br>tödtet.                                                                                                | 2) Herobes der Große,<br>vermählt mit vielen Frauen,<br>vorzüglich mit:                                                                                                         | Zofeph.                                                                                                                                                  | Pheroras.                                                                                                                                                                                     | Salome.                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                  | Mariamne (Hasmonäerin).                                                                                                                                                         | Mariamne,<br>Lochter des Hohempriesters                                                                                                                  | Malthace.                                                                                                                                                                                     | Eleopatra.                                                                                                   |
| Cohn: Antipater Alexander Derodes läßt ihn Alexande<br>S. Lage vor feinem ich de<br>eigenen Tode iode (P. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. | Alexander und Aufftobul, beide auf Be- jeht des Herodes getödtet.  4) Agrippa, Herodes, Herodias. od. Herodes II., König von Ghalcis. Aniftobul mit der Wittwe Salome vermählt. | Herobes Whilipp. (I.), vermählt mit Herobes robias.                                                                                                      | 3. a.) Archelaus. – 3. b.) Phi-<br>Regiert über Ju- Lippus (II.).,<br>baa, Samaria und Regiert über Bas-<br>Jbumda. tan., Trach., Jiur.,<br>Auronit. Mitt Sa-<br>lome vermählt.<br>Rinderlos. | Herobes 3. c) Antipas. Regiert über Gallika und Herda. Rimmt feinem Eltesbruber Khilippus ble Hero- blas ab. |
| Agrippa der Züngere.                                                                                                                             | gere. Berenike. Drufilla.                                                                                                                                                       | Galonie. Ila. Heirathei zuerst. Rhilippus, den<br>Gohn der Mal-<br>ithace, dann Art-<br>flobul, den Vef-<br>fen von Hef-<br>fen von Hef-<br>fan von Hef- |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                              |

geeigneter wäre die Benennung: Bücher der Hasmonäer, indem die Familie der Hasmonäer den Kampf gegen die sprischen Übergrisse anking, fortführte und vollendete. \*) Zedes dieser Bücher ist ein selbstständiges Werk; keineswegs ist das erste der Anfang, das zweite der Schluß. Das zweite umfaßt einen Zeitraum von vierzehn, das erste einen Zeitraum von vierzehn, das erste einen Zeitraum von vierzig Jahren; beide beginnen ungesühr mit derselben Zeit, das zweite genau mit der unter Seleukus Risav i. J. 176 v. Chr. intendirten Beraubung des Tempels; der Schluß des zweiten fällt auf das Jahr 161, der des ersten auf 135 v. Chr. Bon 176 bis 161 stehen die beiden Bücher zur Ergänzung und als Doppelberichte neben einander, von da an kann das erste als Fortsehung des zweiten betrachtet werden (1. M. 9—16.).

Dagegen sind dem zweiten Buche der Maccabäer zwei Briefe vorgesetzt, wovon der eine, umfassendere, viel später fällt, als jeme Epoche, mit welcher das erste Buch schließt, nämlich in's Jahr 188 aer. Sel., d. i. 123 v. Chr. (K. 1, 10. — 2, 18.). Etwas frührt mag der davorstehende (K. 1, 1—9.) fürzere geschrieben sein; doch nicht vor 142 v. Chr., denn die Schreiber desselben sagen, in dem genannten Jahre hätten sie bereits einmal an die egyptischen Brüder geschrieben. Wir wollen jeden der genannten Theile eigens in's Auge sassen. 1) Die dem zweiten Buche vorgesetzten Briese, 2) das zweite Buch, 3) das erste Buch.

#### §. 48.

Der erfte von den zwei dem zweiten Buche der Maccabaer wor gesetten Briefen ift fo turz (2 M. 1, 1 - 9.), daß aus feinem 3w

fo unzulässig ift bie Annahme, baß "IDD eine Abbreviatur für: "Matthithia Roben Ben Johanan" sei, benn Maccabi muß ein besonderer Beiname bei Indas sein. Das arabische IDDD, "Schulter," "Bolksretter" erklärt ben Namen am einfachsten. Allerdings bleibt babei schwierig, baß eben ein frem: bes Wort zu huse genommen werben muß.

<sup>\*)</sup> Mattathias, der Bater der Haupthelden des Kampfes gegen die Spier, war der Sohn des Johannes, dieser der Sohn Simeons. 1 Macc. 2, 1. Der Bater dieses Simeon führte den Namen "Haschmanal." Antiq. XII. c. 6. §. 1. Marra Jiaş vioş Iwάννου, roŭ Συμεωνος roŭ 'Ασαμωναίου iegev'ς έξ έφημερίας Ιωάριβος. Davon heißt das ganze Gerschlecht Ασαμωναίοι, 'Ασαμωναίοι, 'Νουκική Πυσική Ισαμωναίου. Seder ha dor. 6. "D.

halte wenige Folgerungen gewonnen werden tonnen, außer der bereits berührten Zeitbestimmung. Umfangreicher ift der zweite, welcher R. 1, 10. beginnt und fich über die Salfte des folgenden Rapitels fortsett. Er hat einen abnlichen Zwedt, wie der erfte, nämlich die egpptischen Juden zur Saltung der in Balaftina eingeführten Tem. pelweihe aufzufordern. Er ift, wie bemerkt, i. 3. 188 der fel. Ara, d. i. 123 v. Chr. geschrieben (1, 10.). Ghe den egyptischen Juden mitgetheilt wird, wie Judas Maccabaus den Tempel bergeftellt habe (2, 16.), wird auf folche Beranstaltungen des Rebemias und Jeremias zurudgeblidt (1, 18. - 2, 8.), welche dem Tempel Glang und Beiligkeit verlieben. Auch an die Tempelweihe Salomoh's wird erinnert (2, 12.). In diefen hiftorischen Rudweisen auf die Bergangenheit tommen einige Notigen vor, welche fur mabrchenhafte Sagen erflart wurden. Dahin gehört besonders die Rachricht von der Berstellung des heiligen Teuers durch Nebemias. Es wird eingewendet, Die rabbinische Tradition wiffe nichts vom beiligen Feuer im zweiten Tempel. \*)

Eine für die vorliegende Frage unbeachtet gebliebene Stelle des Targum Schir entfraftet Diefen Einwurf: "Gott führte fie aus dem Exile herauf durch Cyrus, Esra, Nehemia und Seruhabel ..... und fie erbauten das Beiligthum .... und Er fendete Feuer vom Simmel und nahm das Opfer mit Bohlgefallen an" (Cant. 4, 1.). Wenn nun die Frage entsteht, wie diese Tradition der Juden vom Borhandensein des heiligen Feuers im Tempel mit der andern vom Sehlen deffelben konne vereinigt werden, fo tritt die Erzählung unfers Briefes ausgleichend in die Mitte und fagt uns, daß auf das Ginweihungsopfer des zweiten Tempels das Feuer nicht fo unmittelbar aus der Boltenregion, gleichsam vom himmel gekommen fei, wie das bei der Einweihung der mosaischen Stiftshutte (Lev. 9, 24. Bgl. 6, 9. 12 f.) und des salomonischen Tempels der Fall war (2 Chron. 7, 1.), fondern daß diefes Kener in anderer Beife munderbar fich mitgetheilt habe. — Ein anderer Einwurf wird aus (R. 1, 10.) dem Umftande entwickelt, daß fich i. 3. 123 v. Chr. ein Judas als Urheber des Briefes an die egyptischen Juden be-

<sup>\*)</sup> Bertheau: Notandum est, Rabbinos hanc miraculosam ignis inventionem nescire, omnes inter se consentientes templum alterum igne sacro et arca quam dicunt foederis, carujsse.

zeichnet. Judas Maccabaus sei ja über ein Menschenalter früher schon todt. Hierauf ist einsach zu erwiedern, daß der hier genannte Judas keineswegs Judas Maccabaus sein muß. Durch die Zusammenstellung mit dem Hohenrathe erscheint dieser Judas allerdings als ein höchst einslußreicher Mann, ein solcher kann aber Juda ben Labbai \*) gewesen sein; ob der jüdische Erzieher des Ptolemaus (Physton oder Lathurus), an welchen der Brief addressirt ist, identisch sein mit dem Philosophen Aristobul, kann nicht bestimmt werden. Du Zeit nach wäre es möglich.

# §. 49.

Die größte Schwierigkeit, welche unfer Brief barbietet, liegt i der ihm voranstehenden turgen Notig über den schrecklichen Untergang eines Königs Antiochus bei einer Expedition in Perfien. Rach de nabern Bezeichnung tann es wohl der befannte Judenfeind 21 tiochus Epiphanes sein, wovon der Brief redet. Run scheint abn zwischen der hier gegebenen Nachricht über die Todesart Dieses Ronigs und zwei anderen, wovon die eine im ersten, die andere im zweiten Buche der Maccabaer vorfommt, ein Biderspruch obzuwalten. Bie läßt fich diefer löfen? Dir scheint, auf folgende Art: a) 1. M. 6,1 ff wird berichtet, Antiochus habe in der Stadt Elymais in Berfien einen Tempelichat holen wollen, die Eingebornen hatten aber wider ibn gefämpft und er habe traurig abziehen muffen und sei auf dem Rudzuge gestorben. b) 2 Macc. 9, 1. nennt uns den Ort der in tendirten, und durch Gegenwehr verhinderten Plünderung genner Perfepolis und belehrt uns, der Rudzug habe über Efbatana Gut c) Unfere Stelle 2 M. 1, 14. giebt uns einen Begriff, Sienach ware ein wie die Priefter ihr Beiligthum geschütt hatten. Feldherr, den Antiochus bei fich hatte, an der Seite des Konigs f tödtet worden. — Bielleicht ift aber ein anderer Antiochus gemeint. Der große König, gegen welchen die Juden gludlich gefampft haben (2 M. 1, 11.), hat vom perfifchen Reiche aus folche Stämme aufgeboten, welche einft Jerufalem zerftort haben (baf. 2. 12.). weist auf den Ronig der Parther bin. Unter der Regierung hyrkans hatte Jerusalem und überhaupt gang Westafien nicht weniger von den Parthern zu fürchten, als einst von den Chaldaern. In

<sup>&</sup>quot;) יהודה בן מבאי f. Wolff, bibl. hebr. II. 6. 839.

Bereinigung mit Antiochus Sidetes unternahm Johannes hyrkan einen Feldzug gegen die Parther und lettere wurden in drei Schlachten überwunden. Hyrkanus zog hierauf nach Judäa zurück. Unterdeffen wurde Antiochus in Persien angegriffen, und verlor die frühern Bortheile. Das Ungluck des Antiochus konnte die Stärke der Parther beweisen und zeigen, welches Gluck es sei, daß durch die ersten siegreichen Unternehmungen Hyrkans dieses Bolk von Zerusalem serngehalten werde. Vom Tode des Antiochus selbst \*) ist nicht die Rede in unserem Briese; sondern nur von der Tödtung eines Generals desselben durch die Priester der Nanda.

#### §. 50.

Un diesen Brief schließt fich bas zweite Buch felbft weit inniger an, als Manche geglaubt haben. Der Auszug aus Jafons Maccabaergeschichte wird (R. 2, 20 f.) fo eingeleitet, daß er nur als Darftellung deffen erscheint, mas Judas Maccabaus für den Tempel that (10, 1 ff.). Sobald die Wiederherstellung des Opfercultus in Berufalem durch Judas berichtet ift (12, 43.), bricht die Geschichte ab. Das Buch schließt mit ber Bemerkung, daß der Sieg über Nitanor Beranlaffung geworden fei, dem Purimfefte, welches auf den 14. Abar falle, einen eigenen Fefttag jur Feier ber Überwindung Ritanors beizufugen (15, 35.). Durch den engen Bufammenhang mit dem voranstehenden Briefe fann das zweite Buch der Maccabaer mit Bahrscheinlichkeit als Produkt ber gleichen Zeit angenommen werden. In der Bemerkung (12, 43.), daß Judas Maccabaus durch Anordnung eines Opfers für die Gefallenen seinen richtigen Glauben hinsichtlich der Auferstehung der Todten zu erkennen gegeben habe, läßt fich ein Gegenfat gegen die Sadducker mahrnehmen. Ubrigens ift das zweite Buch der Maccabaer, sowie die ihm voranstehenden Briefe icon ursprunglich griechisch verfaßt; auch das ju Grunde gelegte Wert von Jason aus Cyrene scheint in Dieser Sprache geschrieben gewesen zu fein.

#### §. 51.

Das erfte Buch der Maccabaer war ursprünglich hebraifch oder aramaisch verfaßt. Origenes hat uns den hebraischen Titel auf-

<sup>\*)</sup> Jos. Ant. XIII. c. 8. (. 4.

bewahrt, freilich so geschrieben, daß es schwer ist, die ursprüngliche Form zu entdecken.\*) Der heilige Hieronymus sah noch die hebräische Urschrift, uns ist sie verloren gegangen, wir muffen uns mit der griechischen und der daraus entstandenen sateinischen Übersetzung begnügen. An einigen Stellen ist es sehr fühlbar, daß wir eine Übersetzung aus dem Hebräischen vor uns haben. \*\*) Zu bemerken ist auch, daß jedes der beiden Bücher der Maccabäer die seleucidische Ära auf verschiedene Art berechnet, nach dem ersten fängt diese Zeitrechnung im Frühling 312, nach dem zweiten im Herbste 311 an. \*\*\*) Die hauptsächlichsten Schwierigseiten in beiden Büchern sind bereits vor 100 Jahren durch Erasmus Fröhlich †) und einen Ungenannten beleuchtet worden. ††) Doch bedarf eine merkwürdige und vielfältig angesochtene Stelle einer neuen Erörterung.

## §. 52.

Bu den ftorendsten Erscheinungen in dem 1. Buche ber Maccabaer wurde nämlich von jeher die darin vorkommende Behauptung gerechnet, daß die Spartaner mit den Juden von Abraham Diese Behauptung bleibt nach allen angestellten Forberstammen. schungen unerwiesen, oder vielmehr irrig. Allein Dieg fann der Authorität des Buches felbst feinen Eintrag thun, da fie in dem Briefe des fpartanischen Ronigs Areus an den judischen-Sobenpriefter Onias vorkommt. Der Irrthum fällt lediglich auf diefen Ronig jurud. Dagegen ift ju erklaren, wie wir den Ronig von Sparta in der Lage denken konnen, an den Sobenpriefter der Juden auf solche Da die flassischen Schriftsteller sehr wenig Rotig Art zu ichreiben. vom Judenvolke nehmen, so ist man gewohnt, fich die Juden bis zur Entstehung des Chriftenthums gang außerhalb des Befichtstreises der

Σαρβήδ Σαρβανὶ ἔλ, שרכת שרכני חול, Geichichte bee Führere ber
фетоеп, ober ארביט סרבני אל bie Geißel ber Empérer gegen Gott.
 Bgl. מגלת אנטיאוכוס bet Bartoloeci bibl. rabb. t. I. p. 383.

<sup>#\*) 6, 1.</sup> πόλις, כןר 8, 8. Μηδεία nach Jahn Verwechselung von כון מור . S. Trendelenburg im Repert. f. bibl. und morgenl. Literatur. Thl. XV. S. 58.

<sup>\*\*\*)</sup> Steler, Sanbb. b. Chronol. I. S. 533. מנין שמרות.

<sup>†)</sup> Annales regum Syriae. Vindob. 1744.

<sup>††)</sup> Authoritas utriusque libri Maccabaeorum canonico-historica adserta. Viennae. 1749. Bgl. auch Belte's Einl. ju ben beuteto : canon. Buchern.

Griechen zu denken, und ift dann allerdings darüber befremdet, einen Ronig von Sparta im Briefwechsel mit dem judischen Sobenpriefter zu finden. Diese Sache wird aber sogleich weniger auffallend, wenn man an die Judencolonien in Griechenland denft, welche oben aufgezählt wurden. Insbesondere ift daran zu erinnern, daß auch in Sparta eine Judengemeinde mar, von deren Existenz wir bereits um 150 v. Chr. ein bestimmtes Zeugniß faben (1 Maccab. 15.). 3a nach einer wichtigen Stelle des Propheten Obadiah lebten bald nach der Berftorung Jerusalems durch die Chaldaer Juden in Sparta und zwar in folder Anzahl, daß fie "Egulantenschaft" genannt werden. \*) Damit ift hinlanglich erklart, wie es einem Ronige ber Spartaner einfallen konnte, nicht bloß an den Hohenpriefter der Juden zu schreis ben, sondern ihm auch das Compliment zu machen, daß die Spartaner fich schmeicheln, ebenfalls von Abraham herzustammen. \*\*) Bir seben denfelben Ronig Areus, zur Zeit, da Sparta von Pyrrhus bis auf's Außerste bedrängt war, einen Zug nach Kreta unternehmen, um den Bewohnern von Gortyna - der fretischen Judenstadt - beizustehen, welche gegen andere Bewohner Kreta's Krieg führten. \*\*\*) braucht darum noch kein Profelyt des Judenthums gewesen zu fein, wenn er durch die ihm nahe stehenden Juden sich bewegen ließ, an ihr Oberhaupt in Palästina zu schreiben. Ohnehin mußte seine politische Stellung ihm rathfam machen, mit den Freunden des Ptolemäus Philadelphus auch freundlich zu fein. +)

Dbab. B. 20. בלות ירושלם אשר בספרן. Unter allen Ortsnamen, bie man im Often und Westen suchte, stimmt keiner so ungezwungen und volls kommen mit S'parad zusammen, wie Sparta. Aus welchem Grunbe die Rabbinen (bereits im Targum) ben Namen S'parad auf Spanien anwens beten, wissen wir nicht.

<sup>20)</sup> Man muß mit bem Konige Areus gewiß zufrieben fein, wenn er fich so gut auf Berbinbung jubifcher und hellenischer Genealogieen verstand, wie ber Geschichtschreiber Zacitus. S. bie nachste Note.

<sup>\*\*\*) 1</sup> Macc. 15, 23.: eig Poprurar. Tacitus ware wohl nicht auf ben verstehrten Einfall gekommen, ben Namen ber Juben vom Berge Iba auf Kreta herzuleiten (Hist. V, 2.); wenn nicht bie Juben auf Kreta zahlreich gewesen waren.

<sup>†) 3.</sup> C. F. Manso, Sparta. III. Bb. 1 Ehl. 1805. S. 255. Dieß geschah i. J. 272 v. Chr. (127, 1. Olymp.) Derf. III. Bb. 2 Eh. S. 295. Plustarch, Pyrrhus c. 27. ed. Tauchn. t. 4. S. 110.: ő r' Agevç ovx érvy-baneberg, biblische Offenbarung.

## §. 53.

An diese Bücher aus der Mitte der griechischen Beriode der Geschichte Israels lassen fich zwei Werke anreihen, welche zwar ihren Hauptbestandtheilen nach schon unter Artagerzes II., also in der Mitte der persischen Periode versaßt sind, aber doch noch spätere Zuste ausgenommen haben, welche dem Beginne des griechischen Einsusses unter Alexander dem Großen gleichzeitig sind, nämlich die Bücher der Chronik und das Buch Esra mit dem Buche Nehemia.

## §. 54.

Die Chronif\*) führt die Geschichte Jeraels von David bis auf Cyrus berab. Die Reit vor David ift lediglich durch Geschlechts register dargeftellt, welche die ersten 9 Rapitel fullen. Diese Register spielen überhaupt in diesem Geschichtswerke, wie in den folgenden Büchern Esra und Nehemia eine bedeutende Rolle. Die Hervor bebung berartiger Urfunden entspricht gang ber Zeit bes Biederauf baues Jerusalems und des judischen Staates. Es handelte fich de male gang vorzüglich barum, ben hiftorischen Busammenhang ber nachezilischen Israeliten mit dem Alterthume festzuhalten; befonders bei dem priefterlichen und foniglichen Geschlechte. Gine zweite Eigen thumlichkeit, welche in der Chronif (wie im Buche Esra und Rehemia) fehr ftart hervortritt, besteht in der Bevorzugung solcher Thatsachen, welche fich auf den mofaischen Cultus beziehen. Mit der größten Ausführlichkeit wird geschildert, was David für den Gottesdienst that; umftändlich wird erzählt, wie die beiden Könige Ezechias und Jostas den davidischen Gifer für den Cultus erneuerten. Eigenheit der Chronit entspricht den Bedürfniffen der Zeit des Gib abschluffes. Der Gottesdienst am Tempel mußte ein Einigungsmittel der zerstreuten Juden werden, er mußte fie auffordern, das Land der Bater wieder aufzusuchen und diesem zu lieb selbst fehr gemächliche Berhaltniffe im Exile aufzugeben.

χανε παρών, άλλ' έν Κρήτη Γορτυνίοις πολεμουμένοις βοηθών. Arens ftarb 266 v. Chr. bei Korinth im Kriege gegen Antigonus Gonnatas. Ranfo III, 2. S. 295.

<sup>\*)</sup> Im heißt bie Chronif הומים. Die LXX. nennen bas Bef καραλείκομενα, b. i. "Aberrefte" ober Ansgelaffenes. Der Rame Chronif ift vom heiligen hieronhmus eingeführt.

#### §. 55.

Der Berfaffer ber Chronit, ben wir nach bem eben Gefagten jedenfalls in die Zeit nach dem Exile feten muffen, ift ohne Zweifel Bie Samuel nach einer Zeit bes Berfalles die biftorischen Erinnerungen der Bergangenheit sammelt und dem neuen Geschlechte zur Belehrung übergiebt, so geziemt es fich fur Esra, die Ara des zweiten Tempels mit Erinnerungen an das Alterthum zu eröffnen. Ihn erkennt die Synagoge als Berfasser an; \*) ihm muß jeder Bibellefer die Chronit juguschreiben geneigt- fein, wenn er auf Die Übereinstimmung achtet, welche zwischen bem Buche Esra's und der Chronif hinfichtlich des Gebrauches einzelner eigenthumlicher Borter und Phrasen herrscht, \*\*) das beiderseitige Bortommen der Bervorbebung von Genealogieen und Cultusfachen nicht zu erwähnen, da fich diefes aus der Entstehung beider Bucher in derfelben Beit binlanglich erklart. Die Gleichzeitigkeit der Abfaffung der Chronif und des Nehemias ift jedenfalls von fichern Daten bezeugt. Go ift g. B. bei Rebem. 11, 19. und 11, 25. von levitischen Thorhütern die Rebe, welche namentlich angeführt werden. Es wird die Bemerfung beigefügt, daß fie jur Beit Jojakims (bes Sobenpriefters) und Esra's und Nehemias gedient haben. Da nun 1 Chr. 9, 18. die nämlichen Leviten als Thorhuter genannt werden mit der Notiz, daß fie bis jest Dienen, fo ftellt fich ber Berfaffer ber Chronit als Zeitgenoffe bes Nebemias dar.

ſ

ŧ

1

ţ

į

1

١

1

#### §. 56.

Bergleicht man die Chronik mit den entsprechenden Berichten der Bücher Samuel und der Könige, so zeigt sich eine mannigsache Berschiedenheit. Dieselben Namen werden öfters verschieden geschrieben, Zahlen weichen ab, manches Dunkle ist deutlicher ausgesdrückt u. s. w. Auch in dogmatischer Hinscht zeigen sich Anderungen, so z. B. wenn statt 2 Sam. 24, 1.: "Der Zorn Jahu's entbrannte," gesagt wird: "Der Satan stand auf wider Israel." 1 Chr. 21, 1.;

<sup>\*)</sup> Baba bathra f. 15. Dit besonderer Sinweisung auf die Genealogieen.

<sup>\*\*)</sup> S. Movers, critifche Untersuchungen über bie biblische Chronif. Bonn 1834. S. 18 ff. Dieses Werf enthalt überhaupt sehr brauchbares Material gur Beurtheilung ber Chronif und ber Bucher ber Konige.

doch nirgends lassen sich jene unversöhnlichen Widersprüche nachweisen, welche Einige wollten gefunden haben. \*) Daß dem Verfasser der Chronik unsere Bücher Samuels und der Könige vorlagen, ist wahr scheinlich, jedenfalls hatte er aber auch zu Originalquellen Zutritt, welche uns verloren gegangen sind.

#### §. 57.

Die beiden Bucher Esra und Rebemia bilben die Fortfegung ber Chronit, alle brei Berte find ein Banges, bem außern Bufam menhang, wie der Tendenz, Anlage und Sprache nach. \*\*) Das Buch Esra zerfällt in zwei Theile. Der erfte (R. 1-6.) fahrt bi fort, wo die Chronit fteben geblieben ift, von Cyrus bis zum fechsten Jahre des Darius (Nothus). Der zweite Theil (R. 7-10.) berichte Die Burudtehr einer zweiten Emigrantencolonie unter Esra und schildert die Bemühungen Diefes Priefters für Reinerhaltung be israelitischen Abstammung durch Berponung der gemischten Eben. Das Buch Rebemia ergablt, wie Rebemias, Mundschent les Ronias Artagerges, nach Jerufalem gekommen fei und dort an de Bollendung der Stadt, namentlich durch Berftellung von Mauern, ge arbeitet habe und wie die von den Keinden Israels herrührenden hemmungen sammt den innern Störungen unschädlich gemacht wor den seien (1 - 6.). Alsdann wird ein Verzeichniß von Beimgekehrten (7, 6-33.) mitgetheilt und die von Esra und Nebemia geleitte Reier eines Laubhüttenfestes geschildert. Nach dem Buftage folgt bum eine feierliche Neubeschwörung des mosaischen Gesetzes (bis 10, 40). R. 11. u. 12. find eine Art von Buch Josue nach dem Exile, inden fie von der Austheilung und Befignahme des Landes urkundlichen Bericht erftatten.

Endlich R. 13. erzählt uns, wie Nehemias bei feiner zweiten Anwesenheit in Jerusalem Mißbräuche hinsichtlich des Cultus und der Ehe auszurotten gesucht habe. \*\*\*)

<sup>\*)</sup> S. bas Rabere bei Movers, Reil, apologetischer Berfuch über bit . Bucher ber Chronif.

<sup>\*\*)</sup> Movere, über bie Chronif. S. 14. u. f. w.

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. oben G. 373 ff.

#### §. 58.

Die Juden schreiben das Buch Esra eben dem Esra zu, von welchem es den Namen hat und nichts widerspricht dieser Angabe. Daß im ersten Theile sich deutlich zwei Urkunden (K. 2. und 4, 8 — 6, 18.) unterscheiden lassen, von welchen die letztere chaldäisch ist, zeugt nicht gegen jene Annahme, indem dieser Theil die Zeit vor Esra behandelt, für welche Esra Urkunden benützt haben muß. Dieser erste Theil hängt mit dem zweiten durch die Einleitungsformel (K. 7, 1.) zusammen und hier spricht Esra theilweise in der ersten Person (7, 27 — 9, 15.). Auch in diesem Theile, welcher die dem Esra gleichzeitige Geschichte behandelt, ist ein chaldäisches Dokument eingeschaltet (7, 12 — 26.).

## §. 59.

1

Das Buch Rehemia wird von der Synagoge ebenfalls demjenigen, deffen Namen es führt, zugeschrieben. Bir haben auch in Der That keinen Grund, daran ju zweifeln, daß daffelbe wenigftens der Sauptsache nach, wirklich vom Biederherfteller Jerusalems Der Verfasser redet an mehreren Stellen in der ersten Berson unter solchen Umftanden, daß man fieht, berfelbe will für Nebemias angeseben sein und diese Stellen bangen mit den andern Theilen eng gusammen. Bei ber nahen Berührung zwischen Nebemias und Esras ift die Mitbetheiligung des lettern an einzelnen Abschnitten fehr mahrscheinlich und wenn die Bulgata das Buch Nebemia zweites Buch Eera nennt, fo bat fle gute Grunde fur fich. Übrigens find wir ju der Annahme genothigt, daß ein fpaterer Schriftsteller die von Esra und Nehemia stammenden Aufzeichnungen überarbeitet oder vermehrt habe. \*) In den Prieftergenealogieen find Berfonen aufgeführt, welche mit Alexander dem Großen gleichzeitig find (Reh. 12, 27.). Eben bort wird von ber Zeit bes Nebemias als von einer vergangenen gesprochen (12, 26.).

Es ist mir daher mahrscheinlich, daß aus den Memoiren des Nehemias, vielleicht aus den 2 Macc. 2, 13. erwähnten, um 330 v. Chr. ein Auszug gemacht und mit einzelnen Bemerkungen ver-

<sup>\*)</sup> Bgl. Calmet, prolegom. in II. l. Esdrae, ed. Wirceburg. 1791. 5. 900.

feben worden fei und daß uns diefer Auszug im Buche Nehemias vorliege.

Da ferner die Chronik, Esra und Nehemia Ein Werk bilden, so ist dem Epitomator des Nehemias wohl auch die Redaktion dieser Werke des Esra zuzuschreiben. \*)

Das möge genügen, um die geistige Thätigkeit zu beurtheilen, welche von dem Ende der Perferherrschaft an bis über die maccabaisschen Zeiten herab in Babylon und Palästina unter den Juden durch Schriftwerke beurkundet ist. Wir verfolgen den Faden der außem Ereignisse von Pompejus an weiter und schicken eine genealogische Übersicht der herodischen Familiengeschichte voran.

# 1) Antipas ober Antipater, Fürst von Idumaa, vermählt mit Chpros.

| Salome.                                                                                        | Cleopatra. Serodes 3. c) Antipas. Regiert über Gallida und Berga. Rimmi<br>feinem Setteforder<br>Rhilippus die Herox<br>blas ab.                                         |                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Phetoras. Sal                                                                                  | Malthace.  3. a) Archelans 3. b) Whi-<br>Begiert über Ju- lippus (II.)+<br>baa, Samaria und Regiert über Ba-<br>Innonit. Piti Sa-<br>Auronit. Piti Sa-<br>lone vermählt. | ·                                                                                                                                                      |
| <br>Zofeph.                                                                                    | Darianne, Cochter bes hobempriesters Simon.  Serobes (18. Philipp. (I.), vermählt mit Her robfas.                                                                        | Salome.<br>Drufilla. Heirathet zuert<br>Philippus, den<br>Sohn der Mal-<br>thace, dam Ari-<br>ftobul, den Nef-<br>fen von Hercebes<br>Agrippa de Alle. |
| Abafael. 2) Herobes der Große, 3m Patiberfrieg ge- vermählt mit vielen Frauen, borzüglich mit: | n).<br>Be:<br>rodia                                                                                                                                                      | Solome vermahlt. 5) Agrippa der Züngere. Berenife. Druffll.                                                                                            |

# 472 VI. Abschnitt. R. 4. Griechisch = römische Zeit.

E. Gründung der idumäisch erömischen Herrschaft in Palaftina. Der Beltfriede.

# §. 61.

Mit dem Siege bes Bompejus über Aristobul ift ber politische Ruftand Balaftina's für ein ganges Jahrhundert, nämlich bis jur Berftorung Jerusalems, entschieden. Die Elemente, welche unmittele bar nach jenem Siege die Regierung des Judenvolkes bilden, bleiben bis zum Ende des judischen Staates. Über Allem steht die Racht ber Romer, bald naber, bald ferner einwirkend; bas Synedrium mit dem Sobenpriefter behalt formell feine Rechte, \*) ift aber in allen wichtigen Fragen politisch unmächtig; zwischen beiden Gewalten ftebt Die idumäische Familie Antipaters, welche durch deffen Cohn Berodes auf drei Menschenalter die Leitung der öffentlichen Angelegen beiten der Nation übernimmt. Die Rolle, welche diese Familie als Bindeglied zwischen der romischen Macht und den einheimischen Gewalten und Rechten spielt, erhält durch die welthistorische Bedet tung jenes Sabrbunderts felber eine bobe Bichtigfeit. junachft zwei Generationen Diefes Saufes überblicken, Die Beit bet Berodes und die feiner Gobne, Archelaus, Berodes Antipas und Philippus (II.), deren Birkfamkeit einige Jahre über Die Simmel fahrt des herrn hinausreicht.

# §, 62.

Um die Art, wie Herodes sich in Palästina unentbehrlich machte, gehörig würdigen zu können, mussen wir auf die Ereignisse nach Pompejus Abzug aus Palästina und auf Antipaters, des Baters von Herodes, schlaue Unternehmungen zurücklicken.

Bald nach dem Abzuge des Pompejus erweckte der kräftige Morander, Sohn des gefangenen Aristobul, Unruhen; \*\*) der Statthalter Gabinius hatte große Mühe, ihn in der Schlacht am Tabor (55) ju bändigen, da auch sein Bater Aristobul und sein Bruder Antigonus, ihrer Haft in Rom entsprungen, nach Judaa gekommen waren. Darauf ward es ruhig.

<sup>\*)</sup> Doch zur Beit bes Beginnes bes öffentlichen Lehramtes Chrifti wirb bem Synebrium bie Gewalt über Leben und Tob genommen.

<sup>\*\*)</sup> S. bie genealogische überficht. S. 417.

Aber die Stille, welche hierauf im Lande herrschte, war nachtheiliger, als die vorhergegangene Kriegsunruhe; denn zuerst saugte Gabinius, an den sich Antipater durchaus anschließen mußte, das Land aus. Als dieser abgerusen worden war, machte er dem Triumvir Crassus Play, der nach Jerusalem kam, um außer der Contribution, die ihm gegeben wurde, noch gegen 10 Millionen Thaler nach unserm Gelde aus dem Tempelschap zu rauben (54).

## §. 63.

ŀ

1

í

I

:

ı

ſ

ı

Unter Casars Einfluß spann die idumaische Politif ihr tostspiesliges Gewebe fort. Da die Familie des Aristobul von Pompejus versolgt worden war, so war es natürlich, daß Casar sie schützte, als er mit diesem in Streit gerieth. Doch hätte ihr die Gunst Casars wenig geholsen, wenn ihr nicht der König Ptolemaus von Chalcis in Cöle. Sprien an seinem Hose eine Zusluchtsstätte gewährt hätte. \*) Denn kaum war Casar stegreich im Orient, so wußte der schlaue Antipater sich bei ihm einzuschmeicheln, indem er den Hohenpriester Hyrkan veranlaßte, die egyptischen Juden für Casar zu bearbeiten, auch selbst mit einem kleinen Heinen Geere dem Casar zu hülse kam. Zwar wendete sich auch Antigonus, der noch übrige Sohn des Aristobul, an den siegreichen Casar, aber Antipater behielt die Oberhand; seine Berdienste wurden in Mexandria auf eine eherne Säule gegraben, er erhielt den Titel eines Procurators (Entroonos) von Judäa und wurde zum römischen Bürger ernannt.

Wichtiger war es, daß Hyrkan als Hoherpriester bestätigt und die Erlaubniß zum Wiederaufban der seit Pompejus Anwesenheit zerstörten Mauern von Zerusalem gegeben wurde (44). Antipater machte sogleich von dieser letztern Erlaubniß Gebrauch und erschien so als Retter der Juden.

Hiemit war für den zweiten seiner Sohne — Herodes \*\*) — die Herrschaft in Judaa gesichert, aber damit keineswegs die Rube des Landes.

<sup>\*)</sup> Die verwittwete Gemahlin bes um 49 ermorbeten Ariftobul hatte außer bem Sohne Antigenus, Löchter, barunter bie schone Alexandra, welche zuerst ben Philippio, Prinzen von Chalcis, heirathete. Der Baier töbtete seinen Sohn, um bie schone Jubin zu erhalten.

<sup>\*\*)</sup> Antipater hatte von Chpros 5 Rinber: Phafael, herobes, Joseph und Pherroras, bazu eine Techter: Salome. S. die genealogische Tafel. S. 471.

# 474 VI. Abschnitt. R. 4. Griechisch = romische Zeit.

Während auf kurze Zeit die größern Kämpfe ruhten, war das Bolk durch Unruhestifter und Räuberhorden gequält. Zwar wurde diesen Störungen abgeholsen, aber die Abhülse war schlimmer, als das Übel selbst; denn Herodes, der sich hier zuerst öffentlich bekannt machte, versuhr so grausam streng gegen die Unruhigen, daß er beim Synedrium verklagt wurde und als er vor diesem Gerichte bewassnund mit fürstlicher Pracht erschien, zeigte sich's, daß die Rechte der politisch religiösen Versassung Israels von einem fremden Einsusse abhängig seien, so lange dieser Mann mächtig wäre. Zwar drohte ihm Sameas, \*) ein hochangesehenes Mitglied des Rathes; aber im Vertrauen auf den Schutz des Sextus Cäsar in Sprien und Eäsars selbst, unternahm es Herodes sogar, gegen den hohen Rath bewassnet auszutreten, woran ihn jedoch sein Vater Antipater und sein Bruder Phasael hinderten (43 v. Chr.). \*\*)

## §. 64.

Nach Casats Tode schloß sich Herodes sogleich an Cassius an, der in den Orient gekommen war und dessen Gunst durch ungeheure Summen erkauft werden mußte. Das einzige Gute, was die Freundschaft dieses Römers brachte, war dieß, daß Herodes im Vertrauen auf seinen Schutz, dem ehrgeizigen Malich, welcher dem Antipater das Leben genommen hatte, Gleiches mit Gleichem vergalt.

Zwar erhob sich um die Zeit der Schlacht von Philippi (42) mit Hulfe des in Jerusalem in Besatzung liegenden Feldherrn Felix die Parthei des Malich nochmal; aber Phasael, der Bruder des Herodes, wehrte sich tüchtig und Herodes beendete, nachdem er von einer bedeutenden Krankheit genesen war, den kurzen Kampf zu seinen eigenen Gunsten.

Auch einen andern Kampf bestand er glücklich. Antigonus, der einzige Nachkömmling des Aristobul, trat mit Hülfe des Königs von Tyrus (Marion) und des Statthalters von Syrien, Fabius, sowie seines Schwagers Ptolemäus von Chalcis gegen Herodes auf, wurde aber von diesem geschlagen. Der Einzug des Herodes in Jerusalem

nach diesem Siege (42) war glanzend.

\*) Bahricheinlich Schemajah, ber Amtegenoffe von Abtaljon.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Micha 4, 14.: Mit bem Stabe fcblagen fie auf ben Baden ber Richter Jeraels.

Herodes hatte um diese Zeit seinen Einstuß auf die Regierung der Juden auch dadurch gesichert, daß er eine Hasmonderin, namlich Mariamne, die schöne und edle Tochter des kuhnen Alexander, also Enkelin jenes Aristobul heirathete, gegen welchen Antipater, Herodis Bater, im Bereine mit den Römern, vorgeblich im Interesse von dessen Bruder Hyrkan gestritten hatte.

# §. 65.

Doch nun erhob fich ein Sturm über Balaftina, welcher nicht blog den Berodes in all seinen Planen bedrobte, sondern auch die Lenter ber römischen Angelegenheiten zu ernftlichen Maagregeln im Intereffe ihrer Berrichaft im Oriente aufforderte. Die Schlaubeit, mit welcher fich herodes in diefer Beit ben Machtigen Roms nutlich ju machen suchte, baute feinen Thron in Jerusalem. Es war aber um fo größere Schlaubeit nothig, da bekanntlich in jenen zehn Jahren zwischen ber Schlacht bei Philippi und jener bei Aftium (41 - 31 v. Chr.), um welche es fich hier handelt, die Bartheifampfe in Rom manchen untreuen Bechfel berbeiführten. Gerade am Anfange jenes Decenniums, als die Republifaner bei Philippi für immer gefchlagen waren, erhob fich die Macht ber Barther im Oriente mit einer Große, wie nie bisber. Sie brangen mit zwei Armeen in Sprien ein, wovon die eine von Bacorus, dem Sohne des Ronigs Orodes, die andere von Bargaphernes befehligt war \*) (41 v. Chr.). Rabe Diefes machtigen Feindes alles Romifchen benütte Antigonus, der Gegner von Syrfan und somit auch von Berodes. hatte alle friegerischen Eigenschaften ber hasmonger geerbt und schien durch die Gulfe der Barther nun unüberwindlich ju werden. feste fich Berodes in Berbindung mit feinen Brudern Phafaelos und Josephus, sowie mit Sprkan, für welchen scheinbar gegen die Barther gefampft ward, jur Behr, aber die Übermacht war ju groß. Sprtan und Phasaelos murden gefangen, letterer getodtet, erfterer so verftummelt, daß er jum bobenpriefterlichen Umte, welches nun Antigonus behauptete, unfähig murde.

herodes entkam mit seiner jungen Frau Mariamne, deren Mutter und einigen Getreuen mit Mube. Statt aber zu verzagen, seste er erst jest den größten hebel seiner Politik an. Im Interesse der

ı

j

<sup>\*)</sup> Jos. Ant. 14. c. 13.

frommen Israeliten, welche durch die Berstümmelung und Gesangennehmung des Hyrkan verletzt sein mußten, verlangte er von den Römern eine Hüsse, welche diese sich selbst schuldig waren und die am Ende zur Erhebung des Herodes ausschlug. Er eilte über Mexandria und Rhodus nach Rom, wo die Gewogenheit der beiden Triumvirn Casar (Oktavian) und M. Antonius ihm die seierliche Ernennung zum Könige von Judäa durch Senatsbeschluß zuwege brachte; der Senat hatte sich besonders durch die Hossnung, Herodes würde für den parthischen Krieg den Kömern nüglich sein, bewegen lassen, ihm solche Würde zu verleihen. \*)

### §. 66.

Nun galt es, vom zugewiesenen Konigreiche, in welchem Antique nus als hoherpriefter und Konig regierte, Befit zu nehmen. war keine leichte Sache, da in den mit Antigonus verbundeten Barthern fic die Macht der Affprier und Babylonier über Israel erneuert hatte. \*\*) Rur durch die Römer war dieß möglich. Allein DR. Antonius griff den Krieg anfangs läffig an, fein Reldberr Bentidius und deffen Unterfeldherr Silo ruhrten fich, von Antigonus be ftochen, nur trage. Erft nach ernften Dabnungen raffte fich Bentidius auf und bestegte den Pacorus. \*\*\*) M. Antonius erschien per fonlich im Felde und die Barther mußten Sprien verloren geben, wenn auch andererseits die Hoffnung, ihnen über dem Euphrat bei zukommen, aufgegeben werden mußte. +) Nur in Balaftina felbf dauerte Die Partherherrschaft durch ihren Bundesgenoffen Antigonus fort. Es bedurfte einer großen Unstrengung der römischen Racht und der Talente des Feldherrn Sofius, mit welchem Berodes ver eint war, um den letten Stutpunkt ber Parther in Jerusalem 3 vernichten. Die heilige Stadt wurde von Sofins im Sturme ge

<sup>\*)</sup> Jos. Ant. XIV. c. 14. §. 5. Καὶ ὁ μὲν οὕτως τὴν βασιλείαν παθαλαμβάνει τυχών αὐτῆς ἐπὶ τῆς ἐκατοστῆς καὶ ὀγδοηκοστῆς καὶ τετάθ της Όλυμπιάδος ὑπατεύοντος Γαΐου Δομετίου Καλουίνου τὸ δεύτεθ<sup>ον</sup> καὶ Γαΐου 'Ασινίου Πωλίωνος. Alfo 714 bet Ctb. Roms, 40 v. Chr.

<sup>\*\*)</sup> Afchur und die vom Lande Rimrods waren in die Balafte Jerufalems einger zogen. Micha 5, 4. Horatius, Beitgenoffe des herodes, nennt die Parther Medi.

<sup>\*\*\*)</sup> Jos. Antiq. 14. c. 15. §. 7.

<sup>†)</sup> Berobes besucht ben D. Antonius in Samofata.

nommen, Antigonus getödtet und so die parthische Macht für immer aus Balästina getrieben (37). \*)

Jest war der Grund zu einem Frieden im Orient gelegt: "Affyrien, so es kommt in unser Land und in unsere Palaste tritt, so stellen wir ihm entgegen sieben Hirten und acht fürstliche Männer und sie weiden das Land Affyrien mit dem Schwerte und das Land Nimrods an seinen Pforten und Er schützt vor Affyrien, so er kommt in unser Land und so er tritt in unsere Grenze." \*\*)

#### §. 67.

Run konnte Berodes als Ronig in Jerusalem einziehen. bem seine königliche Gewalt fich fo gegen jeben entgegenstehenben Anspruch geltend gemacht hatte, ift es fein Bunder, daß gang Berufalem erschrack, \*\*\*) als später die Runde von einem neugebornen Rönige der Juden fich verbreitete und auf einen neuen Kronpratenbenten bezogen ward. Dieß geschah zwar ein Menschenalter nach der eben erwähnten gewaltsamen Bertreibung des Antigonus, aber Berodes hatte in der Zwischenzeit dafür gesorgt, daß die Belt miffe, wie argwöhnisch, machtig und schonungslos er seine Burde behaupte. Antigonus murde ju Antiochien enthauptet, wie ein gemeiner Berbrecher. Dieß fonnte als natürliche Folge des Sieges von Herodes angesehen werden; aber anders mußte fein Berfahren gegen den jungften Sprößling ber Basmonaer, Ariftobul III., erscheinen. Diefem verhalf er zwar anfangs, obwohl berfelbe erft 17 Jahre gablte, zur Burde des Sobenpriefters; als aber deffen Bopularitat fichtlich muchs, ließ er ihn hinrichten (36 v. Chr.), obwohl er ber Bruder feiner wirklich von ihm geliebten Gemahlin Mariamne mar. Ein Paar

<sup>\*)</sup> Jos. Ant. 14. c. 16. §. 3 ff. Eachts fagt furg: Mox civili inter nos bello postquam in ditionem M. Antonii provinciae cesserant, rex Parthorum Pacorus Judaea potitus interfectusque a P. Ventidio et Parthi trans Euphratem redacti, Judaeos C. Sosius subegit. Hist. V. c. 9.

<sup>\*\*)</sup> Micha 5, 4. 5. Über "fieben und acht" vgl. Sprüchw. 30, 18. Bill man, was jetoch nicht nothig ift, die Bahl 8 buchftablich nehmen, so laffen fich als Juhrer gegen die Parther nennen: 1) M. Antonius, 2) Ventidius, 3) Silo, 4) Sosius, 5) Herodes, 6) Josephus, 7) Phasaëlus, 8) Hyrcanus.

<sup>\*\*\*)</sup> Matth. 2, 3.

Jahre später ließ er auch (31 v. Chr.) den alten unglucklichen hopfan, denselben, dessen Name und Burde dem Bater des herodes wie diesem selbst zur Beschönigung gedient hatte, tödten. \*) Solche Thatsachen konnten hinlänglich zeigen, welchen Willen Herodes hatte, seine Würde zu behalten. Die Macht selbst hiezu hieng freilich von den Römern ab und bei den Beränderungen, welche damals im Römerreiche vorgiengen, war es schwer, von dieser Seite her sich den Schutz zu sichern; doch der Gewandtheit des Herodes gelang dies.

#### **§.** 68.

So lange Antonius im Oriente machtig war, mußte Cleopatras Sabsucht befriedigt werden. Die Opfer, welche hiefur nothig waren, ftrengten das Land an, aber Berodes brachte fie auf und Antonius blieb bei guter Laune. Schlimmeres drohte, als Antonius in ber Schlacht bei Aftium (31 v. Chr.) bestegt worden mar. Rur große Rlugheit, vereint mit gleicher Recheit, rettete den Berodes. bem Sieger, welcher in den Orient jog, nach Rhodus entgegen und Dafür bereitete er dem Augustus einen glanzenden fand Gnade. Triumphzug an der phonizischen Rufte bis nach Egypten. Jest ftand Berodes unerschütterlich fest nach außen; nach innen suchte er fic durch blutige Außerungen seines Argwohnes gegen jede wetteifernde Berfonlichkeit zu ichuten. Bon der Kamilie der Sasmonaer war nur noch feine eigene Gemablin Mariamne übrig. Als auch diefe feinen Argwohn rege gemacht hatte, tampfte zwar eine Beit lang die Liebe mit der herrschsucht in feinem herzen, aber die lettere fiegte: Mariamne wurde nicht lange nach ber Schlacht bei Aftium (29 v. Chr.) hinge richtet; \*\*) zwei Sohne, welche Berodes von ihr batte, erfuhren spater daffelbe Schickfal, \*\*\*) wie wir weiter unten naber feben merden.

<sup>\*)</sup> S. Jon. 1. XV. c. 6. §. 2 ff. Das Leben biefes hasmonders gebort it ben wechselvoliften, welche bie Geschichte kennt.

<sup>\*\*)</sup> Jos. Ant. l. XV. c. 7. §. 1 ff.

<sup>169</sup> Jos. Ant. l. XVI. c. 11. §. 6. Der eine dieser Sohne, Aristobul, hinters ließ einen Sohn: Herobes Agrippa, burch welchen sich die Rachsommensschaft ber Mariamne exhielt. Der älteste Sohn des Herobes, Antipater, wurde auf Besehl seines Baters 5 Tage vor dessen Tode hingerichtet. Ant. l. XVII. c. 7. §. 1. S. Macrob. Saturn. l XI. c. 4.

Bur hinrichtung der Nachkommen des Baba, in welchem has, monäische Sympathieen lebten, gab ihm deren Betheiligung an dem Aufstande des Costabar, Statthalters von Idumäa, ebenfalls bald nach der Schlacht bei Aktium die willkommene Gelegenheit. \*)

# §. 69.

Durch diefe und abnliche Thatfachen erhellt von felbft, wie wenig der Beltfriede, welcher unter Augustus im romischen Reiche berrichte und an welchem auch Paläftina Theil nahm, genugen konnte. Berodes hielt allerdings alle unruhigen Elemente nieder, aber durch Mittel, welche emporender waren, als mancher Rrieg. Er beschäftigte Die Juden an seinen vielen und großen Bauten, bei welchen fie frobnen mußten. Der fleine Ort: "Stratonsthurm," wurde von ihm ju einer prächtigen Stadt ausgebaut, mit Balaften von weißem Marmor geschmudt und mit einem Seehafen, welcher bem Biraus gleich tam, versehen; \*\*) dem Casar Oftavian zu Ehren wurde diese Stadt Cafarea genannt. Samaria wurde erweitert, mit einem Tempel geziert, und erhielt den Namen Sebafte. \*\*\*) Auf Sion erbaute er einen Palaft, welcher eben fo fehr durch feine Größe, wie durch die Pracht feiner Ausstattung fich auszeichnete; +) etwa 60 Stadien von Jerufalem entfernt, baute er ein Raftell. ++) Seine Bauten maren jum Theil heidnischer Art, wie g. B. der Tempel ju Ehren des Augustus am Ursprung des Jordans. +++) Das Bolf fab in Allem eine Untergrabung der Religion und der väterlichen Sitten; es bildete fich eine unzufriedene Stimmung. Berodes aber "richtete hierauf mit Sorgfalt fein Augenmerk, benahm den Leuten die Belegenheit ju

<sup>\*)</sup> Jos. Ant. XV. c. 7. §. 10. Die Sohne bes Baba werben hier als fehr beliebt beim Bolke bargestellt. Wenn ihr Bater ibentisch mit bem Baba ben Buta bes Talmub ist (Crithoth) so mußte ber einflußreichste Theil bes Bolkes hiemit gemeint sein. Baba ben Buta war nämlich ein zelotischer Pharisaer.

<sup>\*\*)</sup> Jos. Ant. XV. c. 9. §. 6. unb c. 8. §. 5.

<sup>\*\*\*)</sup> Das. c. 8. s. 5.

<sup>†)</sup> Das. c. 9. §. 8.

<sup>††)</sup> Daf. S. 4.

<sup>†††)</sup> Das. c. 10. §. 3. Gerobes machte sich auch kein Gewissen baraus, in Rom nach seiner Proclamirung zum Könige (auf bem Capitol) zu opfern, Ant. l. XIV. c. 14. §. 5.

# 480 ' VI. Abschnitt. R. 4. Griechisch = römische Zeit.

freier Muße, indem er fie ftets zu Arbeiten anhielt. Denen, welche um' die Stadt her waren, war feine Bersammlung, fein gemeinschaft licher Spaziergang, tein Bufammeneffen erlaubt. Alles wurde beob: achtet. Wer ertappt murbe, litt ichwere Buchtigung. bald offen, bald insgeheim in's Schloß hyrfanium abgeführt, wo fie ihr Leben verloren." \*) Auch in Sachen ber Lehre fuchte er feine Gewalt geltend zu machen und nur ganz unerschütterliche Authoritäten ließ er unangetaftet. Biele ichmiegten fich nach feinen Geboten, "die jenigen aber, welche anderer Meinung waren und fich schwierig zeig ten, ichaffte er auf jegliche Beife aus bem Bege. Er forderte aud, daß die Schüler des Pharifaers Pollio und Sameas und die meiften von jenen, welche an ihrer Richtung Theil nahmen, schwören sollten; Diefe entgiengen trot ihrer Beigerung der Buchtigung der Übrign wegen des Ansehens von Pollio. Auch die fogenannten Effaer en giengen diesem Zwange." \*\*) Die lettern verdankten ihr beffem Loos einer Prophezeiung des Effeners Manahem, welcher dem Bem des schon als Schulknaben die Königswürde verkundete. Die üble Stimmung, welche fich im Bolte gegen herodes immer mehr fet feste, suchte der bauluftige Fürst durch großartige Erweiterung und Berschönerung des Tempels zu Jerusalem zu beschwichtigen.

# §. 70.

Im 18ten Jahre seiner Regierung, also 731 der Erbauung Roms, 23 v. Chr., \*\*\*) begann Herodes den Tempel zu bauen. †) Seine Bauleute stellten in 8 Jahren die Hallen und Vorwerke, die Priester aber in anderthalb Jahren das Heiligthum selbst verschönert, erweitert, zum Theil neugebaut her. ††) Benn die alte Sage richtigift, daß die heilige Jungfrau Maria mehrere Jahre vor ihre

<sup>\*)</sup> Ant. XV. c. 10. §. 4.

<sup>\*\*)</sup> Ant. XV. c. 10. §. 4. Συνέπειθε δε και τους περί Πολλίωνα του Φαρισαίον και Σαμέαν και των έκείνοις συνδιατριβόντων τους πλείδιος όμνύειν.

Dber, wenn bie Geburt Chrifti in's Jahr 747 Rome fallt, 15/16 v. Chr., alfo gur Beit ber Geburt Maria.

<sup>†)</sup> Ant. XV. c. 11. §. 1.

<sup>††)</sup> Das. c. 11. S. 5. u. 6. Demnach ift es irrig, die 46 Jahre bes Tempels baues bei Joh. 2, 20. auf ben Tempelbau bes Herobes zu beziehen.

Bermählung mit Joseph am Tempel zugebracht habe, \*) so wurde fle fich der Schönheit des neuhergestellten Beiligthums in täglicher Nabe erfreut haben. Beithin war diefer Tempel — wenigstens nach Rorden — fichtbar; der weiße Marmor, aus welchem die Hauptgebäude aufgeführt waren, machte es einem von ferne nabenden Fremden alaublich, er febe über Jerufalem einen beschneiten Berg; \*\*) naber getreten bewunderte er die ungeheure Große der Bauftude, manche Steinblode in den Mauern waren nach Josephus 40 Ellen lang, 6 Ellen breit und 5 Ellen hoch, \*\*\*) so daß man wohl begreift, wie Die Junger einst beim Berausgeben aus dem Tempel fagen konnten: "Meister, schau! Bas boch bas fur Steine, was doch bas fur Bauten (Mark. 13, 1.) Ungeheure Mauern mit koloffalen Colonnas den umzogen den gangen Tempelraum; innerhalb diefer außerften Mauer erhob fich eine zweite, welche den heiligen Raum einschloß. Bwifchen der außern und diefer zweiten Mauer lag der Borhof der Beiden. Innerhalb der zweiten Ringmauer maren die Borhofe für die andächtigen Juden, bann ber Plat für die Tempelmufiker, weiterhin für die Priefter und dann erft tam der Tempel. An den beiden großen Ringmauern waren viele Gebäude angebracht. Trot aller Beranderungen, welche bei dem Neubau des Herodes vorgenommen wurden, blieb doch die Grundanlage des ferubabelischen Tempels unverändert, und der von Herodes verschönerte Tempel wird von den Juden durch. aus als einer und berselbe mit dem nach dem Exile erbauten angefeben, er beißt "das zweite Saus" (beth scheni).

<sup>\*)</sup> Das Martyrol. Rom. zum 21. November: "Hierosolymis Praesentatio beatae Dei Genitricis virginis Mariae in templo, " wozu Baron.: "Scimus antiquitus Praesentationis solemnitatem eam esse appellatam, qua Dei Genitrix sancto Simeoni infantem in templo obtulit. " Das protevangel. Jacobi (Fabric. Cod. Apocr. n. Test. I. S. 85): ην δε Μαρία εν τω ναω Κυρίου ως περιστερα νεμομένη καὶ ελάμβανε τροφην έκ χειρός Αγγέλου. Diese Borstellung aboptirt ber Koran, Sura III. 37 s. (Maracc.). Bgl. bie ארובים am Bunbeszelte Rum. 4, 23. 8, 24. 1 Sam. 2, 22. Iosaba, Tochter bes Königs Joram, konnte im Tempel ben Knaben Joas 6 Jahre lang in Sicherheit halten. 2 Kön. 11, 2 s. 2 Chron. 22, 11. Bgl. Luf. 2, 3. Auch die Tochter Jephie's scheint bem Tempels bienste, aber sür immer, geweiht worden zu sein. Richt. 11, 89. ארובים ארובים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים אונים

<sup>••)</sup> Jos. bell. l. V. c. 5. §. 6.

<sup>\*\*\*)</sup> Dafelbft.

## §. 71.

Von Wichtigkeit für den Gebrauch des Tempels war ein Anbau auf der Nordwestseite. Dort lag die Burg Baris, von den hasmonden erhaut und als Residenz benütt. Diese ließ Herodes unterirdisch mit dem Tempel durch einen Bang in Berbindung segen, so daß fur den Fall einer aufrührerischen Bewegung unter den im Tempel Versammelten von der benachbarten Burg aus - welche nun Antonia bief - schnell eingeschritten werden konnte. \*) In dieser Maagregel im anschaulich ausgesprochen, wie wenig Berodes den Juden selbst auf rein religiösem Gebiete Freiheit gemahren zu durfen glaubte. Das felbe gieng auch daraus hervor, daß er in diefer Burg Antonia di bobenpriesterlichen Gewande verwahren ließ. Die hasmonäischa Ronige waren allerdings mit dem Beispiele vorangegangen, fie pfley ten diesen Ornat, ohne welchen keine hohenpriesterliche Funktion möglich war, in der Burg Baris zu verwahren. Aber fie waren felbst Sobepriefter. Berodes konnte aus keinem andern Grunde Diefe Infignien der höchsten geistlichen Burde außer dem Tempel unter feiner Macht behalten, als um auch im Religiösen zu gebieten. Sein Verfahren hierin war Ursache, daß nach seinem Tode die Rome fonderbarer Beise fich das Recht aneigneten, diese Rleider gu be wahren. \*\*)

§. 72.

In den letzten Jahren seiner Regierung steigerte zwar Herodes seine Bemühungen, das Volk zu fesseln, aber da dieß zum Theil auf Kosten der hebräischen Religion geschah, so mußte seine Herrschaft immer mehr an wahrer Popularität verlieren. Dahin gehören die großartigen Festspiele, womit er die Vollendung der Stadt Casara zu verherrlichen suchte, \*\*\*) die Erbauung eines prächtigen Apollotempels auf der Insel Rhodus. †) Abgesehen von der religiösen

<sup>\*)</sup> Ant. XV. c. 11. §. 7.

<sup>\*\*)</sup> S. Jos. Ant. XV. c. 11. S. 4. Bitellins, Prator von Sprien, verwendett fich, jur Erfenntlichfeit für den freundlichen Empfang, welchen er wahrichellich bei der Absehung des Pontius Pilatus in Jerusalem erhielt, bel Liber rius um Herausgabe dieser Kleiber an die Juden. Sie kamen noch zweimal hin und her.

<sup>\*\*\*)</sup> Ant. XVI. c. 5. §. 1.

<sup>†)</sup> Daf. §. 3.

Berletzung, welche von folden Unternehmungen ungertrennlich war, mußte ichon dadurch immer größere Erbitterung fich festfegen, daß die Juden ungeheure Summen in's Ausland geben faben, um dort dem Namen des herodes Glanz zu bereiten. In Antiochia ließ er auf feine Roften Die großartigften Unlagen, Arfaden, Stragen bauen : zur stets herrlichen Ausführung der olympischen Spiele schenkte er eine große Summe als Bermachtniß. Unterdeffen erhoben fich in feiner eigenen Familie die größten Zwistigkeiten, welche zum Theil blutig endeten. Die Streitigkeiten feiner Frauen machten ihm auch viele Sorge. Nach außen bin murde er immer argwöhnischer, zumal, da er mitunter offenen Widerspruch fand. Namentlich war letteres von Seite der Pharifaer der Fall. "Eine Parthei der Juden war auf genaue Beachtung des göttlichen Gesetzes ftolg; indem Diese Leute gang besonders in der Gnade Gottes zu fteben ichienen, mar ihnen Das Frauenzimmer \*) ergeben. Diefe Leute beißen Pharifaer, fie vermogen es, Ronigen entgegenzuwirten und find geruftet, unverfebens ju ftreiten und ju fcaden. Bahrend nun das gange übrige Bolf Dem Raifer und dem Könige den Gid ber Ergebenheit geleiftet hatte, entzogen fie fich Diefer Leiftung; waren fie Doch über 6000 Mann Auf dieß hin legte ihnen der Ronig eine Geldbuße auf; diese wurde von der Gemahlin des Pheroras für fie bezahlt. Aus Dantbarteit hiefur weissagten fie . . . Berodes und fein Geschlecht murde die Herrschaft durch Gottes Rathschluß verlieren und diese wurde auf jene Frau, den Pheroras und beider Rachtommen übergeben." .... Dem ju Folge "ließ ber Konig die am meiften Betheiligten der Pharifaer todten ... auch aus feiner Familie todtete er alle, welche mit den Ausspruchen der Pharifaer einverstanden gewesen". \*\*)

# §. 73.

Solche Borgange mußten jenen letten Anhalt der Anhänglichkeit zerstören, welche oft tyrannische Fürsten durch schöne Familienverhältnisse bei ihrem Bolke sinden. Was aber die Juden am meisten drückte, das waren die Steuern. Wir sehen dies aus den Klagen,
welche unmittelbar nach dem Tode des herodes vom Bolke dem

<sup>\*)</sup> Turaixuris ift wohl bas harem bes herobes.

<sup>\*\*)</sup> Ant. l. XVII. c. 2. §. 4.

Archelaus \*) und bald darauf von einer Deputation dem Raiser Augustus vorgetragen werden. \*\*) Außer den fogenannten Geschenten, welche orientalische Könige als Abgabe zu empfangen pflegten, find es Bolle und formlich organifirte, jedem auferlegte, in festen Terminen zu entrichtende Steuern. Diefe feten eine Bolfszählung voraus. Bon einer folden fpricht zwar Jofephus nicht ausdrudlich unter Berodes; die erfte, welche er erwähnt, ift jene, die Quirinins i. 3. 760 u. c., zehn Jahre nach dem Tode des herodes vornahm, als die Romer die gange Regierung des Landes formlich über Diese lettere war als Grundlage des romischen nahmen. \*\*\*) Steuerwesens vorzüglich bekannt, weghalb fie in der Apostelgeschicht schlechtweg die Schatzung heißt. +) Es fand aber noch eine frühm vor dem Tode des Herodes statt, wie uns Lukas berichtet : "Diest Schatung geschah früher, als Quirinius Statthalter von Sprien mar." ++) Sie schloß sich an ein Aufgebot bis Raisers Augustus an, im ganzen römischen Reiche einen Gensus wor zunehmen (Luf. 2, 1.), alfo, da fie gegen das Lebensende des ber des fallen muß, an jene Bolkszählung, welche die ancpranischen Tafeln unter das Consulat des Censorinus und Afinius (746 u. c.) seten Damals war Saturninus Statthalter von Sprien, mit welchen Berodes in mehreren Familien = und Geldangelegenheiten zu verfehren hatte. Er rechtfertigte fich vor Saturninus, mit welchem damals noch Bolumnius im Amte war, über den Gebrauch, den er von der Erlaubniß gemacht hatte, aus dem ganzen Lande Pfander p nehmen; +++) später führte er vor beiden Statthaltern Saturnin

<sup>\*)</sup> Ant. XVII. c, 8. §. 4.

<sup>\*\*)</sup> Ant. XVII. c. 11. §. 2. Χωρίς μεν πράσσεσθαι φόρους επιβαλλομένους εκάστοις τὸ εκό ετος υ. [. w.

<sup>\*\*\*)</sup> Ant. XVIII. c. 1. §. 1.

<sup>†)</sup> Act. V. 37.: έν ταξς ήμέραις τῆς ἀπογραφῆς. Durch bie Gleichzeitigftil ber Unruhen bes Judas Galilaus ift blefe ἀπογραφή als bie von Duirinius veranstaltete bargestellt.

<sup>††)</sup> Luf. II 2.: Αυτή ή απογραφή πρώτη έγενετο ήγεμονεύοντος της δυρίας κυρήνιου. Bgl. über ben Sprachgebrauch bes πρώτη Joan. l. 15. ο οπίσω μου έρχομενος εμπροσθέν μου γέγονεν ότι πρώτός μου ήν. S. auch Joan. 15, 18. und Vigeri de graec. dict. idiot. lib. Lips. 1777. S. 66.

<sup>†††)</sup> Ant. XVI. c. 10. f. 8. Ge ift vom ganbe ber Araber bie Rebe.

Census. Geb. Christi. Das Scepter von Juda genommen. 485

und Bolumnius den schlimmen Criminalprozeß gegen seine zwei Sohne. \*) Wenn demnach Tertullian, der größte Gelehrte seiner Zeit, es eine bekannte Sache nennt, daß durch Sent. Saturninus unter Augustus eine Schatzung in Judäa vorgenommen worden sei, \*\*) so stimmt diese Angabe ganz mit den Nachrichten des Josephus überein, nur muß man sich nicht genau dasselbe vorstellen, was bei einer Katasterentwerfung in einer rein römischen Provinz geschah; denn Herodes bezog zunächst die Steuern und lud hiedurch noch mehr Haß auf sich, als er sich bereits sonst verdient hatte.

## §. 74.

į

ŗ.

į

ŗ

Į.

Š

į

ŧ

Für uns hat diese Bolksbeschreibung — gegen das Lebensende bes Berodes, unter ber Statthalterschaft bes Saturnin gehalten, im Confulate des Cenforinus (746) und Ufinius angeordnet, \*\*\*) - nicht bloß infofern eine Bedeutung, als wir darin einen neuen Grund der Abneigung des Bolles gegen Berodes feben, fondern weil fie uns die Reit der Geburt Christi angeigt; es ift 747 nach Erbauung Roms, oder fieben Jahre vor der gewöhnlichen Zeitrechnung. +) Berodes wurde vielleicht von der Geburt Christi ebensowenig Notig genommen haben, wie das Bolt, wenn nicht Beife aus Morgenland, von einem wunderbaren Stern geleitet, mit der Überzeugung nach Berufalem gefommen maren, es muffe ber Ronig ber Juden geboren fein — und dadurch den Argwohn des herrschsüchtigen Fürsten erregt batten. Daß Berodes bierüber erschrad, ift nach dem Bisberigen wohl begreiflich, wenn er auch nicht an den Bunderstern glaubte: ebenfo hatte Jerusalem Ursache, zu erschrecken, denn es kannte die Mittel, wodurch Berodes die Sicherheit seines Thrones ju schuten pflegte. Der Rindermord ju Bethlehem zeigte, wie gegründet der

<sup>\*)</sup> Ant. XVI. c. 11. §. 3. Denfelben Saturnin sucht Antipater, ber altefte Sohn bes herobes, burch große Bestechungen gegen ben Bater einzunehmen. L. XVII. c. 1. §. 1. Antipater und Aretas werben in ihrem Prozest gegen Spllaus von Saturnin an ben Kaifer gewiesen. Ant. XVII. c 3. §. 2.

<sup>\*\*)</sup> Adv. Marcion. I. IV. c. 19. Sed et census constat actos sub Augusto tunc in Judaea per Sent. Saturninum.

<sup>\*\*\*)</sup> Spater, als 747 kann man fie nicht feten, benn im Jahre 748 war Duinstillus Barus fcon Statthalter von Sprien. Ibeler, Chronol. II. 394 f.

<sup>†)</sup> So nach bereits viel altern Borgangern harbouin, Sanclemente, Munter, 3beler, Sepp.

# 486 VI. Abschnitt. R. 4. Griechisch = römische Zeit.

Schrecken Jerusalems gewesen sei. Im Ganzen mochte wohl nur ein kleiner Kreis von stillen Menschen auf diese Nachricht, es sei der König der Juden geboren, aufmerksam bleiben; die Zerrüttungen in der Familie des Herodes selbst mochten wohl die Gedanken der Menschen mehr beschäftigen.

## §. 75.

Das judifche Bolf wurde in den letten Jahren des Berodes mi aufhörlich auf das schmerzlichste daran erinnert, daß es unter einer entarteten und fremden Gewalt ftehe. Die Entartung zeigte fich in den verbrecherischen Unternehmungen -des Antipater, des ältefte Sobnes von Berodes, gegen feinen Bater; bas Frem de ber Ben icaft darin, daß die Kamilienzwifte nicht durch ein judisches Gericht, fondern durch den Raifer und feine Statthalter gerichtet murden. Noch unter Saturninus hatte Berodes auf verschiedene Beise gegen feine Sohne Aristobulus und Alexander Rlage geführt; er batte nicht gerubt, bis Augustus ihm, obichon mit Bedauern, die Bollmacht gab, gegen diefelben einzuschreiten; \*) boch wies er ihn an ein Bericht in Berntus, wo römische Ritter wohnten und auch Feldherrn beigezogen werden konnten. \*\*) Das zeigte beutlich genug, daß mit der eigent lichen Macht, mit dem Scepter auch der Richter von Juda gewichen fei (Genes. 49.). Daffelbe stellte fich dem Bolte wieder dar, als Quintilius Barus 748 ob. 749 u. c. nach Jerufalem fam; denn beffen Anwesenheit murde von Gerodes vorzüglich dazu benütt, um aegen seinen Sohn Antipater auf Leben und Tod Rlage zu führen. Der bekannte Schriftsteller Nikolaus Damascenus, ein Freund des Berodes, führte die Rlage gegen ben entarteten Sohn. \*\*\*) fandtschaft, welche er nach dieser Berhandlung und nach der vorläufigen Gefangensetung des Antipater an Augustus nach Rom schickte, +) muß nothwendiger Beife die Anschanung noch mehr befestigt haben, daß die Berrichaft der idumaischen Familie im Grunde nichts, als eine vermehrte Romerherrschaft sei und daß die einheimischen Gefetes

<sup>\*)</sup> Ant. XVI. c. 11. §. 1.

<sup>\*\*)</sup> Balb barauf ließ er beibe ju Sebaste (Samaria) tobten. Ant. XVI. c. 11. §. 6. Dieß geschah um 746 u. c.

<sup>\*\*\*)</sup> Ant. XVII. c. 5. §. 2 ff.

<sup>†)</sup> Ant. XVII. c. 5. §. 7.

authoritäten fo gut wie zerftort feien. \*) Unverholen außerte fich der Ingrimm einiger Patrioten gegen die Doppelherrschaft durch Berftorung der romischen Adler, welche am Tempel prangten; murde auch Diese Außerung der nationalen Gefinnung blutig bestraft, \*\*) so blieb doch die Erbitterung. Obwohl der damalige Hohepriester Matthias nur entfernt mit den Urhebern jener für die Romer höchst beleidigenden Sandlung einverstanden ichien, murde er doch abgesett; an feine Stelle trat Joagar, beffen Schwager. \*\*\*) Bei Diefen Borgangen war Berodes bereits hoffnungslos frant, er hatte feine Freude mehr, als daß Briefe aus Rom tamen, wonach Augustus ihm das Schicksal seines Sohnes Antipater vollkommen überließ. Er machte alsbald Gebrauch von diefer Bollmacht, indem er den ungludlichen Sohn tödten ließ. +) Siedurch murde er genothigt, eine Anderung am bereits aufgesetten Teftamente vorzunehmen. Er erklärte nun, natürlich porbehaltlich der Einwilligung von Auguftus, den Archelaus für feinen Nachfolger im Reiche; dem Antipas wies er Galilaa und Beraa als Tetrarchie an und sprach ebenfalls als Tetrarchie dem Philippus, dem Bruder des Archelaus, Gaulonitis, Trachonitis, Batanea und Panias ju; auch seine Schwester Salome sollte bedacht sein. Darauf ftarb er 5 Tage nach der hinrichtung des Antipater i. J. Roms 750 furz vor dem Osterfeste. ++)

ľ

į

ı

ľ

ı

Ì

<sup>\*)</sup> Der Sprachgebrauch ber Rabbinen, wonach Edom gleichbebeutenb mit Rom ift, ift ficher aus bem angebeuteten Berhaltniffe hervorgegangen.

<sup>\*\*)</sup> Aut. XVII. c. 6. §. 3 ff.

Ant. XVII. c. 6. §. 4. Rach ber hinrichtung bes Aristobulus, bes Brusbers ber Mariamne und bes letten hasmonatifchen Hohenpriesters, übte herobes bas Recht aus, bie Hohenpriester ein: und abzusehen, ein Recht, welches nach ihm Archelaus und bann bie Römer sich aneigneten. Aut. XX. c. 10. S. 980. Hav. Unter herobes werben uns nach Aristobul nur 3 hohepriester genannt: Jesus Phabi, Simon Boethi, Matthias Theophili. Dazu noch Joazar.

<sup>†)</sup> Ant. XVII. c. 7. S. 847. Haverk.

<sup>††)</sup> Belet, handb. ber math, techn. Chronologie. B. II. S. 391. Joseph. Ant. XVII. c. 8. §. 1. Τελευτά βασιλεύσας μεθ' ο μεν ανείλεν Αντίγονον έτη τέσσαρα καὶ τριάκοντα, μεθ' ο δε ύπο Ρωμαίων απεδέδεικτο έπτα καὶ τριάκοντα. Über sein prächtiges Leichenbegängniß s. Schickard, Jus Regium. S. 416 s.

# \$ 76.

Nach tem Lobe bes henrbes bewahm fich fem Sein Ardelaus als Nachfelger. 's unfae aber ern eine Meile nach Nem unte nehmer, um fich von Angrund bedätigen zu lassen. Während in Könneferden tes Ardelaus bane Barns, ber Präter von Sprien, un fein Herfinzter Samuns, welcher gewihrlich zu Gäfaren restlit a befen ichein, vollauf zu chun, die aufrührerrichen Bewegungen in Juden niederarbalten. ""

In Nem, webin bem Ardelaus and ber ebrgeitige Anne nachbeelt mar, "", idien fich Aronine richt in beeilen, bie Burft bes verfierbenen Gerebes ju erfulen. Ge fam aus Suban eine Ib putation nad, welche aus 50 andefebenen Mannern bestant; an fi ichlogen nich über 6000 remifde Juten an, um ten Raifer ju binn er mage ihnen freie Bermaltung geben, b. b. ohne Regenten aus im Saufe bes herobes. Angufins borte bie Alagen über bie berebift Regierung an und gieng feweit in fie ein, bag er Ardelaus nidt jur Burbe eines Ronigs erbob. Dod gab er ibm unter bem Rame eines Ethnarden mit Ausnicht auf Die Ronigefrene Judaa, Idumia und Camaria; bem Antipas, verlieb er Beraa und Galilaa und endlich bem Philippus, welcher auf Antrieb bes Barus ebenfalls nach Rom gefommen mar, +) Batanaa, Tradenitis Anranitis, jamm einem nabe liegenden fleinen Gebiete. Die beiben lettern erbielten fich beinabe ein Menichenalter in ibrer Stellung; Philippus, nicher ber beste unter ben Cohnen bes Berobes, lebte ftill in feiner Preving und wirfte wohltbatig, bis er im 37. Jahre feiner Regierung im letten des Tiberins ftarb. ††) herodes Antipas, Bierfürf von Peraa und Galilag, mit einer Tochter des arabischen Konigs Aretas vermählt, überlebte den eben genannten. Allein bald nach

<sup>\*)</sup> Ant. XVII. c. 8. §. 4. Der Unwille bes Bolfes bricht aus. Da geralt Oftern war, erhob fich eine große Bewegung; Archelaus läßt ungefähr 3000 Juben bei bem Ofterfeste tobien. Das. c. 9. §. 3.

<sup>\*\*)</sup> Ant. XVII. c. 10. gang. Unter Anderem tropte ber Ranber Jubas, Schi bes Czechias, im galilaischen Sepphoris. Das. S. 5.

<sup>\*\*\*)</sup> Ant. XVII. c. 9. §. 4.

<sup>†)</sup> Aut. XVII c. 11. §. 1.

<sup>††)</sup> Ant. XVIII. c. 4. 6. 8.

deffen Tode verwickelte ihn seine Gemablin Berodias in ehrgeizige Unternehmungen, welche seinen Sturz herbeiführten. Sein Ende gebort dem dritten Zeitalter der idumaischen Berricher an, deffen Uberblick uns bei der Geschichte der Apostel vorbehalten bleibt. fennen ihn aus dem Evangelium; es ift derfelbe, welcher Johannes den Täufer hinrichten ließ und spater in der Passion Jesu Christi neben Pilatus erscheint. Wenn Chriftus in Galilaa oder Peraa war, so befand er fich im Gebiete dieses Tetrarchen, wie bei dem Ercurfe über Bethsaida im Lande des vorhergenannten. Dagegen mar in Judaa und Samaria die Herrschaft des Archelaus längst zu Ende gegangen, als Chriftus öffentlich auftrat. Die erneuerten Rlagen der Juden veranlagten den Augustus, Diefen Fürsten wenige Jahre nach seiner Ernennung zum Ethnarchen abzuseten (759 u. c., 6 3. od. eig. 13 3. n. Chr.). Er wurde nach Bienne in Gallien verwiesen, wo er als Berbannter ftarb. Judaa und Samaria wurde nun zur Proving Sprien geschlagen, deren Prator die Oberaufficht über das Land führte. Die Stelle deffelben vertrat gewöhnlich ein Profurator. Quirining \*) wurde als Statthalter von Sprien auch mit der Sorge für Balaftina betraut.

## §. 77.

ŗ

Es galt jest, den unruhigen Geist der Juden mit der ganzen Kraft der unmittelbaren Römerherrschaft zu zügeln. Die Wichtigkeit, welche Augustus auf die erste Einführung der vollen Römerherrschaft legte, zeigte sich schon in der Wahl des Quirinius. Und mit Recht hatte Augustus gerade jest einen der ausgezeichnetsten Männer nach Sprien und Palästina geschickt, welche das römische Reich damals aufzuweisen hatte. \*\*) Zwar ließ sich die Wehrheit des Volkes durch Zureden des damaligen Hohenpriesters Joazar, Sohnes des Boethos, bewegen, gutwillig die Schatung, welche zur förmlichen Organisation der Regierung nöthig war, vollziehen zu lassen, während doch früher,

<sup>\*)</sup> Ant. XVIII. c. 1. §. 1. Kuenviog. Bei Tacitus ann. III. 48. Sulpicius Quirinus, bei Lucas Kuenviog. Vulg. Cyrinus.

<sup>\*\*)</sup> S. Tacitus Annal. IH. 48., wo bei Gelegenheit ber Nachricht vom Tobe bes Ouirinius feine Eigenschaften gerühmt werben. Josephus, Ant. XVIII. 1. 1 ff., stimmt ganz in bieß Lob ein. Er war 742.u. c. Consul und ftarb c. 774 u. c., 21 p. Chr., nach ber gewöhnlichen Rechnung.

wie Josephus bemerkt, schon der Rame des Census aufregend war: ") aber in einzelnen Theilen toftete es Rampf. Jusbefondere erhob fich ein gewiffer Judas in Golan, geburtig aus Gamala, \*\*) in Berbindung mit dem Pharifaer gadot gegen den Census des Quirinius. Das heiße Rnechtschaft einführen, es muffe für die Freiheit der Nation gestritten werden. Der Aufstand wurde zwar unterdruck, aber teineswegs die Anschauung, aus welcher er bervorgegangen wa. Richt nur erhielten sich Anhänger des Judas insgeheim fort und üben spater unter seinem Sohne Menahem und unter der Auhrung de verwegenen Elegzar einen großen Einfluß (Boll. jud. 2, 17. 7-19.) fondern bem gangen Bolte pragte fich bie Anschauum ein, daß die Einsammlung der römischen Steuern und Bolle ein verruchtes Befcaft fei. Die Bollner werden it ber Mischnah mit Strafenraubern und Mordern auf gleiche Linie go ftellt; fle konnen als infam fein giltiges Zeugniß ablegen; man bai tein Geld von ihnen einwechseln, um es zu opfern. \*\*\*) Die Ab fendung eines so angesehenen Mannes wie Quirinius zur vollständigen Einführung einer gang geregelten Steuerordnung war alfo feineswegt im Stande, die Römerherrschaft von Seite der zu leistenden Abaaba bleibend zu empfehlen.

# §. 78.

Reben Quirinius war der Ritter Coponius mit einer beder tenden militärischen Macht in den Orient gekommen. Er ist der ente jener Profuratoren, welche von nun an mit kurzer Unterbrechung bis zum Kömerkriege Judaa verwalten und gewöhnlich in Casarea resp diren. Sie stehen unter dem Prases von Sprien. In wichtigen

<sup>\*)</sup> Καίπες το και' άρχας έν δεινώ φέροντες την έπι τα ξ άπο γραφαίς άκροασιν ύπεκατέβησαν του είς πλέον έναντιούσθαι. Aut. XVIII. c. 1. §. 1. Damit werben Borgange vorausgeset, welche mit früheren Schahungen verbunden waren.

<sup>\*\*)</sup> Ant. XVIII. 1. 1. Anderwarts nennt Josephus biesen Auswiegler einen Galiläer, Ant. XX. 5. 2. Bell. jud. 2, 9. 1. Ebenso nennt ihn Gamaliel is einer Rebe im Spnebrium. Apostelgesch. 5, 37. Josephus giebt bas Daim jenes Census, nämlich 37 Jahre nach der Schlacht bei Aftium. Ant. XVIII. 2. 1.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Mischnah, Nedarim III. 4. מונס Buxtorf s. v. סכם, שמססים סווכמין, redwa, publicani.

Fällen schreiten diese ein, wie eben bei der ersten Organisation der unmittelbaren Römerherrschaft Quirinius that, welcher auch außer der Beranstaltung des Census seine Anwesenheit in Palästina durch Abssehung des Hohenpriesters Joazar bemerklich machte, an dessen Stelle von ihm Anan, Sohn des Seth, geseth wurde. \*) Die Entschiedenheit, mit welcher Quirinius auftrat, scheint die Juden auf längere Zeit zahm gemacht zu haben; wenigstens übten die ersten füns Prokuratoren ihr Amt ohne große Schwierigseit. Die Ein- und Absehung von Hohenpriestern ist kast Alles, was wir von Coponius dis auf Pisatus, d. h. vom ersten dis zum sechsten Prokurator wissen. Wir sassen Josephus selbst über die Wirkamkeit der ersten füns Landpsteger seit dem Abgange des Quirinius in seine Provinz Sprien (c. 760 u. c., 6 p. Chr., 13 nach der Geburt Christi) reden; wir ersahren von ihm hiebei zugleich die Reihensolge der Hohenpriester. \*\*)

# §. 79.

"Als Coponius, welcher, wie gesagt, mit Quirinius geschickt worden war, Judaa verwaltete, trug sich Folgendes zu. Als das Fest der ungesauerten Brode, welches wir Pascha heißen, geseiert wurde, heischte es der Gebrauch, daß die Priester die großen Thore nach Mitternacht öffneten. Wie nun auch jenesmal die Öffnung gesschen war, so streuten Samaritaner, welche heimlich nach Jerusalem gekommen waren, Menschenknochen in den Hallen umher, \*\*\*).... was eine Berstärkung der Tempelwache zur Folge hatte. Bald darauf trat Coponius ab und kehrte nach Rom zurück; statt seiner übernahm Markus Ambivius die Statthalterschaft. Unter ihm starb Salome, die Schwester des Königs Herodes, und hinterließ der Julia die Stadt Jamnia sammt der ganzen Herrschaft, †) wie auch Phas

<sup>\*)</sup> Ant. XVIII. c. 2. 6. 1.

<sup>\*\*)</sup> Ant. XVIII. c. 2. §. 2.

<sup>\*\*\*)</sup> Corrumpirt.

<sup>†)</sup> herobes hatte in feinem Teftumente feiner Schwester biefes anmuthige Resvier zugewiefen (Ant. XVII. c. 8., wo außer Jamnia und Phasaelis auch Azotus genannt wird); Augustus hatte biefes Testament bestätigt und Assalon beigefügt. Unter ber Julia, welcher biefes schone Landchen zusalslen sollte, ist wohlt bie berüchtigte Tochter bes Augustus zu verstehen.

faelis im Niederlande und Archelais, wo die meisten Palmen ge pflanzt und die besten Datteln gezogen werden.

Auf Diesen folgte Annius Rufus, unter welchem Cafar -Augustus - ftarb, der zweite Gelbstherricher der Romer, nach einer Regierung von 57 Jahren, 6 Monaten, 2 Tagen; 14 von diesen Jahren theilte Antonius die Berrschaft mit ihm. 3hm folgte in der Regierung Tiberius New. 77. Jahre alt. Das ift der vierte Selbstherrscher, unter ihm kam der fünste Landpfleger nach Judaa, nämlich Balerius Gratus, der Rachfolger des Annius Rufus. Diefer entkleidete den Ananus des hoben priesterthums und verlieb es dem 38mael, dem Sohne des Phabi Nach furzer Zeit feste er auch diefen ab und ernannte Eleazat, Sohn des hobenpriefters Anan, \*) jum hobenpriefter. später quiescirte \*\*) er auch diesen und gab das Hohepriesterthun dem Simon, dem Sohne des Kamith. \*\*\*) Rachdem auch diefe nicht über ein Jahr die Burde getragen, nahm Joseph, welcher auch Raiphas +) heißt, feine Stelle ein. hierauf febrte Gratus, nach dem er 11 Jahre in Judaa als Landpfleger zugebracht hatte, nach Rom gurud. Statt feiner traf Bontius Bilatus ein."

## §. 80.

Dieser Profurator, der im Ganzen 10 Jahre Judaa verwaltete (v. 27 bis 36 der gew. Rechnung), ++) hatte viele Sturme zu bestehen,

<sup>\*)</sup> Das wirft ein Licht auf bie Bebentung bes Anan, ober Annas, ber fich me entbehrlich gemacht zu haben fcheint. Es ift ber Annas ber Evangelien.

<sup>\*\*)</sup> Καὶ τόνδε παύσας.

<sup>\*\*\*)</sup> Σίμωνι τω Καμίθου. Der Rame des Baters wird קמרות geschrieben. Selden, de success. in Pontif. Ebr. S. 174.

<sup>†)</sup> Καὶ Ἰώσηπος καὶ Καϊάφας διαδόχος ἦν αὐτῷ. Die Reihenfolge bei Hohenpriester seit ber hinrichtung bes letzen hasmonders Aristobul ist nad Selben biese: I. Jesus Phabetis F. II. Simon Boëthi Alexandrini F. Herodis socer. III. Matthias Theophili F. IV. Joazarus Simonis Boëthi F. V. Eleazarus Joazari frater ab Archelao sussectus est Joazaro VI. Jesus F. Sie (Σιὲ). VII. Joazarus iterum a Quirinio praeside pulsus VIII. Ananus F. Seth. Annas. IX. Ismaelus Phabi F. X. Eleazarus Anani Pontificis Fil. XI. Simon Camithi. XII. Josephus Caiphas. Bis 36 ber gew. Beitrechung.

<sup>††)</sup> Aut. XVIII. c. 4. §. 2. Πίλατος δέκα έτεδεν διατρίψας έπὶ Ιουδαία; εἰς Ῥώμην ἡπείγετο ταϊς Οὐξταλλίου πειθόμανος έντολαϊς, οὐκ ότ

Die er freilich jum Theil durch seine Unkenntniß der judischen Religion herbeiführte. Go 3. B. ließ er bei dem Überzuge von Cafarca nach Jerusalem, wo er mit seiner Mannschaft überwintern wollte, an den Standarten die Bruftbilder des Raisers unverändert. Die Bewohner Jerusalems saben, daß Bilder in die heilige Stadt getragen worden feien, erhob fich ein Aufruhr; Pilatus drohte Gewalt brauchen zu wollen, aber die ichaarenweis Berfammelten warfen fich nieder und boten die entblößten Raden bar, indem fie lieber fterben, als folde Berletung ihrer Religion dulben wollten. \*) Diegmal gab Bilatus nach, bei einer andern Gelegenheit aber mar er hartnädiger. Er verwendete Gelder aus dem Tempelichate jum Baue von Canalen, um Jerusalem mit Baffer zu verforgen. Das gefiel den Juden nicht; Pilatus aber ließ die aufrührerischen fie rotteten fich zusammen. Schaaren durch verkleidete Soldaten angreifen und erstickte die Unzufriedenheit im Blute der Betheiligten. \*\*)

So wurde unter Augustus und Tiberias Judaa und Samaria verwaltet.

# §. 81.

Galiläa und Peräa betheiligte sich an diesen und ähnlichen Borgängen in Zerusalem nur insofern, als die Ereignisse der alten Hauptstadt auf die ehemaligen Provinzen zurückwirken mußten und als die Festbesucher den Interessen der Bewohner Zerusalems nicht ganz fremd bleiben konnten. Sonst würden diese Provinzen ruhiger geblieben sein, wenn nicht die Leidenschaften ihres Gebieters einen äußern Feind herbeigelockt hätten. Nämlich über beide Provinzen herrschte noch immer jener Herodes Antipas, Sohn des Herodes M., welcher ursprünglich sich Hossnung gemacht hatte, das ganze Reich seines Baters zu übernehmen, und darum auch nach dem Tode dessselben sich nach Rom zu Augustus begeben hatte. Er sügte sich aber in die mit dem zweiten Testamente des Herodes übereinstimmende Anordnung des Kaisers, wonach er Tetrarch von Peräa und Galiläa sein sollte, und schien mit seiner Gemahlin, einer Tochter des arabischen Königs Aretas, eine geraume Zeit ganz vergnügt zu seben, nur auf

į

Ħ

I

Ľ

j.

ŧ

αντειπείν. πρίν δε η τή 'Ρώμη προσχείν αὐτον, φθάνει Τιβέριος μεταστάς.

<sup>\*)</sup> Ant. XVIII. c. 3. §. 1. -

<sup>\*\*)</sup> Daf. S. 3.

Berftellung iconer Bauten bedacht. \*) Bei einer Anwesenheit in Rom, wo er bei feinem dort lebenden Bruder Herodes Philippus (1.) \*\*) wohnte; faßte er aber eine Reigung zu deffen Gemablin Berodias, welche ihn bewog, dieser die Ebe anzutragen. Sie gieng in diesen Antrag ein unter der Bedingung, daß Antipas feine gegenwärtige Gemablin entlaffe. Ebe er aber das Berfprechen ausführen konnte, erhielt seine Frau Runde davon, floh zu ihrem Bater Aretas, welcher den Schimpf feiner Tochter durch Krieg rachte. Die Rampfe, welche bieraus entstanden, muffen mit mancher Unterbrechung mehrere Jahr gedauert baben; erft eine fpate Dagwischenfunft des Brafes w Sprien, Bitellius, beendete fie. \*\*\*) Bahricheinlich waren die Unruha welche hiedurch entstanden, ein Sauptgrund, warum Bilatus den fe rodes nicht leiden konnte, +) wie uns der Evangelift fagt. Die Lie denschaft zu Berodias muß bleibend gewesen fein, denn fie trieb ihr später noch zu jenen ehrgeizigen Unternehmungen, welche seine Ber bannung veranlaßten. ++)

Biel stiller und ruhiger lebte in Batanaa und Ituraa Herdet Philippus II., wie oben bemerkt wurde. Er wirkte wohlthätig bis zu seinem Tode, welcher im 37. Jahre seiner Regierung, im letten des Tiberius erfolgte. †††) Josephus rühmt von ihm, daß er in seiner Provinz sich aufzuhalten pslegte, wahrscheinlich im Gegensatz u Antipas, welchen wir bald in Rom, \*†) bald in Jerusalem sehen. \*††) Die Residenz des Tetrarchen von Batanaa scheint Casarea Philippi am Libanon und Bethsaida (Julias) gewesen zu sein. Wenn

<sup>\*)</sup> Die Stadt Tiberias verbankt ihm ihr Dasein. Ant. XVIII. c. 3. §. 3.

\*\*) Dieser Philippus ist nicht zu verwechseln mit jenem Sohne bes herobet, welcher Tetrarch von Batanaa u. s. w. war. Der in Rom privatifirent herobes Philippus hatte zur Mutter eine Tochter bes Hohenpriesters Simon. Ant. XVIII. c. 5. §. 1., während der Tetrarch von Batanaa mit Archelant die Malthace zur Mutter hatte. Herobes Antipas war wieder von einer and bern Mutter.

<sup>\*\*\*)</sup> Ant. XVIII. c. 5. §. 1.

<sup>†)</sup> Euf. 23, 12. Et facti sunt amici Herodes et Pilatus in ipsa die; nam antea inimici erant ad invicem.

<sup>††)</sup> S. weiter unten.

<sup>†††)</sup> Ant. XVIII. c. 4. 6. 6.

<sup>\*†)</sup> Ant. XVIII. c. 5. §. 1.

<sup>\*††)</sup> Luf. 23.

der Tetrarch von Peraa nicht in Jerusalem war, so scheint die Burg Macharus über den ehemaligen moabitischen Feldern, auf der Nords Oftseite des todten Meeres, sein Aufenthaltsort gewesen zu sein.

Es ware zu wünschen, wir hatten ausführlichere Rachrichten über die Ereignisse in Palastina von der Zeit des Pompejus bis auf Pontius Pilatus. Freilich würde uns wahrscheinlich auch die ausssührlichste Chronik nichts anderes sagen können, als was aus dem Bisherigen erhellt: Rom übte theils unmittelbar, theils durch die Herodiaden eine Herrschaft über die Juden aus, welche diesen vershaßt war.

Ehe wir zur Beleuchtung der innern Zustände jener Zeit übergeben, mögen hier folgende drei genealogische Übersichten eine Stelle sinden. Sie mögen nicht unnütz sein, um sich theils in der bereits überblickten, theils in der noch zu überschauenden äußern Geschichte zu orientiren.

§. 82.

## 1. Gens Julia.

1

ŧ

C. Julius Caesar. Prator. Gem. Aurelia.

Julia, bie Altere. C. Julius Caesar (I.). Gemahlin: Cornelia, Tochter

Gentahlin: Cornelia, Tochter bes Cinna.

Julia, Sem. bes Cn. Pompejus. Julia, die Jungere. Gemahl M. Atius, ob. Accius Balbus.

Atia ob. Accia, Gem. C. Octavius.

C. Octavius, von
C. Julius Caesar
aboptirt u. C. Julius
Caesar **Octavia**mus (II.) genannt.
(Augustus.)
31 v. Chr. —

14 n. Chr.

# 486 VI. Abschnitt. R. 4. Griechisch = romische Zeit.

Schreden Jerusalems gewesen sei. Im Ganzen mochte wohl nur ein kleiner Kreis von stillen Menschen auf diese Nachricht, es sei der König der Juden geboren, ausmerksam bleiben; die Zerrüttungen in der Familie des Herodes selbst mochten wohl die Gedanken der Menschen mehr beschäftigen.

## §. 75.

Das judifche Bolt murde in den letten Jahren des Berodes mi aufhörlich auf das schmerzlichste daran erinnert, daß es unter einer entarteten und fremden Gewalt stehe. Die Entartung zeigte fich in ben verbrecherischen Unternehmungen -des Antipater, des ältesten Sohnes von Berodes, gegen feinen Bater; bas Frem de der bem icaft darin, daß die Kamilienzwifte nicht durch ein judisches Gericht, fondern durch den Raifer und feine Statthalter gerichtet wurden Noch unter Saturninus hatte Berodes auf verschiedene Beise gegen feine Sobne Aristobulus und Alexander Rlage geführt; er batte nicht gerubt, bis Augustus ihm, obschon mit Bedauern, die Bollmacht gab, gegen diefelben einzuschreiten; \*) doch wies er ihn an ein Bericht in Berntus, wo römische Ritter wohnten und auch Feldherrn beigezogen werden konnten. \*\*) Das zeigte deutlich genug, daß mit der eigent lichen Macht, mit dem Scepter auch der Richter von Juda gewichen Daffelbe stellte sich dem Bolke wieder dar, als fei (Genef. 49.). Quintilius Barus 748 od. 749 u. c. nach Jerufalem fam; bem deffen Anwesenheit wurde von Berodes vorzüglich dazu benütt, um gegen seinen Sohn Antipater auf Leben und Tod Rlage zu führen. Der bekannte Schriftsteller Nikolaus Damascenus, ein Freund bes Berodes, führte die Rlage gegen den entarteten Sohn. \*\*\*) Die Go fandtschaft, welche er nach dieser Berhandlung und nach der vorläufigen Gefangensetzung des Antipater an Augustus nach Rom schickte, +) muß nothwendiger Beise die Anschauung noch mehr befestigt haben, daß die Herrschaft der idumaischen Familie im Grunde nichts, als eine vermehrte Romerherrschaft fei und daß die einheimischen Besehe

<sup>\*)</sup> Ant. XVI. c. 11. §. 1.

<sup>\*\*)</sup> Bald barauf ließ er beibe zu Sehafte (Samaria) tobien. Ant. XVI. c. 11. S. 6. Dieß geschah um 746 u. e.

<sup>\*\*\*)</sup> Ant. XVII. c. 5. §. 2 ff.

<sup>†)</sup> Ant. XVII. c. 5. §. 7.

authoritäten so gut wie zerstört seien. \*) Unverholen außerte fich der Ingrimm einiger Patrioten gegen die Doppelherrschaft durch Berftorung der romischen Adler, welche am Tempel prangten; murde auch Diese Außerung der nationalen Gefinnung blutig bestraft, \*\*) fo blieb doch die Erbitterung. Obwohl der damalige Hohepriester Matthias nur entfernt mit den Urhebern jener für die Romer hochst beleidigen. den Sandlung einverstanden schien, wurde er doch abgesett; an feine Stelle trat Joagar, beffen Schwager. \*\*\*) Bei Diefen Borgangen war Berodes bereits hoffnungslos frant, er hatte feine Freude mehr, als daß Briefe aus Rom famen, wonach Augustus ihm das Schicksal feines Sohnes Antipater vollkommen überließ. Er machte alsbald Gebrauch von diefer Bollmacht, indem er den ungludlichen Sohn tödten ließ. +) hiedurch wurde er genothigt, eine Anderung am bereits aufgesetten Testamente vorzunehmen. Er erklärte nun, natürlich vorbehaltlich der Einwilligung von Auguftus, den Archelaus für feinen Nachfolger im Reiche; dem Antipas wies er Galiläa und Beräa als Tetrarchie an und sprach ebenfalls als Tetrarchie dem Philippus, dem Bruder des Archelaus, Gaulonitis, Trachonitis, Batanea und Panias ju; anch seine Schwester Salome sollte bedacht sein. Darauf ftarb er 5 Tage nach der hinrichtung des Antipater i. 3. Roms 750 furz vor dem Osterfeste. ++)

<sup>\*)</sup> Der Sprachgebrauch ber Rabbinen, wonach Edow gleichbebeutenb mit Rom ift, ift ficher aus bem angebeuteten Berhaltniffe bervorgegangen.

<sup>\*\*)</sup> Ant. XVII. c. 6. §. 3 ff.

Ant. XVII. c. 6. §. 4. Rach ber hinrichtung bes Aristobulus, bes Brusbers ber Mariamne und bes letten hasmonaischen Sohenpriesters, übte herobes bas Recht aus, die Hohenpriester ein: und abzusehen, ein Recht, welches nach ihm Archelaus und bann die Römer sich aneigneten. Ant. XX. c. 10. S. 980. Hav. Unter herobes werben uns nach Aristobul nur 3 hohepriester genannt: Jesus Phabi, Simon Boethi, Matthias Theophili. Dazu noch Joazar.

<sup>†)</sup> Ant. XVII. c. 7. S. 847. Haverk.

<sup>††)</sup> Beler, Handb. ber math, techn. Chronologie. B. II. S. 391. Joseph. Ant. XVII. c. 8. §. 1. Τελευτά βασιλεύσας μεθ' ὁ μὲν ἀνείλεν Αντίγονον ἔτη τέσσαρα καὶ τριάκοντα, μεθ' ὁ δὲ ὑπο Ῥωμαίων ἀπεδέδεικτο έπτα καὶ τριάκοντα. Über sein prächtiges Leichenbegängniß s. Schickard, Jus Regium. S. 416 f.

# §. 76.

Nach dem Tode des Herodes benahm sich sein Sohn Archelaus als Nachfolger, \*) mußte aber erst eine Reise nach Rom unternehmen, um sich von Augustus bestätigen zu lassen. Während der Abwesenheit des Archelaus hatte Barus, der Prätor von Syrien, und sein Prokurator Sabinus, welcher gewöhnlich zu Casarea residirt zu haben scheint, vollauf zu thun, die aufrührerischen Bewegungen der Juden niederzuhalten. \*\*)

In Rom, wohin dem Archelaus auch der ehrgeizige Antipas nachgeeilt war, \*\*\*) schien fich Augustus nicht zu beeilen, die Bunfche des verftorbenen Berodes zu erfüllen. Es kam aus Judaa eine De putation nach, welche aus 50 angesehenen Mannern bestand; an fie schloßen fich über 8000 romische Juden an, um den Raifer zu bitten, er moge ihnen freie Berwaltung geben, d. h. ohne Regenten aus dem Saufe des Berodes. Augustus hörte die Rlagen über die herodische Regierung an und gieng soweit in fie ein, daß er Archelaus nicht zur Burde eines Ronigs erhob. Doch gab er ihm unter dem Namen eines Ethnarchen mit Aussicht auf die Königsfrone Judaa, Idumaa und Samaria; dem Antipas, verlieh er Peraa und Galilaa und endlich dem Philippus, welcher auf Antrieb des Barus ebenfalls nach Rom gekommen war, +) Batanaa, Trachonitis Auranitis, sammt einem nahe liegenden kleinen Bebiete. Die beiden lettern erhielten fich beinahe ein Menschenalter in ihrer Stellung; Philippus, ficher der beste unter den Sohnen des Berodes, lebte still in seiner Proving und wirkte wohlthatig, bis er im 37. Jahre feiner Regierung, im letten des Tiberius ftarb. ++) Berodes Antipas, Bierfütft von Peräa und Galilag, mit einer Tochter des arabischen Königs Aretas vermählt, überlebte den eben genannten. Allein bald nach

<sup>\*)</sup> Ant. XVII. c. 8. §. 4. Der Unwille bes Bolfes bricht aus. Da gerade Oftern war, erhob fich eine große Bewegung; Archelaus läßt ungefähr 3000 Juben bei bem Ofterfeste töbten. Das. c. 9. §. 3.

<sup>\*\*)</sup> Ant. XVII. c. 10. gang. Unter Anderem tropte ber Rauber Judas, Sohn bes Czechias, im galifaifchen Sepphoris. Daf. §. 5.

<sup>\*\*\*)</sup> Ant. XVII. c. 9. §. 4.

<sup>†)</sup> Aut. XVII. c. 11. §. 1.

<sup>††)</sup> Ant. XVIII. c. 4. §. B.

deffen Tode verwickelte ihn seine Gemablin Berodias in ehrgeizige Unternehmungen, welche seinen Sturz herbeiführten. Sein Ende gebort dem dritten Zeitalter der idumaischen Berricher an, deffen Uberblick uns bei der Geschichte der Apostel vorbehalten bleibt. fennen ihn aus dem Evangelium; es ift derfelbe, welcher Johannes den Täufer hinrichten ließ und später in der Baffion Jesu Chrifti Wenn Christus in Galilaa oder Beraa neben Bilatus erscheint. war, so befand er fich im Gebiete dieses Tetrarchen, wie bei dem Ercurfe über Bethsaida im Lande des vorhergenannten. Dagegen mar in Judaa und Samaria die Herrschaft des Archelaus langst zu Ende gegangen, als Chriftus öffentlich auftrat. Die erneuerten Rlagen der Juden veranlagten den Augustus, diesen Fürsten wenige Jahre nach feiner Ernennung zum Ethnarchen abzuseten (759 u. c., 6 3. ob. eig. 13 3. n. Chr.). Er wurde nach Bienne in Gallien verwiesen, wo er als Berbannter ftarb. Judag und Samaria murde nun zur Proving Sprien geschlagen, deren Prator die Oberaufficht über das Land führte. Die Stelle deffelben vertrat gewöhnlich ein Profurator. Quirinius \*) wurde als Statthalter von Sprien auch mit der Sorge für Balaftina betraut.

# §. 77.

Es galt jest, den unruhigen Geist der Juden mit der ganzen Kraft der unmittelbaren Römerherrschaft zu zügeln. Die Wichtigkeit, welche Augustus auf die erste Einführung der vollen Römerherrschaft legte, zeigte sich schon in der Wahl des Quirinius. Und mit Recht hatte Augustus gerade jest einen der ausgezeichnetsten Männer nach Sprien und Palästina geschickt, welche das römische Reich damals aufzuweisen hatte. \*\*) Zwar ließ sich die Mehrheit des Volkes durch Zureden des damaligen Hohenpriesters Joazar, Sohnes des Boethos, bewegen, gutwillig die Schatzung, welche zur förmlichen Organisation der Regierung nöthig war, vollziehen zu lassen, während doch früher,

<sup>\*)</sup> Ant. XVIII. c. 1. §. 1. Kuenvios. Bei Tacitus ann. III. 48. Sulpicius Quirinus, bei Lucas Kvenvios. Vulg. Cyrinus.

<sup>\*\*)</sup> S. Tacitus Annal. IH. 48., wo bei Gelegenheit ber Nachricht vom Tobe bes Oufrinius feine Eigenschaften gerühmt werben. Josephus, Ant. XVIII. 1. 1 ff., fitmmt ganz in bieß Lob ein. Er war 742.u. c. Consul und farb c. 774 u. c., 21 p. Chr., nach bet gewöhnlichen Rechnung.

wie Josephus bemerkt, schon der name des Census aufregend war; \*) aber in einzelnen Theilen koftete es Rampf. Insbesondere erhob fich ein gewiffer Judas in Golan, geburtig aus Gamala, \*\*) in Berbindung mit dem Pharifaer Zadot gegen den Census des Quirinius. Das heiße Rnechtschaft einführen, es muffe fur die Freiheit ber Nation gestritten werden. Der Aufftand wurde zwar unterdrück, aber teineswegs die Anschauung, aus welcher er hervorgegangen war. Richt nur erhielten fich Unhanger bes Judas insgeheim fort und übten spater unter seinem Sohne Menahem und unter der Führung be verwegenen Eleazar einen großen Einfluß (Boll. jud. 2, 17. 7-19.), fondern bem gangen Bolte pragte fich die Unschauung ein, daß die Ginfammlung der romifchen Steuern und Bolle ein verruchtes Gefchaft fei. Die Bollner werden in ber Mischnah mit Straßenraubern und Mördern auf gleiche Linie go ftellt; fte konnen als infam kein giltiges Zeugniß ablegen; man baf tein Geld von ihnen einwechseln, um es zu opfern. \*\*\*) Die 26 fendung eines fo angesehenen Mannes wie Quirinius zur vollständigen Einführung einer gang geregelten Steuerordnung war alfo feineswegt im Stande, die Römerherrschaft von Seite der zu leistenden Abgaben bleibend zu empfehlen.

## §. 78.

Reben Quirinius war der Ritter Coponius mit einer bedemtenden militärischen Macht in den Orient gekommen. Er ist der erst jener Profuratoren, welche von nun an mit kurzer Unterbrechung bis zum Römerkriege Judäa verwalten und gewöhnlich in Casarea resp diren. Sie stehen unter dem Präses von Sprien. In wichtigen

<sup>\*)</sup> Καίπες το και' άρχας έν δεινώ φέροντες την έπι τα τς απο γραφαίς άκροασιν ύπεκατέβησαν του είς πλέον έναντιούσθαι. Aut XVIII. c. l. g. 1. Damit werben Borgange vorausgeset, welche mit früheren Schahungen verbunden waren.

<sup>\*\*)</sup> Ant. XVIII. 1. 1. Anderwarts nennt Josephus diesen Auswiegler einen Galiläer, Ant. XX. 5. 2. Bell. jud. 2, 9. 1. Ebenso nennt ihn Gamaliel in einer Rebe im Synebrium. Apostelgesch. 5, 37. Josephus giebt das Datum jenes Census, namlich 37 Jahre nach ber Schlacht bei Aftium. Ant. XVIII. 2. 1.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Mischnah, Nedarim III. 4. und Buxtorf s. v. סכם, שטיסה סכום, שטיסה, דפונסן אונסים, רפלשים, publicani.

Fällen schreiten diese ein, wie eben bei der ersten Organisation der unmittelbaren Römerherrschaft Quirinius that, welcher auch außer der Beranstaltung des Census seine Anwesenheit in Palästina durch Abssehung des Hohenpriesters Joazar bemerklich machte, an dessen Stelle von ihm Anan, Sohn des Seth, gesetzt wurde. \*) Die Entschiedenheit, mit welcher Quirinius auftrat, scheint die Juden auf längere Zeit zahm gemacht zu haben; wenigstens übten die ersten fünf Prokuratoren ihr Amt ohne große Schwierigkeit. Die Ein und Absetzung von Hohenpriestern ist kalles, was wir von Coponius dis auf Pilatus, d. h. vom ersten dis zum sechsten Prokurator wissen. Wir lassen Josephus selbst über die Wirksamkeit der ersten fünf Landpsleger seit dem Abgange des Quirinius in seine Provinz Sprien (c. 760 u. c., 6 p. Chr., 13 nach der Geburt Christi) reden; wir ersahren von ihm hiebei zugleich die Reihensolge der Hohenpriester. \*\*)

### §. 79.

"Als Coponius, welcher, wie gesagt, mit Quirinius geschickt worden war, Judäa verwaltete, trug sich Folgendes zu. Als das Fest der ungesäuerten Brode, welches wir Pascha heißen, geseiert wurde, heischte es der Gebrauch, daß die Priester die großen Thore nach Mitternacht öffneten. Wie nun auch jenesmal die Öffnung gesschehen war, so streuten Samaritaner, welche heimlich nach Jerusalem gesommen waren, Menschenknochen in den Hallen umher, \*\*\*).... was eine Berstärfung der Tempelwache zur Folge hatte. Bald darauf trat Coponius ab und kehrte nach Rom zurück; statt seiner übernahm Markus Ambivius die Statthalterschaft. Unter ihm starb Salome, die Schwester des Königs Herodes, und hinterließ der Julia die Stadt Jamnia sammt der ganzen Herrschaft, †) wie auch Phas

<sup>\*)</sup> Ant. XVIII. c. 2. §. 1.

<sup>\*\*)</sup> Ant. XVIII. c. 2. §. 2.

<sup>\*\*\*)</sup> Corrumpirt.

<sup>†)</sup> herobes hatte in seinem Teftumente seiner Schwester bieses anmuthige Repoier zugewiesen (Ant. XVII. c. 8., wo außer Jamnia und Phasaelis auch Azotus genannt wirb); Augustus hatte bieses Testament bestätigt und Astalon beigefügt. Unter ber Julia, welcher bieses schone Landchen zusals len sollte, ift wohlt bie berüchtigte Tochter bes Angustus zu verstehen.

saelis im Niederlande und Archelais, wo die meisten Palmen gepflanzt und die besten Datteln gezogen werden.

Auf diesen folgte Annius Rufus, unter welchem Cafar -Augustus - starb, der zweite Selbstherrscher der Romer, nach einer Regierung von 57 Jahren, 6 Monaten, 2 Tagen; 14 von diefen Jahren theilte Antonius die Berrschaft mit ihm. Er wurde Ihm folgte in der Regierung Tiberius Rem. 77. Jahre alt. Das ift der vierte Selbstherrscher, unter ihm tam der fünfte Landpfleger nach Judaa, nämlich Balerius Gratus, der Rachfolger des Annius Rufus. Diefer entfleidete ben Ananus des Soben vriesterthums und verlieh es dem 38 mael, dem Sohne des Phabi Nach furger Zeit feste er auch diefen ab und ernannte Cleagar, Sobn des Sobenpriefters Anan, \*) zum Sobenpriefter. später quiescirte \*\*) er auch diesen und gab das Hohepriesterthun bem Simon, dem Sohne des Ramith. \*\*\*) Rachdem auch biefer nicht über ein Jahr die Burde getragen, nahm Joseph, welcher auch Raiphas +) beißt, feine Stelle ein. Sierauf fehrte Gratus, nach dem er 11 Jahre in Judaa als Landpfleger zugebracht hatte, nach Rom gurud. Statt feiner traf Bontius Bilatus ein."

# §. 80.

Dieser Profurator, der im Ganzen 10 Jahre Judaa verwaltete (v. 27 bis 36 der gew. Rechnung), ++) hatte viele Stürme zu bestehen.

<sup>\*)</sup> Das wirft ein Licht auf die Bebentung bes Anan, ober Annas, ber fich mentbehrlich gemacht zu haben scheint. Es ift ber Annas ber Evangelien.

<sup>\*\*)</sup> Καὶ τόνδε παύσας.

<sup>\*\*\*)</sup> Σίμωνι τω Καμίθου. Der Rame des Baters wird γιτρη geschriebe. Selden, de success. in Pontif. Ebr. S. 174.

<sup>†)</sup> Καὶ Ἰωσηπος καὶ Καϊάφας διαδόχος ην αυτώ. Die Reihenfolge bet Hohenfester seit ber hinrichtung bes lehten hasmonaers Aristobul ist nad Selven biese: I. Jesus Phabetis F. II. Simon Boëthi Alexandrini F. Herodis socer. III. Matthias Theophili F. IV. Joazarus Simonis Boëthi F. V. Eleazarus Joazari frater ab Archelao suffectus est Joazaro VI. Jesus F. Sie (Σιὲ). VII. Joazarus iterum a Quirinio praeside pulsus VIII. Ananus F. Seth. Annas. IX. Ismaelus Phabi F. X. Eleazarus Anani Pontificis Fil. XI. Simon Camithi. XII. Josephus Caiphas. Bis 36 ber gew. Beitrechung.

<sup>††)</sup> Ant. XVIII. c. 4. §. 2. Πίλατος δέκα έτοσεν διατρίψας έπὶ Ἰουδαίας εἰς Ἡωμην ἡπείγετο ταϊς Οὐξτελλίου πειθομένος έντολαίς, οὐκ ότ

Die er freilich zum Theil durch feine Unkenntnig der judischen Religion herbeiführte. Go 3. B. ließ er bei dem Überzuge von Cafarea nach Berusalem, wo er mit seiner Mannschaft überwintern wollte, an den Standarten die Bruftbilder des Raifers unverändert. Die Bewohner Jerusalems faben, daß Bilder in die heilige Stadt getragen worden feien, erhob fich ein Aufruhr; Bilatus drohte Gewalt brauchen zu wollen, aber die schaarenweis Berfammelten warfen fich nieder und boten die entblößten Raden bar, indem fie lieber fterben, als folche Berletung ihrer Religion dulben wollten. \*) Diegmal gab Bilgtus nach, bei einer andern Gelegenheit aber mar er hartnachiger. Er verwendete Gelder aus dem Tenwelichate jum Baue von Canalen, um Jerusalem mit Baffer zu verforgen. Das gefiel ben Juden nicht; fie rotteten fich zusammen. Bilatus aber ließ die aufrührerischen Schaaren durch verkleidete Soldaten angreifen und erftickte die Unzufriedenheit im Blute der Betheiligten. \*\*)

So wurde unter Augustus und Tiberias Judäa und Samaria verwaltet.

# §. 81.

Galika und Peraa betheiligte sich an diesen und ähnlichen Borgangen in Zerusalem nur insosern, als die Ereignisse der alten Hauptstadt auf die ehemaligen Provinzen zurückwirken mußten und als die Festbesucher den Interessen der Bewohner Zerusalems nicht ganz fremd bleiben konnten. Sonst würden diese Provinzen ruhiger geblieben sein, wenn nicht die Leidenschaften ihres Gebieters einen äußern Feind herbeigelockt hätten. Nämlich über beide Provinzen herrschte noch immer jener Herodes Antipas, Sohn des Herodes M., welcher ursprünglich sich Hossnung gemacht hatte, das ganze Reich seines Baters zu übernehmen, und darum auch nach dem Tode desselben sich nach Rom zu Augustus begeben hatte. Er sügte sich aber in die mit dem zweiten Testamente des Herodes übereinstimmende Anordnung des Kaisers, wonach er Tetrarch von Peräa und Galika sein sollte, und schien mit seiner Gemahlin, einer Tochter des arabischen Königs Aretas, eine geraume Zeit ganz vergnügt zu leben, nur auf

ţ

1

ľ

ţ

αντειπείν. πρίν δε η τή 'Ρώμη προσχείν αὐτόν, φθάνει Τιβέριος μεταστάς.

<sup>\*)</sup> Ant. XVIII. c. 3. §. 1. -

<sup>\*\*)</sup> Daf. S. 3.

Berftellung Schoner Bauten bedacht. \*) Bei einer Anwesenheit in Rom, wo er bei feinem dort lebenden Bruber Serodes Philippus (1.) \*\*) wohnte; faste er aber eine Reigung zu deffen Gemahlin Berodias, welche ihn bewog, dieser die Ebe anzutragen. Sie gieng in diesen Antrag ein unter der Bedingung, daß Antipas feine gegenwärtige Gemablin entlaffe. Che er aber das Beriprechen ausführen fonnte, erhielt seine Frau Runde davon, floh zu ihrem Bater Aretas, welchn den Schimpf feiner Tochter durch Rrieg rachte. Die Rampfe, welche bieraus entstanden, muffen mit mancher Unterbrechung mehrere Jahr gedauert haben; erft eine fpate Dagwischenfunft des Brafes wi Sprien, Bitellius, beendete fie. \*\*\*) Bahricheinlich waren die Unruhn welche hiedurch entstanden, ein Sauptgrund, warum Bilatus ben fe rodes nicht leiden konnte, +) wie uns der Evangelist fagt. Die Leidenschaft zu Berodias muß bleibend gemesen fein, denn fie trieb ihr später noch zu jenen ehrgeizigen Unternehmungen, welche seine Ber bannung veranlagten. ++)

Biel stiller und ruhiger lebte in Batanaa und Ituraa Herodet Philippus II., wie oben bemerkt wurde. Er wirkte wohlthätig bis zu seinem Tode, welcher im 37. Jahre seiner Regierung, im letten bes Tiberius ersolgte. +++) Josephus rühmt von ihm, daß er in seiner Provinz sich aufzuhalten pslegte, wahrscheinlich im Gegensatz untipas, welchen wir bald in Rom, \*+) bald in Zerusalem sehen. \*++) Die Residenz des Tetrarchen von Batanaa scheint Casarea Philippi am Libanon und Bethsaida (Julias) gewesen zu sein. Wenn

<sup>\*)</sup> Die Stadt Tiberias verbankt ihm ihr Dasein. Ant. XVIII. c. 3. §. 3.

<sup>\*\*)</sup> Diefer Philippus ift nicht zu verwechseln mit jenem Sohne bes herobes, welcher Tetrarch von Batanaa u. s. w. war. Der in Rom privatifirente herobes Philippus hatte zur Mutter eine Tochter bes Hohenpriesters Simon. Ant. XVIII. c. 5. s. 1., während ber Tetrarch von Batanaa mit Archeland bie Malthace zur Mutter hatte. Herobes Antipas war wieder von einer all bern Mutter.

<sup>\*\*\*)</sup> Ant. XVIII. c. 5. §. 1.

<sup>†)</sup> Suf. 23, 12. Et facti sunt amici Herodes et Pilatus in ipsa die; nam antea inimici erant ad invicem.

<sup>††)</sup> S. weiter unten.

<sup>†††)</sup> Ant. XVIII. c. 4. §. 6.

<sup>\*†)</sup> Ant. XVIII. c. 5. §. 1.

<sup>\*††)</sup> Luf. 23.

der Tetrarch von Peraa nicht in Jerusalem war, so scheint die Burg Macharus über den ehemaligen moabitischen Feldern, auf der Nords Oftseite des todten Meeres, sein Aufenthaltsort gewesen zu sein.

Es ware zu wünschen, wir hatten ausführlichere Nachrichten über die Ereignisse in Palastina von der Zeit des Pompejus bis auf Pontius Pilatus. Freilich würde uns wahrscheinlich auch die aussführlichste Chronik nichts anderes sagen können, als was aus dem Bisherigen erhellt: Rom übte theils unmittelbar, theils durch die Herodiaden eine Herrschaft über die Juden aus, welche diesen verhaßt war.

Ehe wir zur Beleuchtung der innern Zustände jener Zeit übergehen, mögen hier folgende drei genealogische Übersichten eine Stelle finden. Sie mögen nicht unnütz sein, um sich theils in der bereits überblickten, theils in der noch zu überschauenden äußern Geschichte zu orientiren.

§. 82.

## 1. Gens Julia.

ì

ď

Ľ

it L

٤

C. Julius Caesar. Prator. Gem. Aurelia.

Julia, bie Altere. C. Julius Caesar (I.). Gemahlin: Cornelia, Lochter

demahlin: Cornelia, Tochter bes Cinna.

> Julia, Sem. bes Cn. Pompejus.

Julia, bie Jungere. Gemahl M. Atius, ob. Accius Balbus.

Atia ob. Accia, Gem. C. Octavius.

C. Octavius, von
C. Julius Caesar
aboptirt u. C. Julius
Caesar **Octavia-**mus (II.) genannt.
(Augustus.)
31 v. Chr. —

14 n. Chr.

#### 11. Gens Octavia. C. Octavius. Abil, Brator. Gem. \*) Atia, Cafare Richte. C. Octavius, fpater C. Julius Caesar, gewöhnlicher Octavianus, Augustus. Gemablinnen : 2) Scribonia. 3) Livia. 1) Clodia. f. Gens Claudia Julia, vermählt 1) on M. Marcellus. 2) M. Vipsanius Agrippa. 3) Tiberiu C. Caesar, L. Caesar. Agrippina, Julia, M. Agrippa. Gem. Livia, Toch: Bem. bes Ger- Bem. bes Posthunus. ter bee Drufue. manicus. L. Aemil. Schwefter bes Ber= Paulus. manifus. Große Rachfommenichaft.

# 111. Gens Claudia, mit der Gens Octavia in Augustus verbunden

Tib. Claudius Nero. Gemahlin Livia Drusilla, welche nach ber Schlacht bi Aftium an Auguftus übergeht.



abobtirt und Nero Claudius genannt. R. 807-821. (54-67.) Gemahlinnen Df: tavia, Poppaa Sabina, Statilia Meffalina.

<sup>\*)</sup> Bon feiner ersten Gemablin Aucharia batte er eine Lochter Octavia. Eine Schwelt des Augustus, mit Namen Oftavia, war an C. Claudius Marcellus, Pompejus M. and M. Antonius vermählt. Aus der lesten Berbindung stammen die beiben Antonia, 1960 pon die Jüngere Gemahlin des Drufus wurde.

F. Palästinensischer und babylonischer Lehreifer. Pharisaer, Sadducaer und Essaer. Die Sehns sucht nach dem Messias.

## §. 83.

Der Schulunterricht fand seit den Rämpfen der Maccabaer eine immer forgfältigere Pflege. Es bestanden wenigstens seit den Reiten Mlexanders des Großen bobere Schulen für Junglinge und Manner zur Ausbildung in der Renntnig des Gesetzes und der gangen geoffenbarten und herkommlichen Lehre. \*) Wir besitzen keine ausführlichen Beschreibungen des damaligen Schulwefens, aber doch folche Nachrichten, welche uns von den wesentlichen Grundlagen einen Begriff geben. Es gab feine Staatsanstalten für den höhern Unterricht, sondern einzelne Manner, welche fich für das Lehramt tauglich hielten, nahmen Schuler an; ungefahr fo, wie wir in Briechenland unt Plato und andere Begrunder philosophischer Schulen Lernbegierice versammelt seben. Doch wurde eine rechtmäßige Sendung gum Lebramte erheischt. Das Synedrium tonnte Rechenschaft von der Lehre fordern; von ihm gieng auch die Sendung in erster Instanz aus; ein rechtmäßig gefendeter Lehrer tonnte wieder einen andern senden. Das Zeichen der rechtmäßigen Sendung war die Sandauflegung, \*\*) eine Ceremonie, aus welcher zum Theile die Form der Briefterweihe entnommen ift und welche noch vollkommen in der akademischen Doktorpromotion beibehalten ift. Gin mit vollkommener Lehrbefugniß ausgestatteter Mann erhielt den Titel: Rab, Rabbi, Rabboni. \*\*\*) Die weite Ausbreitung des höhern Unterrichtes brachte

<sup>\*)</sup> Auch an Kinderschulen fehlte es nicht; f. Daniel Chrmann, Beitrage zu einer Gesch, ber Schulen und ber Cultur unter ben Juben. Prag. 1846. S. 10. In jeber Stadt wurden unter hyrkan Schulen errichtet zum Elementars unterricht. Baba b. 21.

<sup>\*\*)</sup> מוכה , χειροθεσία.

<sup>\*\*\*)</sup> ארכן, Lehrer, ארכן, mein Lehrer. Lehteres war mehr, als ersteres. Noch höher lautete רבן, großer Lehrer, mit suff. בְּבָנִי , mein großer Lehrer. Christus wirft ben Pharisaern vor, daß sie sich gerne 'Paββi 'Paββi nennen lassen. Ratth. 23, 7. Die Jünger reben Christum selbst mit 'Paββi an, Joh. 1, 36. 39; ber Blinde, welcher geheilt werden will, giebt ihm den Titel: 'Paββovi, Nark. 10, 51; ebenso Ragbalena 'Paββovvi, Joh. 20, 16.

es von felbft mit fich, daß verschiedene Schulen entstanden. Über die altern Wegenfage ber Lehre, welche fich in den verschiedenen Systemen offenbarte, haben wir nur durftige Notizen. Nachricht' diefer Art bezieht fich auf Antigonus von Socco, einen Lehrer, welcher fich unmittelbar an die Zeit Simons des Gerechten anschliekt. In seiner Schule entwickelte fich jene Richtung, welche fich später unter dem Namen des Sadducaismus weiter ausgebildet bat. Einer feiner Schüler, Badof \*), wendete nämlich einen Sag, welcher bloß die eigennütige Hoffnung auf ewige Belohnung beschrän fen follte, zur ganglichen Läugnung eines ewigen Lebens an. Rab ihm werden uns junachft nur die Namen der wichtigsten Lehrer ang Bahrend der maccabäischen Kampfe scheint der höhere Unter richt aufgehört zu haben. Jose Ben Joeser und Joseph Ben Je banan werden uns fpater genannt. Weiter berab erscheint Josu Ben Perachia und Nathan von Arbela. Wir feben erfteren unter dem hasmonäischen Könige Alexander (105 — 78), also etwa 100 Jahr vor Christus, großes Anschen genießen und erfahren zugleich, daß die Bahl der Lehrer in jener Zeit fehr groß mar. Schon um diefe Beit scheint in der Schule jene Richtung hochst einflugreich geworden # fein, welche wir jedenfalls zwei Menschenalter vor Chriftus herrichen feben, nämlich die der Pharifaer. Allerdings schien der Sturm, welcher unter Alexander Jannaus über die Anhänger diefer Richtung fam, \*\*) einer andern Anschauung Blat zu machen, und als der Sturm vorüber war und flüchtige Rabbinen aus Egypten zurudichrten, schien eine dem bisherigen Bange des Besetzesftudiums widerstrebende Theosophie fich geltend machen zu wollen; aber der vorzüglichste Ber treter diefer lettern Richtung, Jesus, murde in Lydda als Zauberer hingerichtet und es traten Lehrer auf, welche vom griechisch-egyptischen Einfluffe unberührt geblieben maren, Schemaja und Abtaljon aus Babylon. \*\*\*) Das von ihnen begoinnene Werk wurde von einem

Auch and folde Art jum Lehrer geweihter Dann mußte aber, da lange fein Behrer lebte, fich noch gurudhalten unb hieß bann 737. 12 Deilen von feinem Lehrer burfte er felbft eine Soule eröffnen. Jerus. Schebiith. f. 63. c. 3.

<sup>\*</sup>צדוק (\*

<sup>\*\*)</sup> S. oben S. 415.

<sup>\*\*\*) 3</sup>ch zweifle nicht, daß biefes Lehrerpaar ibentifch ift mit Daueag und Mod-

Lehrerpaar weiter fortgeführt, welches den Grund zur ganzen pharifäisch = rabbinischen Theologie gelegt hat, nämlich hillel und Schammai, welche ebenfalls aus Babylon kamen. So weit ihre Ausschten in Einzelheiten auseinandergiengen, so heftig ihre Anhänger sich gegenseitig bekämpften, \*) so zeigen doch die zahllosen Berufungen der in der Mischnah und im Talmud redenden Gesetslehrer auf beide Männer, daß sie heide die wesentlichen Grundsätze des spätern Rabbinismus als Pharisäer vertraten.

Sie wirkten als Lehrer des rechtgläubigen Judenthums; sie zeigten den Weg zur vollkommenen Ausübung des mosaischen Gesetzes, oder zur Frömmigkeit (perischuth), aber die Anweisung zur Gerechtigkeit nach dem Gesetze, welche sich aus ihrer Schule entwickelte und die pharisäische genannt werden muß, hemmte den Gang der religiösen Entwickelung des Volkes durch viele Verkehrtheisen, wenn auch das viele Gute, was an dieser fromm eisernden Richtung war, nicht zu verkennen ist. Wir wollen versuchen, die Richtung der Pharisser zu charakteristren.

Ĺ

ij

œ.

ţ

M

10

101.

٠,٠

میا درا

13

, 13°

33

T

h

)# #

Ŋ.

jø L C

8

;

## §. 84.

Die Pharisäer treten zuerst in den maccabäischen Kämpfen auf, \*\*) sie haben den äußern Krieg innerlich zu vollenden gesucht. Haben nämlich die Hasmonäer mit dem Schwerte die Jumuthung zurückgewiesen, die Einerleiheit der neuesten griechisch = heidnischen Bildung mit dem Wesen der hebräischen anzuerkennen, so thaten es die Pharisäer in der Lehre. Israel ist nach ihnen wesentlich von allen Völkern verschieden. Ausschließung aller nicht hebräischen Einslüsse ist das Erste, was am Pharisäismus hervortritt. Sogar das Land, in welches Gott sie eingeführt hat, ist durch innere Heiligskeit von den auswärtigen Gegenden verschieden. "Jose Ben Joeser

λίων bei Jos. Ant. XV. c. 10. §. 4. Unter Πολλίων ben spatern Sillel zu verstehen, ift faum möglich.

<sup>\*)</sup> Es fam mitunter zu blutigen Auftritten. Die Schammaaner waren Rigoriften, bie Sillelianer Laxiften. Jene Gelehrten, welche Chriftum (Matth. 19.) über bie Cheschribung fragen, waren ohne Zweifel Schammaaner.

<sup>\*\*)</sup> Jos. Ant. XIII. c. 5. §. 9. Unter Jonathan (159—144 v. Chr.). Pharifaer heißt "fromm". f. Buxtorf, lex. chald. By separatus, abstinens, Pharisaeus vitae sanctitate cultu et morfbus ab aliis hominibus separatus.

von Zereda und Jose Ben Johanan von Jerusalem haben den maafgebenden Ausspruch gethan, daß aller Boden, worauf die Richtistae liten wohnen, unrein mache." \*) Spater, jedoch noch etwa 10 Jabre v. Chr., wurde angenommen, daß auch die Luft über dem Beidenlande religiös unrein fei. \*\*)

Auf diefer Grundanschauung ruht die bochmuthige Berachtung, womit der fpatere Pharifaismus auf alles nicht Judifche herabblidt Scheinbar wird allerdings einmal die Lehre von der verunreinigenden Rraft alles Beidnischen zurudgenommen, doch ift damit die Verachtung nur gesteigert. Nach der Ansicht des Simon B. Jochai verunreinigen die Gri ber ber Nichtisraeliten nicht, weil (Ezech. 34, 31.) geschrieben fteht: 3t meine Schaafe, Schaafe meiner Beibe, ihr feid Menschen. Ihr mer det Menschen genannt, die Bolfer der Welt aber werden nicht Menschen, sondern Bieh geheißen. \*\*\*) So befrembet es uns nicht, in dem auf Simon B. Jochai zurudgeführten Sohar zu finden: die Nichtisraeliten stammen vom bofen Prinzip her. +) Nur im Lande Israel läßt fich die Schechinah nieder, weßhalb das Targum Je nathan bei Ezechiel (1, 3.) einflickt, zuerft habe diefer Prophet in heiligen Lande die Sehergabe erhalten; ††) ja die eigentliche Offen barung der Schechinah ift auf Jerusalem beschränkt; zwar erhalt Ezechiel am Fluffe oder Canale Rebar Inspirationen, aber das if eben einer von den Paradiesesströmen, welche das Privilegium de Beiligkeit haben, obwohl nur fur Beiten der Roth. +++)

#### §. 85.

Mit diefer dogmatischen Ausschließlichkeit geht die praktische Sand in Sand; nicht nur ift der Bein und das Brod der Beiden

<sup>&</sup>quot;סי בן יועזר איש צרידה ויוסי בן יוחנן איש ירושלים גזרו שומאה על ארץ עמים. Schabbath f. מון. a.

<sup>\*\*)</sup> Daf. c. 2. Berbot, bie griechische Sprache ju lernen. Baba kama 83. 2 Sotah 49. a.

<sup>\*\*\*)</sup> Baba mez. f. 114. 2. S. Mischnah, Niddah. X. 4. Sohar III. S. 175. ed. Sulzb.

<sup>†)</sup> I. S. 114. Sulzb. מסטרא אית לון נשמחין

לון שפל פון) Bgl. Sohar I. f. אם. Amst. IH. קלא מום מלא Crem. (קית שום שום ביון) Sulzb.)

<sup>†††)</sup> Sohar I. 35. b. Amst u. f. Jonas ift aus Balafting gefloben, um in bet

wenigstens eine Zeit lang für unrein erklärt worden, man soll Nichtisraeliten nicht vom Tode retten,\*) man darf ihnen die Worte des Gesehes nicht anvertrauen und ein Nichtjude, der im Gesehe studirt, hat den Tod verschuldet. \*\*) Allerdings wird nebenbei von Frommen der Welt gesprochen, aber die mildernde Anschauung, welche hiedurch sich geltend machen möchte, ist durch den seindseligsten aller pharisäischen Grundsätze wieder niedergehalten, welcher bis zur Stunde sprüchwörtlich unter den Juden geblieben ist in der Formel: "Den Besten unter den Nichtisraeliten sollst du tödten, der Besten unter den Schlangen sollst du das hirn zertreten."\*\*\*)

Bir brauchen auf Diese Einzelheit tein Gewicht zu legen, wie benn auch edlere Pharifaer es nie gethan haben werden, und fonuen überhaupt manche im Talmud geäußerte Ansicht ähnlicher Art als ledigliche Frucht ber fpatern Zeit gelten laffen; jedenfalls feben wir aber im altern Pharifaismus das Bestreben, Gottes Wirfung auf Erden außer dem Rreise Beraels zu läugnen. Rabe lag es, die Ausdehnung der gottlichen Birkfamkeit in dem Sinne zu läugnen, daß Gott nach der finaitischen Offenbarung nichts wesentlich Neues mehr wirken und Jehren konne. Es ift febr bezeichnend, wie die Pharifaer ihr eigenes Streben dargeftellt haben, nämlich ihre Schriftgelehrten hatten einen Baun um die mosaische. Offenbarung gemacht. +) Sie haben in der That die mosaische Offenbarung abgezäunt, fo zwar, daß Gott felbst das Recht benommen wird, fie zu erweitern. Sie halten den ihnen bekannten Ausfluß des Billens Gottes fo fest, daß fie gegen Gott felbst protestiren, wenn dieser einen neuen, größern Ausfluß geben will, obwohl ihnen Gott längst

Lanbern ber Beiben gleichsam gegen bie Einwirfung ber Inspiration ifolirt

<sup>\*)</sup> Aboda 13, 2. הגוי .... לא מעלין ולא מורידין

<sup>\*\*)</sup> Chagiga f. 13, 1. אין כווסרין דברי חורה לגוי Sanhedrin f. 59 c. 1. אין כווסרין דברי חורה לגוי \$80. Sohar III. קיף, פורה חייב מיתה Sulzb.

את מורון (מור שבנוים הרוג שוב שבנחשים רצץ את מורון. Rach Tosefoth zu Aboda Sarah f. 211. c. 2. oben fommt ber erste Theil dieser Formel (auf bezogan) im Trastate Soserim vor.

Im Sohar III. S. 22. ed. Sulzb. wird berfelbe Grundfat ausges fprocen.

מסרת סיג לתורה. (†

durch Isaias zugerusen hatte: "Soll ich, der ich Andern das Gebären gebe, nicht selbst gebären?" (66,7.) und: "Wehe dem, der mit seinem Bildner hadert... Wehe dem, der zum Bater spricht: Baszeugest du?" (45, 9. 10.) Ist auch der neunte Artikel des maimonischen Glaubensbekenntnisses der Juden, in der Form, wie er jetzt recitirt wird, erst im Mittelalter entstanden, so bezeichnet er doch jenen Grundirrthum, welcher durch den Pharisäsmus ausgebildet ward, \*) nämlich daß die von Gott gegebene Offenbarung absolut unveränderlich sei.

## **§.** 86.

Hand in Hand mit dieser Anschauung gieng das Streben, der Begriff von Gott all' jener Attribute zu entkleiden, welche auf etwas Beränderliches deuteten. Bei diesem Streben mußte die aristotelische Philosophie eine willsommene Huse bieten. Ihr Einsluß offenbarte sich nicht bloß in der Dialektik, deren lange Übung die scharffinnigen Distinktionen und Subdistinktionen der Mischnah voraussetzt, sondern auch in jener Abstraktion, mit welcher alle Anthropopathien des alten Testamentes abgestreift wurden.

Die altern Targumim fonnen als Urfunde hiefur Dienen. \*\*)

#### §. 87. ·

Jemehr hiedurch die Religion verengt und verkümmert ward, besto mehr wucherten auf dem eng umzäunten Gebiete die Schmaroherpstanzen kleinlicher Menschenbemühung am Gotteswerke. Außerslich ward der Text der Thorah zum Gegenstande minutiöser Sorgsfalt, die Schriftgelehrten zählten die Buchstaben der Bibel und maßen die Mitte jedes Hauptabschnittes u. s. w. \*\*\*) Noch geschäftiger war die pharisäische Bemühung, den Inhalt des Geseges zu deuten und auf das Leben anzuwenden. Die Mischnah und der Tasmud geben uns einen Begriff davon. Es werden darin nicht bloß mit

<sup>\*)</sup> S. Surenhusii Mischnah IV. S. 263. und im Talmud Sanbedr.

<sup>\*\*)</sup> Spater feben wir einen bis in's Monftrose gehenden Anthropomorphismus in ber babylonifchen Pharifaerichule ausgebildet.

<sup>\*\*\*)</sup> Aus biefen fleinlichen Bemühungen einer kindischen Kritik ward bie Mascrah erbaut, wovon später.

scharssniger Interpretation aus den Worten der Bibel Consequenzen gezogen, sondern auch Gebräuche der verschiedenen Zeiten, Aussprüche der ältern und spätern Lehrer als normgebende Quellen benügt und so wird ein unermeßliches Labyrinth von Regeln und Cautelen über der Offenbarung erbaut; überall liegen Fußeisen der Verbote und Stacheln der Gebote. Da sich die Rehrzahl der durch die pharisäische Gesegesinterpretation gebildeten Vorschriften auf äußere Übungen bezog, so lag es sehr nahe, daß Heuchelei der mannigsachsten Art sich an den Pharisäismus anschloß.

## §. 88.

Die eigenen Kinder der alten Pharifaer, die Talmudisten, haben uns selbst hinlängliches Zeugniß von der vorherrschenden Heuchelei dieses Systems gegeben, denn ste erklären fünf Siebtel dieser Sette für falsche Frömmler. \*) Nach Flavius Josephus vermochten sie beim Volke alles, so zwar, daß Könige und Hohepriester mit ihnen sich in keinen Streit einlassen durften. Die oben überblickte Geschichte der hasmonäischen Fürsten und des Herodes hat manches Beispiel von ihrem Einslusse dargeboten.

## §. 89.

Übrigens war weder das ganze Wesen der pharisaischen Schule schlecht, noch sehlte es an edlen Anhängeru. Das Festhalten an der Uberlieferung der Bäter würde sicher ein wichtiges Mittel zur Aufrechterhaltung der Religion geworden sein, wenn nicht die Auswahl des von der frühern Zeit Festzuhaltenden zum Borans eine befangene gewesen wäre. Sobald die Bergangenheit in all' ihren Jufälligkeiten, ja auch in ihren Berirrungen als normgebend angenommen wurde, verwandelte sich das Bertrauen auf die Überlieferung in Irrthum. Christus zeigt dieß an klaren Beispielen. Über die Pflicht der Kinder

<sup>\*)</sup> Obenan fteben bie falfchen Convertiten, bann fommen jene, welche fich ftellen, als waren fie ganz zerschlagen und barum an allen Steinen ansftoßen, bann jene, welche fich ben Ropf gnrennen, weil fie scheinbar bie Augen vor Frauen verschließen, bann bie Ropfhanger, bann bie übermuthig Selbstgerechten, endlich bie Pharifaer aus Liebe zu Gott und aus Furcht. Sotah. f. 22. 2.

<sup>(1</sup> שיכמי, (2 נקפי, (3 קיזאי, (4 מדוביא, 5 מה חובחי ואעשנה; 6) מאהבת, (7 מיראה

504

gegen die Eltern konnte nach dem mosaischen Gesetze und nach dem Gebote der Natur kein Zweisel sein; aber die Pharisaer verließen sich auf einen Gebrauch, wonach ein Sohn die dem Bater zu leistende Unterstützung in eine Tempelsteuer verwandeln konnte und verletzten dadurch ked die heiligste Pflicht des Kindes gegen den Bater. \*) Zur Ergänzung des Lüdenhaften, zur Erklärung des Dunkeln konnte die Überlieserung dienen; aber wenn sie gegen die klare Bestimmung der Offenbarung wie der Vernunft sich erheben wollte, so richtete sie sich selbst.

Übrigens hielten sie die Lehre von einer Zusammenwirkung der Gnade Gottes und der menschlichen Freiheit zur Hervorbringm verdienstlicher Werke fest, lehrten an die Existenz von Engeln, a jenseitige Belohnung und Bestrafung, an Auserstehung der Leiber Hauben. Trop aller Rügen über ihre Heuchelei hat daher Christus aufgefordert, ihre Lehre zu befolgen (Matth. 23, 2).

## §. 90.

Es fehlte jedoch nicht an allerlei abergläubischen Übungen; Christus scheint den Jüngern der Pharisäer vorzuwersen, daß sie die monische Exorcismen vornehmen. \*\*\*) Der wenigstens theisweise pharisäische Priester Flavius Iosephus bezeugt, daß die Beschwörungsformeln, welche Salomoh schriftlich hinterlassen habe, bei seinem Bolk noch bis zur Stunde sehr im Schwange gehen. †) In der Mischnab (Schabb. c. VI.) wird als geduldet der Gebrauch vorausgesetzt, als sympathetisches Heilmittel einen Nagel von einem Gekreuzigten an sich zu tragen; auch am Sabbath darf man damit ausgehen. ††) Der bis jetzt herrschende Gebrauch frommer Juden, an den Kästchen der Phylasterien zur Naht die Spannader von einem Ochsen oder Ralb †††) zu gebrauchen, scheint mit alten Gewohnheiten verwandter

<sup>\*)</sup> Matth. 15, 3.

<sup>3</sup>eboch mischten fie ben Glauben an eine Art von Seelenwanderung ein. Jos. Bell. jud. II. 8. 14. III. 8. 5. Man vergleiche die spätere rabbinischt Lehre vom Gilqul.

<sup>\*\*\*)</sup> Luf. 11, 19. Filii vestri in quo ejiciunt?

<sup>†)</sup> Ant. VIII. c. 2. § . 5. 'Exwdai' nennt Jos. biefe Incantactionen. Dafelbit Anwendung bes Ringes Salomonis por Raifer Bespaftan.

במסמר מן הצלוב משום רפואה (††

<sup>†††)</sup> S. Bobenschat IV. S. 17.

Art zusammenzuhängen. Simon B. Jochai meint, ein Ruhhaar an der Naht der Physakterien angebracht, verunreinige nur die nächste Stelle und werde dann ein Ableiter aller unreinen Einflusse, \*) u. s. w. u. s. w.

## §. 91,

Den Pharifaern gegenüber ftanden die Sadducaer ale religiofe und politifche Begner, welche ihren Urfprung, wie oben bemerkt, von einem gemiffen Babot, Schuler bes Antigonus von Socco im britten Jahrhundert vor Chriftus, berleiten. Ihre Richtung ift mit Rationalismus bezeichnet worden, doch vielleicht nicht gludlich; denn Rationalisten waren auch die Pharifaer, wenn man unter Rationalismus einen einseitigen Bebrauch ber Bernunft in religiösen Dingen ver-Eher möchte man fie Deiften nennen. Die Sadducaer laugneten die Unfterblichkeit der Seele, die Existeng von Engeln und hielten ein Fatum fest. In der Ausübung des Cultus hielten fie fich an folche Gebräuche nicht, welche nach Mofes eingeführt wurden. Daß fie fich um die Tradition wenig fummerten, ift natürliche Folge ihrer Richtung. Sie waren mehrmals fehr einflugreich, fo unter Alexander Jannaus und nach dem Tode Christi. \*\*) Sie Scheinen arm an bedeutenden Lehrern gewesen zu sein. Leute, welchen die pharifaische Casuistit unbequem mar, schlugen sich vorzugsweise zu dieser Parthei. Das Motiv der vornehmen Tragbeit pflegt aber nirgends in der Belt reiche Geiftesprodutte hervorzubringen. \*\*\*) Beit fruchtbarer scheint eine britte Richtung gewesen zu fein, nämlich die

<sup>\*)</sup> Sohar II. ר"לן b. Amst. Dieß Geheimniß sei aber für Niemanden, ale jene obern Geiligen: בד לאינון קדישי עליונין

<sup>\*\*)</sup> Unmittelbar nach ber himmelfahrt bes herrn sehen wir die Sabbucaer mit ben Prieftern und Tempelaussehern gegen bas Christenthum vereinigt. Apostelsgesch. 4, 1. Der hohepriester — Kaiphas — welcher ben heiligen Petrus und andere Apostel einkerkern ließ, war nach Apostelgesch. 5, 17. von Sabbucaern umgeben. Unter bem Borfite bes Hohenpriesters Ananias ist später ein Spuedrium versammelt, welches zur halfte aus Pharisaern, zur halfte aus Sabbucaern bestand. Das. 23, 2. 6 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Jos. Ant. XIII. c. 10. 6. XVIII. 1. 4.

## §. 92.

ber effenischen Dyftiter, welche mit Recht unsere Aufment samteit gang besonders auf fich ziehen. Stilles, zurudgezogenes Leben war schon durch mehrere Propheten und ihre Jünger in Joral eingeführt, zum Theil mit flofterlichem Busammenleben. . Doch fcheint hierin teine strenge Regel den frommen Regungen Einzelner vorze griffen zu haben, fo. daß fich ein folches Stillleben in der mannig faltigsten Form dargestellt haben kann. So finden wir zur Zeit di Propheten Jeremias einen Stamm von Jeraeliten, welcher fich's ju Befete gemacht hatte, unter Belten zu mohnen, fich ber Biebzuch nicht dem Aderbau zu widmen und fich des Weintrinkens zu enthalten Diese Regel stammte von ihrem Ahnen Jonadab, einem Sohn Rechab's, weghalb diefe Leute Rechabiten genannt wurden. \*) Bie lange fle ihre patriarchalische Regel gehalten haben, läßt fich nicht bestimmen; aber natürlich ist es, daß spätere Freunde eines stillen patriarchalischen Lebens zur Bestätigung deffelben gern Diese als Bor gänger betrachteten.

Jedenfalls haben wir durch Flavius Josephus und Philo eine ziemlich genaue Kenntniß über das Wesen und die Verbreitung eines im Geiste, der Prophetenschulen ausgeführten Institutes, nämlich des Essenerordens zur Zeit der Apostel, und die Gewisheit, das dasselbe schon geraume Zeit vorher existirt habe. \*\*)

Josephus erwähnt die Effener zum erstenmale um' 166 v. Chr. (Ant. XIII. c. 5. §. 9.), so daß wir das Wesentliche davon schon in jener Zeit ausgebildet denken muffen. Ob dieser Berein stillebender Menschen schon damals den Namen Essener geführt habe, oder ob Josephus ihn von dem zu seiner Zeit gultigen Sprachgebrauche

<sup>&</sup>quot;) Ber. 35. בְּבְרֵבְים . Sie scheinen im Suboften von Judaa (f. B. 11. בולים). also in ber Nahe jener Nabatäer gelebt zu haben, von benen Diobor Sit. 19, 94. sagt, fie hatten ben Brauch, weber zu faen, noch Baumzucht zi treiben, noch Häuser zu bauen, noch Wein zu trinfen. Hängt bas arabische: בולים, "ber Mouch," bamit zusammen?

<sup>\*\*)</sup> Benn Blinius H. N. l. V. c. 16.17 fagt, daß die Effent per saeculorum millia bestehen, ohne bag Jemand geboren werde, so will er, wie der 311 fammenhang zeigt, nicht von dem Alterthume dieses Ordens reden, fondern von seiner möglicher Beise unendlichen Jufunft trop des dort herrschenden Colibates.

aus auf das im Wesentlichen gleiche Institut zurückgelegt habe, läßt sich nicht entscheiden; doch ist wahrscheinlich, daß sie damals Chasidim, d. i. die Getreuen, Frommen, hießen. Unter diesem Namen schließen sich (1. Macc. 2, 42.) Eiserer für die israelitische Religion an Judas Maccabäus an, ihr Verhalten entscheidet bei einer wichtigen Gelegenheit über das des ganzen Volkes (1. Macc. 7, 13.), und die Sprier beklagen sich, daß die Chasidim unter den Juden intolerant seien (2 Macc. 14, 6.). \*)

Daß nach der Überzeugung des Josephus die Essener sehr lange vor seiner Zeit existirten, spricht er deutlich aus, indem er sagt, bei ihnen seine seit alter Zeit \*\*) die größten Tugenden einheimisch. Bielseicht ist ihr Name im Zusammenhang mit dem Namen Zesus, welcher von den Arabern in Isa verändert wurde und ohne Zweisel in dem aramäischen Namen Aso, Iso sich wieder sindet. Zu Grunde liegt der Begriff des Heilens, so daß Assja die Arzte bedeuten kann, wie Therapeuten. Im Namen Jesu ist zugleich der Begriff des Heilens enthalten. \*\*\*) Doch lassen wir den Namen auf sich berruhen.

## §. 93.

Bon den Sitten, Gebräuchen und Meinungen der Effener möchte sich das Wesentliche auf folgende. Punkte zurücksühren lassen. 1) Sie nehmen am jüdischen Opfercultus nicht Theil, obwohl sie Gaben nach Jerusalem senden. †) 2) Sie betreiben mit Eifer allegorische Schrifterklärung. Die Lehre von den Engeln spielt bei ihnen eine große Rolle, sie kennen verschiedene Engelnamen. ††) Sie haben viele religiöse Gesänge und außer der heiligen Schrift noch Schriften

<sup>\*)</sup> An ber ersten bieser brei Stellen liest ber griechische Tent Toudaiwr, bie Bulg. Assidaeorum, an ben beiben andern Stellen: 'Assidatoi, b. i. DIFT. Bielleicht faßte biese Bezeichnung sowohl bie Pharisaer, als Effener zusammen.

<sup>\*\*)</sup> Ex παλαιού. Ant. XVIII. c. 1. §. 5.

<sup>\*\*\*)</sup> אָסֵיְא, Arzte, Seçaxevrai. אָסָיְא ftammverwandt mit אַסַא. Als nom. pr. Soid und in der Gemara bel Wolff, bibl. hebr. II. S. 761. und 762.

<sup>†)</sup> S. Geschichtliche Nachrichten aus bem Alterthume über Effer und Theraspenten von Jah. 3. Bellermann. Berl. 1821. S. 63.

<sup>††)</sup> Daf. 94. Bgl. 49.

von alten Mannern, "welche als Baupter Diefer Schule aus eigener Erfahrung belehrt, viele Denkmäler des in den Symbolen angeden teten Ideals hinterlaffen haben." \*) 3) Sie haben und pflegen prophetische Gaben. 4) Sie leben im Colibat. \*\*) Frauen und Manner tamen jedoch bei gewiffen Belegenheiten gur religiöfen Zeier 31 5) Es berrichte unter ihnen Gutergemeinschaft. genießen tein Fleisch. 7) Sie haben Priefter und beilige Rable mit eigenen Myfterien. Sie feiern Agapen, haben Betfale, wom ein Beiligthum ausgezeichnet ift. \*\*\*) 8) Bei den Agapen fomme religibse Tanze vor. +) 9) Sie feiern den Sabbath. 10) 3m Tagesordnung ift zwischen Gebet, Betrachtung und Arbeit gethat Von den Arbeiten find jene ausgeschloffen, die auf Lugus m Rrieg Bezug haben. In Egypten scheint nur die Abendmahlzeit & brauchlich gewesen zu fein. Ob jeden Tag gemeinschaftlich gegeste wurde, läßt fich nicht bestimmen. Am Sabhath erörterte man bi während der Boche bettachteten Stude der heiligen Schrift. "Di feche Wochentage bleiben fie alle gesondert für fich und philosophim in den genannten Monasterien ohne ihre Thurschwelle zu überschreiten, ja ohne nur von fern heraus zu sehen." ++) 11) Es herrscht unter ihnen ftrenge Disciplin, fie fteben unter bem Gehorsam von Oben Wer in den Orden eintreten will, wird zuerst Noviz; +++) nach du Aufnahme folgte im zweiten Stadium eine zweijährige weitere Broke und erft dann der bleibende Eintritt. +\*) 12) Sie schwören nicht außer bei der Aufnahme in den Orden.

<sup>\*)</sup> S. 94.

<sup>\*\*)</sup> S. inbef Ugolin. thes. XXII. S. 185.

<sup>\*\*\*)</sup> Bellerm. G. 44. 107. 105.

<sup>&</sup>quot;Beber Ort aber hat ein heiliges Zimmer, welches Semneion obn Monasterion heißt, worin sie, von Allen abgesondert, die Mysterien ihres heiligen Lebens verrichten, nichts hineintragend weder Trauf noch Speise, noch auch von dem Übrigen, was zum Bedarf des Leibes nothig ist; sonden Gesete und prophetische Aussprüche und Hymnen und das Andere, woburd Einsicht und Frömmigkeit befördert und vollendet wird." S. 92.

<sup>†) 6. 105.</sup> 

tt) Das. S. 95.

ttt) ζηλών.

<sup>†\*)</sup> Bhilo fennt vier Grabe.

## §. 94.

Der Ursprung dieses Ordens ist nach Obigem ein rein hebräisscher; die Prophetenschulen sind als Quelle dieses klösterlichen Lebens anzusehen. Daß aber auch fremde Einslüsse mitgewirkt haben mögen, läßt sich nicht läugnen. Flavius Josephus vergleicht die essenische Lebensweise jener der Pythagoräer. \*) Außerhalb des jüdlichen Boltes würde die Lebensweise der von Porphyrius, Origenes, Elemens Alexandrinus und Cyrillus geschilderten indosaktrischen Sasmanen die größte Ähnlichteit darbieten. \*\*) Mag man aber dars unter brahmanische Sannijasi's verstehen, \*\*\*) oder, was wahrsscheinlicher ist, die buddhistischen Schamanen, †) jedenfalls sehlt aller historische Zusammenhang; zudem bildet das thätige Leben der Therapeuten einen wesentlichen Unterschied. Die indischen Einssseder und Rönche sind Bettler, wenigstens die buddhistischen. ††)

Bon größerer Bichtigkeit ist die Berücksichtigung des Einfluffes, welchen die Effener übten. Der Zahl nach standen die
palästinensischen hinter den Pharisaern zurud, denn sie waren nur
4000 Seelen stark, mahrend jene 6000 Mitglieder zählten. Wie
groß die Anzahl der egyptischen Therapeuten war, läßt sich nicht bestimmen, doch scheint es, daß sie außer der Riederlassung am mareotischen See bei Alexandria nur kleine Hospitien hatten, also im
Ganzen nicht sehr stark sein konnten. Dessenungeachtet muß ihrer

<sup>\*)</sup> Antiq. XV. c. 10. §. 4.

Porphyr. de abstin. IV. 355 f. ed. Rhoer. Origenes c. Celsum I. 24. Cyrill. contra Julian. IV. t. 7. p. 134. ed. Aubert. Clemens, Strom. l. l. p. 359. ed. Pott. Bgl. l. III. c. 7. S. 538., ed. Pott. über bie Brahmanen.

<sup>\*\*\*)</sup> S'arman, m. S'arma, gludlich, freudig, und "eine ben Brahmanen eigenthumliche und fur fie fchidliche Benennung." Wilson, Sanscrit dict. I. ed. S. 884. Das find bie ind. Germanen bes Strabo. f. Colebrooke, Essays II. 204. Bgl. As. Res. IX. 299.

<sup>†)</sup> D. h. bie Beruhigten, v. s'ama, bie Ruhe. Wilson S. 880. S. Chr. Fr. Neumann, The Catechism of the Shamans. Lond. 1831. S. 35. Etwas ganz Anderes ift saman, der Samaveda, Berfohnung. Wilson S. 982. Bon hobgion wird indeffen gegen Bilson die Identität von Samanismus und Buddhismus gelängnet.

<sup>††)</sup> Bhikshu, ber Bettler, A Bauddha mendicant. Wils. S. 622.

Richtung eine große Bedeutung zuerkannt werden. Ihre Lebensweise wurde im apostolischen Zeitalter von den palästinensischen Christen nachgeahmt, so zwar, daß einige Kirchenväter versucht waren, zu glauben, die von Philo geschilderten Therapeuten seien eben die ersten egyptischen Christen gewesen. \*)

## §. 95.

Es konnte in ihrem ganzen Wesen das Bestreben, ein gotze fälliges Leben zu führen, nicht verkannt werden; deßhalb wurde aus in der Zeit des Übergangs, welche der völligen Losssagung von jührschen Gebräuchen in der Apostelperiode vorangieng, von den Jünzen Christi theilweise Bezug auf solche Bücher genommen, welche nur u Kreise der Essäer als inspirirte verehrt wurden. Das gilt besonden von dem Buche Henoch. Wenn Philo einerseits sagt, daß die Therapeuten außer der eigentlichen heiligen. Schrift auch noch Schrikten von Männern des Alterthums besäßen, welche für Uransangn dieser Schule angesehen würden und andererseits ihre Borliebe sie die Engellehre bezeugt, so kann es kaum zweiselhaft sein, daß das Buch Henoch ein essässches Produkt ist, oder doch durch ihre Hoch schaftung verbreitet wurde.

Die astronomischen Kenntnisse, welche darin an den Tag gelest werden, sind durch den Hauptausenthalt der Therapeuten am mater tischen See bei Alexandria hinlänglich erklärt. \*\*) (58 mag dem Hauptbestandtheile nach. mehrere Jahrhunderte vor Christus versassein; einzelne Stellen deuten aber auf die Regierungszeit des hor rodes hin.

## §. 96.

Jedenfalls war dieser Orden nach der angeführten Stelle dei Philo der Entstehung und Berbreitung apokrypher Bücher fehr gunstig. Damit ist freilich auch ausgesprochen, daß diese stillen Leute auch die Reime von allerlei unbegrundeten Träumereien in ihrer Mitte hegten

<sup>\*)</sup> S. Gufebius H. E. l. II. c. 17. . -

<sup>\*\*)</sup> Die Annahme von Lawrence, in seiner Preliminary dissertation S. 38 (f. Andr. G. Hoffmann, das Buch Henoch, Jena 1833. I. S. 70), bif ein Exulant der 10 Stamme Berfaffer des Buches sei, ift nicht genug ber grundet.

und es scheint nicht voreilig zu sein, menn wir annehmen, daß aus diesem Kreise die jüdische Gnosis hervorgieng. Epiphanius, der von den Ossenern nach den Nazaräern spricht, äußert sich über ste: "Es folgt nun die Sekte der Ossener, welche mit der vorigen versstochten ist. Auch diese sind Juden, Heuchler in ihrem Betragen, sonderbare Leute in ihren Einfällen. Sie entstanden, wie die mir zugekommene Überlieserung sagt, in den Gegenden Nabatäa, Ituräa, Moabitis und Areilitis, in den umliegenden Gegenden des sogenannten todten Meeres..... Zu ihnen trat nachher einer mit Namen Elgai\*) zur Zeit des Kaisers Trajan, nach des Heilands Erscheinung. Dieß war ein falscher Prophet....."

Die Ebioniten scheinen ebendahin zu gehören; ihr Name ist ohne Zweisel eine Hebräistrung desjenigen arabischen, welcher mit Ehlsesa identisch ist. \*\*) Daß Tertullian von einem Manne Ebion spricht, mag davon herrühren, daß gleichzeitig mit den Jüngern der Apostel ein jüdischer Gnostiker lebte, welcher einen verwandten Namen hatte, nämlich Jeba, oder Eba. Er erscheint im Sohar als ein Greis voll Big und Tiefstun, aber auch wortreich und von den Jüngern des Simon B. Jochai nicht als ächter Jude anerstannt. \*\*\*) In der allegorischen Schristdeutung, in der Engellehre, im Gebrauche der apokryphen Bücher Henochs, Salomoh's, Adams möchte sich der Sohar selbst in vieler Henochs, Salomoh's, Adams möchte sich der Sohar selbst in vieler Henochs, Salomoh's, Adams keinern, weder von Ebjoniten, noch Elkesaiten interpolirten Estätsmus kund geben. †)

<sup>&</sup>quot;) Das ist ohne Zweisel die arabische Bezeichnung für Anachoret, Ascet, ibenstisch mit sus. S. אהל אלכסא, Leute des (Anachoretens) Mantels. Reinaud, Monumens Musulmans II. S. 181. Mischat-Almassabih t. 11. S. 779. Schahrastani ed. Cureton. S. 34. Elkesâji kann der Einzelne heißen, welcher zu den ehl-el-kesâ gehört.

<sup>&</sup>quot;אנמא, 'abâ, ift ein grobes Kleib, besonders ber Bettelmonche. Ehl-el-abâ find bie armen Sufi's. Abaji fann einen Mann bebeuten, ber ein folches Kleib trägt; obwohl biese Abieitung nicht nachgewiesen werden fann. Es sag nahe, baraus אברונים, Arme, zu machen.

ייבא סבא (\*\*\* Sohar II. קוף a. Amst. קנה א קנה א Sulzb.

<sup>†)</sup> Schimon Ben Schetach, Amis : und Beligenoffe von jenem Jehuda Ben Tabbai, bem wir wahrscheinlich ben wunderreichen Brief am Anfang bes U.B. ber Macc. verdanken, wird als Urahn ber kabbalistischen Lehre angefeben. Reben ihm steht ber unter Alexander Jannaus (Juchasin f. 16. b.

## §. 97.

Lassen wir aber Alles, was mehr oder minder Bermuthung ist, auf sich beruhen und halten wir uns lediglich an die Zeugnisse von Josephus und Philo, so bleibt uns immerhin das Wesen der Essär zweideutig; so sehr ihr friedliches Stilleben, ihre Enthaltsamkeit anzieht, so sehr erregt auch der Gebrauch der mystischen Tänze, das absichtliche Hegen prophetischer Zustände, die Vorliebe für Angelologie, ihr Separatismus, den Argwohn, daß sie die Väter der jüdisch christlichen Sekten der ersten Jahrhunderte geworden sind.

## §. 98.

Einer besondern Erörterung bedarf die bei den Effenern beob achtete Chelosigteit. Sie fammt nicht aus bem Beifte bei Judenthums. Diefes balt die Eingehung der Che fur Bflicht, und benkt fich den vollkommenen Gnadenzustand nur da möglich, we Mann und Beib vereint find. Dieß geht nicht etwa bloß aus jenen gablreichen Stellen des Sohar herver, wonach die Schechinah nur da ruht, wo Mann und Beib zusammen find, \*) sondern weit ftarter noch aus dem alten Gebrauche, dem Sobenpriefter eigens eine Frau für den Berföhnungstag anzutrauen, damit er, wenn feine wirkliche Bemahlin fturbe, nicht ein einsamer Mann fei. \*\*) Doch fpricht der felbe R. Ben Affai, von welchem der Grundfat ftammt : "Jeder Menich, welcher nicht bedacht ift, das: Bachfet und mehret euch au vollziehen, ift Dem gleich, der Blut vergießt," auch die Regel aus, daß tiefes und anhaltendes Gesetzesftudium von der Saltung jenes Gebotes dispenfire. Er nahm diefe Dispenfe felbft für fic in Anspruch; denn, sagte er, "meine Seele ift verliebt in die Thorab

ed. Cracau 1580) hingerichtete Jesus als Urahn ber excessiven jubischen Mystiser. Es ist beachtenswerth, baß die Karaer Christum i. J. 263 contregeboren und 293 contr., b. i. 119 v. Chr., getöbtet sein saffen. S. Jos. Geschichte ber Israeliten, IX. Bb. Register S. 96.

<sup>\*)</sup> I. S. Typ Sulzb. ibid. S. Typ unb ed. Crem. I. 378. 483. III. 65. 157. 573.

<sup>\*\*)</sup> Joma I. 1. Surenhus. II. 206. Bgl. Pesiqta bei Ugolino, thes. XVI. S., 192. Sifra baf. S. 1420. n. Sohar III. c. 272. Crem. "Der Prier "fter, welcher feine Gemahlin hat, barf am Entine nicht Theil nehmen."

oder Offenbarung." \*) Auch scheint es, daß am Tempel neben frommen Bittwen auch Jungfrauen lebten, welche enthaltsam blieben.

## §. 99.

Bergegenwärtigen wir uns die drei Hauptrichtungen im Judemthume, Pharisäsmus, Sadducaismus und Effenerthum, so stehen die Motive mannigsacher Bewegungen vor uns. Rechnet man die ungeheuren Kämpse hinzu, welche im Jahrhundert vor Christus die Reiche des Abend. und Morgenlandes erschütterten, die blutigen Bürgerfriege Roms, die dem mittelalterlichen Eindringen der Seldschuken ähnlichen Jüge der Parther, so haben wir ein Jahrhundert der gewaltigsten Aufregungen vor uns.

Rein Bunder, daß fich unter Diefen Gindruden die Sehnsucht nach einem Erlöser immer lebendiger aussprach. mochten die Borftellungen sein, welche man von der Birtfamteit desfelben begte, aber allgemein war das Berlangen nach ihm. betete alltäglich in dem oben betrachteten Schemoneh . Esre um die Ankunft bes Sprößlings Davids, \*\*) und fügte diefen täglichen Außerungen der lautesten Sehnsucht nach dem Erlöser bei festlichen Belegenheiten eben fo ftarte bei. Go finden fich unter den Gebeten ber judifden Ofterhagada gwifden bem dritten und vierten Becher des Oftermables mehrere Außerungen der Sehnsucht nach dem Erlofer, welche ficher zu ben alteften Beftandtheilen ber judifchen Ofterbagada gehören, indem bereits ein halbes Jahrhundert vor Chriftus in liturgischen Differenzen zwischen Sillelianern und Schammaanern Dieselben als Geullah oder Erlösungsgebet erwähnt werden. (Difchnab, Befach X. 6.) Nachdem die Ausdrude des 16. Abschnittes vom Schemoneh . Esre . Gebet wiederholt find : "Es moge in Erinnerung (por dir, o Gott!) tommen . . . . bas Andenten des Gefalbten des Sohnes Davids" — wird fortgefahren \*\*\*): "Erbaue die heilige

<sup>\*)</sup> Jebamoth f 53. und f. 63. Bgl. Dr. Hirsch Gras, Guofticismus und Jubenthum. Krotoschin 1846. S. 73. und Is. 56, 3. 4. Matth. 19, 12. 1 Cor. 7, 27 ff.

<sup>\*\*) ©. 395.</sup> 

<sup>\*\*\*)</sup> S. 3. B. bie hebraifch ebentiche Ansgabe: "Hagada Schel Pesach, bie Befach : Sagada. 4. Aufl. Leipzig 1843. Frisiche S. 20 ff. haneberg, biblifche Offenbarung.

Stadt Jerusalem..... Der Allerbarmer möge eingedent sein der Tage des Messtas und des Lebens der tommenden Welt!"

Schon der Gebrauch jener Psalmen, welche die jüdische Liturgil unter dem Namen Hallel \*) kennt und außer andern Gelegenheiten besonders zur Osterzeit anwendete, reichte hin, an Ostern die Schrsucht nach dem Erlöser mit Nachdruck aufzuwecken. Im letten Psalme des Hallel (Ps. 118.) fasten die Worte: "Gieb doch das Heil, o Ewiger!" ana adonaj hoschîa na! jene Sehnsucht um it stärker zusammen, da sie durch besondere Feierlichkeiten bei andm Festen hervorgehoben waren, z. B. beim Lauberhüttensest, wo die "Hossanna" Leib und Seele zur Festfreude hob. \*\*)

## §. 100.

Jedenfalls war die Erwartung des Erlösers zur Zeit Chris im ganzen Bolke Israel groß. Wir sehen das aus vielen Umstände Um wenigsten fällt es auf, wenn fromme Seelen, wie Simeon mit Anna, welche bei der Geburt Christi bereits hochbejahrt waren, mit inbrünstiger Sehnsucht auf die Erfüllung der prophetischen Berhrstungen warteten. Mag es auch ungewiß bleiben, ob der greiße meon des Evangelinms (Luk. II, 25.) eine und dieselbe Person mit Simeon, dem Sohne Hillels, sei, \*\*\*) so haben wir in seiner Frenk beim Anblick des Heilandskindes ein Muster von der damaligen Neistas Fossmung der Frommen, Gotterleuchteten.

## §. 101.

Daß die Theologen die Hoffnung auf das Kommen eines tonistichen Erlösers aus dem Stamme Davids theilten, sieht man auf der Art, wie die Gelehrtesten bei der Ankunft der Beisen aus Rosgenland die Prophetie des Michäas deuteten (Matth. 2, 4 ff. Mich. 5, 2.); sie sagten mit Bestimmtheit: Bethlehem werde der Geburtstot des Messias sein. Auch die Gesandtschaft der Juden Jerusalems WIGhannes den Täuser und die Art, wie er antwortete, läßt uns sehn wie vertraut man damals mit dem Gedanken von der Ankunst des

<sup>\*)</sup> G. oben G. 320.

<sup>\*\*)</sup> Mischnah, Sukka IV. 5.

<sup>\*\*\*)</sup> S. inbeg Bartolocci, bibl. Rabb. III. p. 327. Bgl. bie Borte bes Anbred 3u Betrus: "Bir haben ben Refftas gefunden." Joh. I, 40.

Erlösers war. (Ish. 1, 29 f.) Auch der Hohepriester, welcher Jesum nach der Gesangennehmung seierlich fragt: "Bist du Christus, der Sohn des gebenedeiten Gottes?" (Mark. 14, 60.) spricht die Erwartung der Ankunft Christi aus, obwohl er zu gleicher Zeit das pharisäische Theologumenon als Glaubensaziom voraussetzt, es könne kein Wesen Sohn Gottes heißen.

## §. 102.

In welchem Sinne zur Zeit Christi das Judenvolk die Erwartung des Erlöfers hegte, feben wir jum Theil schon aus den übersetzungen ber mosaischen und prophetischen Bucher von Onkelos und Jonathan, wovon letterer etwas vor Christus, ersterer jur Beit Chrifti gelebt haben muß. \*) Beide Paraphrafen muffen mehr als Redaktion der allgemein gultigen Auslegung, denn ale Privatarbeit einzelner Gelehrten angesehen werden. \*\*) Bir finden hier sogar folche Stellen auf den Meffias bezogen, welche felbst für das Auge eines driftlichen Lefers oft nur wenig buchftablichen Grund zu meffianischen Deutungen geben. Die Worte des fterbenden Jafobs (Genef. 49, 10.), daß der Befeggeber nicht von Juda weichen werde, bis der Schiloh tomme, deutet Ontelos: Bis ber Deffias fommt. Rumeri 24, 17.; "Es wird ein Stern aus Jatob auftreten;" Ontelos: "Es wird der Meffias aus Jerael gefalbt werden." 3m Gefange der Hannah 1 Sam. 2, 10.: "Er wird erhöhen das horn feines Gefalbten;" Jonathan: "Er wird das Reich feines Gefalbten, feines Mefftas, groß machen." 2 Sam. 23, 3. in den letten Reden Davids, Jonathan: "Er hat verheißen, er wolle mir bestellen einen Ronig, welcher ift der Messias, welcher aufsteben und herrschen wird durch die Furcht Gottes." 1 Kon. 4, 33. (Salomon redete) "auch vom Mfop, welcher an der Band hervordringt." Jon.: "Über diefe Welt und die kommende des Messias." Ifai. 4, 2.: "Bu diefer Zeit wird der Sprößling Gottes herrlich und glorreich fein." Jon .: "In diefer Reit wird ber Meffias fein gur Freude und

<sup>\*)</sup> S. Wolff, bibl. Hebr. II. S. 1147 ff.

<sup>&</sup>quot;") Megillah f. 3. Jonathan hat fein Targum aus bem Munbe ber Propheten Baggai, Bacharia und Malacht niebergeschrieben: Dieß fann nur ben Sinn haben, baß er bloß ber Rebatteur einer feit jenen Propheten bestehenben normalen Auslegung ber Propheten fei.

gur Chre." 3fai. 9, 6 .: "Fürft bes Friedens." Jon.: "Der Friedens Deffias." Ifai. 10, 27 .: "Durch das DI wird das Jod verderben." Jon.: "Die Bolter werden durch den Meffias germaimt werden." Ifai. 11, 1.: "Es wird ein Reis hervorgeben aus dem Stamm Jeffe's, ein Gefchog aus feinen Burgeln erbluben." Jon.: "Gi Ronig wird aus den Nachkommen Jeffe's bervorgeben, und von feiner fvaten Enteln der Defftas gefalbt werden." 3fai. 11, 6.: "Da Bolf wird bei dem Lamme wohnen." Jon.: "In den Tagen bi Messias von Asrael wird der Friede auf Erden groß sein." Isai. 15,8: "Aus dem Stamm der Schlange geht der Bafilist hervor." In: "Aus ben fpaten Enteln Jeffe's geht ber Defftas bervor." 3fai. 164 "Sendet bas Lamm des Landesherrn." Jon.: "Sie werden In bem Gefalbten (Deffias) Beraels bringen." 3fai. 28, 5. 3on.: " jener Zeit wird der Defftas des Ewigen der Beerschaaren gur Im denkrone werden." Isai. 42, 1.: "Siehe, mein Anecht." 301: "Siebe, mein Knecht, der Mefftas!" Ifai. 43, 10. Jon.: "Mit Rnecht, der Deffias, an welchem ich mein Boblaefallen bab. Rfai. 52, 13. Jon.: "Dein Anecht, der Deffias, wird Gelinge haben." 3fai. 53, 10. Jon.: "Sie werden das Reich ihres Die fias feben." Ber. 23, 5.: "Ich werde dem David einen gerechte Sprößling erweden." Jon.: "Ich werde dem David bei Meffias erweden." Jer. 30, 21. Jon.: "Es wird ihr Rim aus ihnen gesalbt werden und ihr Deffias fich aus ihnen offenbaren. Jer. 33, 13. Jon.: "Es foll noch fürder bas Bolt durch den Di flas geleitet werden." Jer. 33, 15.: "Ich will bem David eine Sproffen der Gerechtigkeit keimen laffen." Jon.: "Ich will der David den Mefftas der Gerechtigkeit erweden." Diee 3, 5. 3011 "Und fie werden dem Deffias, dem Cohne Davids, f" horden." Dfee 14, 8. Jon.: "Sie werden im Schatten ihm Deffias raften." Dich. 4, 8.: "Du Beerdenthurm." Jon.: "D Mefftas Israels." Mich. 5, 2. Jon.: "Aus dir wird hervorgeho vor mir der Resslas, daß er Racht übe über Israel." Sabati 3, 18.: "Ich will frohloden in Gott." Jon.: "So auch um be Wunder und der Rettung willen, welche du an deinem Mefful übest." Zachar. 3, 8.: "Siehe, ich laffe tommen meinen Knecht, de Sprößling." Jon.: "Siehe, ich laffe kommen meinen Knecht, bet Messtas, und er wird fich offenbaren." Rachar. 4, 7. Jon.: "G wird den Meffias, deffen Name von Alters ber ausgesprochen if

offenbar machen." Zachar. 6, 12. Jon.: "Siehe den Mann, dessen Name Sproß (Zemach) ist; er wird sich offenbaren und herrlich werden und den Tempel des Herrn bauen." Zachar. 10, 4. Jon.: "Bon ihm kommt sein König, von ihm sein Messias."

## §. 103.

Auch die Samariter erwarteten den Messias, wie aus den Worten der Samariterin am Jakobsbrunnen hervorgeht (Joh. 4, 25.), \*\*) und wir vermissen diese Sehnsucht auch nicht in jenen Überresten hebräischer Literatur, welche dem Jahrhundert vor Christus angebören, von welchen aber zweiselhaft ist, ob sie von gläubigen Jüngern der pharisalschen oder der essensichen Schule hervorgegangen seien, oder endlich von solchen, welche zwischen allen bestehenden Partheien eine selbstständige Anschauung bewahrten.

In diese Klasse gehört vorzüglich der siebenzehnte von den Psalmen Salomos. \*\*\*) B. 6. "Durch unsere Missethaten haben sich ershoben über uns Sünder. . . . 18. Fort (von Jerusalem) sind gessichen die, welche die Versammlungen der Heiligen lieben, wie Bösgelein aus ihrem Reste davonstiegen. . . . 20. In alle Welt sind sie zerstreut. . . . 21. Verschlossen sind die ewigen Quellen. . . . 23. Blide her, o Gott, und erwede ihnen ihren König, den Sohn Davids, zur Zeit, die dir gefällt, damit dein Sohn über Israel herrsche. . . . . 24. Umgürte ihn mit Krast, daß er die ungerechten Fürsten zers breche. . . . 25. Reinige Jerusalem von den Bölsern, welche im Verderben wandeln. . . . 27. Vernichte die gottlosen Völser durch das Wort seines Mundes. . . . 28. Er möge sammeln das heilige Volk, er möge es lensen in Gerechtigkeit. . . . 29. Er möge keine Ungerechtigkeit in ihrer Mitte wohnen lassen. . . . 31. Ein Beisasse

<sup>\*)</sup> S. Buxtorf, lex. chald. s. v. המצורן, wo außerbem noch jene Stellen bes Jonathan über ben Pentateuch und bie Targumim zu ben Hagiographa ans geführt find, worin ber Weffias genannt wird.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. über ben אהר ober ההר ber Samariter: Carmina Samaritana, ed. G. Gesenius. Lips. 1824. p. 75.

<sup>\*\*\*)</sup> Fabricii Codex pseudoepigr. V. T. t. I. S. 960. Movers gebührt bas Berbienft, auf biefen Pfalm aufmerkfam gemacht und überhaupt bie Bebeutung bes falomonischen Pfalters in's Licht geseht zu haben. Encyklos pable ber katholischen Theologie. I. Bb. 1847. S. 340: s. v. Apokryphen: Literatur.

und Fremdling wohne nicht mehr unter ihnen. . . . . 33. Er reinige Jerusalem . . . . 34. so daß Bölker daherkommen bis von den Enden der Erde zu schauen seine Herrlichkeit. . . . . 36. Keine Ungerechtigskeit möge existiren in seinen Tagen, weil alle heilig sein werden und ihr König ist Christus der Herr." Das Ideal des messanischen Reiches in diesem Psalme ist freilich jüdisch, und zwar engherzig jüdisch — von der göttlichen Natur Christi keine Spur; aber jeden falls sehen wir, daß die Sehnsucht nach dem Erlöser, dem Sohn Davids, stark hervortritt.

## §. 104.

Eben so ftart ift dieselbe im Buche Henoch bezeugt, jedoch wie Unterschiede, daß hier die Idee einer mehrfachen Personlichte in Gott und der Menschwerdung des ewigen Sohnes Gottes w Bestimmtheit ansgesprochen ist.

Ausgehend von der danielischen Bision (7, 9.) fagt der Br faffer des Buches Benoch: "Da sehe ich das Saupt der Tage, besten Saupt weiß wie Bolle war und mit ihm einen andern, deffen Antlik dem des Menschen glich. Sein Antlit war voll Anmuth, gleich einem der beiligen Engel." - Auf die Frage, wer Diefer fei, erfolgt Die Antwort: "Dieß ift ber Menschensohn, dem Gerechtigkeit ift ... und welcher offenbaren wird alle Schape beffen, was verborgen ift: denn der herr der Geifter hat ihn erforen und fein Theil hat Alle übertroffen . . . . diefer Menschensohn . . . wird erregen Ronige und Mächtige von ihren Lagern." ... Er wird die Götzendiener fe kehren (R. 46.). "Alsdann waren die Berzen der Beiligen voll w Freude, weil die Bollendung der Gerechtigkeit gekommen." . . . " diefer Stunde murde Diefer Denfchensohn angerufen bei dem bem der Geister und sein Name in Gegenwart des Hauptes der Tug-Bevor die Sonne und die Zeichen geschaffen waren, bevor die Stem des himmels gebildet waren, wurde fein Rame angerufen in be Begenwart des herrn der Beifter. Eine Stute wird er fein ben Gerechten und den Beiligen, auf welche fie fich lebnen, ohne p fallen, und er wird fein das Licht der Bolfer. Er wird fein die Hoffnung derer, deren Bergen in Unruhe find. Alle, welche wohnen auf Erden, werden niederfallen und anbeten vor ihm; werden ibn rühmen und verherrlichen und Loblieder fingen dem Namen bet Berrn der Beifter. Deghalb mar der Ausermahlte und der Berborgene

in feiner Gegenwart, ehe die Belt geschaffen wurde und immerdar. (Um Tage des Berichtes, wenn die ftolzen Ungerechten verurtheilt werden) da werden fie fallen und nicht mehr aufstehen, . . . denn fie haben verläugnet ben Berrn ber Beifter und feinen Deffias" (R. 48.). Biederum drudt er fich ba, wo er von bem Schreden fpricht, welcher bie großen herrscher der Erde am Tage bes Gerichtes ergreifen wird, fo aus: "Sie werden erschrecken und niederfenten ihr Untlig und Angst wird fie ergreifen, wenn fie des Beibes Sohn sigen seben auf dem Throne seiner Berrlichkeit. Dann werden die Könige, die Fürsten und Alle, welche die Erde inne haben, ihn rühmen, beffen herrschaft über alle Dinge ift, ihn, welcher verborgen war. Denn vom Anfange war des Menschen Sohn im Berborgenen, ibn bewahrte ber Bochfte bei feiner Macht und offenbarte ibn den Auserwählten. .... Alle Ronige, Fürften, Erhabene und diejenigen, welche über die Erde herrschen, werden vor ihm niederfallen auf ihr Angesicht und ihn aubeten. Sie werden seten ihre hoffnung auf diefen Menschensohn und werden beten zu ihm und bitten um Gnade" (61, 8. 9. 10. 12. 13.). \*)

## §. 105.

Es fehlte also auch in Palästina nicht an Lichtblicken in's Geheimniß des persönlichen Lebens Gottes und seines Rathschlusses,
durch Menschwerdung des ewigen Sohnes Gottes die Welt zu erlösen. Vielleicht würden diese Aufschlüsse in einem sehr weiten Kreise
verbreitet gewesen sein, wenn nicht die hebräisch redenden Juden Palästina's, Babylons und Syriens eine Scheidewand der pharisäischen
Verachtung gegen die griechisch gebildeten Juden Egyptens aufgebaut
hätten, \*\*) in deren Kreis das Buch der Weisheit, freilich auch eine
philosophirende Ellestik, entstanden war, welche die hochwichtige Wahrheit vom ewigen Sohne Gottes eher verdunkeln, als erhellen konnte.
Stille, fromme Betrachter der Offenbarung waren mit dem Gedanken
der Menschwerdung vertraut ohne Philosophie; eine allgemeine Borstellung und Erwartung einer Erlösung hatte das ganze Volk Istrael,

<sup>\*)</sup> Laurences, Preliminary dissertation. S. 76. Bei hoffmann, bas Buch henoch. I. Das. S. 77 über bie Trinität im B. Henoch. (C. LX. 13. 14.)
\*\*) S. oben §. 81. und S. 429.

520 VI. Abschnitt. R. 4. Griechisch = romische Zeit.

und selbst den Heiden, welche im römischen Reiche lebten, lag es nabe, die Idee einer himmlischen Hulfe mit Freuden aufzunehmen.

## §. 106.

Die Religion der Seiden, welche durch das römische Reich sin verbreitet waren, gerieth im Jahrhundert vor Christus immer sichtlicher in Verfall. Man unterließ die gottesdienstlichen Handlungen, oder verrichtete ste gezwungen und ohne innere Theilnahme. Die Oberpriester selbst waren zum Theil ohne Glauben. Das religie Geschl verlangte Sättigung, es wurden ihm fremde Götter zugesicht der allegorische Gottesdienst sollte die Gebildeten befriedigen, karene und Gäte und Freundschaft und der Patriotismus erhielt Altäre. Für ein tieseres Bedürsniß wurden die geheimnißvollen Gotheiten Egyptens nahe gebracht; die Ists zog mit einem ganzen sesstaate von orientalischen Gottheiten ein. Zauberer, Mathematikn, Chalder und Zeichendeuter trieben ihr Gewerbe; für Frauen warm sie Bedürsniß; aber auch Männer, wie Tiberius, da er auf Rhodel studierte, konnten sie nicht entbehren. \*)

## §. 107.

Vielen schien die Philosophie eine Retterin, \*\*) Cicero betrachtet sie als Trösterin in allen Leiden. Aber gerade dieser Repräsentum des philosophisch gebildeten Theises der Menschen jenes Jahrhundens giebt in seinem Buche von der Natur der Götter hinlänglich Zeufniß von der verzweislungsvollen Ungewisheit, auf welche die Bemübungen der verschiedenen Schulen der Philosophen hinausliesen.

Man mag die neue Akademie eine elende Philosophie nennn und dem Cicero selbst den Ruhm eines gründlichen Denkers ab sprechen, geschichtlich steht jedenfalls fest, daß in dieser Schule die ebelsten Menschen jener Zeit im Zweifel das höchste Ergebniß alles Denkens und Wissens fanden. Der Stoiker Cato von Utika, alle

<sup>\*)</sup> Bergl. Diog. Laert. I. S. 200. Tauchn., wonach ber Gottesläugner Bis Borpsthenites in ber Krantheit Amulete, negianra, anlegt.

<sup>\*\*)</sup> Die Bornehmen, welche nicht felbst bem Studium ber Philosophie obliega fonnten, zogen Philosophen in ihre Rabe, unterhielten Briefwechsel mit ihnen und thaten ihnen oft außerorbentliche Ehren an. S. Plutarch, Anton. c. 80. ed. Tauchn. S. 354. Axius von Angustys hochgeehrt.

Reprafentant einer fraftigen Entscheidung für Beschluffe eines gewaltigen Billens, fteht perfonlich achtungswurdig ba, aber fein ganges Wefen und sein Ende durch Selbstmord spricht es aus, daß die Stoa feinen Troft geben konnte. Um wenigsten konnte dieß der Kall in der evituraischen Schule fein. Gin Lufretius tonnte ihren Anschauungen den höchsten Bauber ber Boefie leiben, aber er bekannte durch feinen Selbstmord, daß feine Lehre feinen Muth jum Leben ein-Die peripatetische Schule endlich trug zwar zuflößen vermöge. burch ihre logische Consequenz und durch ihre von allen Boraus. fetzungen freie Rlarbeit ben Beruf in fich, bem geiftigen Gewinne vieler Jahrhunderte jum Maage zu dienen; aber fie beschränkt fich zu fehr barauf, die Form und bas Gefet bes Bahren zu erforschen, als daß fie durch erhebende Wahrheiten die mit dem Sichtbaren ungufriedene und über das Unfichtbare zweifelnde oder schwärmende Menschheit hatte tröften konnen. Auch tritt fie in dem Jahrhundert vor Chriftus nur wenig hervor, wir erfahren nur gelegentlich, daß Diefer oder jener Freund der Philosophie, 3. B. Cato, auch einmal mit einem Peripatetifer jusammengetroffen fei, aber nirgende zeigt fich ein großer Meifter ober Junger Diefer Schule.

## §. 108.

Rimmt man zu biefen Umftanden die furchtbaren Revolutionen bingu, welche von Marius bis gur Schlacht bei Aftium die romifche Welt erschütterten, und in welchen mehr Blut vergoffen ward, als in der englischen und frangöfischen und der gegenwärtig noch fortdauernben zusammen, so begreift man die Reife, mit welcher fich auch die Beiben an ben Gedanken einer Erneuerung der Menschheit anfologen. Ale Birgil, nicht lange vor der Schlacht bei Aftium, in feiner vierten Efloge fang: Schon nabe das lette Beltalter Des fibpllinischen Liedes, von vorne beginne der mächtige Rreislauf der Jahrhunderte wieder, es werden getilgt die Spuren unserer Berfculbung und die Erde erlöst von immerwährendem Schreden u. f. w., fo fprach er ficher mehr aus, als bloß einen augenblicklichen Dichterischen Einfall. Go murden von der Fulle der Beit sowohl Juden als Beiden zur Erwartung einer außerordentlichen Bulfe bes himmels hingedrängt. Diese bulfe tam, aber nicht fo, wie Zaufende es erwartet haben mochten.

Chriftus tam nicht in bem von den Juden festgehaltenen Sinne als

zweiter David, fo daß er die Macht Jeraels bis an die Grenzen ber Erde ausgedehnt und allen Bolkern einen Tribut auferlegt hätte. Auch eignete er fich nicht die geheimnisvolle Sprache der orientalischen Theosophie jenes Jahrhunderts an, felbst an der zwar tlam, aber doch funftlich errungenen Dialektif Griechenlands gieng er vor über. - Beil er felbst das große, jum Erofte der gangen Densch beit genügende Bort mar, fo tonnte er es den mannigfaltigen Bil dungeformen des menschlichen Bortes überlaffen, fich feiner gulle p bemächtigen; weil er alle Menschen troften wollte, fprach er einfacht noch, als die mahren Dichter, welche mit ihren Liedern die Sein aller fühlenden Menfchen erquiden wollen. Bas er brachte, # nicht das Ergebniß von etwas icon Dagewesenem - fondern etwa Reues, aber alles bereits ericbienene Gute fand in 3hm feine Rech fertigung und Bollendung; was er brachte, war groß und in feine Anwendung und feinen Folgen fo umfaffend, daß die begabteften Beifter aller Jahrhunderte vollauf zu thun haben, Bergangenheit und Begenwart damit zu verfnupfen; aber für fich betrachtet, mar es em fach, in wenigen inhaltsvollen Thatfachen und Bahrheiten bestehent; darum konnten Rifcher es verfunden. Die Bahl folder Berfunde und Berbreiter seiner Lehre und Anstalt, dann die Art, wie er bet Beifall der Menschen verschmähte, zeigt allein ichon, daß fein Bet über den natürlichen Ergebniffen der Zeitentwickelung ftand - bis es göttlich war.

Bir wollen in einem turgen Überblicke den Gang beobachten, welchen Chriftns, der Gottmenfch, einhielt, um fein Bert zu gründen, und dann diefes in feinen Sauptseiten betrachten.

# Siebenter Abschnitt.

Chriftus in seinem Lehren, Wirken und Leben.

## R. 1. Chronologische übersicht.

A. Chriftus unter und neben Johannes dem Täufer. Erftes Jahr.

## §. 1.

Es mochte langft vergeffen fein, daß einft, nicht lange vor dem Lebensende des alten Berodes, Beife aus Morgenland die Runde von der Geburt des Ronigs der Juden gebracht haben; außer Maria konnte es nur Benigen bekannt fein, daß Jefus der Sohn Gottes fei. Beides follte durch Johannes, den Sohn des Briefters Bacharias, weithin fund werden. In den schauerlichen Einoden am todten Meere und um den Jordan ber lebte er als Anachoret und zog durch ungewöhnliche Übungen der Ascese die Aufmerksamkeit der verweichlichten Zeit auf fich. Die Strenge seines Lebens wurde indeß für fich allein noch nicht hingereicht haben, Taufende und Taufende zu ibm felbst aus der Sauptstadt in die Bufte hinauszuloden, wenn nicht prophetische Buftande ihn zu einem außerordentlichen Gefandten Lufas giebt uns genau die Beit an, in Gottes erhoben hätten. welcher Johannes als Prophet auftrat. "Im fünfzehnten Jahre der Regierung des Raisers Tiberius, als Pontius Pilatus Landpfleger von Judaa, Berodes II. Bierfürst von Galilaa, sein Bruder Philippus Bierfürft. von Ituraa und dem trachonitischen Gebiete, Lysanias Bierfürft von Abilene war, unter den Sobenprieftern Annas und Raiphas fam das Wort des herrn über Johannes, den Sohn des Bacharias, in der Bufte."

## §. 2.

Ein Prophet in jener Zeit der vullanisch gahrenden Leidenschaften und der Herrschaft feiner Römerbildung mußte wohl, mochte man

benten, eine große Fulle von neuen Gedanten jum Beften geben, wenn er die Aufmerksamkeit von bin - und herwogenden Bollsschaaren Aber wir boren nur wenige und fehr nabe liegende feffeln wollte. fittliche Mahnungen von ihm. "Thuet Buße!" Die ganze Racht, welche der erfte Brophet feit Malachias auszuüben batte, wird alfo lediglich dazu angewendet, um jenes Gebiet in Ordnung zu bringen, welches ber Menich bereits überfieht, aber noch nicht fittlich beherricht. Erft dann foll ihm die Einficht in ein höheres Gebiet gewährt wer ben, wenn er das niedere vollkommen bebaut hat. Die fittlichen Mahnungen der alten Bropheten mußten durch den Ernst des 3 bannes nochmals zusammengefaßt werden, um vor allem im eigen Innern das tiefe Elend der Sunde zu erkennen. Ohne diese Gelb erkenntniß murbe die Zeit nur mit der Frageluft hochmuthigen 800 wipes jum Erlofer hinzugetreten fein. Freilich mar Diefe Art de Bredigt nicht geeignet, mit reizenden Gindruden den Beg gum bie land zu bahnen. Einigermaßen mochte zur Erhöhung des Eindrudt eine Ceremonie beitragen, welche für gewiffe Falle bereits im mofair ichen Gefete angeordnet war, nämlich die Taufe berer, welche mu muthig ibre Sunde befannt hatten. Bie die Profelytentaufe eine einschließliche Bollbringung der levitischen Reinigung für alle mig lichen Fälle ber Berunreinigung im gangen bisherigen Leben war, fo war die des Johannes eine ceremonielle Befraftigung der Mb legung aller moralischen Unreinheit jum- Behufe bes Gintrittes i ein gottgefälliges Bugleben. Gott icheint mit diefer Ceremonit, welche mit der außerordentlichen Sendung des Johannes aufhörtt, die Gnade der Sundenvergebung verbunden zu baben.

## §. 3.

Die größte Bedeutung erhielt die Wirksamkeit des Johannel dadurch, daß er auf das Kommen des Reiches Gottes in der nach sten Zeit mit Bestimmtheit hinwies. "Das Reich Gottes ift nahe!" Diese Ankundigung hieß soviel, als: Die Ankunst des Messias ist nahe. Die hohe Meinung, welche das Bolk von Johannel hatte, indem es geneigt war, ihn selbst für den Messias zu halten berichtigte er dahin, daß er nur der Wegbereiter, der Verkünder und Diener des Erlösers sei. In diesem Sinne gab er auch den Abgesandten des hohen Rathes Bescheid, welche ihn förmlich über seint Würde und Sendung befragten.

## §. 4.

Bald \*) hatte er Gelegenheit, perfonlich auf Denjenigen bingubeuten, deffen Begbereiter er fich felbft genannt hatte. Jefus von Nazareth tam an den Jordan und verlangte von Johannes die Taufe. Johannes weigerte fich; kannte ihn also als durch und durch fittenrein. Die Taufe mußte aber gewiffermaßen das Signal werden, wodurch er in ihm die übermenschliche Quelle aller Sittenreinigung der ganzen Welt erkennen sollte. "Ich sah den beiligen Geift in Taubengeftalt vom himmel tommen und über ihm bleiben. 3ch fannte ihn nicht; \*\*) aber Jener, ber mich gefendet hat, mit Baffer zu taufen, hat mir gefagt: Über welchen bu den beiligen Beift wirft herabkommen und bleiben feben, der ift's, welcher mit dem beiligen Beifte tauft. 3ch fah es, und habe bezeugt, daß diefer der Sohn Gottes fei" (Joh. 1, 31.). Das Bleiben des heiligen Geiftes über Jefus bestand wohl in außerordentlichen Birfungen, wovon eine das hinausgehen oder Schweben in die Bufte mar, um 40 Tage lang zu faften. \*\*\*) Das Bunderbare Diefer Burudgezogenheit blieb ben Meisten verborgen und langfam enthullte Jefus feine gange Bürde.

## §. 5.

Als Christus wieder am Jordan erschien — was wohl Ende Februar geschehen sein mag — begrüßte ihn Johannes mit dem Ausruf: "Siehe da das Lamm Gottes." Nimmt man diesen Ausdruck des Johannes mit den übrigen von ihm aufgezeichneten zu-

<sup>\*)</sup> Die Gefanbtichaft bes hoben Rathes gebort noch ber 40 tagigen Faften.

<sup>\*\*)</sup> Die Beigerung, Jesum zu taufen, beweist nicht bloß, daß er ihn kannte, fondern daß er auch Chrfnrcht vor ihm hatte. Aber gleichwohl kannte er fein gottliches Befen nicht.

<sup>98</sup>gl. oben S. 240. Am Enbe biefer 40 tägigen Faften fommt bie Berfuchung burch ben Satan im Jufammenhange mit ber Empfindung bes Sungers vor. Darf man annehmen, daß die höhere Efftase allmählig vers glüht sei und am Ende bei dem Übergange zu leiblicher Erregung in der veranderten Geftalt der niedern Efftase die Möglichkeit des Berkehres mit dem Bersucher gegeben habe? Ich wage keine Behauptung auszusprechen. Männer der Ersahrung in den höchsten Erscheinungen des Seelengebietes mögen hier urtheilen.

sammen, so erhält man aus seinem Munde ein ziemlich vollständiges Glaubensbekenntniß über die Bürde Jesu. Er war vor Johannes, demnach kommt ihm, da er der irdischen Geburt nach jünger ist, ein ewiges Dasein zu. Er tauft mit dem heiligen Geiste, er ist die große Sühne für die ganze Belt. Doch würden wir uns sehr irren, wenn wir glaubten, die Zeitgenossen des Johannes hätten schon die ganze Sendung Christi begriffen.

Als erste Wirfung des Zeugnisses von Johannes sinden wir dieß, daß Jünger desselben sich mit Liebe und Ehrfurcht an Jesus anschloßen; so Andreas mit einem Ungenannten (Joh. 1, 35—40). Simon, auf Zureden des Andreas. Philippus wurde von Jesus selbst gerusen und dieser rief den Nathanael. Das war aber mein vorläusiges Bekanntwerden, wodurch noch kein bleibendes Berhältniß geknüpft war. Jesus gieng — Ende Februar, oder Ansanze März — nach Galiläa, wo er das erste Wunder verrichtet — in Cana bei einer Hochzeit. Nach einem kurzen Aufenthalte in Kaphavnaum gieng er, — Ende März, oder Ansanze April — nach Jesus salem zum Osterseste. Bis dahin scheint er noch nirgends prophetischerend ausgetreten zu sein.

## §. 6.

hier in Jerusalem, so wie in der Umgebung der Sauptstadt wirfte nun Jefus durch Lehre, durch Bunder und Spendung der Taufe vom Fruhjahr bis Spatherbft. Sein erftes Auftreten ichien ein Biederschein der Prophetenstrenge des Johannes zu fein. G ift beachtenswerth, daß der Evangelift Johannes ausdrücklich bemett (3, 24.), Johannes der Täufer fei damals noch nicht im Gefang Auf diesen nämlichen Abschnitt ift ohne 3weisel nisse gemesen. eine Außerung des Evangelisten Johannes zu beziehen, welche uns Eusebius \*) aufbewahrt hat: "Die Evangelien sowohl von Markus, als Lufas waren bereits publicirt, als Johannes immer noch blok mundlich (Die Lehre des Herrn) verkundete, wie man fagt; endlich sei er ebenfalls an eine schriftliche Aufzeichnung gegangen und zwar anf folgende Beranlaffung bin. Die drei vor ihm verfaßten Evangelien feien allenthalben bin und auch zu ihm gelangt; er habe ft angenommen und ihre Bahrhaftigfeit bezeugt; doch habe er erflat,

<sup>\*)</sup> H. E. III. 24. Rach ihm hieron, vir. illust. c. 9.

ihre Erablung fei hinfichtlich der Berfundung der erften Thaten Chrifti mangelhaft." \*) Die übrigen Evangeliften beginnen nämlich mit der Gefangennehmung des Johannes, und übergeben die erfte Anwesenheit Chrifti beim Ofterfeste in Jerusalem seit der Taufe. Im Tempel mußte es Auffeben erregen, daß Jefus die Raufer und Bertaufer vertrieb (Joh. 2, 13 - 22.), noch mehr aber feine Bunber (baf. 23 ff.). Biele glaubten an ihn. Sogar von den Gelehrten wendete fich Einer, Nikodemus, vertrauensvoll an ibn. So boch ibn aber felbst dieser hielt, fand er, wie es scheint, immer nur einen großen, prophetischen Lehrer in ibm. Christus baute auf Diesem unzureichenden Bertrauen geduldig fort. Er beschränkte fich nicht auf Jerusalem; sondern zog mit den ihm folgenden Jungern in Judaa umber, lebrend und die Taufe spendend. \*\*) Diese Taufe ift ohne Zweifel von der des Johannes unterschieden; denn Chriftus hatte bereits damals eine Umgeburt für's himmelreich durch Baffer und den heiligen Geift gelehrt (R. 3.). Dem Bolte mochte er indeß als Fortfeter, wo nicht als Nachahmer des von Johannes Begonnenen erscheinen; beide lehrten auf außerordentliche Beife, beide tauften. Die Eifersucht der Junger des Johannes veranlagte diefen, das Berhaltniß, in welchem er zu Jefus ftand, neuerdings zu beleuchten, und alle Zeitgenoffen zum rechten, vollen Glauben an die Burde Chrifti zu weden: "Ihr muffet es mir felbst bezeugen, daß ich gesagt habe, ich bin nicht Chriftus, sondern ich bin vor ihm bergefendet. .... Er muß wachsen, ich muß abnehmen. Der von der Sobe getommen ift, fteht über Allen. Der von der Erde getommen ift, ift irdisch und redet irdisch; der aber vom himmel fommt, ift über Allen.... Der Bater liebt den Sohn und hat Alles in seine Sand gelegt. Ber an ben Sohn glaubt, hat das ewige Leben; wer aber dem Sohne den Glauben verfagt, wird das Leben nicht sehen" (3, 27 ff.).

## §. 7

Dieses Zeugniß erhielt durch das Schicksal des Johannes eine besondere Stärke. Derselbe wurde nämlich theils seiner Wahrheits-

Μόνην δὲ ἄρα λείπεσθαι τῆ γραφῆ τὴν περὶ τῶν ἐν πρώτοις καὶ κατ' ἀρχὴν τοῦ κηρύγματος ὑκὸ τοῦ χριστοῦ πεπραγμένων διήγησιν.

<sup>\*\*)</sup> Er ließ burch bie Junger bie Sanfe fpenben. 4, 2.

liebe, theils des Bolkszulaufes wegen von Herodes Antipas, ju deffen Gebiet die Taufstätte des strengen Propheten gehörte, gesangen gesetzt. Flavius Josephus kennt nur den letztern Grund den Einkerkerung, stimmt aber insofern mit den Evangelien volltommen überein, als er in ihm einen Sittenprediger von untadelicher Tugendhaftigkeit und ungewöhnlicher Popularität sieht. \*) Zwischen der Gefangennehmung des Johannes und seiner Hinrichtung müssen mehrere Wonate verstossen. Dieses Jahr brachte Christus größtentheils in Galiläa zu.

Die drei ersten Evangelisten beginnen ihren Bericht über wöffentliche Leben Christi mit der Gesangennehmung des Joham (Matth. 4, 12. Mark. 1, 14.). Wenn nach Josephus der Juli des Boltes ein Hauptgrund war, warum der Täuser der Freiheit wraubt wurde, so ist die Abreise Jesu nach Galisa durch die Bemerkung: "Die Pharisaer hätten gehört, Christus habe noch met Jünger, als Johannes" (Joh. 4, 1. 2.), der Art motivirt, daß dal vierte Evangelium mit den übrigen zusammentrisst.

B. Christus wirkt größtentheils in Galilaa bis jun Tode des Johannes. Zweites Jahr.

#### §. 8.

Die Rückreise Jesu nach Galilaa über Samaria — wo dei Gespräch mit der Frau am Jakobsbrunnen vorstel — gehört dem Spätherbste an, da noch vier Monate bis zur Ernte waren (30h. 4, 35.). An den Anfang dieses Abschnittes fällt die Wahl de

<sup>\*)</sup> Joseph. Antiq. XVIII. c. 5. §. 2. Τισὶ δὲ τῶν Ἰουδαίων ἐδόπ 
ὀλωλέναι τόν Ἡρώδου στρατόν ὑπὸ τοῦ Θεοῦ καὶ μάλα δικαίως 
τινυμένου κατὰ ποινὴν Ἰωάννου τοῦ ἐπικαλουμένου Βαπιστοι 
κτείνει γὰρ τοῦτον Ἡρώδης ἀγαθὸν ἄνδρα καὶ τοὺς Ἰουδαίους κελεύστι 
ἀρετὴν ἐπασκοῦντας καὶ τῆ πρὸς ἀλλήλους δικαιοσύνη καὶ πρὸς θεοι 
εὐσεβεία χρωμένους βαπτισμῷ συνιέναι. οὖτω γὰρ καὶ τὴν βάπιστα 
ἀποδεκτὴν αὐτῷ φαίνεσδαι, μὴ ἐπὶ τινων άμαρτάδων παραιτήσει χθω 
μένων ἀλλ ἐφὶ ἀγνεία τοῦ σώματος ἄτε δὴ καὶ τῆς ψυχῆς δικαιοσύτ 
προεκκεκαθαρμένης. καὶ τῶν ἄλλων συστρεφομένων καὶ γὰρ ῆρθησει 
ἐπὶ πλείστον τῷ ἀκροάσει τῶν λόγων δείσας Ἡρώδης τὸ ἐπὶ τοδόπλ 
πιθανόν αὐτοῦ τοῖς ἀνθρώποις μὴ ἐπὶ ἀποστάσει τινὶ φέροι, πάπε 
γὰρ ἐψκεσαν συμβουλῷ τῷ ἐκείνου πράξοντες κ. τ. λ.

Apostel, welche bisher nur in loser Berbindung ihm gefolgt waren. Er blieb nicht in Nagareth, \*) denn er felbft bestätigte bos Spruch. wort: "Ein Prophet hat feine Ehre in feiner Beimath" (Joh. 4, 44.). Indeffen hatten viele Galilaer feine Bunder in Jerusalem gefeben, weßhalb ihm ein großer Ruf vorangieng (ebend. 4, 45.). Durch ein neues Bunder, welches er in Cana an dem Sohn eines foniglichen Beamten (bes herodes Agrippas?) verrichtete, vermehrte er diefen Ruf (ebend. 4, 46 ff.). Auch in Judaa ward der bereits begründete dadurch genährt, daß Christus beim Judenfeste, d. i. wahrscheinstch beim Burimfefte \*\*) in Jerusalem einen Rranten beilte, welcher 38 Jahre lang gelitten hatte (ebend. 5, 5 ff.). Dort erinnerte er auch die Juden an bas Beugniß, welches Johannes ihrer feierlichen Befandtichaft gegeben habe, beifügend : "Ich nehme aber von feinem Menfchen ein Zeugniß an; ich fage bieß nur, damit ihr gerettet , werdet. Er mar das Licht, welches angezündet ward und leuchtete. 3hr aber wolltet ein Beilchen bei feinem Scheine euch erluftigen. 3ch habe ein Zeugniß, welches über Johannes hinausgeht. . . . Werke, welche ich verrichte, geben Zeugniß über mich, daß der Bater mich geschickt habe." So enthüllte er feine übermenschliche Sendung und seine göttliche Natur in Jerufalem. Diese Unwesenheit in Jerufalem, bei welcher so wichtige Thaten und Lehren vorkamen, war jeboch fo turg, daß wir immerbin das laufende Jahr als ein in Balilaa jugebrachtes betrachten fonnen. \*\*\*) Johannes ermahnt aus demfelben nur (R. 6.) die Brodvermehrung jenfeits des Sees Tiberias, durch welche 6000 Menschen gespeist wurden, woran fich eine hochwichtige Rede vom Glauben und von der Euchariftie anschließt. Die andern Drei Evangeliften bagegen geben uns fehr viele Bunder und Reden Chrifti aus diefer Zeit. Bu ben iconften Reden

<sup>\*)</sup> Es ift zweifelhaft, ob bie von Lufas ergaflie Bertreibung Jesu aus Nagareth (Luf. 4, 16 ff.) hieber gebore, ober in's verige Jahr.

<sup>99) 30</sup>h. 5, 1. ή έορτη των Τουδαίων. Go fann nach bem oben G. 458 Bemertten bas Purimfest billig heißen. Chriftus zeigte an ber leiblichen und geistigen heilung bes Elenben, welche Emancipation vom Meffias zu erwarten fei. Die Zeitfolge gestattet faum, ein anderes Fest zu versfteben.

<sup>\*\*\*)</sup> Mart. 3, 32. scheint bei ber Burudfunft Jefu von einer Reise gesprochen gu fein. Bgl. Luf. 8, 19., wo bie Anverwandten gu Chriftus wollen.

gehört die sogenannte Bergpredigt, welche bei Matthäns drei Kapitel füllt (5. 6. 7.). Außer der bereits ermähnten Mehrung von wenigen Broden zur Speisung von 6000 oder 5000 Menschen wirkte er eine zweite, in welcher er 4000 Menschen speiste. Er nimmt in einem Gespräche mit den Aposteln selbst auf beide Rücksicht (Matth. 16, 9. Mark. 8, 19.): "Erinnert ihr euch nicht, wie ich fünf Brode an 5000 austheilte? Wie viel Körbe überbleibsel habt ihr da gesammelt? Sie antworteten: zwölf. Als ich aber sieben Brode an 4000 Menschen austheilte, wie viel Körbe habt ihr ausgehoben! Sie antworteten: sieben." \*) Es war eine Zeit der Lehre un Wunder; die Menschen wurden wie mit Gewalt zum Himmlisse hinangezogen, ohne jedoch Denjenigen, welcher sie so mächtig lehn in seiner ganzen Würde zu erkennen.

## §. 9.

Selbst seine Jünger hatten noch nicht hinlängliche Zeichen eine lebendigen Glaubens abgelegt; einige wichen von ihm, als er (Joh. 6) das Geheimniß von der Eucharistie vortrug. Doch wurde gerakt diese Aussonderung den ausharrenden Aposteln zur höhern Bestärtung. Jesus sprach zu den Zwölsen: "Bollt etwa auch ihr fortgehen? Da antwortete ihm Simon Petrus: Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir glauben und haben er kannt, daß du Christus, der Sohn Gottes, seiest" (ebend. G, 68 st.). Richt lange darnach wurde dieses Bekenntniß auf's Feierlichste und Bestimmteste bestätigt.

Die ganze bisherige Thätigkeit Christi konnte, wenigstens von solchen, die das Zeugniß von Johannes dem, Täuser nicht gehön hatten, etwa als die eines hohen wunderkräftigen Propheten ange sehen werden, welche innerhalb des Judenthums sollte beschrünkt bleiben. Christus wollte durch seine Apostel den Glauben an seine wahre Würde und sein Werk in's Klare sehen. In dem Hochlande am Libanon, in der Nähe von Cäsarea Philippi fragte er die Apostel zuerst, für wen ihn die Leute hielten, wabei sich ergab, daß einige in ihm vermöge der Seelenwanderung den Elias, Jeremias oden Johannes den Täuser wiedererstanden dachten, andere ihn sonst sie einen Propheten hielten. "Kür wen haltet aber ihr mich? Da nahm

<sup>\*)</sup> Bgl. oben S. 166,

Simon Petrus das Bort und fprach: Du bift Chriftus, ber Sohn des lebendigen Gottes." Diefes Befenntnig der Gottheit Chrifti ward vom Erlofer nicht nur gebilligt, fondern badurch verherrlicht und gefront, daß berfelbe feinen Blan von der Grundung einer unüberwindlichen Kirche offenbarte: "Selig bift du Simon Bar Jona; denn das hat dir nicht Fleisch und Blut geoffenbart, sondern mein Bater, der im Bimmel ift. Und ich fage dir, du bift Petrus, ber Rels, und über diefem Kelsen will ich meine Rirche erbauen und die Pforten der Solle follen fle nicht überwinden" (Matth. 16, 15 ff.). Damit war einerseits der Ausgang Chrifti aus Gott von Ewigkeit, 1 anderfeits feine Birtung fur die gange Beltdauer bestimmt. Sollte diefe Birtung nur darin bestehen, daß die Lehre fortgeset murde, womit er bisher den Menschen so viel Rube und Gelbsterkenntniß gegeben hatte? Bereits die Rede von der Euchariftie (Joh. 6.) tonnte ahnen laffen, daß fur alle Zeiten ein Busammenhang mit bem Dpfertode Chrifti follte gegrundet werden, der die Burgichaft des beiles fei. \*) Allein Diese priefterliche Birtfamkeit Des Deffias lag den Anschauungen der Juden trot der deutlichsten Beissagungen der Propheten, besonders des Zsaias (50), febr fern. Selbst die Apostel konnten nur allmählig auf die Borftellung von einem für die Gunden ber Belt leiden den Deffias bingeführt werden. Bunachft unterrichtete fie der herr von seinem Leiden \*\*): "Bon da au begann Jesus seinen Jungern ju zeigen, daß er muffe nach Jerusalem geben und Bieles leiden von den Altesten und Schriftgelehrten und den Sobenprieftern, daß er auch muffe getödtet werden, am dritten Tage aber auferstehen." \*\*\*)

Den Abschluß der Birtsamkeit in Galilaa bildete die Berklarung, welche über das Leiden hinaus die Racht des unsterblichen Lebens den Gläubigen eröffnen sollte. Petrus, Jakobus und Johannes waren die Zeugen diesex übernatürlichen Bestätigung der Burde Christi.

<sup>\*)</sup> Ηαὶ ὁ ἄρτος δὲ ον έγω δώσω, ἡ σάρξ μου ἐστὶν ἢν έγω δώσω ὑπὲρ τῆς τοῦ χόσμου ζωῆς.

<sup>\*\*)</sup> Erft beim letten Abendmahle werben wir ihn die Lehre vom ftellvertretenden, fühnenden Leiben aussprechen horen. S. unfen von den 3 Amtern Chrifti. \*\*\*) Matth. 16, 21. unmittelbar nach der Lehre von der Gottheit Chrifti und seiner unüberwindlichen Kirche.

## §. 10.

Um diese Zeit war Johannes bereits getödtet; \*) er hatte imme noch Schüler um fich gehabt, welche felbft nach feiner hinrichtung es magten, fich als Anhanger zu bekennen. \*\*) Diefe blieben übrigens, wie es scheint, auf dem Standpunkte des Judenthums fichn, bon welchem aus fie unter anderem die Junger Christi wegen Rich beobachtung pharisaischer Satungen tabelten. Sie scheinen der In eines zwar heiligen, aber irdisch machtigen Defftas gehuldigt : haben, weghalb Johannes der Täufer im Gefängniffe von Chite eine bestimmte Erklärung forderte, ob er der zu erwartende De fei, oder ob man einen andern erwarten muffe. \*\*\*) Da Johann nach Obigem die göttliche Natur Chrifti und feine Erlöferwurde an Rlarste erkannte, so ist es fehr schwer anzunehmen, daß er felk wirklich gezweifelt habe. Immerhin muß aber anerkannt werden. daß der Weg, welchen Jesus in der Erniedrigung und Demuth m Leiden mandelte, nicht flar genug vor Johannes felbft enthullt mu: fonft wurden feine Schuler feiner befondern Belehrung bedurft haben

Auch die nächsten Anverwandten Jesu glaubten noch immer nicht.
— wie sich aus dem Folgenden ergiebt.

C. Das dritte Jahr. Nach dem Tode des Johannes Bapt. Größtentheils in Samaria und Juda.

## §. 11.

Das Laubhüttenfest war nahe, womit das dritte Jahr dei öffentlichen Lebens Christi beginnt. Christus zog nicht mit den zeit caravanen nach Jerusalem: "Denn die Juden strebten ihn zu tödter (Joh. 7, 1.). "Da sagten seine Brüder (Anverwandten) zu ihm: Gekt fort von hier und ziehe nach Jerusalem .... wenn du so etwas in! Werk sehen willst (so eine außerordentliche Stiftung eines Gotte reiches), so zeige dich selbst der Welt. Denn nicht einmal sein!

<sup>\*)</sup> Matth: 14, 1 ff. Mart. 6, 14 ff. Lut. 9, 7 ff.

<sup>\*\*)</sup> Matth. 14, 12. Mart. 6, 28.

<sup>\*\*\*)</sup> Lut. 7, 17 ff. Diese Gesandten kamen zu Chriftus ohne Zweifel bei jen Anwesenheit in Jerusalem (und Bethanien), welche Johannes R. 5, 1 ff. krrichtet. Dort in Bethanien kam bie reuige Sunderin zum Gaftmahl.

Brüder gkaubten an ihn" (Joh. 7, 5.). — Gleichwohl zog er, freilich später und nicht auf dem gewöhnlichen Wege, zum Feste nach Jerusalem.

ı

.

...

ا<u>م</u>

\*

ſ.

:)

iĖ

1

1

2

<u>.</u>:

7

ľ.

Diese wichtige Reise ist uns nur von den letten zwei Evangelisten erzählt. Matthäus läßt auf die Offenbarung des Leidens (17, 21.) sogleich jene Anwesenheit Christi in Kapharnaum folgen, wobei er das Didrachma zahlen sollte, welches in den Provinzen am ersten Adar, ungefähr 6 Wochen vor Ostern, gesammelt zu werden psiegte (B. 23 ff.). Martus erzählt uns ebenfalls, wie der Heiland nach der Verklärung vom bevorstehenden Leiden gesprochen habe, wie die Apostel aber ihn nicht verstanden hätten (9, 30.), worauf sie gleichfalls nach Kapharnaum gekommen seien (B. 32.). Er läßt aber dieser Rede die wichtige Notiz vorangehen, es sei der Heiland aus der Nähe des Ortes, wo die Verklärung stattsand, ausgebrochen und durch Galiläa vorübergezogen, er habe aber gewünscht, daß Niemand davon wisse (Mart. 9, 29.).

Es gieng also nach Markus der letten Anwesenheit Christi in Rapharnaum eine von dem Orte der Berklärung durch Galilaa seit- warts sich wendende Reise voran, von welcher Niemand wissen sollte.

Eine solche ist die von Johannes (K. 7, 1 ff.) dargestellte. Johannes sagt, Christus sei auf's Laubhüttenfest gereist: Nicht offen, sondern wie im Berborgenen (7, 10.).

Diese geheime Reise nach Jerusalem wird von Lukas übereinstimmend mit Johannes am aussührlichsten dargestellt. Er berichtet sie unmittelbar nach der Berklärung. \*) Während Johannes bloß die Zeit angiebt — Laubhüttensest — zeigt uns Lukas auch den Weg; er gieng durch Samaria. \*\*) Im Verlause der Erzählung sehen wir Christum nach Lukas in Bethanien (10, 38.); wie er nach Johannes während des Laubhüttensestes sich Abends dem Ölberge zuwendet (Joh. 8, 1.), um sogleich den nächsten Worgen wieder im Tempel zu sein. Am Schusse des Laubhüttensestes wird Christus nach Johannes aus dem Tempel vertrieben, doch trifft er, umherwandelnd

<sup>\*)</sup> Die Rirche feiert bie Bertlarung Chrifti am 6. August.

<sup>••)</sup> Die feinbselige Gefinnung bes Tetrarchen von Peraa und Galilaa war wohl nicht ber einzige Grund zur Bahl biefes Beges; bie Reise sollte zugleich eine Missionsreise für bie Samaritaner sein.

den geheilten Blindgebornen (Joh. 9, 35. Ugl. 9, 1.). Später finden wir ihn am Encanienfeste im Tempel lehrend (25. Caslev. Joh. 10, 22.). Er war also vom Herbste des dritten Jahres bis in den Binter nach einer Reise durch Samaria in Jerusalem und der Umgegend.

In Diesein Abichilte tritt ber Begensat ber Lebre Chrifti gegen Die Pharifaet iminet ftrenger hervor, andererseits außert fich be Saft von fenen immer bentlicher. Unbeirrt von ihrem Biberfprude enthullt Chriftus feine gottliche Burde deutlicher, als fruber. 6 nennt fich Jenen, dem Alles übergeben fei (Lut. 10, 22.); in in febe man mehr, als in Salomon (11, 31.); mit ihm beginne it neue Periode des Reiches Gottes, die alte - das Gefet mit ! Bropheten - habe bis Johannes gedauert (Luf. 16, 16.). Er nem Bott feinen Bater: Dein Bater ift's, ber mich verherrlichen with von welchem ihr faget, er fei euer Gott (Joh. 8, 54. Bgl. 19, Ehe benn Abraham wat, bin ich (daf. 58.). Ich und der Bain find Eins (10, 30.). 3ch bin die Auferstehung - und das Leben Bleichwohl waten die herrschenden Pharisaer noch nicht (11, 25.). dahin gekommen, in ihm auch nur den Meffias felbft nach judifor Borftellung anzuerkennen. "Wie lange läßt du uns in der Ungewiß beit; wenn du Christus bift, so sag' es uns offen" (ebend. 10, 24) Bas fle in der Meinung bestärtte, es fei gerathen, fich ihm nicht anzuschließen, mar der Umftand, daß bisber vorzugsweise nur Leute von gemeinem Stande fich ju ihm hielten: "Glaubt benn Giner von ben Sauptern oder ben Pharifaern an ihn?" (Cbend. 7, 48.) Dr Stolz fand im Blanben an Chriftus feine Rechnung nicht. schmeichelte in dieser Zeit dem Stolze ber Juden so wenig, daß # wiederholt ihnen Samaritaner als Engendbeispiele aufführte.

` §. 12.

Der Widerspruch der Juden gieng so weit, daß ihm zweimal im Tempel Mißhandlung drohte (ebend. 8, 58. u. 10, 39.)., auch herr des strebte ihm nach dem Leben (Luk. 12, 31.). Auf dieses hin nahm der Erlöser wehmuthigen Abschied von Jerusalem und Judäa, wort sich vom Laubhüttenfeste bis in den Winter hinein aufgehalten hatte und wohin er bald offen zum Leiden zurücklehren wollte, wie er gegen wärtig zur Mahnung gekommen, und reiste nach Galiläa. <sup>4</sup>) hir

<sup>\*)</sup> Bgl . Luf. 15, 4 ff. mit Matth. 18, 11.

blieb er jedoch fo kurz, daß Lukas sagen kann, er sei durch Samaria und durch Galilaa nach Jerusalem gereist (Luk. 17, 11.). Anfangs Abar war er in Rapharnaum, wo ihm die Tempelsteuer abgefordert wird. \*) Bon nun an treffen die Berichte auch der beiden ersten Evangelisten wieder mit Lukas zusammen.

#### §. 13.

ŀ

ż

Ī

1

M

N

Y

ŕ

į

Bon Galisa wendete sich Chrisins gegen das Ende des Binters in die Jordangegenden. Wie er bei der geheimen Reise durch Samarien überall den Nationasstolz der Juden gedemüthigt hatte, so beugte er hier jede Art von Stolz nieder. Er stellte z. B. ein Kind als Bordild für die zum himmel Berufenen auf. Auch gab er gelegentlich wichtige Besehrungen über die bedeutendsten Lebensverbältnisse, so den Bescheid über die Auslösbarkeit der Ehe. Auf diesem Wege kam er dahin, wo Johannes getaust hatte (Joh. 10, 39.).

Der Tod des Lazarus in Bethanien rief ihn kurze Zeit in die Rähe Jerusalems. Er hatte im eben verstoffenen Herbste dort gewohnt (ebend. 11, 1 ff.). Die Auserweckung des Lazarus von den Todten steigerte den Haß der Pharisaer ans's Höchste, sie dachten num ernklich daran, ihn zu ködten (ebend. 11, 53.). Oftern war aber noch nicht da; "Jesus zeigte sich nun nicht mehr öffentlich vor den Juden, sondern zog an einen Ort nahe bei der Büste, in die Stadt, welche Ephrem hieß und hielt sich dort mit seinen Jüngern ausst (ebend. 11, 54.). Bald darauf trat jenes dritte Ostersest des öffentlichen Lebens Christi ein, an welchem er gekreuzigt wurde. Von da an sließt die Erzählung der vier Evangelisten in gleicher Fülle und vielstätiger deutlicher Übereinstimmung.

#### §. 14. ·

Wenige Tage vor dem Ofterseite brach Christus von Ephrem auf, um über Zericho nach Jerusalem zu ziehen. Auf dem Wege dahin traf er viele Festbesucher, auf welche seine Lehre den tiessten Eindruck machte (Mark. 10, 32.). So konnte die Reise einen Triumphzug versprechen. Christus wiederholte aber die Voraussagung seines Leidens (Matth. 20, 17. Mark. 10, 32. Luk. 18, 31.), die Jünger

<sup>\*)</sup> Cf. Massechet Schekalim, ed. Otho, vor feinem Lex. Rabbin. — phil. C. 1.

verstanden jedoch diese Ankundigung auch jest noch so wenig, das awei von ihnen perfonlich, oder durch ihre Mutter fich fur die bich ften Stellen in seinem fünftigen Reiche empfahlen (Matth. 20, 20 f. Mart. 10, 35 ff.). Chriftus wies dieß Anfinnen gurecht, aber imme mochte noch eine judische Vorstellung vom Messasreiche begunfig icheinen. Die Beilung eines Blinden bei Jericho (Lut. 18, 35 ff) mußte das Auffehen noch vermehren. In Zericho war der Zudrag fo groß, daß ber Bollner Bachaus einen Baum besteigen mußte, m Jesum zu feben (ebend. 19, 1.). \*)

Beim Auszuge aus Jericho folgte eine große Menge Boll Die Seilung von zwei Blinden — Martus nennt den Bar Timaus de - auf dem Bege mußte den Enthusiasmus natürlich wach ethalt (Matth. 20, 29. Mart. 10, 46 f.). Aber dem Berrn felbft fom es nicht verborgen sein, daß die Bharifaer und Briefter ju 3m falem bereits feinen Tod beriethen (Joh. 11, 56.). Als er dahn u Bethanien angekommen war und dort, feche Tage vor dem Leiden pascha, Maria edle Salben bei einem Gastmable über seine 84 ausgoß, fo beutete er auf feine bevorstehende Begrabniß bin (eben) 12, 7.). Allerdings schien das Interesse, welches das Bolf an im nahm, immer mehr zu fteigen, Die Leute ftromten ichggrenweise nach Bethanien, um ihm und gelegentlich auch den von den Todien w wedten Lazarus zu sehen (ebend. 12, 9.), und als der Gert bat darauf Zerusalem selbst besuchte und zwar auf einem Esel reiten (Matth. 21, 1 ff. Mark. 11, 1 ff. Luk. 19, 29 ff. Joh. 12, 12 ff) fo wurde er wie ein Ronig im Triumphe eingeführt; jenes Hoffann, womit in einem der schonften Lieder der Sehnsucht die Erlösung hülfe von Gott erfleht ward, wiederhalte in den Luften, taufend " Stimmen verfündeten es, daß das Reich Davids gefommen fti aber Chriftus fah diefen Jubel mit Behmuth; die Gewißheit in Berftorung Jernfalems trat gerade jest wieder vor feine Augn (Lut. 29, 41.), und die fortgesetten Mordberathungen (Joh. 12, 191 der Pharifaer, welche diefen Jubel des Bolkes schmerzlich beklagten (Matth. 21, 16. Luf. 19, 39.), konnten ihm eben fo wenig entgebell,

<sup>\*)</sup> Gelegentlich bie Parabel von ben Talenten. Lut. 19, 11. Bgl. Rath 25, 14 ff.

<sup>\*\*)</sup> Rach Lut. 19, 87. junachft bie Jünger. Rach Matth. 21, 9. of oxlo-Rach Joh. 12, 12. oxlos nolvs.

als die Unzuverläffigkeit der Stimmung des stinnlichen Bolkes. Sein Auftreten im Tempel zeigte auch, daß er die Anhänglichkeit des Pöbels verschmähe, denn er wiederholte die Austreibung der Käuser und Berkäuser, durch welche er schon bei dem ersten Besuche am Osterseste gegen den sinnlich eifrigen Theil des Bolkes in die Schranken getreten war (Matth. 21, 12. Luk. 19, 45.). \*) Wie im letztverstossenen Sommer nach der Speisung der 6000 das Bolk Christum zum Könige ausrusen wollte, so schien es hier ihm königsliche Ehre geben zu wollen. Es hatte aber ihm nichts zu geben, es hatte von ihm zu empsangen, und zwar etwas Geistiges. Darum lehrte er täglich im Tempel (Luk. 19, 47. 20, 1 st. Matth. 21, 23. Mark. 11, 27.), bei welcher Gelegenheit die Pharisäer ihm verfängsliche Fragen, z. B. von der Abgabe an den Kaiser (Matth. 22, 15. Mark. 12, 12. Luk. 20, 20.), vorlegten.

Auch Sadducäer kamen in seine Rähe und wurden wegen ihres Irrthumes hinsichtlich der Auferstehung der Todten zurechtgewiesen (Matth. 22, 24. Mark. 12, 19. Luk. 20, 28.). Je mehr sich die Schriftgelehrten anstrengten, ihn auf das schlingenvolle Gebiet ihrer selbsterfundenen sophistischen Schwierigkeiten hinüberzussühren, aus desto einsacheren und näher liegenden Gründen befriedigte er sie. Endlich verstummten sie ganz, seitdem er aus dem Psalme: "Der Herr sprach zu meinem Herrn, seize dich zu meiner Rechten," sie an die Gottheit des Messas gemahnt hatte (Matth. 23, 41 ff. Mark. 12, 35. Luk. 20, 41.). Es solgten ergreisende Reden über die theoretische und praktische Berkehrtheit der Pharisäer und Schriftgelehrten (Matth. 23, 1 ff.).

Den Schluß der von den Evangelisten aufgezeichneten Lehren dieser wichtigen Tage bilden die Weissagungen von der Zerstörung Jerusalems und dem Weltende, woran sich dringende Mahnungen anschließen, stets wachsam zu sein.

#### §. 15.

Nichts ift belehrender über den Plan Jesu, als sein Benehmen gegenüber dem enthusiaftisch erregten Bolfe. Reine Herablaffung,

<sup>\*)</sup> Rach Mark. 11, 15. ware biefe Tempelreinigung erft ben nachsten Tag, an beffen Morgen bie bezeichnenbe Berfluchung bes unfruchtbaren Feigenbaumes flattgefunden hatte, geschehen. Die Wirfung zur Abfühlung bes finnlichen Enthusiasmus mußte bieselbe sein.

keine Schmeichelei aus seinem Munde muntert ihren Sifer auf; die größte Strenge gegen die Herrschaft des Sinnlichen im heiligthume schreckt gerade die am weitesten zurud, welche zur Gewinnung der Bolksgunst die mächtigsten Werkzeuge zu sein psiegen; die Pharisin, die Sadducäer werden beschämt, Keiner von Allen, die eine Panthei vertreten, sindet seine Rechnung; Lehren, die mit der Krast der wzeschmückten Wahrheit den Menschen im tiessten Grunde demuthigen, oder die Gedemuthigten trösten, sind alles, was er dem Volke biede. So konnte nur der handeln, welcher mit der lautersten Wahrheit wgeistige Wesen der Menschen heiligen und retten wollte und dem kin Menschen nichts geben konnten.

Wenn die Wahrheit an den Menschen kommt, so benimmt sich, wie das kranke Kind, dem man bittere Medicin bringt; es sich einen Feind im Arzte. So wurde Christus als Feind von dem betrachtet und behandelt, welche er heilen wollte. Diejenigen, welch den Tod Christi beschiosen und vollzogen haben, sind nicht die schlechtesten aller Menschen gewesen; jeder Mensch, welcher sich da göttlichen Wahrheit widersetzt, welcher etwas Gottverwandtes in sie oder andern nichhandelt — und wer hätte das in keiner Weise gothan? — ist in derselben Lage und Stimmung. Was von Millionn Menschen von Anbeginn an geschehen war und nach Christus bis jest sortgeschieht, ohne daß sie's bedenken — nämlich daß in der Sünde das Göttliche angeklagt, verkannt, verfolgt, mißhandelt wird, das ist hier in der persönlichen Erscheinung des Urbildes von allen Göttlichen im Menschen in bestimmter Zeit und bestimmter Form geschehen.

#### 8. 16.

Das Ofterfest nahte und Christus aß mit seinen Jüngern bil Ofterlamm. Da belehrte er sie nicht nur, daß er sterben must sondern auch, "daß sein Leib für die Jünger hingegeben oder st brochen \*) und daß sein Blut ausgegossen werden soll zur Bergebung der Sünden für Biele." \*\*) Diese Worte entsprechen a

<sup>\*)</sup> Luf. 22, 19. Τουτό έστι το σωμά μου το υπέρ υμών διδομετο.
1 Get. 11, 24. το υπέρ ύμων πλωμενον.

<sup>\*\*)</sup> Matth. 26, 28. το αξμά μου το της καινής διαθήκης το περί πολλών έκχυνόμενον είς άφεσιν άμαρτιών. Matt. 14, 24. το περί πολλών έκχυνόμενον.

Bichtigkeit vollkommen dem feierlichen Anlasse, bei welchem sie geäußert sind, denn in ihnen ist die stellvertretende Guhnekraft des Leidens Christi gelehrt. Der Ausruf des Johannes: "Sehet an das Lamm Gottes, welches hinnimmt die Gunden der Welt," ist jetzt von Christus selbst in der seierlichsten Stunde erklärt. \*)

Damit ist in Berbindung gesetzt eine Feier, welche nach dem Auftrage Christi von den Aposteln wiederholt werden sollte und welche er selbst so begieng, daß er Brod zu seinem Leibe und Wein zu seinem Blute wandelte. Diese im vertrautesten Kreise der Apostel gestistete Feier ist uns von den Aposteln und ihren Nachsolgern nicht nur gedentet, sondern erhalten in det Euchäristie als Opfer und Communion. Mit der Einsetzung dieser heiligsten Handlung ist den Aposteln nicht nur die Lehre, sondern auch die Verwaltung übers natürlicher Kräfte anvertraut.

#### §. 17.

ı

Darum belehrt der Heiland die bereits Trauernden über eine Quelle übernatürlicher Kraft, wodurch sie das Reich Gottes nicht nur zu verkünden, sondern auch in Kraftäußerungen pflanzen könnten. Der heilige Geist soll ihnen gegeben werden, als stets nahe bleis bender Lehrer und als Spender priesterlicher Gnadenkräfte (Joh. 14 sf.),

Deutlicher als je fprach jest der Seiland von seiner göttlichen Burde, vom Bater und dem heiligen Geifte.

#### §. 18.

Doch wurden die Jünger verzagt, als der Erlöser gefangen, noch mehr, als er verurtheilt und gekreuzigt wurde. Erst die Auferstehung hob ihren Muth. Nun hatten sie eine Bürgschaft, welche hinreichte, auch das Bunderbarste zu glauben. Jest legten sie an alles einen andern Maaßstab an. Daher waren die Belehrungen, welche Christus jest gab, von doppeltem Berthe. Obwohl er nur wenige Tage noch auf Erden weilte, so konnten sie jest in einer Boche mehr kernen, als früher in Jahren. Christus gab ihnen in Jerusalem noch die Gewalt zu binden und zu lösen; dann in

<sup>\*)</sup> Bgl. auch Joh. 8, 24. Si enim non credideritis quia ego sum, moriemini in peccatis vestris. S. unten über die 3 Amter Christi.

# 540 VII. Abschnitt. R. 1. Chronol. Leben Christi.

Galilaa, wohin die Junger nach dem Ofterfeste zogen, dem Petrus noch mal feierlich die Gewalt- des oberften Hirtenamtes.

Allem Wirken und Lehren Christi in dieser Zeit mußte der Umstand, daß er von den Todten erstanden war, einen Rachdrud ver leihen, der mit nichts zu vergleichen ist. Darum hebt der Aposte Paulus etwa 25 Jahre später diese Thatsache, daß sich der erstanden Christus gezeigt habe, mehr als alle andern hervor: "Er zeigte sie dem Rephas (Petrus) und dann den Eilsen. Dann wurde er we mehr als fünshundert Brüdern auf einmal gesehen; von diesen se einige noch zur Stunde am Leben, einige aber sind schon einsschlasen; dann erschien er wieder dem Jakobus und endlich is Aposteln" (1 Kor. 15, 5 st.). Dort gab er ihnen den großen Ertrag, hinauszugehen in alle Welt, alle Völker zu lehren das halte was er geboten habe, und sie zu tausen im Namen des Baters, bis Sohnes und des heiligen Geistes.

### §. 19.

Zehn Tage vor Pfingsten war er mit ihnen wieder in Jerusalen er trug ihnen auf, nicht von dieser Stadt zu weichen, bis sie übnikleidet wären mit der Kraft von der Höhe, seine Zeugen zu sein bis wie Enden der Erde. Mit diesen Borten erhob er sich zum himme und verschwand vor ihren Augen über dem Ölberge. Ein Engel be lehrte sie, daß er so wiederkommen würde.

Das find turzgefaßt die Grundzüge des öffentlichen Lebeife Chrifti, wie es von den Evangelien dargelegt ift.

#### §. 20.

Bir laffen eine tabellarifche Überficht folgen:

| Muthmaßliche Chronologie des öffentlichen Lebens Christ in kurzer Übersicht.                  | ∯e (€]                     | nash                                      | togi                                                             | e de                                            | 9 0 5              | entlichen                                                                               | Lebens (                                            | Thrifti in                                         | furze                                  | r über                                                                                  | ľi Ót.                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|
| . Tischri. Marcheschwan.                                                                      | 'n.                        | Casley. Tebet. Schebat.                   | Teb                                                              | et.                                             | cheba              | t. Adar.                                                                                | Nisan.                                              | Ijar.                                              | Sivan.                                 | Sivan. Thammus.                                                                         | Ab.                      | Ab. Elal. |
| Sept. — Oct. Nov.                                                                             |                            | Dec.                                      | Jan.                                                             | <b>n</b> .                                      | Febr.              | Mart.                                                                                   | Apr.                                                | Mai.                                               | Jun.                                   | Jul.                                                                                    | Aug.                     | Sept.     |
| Johannes prebigt Bufe.                                                                        |                            | Laufe Chrifti.<br>Bierzigtägig<br>Erfte W | aufe Christi.<br>Vierzigiägige Fasten.<br>Erste Wahl der Mostel. | Fafter<br>hl ber                                | n.<br>Mpoftel      | Hochzeit zu<br>Cana.                                                                    | I. Dfterfest.<br>1) Tempels<br>reinigung.           | Difobemus. Chrifius lehrt und wirft in Jubaa.      | Christus                               | lehrt und                                                                               | wirft in                 | Zubáa.    |
| Chriftus reist nach Gaftlaa zurid.<br>Im Caslev in Samaria. Joh. 4.<br>Johannes eingekerfert. | urüd.<br>16. 4.<br>erfert. | ,                                         | In Cana. Joh. 4, 46, 3weite Berufung Petri.<br>Pauf. 1, 4.       | 305. 4<br>fung 9                                | Petri.             | 3. Chtifius<br>i. beim Pus<br>timfeste (?)<br>in Zerusalem.<br>30h. 5. 1. Bgl.          | 7 % E. E.                                           | Reise gegen<br>Thrus hin.<br>Spelfung der<br>4000. |                                        |                                                                                         | Berflärung<br>auf Labor, | bor.      |
| •                                                                                             |                            | Anfr<br>tm R                              | Anfrage bes Johannes<br>im Reefer. Luf. 7, 19.                   | Johar<br>Euf. 7,                                |                    | Next. 6, 6. Aus:<br>fendung der Apo:<br>flel (während der<br>Abwesenheit<br>Chrfftl ?). | gefeiert.<br>Joh. 6, 1 ff.<br>Speifung<br>ber 6000. | યુષ્ટ્ર                                            | hannes<br>rf. 6, 19.<br>ekenntn<br>auf | Johannes enthauptet.<br>Mart. 6, 19.<br>Betenntniß Retri, bie Kirche<br>auf dem Felfen. | et.<br>bie Kirch<br>n.   | <b>e</b>  |
| Chriftus reist insgeheim auf bas Laubhüttenfeft. 306. 7, 1 ff.                                | ۱ ــ                       | Chriffus in Be-                           |                                                                  | 1) Chriftus<br>beim Encas                       | ftus<br>ncās       | 1) Chriftus<br>furz in Ka:                                                              | III. Oftern in Be-                                  | in Be                                              | <u>5</u>                               | Him Him Gbriffus in                                                                     | Himmelfahrt.             | a bee     |
| Euf. 9, 51, Aussenung ber 72 Junger in Camarien.                                              |                            | 13, 22. 30h.<br>11, 1. Bericht            |                                                                  | nienfeste in<br>Berufalem.                      | le in<br>lem.      | pharnaum.<br>2) Reife öfil.                                                             | 2) Tempelreinis<br>gung. Abendmahl.                 | eini: nabl.                                        | <b>®</b> + 3                           | Galliaa. Be:<br>true gum                                                                | -                        | Beiftes.  |
|                                                                                               | <b>3</b>                   | vet Junget.                               |                                                                  | 2) munich<br>burch Sas<br>marianach<br>Galiläa. | Gas<br>nach<br>ia. | nach Zerufal.<br>3) Kurze Ans<br>refenheit in                                           | Ruferstehung.                                       | .g.                                                | •                                      | Pellt.                                                                                  |                          |           |
|                                                                                               | •                          |                                           | •                                                                |                                                 |                    | Bethanien.<br>Lazarus.<br>4) Entfernung<br>noch Erhrem.                                 | 80.                                                 | ٠.                                                 | ,                                      |                                                                                         | •                        | . •       |
|                                                                                               |                            |                                           |                                                                  |                                                 |                    | THE PERSON                                                                              |                                                     |                                                    |                                        |                                                                                         |                          |           |

# R. II. Ginzelne bedeutende Umftande und Berhaltniffe im Leben Chrifti.

#### §. 1.

Beil der Mefftas aus dem Geschlechte Davids kommen mußte, ') so weisen zwei Evangeliften deffen Abkunft von diesem hochbebot zugten Ronige nach, jedoch auf verschiedene Beife. Beniger bedm tend ift der Unterschied zwischen ihnen infofern, als Matthaus m den Ahnen zu den Enkeln herabe, hingegen Lukas von diesen jenen hinaufsteigt; bann insofern, als Matthaus ben Stammtw blog bis auf Abraham, hingegen Lutas bis auf Adam gurudfin dagegen treten von David an gang andere Ahnen Christi bei Re thaus auf, als bei Lutas; nur einmal haben beide Genealogieen ! gleichen Namen, nämlich beiberfeits wird Serubabel und Salathie Diese Abweichung erklärt fich am einfachften durch it Annahme, daß Matthaus die vor der Welt gesetliche, wiewohl m scheinbare Abstammung Christi von David durch Joseph, Lukas die wirkliche, aber geheimnisvolle durch Maria dargestellt habe Beide waren vom Geschlechte Davids, mas icon ihre Reise nat Bethlebem zur Ginregistrirung in die Steuerbucher bezeugt; jedt stammte Joseph von Salomob, dagegen Maria von einem anden Sohne Davids, Nathan, ab. Daß auch im Stemmbaume Rati ein Serubabel und Salathiel vorkommt, kann uns nicht befremden in Nebenlinien regierender Gefchlechter kommen in allen Länden öfterd-dieselben Namen vor, wie in der Sauptfamilie. \*\*)

#### §. 2.

Aus den Geschlechtsregistern, wie aus den Evangelien und ein gen spätern Winken, zu denen wir auch alte Traditionen hinzunehmen lassen sich folgende zwei Übersichten der Verwandten Christi zusammen stellen. \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Die Pharifaer nahmen bieß zur Beit Chrifti als ausgemachte Bahrheit & Ratth. 22, 42.

<sup>\*\*)</sup> Joseph wird von Lukas als Sohn des Cit dargestellt (3, 22. rod Mill. Moemi nennt ihre Schwiegertöchter, welche in der Erzählung (Tigen werden, schlechtweg Töchter Mill Ruth 1, 12. Nach Einigen war die Großmulter Josephs zuerft an Matthan und dann an Lepi verhetrathet.

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. Lambeoius, prodrom. S. 233.

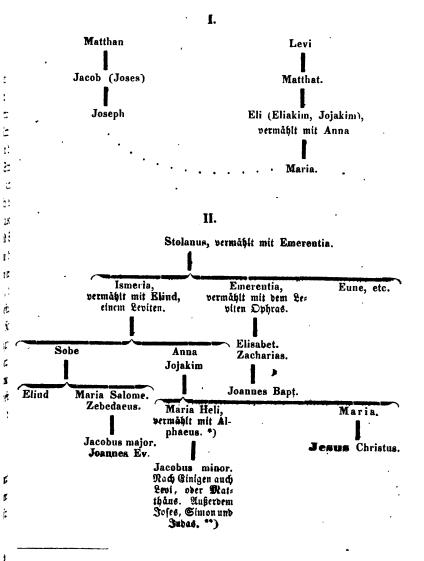

<sup>\*)</sup> S. Bolland. IX. April. p. 811. Klopas ift bie hebraische, Alphaeus bie griechische מילפאר) און הולפארן?).

<sup>\*\*)</sup> lanosos (Apostel) nai losofs nai Diuwr nai lovdus (Apostel), Brüder bes herrn. Matth. 13, 55 f. Mark. 6, 3. Wgl. Windischmann zu Galat. 1, 19. Die hebräer haben bekanntlich für Bettern und Basen nur bas Wort: Brüder und Schwestern.

#### §. 3.

Bon diesen Anverwandten find für die evangelische Geschicht nicht nur jene Manner von Bedeutung, welche Chrifto als Apostel Dienten, mas mir im nächsten Abschnitte näher in's Auge faffen muffen, sondern auch mehrere Frauen, welche ihm auf mannigfaltige Beife Dienfte leifteten. Außer der jungfräulichen Mutter Maria wird zunächst deren Schwester (Joh. 19, 25.) gleiches Nament, welche zum Unterschiede: Maria Rleopha heißt, weil fie an dies verheirathet war, genannt. Ferner ftand (Maria) Salome (Ant 15, 40. 16, 1.), Mutter der beiden Apostel Jafobus (maj.) s Johannes, also Chefrau des Zebedaus (Matth. 27, 56.). 3m zwem Jahre schloßen fich an diese Frauen auch zwei Schwestern des Laguni in Bethanien an, wovon die eine Martha, die andere Maria Rap dalena, das beißt die Saarflechterin, oder die mit den Saarflechte hieß. Lettere murde von Christus befehrt und einem ausschweifendn Leben entriffen. Manche Erklarer wollten indeg die bekehrte Gin derin Maria Magdalena von der Schwester des Lazarus unter scheiden; fie haben aber die wichtigften Stimmen des chriftlichen Alter thums gegen und die Darftellung des Evangeliums nicht für fich wie aus Folgendem erhellt. \*)

#### §. 4.

In der letzten Zeit der Wirksamkeit Christi tritt eine Maria in Lichte gläubiger Ergebenheit, Liebe und Dankbarkeit gegen Zestigauf. Sowohl Johannes (12, 1—8.) als die beiden Evangelisten Matthäus (26, 6—13.) und Markus (14, 3—9.) erzählen uns wie einem Gastmahle, bei welchem ein Weib eine kostbare Salbe über Zesum ausgoß. \*\*) Nach Johannes tadelte Judas diesen Auswambinach den beiden Evangelisten stimmten auch die übrigen Apostel wiesen Tadel ein. Nach Johannes nahm an diesem Mahle Lazambiesen Tadel ein.

<sup>\*)</sup> Die Frage, ob Maria, die Schwefter bes Lazarns, ibentifc fei mit in Bugerin Magbalena und ob diese wiederum mit ber Luf. 7, 37. ohne Rama aufgeführten Sünderin ibentisch sei, hat, besonders in Frankreich, im 16tr und 17ten Jahrhundert viele Schriften hervorgerufen.

<sup>\*\*)</sup> Matth. 26. u. Mark. 14. nennen ben Gastwirth Simon, Joh. 12. bie Spai berin ber Salbe Marta.

und Martha, sammt Maria Theil; lettere war es, welche die Salbung vornahm; die beiden andern Evangelisten nennen uns bloß den Namen des Hausvaters, welcher das Mahl veranstaltete, nämlich Simon der Aussätzige in Bethanien. Demnach wäre die Schwester des Lazarus, Maria, bei dieser Gelegenheit von Christus gegen den Tadel der Apostel geschützt worden.

Dieselbe Maria finden wir früher von ihrer außerlich geschäftigen Schwester Martha getadelt, weil sie zu den Füßen Jesu sitzt, ohne an der Bereitung des Mahles Theil zu nehmen. \*) (Luk. 10, 38 ff.)

Ferner sehen wir fie bei der Erweckung des Lazarus zuruckges zogener, als ihre Schwester Martha, voll Liebe zum Bruder, voll Bertrauen zum heiland (Joh. 11, 1 ff.).

Aus diesen Angaben des Evangeliums bildet sich uns in der Gestalt der Schwester des Lazarus eine innige, der Meditation sich ergebende, leidenschaftlich bewegliche Seele. Kaum eine Frau ist im Evangelium sorgfältiger gezeichnet, als diese. Man ist begierig, zu erfahren, ob diese Frau erst durch Christus zu dieser Innigkeit gestommen sei, oder ob ihre Lebhaftigkeit sie früher auf andere Wege geführt habe.

Siefür scheint uns Lutas Aufschluffe zu geben. Er berichtet uns, daß Chriftus bedeutend früher, als die Erwedung des Lazarus, oder das Gastmahl im Sause des Lazarus, sowie das im Sause des Simon stattsand, sieben bose Geister aus einer Maria ausgetrieben habe (Luk. 8.), der er den Beinamen Magdalena giebt.

Unmittelbar vorher hat uns Lukas von einem Gastmahle erzählt, das Christus bei einem gewissen Pharisäer Simon eingenommen habe, und zu welchem sich ein Beib herzugedrängt habe, das der Tischgesellschaft zum Ärgerniß geworden sei. Es habe sich nämlich zu den Füßen Jesu niedergeworfen, Thränen auf die Füße Jesu geweint und sie mit ihren Haaren getrocknet. Der Hausberr habe sie als bekannte Sünderin bezeichnet, Jesus aber sie in Schuß genommen (ebend. 7.).

Nichts ift natürlicher, als in diesem Borgange einen Abschnitt aus dem Leben derselben Maria zu sehen, welche später zu den Füßen Jesu sitt. Bezeichnend ist es, daß die begnadigte und in

35

<sup>\*) 3</sup>m Berbft por bem Belbenspafcha.

# 546 VII. Abschnitt. R. 2. Einzelnes a. d. Leben Christi.

Gottesliebe gereinigte Sünderin dem Herrn nach ihren früheren Thuben nen Wohlgerüche und Salben darbringt.

In einem und demfelben Saufe des Simon von Bethanien tritt fie zuerft als Sunderin, dann als Bohlgeruch spendende Geilige auf

Das erste Mal ift dieser Simon noch ein strenger Pharisia; das zweite Mal ein vom Aussatze geheilter. \*)

#### §. 5

Bethanien wurde durch die Ergebenheit des gutwilligen Pharfaers Simon und die, wie es scheint, durch denselben vermittelte bziehung zu Lazarus und seinen Schwestern für Christus eine Ristatte bei seinen Reisen nach Judaa.

Heftes, von welchem Johannes erzählt (K. 5, 1. Bgl. Luk. 7, 8 Matth. 12.), im zweiten Jahre seiner öffentlichen Thätigkeit.

Hier kehrte er während seines langen Ausenthaltes in Judia in dritten Jahre ein (Joh. 7 sf. Luk. 10 sf.); hieher kam er zur Er weckung des Lazarus, und hier brachte er in der Woche vor seinem Leiden die Abende zu, soviel davon die Gebete am Olberge übrig ließen.

### §. 6.

ţ

Die persönlichen Berhältnisse Jesu waren zum Theil durch der Stand seiner Mutter und seines Pflegevaters bedingt. Diese seine Eltern lebten, obwohl von königlicher Abstammung, still in Nazareth in Galilaa. Joseph beschäftigte sich mit Arbeiten in Holz als Schreine

<sup>\*)</sup> Simon ber Pharifaer (Luf. 7, 36 ff.) ift nicht in Galilaa wohnhaft Chriftus befindet fich feit Luf. 7, 6. 17. in Judaa ohne Zweifel bei ber felben Gelegenheit, wie Joh. 5, 1.

Diese Stadt kommt im alten Testamente nicht vor. Im griechischen Tatt des neuen Testamentes heißt sie Nazaeés, Nazaeér; mit t, nicht mit e Im Athiop. wird Razareth auch mit z geschrieben. או בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי, און בעסי

und Bimmermann, und übte in derfelben Befchäftigung ohne Zweifel fein Pflegekind Jefum, ohne daß den Nachbarsleuten etwas Außerordentliches auffiel. Diese muffen an eine von allem Auffeben Erregenden ferne Stille ber Familie Josephs gewöhnt gewesen fein; benn da Chriftus vom dreißigsten Jahre an als Lehrer auftrat, verwunberten fie fich und fagten : "Ift das nicht der Gohn Josephs?" (Lut. 4, 22.) und fpater, nach feiner Rudtehr vom Befuche des (Purim.) Festes in Jerusalem (Joh. 5, 1.): — "Bober hat diefer folche Wiffenschaft und folche Gewalten? Ift das nicht der Sohn bes Zimmermanns? Beißt nicht feine Mutter Maria?. Sind nicht Jakobus, Joses, Simon und Judas seine Brüder? Sind nicht auch all' feine Schweftern bei uns? Woher hat demnach diefer das Alles ?" (Matth. 13, 54 ff.) \*) Diese Außerungen der Nachbarn Jesu i in Nazareth zusammengenommen mit der später nochmal zu erwähnenden der gelehrten Juden: "Bober versteht er benn die Biffenfchaft, da er nicht studirt hat ?" (Joh. 7, 15.) zeigen hinlänglich, was von den Träumereien Einiger zu halten sei, wonach Jesus in Alexandria, oder gar zu Balibothra im Reiche des Biframaditja, vielleicht mit dem Dichter der Sakantala ftudirt habe.

### §. 7.

Seit seinem öffentlichen Auftreten lebte Jesus mit seinen Jüngern arm, an die freiwilligen Gaben derer angewiesen, welche ihn hörten. Er konnte sagen: "Des Menschen Sohn hat nicht, wohin er sein Haupt lege" (Matth. 8, 20. Luk. 9, 58.). Namentlich nahm er die Dienste einiger Frauen an, welche von ihm bekehrt oder geheilt worden waren: "Maria Magdalena, aus welcher steben Dämonen gefahren waren, Johanna, die Frau des Chuza, Verwalters von Herodes, und Susanna und viele andere, welche ihm mit ihrer Habe dienten" (Luk. 8, 2 f.) \*\*). Als er nicht lange vor dem letzen Pascha in Kapharnaum angehalten wurde, die Doppelbrachme als Tempelsteuer zu bezahlen, hatten er und Petrus kein Geld, ein wunderbarer Fischsang mußte erst solches bringen (Matth. 27, 26.). Einige haben aus der

<sup>\*)</sup> Rach Mark. 6, 3. wird Jesus felbst ein Zimmermann genannt. Die Nach: richt bes Justinus, baß Jesus bas Handwerk bes Nahrvaters betrieben habe, ist bemnach biblisch bestätigt.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Mark. 15, 40 f.

Rleidung, welche der Heiland am letten Pascha trug, und welche die Soldaten für werthvoll hielten, schließen wollen, er sei gleichwohl als vermöglicher Lehrer aufgetreten — aber dieses Gewand konnte ebenfalls eine fromme Bidmung sein. Ein Priester kann bei seinen amtlichen Berrichtungen kostdare Gewande tragen und dennoch persönlich arm sein. Bielleicht war dieses Gewand noch von der jungfräulichen Mutter besorgt, als sie im Hause zu Nazareth beisammen lebten, welches der Herr ohne Zweisel beim Antritte seines Lehramtes samm aller Habe zu Gunsten der Armen veräußerte. \*)

#### §. 8.

Über die körperliche Gestalt Christi läßt sich troß des Abdruck seines Antliges im Schweißtuche Beronikas, troß der Bildsaule die vom Blutslusse geheilten Weibes zu Paneas am Libanon, \*\*) troß de an den König von Edessa geschickten Portraits und der Prosopt graphie des Lentulus \*\*\*) sehr wenig sagen. Die einzige Stelk (Joh. 8, 57.), in welcher die Juden sagen: Du bist noch nicht 50 Jahre alt und willst Abraham gesehen haben, möchte insosen zum Anhalt dienen können, als sie einige Wahrscheinlichseit darbietet, Ehristus könne nicht sehr jung ausgesehen haben.

Seine Gestalt muß aber für Kinder nicht abschreckend gewesen sein (Matth. 19, 13 f.).

Sicher lag in seinem Wesen etwas Ehrfurchtgebietendes. Dieses trat nicht bloß bei solchen Gelegenheiten hervor, wo er sich mit gesteigertem Gesühle zu seinen Gegnern wendete, wie damals, als die Bewohner von Nazareth im Begriffe waren, ihn in fanatische Erbitterung über einen Felsenabhang zu stürzen, und er mitten duch sie hinschritt, ohne daß Einer ihn anzurühren wagte (Luk. 4, 30), oder bei der Gesangennehmung am Ölberge, wo sein Blick und die Worte: "Ich bin es," die häscher niederwarf (Joh. 18, 6.), sonden

<sup>\*)</sup> Sonft hatte er kaum fagen konnen: Wenn bu vollfommen fein willft, fo'gete hin, verkaufe all' beine habe und gieb (ben Erlos) ben Armen (Ratt. 19, 21.). Auch hatte er nicht fo ohne Weiters aus Nazareth foriziehn konnen. Endlich kehrt Maria nach ber Kreuzigung Christi nicht nach Rezareth zurud, fonbern bleibt bei Johannes.

<sup>\*\*)</sup> Euseb. H. E. 7, 18.

<sup>\*\*\*)</sup> Fabric. Cod. pseudoep. Nov. T. I. S. 301 ff.

auch seinen Inngern gegenüber in Augenblicken, wo er sich ihnen auf's freundlichste gezeigt hatte. Als einige Griechen gern Christum gesehen hätten und sich zu diesem Zwecke an Philippus wendeten, getraute sich dieser nicht, dem Herrn die Bitte vorzutragen, Andreas mußte mit ihm hingehen (Joh. 12, 21 f.). Als beim Abendmahle allen Aposteln eine Frage am Herzen lag, winkte Petrus dem Johannes und dieser erst brachte die Frage vor (ebend. 13, 22 ff.).

Freslich ist wohl auch hier das geistige Bild Christi wirksamer gewesen, als das leibliche, und es gilt sicher in der Frage von der Persönlichkeit Christi: "Das Fleisch nützt nichts, der Geist ist's, was lebendig macht;" und derselbe Apostel, welcher seinen I. Brief ansfängt mit den Borten: "... Bas wir mit unsern Augen sahen, was wir betrachteten und mit unsern Händen berührten ... verfünden wir euch," spricht nicht von der Gesichtssarbe, von der Leibesgröße Christi, sondern von seiner göttlichen Natur, von seiner Lehre, seiner Bersöhnung und Macht. Darin zeigt sich uns das Bild Christi. Wir können aus der evangelischen Zeichnung nur die Hauptzüge geben.

# R. III. Chriftus als prophetischer Lehrer, als Priester und Machthaber.

## A. Chriftus als Lehrer.

#### §. 1.

Christus machte sich zunächst als Lehrer bemerklich. Burde er sich darauf beschränkt haben, über Perikopen des Pentateuchs, oder der Propheten zu reden, wie in der Synagoge von Nazareth, so würde er sich keine höhere Lehrbefugniß zugeeignet haben, als jene, welche jeder ehrbare Israelit hatte. Aber er entschied auch Fragen des Geseyes, und sprach über dogmatische Wahrheiten. Dazu bedurste er einer Authoristrung. Diese erhielt er in außerordentlicher, aber vollkommen gültiger Weise durch das Zeugniß des Johannes. Johannes als Prophet war in dem Sinne der geistige Vater Christi, wie Joseph der leibliche. Darum berief sich Christus auf Johannes; jedoch in demselben Augenblicke, da er auf dessen Zeugniß hingewiesen hatte, sprach er auch: "Ich nehme aber von keinem Menschen Zeugniß" (Joh. 5, 34.). Er nahm eine außerordentliche, unmittelbar göttliche

Berufung zum Lehramt in Anspruch. Jur Bestätigung diesen übermenschlichen Authorität berief er sich erstens auf die Bunder (Joh. 5, 36.); zweitens auf die messtanischen Stellen des alten Lestamentes (ebend. B. 39.), und drittens auf die Erfahrung (ebend. 8, 31 st. 7, 17 st.). Er war nicht in der Schule der Gesegesgelehren gebildet und hatte überhaupt keinen Schulunterricht genossen, als a gleichwohl offen im Tempel lehrte, wunderten sich die Juden: "Bie tennt dieser die Wissenschaft, da er nicht kudirt hat?" Die Andwort, welche Christus hierauf gab: "Meine Lehre ist nicht die meine, sondern dessen, der mich gesendet hat," drückt kurz seim göttlich en Lehrerberuf aus.

#### §. 2.

Die Form, \*\*) in welcher dieser göttliche Lehrer sprach, unterschied sich schon insosern von der üblichen der Schriftgelehrten, das er nicht erst eine Reihe von Meinungen ansührte, wenn er etwal vortragen wollte und diese miteinander verglich, sondern unmittelbu sagte: so oder so ist es. Das Bolk fühlte sogleich diesen Unterschied und drückte ihn damit aus, daß es sagte, er sehre mit Macht (Mark. 1, 22.). \*\*\*). Nur wo er eine bestehende Meinung verbessen wollte, nahm er auf frühere Lehrer Bezug. †)

Nur selten wendete er die Dialektik der Schule an, wie den Sadducäern gegenüber, welche vor ihm die Frage über die Fortdauer der menschlichen Seele nach dem Tode angeregt hatten (ebend. 12, 27.). Er sprach sehr gern in Parabeln, welche er manchmal selbst erklätt, jedoch nicht jedesmal dem ganzen Volke. Es sollte den hartnädigen Juden zum Vorwurfe dienen, daß sie lieber nuplose Spipsindigkeiten

<sup>\*) 30</sup>h. 7, 15. πως ούτος γράμματα οίδε μή μεμαθηκώς.

<sup>\*\*)</sup> Auch in ber Bahl ber Orte zur Saltung von Borträgen unterschieb fich Christus von ben gewöhnlichen Rabbinen. Auf Gügeln, in ber Bufte, auf bem Schiffe lehrte er in förmtichen Borträgen; abgofehen von vielen gelegmis lichen Erinnerungen und Aussprüchen, wodurch er bei allen möglichen Bet; anlassungen lehrreich wurde. Indeß benühte er auch die Synagogen sehr oft (Matth. 4, 23. 9, 35. 13, 54. 30h. 6, 60.).

<sup>\*\*\*)</sup> Über bie Methobe ber pharifaifchen Lehrer fann Binners Brachoth mit beuticher Uberfegung mit Rugen nachgeseben werben.

<sup>†) 3</sup>hr habt gehort, baß geschrieben fteht: Du follft beinen Rachften lieben und beinen Feind haffen, ich aber fage euch u. f. w. (Matth. 5, 43 ff.).

über das mosaische Gesetz in geschraubter dialektischer Fügung hörten und verfolgten, als daß sie durch anschauliche Bilder das Gesetz der menschlichen Natur kennen lernen wollten. Nie sinden wir, daß er zum Bolke in fernliegenden, kunstlichen Bildern sprach; alles, was er uneigentlich sagte, war durch solche Erscheinungen der Menschenwelt und der uns umgebenden Natur klar, die jedem Menschen mit offenen Sinnen bekannt sind. Nie spielte er auf Dinge an, welche nur einem Studirten bekannt sein konnten. Auch von Sprüchwörtern machte er Gebrauch.

#### §. 3.

Er gieng nicht darauf aus, unerhörte Dinge zu fagen; allerdings wollte er Geheimnisse mittheilen, die bisher unbekannt waren. Er sagt dieß selbst aus's nachdrücklichste: "Ich sage euch, viele Propheten und Gerechte verlangten zu sehen, was ihr sehet und haben es nicht gesehen, zu hören, was ihr höret, und sie haben es nicht gehört" (Matth. 13, 17.). Er lehrte Bieles, was der Welt unbestannt war.

Er konnte solches eröffnen, benn er kam vom Bater (Joh. 3, 11.). Aber das war nicht die einzige Aufgabe seines Lehrerberuss. Er wollte alles aussprechen, was der Mensch über sich selbst und über Gott wissen mußte, um in Gott selig zu sein. Bieles war bereits durch die Propheten gesagt, Manches hatten die Weisen der Völker ausgesprochen, aber neben dem Wahren auch Falsches oder das Wahre in verkehrter Stellung. Durch das Wort des göttlichen Lehrers sollten die vorhandenen Wahrheiten mitten aus den daneben wuchernden Zweiseln herausgenommen und mit den zu eröffnenden Wahrheiten zu einem Ganzen verbunden werden. Darum vergleicht Christus sich selbst mit einem Hausvater, der aus seiner Vorrathstammer Altes und Neues hervorholt. \*)

#### 8. 4.

Der mosaischen und prophetischen Offenbarung gegenüber bezeichnet Chriftus seine Stellung selbst deutlich genug mit den Worten:

<sup>\*)</sup> Matth. 13, 52. Freunde und Feinde bes Evangeliums gehen von falfchen Boransfehungen aus und fommen zu falschen Ergebniffen, wenn fie verslangen, baß jedes Bort bes Evangeliums originell fel.

"Glaubet nicht, ich sei gekommen, das Gesetz oder die Propheten aufzuheben, nein, ich bin nicht zur Aushebung, sondern zur Erfüllung gekommen" (Matth. 5, 17.). Die Erfüllung bestand nach dem unmittelbar darauf von ihm Gesagten nicht bloß in der Verwirklichung der alttestamentlichen Typen, sondern auch in einer Steigerung des Sittengesetzt namentlich hinsichtlich der Nächstenliebe mb Reuschheit.

## §. 5.

Das Ceremonialgesetz dagegen beschränkte er, insbesonder bezüglich der Beobachtung des Sabbaths und der Reinigums Die Gebräuche, welche allmählig zum Charakter von heiligen Kebindlichkeiten erhoben worden waren, erklärte er für nützlich, wenn is in guter Meinung geschähen, doch warnte er strenge vor der gleisnerischen Äußerlichkeit der Pharisäer und Schriftgelehrten. Einerseitssagte er: Auf dem Stuhle Mosts sitzen die Schriftgelehrten um Pharisäer, was sie lehren, das befolget (ebend. 23, 3.); andererseitssehrten und Pharisäer, so werdet ihr in's himmelreich nicht eingelehrten und Pharisäer, so werdet ihr in's himmelreich nicht eingehen (ebend. 5, 20.). Anderwärts rügte er geradezu einzelne ihm Traditionen, namentlich solche, welche den klarsten Bestimmungen des natürlichen und mosaischen Sittengesetzes widersprachen (ebend. 15, 2f. Wark. 7, 3 ff.).

### §. 6.

Einen sehr wichtigen Fall von einer Berbesserung, nicht zwar det mosaischen Gottesgesetzs, aber wohl einer von Moses persönlich gwrantirten Indulgenz (Deuter. 24, 1.), sinden wir aus der letzen Zeit der Wirksamkeit Christi angeführt (Matth. 19, 3 sf.). Einige Pharisäer legten ihm die Frage vor, ob es erlaubt sei, aus jeder be liebigen Ursache dem Cheweibe den Scheidebrief zu geben, also mit andern Worten, ob Hillel und seine Schule\*) in dieser Frage Recht habe. Statt sich auf diese Schulfrage einzulassen, wendete sich Christus an die Quelle, von welcher sie ausgegangen war, nämlich

<sup>&</sup>quot;כר ערור, Das שרות הבעילו ift nach Schammai foviel als אפילו הקרידות חבשילו השל המני הקרידות חבשילו השל המנילו הקרידות חבשילו המנילו הקרידות הבשילו המנילו הקרידות המנילו המנילו המנילו המנילו המנילו המנילו המנילו המנילו המנילו המנילו המנילו המנילו המנילו המנילו המנילו המנילו המנילו המנילו המנילו המנילו המנילו המנילו המנילו המנילו המנילו המנילו המנילו המנילו המנילו המנילו המנילו המנילו המנילו המנילו המנילו המנילו המנילו המנילות המנילות המנילו המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות המנילות

an die mosaische Berfügung hinsichtlich der Chescheidung und erklärte, daß darin ein Absall von der ursprünglichen Unauslöslichseit des Chebandes liege und fügte als seine eigene Meinung hinzu: "Bas Sott vereinigt hat, das soll der Mensch nicht trennen," erklärte also die Che für unauslöslich. \*)

#### §. 7.

So trat er der prophetischen Verfügung Mosts gegenüber als jener Prophet auf, von welchem der Gesetzgeber gesagt hatte: "Einen Propheten meines Gleichen wird aus deinem Volke und deinen Brüdern dir der herr dein Gott erwecken" (Deut. 18, 15. Bgl. Apostelgesch. 3, 22.). Er trat aber auch weissagend als Prophet auf und zwar mit solchen Ankundigungen, welche das ganze Bestehen der mosaischen Anstalten betrafen.

- I. Nicht bloß Juden, fondern alle Völker werden zum Gottesreiche gehören. "Biele werden vom Orient und Occident kommen und mit Abraham im himmelreiche Plat nehmen" (Watth. 8, 11.).
- II. Die Mehrzahl der Juden wird aus dem Reiche Gottes ausgeschlossen sein. "Die Kinder des Reiches aber werden hinausgestoßen werden" (das. B. 12.). "Das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Bolke gegeben werden, welches Früchte desselben bringt" (Matth. 21, 43.).
- III. Jerusalem und der Tempel wird zerstört, die Juden zerstreut werden. "Jerusalem, Jerusalem, das du die Propheten tödtest ..... siehe, euer haus wird euch öde gelassen werden!" (Luk. 13, 34 ff. Im Spätherbste vor dem Leiden.) "Es werden Tage kommen über dich, da werden

<sup>\*)</sup> Die Fragesteller nothigten ihn gleichwohl, auf die Dentung der Stelle Dent. 24, 1. einzugehen. Moses habe nun einmal erlaubt, unter gewissen Bedingungen die Ehe zu lösen (Matth. 5, 7.). hierauf erwiederte Christus, das sei eine in Rudficht auf die sinnliche Unlenksamteit der Juden gegebene Indulgenz; die aber nicht über den Fall des Ehebruchs ausgedehnt werden durse. Durch diese nur für die Zeit des mosaischen Gesehes gültige Indulzgenz wird die Kraft. der eigenen Berfügung Christi (was Gott verbunden hat 20.), welche im Zusammenhange mit dem primitiven. Ehegesehe steht, nicht-ausgehoben.

dich deine Feinde umringen mit Wällen . . . . . und sie werden in dir keinen Stein auf dem andern lassen" (Luk. 19, 43.). (Rurz vor dem Leidenspascha. Später, als die Jünger die großen Bauskeine des Tempels bewundert hatten): "Es werden Tage kommen, da kein Stein auf dem andern bleibn wird, der nicht aufgerissen würde" (ebend. 21, 6.). Im kommt auf die Frage der Apostel, wann dieß eintresse, in Schilderung der Zerstörung Jerusalems, in welcher zugleib das Weltende vorhergesagt ist (s. unten Nro. VIII.). In streuung der Juden (Luk. 21, 24.).

- IV. Die von Chriftus gegründete Kirche wird al. Stürme der Golle überdauern (Matth. 16.). Ar treten falfcher Bropheten (ebend. 24, 11. Mart. 13, 22.).
- V. Die Apostel werden verfolgt werden, aber großt Bunder thun und das Reich Christi verbreiten.
- VI. Das Evangelium wird allen Völkern verfündet werden. "Dieses Evangelium des Reiches wird in da ganzen Belt gepredigt werden zum Zeugnisse allen Völken; und dann wird die Volkendung kommen" (Matth. 24, 14).
- VII. Jerusalem wird lange, aber nicht immer in der Macht von Nichtistaeliten fein. "Jerusalem wird won Heidenvöllern zertreten werden, bis die Zeiten der Heiden wol find" (Lut. 21, 24.).
- VIII. Die Belt wird auch zergehen und Chriftus als Richter aller wieder erscheinen.
  - 1) Beltende (Matth. 24, 29 ff. Mark. 13, 24 f. Luk. 21, 25.).
- 2) Chrifti Biederkunft (Matth. 26, 64. Luk. 21, 27.)
  IX. Die Berke der Nächstenliebe und heldenmuthiges Glaubensbekenntniß werden himmlische Belohnung, das Gegentheil wird gerechte Strafe finden.
  Bur Bestätigung dieser zum Theil sehr weithin reichenden Beibsagungen dienen solche, deren Erfüllung die Apostel selbst sahen:
  - 1) Christus wird leiden und sterben in Jerusalen (Ofters.)
  - 2) Er wird wieder auferstehen von den Todten (Rattle 26, 32.).

Von diefer Beissagung wußten auch die Feinde (ebend. 27, 63).

- 3) Einer der Jünger, Judas, wird ihn verrathen (Matth. 26, 21.).
- 4) Petrus wird Christum wiederholt verläugnen (ebend. 26, 34. 75.); alle Apostel werden Argerniß nehmen (ebend. 26, 31.).
- 5) Chriftus wird nach der Auferstehung in Galilaa erscheinen (ebend. 26, 32.).
- 6) Der heilige Beift wird auf die Apostel herabkommen.
- 7) Petrus wird eines besondern Martettodes sterben (ebend. 26, 52.).

Dazu tommen Ginzelheiten, wie die Boraussagung eines reichen Fischfanges u. dgl.

#### §. 8.

In diesen Beissagungen tritt schon theilweise das hervor, mas Christus von fich felbst lehrte.

Er hat aber auch noch in vielen andern Eröffnungen seine eigene Würde und die Bestimmung seines Wirsens auf Erden dargelegt. In dem chronologischen Überblicke, welchen wir im vorhergehenden Kapitel gaben, sahen wir die wichtigsten Außerungen, welche seine Gottheit enthülen. Diese hätten aber seine Person mit unnahbarer Majestät umgeben müssen, wenn er nicht wiederholt gelehrt hätte, er sei nicht gekommen, die Welt zu richten, sondern selig zu machen; wenn er nicht seine ganze Macht dazu angewendet hätte, zu sagen: Rommet alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Er stellt sich als die Fülle und den Bollstrecker der im himmel herrschenden Liebe und Barmherzigkeit dar, wo eine große Freude herrscht über jeden Sünder, der sich bekehrt.

Er ist vom Himmel gekommen, den Willen dessen zu vollbringen, der ihn gesendet hat. "Und das ist der Wille des Baters, der mich gesendet hat, daß ich von Allem, was er mir gegeben hat, nichts verliere, sondern am jungsten Tage es auserwecke; .... daß jeder, der den Sohn sieht, und an ihn glaubt, das ewige Leben habe" (Joh. 6, 38 st.).

218 Bermittler bes barmherzigen Willens bes Baters ift er

## B. der Briefter.

#### §. 9.

Die Menfchen bedürfen einer priefterlichen Bermittelung, un in's Reich Gottes zu tommen. Die Rrafte, welche fie durch bie leibliche Geburt haben, reichen nicht bin, fie gur himmlischen Bolm bung ju führen. Die leibliche Geburt ift ein Naturgeheimniß, m fo giebt es auch ein Gebeimnig bes Geiftes zur geiftigen Gebm Der Beift weht, wo er will. Er fest Bedingungen und Beiden, ber menschliche Berftand nicht mit Nothwendigkeit zum Boraus fit Eine folde Bedingung ift: Betheiligung an bem verfohn ben Tode Chrifti durch Taufe und Glaube. "Ber nit wiedergeboren ift, tann bas Reich Gottes nicht ichauen. . . Babrilt mahrlich, ich fage bir, wer nicht wiedergeboren ift aus dem Buffe und dem beiligen Beifte, tann in's Reich Gottes nicht eingeben ..... Bie Mofes in der Bufte eine Schlange erhöhte, fo muß der Am fcensohn erhöht werden, damit Jeder, der an ihn glaubt, dem & berben entrinne und das ewige Leben habe" (Joh. 3, 3 ff.). Go if nicht bloß die Nothwendigkeit einer Gnadenvermittelung gelehrt, fo bern auch der Tod Christi am Rreuze als die Quelle Diefer Gnade und der Glaube, verbunden mit dem Empfange der Taufe als Mittle aus diefer Quelle ju icopfen. Die zu Nikademus gesprocent Borte: "So febr hat Gott die Belt geliebt, daß er seinen Eins bornen Sohn hingab, damit Jeder, der an ihn glaubt, dem Berderke entrinne und das ewige Leben habe.... Wer an ibn glaubt, wit nicht gerichtet, wer aber nicht glaubt, ift schon gerichtet, weil er nich glaubte an den Eingebornen Sohn Gottes" (ebend. 3, 16.), stimm volltommen mit jenen überein, womit ihn Johannes ber Täufer # Elias der letten Beit vor das Judenvolf geführt hatte: "Sehet das Lamm Gottes, welches aufhebt die Gunden der Belt."

Freilich wurde man die priesterliche Thätigkeit Christi zu em fassen, wenn man sie nur darauf beschränken wollte, daß er dus seinen blutigen Tod am Kreuze für die Sünden der Welt Gent thung leistete.

1) Er brachte dem himmlischen Bater in vollkommener Erkenutst und in vollkommenem Lobpreis Ehre. Er verwirklichte de Bild des edlen Rauchwerkes, welches der Priefter im Gelle thum zu bringen pflegte. "Ich habe dich verherrlicht auf Erden" (Joh. 17, 4.).

2) Er brachte ein vollendetes Opfer des Gehorsams im ganzen Leben, indem er dieß menschliche Leben so führte, wie es das heilige Gesetz Gottes verlangte. "Ich vollbringe immer, was ihm wohlgefällt" (ebend. 8, 29.). Mit diesem steten thätigen Gehorsam Christi gegen den himmlischen Bater verglichen ist das tägliche unblutige Opfer des Hohenpriesters nur ein schwaches Bild.

!

ĭ

į

- 3) Er trat für bittend für die Jünger und alle Menschen mit gutem Willen ein, "Seilige sie — ich bete nicht bloß für sie, sondern auch für Jene, welche durch ihr Wort an mich glauben werden" (ebend. 17, 17 ff.); wie die Priester für die zwölf Stämme die zwölf Brode, die Sinnzeichen der Einigung mit Gott, genoßen und alles Bolk segneten und für dasselbe beteten.
- 4) Er ift der priefterliche Bermittler der mahren Erkenntniß Gottes (ebend. 6, 46. 3, 11.).
- 5) Er gab sein Leben hin zur Tilgung aller tödtlichen Schulden; die Hingabe seines Lebens ist die Bedingung, von welcher das geistige Leben Vieler abhängt: "Wenn das Saamenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber gestorben ist, bringt es viele Frucht" (ebend. 12, 24.). Vermittelst des Kreuzestodes will er Alles an sich ziehen (ebend. 12, 33.), er giebt als guter Hirt seine Seele hin für seine Schaase (ebend. 10, 11. 15.).

Zusammengefaßt sind alle Momente der priesterlichen Vermittelung, wodurch Christus die Menschen mit Gott und einem seligen Leben einigt, da, wo er sich die Thüre nennt, durch welche allein der rechte Eingang möglich ist (ebend. 10, 17.).

Am vollständigsten ist die allseitige und fortdauernde priesterliche Bermittelung Christi in dem Gleichnisse vom Weinstode ausgesprochen, dessen Zweige die einzelnen Gläubigen sind, dessen Hauptstamm der Heiland selbst ist (ebend. 15.). Ohne Bild fügt er bei : "Ohne mich könnet ihr nichts thun."

In der allumfassenden Mittheilung des Gott lobenden und Gott verföhnenden Werkes Christi an Alle, die eines guten Willens sind, offenbart sich sein Prinfterthum fort und fort; denn in ihm lebt nicht

558 VII. Abschnitt. R. 3. Dreifaches Amt Christi.

bloß ein Bille, der Gott und Menschheit liebend umfaßt, sonden auch die Macht, das Gewollte auszuführen.

# C. Chriftus als Machthaber und Ronig.

### §. 10.

Chriftus schreibt fich felbst eine Macht zu über Alles, was i Simmel und auf Erden ift. \*) Er aukerte Diese Dacht einmal i verschiedenen Bundern. Die meiften derfelben find gunachft Bet ber Bulfe, fo die Beilung von Blinden, Tauben und Lahmen, biet wedung von Todien. Nur wenige find pure Schauwunder, ! beißt, folche Thaten, welche lediglich in Chriftus eine übernatüt Rraft bezeugten. Indeg will er felbst alle Bunder als Zeuge einer höhern Sendung betrachtet miffen. \*\*) Alle geben Reugniß 18 einer ihm inwohnenden Macht über die Natur, jedoch in viel bobm Beise, als es bei den munderthätigen Propheten der Kall war. & wirften Bunder vermöge einer momentan ihnen verliebenen Un nahme an der Macht Gottes, Chriftus aber vermöge einer ihm nam lichen, durch fein ewiges Ausgeben vom Bater eigenthumlichen Rat Die Propheten und andere Bunderthater trugen die Bundermad wie die Planeten das Licht tragen, Christus aber wie die Som Darum tonnten in feinem Namen Bunder verrichtet werde Er ertheilte den Aposteln und den 72 Jungern, welche er ju b Samaritern Schickte, die Dacht, in feinem Namen Bunder gu mir ken (Luk. 10, 10.), und diefe freuten fich bei ihrer Rückkehr und M ten: "Herr, auch Damonen unterwerfen fich uns in deinem Rand (ebend. 10, 17.).

Im Gangen gahlt man in den Evangelien ungefahr 50 m Chriftus verrichtete Bunder, \*\*\*) bei welcher Zahlung jedoch ?

<sup>\*)</sup> Matth. 28, 18. Bgl. Soh. 17, 2. Sicut dedisti ei potestatem omi carnis, ut omne quod dedisti ei, det eis vitam aeternam.

perhibent de me (Joh. 5, 36.). Si non facit opera Patris mei, noise credere mihi . . . . si mihi non vultis credere, operibus credit (Joh. 10, 87 f.); und an bie Abgefandten des Johannes Luf. 7, 22.

<sup>\*\*\*)</sup> Thohnard gahlt 47 Bunber. Evangeliorum Harmonia. Paris. 176.

6. 17. In griechischen Jamben über die Bunber Christi, welche Jount Prid. Mayor in ber Oiffertation: De Miraculis, quae Christo pr

bemerken ist, daß die Gesammtberichte, welche im Allgemeinen aussagen, Christus habe da oder dort viele Kranke geheilt u. s. w., nicht beachtet werden kounten.

#### §. 11.

In diesen Bunderthaten beurkundet sich Jesus als Machthaber ber Art, daß die Menschen nicht befremdet sein durften, wenn fie ihn Gefete geben, Strafen erlaffen, Anstalten und Beilemittel einsetzen faben. Er brachte manchmal die Darftellung der Bundermacht unmittelbar in Busammenhang a) mit ber Bewährung ber Sundenvergebung, wie dort bei der Beilung des lahmen Gunders (Matth. 9, 2 ff.). Als er nach feiner Auferstehung die Junger mit einer Authorität, vermöge welcher fie binden und löfen follten, be-Heiden wollte, schickte er voran: "Wie mich der Bater gesendet hat, 🖟 fo sende ich euch;" kraft seines Ausgehens vom Bater stiftete er eine Gewalt, die in seinem Namen follte Gunden vergeben und bebalten konnen (Joh. 20, 21 ff.). b) Eben fo feierlich nahm er Be-Taug auf seine göttliche Macht, als er — in Galilaa, — ebenfalls nach ber Auferstehung feinen Jungern auftrug, alle Bolfer zu lebren, und fie zur Beobachtung feiner Gebote anzuhalten, fo wie fie zu taufen (Matth. 28, 19 f.). c) Ahnlicher Beife legt er der Berbeiffung des heiligen Abendmahles eine Nachweifung seiner gott-Llichen Macht zu Grunde (Joh. 6.).

#### §. 12.

Bermöge dieser göttlich königlichen Macht hat er die Gnaden seiner priesterlichen Vermittelung an sichtbare Zeichen gebunden, von welchen Tause, Buse und Eucharistie deutlich im Evangelium genannt sind. Und wiederum hat er das Fortdauern dieser von seiner Liebe beseelten und seiner Macht getragenen Zeichen an die von ihm gegründete Kirche geknüpft. Er hat in bestimmter Verheißung seine Macht zur unzerstörbaren Dauer der Kirche gebunden (Matth. 16.).

Sich selbst hat er aber damit nicht erschöpft — wie er bleibend in den von ihm gesetzten Wegen wirkt, so wirkt er mächtig fort und fort in jenen freien Gnaden, die an kein Zeichen gebunden find, sowohl unmittelbar, als durch den heiligen Geist.

buuntur etc. Greifemalbe 1703. G. 11 f., anführt, werben ebenfalls 47 gezahlt, 'jeboch nach einer abweichenben Aufloffung.

#### §. 13.

Jedenfalls stellt sich die Macht Christi in der Kirche dar, durch welche und in welcher er fortlebt bis an's Ende der Bet (Matth. 28, 20.). Seine Macht ist ihre Macht. Die Vermittelung zwischen Christus und der Kirche wird durch den heiligen Geist zwwirkt, wie sich schon bei der Gründung der Kirche zeigt.

- 1) Die Apostel müssen erst durch den heiligen Geist das volless men verstehen lernen, ja selbst sich an das erinnern, was streitus gelehrt hat. "Ich hätte euch noch vieles zu sagen; it ihr könnet es noch nicht tragen; wenn aber der heilige stommt, .... der wird euch alle Wahrheit sehren" (Joh. 16, 18 Bgl. 15, 26 f.).
- 2) Erst wenn sie die Kraft des heiligen Geistes empfangen habn sollen sie Christo Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judil. Samaria bis zu den Enden der Erde (Apostelgesch. 1, 8.).

Die fortdauernde Sendung des heiligen Geistes zur Forterbutung der Kirche ist auch die bleibende und höchste Außerung in königlichen Macht Christi auf Erden.

Allerdings imponirt diese Macht nicht immer jedem sinnlichen Auge, wie die eines irdischen Königs mit Armeen und Festungen, – sie ist wie die persönliche Erscheinung Christis selbst. Aber eben dur um ist sie allen ein sicherer Hort, welche das Geistige zu beurtheilen wissen.

Gar klein beginnt die Kirche in Jerusalem; ihre Anhänger suh arm und wenig, ihre Führer scheinen unfähig, über die entscheidend Frage wegzukommen, ob die aus den Heiden zu sammelnden Glichn der Kirche erst Juden werden müssen — da entscheidet der Geit Gottes in Petrus die Zweisel, und wie sie nochmal und stärker ab vorher sich erheben, erfüllt er den Bölkerlehrer Paulus mit Beishmund Muth und die Kirche wird gegründet als eine liebe Heimath sund Muth und die Kirche wird gegründet als eine liebe Heimath sund Wule, welche durch Christus ihr Heil in Gott suchen. Schon zur Decennien nach der Himmelsahrt des Herrn kann Paulus den Psalw vers: "Über die ganze Erde ist ihr Schall ausgegangen und ihn den Erdkreis hin reichen ihre Reden," auf die Ausdehnung der ankstolischen Predigt und die Ausbreitung der Kirche anwenden. Bis wollen die Gründung der Kirche in der Zeit des Kampses des Erangeliums mit dem pharischischen Judenthume und den ersten Regungs des Gnosticismus überblicken.

# Achter Abschnitt.

Berbreitung der Lehre und Wirkung Christi durch die Apostel bis zur Berstörung Terusalems und dem offenbaren Sturze des pharisäischen Judenthums, wie den ersten Bewegungen der Gnoss.

R. I. Schicksale Palästina's und bes Judenvolkes von ber Simmelfahrt Christi bis zur Zerkörung Jerusalems.

#### §. 1.

Bie wir bereits gesehen haben, war mahrend des öffentlichen Lebens Chrifti das Oftjordanland mit Galilaa dem Berodes Antivas und Batanaa bem ftillen Philippus unterworfen, mabrend in Judag, Samaria und Idumga die Römer unmittelbar herrschten. Buftand dauerte bis jum Tode des Kaifers Tiberius fort (37). Unter dem folgenden Raiser Cajus Caligula (37 - 41) wurden Ginleitungen dazu getroffen, daß auch Judaa junachst von einem Bero-Bielleicht glaubte man, daß die zum Theil diaden beherrscht würde. offen hervortretenden revolutionaren Elemente im Judenvolke bann am besten niedergehalten werden fonnten, wenn scheinbar eine um den judischen Staat hochverdiente Familie die hochste Gewalt in Sanden hatte. Jedenfalls murden die beiden Nachfommen des alten Berodes, welche von nun an dem Ginfluffe der Römer zur mildernden Folie bienten, ein Mittel, wodurch das Dasein des unglücklichen Bolfes über die naturgemäße Reit hinaus gefriftet ward.

#### §. 2.

Zwar nütte dem Bolke selbst die verlängerte Frist wenig; es erhob sich auf keinen höhern Standpunkt, es ersaste die Idee nicht, daß seine Größe darin bestehen könnte, allen Nationen der Erde ein priesterlicher Berkunder und Zeuge der in Christo erschienenen göttlichen Wahrheit zu sein. Es klammerte sich vielmehr immer leiden-

Ì.

T T

. 1

schaftlicher an die hoffnung an, in abgeschloffener Selbstherrückleit ftark und machtig unter andern Rationen, ja über ihnen dazustehen.

Das Judenvolk selbst gewann also durch diese Frift nichts, als eine größere Reise und Entschiedenheit in der Abkehr von der 3ter des freien, geistigen Reiches Gottes.

Desto mehr gewann dabei das Christenthum. Bekanntlich weideten sich die Apostel bei ihren Missionsreisen immer zunächst wie Judencolonien, welche von der Borsehung eigens dazu in alle Belt zerstreut worden zu sein scheinen, um der Verbreitung in Gottesreiches zu dienen. Überall bildeten die Synagogen die Brizur Erbauung von Gemeinden aus heidenchristen. Dies war anur so lange möglich, als nicht ein Kriegssturm, wie er seit 65 n. E. ansbrach, die Verhältnisse der judischen Gemeinden von Grund werwirrte.

Obwohl jener Agrippa, der vom Ende der Regierung des Cab gula (41) an wie der alte Herodes in Palästina schaltet, ein pro sonlicher Feind des Christenthums war, mußte gerade er der Thank keit der Apostel unwillkahrlich die größten Dienste leisten.

Das Gesagte wird sich durch einen Überblick der judischen Geschichte unter eben diesem Agrippa und seinem Sohne volltomma bestätigen.

#### §. 3.

herodes Agrippa I. war der Sohn jenes Aristobul, welcher alte Herodes kurz vor seinem eigenen Lebensende hatte hinrichten lassen. Seine Großmutter war die hasmonäische Mariamne gewein ein Umstand, der sicher dazu beitrug, ihn populär zu machen. Seine Schwester war die berüchtigte Herodias. Er wurde in Rom in der augustäischen Kaisersamilie erzogen. Gegen das Ende der Regieum von Tiberius kam er als fürstlicher Schuldenmacher verarmt pseinem Schwager Antipas, der ihn verachtete. Seine Kunst, Schwen zu machen, vergönnte ihm eine ehrenvolle Rücksehr nach Rom wo er jedoch sicher die Rache des Tiberius, gegen welchen er sie eine verlezende Bemerkung erlaubt hatte, gefühlt haben würde, wem dieser nicht bald gestorben wäre (37).

#### 8. 4

Cajus Caligula, der Nachfolger des Tiberius (37-41), batt bei seinem Regièrungsantritte nichts Ciligeres zu thun, als den von

Tiber eingekerkerten Agrippa aus dem Gefängniffe zu entlaffen und mit kaiserlichen Gnaden zu überhäufen. Agrippa erhielt sogleich bie Tetrarchie des Philippus, welcher furz vorher gestorben mar und toftbare Geschenke. Bald fam auch das Oftjordanland und Galilaa bingu, welches dem leidenschaftlichen Antipas gerade da abgenommen wurde, wo er feinen Befit vergrößern wollte. Seine ehrgeizige Bemablin Berodias ertrug es nämlich' nicht, daß ihr turz vorher noch fo armer Bruder ploglich fo machtig fein follte, ohne dag ihr Mann höher stiege. Sie bewirkte, daß dieser nach Rom reiste und bei Caligula um Zutheilung des frei gewordenen Gebietes im Norden Palastina's bat. Allein Agrippa trat so nachdrucklich gegen ihn auf, daß jener mit fammt feiner Berodias nach Lugdunum (Lyon) in Gallien verbannt wurde. Bon dort muß er nach Spanien ausgewandert fein, denn da beschloß dieser Tyrann, welcher den Johannes den Zäufer enthaupten ließ, und Chriftum todten wollte, \*) aber von diefem, obwohl verspottet, mit stillschweigender Verachtung gestraft ward, \*\*) fein Leben. \*\*\*) Agrippa blieb in der Gunft des Caligula, die er zu seinem und gelegentlich auch zu des Bolkes Bortheil zu gebrauchen verstand. Zwar vermochte er die Leiden nicht zu hindern, welche unter Caligula sowohl die paläftinensischen als die egyptischen Juden trafen, aber er bemmte doch folche Beschluffe, welche unfehlbar den verzweifeltsten Aufstand und damit die nabe Bernichtung ber Juden gur Folge gehabt hatten.

#### §. 5.

Als Agrippa über Egypten nach Palästina reiste, um von seinen Fürstenthümern Besitz zu nehmen, traf er Alexandrien in wilder Aufregung. Die heidnische Bevölkerung war gegen die dortige Judenschaft auf's höchste erbittert; es kam zu blutigen Auftritten. Der römische Statthalter in Alexandrien, Flaccus Anilius, begünstigte die judenseindlichen Bewegungen der Art, daß die Israeliten durch eine Gesandtschaft, bei welcher der bekannte Schriftsteller Philowar, beim Kaiser Klage zu führen beschloßen.

<sup>\*)</sup> Luf. 13, 31.

<sup>\*\*) @</sup>benb. 23, 8.

<sup>\*\*\*)</sup> Jos. Bell. jud. II. 9. 6.

Bahrend diese Deputation in Rom eine Audienz bei Caligula suchte, dann nach Buteoli bestellt und endlich wieder nach Ron beschieden murde, ohne zum Ziele zu tommen, mar Palaftina in eine Aufregung anderer Art. Diefe entstand fo. Caliaula batte m nommen, in Jamnia ware ein für ihn errichteter Altar von Jude umaestürzt worden.

Sogleich gab er bem Statthalter von Sprien, Betronius, & fehl, mit der Galfte feiner Truppen nach Judag zu gieben, um Tempel zu Jerusalem eine coloffale Statue des Raisers zur Verchm aufzuftellen.

In Ptolemais, wohin Betronius mit drei Legionen gerudt: vernahmen die Angesehensten der judischen Ration den Billen Raifers mit unbeschreiblicher Entrüftung.

Betronius wollte die Stimmung der gemeinen Leute prufen, p jog zu diesem Zwede nach Tiberias. Da bewegten fich große Gou ren von Mannern und Frauen gegen fein Quartier. beabfichtigten einen Sturm, aber fie wollten nur bitten. Tage lang ward er von ihnen als Bittenden förmlich belagert; b Feldarbeiten blieben gur bringenoften Beit liegen.

Betronius fab ein, der Befehl von Rom laffe fich nur du vollstreden, wenn ein Rrieg auf Leben und Bergeben mit der game

Mation begonnen murde.

Andererseits pflegte Caligula folche Befehle nicht zurüch nehmen. Der Statthalter magte Alles, da er blog um Bericht bat. Bur Beit folder Aufregung tam Agrippa nach Balaftina.

## §. 6.

Unter folden Umständen fand es derselbe gerathen, bald wieder mi Rom zu gehen und durch perfonliches Benehmen mit dem ihm bie ber geneigten Tyrannen alles zu gewinnen, oder alles zu verliere Caligula war um diese Beit über die Juden höchst aufgebracht. ließ es der Deputation aus Alexandrien, als sie endlich zur Audich tam, febr ftart fühlen, daß die paläftinenfifchen Israeliten feind Berricherstolz verlett haften. Man tann sich teine wegwerfenden Nachlässigfeit und feine vornehmere Geringschätzung denken, als im war, womit Philo und feine Begleiter behandelt murden.

Auch Agrippa ward bei feinem ersten Besuche so bart ang laffen, daß er sogleich in Ohnmacht fiel. Indeffen öffnete fich geruft hiedurch in der Seele des Tyrannen ein Pförtchen des Mitteids. Durch dieses drang Agrippa so geschickt ein, und machte dem Kaiser so wirksame Vorstellungen, daß dieser an Petronius schrieb, die Sache ruhen zu lassen, falls die Statue noch nicht aufgerichtet sei.

Das war ein unermeßlicher Erfolg, obwohl wir im Ganzen darin zunächst nichts sehen können, als die Geschichte einer von ungeheuern Kräften unterflügten Laune. Bäre Caligula hartnäckig geblieben, so würde, aller menschlichen Wahrscheinlichkeit nach, die Zerstörung Jerusalems ein Menschenalter früher eingetreten sein, als es nun virklich geschah. Das Menschenalter der regsten Apostelthätigkeit wäre, so weit wir Menschen dieß berechnen können, ein verödetes zeworden.

Bahrscheinlich hatte indeß Caligula seinen zurückgenommenen Befehl erneuert, wenn nicht der Tod seinen Launen Grenzen gesetht hatte (41).

#### §. 7.

Der schlane Agrippa war noch in Rom, als der Thronwechsel vor sich gieng. Seine Bekanntschaft mit den Verhältnissen des zugustäischen Hauses kam ihm bei dieser Gelegenheit trefflich zu Statten. Er stand insbesondere mit Claudius, dem zweiten Sohne des Drusus, in vertrautem Verkehr, denn er war mit diesem erzogen worden. Ohne sein Zureden und seinen Einfluß ware Claudius (41—54) kaum zur Regierung gekommen.

Daher wurde er von diesem Kaiser sehr begünstigt, namentlich durch Berleihung des Königstitels mit hinzusügung von Judaa und Samaria zum bereits früher erhaltenen Gebiete. Ihm ist es zuzuschreiben, daß um diese Zeit die frühern strengen Maaßregeln gegen die zahlreiche römische Judenschaft zurückgenommen und nur die idthigen Anstalten getroffen wurden, um dieses bewegliche Bolk ubig zu erhalten.

Demnach mußte der Anfang der Regierung des Claudius den Juden, belche unter Caligula viel erlitten und noch mehr gefürchtet hatten, vie eine Erlösung erscheinen. Diese günstige Beränderung, namentsich in Rom, mußte die ersten Berbreiter des Christenthums mächtig tach der Hauptstadt ziehen.

Wirklich werden wir im nächsten Kapitel sehen, daß Petrus im weiten Jahre des Claudius (42 n. Chr.) in Rom war und dort ein 25jähriges Epissopat antrat.

# 566 VIII. Abschnitt. R. 1. Lette Schickfale Israels.

Ohne es zu wollen, wurde Agrippa durch die Gunft des Claudius ein Wohlthäter der Kirche. Freilich bemühte er sich auch, seine Berehrung gegen den Kaiser auf's Glänzendste an den Tag ju legen. \*)

#### §. 8.

Andererseits lag ibm febr viel daran, die Bunft ber machtigite Parthei der Juden durch auffallende Sandlungen zu gewimm Hiezu boten fich ihm zwei Bege dar: Berfolgung der Christen m Befestigung Jerusalems. Als er von Rom nach Balaftina getomm war, über welches er nun als Lebentrager des Claudius in der p faffendsten Beise gebot (43), ließ er Jatobus, den Bruder des; hannes, todten. Als diese hinrichtung den Beifall der Juden in legte er auch an Petrus Sand. \*\*) (Apostelgesch. 12, 1 ff.) Gi lang ihm aber nicht, diefen zu tödten; dafür befestigte er Jerusale in einer Beise, welche bei der spatern Belagerung ber Romer, t. Eroberung um vieles verzögerte. Namentlich fieng er an, die Ra ftadt mit einer Mauer zu umziehen, welche alle übrigen an Stit übertraf. Die Bewilligung hiezu ward in Rom durch Geld gewonne Was er begonnen, wurde nach ihm fortgefest, \*\*\*) und so entfut eine Festungsmauer mit 90 Thurmen, wovon der bochfte, Name Pfephinus, 70 Ellen maß. +)

Agrippa genoß aber nur kurze Zeit das Glück, mit einer Radidie fast mit jener von David sich messen durste, über das Judenvell zu herrschen. Er ward von seinem eigenen Glanze verblendet mi starb, da er eben als Gott begrüßt worden war, auf schmählick Weise. ††) (Im Jahre 44 nach dem Osterseske.)

<sup>\*)</sup> So nennt er fich zum Beispiel auf einer Munze peloxlavdiog. S. fu duin, de Nummis Herodiadum. Paris. 1693. S. 12 ff. Damit im freilich auch im Allgemeinen bie Liebe zur Gens Claudia ausgebrudt feit.

<sup>\*\*)</sup> Diefer mar ohne Zweifel eben aus Rom gurudgefommen.

<sup>\*\*\*)</sup> Per avaritiam Claudianorum temporum empto jure muniendi struzer muros in pace tamquam ad bellum. Tacitus, hist. V. 12. Jos. All XIX, 7. 2.

<sup>†)</sup> Bell. Jud. V. 4. 2. Diese britte Mauer ift hinfichtlich ber Lage M Grabes Chrifti zu beachten.

<sup>††)</sup> Die Apostelgesch. 12. stimmt hierüber vollfommen mit Josephus Ands XIX, 8. überein.

#### §. 9.

Die Juden faben fich also schnell des Schutes beraubt, welchen ihnen die von ihrem Könige genoffene Freundschaft des Raifers Claudius gemähren zu wollen schien; ihr Land ward wieder unmittels bar von romischen Landvögten beherrscht, welche freilich auf die größte Abneigung stießen, und mit Schwierigkeiten aller Art zu tämpfen hatten. Sogleich der Brofurator Cuspius Rabus hatte große Mube, den Rauber Theudas, welcher fich das Ansehen eines bemofratischen Erlösers geben zu wollen schien, zu bandigen. \*) In Diefer Beit mochte es vielen Juden ein Troft fein, daß eine reiche jur judifchen Religion übergetretene Ronigin aus dem obern Gebiete Mefopotamiens, nämlich Belene, Gemahlin und Schwester von Monobagus, \*\*) fowie Mutter des ebenfalls jum Judenthume befehrten Rates \*\*\*), in ihrem frommen Gifer nach Jerusalem tam. Der Tempel wurde von ihr mit toftbaren Geschenken, insbesondere mit einem prachtvollen goldenen Candelaber geschmudt, auf welchen die Juden fehr ftolz maren, obwohl er lediglich zur Zierde gereichte. +) Beit wichtiger aber murde ihre Anwesenheit dadurch, daß fie mahrend der hungerjahre, welche bald nach dem Tode des Agrippa eintraten (45 u. 46), Getreide herbeischaffen ließ. ++)

#### §. 10.

Unterdeffen folgte bem Profurator Fadus ein anderer, Namens Tiberius Alexander, Sohn des Alabarchen Alexander Lysimachus. Die Unruhen, welche überall unter den Juden hervortraten, machten ihm viel zu schaffen und mögen wohl zum Theil die Ursache gewesen sein, warum nochmal einem Herodiaden, nämlich dem jüngern Agrippa, dem Sohne des eben genannten, ein nicht unbedeutender Einstuß im Judenlande eingeräumt wurde. Claudius hatte ihm (47 n. Chr.)

<sup>\*)</sup> Antiq. XX, 5. §. 1. Bahricheinlich Sohn ober Entel bes Apostelg. 5, 36. genannten Theubas.

מונבוו (\*\*

<sup>\*\*\*)</sup> Jzates (אבוכוריען) wurde von Abennerig (fehlerhaft אבוכוריען) zu Spafinus erzogen. Die ganze Befehrungsgeschichte bei Josephus, Ant. XX. c. II. p. tot.

<sup>†)</sup> Joma, c. III.

<sup>††)</sup> Bgl. Apoftelgefc. 11, 28.

## The TI things I was entire I was

ne franz en Colos de timbre remaine delle di l'arie parte e carat anni. I delle dia de delle di di l'arie de carat anni. I delle dia de delle di l'arie de caratte de delle di l'arie de caratte de delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle de

Lieu bernerenna ; entanne un aerinane un fi franzen unt e für ex jurer efflig a maren. I mit eine in dimensionen unt un einem Armaie Mittelle eine in dimensionen unte un einem Armaie Mittelle erne linen.

#### **.** :-

demonia finance 47—let. er financier de Alice et lectronic. mentemate mer finfinal det melitene 2 (1000 militare), de metemate mer finfinal det melitene 2 (1000 militare), de met Loria ettle de Terminale de tronfore Soldier de l'experiment monte de Simplemater de l'archiver for a cer militare de Simplemater de l'archiver de financier de l'archiver de militare de l'archiver de ministration de l'archiver de ministration de l'archiver de ministration de l'archiver de ministration de l'archiver de ministration de l'archiver de ministration de l'archiver de despuér de ministration de l'archiver de ministration de l'archiver de ministration de ministration de ministration de ministration de ministration de ministration de ministration de ministration de ministration de ministration de ministration de ministration de ministration de ministration de ministration de ministration de ministration de ministration de ministration de ministration de ministration de ministration de ministration de ministration de ministration de ministration de ministration de ministration de ministration de ministration de ministration de ministration de ministration de ministration de ministration de ministration de ministration de ministration de ministration de ministration de ministration de ministration de ministration de ministration de ministration de ministration de ministration de ministration de ministration de ministration de ministration de ministration de ministration de ministration de ministration de ministration de ministration de ministration de ministration de ministration de ministration de ministration de ministration de ministration de ministration de ministration de ministration de ministration de ministration de ministration de ministration de ministration de ministration de ministration de ministration de ministration de ministration de ministration de ministration de ministration de ministration de ministration de ministration de ministration de ministration de ministration de ministration de ministration de ministra

<sup>4</sup> Me int II . 1

The Control of Mark and A. 12. In Control of Mark Mark Control of States and Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of

ser ser II.

The tree of matter to invariance leaves make their beautiful and the leaves and the leaves to invariance materials. The matter than the leaves and the leaves and the leaves are leaves and the leaves are leaves at invariance in the leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are leaves are

<sup>---</sup> der Renn 12 2 2

zersprengen, ohne des egyptischen Bolksverführers habhaft werden zu können. \*) Erog der Freundschaft des Hohenpriesters Jonathan und troß seiner Berehelichung mit Drusilla, der Tochter von Agrippa I., die ihm der König Aziz von Emesa überließ, machte er die Kömer-herrschaft immer mehr verhaßt, da er habsüchtig und stolz war. \*\*)

Das Gleiche läßt sich von seinem Nachfolger Porcius Festus (seit 59) sagen. Die freundliche Beziehung zum jüngern Agrippa, der den Festus bald nach seinem Amtsantritte mit seiner Schwester Berenice \*\*\*\*) besuchte, half wenig; denn dieser rief selbst, durch den Bau eines Oratoriums, von welchem aus er alle Berrichtungen im Tempel überblicken wollte, den größten Widerwillen der Juden gegen sich hervor. Jede Kleinigkeit wurde in jener Zeit Anlaß zu entsetzlichen Austritten.

Der nächste Profurator Albinus (63 und 64) vermehrte die Erbitterung durch eine ungerechte Amtsführung. In dieser Zeit gessahrdrohender Aufregung führte Agrippa Prachtbauten in Casarea Philippi und in Berntus auf, während der Clerus sich um Lappalien bitter zankte. Die Leviten erstritten sich damals die Besugniß, ein Gewand zu tragen, das bisher nur den Priestern zuständig gewesen; diese aber das Recht eines besondern Ehrenplates. Welche Triumphe zu einer Zeit, da alle Kräfte vulkanisch gährten!

### §. 12.

Im Hohenpriesterthum war beständiger Wechsel aus Ursachen, welche den größten Berfall kund gaben. Immer deutlicher zeigte sich's, daß der Geist Aarons von den Priestern gewichen sei; sie waren würdig, von fremden Machthabern abzuhängen. Bitellius, der Nachsolger des Pontius Pilatus, setzte den aus dem Evangelium bekannten Joseph Raiphas ab und dafür den Jonathan, Sohn des Hannan, ein. Dieser machte jedoch bald seinem Bruder Theophil Plat, für welchen wieder Simon Kanthar, Sohn des

<sup>\*)</sup> Bgl. Apoftelgefc. 21, 38.

<sup>\*\*)</sup> Zacitus (hist. V. 9.) fagt: Antonius Felix habe unter Graufamfeit und Ausschweifung aller Art bie fonigliche Gewalt mit Stlavenlaune ausgeübt.

<sup>\*\*\*)</sup> Berenice war zuerft vermählt gewesen mit Herobes, Fürsten von Chalcis, ihrem Oheim. Nachher lebte sie mit ihrem Bruber und gieng spater an Titus über (Tac. bist. II. 2.) ber sie jedoch endlich verstieß. Suet. Titus. 7.

#### §. 13.

Jedenfalls stellt sich die Macht Christi in der Kirche dar, durch welche und in welcher er fortlebt bis an's Ende der Belt (Matth. 28, 20.). Seine Macht ist ihre Macht. Die Vermittelung zwischen Christus und der Kirche wird durch den heiligen Geist ge wirkt, wie sich schon bei der Gründung der Kirche zeigt.

- 1) Die Apostel müssen erst durch den heiligen Geist das volltow men verstehen lernen, ja selbst sich an das erinnern, was Christus gelehrt hat. "Ich hätte euch noch vieles zu sagen; abs ihr könnet es noch nicht tragen; wenn aber der heilige Ed kommt, .... der wird euch alle Wahrheit lehren" (Joh. 16, 121 Bgl. 15, 26 f.).
- 2) Erst wenn sie die Kraft des heiligen Geistes empfangen haben, sollen sie Christo Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judia, Samaria bis zu den Enden der Erde (Apostelgesch. 1, 8.).

Die fortdauernde Sendung des heiligen Geistes zur Forterhaltung der Kirche ist auch die bleibende und höchste Außerung der königlichen Macht Christi auf Erden.

Allerdings imponirt diese Macht nicht immer jedem sinnlichen Auge, wie die eines irdischen Königs mit Armeen und Festungen, – sie ist wie die persönliche Erscheinung Christi selbst. Aber eben dar um ist sie allen ein sicherer Hort, welche das Geistige zu beurtheilen wisen.

Gar klein beginnt die Kirche in Jerusalem; ihre Anhänger sind arm und wenig, ihre Führer scheinen unfähig, über die entscheidende Krage wegzukommen, ob die aus den Heiden zu sammelnden Gliedn der Kirche erst Juden werden müssen — da entscheidet der Grif Gottes in Petrus die Zweisel, und wie sie nochmal und stärker als vorher sich erheben, erfüllt er den Bölkerlehrer Paulus mit Beisheil und Muth und die Kirche wird gegründet als eine liebe Heimath su Alle, welche durch Christus ihr Heil in Gott suchen. Schon zwei Decennien nach der Himmelsahrt des Hern kann Paulus den Psalw vers: "Über die ganze Erde ist ihr Schall ausgegangen und über den Erdkreis hin reichen ihre Reden," auf die Ausdehnung der aphstolischen Predigt und die Ausbreitung der Kirche anwenden. Bit wollen die Gründung der Kirche in der Zeit des Kampses des Evangeliums mit dem pharissischen Judenthume und den ersten Regungen des Gnosticismus überblicken.

## Achter Abschnitt.

Verbreitung der Lehre und Wirkung Christi durch die Apostel bis zur Zerstörung Terusalems und dem offenbaren Sturze des pharisaischen Judenthums, wie den ersten Bewegungen der Gnosis.

R. I. Schidfale Palästina's und des Judenvolkes von der Simmelfahrt Christi bis zur Zerkörung Terusalems.

#### §. 1.

Wie wir bereits gesehen haben, war während des öffentlichen Lebens Christi das Oftjordanland mit Galiläa dem Herodes Antipas und Batanäa dem stillen Philippus unterworfen, während in Judäa, Samaria und Idumga die Römer unmittelbar herrschten. Dieser Zustand dauerte bis zum Tode des Kaisers Tiberius fort (37). Unter dem folgenden Kaiser Cajus Caligula (37—41) wurden Ginleitungen dazu getroffen, daß auch Judäa zunächst von einem Herobiaden beherrscht würde. Vielleicht glaubte man, daß die zum Theil offen hervortretenden revolutionären Elemente im Judenvolke dann am besten niedergehalten werden könnten, wenn scheindar eine um den jüdischen Staat hochverdiente Familie die höchste Gewalt in Händen hätte. Jedensalls wurden die beiden Nachsommen des alten Herodes, welche von nun an dem Einstusse der Kömer zur mildernden Folie dienten, ein Wittel, wodurch das Dasein des unglücklichen Bolkes über die naturgemäße Zeit hinaus gefristet ward.

#### §. 2.

Bwar nütte dem Bolke selbst die verlängerte Frist wenig; es erhob sich auf keinen höhern Standpunkt, es ersaßte die Idee nicht, daß seine Größe darin bestehen könnte, allen Nationen der Erde ein priesterlicher Berkunder und Zeuge der in Christo erschienenen göttlichen Wahrheit zu sein. Es klammerte sich vielmehr immer leiden-

1

Í

schaftlicher an die hoffnung an, in abgeschloffener Selbstherrlichteit start und mächtig unter andern Nationen, ja über ihnen dazustehen.

Das Judenvolk selbst gewann also durch diese Frist nichts, als eine größere Reife und Entschiedenheit in der Abkehr von der Idee des freien, geistigen Reiches Gottes.

Desto mehr gewann dabei das Christenthum. Bekanntlich wendeten sich die Apostel bei ihren Missonsreisen immer zunächst an die Judencolonien, welche von der Borsehung eigens dazu in allen Welt zerstreut worden zu sein scheinen, um der Verbreitung des Gottesreiches zu dienen. Überall bildeten die Synagogen die Basis zur Erbauung von Gemeinden aus Heidenchristen. Dieß war aber nur so lange möglich, als nicht ein Kriegssturm, wie er seit 65 n. Chausbrach, die Verhältnisse der jüdischen Gemeinden von Grund aus verwirrte.

Obwohl jener Agrippa, der vom Ende der Regierung des Caligula (41) an wie der alte Herodes in Palästina schaltet, ein persönlicher Feind des Christenthums war, mußte gerade er der Thatige keit der Apostel unwillführlich die größten Dienste leisten.

Das Gesagte wird sich durch einen Überblick der judischen Go schichte unter eben diesem Agrippa und seinem Sohne vollkommen bestätigen.

## **§**. 3.

Herodes Agrippa I. war der Sohn jenes Aristobul, welchen der alte Herodes kurz vor seinem eigenen Lebensende hatte hinrichten lassen. Seine Großmutter war die hasmonäische Mariamne gewesen, ein Umstand, der sicher dazu beitrug, ihn populär zu machen. Seine Schwester war die berüchtigte Herodias. Er wurde in Rom in der augustäischen Kaisersamisie erzogen. Gegen das Ende der Regierung von Tiberius kam er als fürstlicher Schuldenmacher verarmt zu seinem Schwager Antipas, der ihn verachtete. Seine Kunst, Schulden zu machen, vergönnte ihm eine ehrenvolle Rückehr nach Kom, wo er jedoch sicher die Rache des Tiberius, gegen welchen er sich eine verlezende Bemerkung erlaubt hatte, gefühlt haben würde, wenn dieser nicht bald gestorben wäre (37).

#### §. 4.

Cajus Caligula, der Nachfolger des Tiberius (37-41), hatte bei feinem Regierungsantritte nichts Ciligeres zu thun, als den von Tiber eingeferkerten Agrippa aus bem Gefängniffe zu entlaffen und mit taiferlichen Gnaden zu überhäufen. Agrippa erhielt fogleich die Tetrarchie des Philippus, welcher furz vorher gestorben mar und koftbare Gefchente. Bald tam auch das Oftjordanland und Galilaa hinzu, welches dem leidenschaftlichen Antipas gerade da abgenommen wurde, wo er feinen Befit vergrößern wollte. Seine ehrgeizige Bemahlin Herodias ertrug es nämlich' nicht, dag ihr turz vorher noch fo armer Bruder ploglich fo machtig fein follte, ohne daß ihr Mann hoher ftiege. Sie bewirfte, daß diefer nach Rom reiste und bei Caligula um Butheilung des frei gewordenen Gebietes im Norden Paläftina's bat. Allein Agrippa trat so nachdrücklich gegen ihn auf, daß jener mit fammt feiner Herodias nach Lugdunum (Lyon) in Gallien verbannt wurde. Bon bort muß er nach Spanien ausgewandert fein, denn da beschloß diefer Tyrann, welcher den Johannes den Zäufer enthaupten ließ, und Chriftum todten wollte, \*) aber von diefem, obwohl verspottet, mit ftillschweigender Berachtung geftraft warb, \*\*) fein Leben. \*\*\*) Agrippa blieb in der Gunft des Caligula, die er zu seinem und gelegentlich auch zu des Boltes Bortheil zu gebrauchen verstand. 3mar vermochte er die Leiden nicht zu hindern, welche unter Caligula sowohl die palaftinensischen als die egyptischen Juden trafen, aber er bemmte boch folche Beschluffe, welche unfehlbar ben verzweifeltsten Aufstand und damit die nahe Vernichtung der Juden jur Folge gehabt hatten.

#### §. 5.

Als Agrippa über Egypten nach Palästina reiste, um von seinen Fürstenthümern Besitz zu nehmen, traf er Alexandrien in wilder Aufregung. Die heidnische Bevölkerung war gegen die dortige Judenschaft auf's höchste erbittert; es kam zu blutigen Auftritten. Der römische Statthalter in Alexandrien, Flaccus Anilius, begünstigte die judenseindlichen Bewegungen der Art, daß die Israeliten durch eine Gesandtschaft, bei welcher der bekannte Schriftsteller Philowar, beim Kaiser Klage zu führen beschloßen.

<sup>\*)</sup> Luf. 13, 31.

<sup>\*\*) @</sup>benb. 23, 8.

<sup>\*\*\*)</sup> Jos. Bell. jud. II. 9. 6.

Während diese Deputation in Rom eine Audienz bei Caligula suchte, dann nach Puteoli bestellt und endlich wieder nach Rom beschieden wurde, ohne zum Ziele zu kommen, war Palästina in eine Aufregung anderer Art. Diese entstand so. Caligula hatte vernommen, in Jamnia wäre ein für ihn errichteter Altar von Juden umgestürzt worden.

Sogleich gab er dem Statthalter von Sprien, Petronius, Be sehl, mit der Hälfte seiner Truppen nach Judaa zu ziehen, um w Tempel zu Jerusalem eine colossale Statue des Kaisers zur Berehrm aufzustellen.

In Ptolemais, wohin Petronius mit drei Legionen gerudt m, vernahmen die Angesehensten der judischen Nation den Willen w Raisers mit unbeschreiblicher Entrustung.

Petronius wollte die Stimmung der gemeinen Leute prüfen, m zog zu diesem Zwecke nach Tiberias. Da bewegten sich große Sow ren von Männern und Frauen gegen sein Quartier. Er meinte, st beabsichtigten einen Sturm, aber sie wollten nur bitten. Biezig Tage lang ward er von ihnen als Bittenden förmlich belagert; die Feldarbeiten blieben zur dringenoften Zeit liegen.

Petronius sah ein, der Besehl von Rom lasse sich nur dan vollstreden, wenn ein Krieg auf Leben und Bergehen mit der ganzu Nation begonnen wurde.

Andererseits pflegte Caligula solche Befehle nicht zuruche nehmen. Der Statthalter wagte Alles, da er bloß um Berschubbat. Zur Zeit solcher Aufregung kam Agrippa nach Palästina.

#### §. 6.

Unter solchen Umständen fand es derselbe gerathen, bald wieder nat Rom zu gehen und durch persönliches Benehmen mit dem ihm bis her geneigten Tyrannen alles zu gewinnen, oder alles zu verlieren Caligula war um diese Zeit über die Juden höchst aufgebracht. Et ließ es der Deputation aus Alexandrien, als sie endlich zur Audien kam, sehr stark fühlen, daß die palästinenstschen Israeliten seinen Herrscherstolz verletzt hatten. Man kann sich keine wegwerfenden Nachlässischen vornehmere Geringschätzung denken, als jent war, womit Philo und seine Begleiter behandelt wurden.

Auch Agrippa ward bei feinem erften Besuche so hart angb laffen, daß er sogleich in Ohnmacht fiel. Indessen öffnete fich gerade hiedurch in der Seele des Tyrannen ein Pförtchen des Mitleids. Durch dieses drang Agrippa so geschickt ein, und machte dem Kaiser so wirksame Borstellungen, daß dieser an Petronius schrieb, die Sache ruhen zu lassen, falls die Statue noch nicht aufgerichtet sei.

Das war ein unermeßlicher Erfolg, obwohl wir im Ganzen darin zunächst nichts sehen können, als die Geschichte einer von ungeheuern Kräften unterstützten Laune. Wäre Caligula hartnäckig geblieben, so würde, aller menschlichen Wahrscheinlichkeit nach, die Zerstörung Zerusalems ein Menschenalter früher eingetreten sein, als es nun wirklich geschah. Das Menschenalter der regsten Apostelthätigkeit wäre, so weit wir Menschen dieß berechnen können, ein verödetes geworden.

Wahrscheinlich hatte indes Caligula seinen zurückgenommenen Befehl erneuert, wenn nicht der Tod seinen Launen Grenzen gesetzt hatte (41).

§. 7.

Der schlaue Agrippa war noch in Rom, als der Thronwechsel vor sich gieng. Seine Bekanntschaft mit den Berhältnissen des augustäischen hauses kam ihm bei dieser Gelegenheit trefflich zu Statten. Er stand insbesondere mit Claudius, dem zweiten Sohne des Drusus, in vertrautem Berkehr, denn er war mit diesem erzogen worden. Ohne sein Zureden und seinen Einfluß ware Claudius (41—54) kaum zur Regierung gekommen.

Daher wurde er von diesem Kaiser sehr begünstigt, namentlich durch Verleihung des Königstitels mit hinzusügung von Judaa und Samaria zum bereits früher erhaltenen Gebiete. Ihm ist es zuzusschreiben, daß um diese Zeit die frühern strengen Maaßregeln gegen die zahlreiche römische Judenschaft zurückgenommen und nur die nöthigen Anstalten getroffen wurden, um dieses bewegliche Bolk ruhig zu erhalten.

Demnach mußte der Anfang der Regierung des Claudius den Juden, welche unter Caligula viel erlitten und noch mehr gefürchtet hatten, wie eine Erlöfung erscheinen. Diese günstige Veränderung, namentslich in Rom, mußte die ersten Verbreiter des Christenthums mächtig nach der Hauptstadt ziehen.

Wirklich werden wir im nächsten Kapitel sehen, daß Petrus im zweiten Jahre des Claudius (42 n. Chr.) in Rom war und dort sein 25 jähriges Episkopat antrat.

## 566 VIII. Abschnitt. R. 1. Lette Schickfale Israels.

Ohne es zu wollen, wurde Agrippa durch die Gunft des Claudius ein Wohlthater der Kirche. Freilich bemuhte er fich auch, seine Berehrung gegen den Kaiser auf's Glanzendste an den Tag zu legen. \*)

#### §. 8.

Undererfeits lag ihm febr viel daran, die Gunft ber machtigften Barthei der Juden durch auffallende Sandlungen zu gewinnen Siezu boten fich ihm zwei Bege bar : Berfolgung der Chriften mit Befestigung Jerusalems. Als er von Rom nach Balaftina gekomme war, über welches er nun als Lebentrager des Claudius in der w faffendsten Beise gebot (43), ließ er Jatobus, den Bruder des b hannes, tödten. Als diese Hinrichtung den Beifall der Juden sach legte er auch an Betrus Band. \*\*) (Apostelgesch. 12, 1 ff.) Es & lang ihm aber nicht, diesen zu tödten; dafür befestigte er Jerusalm in einer Beise, welche bei der spätern Belagerung der Romer, in Eroberung um vieles verzögerte. Namentlich fieng er an, die Rem stadt mit einer Mauer zu umziehen, welche alle übrigen an Stutt Die Bewilligung hiezu ward in Rom durch Geld gewonnen. Was er begonnen, wurde nach ihm fortgefett, \*\*\*) und so entstand eine Festungsmauer mit 90 Thurmen, wovon der bochfte, Ramen Pfephinus, 70 Ellen maß. +)

Agrippa genoß aber nur kurze Zeit das Glück, mit einer Macht die fast mit jener von David sich messen durfte, über das Judenvoll zu herrschen. Er ward von seinem eigenen Glanze verblendet und starb, da er eben als Gott begrüßt worden war, auf schmählick Weise. ++) (Im Jahre 44 nach dem Osterseste.)

<sup>&</sup>quot;) So nennt er fich jum Belfpiel auf einer Munge gedondavotog. S. Harduin, de Nummis Herodiadum. Paris. 1693. S. 12 ff. Damit fen freilich auch im Allgemeinen die Liebe jur Gens Claudia ansgebruckt fein.

<sup>\*\*)</sup> Diefer war ohne Zweifel eben aus Rom gurudgetommen.

<sup>\*\*\*)</sup> Per avaritiam Claudianorum temporum empto jure muniendi struzer muros in pace tamquam ad bellum. Tacitus, hist. V. 12. Jos. Ant. XIX, 7. 2.

<sup>†)</sup> Bell. Jud. V. 4. 2. Diese britte Mauer ift hinfichtlich ber Lage M Grabes Chrifti ju beachten.

<sup>††)</sup> Die Apostelgesch. 12. stimmt hierüber volltommen mit Josephus Antis XIX, 8. überein.

#### §. 9.

Die Juden faben fich alfo schnell des Schutes beraubt, welchen ibnen die von ihrem Könige genoffene Freundschaft des Raifers Claudius gemähren zu wollen schien; ihr Land ward wieder unmittels bar von romischen Landvögten beherrscht, welche freilich auf die gröfte Abneigung fließen, und mit Schwierigfeiten aller Art zu Sogleich ber Profurator Cuspius Radus hatte tampfen hatten. große Mube, den Räuber Theudas, welcher fich das Unsehen eines demokratischen Erlösers geben zu wollen schien, zu bandigen. \*) Diefer Zeit mochte es vielen Juden ein Troft fein, daß eine reiche zur judischen Religion übergetretene Ronigin aus dem obern Gebiete Mesopotamiens, nämlich helene, Gemahlin und Schwester von Monobagus, \*\*) sowie Mutter des ebenfalls jum Judenthume befehrten Rates \*\*\*), in ihrem frommen Gifer nach Jerusalem tam. Tempel wurde von ihr mit fostbaren Beschenken, insbesondere mit einem prachtvollen goldenen Candelaber geschmudt, auf welchen die Juden fehr ftolz maren, obwohl er lediglich zur Zierde gereichte. +) Beit wichtiger aber wurde ihre Anwesenheit dadurch, daß fie mahrend ber Hungerjahre, welche bald nach dem Tode des Agrippa eintraten (45 u. 46), Getreide herbeischaffen ließ. ++)

#### §. 10.

Unterdessen folgte dem Profurator Fadus ein anderer, Namens Tiberius Alexander, Sohn des Alabarchen Alexander Lysimachus. Die Unruhen, welche überall unter den Juden hervortraten, machten ihm viel zu schaffen und mögen wohl zum Theil die Ursache gewesen sein, warum nochmal einem Herodiaden, nämlich dem jüngern Agrippa, dem Sohne des eben genannten, ein nicht unbedeutender Einsluß im Judenlande eingeräumt wurde. Claudius hatte ihm (47 n. Chr.)

-

.

ī.

Ŋ

ŀ

ţ.

<sup>\*)</sup> Antiq. XX, 5. §. 1. Bahricheinlich Sohn ober Entel bes Apoftelg. 5, 36. genannten Theubas.

<sup>-</sup>מונבוז (\*\*

איי) Jaates (אבומירונן) wurde von Abennerig (fehlerhaft אונירונן) אַ Spaffnus erzogen. Die ganze Bekehrungsgeschichte bei Josephus, Ant. XX. c. II. p. tot.

<sup>†)</sup> Joma, c. III.

<sup>††)</sup> Bgl. Apoftelgefc. 11, 28.

## 568 VIII. Abschnitt. R. 1. Lette Schickfale Israels.

das Gebiet von Chalcis am Libanon verliehen, welches früher sein Oheim Herodes gehabt hatte. Damit war das wichtige Recht verbunden, den Hohenpriester zu mählen; \*) seit dem Jahre 51 hatte a auch Batanaa, das ehemalige Gebiet von Philippus, mit dem Ronigstitel. \*\*)

Durch Berschönerung Jerusalems und überhaupt durch schine Bauwerke suchte er sich den Juden gefällig zu machen; \*\*\*) aber & gelang ihm keineswegs so weit, daß er dem Strome der Erbitterung gegen die Römerherrschaft hätte mit einigem Erfolge Widerstam leisten können. †)

#### §. 11.

Bentidius Cumanus (47—52), der Nachfolger des Alexand in der Profuratie, unterdrückte einen Aufstand, bei welchem 20,000 Juden umkamen; ein andersmal brach wegen des Übermuthes eines römischen Soldaten, der eine Thorah zerriß, eine Empörung aus. Daß bei einem Partheikampse zwischen den Samaritanern und Galliaern der Profurator sich zu den ersten hielt, bewirkte seine Abborusung. Der solgende Profurator Felix hatte bald mit Räuber banden und Sikariern zu kämpsen, bald politische Unruhen zu beschwichtigen, bald falsche Messtasse zu entwassnen. Abentheurer lockten ganze Volksschaaren in die Wüste, ††) mit dem Versprechen, ihnen dort Wunder zu zeigen und die Freiheit zu geben; Felix ließ vielt davon tödten. Ein Egyptier begeisterte mit falschen Prophetien eine große Menge Volkes; 30,000 Menschen hiengen ihm an und solgten ihm bereits auf den Ölberg, von wo aus er vor ihren Augen die Mauern Jerusalems wollte einstürzen lassen. Felix ließ die Renge

<sup>\*)</sup> Jos. Ant. XX, 1. 3.

<sup>\*\*)</sup> Das. c. 7. f. 1. Bell. jud. Il. 12. 8. Durch bie Gnabe Rero's erhicht er später auch Tiberias, Xarichaa mit vielen anbern Blagen am See Er nefareth.

<sup>\*\*\*)</sup> Ant. XX, 8. 11.

<sup>†)</sup> Ume biese Zeit wurden bie romischen Juben wegen ihrer Unruhen hart bestraft, sie mußten bie Hauptstadt verlassen. Sueton. Claud. 25. Judaes impulsore Chresto assidue tumultuantes, Roma expulit. Bgl. Apostis 18, 2. Dio Cass. 60, 6. Orosius VII. 6. sagt, diese Bertreibung sein neunten Jahre des Claudius geschehen.

<sup>††)</sup> Bgl. Matth. 24, 4 f. 26.

zersprengen, ohne des egyptischen Bolksverführers habhaft werden zu können. \*) Trop der Freundschaft des Hohenpriesters Jonathan und trop seiner Berehelichung mit Drufilla, der Tochter von Agrippa I., die ihm der König Aziz von Emesa überließ, machte er die Römerherschaft immer mehr verhaßt, da er habsüchtig und stolz war. \*\*)

Das Gleiche läßt sich von seinem Nachfolger Porcius Festus (seit 59) sagen. Die freundliche Beziehung zum jüngern Agrippa, der den Festus bald nach seinem Amtsantritte mit seiner Schwester Berenice \*\*\*\*) besuchte, half wenig; denn dieser rief selbst, durch den Bau eines Oratoriums, von welchem aus er alle Berrichtungen im Tempel überblicken wollte, den größten Widerwillen der Juden gegen sich hervor. Zede Kleinigkeit wurde in jener Zeit Anlaß zu entsetzlichen Ausstritten.

Der nächste Profurator Albinus (63 und 64) vermehrte die Erbitterung durch eine ungerechte Amtsführung. In dieser Zeit gesahrdrohender Aufregung führte Agrippa Prachtbauten in Casarea Philippi und in Berntus auf, während der Clerus sich um Lappalien bitter zankte. Die Leviten erstritten sich damals die Befugniß, ein Gewand zu tragen, das bisher nur den Priestern zuständig gewesen; diese aber das Necht eines besondern Chrenplages. Welche Triumphe zu einer Zeit, da alle Kräfte vulkanisch gährten!

#### §. 12.

Im Sohenpriesterthum war beständiger Bechsel aus Ursachen, welche den größten Berfall kund gaben. Immer deutlicher zeigte sich's, daß der Geist Aarons von den Priestern gewichen sei; sie waren würdig, von fremden Machthabern abzuhängen. Bitellius, der Nachsolger des Pontius Pilatus, setzte den aus dem Evangelium bekannten Joseph Raiphas ab und dafür den Jonathan, Sohn des Hannan, ein. Dieser machte jedoch bald seinem Bruder Theophil Plat, für welchen wieder Simon Kanthar, Sohn des

<sup>\*)</sup> Bgl. Apoftelgefch. 21, 38.

<sup>\*\*)</sup> Tacitus (hist. V. 9.) fagt: Antonius Felix habe unter Graufamteit und Ausschweifung aller Art bie konigliche Gewalt mit Stlavenlaune ausgeübt.

<sup>\*\*\*)</sup> Berentce war zuerst vermählt gewesen mit Herobes, Fürsten von Chalcis, ihrem Oheim. Nachher lebte sie mit ihrem Bruber und gieng spater an Titus über (Tac. hist. II. 2.) ber sie jedoch endlich verstieß. Suot. Titus. 7.

Boëthos eintrat. Jonathan, Sohn des Hannan, follte bald daruf für diesen wieder einrücken, er schob aber seinen Bruder Matthias auf den entehrten Posten. Bald setzte Agrippa den Elionai, Sohn des Kanthar, ein. Als nach Agrippa's Tode, dessen Bruder Herdet, Fürst von Chalcis, das Recht erhalten hatte, die Hohenpriester pernennen, also gewissermaßen römischer Cultusminister im jüdischa Oriente war, setzte dieser (46 n. Chr.) für den eben genannten den Joseph Ben Kamith ein. Es dauerte nicht lange, so ward stat bessen Johann oder Ananias, Sohn des Redebäus, Hoherpriesten. Als der chalcidische Fürst Herdes gestorben war, erhielt der jüngen Agrippa, wie oben bemerkt, das Recht, die Hohenpriester zu crein

Er machte öfters Gebrauch von demselben. Bei der Schnelder Absehungen mußte es viele Ex-Pontifices geben, weßhalb vieleicht Paulus den Ananias im hohen Rathe nicht kennt (Apostelgeich 23, 2. 24, 1.). Es riß grenzenlose Weltlichkeit unter der Prieste schaft ein, namentlich unter Ismael Phabi, den Agrippa d. J. eiw gesetht hatte. Die niedern Priester klagten mit Erbitterung über der Druck der Dignitarien (um 58). Unter Festus sehen wir Joseph Rabi, Sohn des Simon, im Amte. Rach ihm tritt ein Sadducknauf, nämlich Anan, Sohn des ältern Anan (Annas), der mit seh ducäischer Strenge waltete und sich durch den Befehl zur Hinrichtung des Apostels Jakobus berüchtigt gemacht hat. Statt seiner ernannt Agrippa den Jesus, Sohn des Demnai, dessen Amtssührung mit der von Gessück Florus, dem letzten Prokurator, zusammentrisst.

#### §. 13.

Gessius Florus stellte seinen Gebieter Nero seit 64 in Judid durch Willsühr und Grausamseit auf vollsommen würdige Beise dur Der Präses von Sprien, Cestius Gallus, war nicht der Mann, in schwierigen Zeiten die Ordnung aufrecht zu halten. Es trate offene Empörungen hervor, Florus hatte kein Ansehen und de Schattenkönig Agrippa II. verbrauchte das seinige bei dem ersten Bersuche, das Boll zum Gehorsam zu bewegen. Als der jung Priester Eleazar es durchsetze, daß fortan nicht mehr wie bisha für den Kaiser geopfert werde (66 n. Chr.), war der Krieg mit den Römern entschieden. Zunächst hielt sich der besonnenere und ver

<sup>\*)</sup> Jos. Ant. XX, 5. 2.

möglichere Theil des Bolkes an die Romer; so kam es, daß Juden gegen Juden ftritten.

Allmählig gruppirten sich die Schaaren, welche gegen die Römer fochten, unter den drei Führern: Johannes von Giscala, der früher als Räuber in Galiläa gehaust hatte, dem Priester Eleazar und einem gewissen Simon, \*) der vorzüglich im Güden Judäa's seine Kräfte gesammelt hatte. Die drei Führer stritten zum Theil in blutigem Kampse mit einander, während die Römer draußen drohten. Die Details schildert Flavius Josephus, uns genügen solgende Hauptmomente.

#### §. 14.

Bespasian ward von Nero abgeschickt, um in Palästina Ruhe herzustellen und die Empörer zu züchtigen. Er begann mit Galiläa, wo ihm der Geschichtschreiber Josephus eine Zeit lang widerstand. Bald war das ganze Judenland gezähmt, mit Ausnahme Jerusalems. Bespasian wurde durch die unruhvollen Beränderungen, welche nach Nero's Tod eintraten, nach Nom abgerusen. Als Raiser übergab er seinem Sohne Titus die Bollendung des Krieges. "Daß die Juden allein hartnädig tropten, vermehrte die Erbitterung," sagt Tacitus. \*\*)

Im Jahre 70 n. Chr. gerade zur Ofterzeit, welche eine ungeheure Zahl von Juden aus allen Theilen des Landes herbeigeführt
hatte, begann der nähere Kampf. Die Römer fanden einen ungewohnten Widerstand. Drinnen waren die Juden von Verzweissung
und trügerischen Weisfagungen bis zum Äußersten gereizt. Selbst
unheilvolle Zeichen und Sagen von solchen belebten den Wuth. Man
wollte am himmel Schlachten gesehen haben und Feuer, das von den
Wolken in den Tempel herabschimmerte. "Mit einem Male sprangen
die Thüren des Heiligthums auf und es ward eine Stimme, stärker
als eine menschliche, gehört; die Götter zögen auß; zugleich ein
starkes Getöse der Ausziehenden. Wenige deuteten dieß zum
Schlimmen; den Reisten wohnte die Überzeugung bei, in den alten
Schriften der Priester stehe, zu derselben Zeit werde geschehen, daß

Z

::

ķ

¥

Ţ:

; :

100

31

1:

٣

::

يبإ

ľ

C

ł

ŀ

į

¢

t

<sup>\*)</sup> Eleazar hatte ben innern Tempel, Iohannes ben großen Worhof, Simon bie Unterstadt befest. Eleazar wurde burch ben Blutmenschen Johannes bes feitigt.

<sup>\*\*)</sup> Hist. V. c. 10.

das Morgenland aufblube und von Judaa die Beltherricaft ausgehe; welche Andeutung auf-Bespafian und Titus gieng."\*)

Nicht folde Reichen, nicht die innere Uneinigkeit, nicht ber drudende Mangel an Lebensmitteln, der fich bald zur entfetlichften Sungerenoth fteigerte, nicht die fichtbare Uberlegenheit der Roma schreckte die Juden ab - Titus mußte jeden Schritt der Eroberung mit großer Dube und vielem Blutvergießen erftreiten. bis gegen den Berbst bin dauerte der Rampf. Endlich wurden die feftungsartigen Borbofe genommen. Gern batte Titus den Tempel selbst gegen den Willen der fanatisch fampfenden Juden erhalten; er war tief betrübt, als er auch diesen in Flammen aufgehen sa er gab Befehl zum Löschen, aber es war vergeblich. Beiligthum brannte im felben Monate und am nämlichen Tage ab, wie das erfte. \*\*) Bald war der übrige Theil der Stadt erobert und damit der lette Salt der Judenschaft gerftort. Die Stadt wurde gang der Erde gleich gemacht. \*\*\*) Die überwundenen Juden wurden theils getödtet, theils als Sklaven in entlegene Theile des romi ichen Reiches geführt. Alle ipatern Bersuche, in Balaftina nochmal ein judifches Reich zu errichten, find bis zur Stunde fruchtlos go blieben; die Prophezeihung, welche Christus mit großer Behnuth vom Falle Jerusalems aussprach, hat fich erfüllt. Freudiger war die Erfüllung von der Fortdauer feiner Rirche, deren Gründung bit mitten in ber überblidten Beit tennen lernen wollen.

## R. II. Die Predigt des Evangeliums burch die Apostel. Schickfale berfelben.

A. Die Apostel unter Tiberius und Caligula (34-41). Die Rirche im Judenthum.

#### §. 1.

Ungefähr die ersten sieben Jahre nach der himmelfahrt Christibrachten die Apostel in Palästina zu. Jerusalem war ihr haupt aufenthalt. Hier ward ihr Collegium durch die Wahl des Mathias

<sup>\*)</sup> Tacit. hist. V. c. 13. Gutmann's Uberfepung.

<sup>\*\*)</sup> אַ אוי אוירות אָנ. ומשמרתו היתה שביעית שביעית שביעית היתה ומשמרתו היתה היתה היתה היתה Taanith f. 29. a.

<sup>\*\*\*)</sup> Bell. Jud. VII. 1. 1.

ergangt, bier tam der beilige Beift über fie, erfüllte fie mit Bundergaben und verwandelte die Furchtsamen in Manner voll unerschütter-Bier bildete fich auch die erfte Gemeinde. lichen Muthes. Bunder der Apostel, die Tugenden ihrer erften Anhanger, und die überzeugende Rraft ihrer Lehre waren die anziehenden Rrafte. Einheit war in der erften Gemeinde unverbrüchliches Gefet; Diefelbe ward mehrfach zusammengehalten: durch die gleiche Lehre der Apostel, burch die gemeinsame Theilnahme am Brodbrechen mit Gebet und durch vollständige Butergemeinschaft (f. Apostelg. 2, 42 ff.). Alle bedeutenden Angelegenheiten wurden von Petrus geleitet; er ordnete Die Bahl eines neuen Apostels (ebend. 1, 15 ff.); er führte am Bfingstfefte das Bort und nahm 5000 Menschen in die Gemeinde auf (2, 38.). Er bestrafte die Untreue, welche sich Ananias und Saphira gegen die apostolische Gutergemeinschaft hatten zu Schulden fommen laffen (5, 1 ff.).

ı.

į.

ũ

#

į.

ı

ŗ

#### §. 2.

Auch bei den Berfolgungen, welche die erfte Gemeinde gu Berufalem trafen, trat Betrus vor Allen hervor. Als er mit Johannes wegen der Beilung eines Lahmen und des daraus erfolgten Aufsehens vor das Synedrium gestellt wurde, verantwortete er fich und die Sache der Apostel (4, 8 ff.). Als die Apostel ein strenges Gebot des hoben Rathes, nicht mehr zu lehren, übertreten hatten, war es wieder Petrus, welcher die Sache aller vertrat und zwar fo gludlich, daß der alte Gamaliel für ihn ftimmte (5, 29 ff.). In folder Einheit wuchs die Gemeinde der Art, daß es nöthig wurde, fur die niedern, auf die Bedürfniffe des Leibes bezüglichen Dienfte ber Apostel, Gehülfen ju creiren. Es murden fieben Diatonen gemablt, welchen die Apostel die Sande auflegten und unter Gebet in ihr Umt einführten (6, 6.). Unter Diefen zeichnete fich Stephamus nicht blog durch treue Beforgung der Austheilung von Lebensmitteln, fondern auch durch glubenden Gifer für die Berbreitung und Bertheidigung der driftlichen Lebre aus. Seine Beredsamkeit wirkte fo ftart, daß die judischen Begner zur Bewalt griffen; er ward gefteinigt. Unter den Gegnern des heiligen Diakons befand fich auch ein Schüler Gamaliels, Saulus. \*)

<sup>\*)</sup> Bgl. Apoftelg. 7, 57. 59. mit 22, 8.

#### · §. 3.

Die Hinrichtung des Stephanus war den erbitterten Gegnem des Christenthums nicht genug; es erhob sich eine allgemeine Berfolgung. Bei dieser machte sich bald besonders Saulus bemerkbar. Die junge Gemeinde schien schon in ihrem Entstehen wieder unter gehen zu müssen. Doch gerade der haß der Juden brachte den größten. Segen. Bisher hatte sich die Thätigkeit der Apostel fast gam auf Jerusalem beschränkt; nun giengen aber Berkünder des Evange kiums nach allen Richtungen auseinander, an der phonicischen Künnach Cypern, Damaskus und Antiochien, vielleicht schon nach An (etwa 37 n. Chr.). Zunächst blieb die Lehrthätigkeit der ersta Sendboten freilich lediglich auf die Juden beschränkt, wie be Schrift ausdrücklich sagt. \*)

Der Diakon Philippus überschritt, wie es scheint, zuerst diek Schranke, indem er in Samarien predigte. Die Apostel, welche noch sortwährend zu Jerusalem waren, billigten nicht nur diese Unternehmen, sondern ließen es durch Petrus und Johannes vollenden. Diese kamen alsbald nach Samarien und firmten die im Namen Jesu Getausten, worauf sie mit dem heiligen Geiste ersüllt wurden (Apostelgesch. 8, 5 ff.). Derselbe Philippus gieng bald noch einen Schritt weiter, indem er den Kämmerer der Königin Candact, wahrscheinlich einen Judenproselpten aus dem Heidenthume, tauste.

Bielleicht brachte er sogleich auch den Seiden die frohe Bobschaft, wenigstens predigte er unmittelbar darauf im Philisterlande: "Philippus befand sich in Azotus und predigte auf seiner Beiter reise in allen Ortschaften, bis er nach Casarea kam" (8, 40.).

#### §. 4.

Um sich die kuhne Rührigkeit dieses Diakons anzueignen und bis auf die Heiden auszudehnen, bedurften die Apostel, wie elscheint, der Ruhe von Seiten ihrer jüdischen Berfolger. Theilweise mochten ste solche schon erhalten, seitdem die Seele der ganzen Berfolgung, Saulus, auf einer Reise nach Damaskus durch eine Er

<sup>\*)</sup> Et illi quidem qui dispersi fuerant a tribulatione quae facta fueral sub Stephano, perambulaverunt usque Phoenicem et Cyprum et Artiochiam, nemini loquentes verbum, nisi solis Judaeis. Act. 11, 29.

Das Chriftenth. unter den Samar.; Überg. zu d. Beiben. 575

scheinung Chrifti plöglich vollkommen bekehrt worden war (Apostela. 9.). Doch verfloßen noch ein Paar Jahre, welche der neubekehrte Saulus in Arabien gubrachte, unter Leiden. Erft nach Berlauf Diefer Beit ward es ruhig. Saulus kehrte junachst nach Damaskus jurud und Petrus hatte bald die Freude, den wuthendsten Reind des Chriftenthums als beffen glubend eifrigen Bertheidiger bei fich in Jerufalem zu sehen. \*) Dag Paulus eigens nach der hauptstadt reiste, um Betrus zu besuchen, kann hinlänglich von der Bedeutung Zeugniß geben, welche der Stellung Diefes Apostels beigelegt ward. Und er nahm dieselbe nicht unthätig ein. Nachdem Saulus über Cafarea in feine Baterftadt Tarfus in Cilicien abgereist war, \*\*) ohne vor der Sand anders auf die Befestigung des Christenthums einwirken ju tonnen, ale durch Disputationen, welche den größten Eindrud machten und fich auch auf Griechen erftrecten, murbe Betrus von der Borfehung getrieben, einer neuen Richtung der apostolischen Thatigfeit Bahn zu brechen. Er machte zuerft bas Bringip geltend, daß das Evangelium eben fo gut ben Beiden, wie den Juden gehöre. \*\*\*)

#### §. 5.

Die Durchführung dieses wichtigen Grundsates war jedoch nicht das Ergebniß von eigener Überlegung oder brüderlicher Berathung mit andern, sondern von Thatsachen göttlicher Offenbarung. Auf einer Bistationsreise durch alle Gemeinden †) war Petrus nach Lydda und von da nach Joppe gekommen und hatte an beiden Orten Bunder gewirkt. Während er in Joppe nach dem Gebete

9

<sup>\*)</sup> Apostelgesch. 9, 26. Barnabas sührte ihn ein. Paulus sagt: Deinde post tres annos veni Jerosolymam videre Petrum, et mansi apud eum diebus quindecim alium autem Apostolorum vidi neminem, nisi Jacobum fratrem Domini. Gal. 1, 18.

<sup>\*\*)</sup> Apostelgesch. 9, 30 f. Gal. 1, 21.

<sup>\*\*\*)</sup> Chriftus hatte bie Apostel beutlich an alle Bolfer geschickt und die Berusfung ber heiben sogar flatt ber Juben ausgesprochen; allein bie Borstellung von der ausschließlichen Erwähltheit der Juden hatte zu tiefe Burzeln gesichlagen, als daß die Idee von der katholischen Bestimmung des Evangeliums so unmittelbar sich hätte geltend machen können. Bgl. Joh. 7, 35. Will er etwa fortziehen und die hellenen lehren?

<sup>†)</sup> Έγενετο δε Πέτρον διερχόμενον διά πάντων κατελθείν και πρός τους άγίους τους κατοικούντας Δύδδαν. Act. 9, 32.

eine Erfrischung nehmen wollte, sah er sich in einem ektatischen Bilde aufgefordert, von solchen Thieren zu genießen, welche nach le vitischem Gesetze unrein sind. Eben war er zum dritten Male hieu gemahnt worden, als ihn Boten nach dem nahen Cäsarea riesen und zwar zu dem heidnischen Centurio Cornelius. Die eben gehabte Biston ermuthigte ihn, dem Ruse zu solgen, obwohl er nach pharisaischen Ansichten sich verunreinigte, indem er in ein heidnisches Haus nach Er sah, daß diese heidnische Familie voll Berlangen nach der driftlichen Wahrheit sei. Ohne Bedenken verkündete er ihr das Evangelium: "Und während Petrus redete, siel der heilige Geist auf alt welche das Wort hörten" (Apostelgesch. 11, 44.). Damit war könr Petrus eine entschiedene Sache, daß auch Heiden zum himm reiche berusen seine. Er befahl, der ganzen Familie die Tause pgeben und wohnte eine Zeit lang bei ihr.

#### §. 6.

Doch in der Gemeinde von Jerusalem wurde das Bersahm des Petrus beanstandet. Als dieser dorthin zurückgekehrt war, saw den einige Judenchristen einen großen Fehler darin, daß er bei Ubbeschnittenen auch nur gewohnt und mit ihnen gegessen habe. Diese Widerspruch gab aber nur Beranlassung, das, was thatsächlich schwegeltend war, auch förmlich durch Lehre zur Anerkennung zu bringen: daß alle Bölker ohne Ausnahme zum Heile beruset seinen. Alle fügten sich und priesen Gott mit den Worten: "Mischat Gott auch den Heiden eine Rücksehr zum Leben gegönnt" (Apostelgeschichte 11, 18.).

Run schienen alle Fesseln abgeworfen, welche bisher der Berbreitung des Christenthums geistig hinderlich gewesen waren, und Petrus hatte den engherzigen Judaismus vermöge der ihm gewodenen Offenbarungen verworsen. Jedoch kostete es noch großen Ramps, bis die von Petrus zuerst gelehrten Grundsätze allgemein and kannt wurden, ja wir werden Petrus selbst eine Zeit lang eingeschücktenstinden; aber Gott weckte auch große Vertreter seiner freien Erlösungsgnade. Es beginnt nun die wichtigste Zeit der

B. apostolischen Thatigkeit, namentlich unter Claudius (41-54). Bemühung der Rirche, sich über das Judenthum zu erheben.

#### 8. 7. ·

Griechisch gebildete Juden aus Cppern und Cprene waren bie erften, welche das von Betrus begonnene Bert ber Predigt an die Beiden im Großen fortsetten. Antiochia mar das nachste Biel ihres "Die Sand des herrn war mit ihnen und eine große Anzahl von Gläubigen schloß sich an fie an." \*) Diefe neugewonnenen Blieder ber driftlichen Rirche follten auch rechtmäßig mit bem Bangen in Berbindung treten; die Rirche follte 'nicht ein zufälliges Agglomerat chaotischer Stoffe, sondern ein gesetzlich gegliederter Leib fein. Bie daher die Mutterkirche zu Jerusalem von dem Buwachse in Antiochien hörte, wurde einer der angesehenften Junger hingefendet, um die Einheit festzuhalten. Diefer Abgefandte mar Barnabas. \*\*) "Als dieser hingekommen war und die Gnade Gottes gesehen hatte, freute er fich und ermahnte alle, bei ihren Borfagen zu beharren im Herrn." \*\*\*) Seine Anwesenheit gewann der Kirche zu Antiochia viele neue Glieder. Eine große Ernte ftand vor ihm, es fehlte nur an Arbeitern. Er tannte den ehemaligen Chriftenfeind Saulus in Tarfus in seiner Tuchtigkeit und holte Diesen nach Antiochien berüber. Sie wirften mit einander mit foldem Erfolge in Diefer Stadt ein Jahr hindurch, daß eine große Menge fich bekehrte. 3m Rreife Dieser - griechisch gebildeten - Gemeinde tam zuerst der Rame "Christ" auf. †) (42/43 n. Chr.)

#### §. 8.

Die bereits oben ++) erwähnte Hungersnoth, welche der Prophet Agab vorhergesagt hatte, wurde die Beranlassung zu einer Reise des Saulus nach Jerusalem (44 n. Chr.). Es war die zweite seit seiner Bekehrung. Er blieb dort einige Zeit und nahm bei seiner

<sup>\*)</sup> Apoftelgefc. 11, 20 f.

<sup>\*\*)</sup> Betrus war bamale (42) ohne 3weifel in Rom.

<sup>\*\*\*)</sup> Apoftelgeich. 11, 23.

<sup>†) @</sup>benb. B. 26.

<sup>11)</sup> Im vorherg. Rap. S. 9.

Ruckehr nach Antiochia den Johannes Markus mit, welcher zu Jorufalem nicht geringes Ansehen genoß.

Die Muttergemeinde der Hauptstadt bedurfte des durch die von Antiochia gekommene Unterstützung und Begrüßung gebotenen Trostes um so mehr, da zur selben Zeit — kurz nach der Abreise des Saulus — eine schwere Verfolgung ausbrach. Agrippa I. war als neuteinter König von Rom gekommen und suchte sich durch Verfolgung den Apostel populär zu machen, wie wir oben sahen. Jakobus der Alten, Bruder des Johannes, wurde getödtet, Petrus eingekerkert. Diese entkam zwar wunderbarer Beise der Hatter bes Johannes Rach eingekehrt hatte, um einen Gruß an Jakobus \*\*) und die Brüderz hinterlassen, und gieng an "einen andern Ort". Was das sür in Ort war, ist nicht zu bestimmen; vielleicht besuchte er wieder Rom. Die biblische Erzählung beschäftigt uns von nun an vorzugsweise wieden Missenseisen, welche Paulus von Antiochia aus unternahm.

#### §. 9.

Die erste führte den großen Bölkerapostel in Begleitung dei Barnabas und Johannes Markus nach Cypern und Kleinasian über Seleucia geht der Weg nach Cyprus, wo Saulus vielleich vom Proconsul Servius Paulus den Namen annahm. Zu Perpin Pamphilien wendete sich Johannes Markus ab und gieng nach Jerusalem. Zu Antiochia in Pistdien erst gute Aufnahme, dam Widerstand. In Isonium Versolgung, in Lystra Steinigung. Gleich wohl von Derbe über Lystra, Isonium und Antiochia durch Pistdien und Pamphilien zurückgekehrt. In Perge wieder gepredigt. Von Attalia Heinschaft nach Antiochia (f. Apostelgesch. 13. u. 14.). Ab dieser Reise hatte Paulus bereits den Geschmack des Apostelamts gekostet; doch mochte seiner starken Seele all dieß Ungemach leicht vorkommen, als der Widerspruch, den er bei seiner Ankunft in Kochia von Seite solcher Judenchristen fand, die von Jerusalem hogescommen waren und die Beschneidung für eine unerläßliche Bedingung

<sup>\*)</sup> Apostelgesch. 12, 25. Der Soba war mit Saulus nach Antischia fort.

<sup>\*\*)</sup> Diefer Jatobne fchlechtweg ift ber hochangefebene Alphaibe, ber Rafridit, und barum auch Proteftor ber mosaischen Sagungen.

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. oben §. 7.

zur Seligkeit erklärten (Apostelgesch. 15, 1.). Vielleicht war der sicher fromme Johannes Markus aus jüdischer Ängstlichkeit von Paulus weg und nach Jerusalem gegangen und hatte dort die alten Bedenken gegen die unmittelbare Zulassung der Heiden zur Tause neu angeregt. Jedenfalls war es klar, daß so nicht weiter im Misstonswerke fortgessahren werden könne. Es war eine seste Norm nöthig. Paulus und Barnabas begnügten sich aber nicht damit, ihre jüdisch-gesinnten Gegner zu Antiochia kräftig zu widerlegen, sie und die Rirche der genannten Stadt hielten für gut, sich an die Apostel und Presbyter zu Jerusalem zu wenden. Die ersten Träger der christlichen Intelligenz brachten der von Christo eingesetzten Authorität gegenüber das gebührende Opser, des Gehorsams. Paulus und Barnabas erschienen zu Jerusalem, begleitet von einigen Männern aus dem Kreise ihrer Gegner. \*)

#### §. 10.

Sier in Jerusalem wurde die judische Richtung von solchen Chriften vertreten, welche vorher Pharifaer gewesen waren (ebent. 15, 5.). Bei einer Berfammlung der Apostel und der Presbyter jum Zwecke ber Untersuchung diefer Sache (ebend. 15, 6.) wurde zuerft viel bin. und hergesprochen. Da erhob fich Betrus und gab der antijudifchen Richtung ein Zeugniß, welches ehrfurchtevolle Stille in die Berfamm. Run konnte fich auch Paulus und Barnabas horen lung brachte. laffen. Obwohl indeg Petrus, Paulus und Barnabas für unbebingte Aufnahme gläubiger Beiden waren, mußte doch auch berudfichtigt werden, daß die Judenchriften, mit denen doch der Friede gehalten werden follte, eines Opfers werth feien. Jatobus vermittelte daber die gange Discuffion dabin, daß er den Beidenchriften lediglich sumuthete, einige Ceremonialgesete hinfichtlich des Effens zu beob-Ubrigens follten fie zu keinerlei fubifchen Borfdriften angehalten werden (ebend. 15, 13 ff.). Judas und Silas brachten ben Beschluß der Versammlung, welcher im Sinne des Jakobus gefaßt war, nach Antiochia, wohin auch Paulus und Barnabas zurudfehrten. Es ift nicht ohne Intereffe, den heiligen Paulus felbst über Diese wichtige Anwesenheit in Jerusalem reden ju hören. "Alsdann tam

<sup>\*)</sup> Et quidam alii ex aliis. Act. 15, 2.

ich nach 14 Jahren \*) wieder nach Jerusalem, und zwar mit Barnabas. Auch den Titus hatte ich mitgenommen. Diese Reise unternahm ich gemäß einer Offenbarung. Da legte ich das Evangelium dar, wie ich es den Heiden predige, besonders Jenen, welche ein Anschu hatten; damit ich nicht für nichts und wieder nichts liese oder go lausen wäre. Wirklich ward nicht einmal Titus, der als Hellene bir mir war, gezwungen, die Beschneidung anzunehmen. Wegen der in geschwärzten Scheingenossen aber, welche hereingeschlichen waren, wie Freiheit zu beobachten, welche wir in Christo Jesu genießen wu um uns zu Knechten zu machen."... \*\*)

"Allein wir geben keinen Augenblick unterwürfig nach, damitk uns die Bahrheit des Evangeliums bleibe. . . . Diejenigen, welt in Ansehen ftanden, machten mir teine Gegenbemertung. 3m Gge theile, da fie faben, daß mir das Evangelium an die Unbeschnitten vertraut fei, wie dem Betrus an die Beschnittenen . . . und da fi die mir ertheilte Bnade erfannten, fo reichten mir und dem Bamb bas sowohl Jakobus, als Rephas und Johannes, die Hand der & meinschaft in der Art, daß wir für die Beiden und fie für die B schnittenen (wirken follten); nur möchten wir der Armen (in Jemis lem) eingedenk sein; was ich auch von da an uach Rraften that." \*" Der Zusammenhang mit der aus dem Rerne des Judenthumes & wonnenen Gemeinde in Jerusalem, an deren Spipe der allvercht Jafobus ftand, brachte noch manche Schwierigkeit. scheint durch folche, die fich auf Jakobus beriefen, eingeschüchtert wer ben zu fein, als man feinen freien Bertehr mit gläubigen Beiden ich Bei einem Befuche, den er nach dem Apostelconcil ju Jerusalen Antiochia machte, murde er von Baulus darüber bart zur Rede # stellt: "Als Rephas nach Antiochia gekommen war, +) widerstand i ihm in's Angeficht, denn er war tadelnswerth. Denn ebe gemit Leute von Jakobus eingetroffen waren, af er mit ben Beiben, d

<sup>\*)</sup> Diefe 14 Jahre find ohne Zweifel von ber Bekehrung an gerechnet. \$\mathbb{M}\)
52 n. Chr.

<sup>\*\*)</sup> Berftehe hingu: Entftanb einige Schwierigfeit.

<sup>\*\*\*)</sup> Gal. 2, 1 ff.

<sup>†)</sup> Da ber Galaterbrief am Anfange ber britten Miffionsreise geschrieben fann ber barin angebeutete Aufenthalt Petri in Antiochia nicht fpater falle, als zwischen bie zweite und beitte Relfe Panki.

aber solche angekommen waren, jog er sich zurud und hielt sich abgefondert aus Aurcht vor den Beschnittenen." \*)

#### §. 11.

Durch die Berfammlung in Jerusalem war ein großer Fortschritt in der Berkundung des Chriftenthums formlich und gefetlich abgeschloffen; aber die schwerste Aufgabe war noch ungelöst. Anerkannt war, daß die Beidendriften neben den Judendriften ohne vorhergegangene Berpflichtung auf das mosaische Geremoniglgesetz gedulbet werden muffen, aber immer blieb das Judenthum noch aufrecht. Die 21 Apostel opferten noch, wem fle in Jerusalem waren und Jakobus 1 lebte als Raftraer. Es galt nun, die glanbigen Juden mit den Beibenchriften gang gleichzustellen, bas Gefet Dofis in ber Art zu erfüllen, daß, wer Chrifti Befet beobachtete, auch dem mosaischen genuggethan batte, ohne fich an beffen Einzelheiten zu halten. Paulus te mar von Gott jur Bollführung diefer wichtigen Aufgabe berufen. Er löste fie theils auf feiner zweiten, theils auf der dritten Miffions. e reife mundlich und schriftlich.

C. Berbreitung des Chriftenthums unter Rero. Ab. ftreifung judischer Formen. Rampf mit dem Gnofticismus.

1:

7 :

ľ

3

ď

ĭ

ı

#### §. 12.

Neugestärkt gieng Baulus nach bem Apostelconcilium von Jerufalem über Antiochia (c. 53) an fein großes Werk der Berbreitung des Evangeliums. Die Strenge, womit er beim Auszuge aus Antiochia den Johannes Markus gurudwies, weil diefer bei der erften Miffionereife fich abgewendet hatte, fcbien fein Unternehmen gu fchwächen, zumal ba nun auch Barnabas fich von ihm wendete, und mit Johannes Markus vereint nach Eppern zog (Apostelg. 15, 39.).

Diefe Trennung mußte von vornherein das erneuerte Unternehmen eines großen Troffes berauben, mas um fo fühlbarer murde,

<sup>\*)</sup> Gal. 2, 11 ff. Sieh über ben Streit bes heiligen hieronymus und Auguftis nus hinfictlich biefer Stelle: Dobler, gef. Schr. I. S. 1 ff. Augustinus hielt fich an den einfachen Wortlaut, und nahm an, Betrus fei hier wirklich getabelt worben.

da fich die sonstigen Schwierigkeiten mehrten. Laulus batte auf Diefer zweiten Diffionereife vorzüglich mit bem Starrfinn und ber Berfolgungesucht der pharifaifch gefinnten Juden zu tampfen. nabas, beffen Talent, die driftliche Lehre in altteftamentlichen Formen porzutragen, wir aus feinem Briefe tennen, tonnte vielfältig ber mitteln. Freilich konnte auch gerade seine Borliebe für jene Kormen Die apostolische Thatigkeit zu viel dem gabesten aller Bolker zuwenden und fo bas größere Bert ber Bredigt an die Beiden verfammen. Baulus wendete fich überall auch bei Dieser zweiten Diffionereise ju nachft an die Synagogen, aber sobald die Juden das Bort we fcmähten, suchte er die Beiben auf. "Gud muß bas Wort Gotts querft verkandet werden; wenn ihr es aber von euch stoßet und ein felbst des ewigen Lebens für unwürdig achtet, siehe, so wenden wir und au ben Beiben" (Apostelgesch. 13, 46.); biefe in ber Synagoge p Antiochia Bis. ausgesprochenen Grundsätze waren auch jest und fon an die Richtschnur bei ber Berfundung bes Evangeliums. Bie febr Baulns geneigt fei, der Schwachheit des führifchen Gifers nachzugeben, zeigte er bei dieser zweiten Reise schon dadurch, daß er den in Lyfas nien \*) gewonnenen Junger Timotheus beschneiden ließ. Ebenso ver föhnend mußte es wirken, daß er überall die nachgiebigen Beschlusse des Apostelconciles den Heidenchriften zur Nachachtung empfahl (16, 4.). Gleichwohl folgte ihm der haß des Pharifaismus von Rachdem er Rleinasten durchzogen und auf goth Stadt zu Stadt. liches Gebeiß Macedonien betreten hatte, wurde er in Philippi bei der römischen Obrigkeit von den Juden verklagt und in Folge davon eingekerkert; in Theffalonike wurde der Straffennobel von ib bischen Gegnern des Chriftenthums zu einem Auflauf veranlaft. Die apostolische Wirksamkeit wurde als Bolksverführung und Unrubestiften dargeftellt und fo viel dagegen gelärmt und gedrobt, daß Baulus fic nach Berrhoa entfernte (17. 10.). Kaum merkten die Juden von Theffalonich, daß das Evangelium in der lettern Stadt Burgel faffe, fo eilten etliche unrubige Reloten auch dabin und brachten die dortige junge Gemeinde in Berwirrung (17, 13.). Als der Apostel über Athen, wo er auf dem Areopag predigte, nach Rovinth gefommen war, erhob fich auch hier von Seite der Juden eine fo drohende Feindseligkeit, daß Paulus bereits im Begriffe mar, fich anderswohn

<sup>\*)</sup> Und zwar in Derbe. Apoftelg. 16, 1. Bgl. 20, 4.

zu wenden. Da ward er aber von einer göttlichen Mahnung zur Ausdauer ermuntert und blieb anderthalb Jahre in Korinth. In dieser Zeit gründete er dort eine der wichtigsten von den apostostischen Kirchen (Apostelg. 18, 1 ff.).

Im Laufe dieser Zeit wurde er auch in Achaia von den Juden vor einem römischen Gerichtshofe verklagt (18, 12.). Hatte diese Rlage auch keine üblen Folgen, so offenbarte sie doch von neuem die Beharrlichkeit des jüdischen Hasses gegen das Evangelium.

Indeffen gewann die mit Liebe und Geduld verbundene Beharrlichkeit des Apostels überall Jünger Christi. Er ließ sich durch den Haß der Juden nicht zur Bitterkeit hinreißen, im Gegentheil hielt er vor ihren Augen manchmal solche jüdische Gebräuche sehr eifrig, welche das Evangelium gutheißen konnte. So beschloß er seine zweite Missionsreise damit, daß er nach Jerusalem (c. 55) zog, um dort ein (Nasträer-) Gelübde zu erfüllen, welches er auf sich genommen hatte (18, 18 st.). Der Weg führte ihn über Ephesus. \*) (18, 19 st.)

#### §. 13.

Rach einem kurzen \*\*) Aufenthalte in Antiochia unternahm er Die dritte Miffionereife über Galatien und Phrygien gegen Ephefus zu, wo er am Schluffe ber zweiten freundliche Aufnahme gefunden hatte. Che er dort ankam, wirkte ein Salberift, Apollos, ein judischer Gelehrter, voll Feuer und Energie daselbft, mußte aber erft von Aquilas und Priscilla, die mit Paulus aus Rorinth babin gekommen waren, den vollen driftlichen Unterricht empfangen. diese Unterweifung fühlte er fich ftart genug, in Korinth das von Baulus Begonnene fortzusepen. Babrend Diefer Neubekehrte in Rorinth wirfte, tam Paulus nach Ephefus (57. 58), wo er zwei volle Jahre blieb. Er war nicht nur felbst bemubt, das Christenthum eifrigft in der Synagoge ju verfunden, fondern forgte auch fur einen fortgefesten, regelmäßigen Unterricht ber Beilebedürftigen in der Schule eines gewiffen Tyranuns (19, 9.). Die apostolische Birt. famteit in dieser Stadt war so umfaffend, "daß alle Bewohner von (Rlein.) Aften das Bort des herrn vernahmen, Juden und Bellenen"

<sup>&</sup>quot;) Binb Greta, wo er ben Titus lief.

<sup>\*\*)</sup> Kai xonjous xeoror rera. Apostelgefch. 18, 23. Bielleicht gehört ber oben ermähnte Anftritt zwischen Paulus und Petrus (Gal. 2, 11.) hieber.

(Apostelg. 19, 10.). Die Juden hielten sich hier ruhiger als die Seiben,") welche zunächst aus Eigennut über das Wachsthum der christlichen Gemeinden erschraden.

Als Paulus Ephesus verlassen und über Macedonien (20, 2ff.) nach Hellas gereist war, begegnete er allerdings auch dort den geschworenen Feinden seiner Person und seines Amtes (20, 3.), allein alle Feindseligkeiten und Nachstellungen von Seite der Juden in Rleinasten und Griechenland waren nur ein Borspiel von jenn Leiden, welche er erfuhr, als er über Macedonien, namentlich Philippi, dann über Troas, Chios, Milet, \*\*) Tyrus, Ptolemais, Casarea nach Ierusalem zurücksehrte (21, 18.).

Da brach ein doppelter Sturm gegen ihn los. Die Judo christen klagten vor dem greisen Jakobus wider ihn. Dieser sand keine Schuld an dem großen Mitgenossen kutes, rieth ihm iv deß, im Tempel eine fromme Opfergabe zur Beruhigung der linzufriedenen darzubringen. Paulus that dieß. Die Judenchristen scheinen damit zufrieden gewesen zu sein. Durch nichts aber ließen sich die übrigen Juden beschwichtigen.

Nur die größte Energie des in Jerusalem commandirenda Offiziers war im Stande, ihn der Buth des empörfen Bolles pentreißen und in Casarea unter den Augen des Profurators Feliz in sichern Gewahrsam zu bringen.

Dieß geschah gegen das Ende der Berwaltung dieses tyrannischen und wollüstigen Römers. Paulus wurde nicht hart gehalten (60.61.) Felix hörte sogar mit seiner — unrechtmäßig angetrauten — Gattu Drussilla Borträge von ihm an; und unter dem folgenden Prosuration Festus wurde er nach Rom geschickt, um dort abgeurtheilt zu werden. Auch dort blieb er in leichter Haft zwei Jahre lang (62.63.).

So schien das Judenthum über den fraftigsten Berbreiter und Bertheidiger der christlichen Lehre zu flegen; allein gerade die Go sangenschaft wurde ein Mittel zur weitern Berbreitung des Evangb liums in Rom, wie aus dem Briefe an die Philipper erhellt. \*\*\*)

<sup>\*)</sup> hier trat jum erften Male bas heibenthum felbfiftanbig als geind bis Chriftenthums in ber Berfon bes Kunftlere Demetrins auf.

<sup>\*\*)</sup> Dorthin bestellte er bie Borftanbe ber Rirche von Ephefus, an weicht "
ruftrenbe Worte bes Abichiebes richtete.

<sup>\*\*\*)</sup> Philipp. 1, 12. Bal. Coloff. 4, 8.

14

Einer alten Rachricht zusolge wurde Paulus sogar ganz freigelassen \*) (c. 64) und kam bis Spanien, um auch am äußersten Ende des Abendlandes Christum zu predigen. \*\*) Jedenfalls hat er mündlich und durch seine Briefe, die wir im nächsten Kapitel überblicken wollen, das pharisäische Judenthum überwunden. Die Zerstörung Jerusalems, welche einige Jahre später sotzte, war nichts, als eine große, sichtbare Bestätigung vom Siege des Evangeliums, den vorzugsweise Paulus im Namen des Herrn erkämpst hatte.

#### **§.** 14.

Freilich erhob sich das Judenthum auch noch in den spätesten Jahren zu blutigen Versolgungen der Führer der Christen. Gerade jener Jakobus der Jüngere, "der Bruder des Herrn," der durch sein heiliges Nasträerleben stets auch den andächtigen Juden ehr-würdig gewesen war und unter allen Aposteln der jüdischen Richtung die größte Stüße geliehen hatte, wurde, \*\*\*) auf Veranlassung des Hohenpriesters Annas, grausam getödtet (63 n. Chr.). Das war der letzte bedeutende Schlag, †) welchen das Judenthum bis zur Zerstörung Jerusalems gegen Christi Lehre und Stiftung führte.

An die Stelle des unmächtig gewordenen Judenthums trat das römische Heibenthum ein. Nero verhängte im 11. Jahre seiner Regierung (d. i. 65) ++) eine Verfolgung über die-Christen Roms, welche als das Vorspiel eines mehr als zweihundertjährigen Kampses gegen die Kirche kann betrachtet werden. Bei dieser Gelegenheit erslitten die beiden größten Apostel, Petrus und Paulus, den Martertod. Wann Petrus wieder nach Nom gesommen sei, läßt sich nicht besstimmen, daß er aber dort neben Paulus die Marterkrone errungen habe, ist, wie wenige andere Thatsachen, durch ein vielstimmiges Zeugniß des hristlichen Alterthums verbürgt. +++)

ŭ

<sup>\*)</sup> Euseb. H. E. II. 22.

<sup>\*\*)</sup> Clemens Rom., I. ep. ad Cor. c. 5. έπὶ τὸ τέρμα τῆς δύσεως έλθων . . . . . οὖτως ἀπηλλάγη.

<sup>\*\*\*)</sup> Bie oben bemerft.

<sup>†)</sup> Auf numittelbar vorhergegangene Berfolgungen werben wir im Sebraerbrief ftoffen. Bielleicht reichte die Berfolgung noch etwas weiter, Die jum Romerkriege.

<sup>††) 6.</sup> Toelius, Jahrb. XV. c. 44.

<sup>†††) 6.</sup> Roggini, de Romano divi Petri îtinere etc. 1741. unb Windischmann, vindiciae Petrinae. 1836.

Doch mit dem Tode der beiden größten Apostel botte das Beit Chrifti nicht auf: "Jefus Chriftus ift geftern und bente berfelbe" (Bebr. 13, 8.). "Der Bund mar Bielen bestärft" (Daniel 9.), bat nene irdifche Jernfalem, bem das judifche Jerufalem gur Form gebiat batte, war fertig; die Form tonnte gerfallen wie bei ber in gludlichen Guffe gelungenen Glode. Alle wesentlichen Bahrheiten waren am gesprochen, alle Anftalten gegrundet, \*) fur die Fortdauer der Gnaden fpendungen Gorge getragen, wie für die Ginbeit aller Glanbigen, m endlich hatten alle Gegenfage, die überhaupt im Ablaufe der Bein mbglich und wirflich werden follten, im Befentlichen fich gezeigt m an der Rirche versucht: Blutige Berfolgung von Seite ber Juden # heiden, Biderspruch in der Theorie von eben diefer Seite; d hatte die größte aller zerftorenden Rachte, die Barefie fich benit vergeblich gegen die Rirche erhoben. Allerdings ift dieß alle durch die eben überblickte Geschichte der Apostel noch nicht fla; benn da erscheint die apostolische Thatigkeit nur auf zweisache Beik wirtfam; erstens in einfacher Berfundung des Evangeliums mi zweitens im Rampfe mit dem Judenthum — allein das Übrige fich fich dar, wenn wir die Briefe der Apostel und überhaupt ihre schrift stellerische Thatigkeit in's Auge faffen, insbesondere werden wir bot wichtige Zeugniffe von dem Anfange bes Rampfes gegen ben Gut fticismus feben. Che wir hierauf eingeben, follen noch ein Bur Notizen über die Schickfale der andern Apostel außer Betrus, Baula und Jafobus dem Jungern bier einen Blat finden.

#### §. 15.

Paulus sah schon bei seiner ersten Reise nach Jerusalem sei seiner Bekehrung (c. 41) keinen andern Apostel daselhst, als Petul und Jakobus, später i. J. 52 beim Concile erwähnt er auch de Johannes (Galat. 1, 19. 2, 9.). Die übrigen Apostel scheinen dem nach während der saulischen Berfolgung nach dem Besehle des hem in die weite Welt gezogen zu sein. \*\*) Andreas, erst Schüler de

<sup>\*)</sup> über die Berfassung ber apostolischen Kirche wird unten in einem eigen Rapitel Einiges folgen.

<sup>\*\*)</sup> Doch muß bei ber ersten Reise bes bekehrten Saulus nach Jernfalem auch 30 fobus ber Altere, ber Bruber bes Johannes, bort gewesen fein, mb lif Baulus teinen anhern Apostel fah, ift fein vollstommener Beweis bafür, bif keiner ba war.

Johannes Bapt., dann Junger Jesu, zu welchem er feinen Bruder Simon \*) führte, dann mit diefem beim Fischfange jum Menfchenfischer berufen, murbe ber alten Tradition gemäß ber Apostel vom europäischen Scothien, Thracien und Epirus. Wenn bemnach Panlus fagt, daß feine Birtfamteit bis Illyrien fich erftrect habe, fo durfen wir die Birfungefreise beider Apostel benachbart denten. Rur mag die Ernte des Andreas spärlicher gewesen sein. Bielleicht hängt die Reise des Titus nach Dalmatien (2 Tim. 4, 10.) mit der Thatigkeit des Andreas jufammen. Diefer kam, ohne Zweifel nach der Gefangennehmung des Paulus in Jerusalem, nach Achaja berab, und erlitt dort in Patra den Martertod durch den Proconsul Ageas. \*\*) Ronftantinopel, das feine Gebeine bewahrte, bis die Franfen dieselben nach Amalphi brachten, von wo fie nach Rom manderten, betrachtet ben Undreas als feinen Apostel. - Der Apostel Philippus, Landsmann des vorigen, hat nach gleich alten Nachrichten zum Theil auf demfelben Gebiete, theils auf einem füdlich fich anschließenden, nämlich in Phrygien gewirkt und daselbft in hierapolis die Marterfrone errungen. \*\*\*) - Matthaus icheint eine Zeit lang die Predigt des Evangeliums in Palaftina versucht ju haben †) und dann zu den Simjaren und nach Meroe gezogen zu sein. ++)

Thomas predigte zunächst in Parthien, d. i. Medien und Perfien, und dann in Indien, wo er den Martertod erlitt. Daß man zugleich in Edessa sein Grab zeigte, widerspricht der Thatsache seines Martertodes in Meliapur nicht, da die Gebeine übertragen worden sein können, wie die von Andreas und vielen heiligen. †††) — Der Apostel von Mesopotamien und Begründer der wichtigen sprischen Kirche ist Judas Thaddaus. †\*) Ihm zur Seite stand

<sup>\*)</sup> Die Griechen legen mitunter in fpielenden Erflarungen ein Gewicht barauf, bag Andreas, ber Apostel Ronftantinopels, ben Apostel Rome zu Christus geführt habe.

<sup>\*\*)</sup> S. Euseb. III. 1. Fabric. Cod. pseudoepigr. N. T. I. 456 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Euseb. H. E. III. 31. V. 24.

<sup>†)</sup> Euseb. III. 24.

<sup>††)</sup> Socrates, Hist. E. I. 19.

<sup>†††)</sup> S. die aussührliche Abhandlung in Paulinus a St. Bartholomaco, India orientalis. Rom. 1794.

<sup>†\*)</sup> Der Rame Lebbans ift wohl ale fronum mit Thabbone gu betrachten

588

Adt, oder ebenfalls Thadi, ein Apostelschüler. \*) Auf einer Reise nach Phonicien soll er den Martertod erlitten haben. Edessa bewahrt sein Grab. — Über Mathias und Simon den Eiserer wider sprechen sich die Sagen am meisten. \*\*)

# 2. III. Schriftstellerische Thätigkeit ber Apostel. Die Schriften bes neuen Testamentes.

## §. 1.

Der nächste Beruf der Apostel war die mündliche Bestimbigung dessen, was sie an Christo gesehen und von ihm gelochatten. Darin bestand das Evangelium. Rirgends giebt Christ den Jüngern einen Auftrag, zu schreiben, er redet nur von mind ticher Zeugenschaft. Schon die Bahl einfacher Fischer kann es wweisen, daß die Gründung des Christenthums nicht von Bückenschaft von Bückenschaft von Bückenschaft von Bückenschaft von Bückenschaft von bei Gründung des schriftenthums nicht von Bückenschaft von bei Gründung des schriftenthums nicht von Bückenschaft von bei Gründung des schriftenthums nicht von Bückenschaft von Beidenschaft von Beidenschaft von Beidenschaft von Bückenschaft von Beidenschaft von Beid

#### §. 2.

Indessen war es natürlich, daß der mündlichen Lehre bal schriftliche Mittheilungen zu Halfe kommen mußten. Das Evango lium selbst, das heißt, die Nachricht von den Thaten und Lehm Jesu, konnte so lange ungeschrieben bleiben, als es im Worte de Apostel lebte; aber dieses mündlich verkündete Evangelium griff in's Leben ein und legte den Grund zu einem umfassenden Glauben; it konnten sich Zweisel und Fragen daran anschließen, deren Lösung und Beantwortung nicht jedesmal die persönliche Gegenwart des Apostels sorderte, sondern nur einen Brief. Briefe an bereits gebildete Gemeinden, oder einzelne Christen sind die erste und natürlichste Grgänzung der apostolischen Predigt.

Wir haben im neuen Testamente 21 solcher Briefe, worunt 14 paulinische, zwei von Petrus, einer von Jakobus dem Jüngen,

ארבאי , לבאי , bas eine von בא herz, bas andere von החדאי ,לבאי . Bruft. — Rif Luf. 6, 16. Apostelgesch. 1, 13. ist er ein Berwandter Christi und Bruke bes jüngern Jafobus.

<sup>\*)</sup> S. Asseman. B. O. L. 318. III. 1. p. S. 302. 611. 2. p. S. 13 f. \*\*) Einige nehmen an, er fei einer von ben "Brübern", b. i. Berwandten Isla Bifchof von Jernfaleni, nach bem Tobe bes Intobus.

einer von Judas, drei von Johannes. Die paulinischen zeichnen sich nicht bloß durch Gedankenreichthum, sondern auch dadurch aus, daß wir ihre Beranlassung und Entstehungszeit genauer als von den übrigen wissen. \*) Acht sind während der zweiten und dritten Missionsreise, die übrigen sechs in der Gesangenschaft geschrieben. Der Zeit nach nehmen die erste Stelle ein

A. und B. die beiden Briefe an die Theffalonicenfer.

#### §. 3.

Auf der zweiten Misstonsreise war Paulus mit Silas und dem neubekehrten Timotheus über Amphipolis und Apollonia in die macedonische Stadt Thessalonike gekommen und wurde trotz aller Gegenbemühungen der dortigen Judenschaft der Gründer einer christlichen Gemeinde daselbst. Der Haupttheil derselben war aus solchen Griechen gewonnen, welche bereits vorher die noachischen Gebote hielten; darunter zeichneten sich besonders vornehme Frauen aus. Auch von den jüdischen Bewohnern waren einige beigetreten. \*\*) Paulus konnte in der neugewonnenen Gemeinde nicht lange bleiben, er mußte nach Berda sliehen (17, 11.). Doch scheint der eine Begleiter von Paulus von Berda aus nochmal nach Thessalonich gegangen zu sein, während der Apostel nach Athen reiste (1 Thess. 3, 1. 2. 5.). Hier beschied er den Silas und Timotheus zu sich (17, 15.); sie trasen ihn aber erst in Korinth (18, 5.).

<sup>\*\*)</sup> Da ber hebräerbrief von Einigen bem Paulus abgesprochen wurde, so wers ben hie und da nur 18 paulinische Briefe gezählt. Sämmtliche paulinische Briefe heißen im Alterthum schlechtweg Naulos. — Die beiden an Timostheus, den Bischof von Ephesus, mit dem an Titus, den Bischof von Kreta, heißen Pastoralbriefe. — Die nicht paulinischen: einer von Jakobus, zwei von Petrus, drei von Iohannes und einer von Iudas, im Ganzen steben, wennt man katholische, allgemeine. Über den Grund dieser Beneunung gab es bereits im Alterthum verschiedene, zum Theil allzu fünstliche Erster rungen. Es sehlte diesen Briefen eben die offen zu Tage tretende Bestimmung an einzelne Personen oder Gemeinden, darum hieß man sie allgemein. Oecumen. prolegg in Jac. ep. Ka Jokuai . . . olovei éynunlos. Ov yas asposioseinus series éri n noles, ws & Jetos Naulos x. r. l.

## §. 4.

Eine so schnell ihres Baters und Führers beraubte, im Chriften thum unerfahrene, von vielen Drangsalen bedrohte und wirlich av gegriffene Gemeinde bedurfte in hohem Grade des apostolischen Trostes. Paulus verlangt, sie wieder zu sehen (3, 10.), ist sehr be kümmert um sie (3, 5.) und richtet ste durch Lob auf. Sie beduste des Trostes um so mehr, weil mehrere Todesfälle schneuzische Lichen Wahrheiten zu beleuchten, womit das Christenthum dem Interes Schreckliche nimmt (4, 13 ff.). Namentlich spricht er vonkt Vollendung aller Dinge und Christi Wiederkunft. Der ganze in Brief an die Thessalonicenser ist wie von einem Vater an sein sin geschrieben, das er in großen Gesahren verlassen mußte und dem voch mit der treuesten Liebe nahe bleibt.

Aber gerade die Sorgfalt, womit er den zaghaften Neubelehnt die Wiederkunft Christi zur Beruhigung vorhielt, wurde die Quelle der größten Aufregung. Das Weltende mit all seinen Schreden wurde ein Gegenstand der lebhaftesten Betrachtung — es waren je Frauen aus gebildeten Ständen ein Haupttheil der neuen Gemeinde (Apostelgesch. 17, 4.). Die aufgeregte Phantasse sah de jüngsten Tag schon vor der Thüre, vorgebliche Offenbarungen und segar ein erdichteter Brief des Apostels spielten mit dieser frankhaften Stimmung (2 Thess. 2, 2. 14.).

#### §. 5.

So fand sich der Apostel veranlaßt, bald nach dem ersten der zweiten Brief an die Gemeinde von Thessalonich zu schreiben. In erste fällt in den Ansang des Ausenthaltes in Korinth (53 n. Chr.) denn Timotheus und Silas sind so eben zu ihm gestoßen (1 Ihc.); der zweite muß bald, darauf geschrieben worden sein, den er ist lediglich durch die noch neue Wirkung des ersten veranlaßesivanus und Timotheus sind noch bei Paulus, wie bei der Mofassung des ersten (2 Thess. 1, 1.).

Als ein weiser Seelenarzt, der die Gefahren einer überreizen Seele kennt, lobt er die Standhaftigkeit in mannigkachen Leiden und preist die Dulder glücklich, denn der Name Christi werde in ihnen verherrlicht (ebend. 1, 3—12.). Dann geht er auf den Hauptpunk ein, die Biederkunft Christi und das Beltende betreffend. Sie möchten doch sich der Merkmale erinnern, woran die Zeit des Abschlusses zu erkennen sei, es musse allererst der Absall kommen und der Mensch der Sunde. Allerdings wirke schon das Geheimnis des Frevels, aber es sei ihnen ja das niederhaltende Wesen bekannt und sie wüsten, daß erst der Niederhaltende entsernt sein mußte. \*)

Er schildert dann das Wesen des Menschen der Gunde, oder des Antichristes in einer Beise, die nicht geeignet scheinen möchte, Beruhigung zu bieten; aber er sagt ihnen auch, daß Christus der Gerr diese ganze Macht der Zerstörung mit dem Hauche seines Mundes vernichten werde. Also dient diese schreckliche Enthüllung nur dazu, desto mehr Vertrauen auf den starken Weltheiland zu erwecken. Dersselbe liebt ja die zagenden Kinder in Thessalonich und überall (K. 2.).

Übrigens mahnt fie der Apostel, daß er ihnen das Evangelium nicht um seinetwillen gebracht habe, sie könnten das wohl schon aus dem Umstande entnehmen, daß er Tag und Nacht gearbeitet habe, um Niemanden zu belästigen (2 Thess. 3, 8.). Endlich trägt er ihnen auf, solche Gemeindeglieder, welche auch durch diesen Brief sich nicht belehren lassen, abzusondern, jedoch zunächst, um ihn zu bekehren.

Aus der erften Beit der dritten Miffionsreife ftammt der Brief

## C. an die Galater.

## §. 6.

Gegrundet ward die Gemeinde von Galatien spätestens auf der zweiten Miffionsreife, \*\*) wenn anders nicht Petrus ichon fruber

<sup>\*)</sup> Unter ro xarixov und o xarixov verstehen die meisten Exflarer das ros mische Reich; man könnte überhaupt geordnetes Staatswesen verstehen. So lange noch eine Obrigkeit besteht, lebt immer noch in der sinnlichen Welt eine übung des Gehorsams, welche den Ungehorsam des absoluten Atheismus nicht auskommen läßt. Das ocoare (2 Thesi. 2, 6.) deutet freilich eher auf etwas Solches hin, was die Thessalvicenser nur als Christen kennen, weshald die Meinung, das xarixov sei der heilige Geist und o xarixov der herr, o xugeoc, nicht so sehr verwerslich ist. Wegen des vorgeblich auf Christis unanwends baren ex uisov yergrat vgl. Psalm 109. (110.): Dominare in med io imimicorum tuorum. Der Psalm 109. spricht von der herrschaft Christish der Gnade, die zu jener Entscheidung in der sicht aren Nacht, wovon auch der Apostel handelt.

<sup>\*\*)</sup> Apostelgesch. '16, 6.

dort war. \*) Auf der dritten apostolischen Reise kam Paulus von Antiochia aus nach Galatien "alle Jünger bestärkend" (Apostelgeich. 18, 23.). Er bezeichnet sich als den Vater oder die Mutter der ge latischen Gemeinde. \*\*)

Rach ihm traten Juden, oder jüdisch-gesinnte Christen daselbs auf, welche die Rothwendigkeit der Beschneidung lehrten, die Auswrität des Paulus herabsetzten und sich, wie es scheint, auf das Aussehen des Jakobus und Petrus beriefen. \*\*\*)

So wurde unser Brief veranlaßt. Er muß von Ephiliaus geschrieben sein, bald nachdem der Apostel auf seiner dit Misselsen bein, bald nachdem der Apostel auf seiner dit Misselsen beile das zweitemal in Galatien gewesen war; denn iv seits redet er von einem frühern, oder ersten Ausenthalte daselbit andererseits beklagt er sich, daß die Galater so schnell ††) it seiner Entsernung sich von der wahren Lehre abgewendet hätten. E fällt also in's Jahr 57. Paulus schrieb ihn eigenhändig (6, 111.) Er zerfällt in steben Abschnitte mit einem Schlusse.

#### §. 7.

I. Zuerst (1, 1—2, 15.) beleuchtet er seine Berufung zu Apostelamte, seine Stellung zu den übrigen Aposteln und in Rechtmäßigkeit seines Evangeliums, offenbar mit Bezugnahm auf herabsehende Urtheile der in Galatien thätigen Agenten in pharisäischen Judenthums. Er kennt die bedeutendsten Apostelhat mit Petrus vor dem Beginne seiner apostolischen Thängkeit verkehrt, dann mit diesem und den häuptern der Kircheit Jerusalem eine förmliche Berathung über das Evangelium gepflogen, wie er es den heiden zu verkünden pslegt und gusteren Beisall erhalten.

<sup>\*)</sup> Das Διελθόντες beutet auf eine Bifitationsteise hin. Aposteig. 16, 6 S. Aposteig. 9, 32. έγένετο δε Πέτρον διερχόμενον δια πάντων 18 18, 23. Byl. jedoch 8, 4. Οι μεν ούν διασπαρέντες διηλθον είστη γελιζόμενοι τον λόγον.

<sup>\*\*)</sup> Τεχνία μου ους πάλιν ώδίνω. 4, 18.

<sup>\*\*\*)</sup> R. 1, 1 ff.

<sup>†)</sup> Οἴδατε δὲ, ὅτι δὶ ἀσθένειαν τῆς σαρκός εὐηγγελισάμην ὑμῖν τὸ κθίτερον. 4, 18.

<sup>††)</sup> Ουτω ταχέως μετατίθεσθε. 1, 6.

Übrigens hat er das Evangelium von den Aposteln nicht gelernt, Christus hat es ihm durch Offenbarung selbst gelehrt (1, 1. 12. 16.).

Es giebt nur Ein wahres Evangelium, kein Mensch kann es andern, nicht einmal ein Engel (1, 8.) —, demnach dürften auch die angesehensten Apostel nicht ein abweichendes Evangeslium dekretiren.

Paulus mußte sogar dem Petrus in Antiochia fich widersepen, als dieser gegen seine eigene Überzeugung die gerade Forderung des Evangeliums den Juden zu lieb in Schatten stellte (2, 11 ff.).

II. Die Streitfrage selbst (2, 16. — 4, 11.) anlangend, so konnten nur Jene das Heil von der Beschneidung abhängig machen, welche nicht wissen, daß dasselbe ein Geschenk der Gnade durch Christus ist, welches der Mensch durch den Glauben annehmen muß.

"Der Mensch wird nicht gerechtsertigt durch die Werke des Geses, sondern durch den Glauben Jesu Christi" (2, 16.). Dieser Satz wird aus der Schrift, durch Bernunftschlüsse und durch Ersahrung beseuchtet. In letterer Hinsicht legt Paulus ein großes Gewicht auf die Gaben des heiligen Geistes, welche der Gemeinde verliehen waren (3, 2. 5. 4, 6.). Der biblische Beweis ist zum Theil allegorisch, nach Art der jüdischen Midraschim. \*) Eingreisender ist die Erinnerung an die Sklavenlast, welche das mosaische Geses ausbürde.

- III. Die Widerlegung des Judaismus wird unterbrochen von einer Erinnerung an die Aufopferung, mit welcher der Apostel das Evangelium den Galatern verkündet habe, und an die Liebe, welche sie ihm bezeigt hätten (4, 12 19.). Der Apostel wünscht persönlich zugegen sein zu können, um ihnen zu zeigen, welchen Rückschritt sie gemacht hätten.
- IV. (4, 21. 5, 12.) Knechtschaft für Freiheit haben sie einge tauscht, Fluch für Segen; Christi Gulfe verschmäht: "Siehe, ich, Paulus, sage euch, daß, wenn ihr die Beschneidung annehmet, Christus euch nichts helsen wird" (5, 2.). "In Christus

<sup>\*)</sup> Jedoch mit der Berwahrung κατά ανθρωπον λέγω. Daneberg, bibliche Offenbarung.

gilt weder Beschneidung, noch Vorhaut, sondern der Glaube, welcher in der Liebe thätig ist."

- V. (5, 13—26.) Doch diese driftliche Freiheit darf nicht im Sinne des falschen Mysticismus, der alles Gesetz aufhebt, ge nommen werden. Im Gegentheil fordert jener Geist, welcher die Seele der christlichen Freiheit ist, die strengste Sittlichten und opferfreudige Nächstenliebe.
- VI. (6, 1—10.) Andererseits aber darf auch nicht Rigorismus herrschen. Man muß mit Gefallenen Geduld haben, und nicht stolz auf seine Tugend sein. Jedoch "muß jeder seine eigen Last tragen," und was der Mensch säet, das wird er ernter
- VII. Am Schlusse faßt der Apostel die Hauptgedanken des Briek zusammen: 1) Die Judaisten wollen an den Galatern Professen gewinnen, mit welchen sie prunken können. 2) In Apostel strebt nicht nach menschlicher Ehre. 3) Er richtet sie nach dem unverrückbaren Grundsage: "In Christo Jesu git weder Beschneidung noch Vorhaut etwas, sondern die nem Schöpfung." 4) Wer sich an diesen Grundsag hält, ersähn das Heil. 5) Das Gesetz aber bringt einen trostlosen Frode dienst mit sich.

## §. 8.

Der Galaterbrief bietet manche Berührungspunfte mit ber Romerbriefe dar; jedoch darf die Berschiedenheit in wefentlichen Bunften nicht verfannt werden. Der Galaterbrief fchließt fich j nachft an bestimmte von Juden berrührende Frrthumer der junge Gemeinde' an, die der Apostel sein nennen tonnte; im Romerbrief redet er zu einer ihm noch fremden Gemeinde ohne alle Begiehul auf besondere ortliche Umftande und Buftande. Allerdinge mit beiderfeits die Birtung der Erlöfung belenchtet, aber im Gu laterbrief vorherrschend nur im Gegenfate zu den judischen Bo stellungen vom Gnadenstande; dort frei von diefer Beziehung. bir wird vorzugsweise die erissende, von Sunden befreiende Gnade # Chriftenthume geltend gemacht, bort wird diefelbe feineswegs wir nachläßigt, aber die beiligmachende, den gangen Menfchen nach Me Urbilde des glorreich erstandenen und im himmel herrschenden & lofers umgeftaltende wird noch mehr gefeiert. Daber wird auch bit Rnechtschaft und die Freiheit beiderseits nicht ganz im gleichen Gint

besprochen, hier ist mehr die Rede von der Freiheit, welche das Evangelium dadurch gewährt, daß viele lästige Ceremonialgesetze unnöthig geworden sind, dort aber wird die viel wichtigere Freiheit des Christen von den Motiven der bloßen Furcht bei der Erfüllung des Gesetzes in's Auge gesaßt, viele andere Verschiedenheiten nicht zu erwähnen.

Mus Ephesus, wo Paulus zwei Jahre verweilte, ift auch

## D. der erfte Brief an die Rorinther

#### §. 9.

geschrieben, und zwar in der letten Zeit des dortigen Aufenthalted; denn bereits macht der Apostel den Plan, über Macedonien nach Korinth zu reisen und dort den Winter zuzubringen (1 Kor. 16, 6.), bereits erklärt er sich bereit, nach Jerusalem zu reisen (16, 4.). Er hat in den Kirchen Galatiens fromme Gaben gesammelt (16, 1.), wie denn im Briese an die Galater hervorgehoben wird, die Apostel hätten ihm aufgetragen, die Eollekten für die armen Christen der Hauptstadt Palästina's nicht zu vergessen (Gal. 2, 10.). Die Zeit der Abfassung dieses Brieses ist demnach klar (c. 57. od. 58.).

Auch die Beranlaffung stellt sich aus dem Schreiben selbst und einigen andern Quellen deutlich heraus.

Die in Korinth herrschende Uppigkeit hat auch in der von Paulus dort gestifteten Gemeinde sich noch immer geltend gemacht, deßhalb hat der Apostel schon vor dem gegenwärtigen einen Mahnbrief von Ephesus aus dorthin geschrieben, worin er vor der Unzucht warnt (1 Kor. 5, 9.). Dieser Brief ist uns verloren gegangen.

Doch das war nicht die einzige Gefahr, welche das religiöse Leben der korinthischen Gemeinde bedrohten; Spaltungen, irrige Zehren, Zweisel über Gesetze und Glaubenswahrheiten ließen die zrößten Unordnungen befürchten. Es waren dort falsche Apostel aufzetreten, welche nicht so fast darauf ausgiengen, die reine Lehre des Svangeliums vorzutragen, und die Menschen im wahren Glauben und in der Tugend zu befestigen, als sich selbst durch prunkende Vorträge und tiessinnig scheinende Erörterungen Ruhm und Anhänger zu verschaffen. Die schlichte Predigt des Apostels wurde, herabgesetzt. Vielleicht ohne zu wollen, hatte der gelehrte und beredte Apollo, den übrigens

Paulus hochschäpt, \*) diefer gnoftischen Richtung Borfchub gegeben. Andererseits wurde auf die außerordentlichen Geiftesgaben, mit benen Diese Gemeinde vorzüglich geschmudt mar, ein zu großes Gewicht ge legt und vielleicht hatte die Anwesenheit des heiligen Betrus \*\*) Diefer Richtung Rahrung gegeben. Es bilbeten fich Partheien: Avollianer, Bauliner, Betriner; andere suchten sich über diese Einzel bestrebungen zu erheben und bezeichneten fich schlechtweg als Chriften Das find die Berhältniffe, auf welche fich diefer Brief bezieht.

#### §. 10.

Obwohl das Schreiben lediglich fich an bestimmte örtliche & baltniffe anschließt und feineswegs eine Darftellung des gangen fit lichen Lebens fein will, fo bietet es uns doch viele Nachrichte. welche und die Frage über die Berfaffung der apostolischen Rich aufhellen werden. \*\*\*) Folgendes ift die Inhaltsübersicht:

- 1. Rechtfertigung des Apostels binfichtlich feiner schlichte Predigt; Ruge des Partheimesens (R. 1-4.).
- Anordnung hinsichtlich eines Incestes. † 2. Über die Che. Barnung vor Unzucht. Empfehlung des jungfräulichen Lebeni (5 -- 7.).
- 3. Über den Benuß des Opferfleisches (8, 1 ff.).
- 4. Zwischenbemerkungen über die Opfer, welche der apoftolisch Beruf tofte (R. 9.). ++)
- 5. über die Rleidung der Frauen in der Kirche (11,2-16.)
- 6. Anordnungen über das Opfer des neuen Bundet (11, 17 ff.).
- 7. Über die außerordentlichen Beiftesgaben im Bergleich ! Liebe (12. 13. 14.).

<sup>\*)</sup> Titus 3, 13. 1 Ror. 3, 5. 16, 12.

<sup>\*\*)</sup> Allerbings wirb 1 Ror. 3, 5. Rephas nicht ale Mitbegrunber ber Gemeint von Rorinth genannt; aber eine Bifitationsreife Betri nach Rorinth if bamit nicht ausgeschloffen."

<sup>\*\*\*)</sup> S. unten bas Rapitel über bie Berfaffung ber apoftolischen Rirche.

<sup>†)</sup> Gelegentlich bemerft ber Apostel, bie Chriften fonnten und follten ihre Ginit fachen unter fich ausmachen, fie brauchten bazu bie Romer nicht (6, 1 fi)

<sup>††)</sup> Er muß ben jubifch Befinnten gegenüber feine Authoritat zeigen. Got bie Apostel zu Jerufalem beriefen fich auf die apostolischen Duben und Bit ben bes Baulns in gleicher Abficht (Apoftelg. 15, 26.).

- 8. Auferftehung der Todten (15.).
- 9. Eine fromme Sammlung betr. 16. Gruge.

# E. Der Brief an Titus

### §. 11.

ist bald nach dem ersten an die Korinther in Ephesus geschrieben. Dort hatte der Apostel bereits den Entschluß gesaßt, über Macedonien nach Korinth zu reisen und sich Hossung gemacht, den Winter in jener griechischen Stadt zubringen zu können (1 Kor. 16, 6.), freisich mit einigem Zweisel. Zest weiß er schon gewiß, daß er in Macedonien, und zwar in der Stadt Nikopolis überwintern werde. \*) (Tit. 3, 12.) In diese macedonische Stadt bestellt er den Titus, sobald Artemas oder Tychikus zu ihm gekommen wären (ebend.). Der Brief ist also am Ende des Ausenthalts Pauli in Ephesus gesschrieben (c. 58.).

Titus war vom Apostel als Bischof in Areta zurückgelassen worden, nachdem er mit ihm auf dem Apostelconcilium gewesen war (Galat. 2, 1 st.). Demnach muß Paulus am Ende der zweiten Missionsreise, als er von Korinth aus über Ephesus nach Jerusalem suhr, nach Kreta gekommen sein. Allerdings erwähnt die Apostelgeschichte (18, 18 st.) von diesem Exeurse nach Kreta nichts, aber ste schweigt auch von andern Thatsachen des Lebens und Wirkens Pauli, welche er selbst gelegentlich erwähnt.\*\*) Auf der zweiten Missionsreise war Titus bei Paulus, namentlich in Korinth, wo auch Timostheus und Silas ihm zur Seite standen.

Die Aufgabe, welche Titus in Areta zu then hatte, war durch die niederträchtige Sinnesart, welche den Aretensern zur Natur geworden zu sein scheint, ganz außerordentlich erschwert. \*\*\*) Paulus ermuntert ihn zur muthigen Erfüllung seines hohen Beruses.

<sup>\*)</sup> Das κέκρικα παραχειμάσαι ift die Entscheidung über das noch zweifels hafte: πρός ύμας δε τυχόν παραμενώ η και παραχειμάσω. 1 Kor. 16, 6.

<sup>\*\*)</sup> S. 2 Ror. 11, 23 ff. Galat. 1. u. 2.

<sup>\*\*\*)</sup> S. oben S. 423. Paulus citirt den Bers des fretischen Dichters Epimenis bes (c. 600 v. Chr.): Κρήτες αεί ψυσταί κακα Ιηρία γαστέρες αργαί, und bestätigt ihn als wahr. Tit. 1, 12.

### §. 12.

In den beiden ersten Kapiteln zeichnet der Apostel das Bild eines guten Oberhirten, dann giebt er einzelne Anweisungen, insbesondere in Beziehung auf solche Frauen, welche einen Theil der ursprünglich apostolischen Thätigkeit übernehmen wollten. Selbst die Borschriften über Behandlung von Dienstboten knüpft er an hohe Wahrheiten von der Erlösung an (2, 13 f.). Als Prediger mige Titus die Erlösung aus Gnade nicht vergessen (3, 5.) und sich middisch sanostischen Spissindigkeiten und Tändeleien hüten.

Einiges aus diesem apostolischen Pastoralschreiben werden z bei der Frage von der Verfassung der apostolischen Kirche besonde berücksichtigen mussen.

Die weitern Schickfale des Titus nach Empfang des gegenwirtigen Briefes sind uns unvollkommen bekannt. Er reiste nach Empfang desselben zunächst nach Korinth \*) (2 Kor. 7, 14. 12, 183; von dort aus zu Paulus in Macedonien (ebend. 7, 5. 13. in Riffpolis). Bon dort besorgte er den zweiten Brief des Apostels an di Korinther (ebend. 8, 6. 16 f. 23.). Später reiste er nach Dalmatin (2 Tim. 4, 10.).

Das driftliche Alterthum kennt ihn als Bischof von Kreta," naher von Gortyna, \*\*\*) wo er ftarb.

# F. Der zweite Brief an die Rorinther

#### S. 18.

ist nach der Abreise des heiligen Paulus von Ephesus wahrscheinste in Nikopolis in Macedonien geschrieben. Titus ist wirklich bei ibreingetroffen (2 Kor. 7, 6.). Er hatte ihm geschrieben, daß er ibrurch Tychikus, oder Artemas, nach Nikopolis einsaden wirk (Tit. 3, 12.); die Unruhen aber, welche in Ephesus ausbrachen und den Apostel zur Beschleunigung seiner Abreise nöthigten (2 Kor. 1, 8

<sup>\*)</sup> Es ift nicht benkbar, daß Titus von Kreta aus zuerst ben Apostel in Warbonien besucht habe und bann erst nach Korinth zegangen sei, um bit is
II. Briefe an die Korinther benühren Nachrichten zu bringen; sonst häm
Paulus nicht die Mittheilung im 2 Br. a. d. Kor. 1, 8. machen burfen.

<sup>\*\*)</sup> Euseb. H. E. III. 4.

<sup>\*\*\*)</sup> S. oben S. 465 u. 423.

vgl. Apostelg. 19, 22.), mochten ihn auch veranlaßt haben, seinen Titus früher zu berufen, weshalb er ihn bereits in Troas, wiewohl vergeblich, erwartet hatte (2 Kor. 2, 12.). Paulus hatte ihm aufgetragen, über Korinth zu ihm zu kommen, was er auch that (ebend. 7, 6. 12, 18.).

Auf diese Art erhielt er die zuverläßigsten Nachrichten über die Lage und das Berhalten der korinthischen Gemeinde. Die Partheien hatten sich noch nicht aufgelöst, im Gegentheile trieben sie ihr Wesen noch stärker, als vorher; dem Ansehen des Apostels selbst wurde mehrsach zu nahe getreten. Die Gemeinde stand in Gesahr, sich selbst zu zerstören; darum schrieb Paulus vor seiner Ankunst einen Brief, der an Strenge und Nachdruck in der heiligen Schrift seines Gleichen nicht hat.

# §. 14.

Der Apostel beginnt mit einer Hinweisung auf die zulest in Asien erlebten Leiden (1, 3—11.). Die Rücksicht auf Persönlichkeiten hat zum Theil die bestehenden Störungen in Korinth herbeigeführt; dem Ubel soll das Heilmittel entsprechen, -darum stellt sich Paulus wiederholt vor die Unzufriedenen mit jenem hohen, freudigen Bewußtsein apostolischer Pflichttreue hin, welches durch seine Leiden bestegelt war.

Er habe ihnen wehe gethan; aber sie könnten wohl sehen, daß er sie schone; seine Zögerung, zu ihnen zu kommen, rühre eben das von her, daß er sie nicht allzusehr betrüben wollte. Bas in Christo Bahrheit sei, das lasse sich nun ein und allemal nicht aus Gefälligskeit ändern, und dieser Bahrheit diene er (1, 12. — 2, 4.).

Übrigens soll jenem des Incestes Schuldigen, den er im letten Briefe excommunicitt habe, die weitere Strafe nachgelassen sein (2, 5-11.).

Im Bewußtsein, ohne Menschenfurcht dem Evangelium zu dienen, ausgerüstet mit hohen Gnaden, bricht er in lauten Lobpreis Gottes aus; der ihm etwas verliehen habe, was Niemanden gleichgültig laffe; die Guten ziehe es an, die Bösen rege es auf (2, 14 ff.).

Datin-liege seine Empfehlung; er brauche in Korinth kein Empfehlungsschreiben aufzuweisen, wie gewiffe Leute (3, 1.); sein Empfehlungsbrief sei ihnen in's Herz geschrieben. Ihre Überzeugung, ihr Glaube sei das Maaß, wonach sie sein Wirken beurtheilen

könnten. Es gelte eine Bahrheit und eine göttliche Anftalt, die hoch über der mosaischen stehe (3, 2 — 18.). Nur den Nichtswürdigen sei seine Heilsverkundigung dunkel (4, 3.).

Bohl wisse er, daß auch er ein gebrechlicher Mensch sei, aber die Leiden, welche ihn trafen, verburgten ihm den göttlichen Schut, und was er lehre, sei tiefe Überzeugung (4, 14.). Eine herrliche Hoffnung stehe vor Augen. Die Erinnerung an sie treibt ihn anste naher zu schildern und die Leser zu ermahnen, sie möchten im Opfer für zu groß achten, um dieselbe festzuhalten (7, 1.).

Bon diesen überirdischen Dingen lenkt er auf etwas Materielsein, was vielleicht auch mißbraucht ward, um den Apostel zu vorglimpsen: die Sammlung für die Armen in Jerusalem (7, 2-9, 15. Da Titus den gegenwärtigen Brief überbringen muß messeine Nachrichten die in ihm enthaltenen Rügen veranlaßt haben redet der Apostel zuerst von dem Troste, den dieser ihm gehrack habe und fügt bei, daß auch einzelne Nachrichten über Korinth im Trost gegeben haben (7, 13.).

Bei der Erinnerung an milde Gaben, an die schönen Zeichn kirchlicher Einheit, welche darin liegen, ward die Seele des Apostellschtlich ruhiger; aber bald erhebt sie sich wieder in strenger Bewegung wenn er der kleinlichen Gehässigkeiten gedenkt, womit neidisch Gegner ihm im Großen wie im Rleinen zu schaden suchen. "Er wisse sich von ferne durch seine Briefe ein gewaltiges Ansehen zu geben, aber wenn man ihn sehe und höre, so sei es aus damit (10, 9.). Schwer kommt es ihn an, dieser Berkleinerung entgegwattreten; er würde es unterlassen, wenn nicht mit seinem Ansehn das Seil der Korinther zusammenhänge: "Ich eisere um euch wögöttlicher Eisersucht" (11, 2.). Das treibt ihn, vor den kleins Gernegroß seine wahre Größe zu enthüllen. Er zeigt ste in seine Apostolischen Leiden und den ekstatischen Zuständen, in welche in Gott geführt habe.

Die Zeichen des wahren Apostolates könnten sie an seiner Aufopferung, an den Bunderthaten und Zeichen sehen, welche mit seinen Ankunft verbunden gewesen (12, 12.).

Mude, sich langer zu vertheidigen, fundet er ihnen seine baldige Ankunft an und munscht, nicht als strafender Eiferer fur Sitte und Tugend ihnen wehe thun zu mussen.

In keinem Briefe tritt die Perfonlichkeit des Apostels fo sprechen

hervor wie in diesem; keiner schließt sich so eng an örtliche und zeitliche Berhältnisse an, wie dieser. Dagegen ist keiner so erhaben über dieselben, wie der wichtige Brief, welchen Paulus schrieb, als er von Macedonien nach Korinth gekommen war, nämlich

## G. der Brief an bie Romer.

### §. 15.

Der Apostel war noch nicht in Rom gewesen, als er ber bortigen Chriftengemeinde fchrieb. Er hatte nur von ihr gehört, und zwar das Rühmlichfte; ihr Glaube wurde in der gangen Belt gerühmt. Schon langst hat er gewünscht, nach Rom zu tommen, und er hat es auch fest im Sinne auf dem Wege nach Spanien, wo er das Evangelium verfunden will, die Chriften in der Sauptstadt der Belt ju Er hofft, daß fein Befuch ihnen Troft und Rath geben' werde und fügt bescheiben bei, daß er auch durch fie in allem, was ihm beilig fei, fich zu beftarten hoffe. Gine Belegenheit, fich vorläufig fcbriftlich bei ihnen anzumelben, benütt er mit Freuden und auf eine Art, welche des Beltapoftels und der Sauptftadt der Belt Er fundet sich als von Gott berufenen Apostel des Evangeliums an (1, 1.), ber ben Griechen und Barbaren Schuldner fei, indem er an alle den Beruf habe, die Runde zu bringen von der froben Botichaft (1, 15 f.) bes Beiles, bas burch die Propheten vorherverkundet fei. Er tritt alfo nicht zudringlich, fondern im vollsten Berufe ju ihnen, wenn er aus der Fulle feiner Uberzeugung und ber bisherigen apostolischen Ubung ihnen fagt, was benn bie Erlofung burch Chriftus fei, mas fie gebe und mas fie verlange. Das ift der Inhalt des Haupttheiles vom Romerbrief (R. 1, 16. — 11, 36.), woran sich Ermahnungen anschließen (12 bis Ende).

Es ist die erste Frucht der christlichen Theologie, der Ecktein in dem wundervollen Bau, welchen der christgläubige Menschengeist aus den von der Offenbarung gegebenen Thatsachen und Wahrheiten in vielen Jahrhunderten erbaut hat; oder vielmehr der Tabernakel in dem Dome christlicher Gotteswissenschaft, um welchen her sich erst der übrige Bau erhoben hat.

Leider ist gerade dieser Brief am meisten mißbraucht worden; was einst Petrus geklagt hatte, daß sein geliebter Bruder Paulus, welcher doch vermöge der ihm verliehenen Weisheit die Langmuth Gottes zum Seile und zum Seelenfrieden benügen lehre, mitunter schwerverständlich sei und darum von Unkundigen und Ungereisten mit den übrigen Schriften verdreht werde (2 Petr. 3, 15.), das if im Übermaaße am Römerbriese geschehen, besonders durch jene An der Auslegung, welche allzusehr in kleinlicher Anstrengung Einzelnes für sich losgerissen beschaut und bestimmt, und sich zu wenig aus unsern modernen Anschauungen in die Einsacheit der apostolischen Lehre hineinversetzt.

Die Apostel haben allerdings jum Theile neue Begriffsbestim mungen für die neuen Rrafte und Berhaltniffe des Chriftenthus gegrundet und der Romerbrief bietet insbesondere Begriffe in welche man vergeblich bei den griechischen Rlassikern ja selbft 1 alten Testamente fucht, wie Gnade, Seil, Friede, Glaube, Gerecht keit, Meisch u. s. w. Andererseits ist aber die Abhandlung die immerhin im Briefftyle gehalten und an eine Gemeinde gerichtet, di schwerlich aus lauter dialektisch gebildeten Leuten bestand; es it darum jum Boraus zu erwarten, daß in der Anwendung ein zelner Bestinnnungen jene Beite bepbachtet sei, welche die Form bei Bortrages mit fich brachte. Zebenfalls tann es teinen ficherern Bg geben, fich ber Bedanten Diefes Schreibens ju bemachtigen, als wem man es zunächst- aus fich felbst durch einen Überblick des Iden ganges zu erklären fucht. Allerdings hat gerade Die Berftellung bei 3beenganges im Romerbriefe Schwierigkeiten, da bie Lebhaftigleit bes apostolischen Berfassers bie und da durch vorgreifende Gedanla oder Zwischenbemertungen den einheitlichen Lauf verhüllt. Wir wolla es verfuchen, diefen barzuftellen.

### §. 16.

Das Evangelium, oder wie wir sagen würden, das Christenthus ist nicht blosse Rede, nicht eine pure Lehre, die von Gott gekomme ist, um vom Menschen gehört zu werden, sondern es ist "die Macht Gottes zum Heile für Jeden, der glaubt" (Röm. 1, 16.). In diesen Worten ist das Thema der ganzen Abhandlung ausgosprochen.

1. Mit raschem Schritte dringt der Apostel in das Berderben der menschlichen Natur ein, um das Bedürfniß einer heilenden Gotteb macht zu zeigen. In Rom, zur Zeit Nero's, war es mit Berusum auf das in jedem Menschen laut zeugende Sittengesetz für Bick

nicht schwer, zur Selbsterkenntniß und Anerkennung großer Schuld zu kommen. Paulus halt ihnen den Spiegel vor und mahnt Jene, welche nicht gerade in grober Weise gesehlt haben mochten, an den allwissenden, gerechten Richter (1, 32. 2, 3.).

Gegenüber der Sündenschuld steht die unerbittliche Gerechtige feit. Gottes, und das Gewissen giebt Zeugniß von ihr; am deutslichsten bei Jenem, der ein positives Geseth hat, doch auch deutlich genug bei dem Heiden. Es schwebt also über dem fündenbewußten Juden und Heiden das Schwert der Gerechtigkeit in gleicher Weise (K. 2.).

Und wenn der Jude etwas vorqus hat, so ist es dieß, daß er eben als Träger der göttlichen Offenbarung (3, 2.) auch ein deutslicheres Zeugniß von seiner Sündhaftigkeit hat — Sünder sind übrigens die Juden wie die Griechen (3, 3.). Um diesen Ausspruch wahr zu machen, darf der Mensch nicht erst gewissermaßen Gott zu Ehren sündigen, seine gesallene Natur sorgt schon selbst dafür. Bon Natur aus kann sich Niemand rühmen. Alle sind arm (3, 27.).

- 2. Den so allgemein und ohne Ausnahme sündigen Menschen ist durch Christus Verzeihung und Gnade angeboten (3, 22.).
- 3. Was Christus bringt, ist nicht zu verwechseln mit dem, was das alte Geset brachte. Dieses vermochte nur das Sündenbewußtsein zu schärfen und so zur Hülfe durch Christus hinzuweisen; die Wirlung der alttestamentlichen Anordnungen vermochten nicht zu rechtsertigen. Das ist ein unmittelbares Gotteswert, zu dem sich der Mensch durch Glauben hoch über die sinnlichen Veranstaltungen des mosaischen Gesetzes erheben nuß.\*)
- 4. Nicht demuthigend ift es, sondern ehrenvoll, durch Chriftus diese göttliche Gulfe anzunehmen (5, 1-ff.).

Der Mensch betrachte nur, was er ohne- die Gnade der Er- lösung fei!

5. Allerdings ift die Übertragung der Erlöfung geheimnisvoll — aber wenn der Mensch seinen wirklichen Zustand betrachtet, so sieht er in der angeborenen Sundhaftigkeit auch eine geheimnisvolle Übertretung vom ersten Stammvater her.

<sup>\*)</sup> Auch im Berlaufe ber Abhandlung fommt ber Apostel auf ben burch feine menschilche Dube zu gewinnenden, einzig von Gott zu erwartenden übers natürlichen Grund der Rechtfertigung, die dixacoovny Jeon zurud (10, 3.).

Dieses Geheimniß der Tiese, welches jedem nicht stumpssinnigen Meuschen Thatsache ist, muß geneigt machen, das Geheimniß der Höhre mit Freuden anzunehmen. Die Erlösung giebt mehr, als die Sünde nahm (Röm. 5, 12 ff.). Das ist der Glaube an die Erlösung durch Christus.

6. Diefer bringt mit sich, daß die Erlösten ein Christo wir diges Leben führen (6, 1 st.). Also die Lehre von der Erlösung it keine Aushebung des Geseyes — das Gesey bleibt, aber nicht in der Art, wie beim unerlösten, ungerechtsertigten Menschen. La Erlöste ist unter der Macht der Gnade, wie der Unerlöste und dem Geseye (6, 15.) im Zustande der abgefallenen Natur & Fleisches. \*) Dort ist es der von Gott abgefallenen Natur gespüber ein Ferment, welches den innern Absall sichtbar zu werden nöthigt. Dagegen bei dem Menschen, in welchem die Gnade herrschiste es zum Boraus eingeschlossen in die beseltgende Liebe. Das Gesey vor Christus ist ein schweres Joch, das Gesey in Christus ist durch die Wacht der Liebe sanst und leicht. Das ist die Freiheit die Kinder Gottes (8, 1 — 11.), daß sie aus Liebe thun, was der uner löste Wensch mit Drohung von sich gesordert sieht und doch nicht erfüllt.

Da liegt für Alle, welche nicht aus unüberwindlichen Bombeilen, oder bosen Billen um jeden Preis im Romerbriefe ein Zeugniß gegen die katholische Lehre von den guten Werken suchen, der Beweis für die Nothwendigkeit derselben.

Die Wiedergeburt, welche nach den Schmerzen der schuldbewißten Selbstanklage durch die Gnade folgt, zeigt sich einzig in jenn Liebe, welche die Furcht aushebt. Ohne diese Liebe ist das Berd der Rechtfertigung nichtig; diese schließt aber die Haltung der Gebot in sich. Der Apostel lehrt dasselbe, wie Christus, wenn er einerseits sat, er sei nicht gekommen, das Gesetz aufzuheben, sondern es prervollkommnen, d. h. zunächst noch höhere Forderungen zu stellen; andererseits aber, sein Joch sei leicht.

Christus ist ein strengerer Gesetzgeber als Woses und da Römerbrief stellt höhere stitliche Forderungen auf, als die Thorab; aber das Motiv zur Haltung ist nicht der Gehorsam aus Furch

<sup>\*)</sup> Oi de év sagni övres Sew agésai où dúvarrai. 8, 8, vgl. 7, 18.8, 6. und Joh. 3, 5 ff.

sondern Liebe, die theils aus der übernatürlichen Gnade, theils aus der im Glauben begründeten Überzeugung stammt, ohne diese Gnade und Überzeugungstraft bleibt der Mensch in der Sünde. \*)

Wer irdisch liebt, vollbringt die größten Opfer, ohne viele Beschwerde zu fühlen, wer durch den Glauben und die Gnade zur Gottesliebe geführt worden ist, dem ist die Forderung des Gesetzes keine Last, Das ist die Freiheit des Evangeliums zusammengenommen mit der Umgehung des unmächtigen Ceremonialgesetzes.

Die durch die Macht der Liebe mit Leichtigkeit oder doch mit tröstlicher Hoffnung und Geduld vollbrachten Werke nennt der Apostel Werke des Glaubens, dagegen alles, was dieses Motives entbehrt: Werke des Gesetzes. \*\*) Die Freiheit aber besteht darin, daß der in Christo Gerechtsertigte von der moralischen Kraft des Glaubens, wie von der Gnade gehoben wird.

7. Allerdings ist die Durchführung der in der Liebe Sottes leichten Erfüllung des Gesetzes nicht ohne Kampf, es herrscht noch ein Widerstand der unerlösten Natur im Leibe des Menschen, wie im großen Ganzen —, aber es kommt eine Vollendung; die Kraft, welche dem gerechtsertigten Menschen die Leidenschaften bezähmen und die Prüfungen geduldig tragen hilft, wird unsern Leib und die ganze Natur verklären.

Christus ist im Tode das Borbild des schmerzlichen Ringens (8, 34.), im himmel aber das Bild und die Burgschaft wie der Urheber der endlichen Berklärung (8, 35.).

-Mit dieser Gewißheit ruft Paulus aus: "Wer wird uns trennen von der Liebe Christi? ... Reine Hohe, keine Tiese" u. s. w. (8, 35 ff.).

9. Je seliger sich Paulus im Besitze der Erlösungsgnade fühlt, desto mehr bedauert er die, welche derselben entbehren, besonders die Juden. — Er läugnet nicht, daß gerade dieses Bolt im Besitze von solchen Borzügen sei, die kein anderes habe (9, 4 f.).

Gott hat den Jöraeliten diese Borzüge gegeben; aber er ift darum doch nicht beschränkt in der Spendung seiner Gnaden, er kann sich aus den heiden ein Jörael mablen (9, 6.).

<sup>\*)</sup> Nav de o oux ex nioreus auagria edriv. 14, 23. Bgl. ben Ausspruch Christi Joh. 8, 24.

<sup>\*\*)</sup> Berte bes Gefetes find auch foviel als Wirfungen ber mofaifchen Shorah, b. h. Effette ber fymbolifchen Geilsmittel, wie Beschneibung, Opfer.

Er thut es wirklich so lange, als das historische Jerael nicht hört.

Da treten also die Heiden ein. Aber: "Ich will nicht, daß euch dieses Geheimniß unbekannt bleibe .... daß die Berblendung Israels so lange dauert, bis die Fülle der Heiden eingegangen ist (Rom. 11, 25.). "Wenn auch die Menschen untreu und unglauby waren, so kann doch ihr Unglaube die Treue Gottes nicht aushebn" (ebend. 3, 3.).

Mit der Betrachtung über die Freiheit Gottes ift der Apopel einer Tiefe genaht, vor welcher er anbetend huldigt und die Abhand lung schließt.

Er hat in ihr die Bedeutung der Gnade und Liebe so glangs dargestellt, daß den Lesern die strengen Forderungen der Sittlichta welche er vom zwölften Rapitel an aufstellt, nicht lästig sein konntn

Seine väterliche Ermahnung berührt bald Hohes, bald Niedens. Er empfiehlt Eintracht, Großmuth, Nächstenliebe, dabei einerseits Gewecktheit des Geistes, \*) andererseits doch wieder Gehorfam gegen alle Obrigkeit (13, 1 ff.) und warnt vor stunlichen Ausschweifungen.

Besondere Beachtung verdient die weise Schonung, welche de Rämpfer gegen phatisäisches Judenthum anwendet, um zwischen solchen Christen, die aus dem Heidenthume gewonnen sind, und solchen welchen die frommen Übungen jädischer Satzungen von Jugend abeilig waren und noch sind, den Frieden zu erhalten. Nicht zu übersehen ist auch die Mahnung an die Rähe der Bollendung (13, 11.1) wie die Warnung vor Irrlehren (16, 17.).

#### . \$. 17.

Daß der Römerbrief von Paulus bei seiner letzen Anwesenhei in Korinth (c. 59.) geschrieben sei, ist unzweiselhaft. Der Apost sagt in dem Schreiben selbst, er sei eben im Begriffe, nach Jerusalen zu gehen, um die frommen Beiträge, welche in Macedonien um Achaja zusammengekommen wären, dorthin zu bringen (Röm. 15, 23 st. Was also im zweiten Briefe an die Korinther, der in Macedonien geschrieben ist, Vorhaben war, ist bis zur Sammlung in Achaja vollendet; von Korinth aus machte er jene Reise nach Jerusalem, welche

<sup>\*)</sup> Πνεύματε ζέοντες, 12, 12.

ihn nach Rom führen follte (f. Apostelg. 19, 21.). Die Diakonin-Phobe aus Renchrea bei Korinth ist Überbringerin des Briefes.

Als Leser deffelben denkt sich Paulus offenbar vorzugsweise Heidenchristen, ohne solche, die aus dem Judenthume übergetreten waren, auszuschließen (vgl. 11, 18 sf. 14, 1 sf.). Die Judenchristen Roms, an welche er zum Theil Grüße beifügt, hatten nach dem Bessehle des Claudins mit den Israeliten selbst aus der Hauptstadt sich entsernen müssen (c. 50.), dursten aber, wie es scheint, unter Nero wieder zurücksehren. Wenigstens sind Priscilla und Aquila, die früher als Verbannte in Korinth und dann in Ephesus ) gewesen waren, wieder in Rom (16, 3.). Ob aber gerade dieses fromme Chepaar, oder irgend welche von den Personen, die Paulus am Schlusse des Römerbrieses grüßt, den christlichen Glauben in Rom zuerst besannt gemacht haben, muß unentschieden bleiben. Die Gründung \*\*) der Kirche von Kom wird vom christlichen Alterthum dem heiligen Petrus und mit ihm dem Apostel Paulus zugeschrieben.

Durch das Ansehen der beiden Apostel, durch die Authorität des Petrus und die Lehre des Paulus und beider Martertod ist Rom zur Hauptfirche der Christenheit und zur Lehrerin der Bolfer ges worden.

Im Römerbrief stellt der Weltapostel seinen Lehrstuhl bereits dort auf, wo gegenüber einer bodenlosen Schwärmerei die welthistorische Zeugenschaft für die Thatsachen des Christenthums für viele Jahrhunderte laut merden sollte.

Er ist das älteste Symbolum der römischefatholischen Religion, an welchem sich die Wogen der mannigfachsten Irrlehren schon gebrochen haben.

Schon damals erhob sich eine Irrlehre, welche, immer wachsend, 200 Jahre lang die Kirche mit den mächtigsten Baffen der Sinnlich-feit und Phantaste bestürmen follte, die Gnofis. \*\*\*) Zerstreute Undeutungen von ihrem Unwesen sinden sich bereits im Briefe an

<sup>\*)</sup> Spater abermale in Ephefus. 2 Tim. 4, 19.

Dan muß die erste Berfundung bes Evangeliums von ber Grundung einer Kirche wohl unterscheiben. Als Philippus in Samarla das Evangelium verfundet hatte, bedurfte das Begonnene erft der apostolischen Begrundung durch Bestrus und Iohannes. Apostelg. 8. Uber die Juden Roms f. oben G. 423.

<sup>\*\*\*)</sup> Ψευδώνυμος γνώσες, 1 Elm. 6, 20.

Titus, an die Korinther, doch die deutlichern erft in jenen, die mach dem Römerbriefe geschrieben sind.

H. Gemeinschaftliche Bemerkungen über die Entfteh, ungszeit der Briefe an Timotheus, des Gebräerbriefes, des Briefes an die Philipper, Colosser, Ephesierund an Philemon. Antignostische Richtung von diesen Briefen und jenen des Petrus, Judas, Jakobus. Besonden Bemerkungen über den ersten Brief an Timotheus.

# , §. 18.

Mit dem Römerbriefe find wir dem Ende der klar beurkunt apostolischen Thätigkeit des heiligen Baulus in Rleinafien t Griechenland genaht; die dritte Reise wird mit der letten fie nach Jerusalem beschlossen (59), der Apostel ist zwei Jahre in & farea (60. 61), dann zwei in Rom gefangen (62. 63), worauf nic einer Freilaffung von ungefähr einem Jahre (64) die lette Befangt schaft folgte, welche mit seinem Martertode endete (65). Periode fallen die noch übrigen Briefe Pauli. Wie die Schicfil Des Apostels in Diefer Zeit mehr im Dunkeln liegen, als in m fieben vorhergegangenen Jahren, fo laffen fich auch fur die not übrigen Briefe: 1. und 2. an Timotheus, an die Ephefier, Philippe Coloffer, Philemon und die Bebraer junachft nur folgende zwei vol tommen fichere Daten angeben. Die vier Briefe an Die Ephefic Philipper, Coloffer und Philemon find ziemlich zu einer und im felben Beit geschrieben und zwar in Anwesenheit des Timothens, if nicht zur gleichen Zeit, wie die an Timotheus. Sicher ift ferner, if der zweite Brief an Timotheus, sowie die an die Ephester, Philips Coloffer, Philemon und an die Bebraer von Baulus im Gefan niß geschrieben wurden. Belche Gefangenschaft mar bieß? Die Cafarea, oder in Rom? Und wenn in Rom, ist die erste, oder !! zweite anzunehmen?

#### §. 19.

Trennen wir zunächst den zweiten Brief an Timotheus von it übrigen, und suchen die Frage über seine Entstehungszeit zu bestimme indem hiemit die Frage über die andern innig zusammenhängt.

Im zweiten Briefe au Timotheus ist Paulus gefangen (2 II. 1, 8. 17.). Rurz vorher muß er in Korinth, Troas, und Mil

gewesen fein, wo er den Trophimus frank gurudgelaffen hatte (2 Tim. 4, 13. 20 f.). Bir tennen nur Gine Reise über die genannten Orte, auf welche eine Gefangenschaft unmittelbar folgte: es ift bie lette nach Jerusalem am Schluffe bes britten Missionszuges. Demnach muß das Gefängniß, in welchem ber Brief geschrieben ift, das von Cafarea fein. Dort munscht er die in Troas zuruckgelaffenen Bucher zu benüten. \*) Man tann allerdings gegen biefe Beftimmung zwei Einwendungen machen: 1) Als Paulus das zweite Mal an Timotheus schrieb, war Trophimus in Milet frank; wenn nun der Brief unmittelbar nach dem Auflauf in Jerusalem geschrieben sein foul, wie konnte dann eben dieser Trophimus die Ursache jenes Auflaufes sein? Allein es ift zu beachten, daß von den Anklägern Bauli ausdrudlich gefagt wird, fle hatten fruher ben Trophimus aus Ephesus in Jerusalem bei dem Apostel gesehen. \*\*) 2) Es scheint ausdrücklich im Briefe gesagt zu sein, daß er in Rom gefchrieben fei (ebend. 1, 18.). Wenn man aber die Stelle genau an-Rebt, fo wird man geneigt, den Paulus damals weit von Rom zu Rämlich es wird dort die Aufopferung des Onesiphorus gerühmt, welcher, obwohl eben in Rom befindlich, doch den Apostel aufgesucht habe. \*\*\*)

Der Apostel fühlt sich verlassen und wünscht, Timotheus möge boch zu ihm kommen und auch den Markus mitbringen.

#### §. 20.

Dieser Brief an Timotheus konnte die Wirkung haben, welche wir in den vier Briefen an die Epheser, Philipper, Colosser und Philemon sehen. Timotheus ist bei der Abkassung derselben beim Apostel, einzelne Gemeinden haben ihm Unterstügungen zugesandt, die Pflicht der Danksagung dafür veranlaßt zugleich die Briefe an sie. Demos, über dessen Entsernung im zweiten Briefe an Timotheus (4, 10.) bitter geklagt war, ist jest eingetroffen (Coloss. 4, 15.).

<sup>\*)</sup> Wgl. ben Bormurf bes Profurators Festus, baß Paulus burch allzu vieles Lefen überspannt geworden fei. Apostelgesch. 26, 24.

<sup>\*\*)</sup> Hoar γαρ προ εωρακότες Τρόφιμον. Apostelgesch. 21, 29.

<sup>\*\*\*)</sup> Feromeros er 'Pώμη σπουδαιότερον έξήτησε με.

Bielleicht hat Phobe, vie Überbringerin bes Briefes an die Römer, Bersanlassung gegeben, daß Onesiphorus, ohne die Gefangennehmung Pauli zu ahnen, ihn in Jerufalem aufsuchen wollte.

Auch Markus ift da, wird aber bald wieder in Rleinafien sein (Col. 4, 10.). In all diesem liegt nichts, was der Annahme widerspräche, Die feche Briefe 2 Timoth., Bebr., Ephef., Philipp., Philem., Coloff., feien von Paulus in der Gefangenschaft zu Cafarea geschrieben Die Reise des Johannes Markus aus Rleinaften nach Cafatea und von da wieder gurud, murbe uns ein Bindeglied darbieten, um die Betwandtichaft ber Bolemit zu erklaren, welche in jenem Bick Bauli einerseits, und denen von Betrus, bei welchem Johanne Markus — in Antiochia? — ist, wie dem von Judas, dem Apost Edeffa's im Sprengel von Antiochia, herrscht. Endlich wurde it Übereinstimmung mit dem Briefe des Jakobus, der bis zur 2004 rung Pauli nach Rom Bischof von Jerusalem, also in der R von Cafarea war, auf's Ginfachfte fich erklaren.

### §. 21.

Allerdings äußert Eusebius die Meinung, der zweite Brief # Timotheus fei in der zweiten Gefangenschaft-Bauli in Rom geschrieba worden. So groß aber das Gewicht der Zeugniffe des Alterthumi in allen geschichtlichen Fragen ift, so gewiß muß es auch erlaubt fen folche Außerungen alter Schriftsteller einer Prufung zu unterzicha welche nur Folgerungen aus Daten find, die auch uns vorliege Außer der oben schon beleuchteten Stelle (2 Tim. 1, 18.), welch ausdrucklich zu fagen scheint, Baulus befinde fich bei der Abfassung des Briefes eben in Rom, mag vorzüglich eine zweite die Vermuthum herbeigeführt haben, derfelbe fei gang furz vor dem Lebensende de Apostels geschrieben, indem diefer fagt, die Zeit seiner Auflosm fei nahe. \*)

Allein wenn man fich den blutigen Saß der Juden verges wartigt, womit fie den Apostel verfolgten und die Rauflichkeit M Relix (Apostelgesch. 24, 26.), sowie die Geneigtheit von deffen Rub folger Festus, den Paulus den Juden Preis zu geben (ebend. 25, 91 so konnte er in Rom, wohin zu gelangen er nach der Offenbarmi Christi allerdings mit Sicherheit hoffen mußte (ebend. 23, 11.), bot nichts, als sein baldiges Ende erwarten. Burde man die Abfafful Diefes Briefes nach Rom und zwar in die zweite Gefangenschaft, in

<sup>\*)</sup> Έγω γάρ ήθη σπένδομαι καὶ ὁ καιρὸς τῆς ἐμῆς ἀναλύσεως ἐφέστημ. 2 Tim. 4, 6.

an die Epheser u. s. w. in die erste verlegen, so würde man zu mehrern schwierigen Hypothesen genöthigt, welche wegen einer Schlußbemerkung des Hebräerbrieses dis zur Unausschistlichkeit gesteigert würden. Es müßte angenommen werden: 1) Während des Ausenthalts in Casarea sind keine Briese geschrieben, oder uns nicht erhalten; 2) Timotheus ist in der ersten Gesangenschaft zu Paulus nach Rom gekommen; 3) dann ist Paulus mit Timotheus über Rorinth, Troas, Milet gereist; 4) Timotheus ist in Ephesus geblieben, 5) im zweiten Briese an Timotheus zu Paulus nach Rom entboten worden, 6) aber irgendwo gesangen gewesen und eben, als der Hebräerbries geschrieben wurde, freigelassen worden; 7) ist von Paulus in Rom erwartet worden, und 8) dieser wollte noch von dieser Gesangenschaft aus mit Timotheus die Hebräer besuchen.

### §. 22.

Die meisten dieser Schwierigkeiten lösen sich, wenn man sich nicht länger sträubt, den zweiten Brief an Timotheus von Casarea aus in der ersten Zeit (c. 60) der Gefangenschaft geschrieben zu denken und in die letzte Zeit derselben Haft (c. 61) kurz vor der Abfahrt nach Rom den Brief an die Hebräer zu verlegen.

Die vier zusammengehörenden Briefe an die Epheser, Philipper und an Philemon sind entweder in Casarea nach der Ankunft des Timotheus geschrieben, was anzunehmen das natürlichste ware, oder Timotheus ist dem Apostel nach Rom gefolgt und von dort aus hat jener die genannten Gemeinden und den Philemon mit jenen Schreisben erfreut (c. 62—63 n. Chr.).

Für die Abfassung dieser vier Briefe in Rom sprechen von außen die Stimmen der meisten und ältesten Erklärer, von innen aber folgende Umstände: a) Im Briefe an die Philipper wird ein Gruß von "denen vom Hause des Cäsar, oder des Raisers" ausgerichtet (4, 22.). Das scheint doch auf Rom hinzudeuten. \*) b) Es ist ein

<sup>\*)</sup> Freilich fann man einwenden: 1) Nicht ferne von Cafarea lagen die ber Tochter bes Augustus geschenkten Besitzungen ber Salome; 2) der Ausbruck kann auf kaiserliche Dienstleute, z. B. die Pratorianer, geben, dergleichen in Cafarea waren. Apostelgesch. 23, 35. 25, 10. 3) Wirkliche Glieder ber kaiserlichen Familie konnten schon damals Reisen machen; 4) möglich ware, daß Kaiaagos odeia bloß Symonynum für Cafarea sei nach hebr. Art, Derivata zu bilben.

Mann bei Paulus, welcher in der römisch en Gemeinde heimisch gewesen sein muß. Klemens Phil. 4, 3. \*) Die übrige Stellung der Briefe in der Zeitfolge bleibt übrigens ziemlich dieselbe, man mag annehmen, diese vier Briefe seien ungefähr im Jahre 62 in Rom, oder ein Jahr, ja vielleicht nur ein Paar Monate vorher in Cissarea geschrieben, wenn nur der zweite Brief an Timotheus und der an die Hebräer nicht von Cafarea wegverlegt wird.

#### §. 23.

Bie febr indeg die Meinung über die Entstehungszeit ber # nannten feche oder fieben Briefe Pauli innerhalb einer Beit n 6 Jahren (59 - 65) schwanken mag, das ift ficher, daß fie ihm Inhalte nach in wesentlichen Punkten mit den Briefen Betri, im des Judas und Jakobus übereinstimmen. Folgende Gedanken trein in all diesen bald mächtiger, bald leifer, bald insgesammt, bald einzelt bervor: Eine Zeit schwerer Berfolgungen nabt, jum Theil ift fu schon da. Einzelne Gemeinden haben schon schwer gelitten. Chriff Leiden moge ihr Eroft fein. Es giebt ein feliges Jenfeits in Chriff. Aber Widersacher anderer Art droben den Weg jum Jenseits ju w Die driftliche Freiheit dem Judenthume gegenüber wir jur Zügellofigkeit umgedeutet. Gine Irrlehre der Fleischesluft, be Ungehorfams, fich bruftend mit schöner Redefunft, vorgeblich die Nüchternheit der schlichten apostolischen Lehre durch geheime Auf ichluffe über die Beifterwelt überbietend, die prophetischen Schriften fo gut wie die Briefe der Apostel verdrebend, die einfachen Thatsacht der Offenbarung verwischend, droht die Rirche zu verheeren. 3 gegenüber gilt es, die Thatfache ber Erlöfung, die Soffnung Die Wiederkunft Christi in ruhigem Glauben festzuhalten und die durch Reuschheit und Sitteneinfalt zu bewähren. Alle diese Briefe fampfen gegen die erften Regungen jener Irrlehren, welche bis in's britte Jahrhundert als Gnofis wucherten. Aus diefem Grunde können wir diese Briefe die antignostischen nennen. tritt dieser Charafter bei folgenden hervor: 1 u. 2 Tim.; 1 u.!

<sup>\*)</sup> Benn nicht biefer mit Onefiphorus von Rom her gereist, ober fouft \$\psi\$ Uaftina war, wie Linus, 2 Zim. 4, 21. Bgl. ben Gruß, von ben Leuin and Irackias. Debr. 13, 24,

į

ī,

Ľ

<u>}•</u>

...

Œ

30 }

Ţ.

ļ

 $\mathcal{V}_{i}^{k}$ 

Ľ

ly J ينيا)

1

1

ł

Betrus, Judas, Jakobus, Coloffer, Ephefer; auch im Philipperbriefe fehlt es nicht an verwandten Beziehungen. Da diefer Brief unläugbar gleichzeitig mit dem an die Coloffer geschrieben ift, fo mag der Grund des geringern Bervortretens antignoftischer Ermahnungen in ihm wohl in dem Umftande zu suchen sein, daß er weder an eine fpro paläftinenfische, noch an eine kleinaftatische Gemeinde gerichtet Der gang fleine an Philemon fommt nicht in Betracht. der Bebraerbrief gehört dem Inhalte nach jur gleichen Gaftung, einerseits handhabt er die Allegorie in einem Grade, daß er als das außerste betrachtet werden kann, was der chriftliche Lehrer in Anwenbung der anoftischen Methode magen durfte, nur der Brief des Barnabas kommt ihm hierin in der apostolischen und Origenes, Clemens Alex. in der fpatern Zeit gleich. Andererseits tröftet er die Berfolgten, ftellt die Biederkunft Chrifti vor Augen, warnt vor Bochmuth, Abfall, Uneinigfeit und vor fchillernden und neuen Lebren (13, 9.). Das im Allgemeinen über eine für die innere Geschichte bes apostolischen Zeitalters höchst wichtige Gruppe von Briefen. Bir wenden uns querft an einen, welcher vor der Gefangenschaft des Apostels in Cafarea geschrieben fein muß.

### §. 24.

Der erfte Brief an Timotheus ift als die Fortsetzung jener Mahnungen zu betrachten, welche Baulus an die Bresbyter der ephefinischen Rirche richtete, als fie in Milet ihn am Schluffe der Dritten Missionsreise zum letten Male faben (Apostelgesch. 20.). Dort batte er gesagt, es murben reißende Bolfe in die Beerde einbrechen, aus bem Schoofe der Gemeinden felbft wurden ehrgeizige gil Errlehrer und Settenstifter hervorgeben. Er beruft fich im Briefe darauf, er hatte den Timotheus gebeten, in Ephesus zu bleiben i (1 Tim. 1, 3.); wir sehen ihn auch wirklich von Troas an in der Apostelgeschichte nicht mehr bei Paulus; im Gefängniß muß er ihn erft zu fich bescheiden (2 Tim. 4, 9.). Im Briefe wird er als der 2: Borfteber und hirt ber gangen Gemeinde behandelt, wie denn auch Die alte Rirche ihn als Bischof von Ephesus kannte. \*)

Seine Amtoführung ift aber noch gang neu, er ift noch ichuchtern und allzu bescheiden, der Apostel befürchtet, er moge fich seiner Jugend

<sup>\*)</sup> S. Acta Sanctorum. 2. Jan. S. 566 ff.

Dieses Geheimniß der Tiese, welches jedem nicht stumpssinnigen Menschen Thatsache ist, muß geneigt machen, das Geheimniß der Höhe mit Freuden anzunehmen. Die Erlösung giebt mehr, als die Sünde nahm (Röm. 5, 12 ff.). Das ist der Glaube an die Erlösung durch Ebristus.

6. Diefer bringt mit sich, daß die Erlösten ein Christo wir diges Leben führen (6, 1 st.). Also die Lehre von der Erlösung it keine Aushebung des Geseyes — das Gesey bleibt, aber nicht u der Art, wie beim unerlösten, ungerechtsertigten Menschen. Da Erlöste ist unter der Macht der Gnade, wie der Unerlöste und dem Geseye (6, 15.) im Zustande der abgefallenen Natur wie Fleisches. \*) Dort ist es der von Gott abgefallenen Natur gegaüber ein Ferment, welches den innern Absall sichtbar zu werdn nothigt. Dagegen bei dem Menschen, in welchem die Gnade herrschistst Dagegen bei dem Menschen, in welchem die Gnade herrschistst es zum Boraus eingeschlossen in die beseltgende Liebe. Das Geses vor Christus ist ein schweres Joch, das Gesetz in Christus ist durch die Wacht der Liebe sanst und leicht. Das ist die Freiheit der Kinder Gottes (8, 1—11.), daß sie aus Liebe thun, was der uner löste Wensch mit Drohung von sich gesordert sieht und doch nicht erfüllt.

Da liegt für Alle, welche nicht aus unüberwindlichen Bornv theilen, oder bofem Billen um jeden Preis im Romerbriefe ein Zengniß gegen die katholische Lehre von den guten Werken suchen, der Beweis für die Nothwendigkeit derfelben.

Die Wiedergeburt, welche nach den Schmerzen der schuldbewußten Selbstanklage durch die Gnude folgt, zeigt sich einzig in jenn Liebe, welche die Furcht aushebt. Ohne diese Liebe ist das Berl der Rechtfertigung nichtig; diese schließt aber die Haltung der Gebok in sich. Der Apostel lehrt dasselbe, wie Christus, wenn er einerseits sagt, er sei nicht gekommen, das Gesetz auszuheben, sondern es zu vervollkommnen, d. h. zunächst noch höhere Forderungen zu stellen; andererseits aber, sein Joch sei leicht.

Christus ist ein strengerer Gesetzgeber als Moses und de Römerbrief stellt höhere sittliche Forderungen auf, als die Thorab; aber das Motiv zur Haltung ist nicht der Gehorsam aus Furcht

<sup>\*)</sup> Oi de ev saeni övres Jew acesai où divarrai. 8, 8, vgl. 7, 18, 8, 6, und Joh. 3, 5 ff.

sondern Liebe, die theils aus der übernatürlichen Gnade, theils aus der im Glauben begründeten Überzeugung stammt, ohne diese Gnade und Überzeugungstraft bleibt der Mensch in der Sünde.\*)

Wer irdisch liebt, vollbringt die größten Opfer, ohne viele Besichwerde zu fühlen, wer durch den Glauben und die Gnade zur Gottesliebe geführt worden ist, dem ist die Forderung des Gesetskeine Last. Das ist die Freiheit des Evangeliums zusammengenommen mit der Umgehung des unmächtigen Ceremonialgesetzes.

Die durch die Macht der Liebe mit Leichtigkeit oder doch mit tröstlicher Hoffnung und Geduld vollbrachten Werke nennt der Apostel Werke des Glaubens, dagegen alles, was dieses Motives entbehrt: Werke des Gesetzes.\*\*) Die Freiheit aber besteht darin, daß der in Christo Gerechtsertigte von der moralischen Kraft des Glaubens, wie von der Gnade gehoben wird.

7. Allerdings ist die Durchführung der in der Liebe Gottes leichten Erfüllung des Gesets nicht ohne Kampf, es herrscht noch ein Widerstand der unerlösten Natur im Leibe des Menschen, wie im großen Ganzen —, aber es kommt eine Bollendung; die Kraft, welche dem gerechtsertigten Menschen die Leidenschaften bezähmen und die Prüfungen geduldig tragen hilft, wird unsern Leib und die ganze Natur verklären.

Christus ist im Tode das Borbild des schmerzlichen Ringens (8, 34.), im himmel aber das Bild und die Burgschaft wie der Ursheber der endlichen Berklärung (8, 35.).

Mit dieser Gewißheit ruft Paulus aus: "Wer wird uns trennen von der Liebe Christi? ... Reine Höhe, keine Tiefe" u. s. w. (8, 35 ff.).

9. Je seliger sich Paulus im Besitze der Erlösungsgnade fühlt, besto mehr bedauert er die, welche derselben entbehren, besonders die Juden. — Er läugnet nicht, daß gerade dieses Bolt im Besitze von solchen Borzügen sei, die kein anderes habe (9, 4 f.).

Gott hat den Jöraeliten diese Borzüge gegeben; aber er ist darum doch nicht beschränkt in der Spendung seiner Gnaden, er kann sich aus den Heiden ein Jörael mahlen (9, 6.).

<sup>\*)</sup> Nav de o oux ex nicreus auapria ecriv. 14, 23. Bgl. ben Ansspruch Christi 30h. 8, 24.

<sup>\*\*)</sup> Berke des Gesetzes find auch soviel als Wirfungen ber mosaischen Schorah, b. h. Effekte ber symbolischen Geilsmittel, wie Beschneibung, Opfer.

Er thut es wirklich so lange, als das historische Israel nicht hört.

Da treten also die Heiden ein. Aber: "Ich will nicht, daß euch dieses Geheimniß unbekannt bleibe .... daß die Berblendung Ibraels so lange dauert, bis die Fülle der Heiden eingegangen ist" (Rom. 11, 25.). "Wenn auch die Menschen untreu und ungläubig waren, so kann doch ihr Unglaube die Treue Gottes nicht ausheben" (ebend. 3, 3.).

Mit der Betrachtung über die Freiheit Gottes ift der Aposteiner Tiefe genaht, vor welcher er anbetend huldigt und die Abhadlung schließt.

Er hat in ihr die Bedeutung der Gnade und Liebe so glanze bargestellt, daß den Lesern die strengen Forderungen der Sittlichtet welche er vom zwölften Rapitel an aufstellt, nicht lästig sein konnten

Seine väterliche Ermahnung berührt bald Hohes, bald Niederet. Er empfiehlt Eintracht, Großmuth, Nächstenliebe, dabei einerseiti Gewecktheit des Geistes, \*) andererseits doch wieder Gehorfam gegen alle Obrigkeit (13, 1 sf.) und warnt vor sinnlichen Ausschweifungen

Besondere Beachtung verdient die weise Schonung, welche de Rämpfer gegen phatisäisches Judenthum anwendet, um zwischen solchen Christen, die aus dem Heidenthume gewonnen sind, und solchen welchen die frommen Übungen jüdischer Satzungen von Jugend au heilig waren und noch sind, den Frieden zu erhalten. Richt zu über sehen ist auch die Mahnung an die Rähe der Bollendung (13, 11.), wie die Warnung vor Irrlehren (16, 17.).

### . \$. 17.

Daß der Römerbrief von Paulus bei seiner letzten Anwesenhei in Korinth (c. 59.) geschrieben sei, ist unzweiselhaft. Der Apostel sagt in dem Schreiben selbst, er sei eben im Begriffe, nach Jerusalem zu gehen, um die frommen Beiträge, welche in Macedonien und Achaja zusammengesommen wären, dorthin zu bringen (Köm. 15, 23 st.). Was also im zweiten Briefe an die Korinther, der in Macedonien geschrieben ist, Vorhaben war, ist bis zur Sammlung in Achaja vollendet; von Korinth aus machte er jene Reise nach Jerusalem, welcht

<sup>\*)</sup> Πνεύματε ζέοντες, 12, 12.

ihn nach Rom führen follte (f. Apostelg. 19, 21.). Die Diakonin-Phobe aus Kenchrea bei Korinth ist Überbringerin des Briefes.

Als Leser desselben denkt sich Paulus offenbar vorzugsweise Heidenchristen, ohne solche, die aus dem Judenthume übergetreten waren, auszuschließen (vgl. 11, 18 ff. 14, 1 ff.). Die Judenchristen Roms, an welche er zum Theil Grüße beifügt, hatten nach dem Bestehle des Claudins mit den Israeliten selbst aus der Hauptstadt sich entsernen müssen (c. 50.), durften aber, wie es scheint, unter Nero wieder zurücksehen. Benigstens sind Priscilla und Aquila, die früher als Verbannte in Korinth und dann in Ephesus \*) gewesen waren, wieder in Rom (16, 3.). Ob aber gerade dieses fromme Chepaar, oder irgend welche von den Personen, die Paulus am Schlusse des Kömerbrieses grüßt, den christlichen Glauben in Rom zuerst bekannt gemacht haben, muß unentschieden bleiben. Die Gründung \*\*) der Kirche von Kom wird vom christlichen Alterthum dem heiligen Petrus und mit ihm dem Apostel Paulus zugeschrieben.

Durch das Ansehen der beiden Apostel, durch die Authorität des Petrus und die Lehre des Paulus und beider Martertod ist Rom zur Hauptkirche der Christenheit und zur Lehrerin der Boller ges worden.

Im Römerbrief stellt der Weltapostel seinen Lehrstuhl bereits dort auf, wo gegenüber einer bodenlosen Schwärmerei die welthistorische Zeugenschaft für die Thatsachen des Christenthums für viele Jahrhunderte laut merden sollte.

Er ist das älteste Symbolum der römischefatholischen Religion, an welchem sich die Wogen der mannigfachsten Irrlehren schon gebrochen haben.

Schon damals erhob sich eine Jrrlehre, welche, immer wachsend, 200 Jahre lang die Kirche mit den mächtigsten Waffen der Sinnlichkeit und Phantaste bestürmen sollte, die Gnosis. \*\*\*) Zerstreute Andeutungen von ihrem Unwesen sinden sich bereits im Briefe an

<sup>\*)</sup> Spater abermale in Ephefus. 2 Eim. 4, 19h.

Dan muß die erste Berfundung bes Evangeliums von der Gründung einer Rirche wohl unterscheiben. Als Philippus in Samaria das Evangelium verkundet hatte, bedurfte das Begonnene erst der apostolischen Begründung durch Bestrus und Iohannes. Apostelg. 8. Uber die Juden Roms f. oben S. 423.

<sup>\*\*\*)</sup> Ψευδώνυμος γνώσις, 1 Eim. 6, 20.

Titus, an die Korinther, doch die deutlichern erst in jenen, die nach dem Römerbriefe geschrieben sind.

H. Gemeinschaftliche Bemerkungen über die Entstehnungszeit der Briefe an Timotheus, des Hebräerbrieses, des Briefes an die Philipper, Colosser, Ephesier und an Philemon. Antignostische Richtung von diesen Briefen und jenen des Petrus, Judas, Jakobus. Besonden Bemerkungen über den ersten Brief an Timotheus.

### §. 18.

Mit dem Romerbriefe find wir dem Ende der flar beurfunde apostolischen Thatigkeit des heiligen Paulus in Rleinafien i Griechenland genaht; die dritte Reise wird mit der letten gun nach Jerusalem beschloffen (59), der Apostel ist zwei Jahre in 6 farea (60. 61), dann zwei in Rom gefangen (62. 63), worauf nat einer Freilaffung von ungefähr einem Jahre (64) die lette Befange fcaft folgte, welche mit feinem Martertobe endete (65). Beriode fallen die noch übrigen Briefe Pauli. Wie die Schickale des Apostels in dieser Zeit mehr im Dunkeln liegen, als in de fieben vorhergegangenen Jahren, fo laffen fich auch fur die not übrigen Briefe: 1. und 2. an Timotheus, an die Ephefier, Philippa Coloffer, Philemon und die Bebraer junachft nur folgende zwei woll tommen fichere Daten angeben. Die vier Briefe an die Ephefic, Philipper, Coloffer und Philemon find ziemlich zu einer und der felben Zeit geschrieben und zwar in Anwesenheit des Timothens, all nicht zur gleichen Zeif, wie die an Timotheus. Sicher ift ferner, bi der zweite Brief an Timotheus, sowie die an die Epheffer, Philippe Coloffer, Philemon und an die Bebraer von Baulus im Gefang nif geschrieben murden. Belche Gefangenschaft mar bieß? Die Cafarea, oder in Rom? Und wenn in Rom, ift die erfte, oder bi zweite anzunehmen?

#### §. 19.

Trennen wir zunächst den zweiten Brief an Timotheus von de übrigen, und suchen die Frage über seine Entstehungszeit zu bestimmet indem hiemit die Frage über die andern innig zusammenhängt.

Im zweiten Briefe au Timotheus ist Paulus gefangen (2 III. 1, 8. 17.). Rurz vorher muß er in Korinth, Troas, und Mid

609

gewesen sein, wo er ben Trophimus frank zurudgelaffen hatte (2 Tim. Bir tennen nur Gine Reife über Die genannten 4, 13, 20 f.). Orte, auf welche eine Gefangenschaft unmittelbar folgte: es ift Die lette nach Jerusalem am Schluffe bes dritten Miffionszuges. Demnach muß das Gefängniß, in welchem der Brief geschrieben ift, das von Cafarea fein. Dort municht er die in Troas zurudgelaffenen Bucher zu benüten. \*) Dan fann allerdings gegen diefe Bestimmung zwei Ginwendungen machen: 1) Als Paulus das zweite Mal an Timotheus schrieb, war Trophimus in Milet frank; wenn nun der Brief unmittelbar nach bem Auflauf in Jerusalem geschrieben fein foll, wie konnte dann eben diefer Trophimus die Urfache jenes Auf-Allein es ift zu beachten, daß von den Anklägern laufes fein? Pauli ausdrucklich gefagt wird, fie hatten früher den Trophimus aus Ephefus in Jerufalem bei dem Apostel gefeben. \*\*) scheint ausdrucklich im Briefe gesagt zu sein, daß er in Rom gefchrieben fei (ebend. 1, 18.). Wenn man aber die Stelle genau anfieht, so wird man geneigt, den Paulus damals weit von Rom zu Nämlich es wird dort die Aufopferung des Onesiphorus gerühmt, welcher, obwohl eben in Rom befindlich, doch den Apostel aufgesucht habe. \*\*\*)

Der Apostel fühlt sich verlassen und munscht, Timotheus moge boch zu ihm kommen und auch den Markus mitbringen.

#### §. 20.

Dieser Brief an Timotheus konnte die Wirkung haben, welche wir in den vier Briefen an die Epheser, Philipper, Colosser und Philemon sehen. Timotheus ist bei der Abkassung derselben beim Apostel, einzelne Gemeinden haben ihm Unterstützungen zugesandt, die Pflicht der Danksaung dafür veranlaßt zugleich die Briefe an sie. Demos, über dessen Entsernung im zweiten Briefe an Timotheus (4, 10.) bitter geklagt war, ist jetzt eingetrossen (Coloss. 4, 15.).

ė

<sup>\*)</sup> Wgl. ben Bormurf bes Profurators Festus, daß Paulus burch allzu vieles Lefen überspannt geworden fei. Apostelgesch. 26, 24.

<sup>\*\*)</sup> Hoar yae ne o eweaxores Teopenor. Apostelgesch. 21, 29.

<sup>\*\*\*)</sup> Feroueros er Poup σπουδαιότερον έξήτησε με. Bielleicht hat Phobe, vie Überbringerin bes Briefes an die Romer, Bers anlassung gegeben, daß Onesiphorus, ohne die Gefangennehmung Pauli zu

Auch Markus ist da, wird aber bald wieder in Rleinasien sein (Col. 4, 10.). In all diesem liegt nichts, was der Annahme widerspräck, die sechs Briese 2 Timoth., Hebr., Ephes., Philipp., Philem., Coloss, seinen von Paulus in der Gesangenschaft zu Cäsarea geschrieben. Die Reise des Johannes Markus aus Rleinasien nach Cäsarea und von da wieder zurück, würde uns ein Bindeglied darbieten, um die Betwandtschaft der Polemit zu erklären, welche in jenem Bick Pauli einerseits, und denen von Petrus, bei welchem Johanns Markus — in Antiochia? — ist, wie dem von Judas, dem Apoll Edessa's im Sprengel von Antiochia, herrscht. Endlich würde is Übereinstimmung mit dem Briese des Jasobus, der bis zur Aufrung Pauli nach Kom Bischof von Jerusalem, also in der Kuvon Cäsarea war, aus's Einsachste sich erklären.

### §. 21.

Allerdings äußert Eusebius die Meinung, der zweite Brief a Timotheus sei in der zweiten Gesangenschaft Pauli in Rom geschrieben worden. So groß aber das Gewicht der Zeugnisse des Alterthumit in allen geschichtlichen Fragen ist, so gewiß muß es auch erlaubt sein solche Äußerungen alter Schriftsteller einer Prüfung zu unterziehen welche nur Folgerungen aus Daten sind, die auch uns vorliegen Außer der oben schon beleuchteten Stelle (2 Tim. 1, 18.), welch ausdrücklich zu sagen scheint, Paulus besinde sich bei der Absassing des Briefes eben in Rom, mag vorzüglich eine zweite die Vermuthuscherbeigeführt haben, derselbe sei ganz kurz vor dem Lebensende der Apostels geschrieben, indem dieser sagt, die Zeit seiner Auslösmt sei nahe. \*)

Allein wenn man sich den blutigen Haß der Juden verges wärtigt, womit sie den Apostel verfolgten und die Käuslichkeit is Felix (Apostelgesch. 24, 26.), sowie die Geneigtheit von dessen Rabsolger Festus, den Paulus den Juden Preis zu geben (ebend. 25, 9.) so konnte er in Rom, wohin zu gelangen er nach der Offenbarum Christi allerdings mit Sicherheit hoffen mußte (ebend. 23, 11.), der nichts, als sein baldiges Ende erwarten. Würde man die Absassitätels Briefes nach Rom und zwar in die zweite Gesangenschaft, der

<sup>\*)</sup> Έγω γὰρ ήθη σπένδομαι καὶ ὁ καιρὸς τῆς ἐμῆς ἀναλύσεως ἐφέστει 2 Σim. 4, 6.

an die Epheser u. s. w. in die erste verlegen, so würde man zu mehrern schwierigen Hypothesen genöthigt, welche wegen einer Schlußbemerkung des Hebräerbrieses bis zur Unauslöslichkeit gesteigert würden. Es müßte angenommen werden: 1) Während des Ausenthalts in Cäsarea sind keine Briese geschrieben, oder uns nicht erhalten; 2) Timothens ist in der ersten Gesangenschaft zu Paulus nach Rom gekommen; 3) dann ist Paulus mit Timotheus über Korinth, Troas, Milet gereist; 4) Timotheus ist in Ephesus geblieben, 5) im zweiten Briese an Timotheus zu Paulus nach Rom entboten worden, 6) aber irgendwo gesangen gewesen und eben, als der Hebräerbries geschrieben wurde, freigelassen worden; 7) ist von Paulus in Rom erwartet worden, und 8) dieser wollte noch von dieser Gesangenschaft aus mit Timotheus die Hebräer besuchen.

1

g:

٠.

-

Š

### §. 22.

Die meisten dieser Schwierigkeiten lösen sich, wenn man sich nicht länger sträubt, den zweiten Brief an Timotheus von Casarea aus in der ersten Zeit (c. 60) der Gesangenschaft geschrieben zu denken und in die letzte Zeit derselben Haft (c. 61) kurz vor der Abfahrt nach Rom den Brief an die Hebräer zu verlegen.

Die vier zusammengehörenden Briefe an die Epheser, Philipper und an Philemon sind entweder in Casarea nach der Ankunst des Timotheus geschrieben, was anzunehmen das natürlichste wäre, oder Timotheus ist dem Apostel nach Rom gesolgt und von dort aus hat jener die genannten Gemeinden und den Philemon mit jenen Schreisben erfreut (c. 62—63 n. Chr.).

Für die Abfassung dieser vier Briefe in Rom sprechen von außen die Stimmen der meisten und ältesten Erklärer, von innen aber folgende Umstände: a) Im Briefe an die Philipper wird ein Gruß von "denen vom Hause des Cäsar, oder des Raisers" ausgerichtet (4, 22.). Das scheint doch auf Rom hinzudeuten. \*) b) Es ist ein

<sup>\*)</sup> Freilich kann man einwenden: 1) Nicht ferne von Cafarea lagen die ber Tochter des Augustus geschenkten Bestigungen der Salome; 2) der Ausdruck kann auf kaiserliche Dienstleute, z. B. die Pratorianer, gehen, dergleichen in Cafarea waren. Apostelgesch. 23, 35. 25, 10. 3) Wirkliche Glieder der kaiserlichen Familie konnten schon damals Reisen machen; 4) möglich wäre, daß Kaisagos oleia bloß Symonynum für Cafarea sei nach hebr. Art, Derivata zu bilden. Dern gern, of. die hillelianer.

Mann bei Paulus, welcher in der römisch en Gemeinde heimisch gewesen sein muß. Klemens Phil. 4, 3. \*) Die übrige Stellung der Briefe in der Zeitfolge bleibt übrigens ziemlich dieselbe, man mag annehmen, diese vier Briefe seien ungefähr im Jahre 62 in Rom, oder ein Jahr, ja vielleicht nur ein Paar Monate vorher in Cissarea geschrieben, wenn nur der zweite Brief an Timothens und der an die Hebräer nicht von Casarea wegverlegt wird.

### §. 23.

Bie febr indeß die Meinung über die Entstehungszeit ber # nannten feche oder fieben Briefe Pauli innerhalb einer Zeit n 6 Jahren (59 - 65) schwanken mag, das ift ficher, daß fie ihm Inhalte nach in wesentlichen Punkten mit den Briefen Betri, da bes Judas und Jafobus übereinstimmen. Folgende Gedanten tein in all diesen bald mächtiger, bald leiser, bald insgesammt, bald einzelt bervor: Gine Zeit schwerer Berfolgungen naht, zum Theil ift ft schon da. Einzelne Gemeinden haben schon schwer gelitten. Chriff Leiden moge ihr Troft fein. Es giebt ein feliges Jenfeits in Chriff. Aber Widersacher anderer Art drohen den Weg jum Jenseits ju w Die driftliche Freiheit dem Judenthume gegenüber wird jur Bugellofigfeit umgedeutet. Gine Irrlehre der Rleischesluft, be Ungehorfams, fich bruftend mit schöner Redefunft, vorgeblich die Rüchternheit der schlichten apostolischen Lehre durch geheime Auf ichluffe über die Beifterwelt überbietend, die prophetischen Schriften fo aut wie die Briefe der Apostel verdrebend, die einfachen Thatsacha der Offenbarung verwischend, droht die Rirche zu verheeren. 36 gegenüber gilt es, die Thatfache der Erlöfung, die Soffnung d die Biederfunft Chrifti in ruhigem Glauben festzuhalten und diefe durch Reuschheit und Sitteneinfalt zu bewähren. Alle Diese Brick fampfen gegen die erften Regungen jener Irrlehren, welche bis in's dritte Jahrhundert als Gnosis wucherten. Aus diefem Grunde konnen wir diese Briefe die antignostischen nennen. tritt diefer Charafter bei folgenden hervor: 1 u. 2 Tim.; 1 u.!

<sup>\*)</sup> Benn nicht biefer mit Onefiphorus von Rom her gereist, ober fouft in \$\bar{\pi}\$ läftina war, wie Linus, 2 Tim. 4, 21. Bgl. ben Gruß von ben Leum απο Irakias. Debr. 13, 24.

İ

ţ

ζ

٠.

:

::

:3

÷:

Ċ

.

Betrus, Judas, Jakobus, Coloffer, Ephefer; auch im Philipperbriefe fehlt es nicht an verwandten Beziehungen. Da diefer Brief unläugbar gleichzeitig mit dem an die Coloffer geschrieben ift, so mag der Grund des geringern Bervortretens antignoftischer Ermahnungen in ihm wohl in dem Umftande zu suchen sein, daß er weder an eine fpro-palaftinenfifche, noch an eine fleinaftatifche Gemeinde gerichtet Der gang fleine an Philemon fommt nicht in Betracht. der Bebraerbrief gehört dem Inhalte nach jur gleichen Gaftung, einerseits handhabt er die Allegorie in einem Grade, daß er als das außerste betrachtet werden fann, mas der driftliche Lehrer in Unwendung der gnoftischen Methode magen durfte, nur der Brief des Barnabas kommt ihm hierin in der apostolischen und Origenes, Clemens Alex. in der fpatern Reit gleich. Andererseits tröftet er Die Berfolgten, ftellt die Biederfunft Chrifti vor Augen, warnt vor Sochmuth, Abfall, Uneinigkeit und vor fchillernden und neuen Lehren (13, 9.). Das im Allgemeinen über eine für die innere Geschichte des apostolischen Zeitalters höchst wichtige Gruppe von Briefen. Bir wenden uns zuerft an einen, welcher vor der Gefangenschaft bes Apostels in Cafarea geschrieben sein muß.

### §. 24.

Der erfte Brief an Timotheus ift als die Fortsetzung iener Mahnungen zu betrachten, welche Baulus an die Bresbyter der ephefinischen Rirche richtete, als fle in Milet ihn am Schluffe ber tidritten Miffionsreise jum letten Male faben (Apostelgesch. 20.). Dort hatte er gefagt, es wurden reißende Bolfe in die Beerde einbrechen, aus dem Schoofe der Gemeinden felbst wurden ehrgeizige Freiehrer und Settenstifter hervorgeben. Er beruft fich im Briefe darauf, er hatte den Timotheus gebeten, in Ephefus zu bleiben (1 Tim. 1, 3.); wir sehen ihn auch wirklich von Troas an in der Apostelgeschichte nicht mehr bei Paulus; im Gefängniß muß er ibn erst zu fich bescheiden (2 Tim. 4, 9.). Im Briefe wird er als der Borfteber und hirt ber gangen Gemeinde behandelt, wie denn auch die alte Rirche ihn als Bischof von Ephesus kannte. \*)

Seine Amtoführung ift aber noch gang neu, er ift noch schüchtern und allzu bescheiben, der Apostel befürchtet, er moge fich seiner Jugend

<sup>\*)</sup> S. Acta Sanctorum. 2, Jan. S. 566 ff.

wegen allzu wenig Authorität aneignen (1 Tim. 3, 1. 4, 12.). Andererseits ift noch von keiner Gefangenschaft des Paulus die Rede, ja diefer hofft fogar, ben geliebten Junger recht bald wieder ju Dieß alles deutet darauf bin, daß der Brief feben (ebend. 3, 14.). am Schluffe der dritten Diffionsreife (i. 3. 59) noch vor jenen Auftritten in Jerusalem geschrieben wurde, in deren Folge Baulus seine Freiheit auf 4 Jahre verlor. Bahrscheinlich benütte er ein von der phonizischen Rufte zurudgebendes Schiff, um dem jungen Bifcoi väterliche, zeitgemäße Mahnungen zu geben. Die hoffnung, welch er ausspricht, mit Timotheus bald wieder zusammenzukommen, fil nicht im Biberfpruche mit der in Milet eröffneten traurigen 1 ficht, die dort Berfammelten wurden ihn nicht mehr alle ich (Apostelgesch. 20.). Aus den Briefen an die Philipper, Coloffer m Bhilemon sehen wir jedenfalls, daß beide später wirklich bi einander find.

### §. 25.

Der Brief beginnt mit einer Warnung vor unendlichen Aptha und Genealogien, d. h. entweder vor den gnostischen Construktiona der Potenzen des himmels und der Erde, oder vor jüdischen hage den und Schulfragen.

Man soll alle Arten von Gebet für alle Menschen abhalm (2, 1.). Frauen sollen sich nicht in Kirchensachen mischen; der Bischischen Berschen Bersonen zu kirchlichen Berrichtungen wählen (K. 3.) Nach den Offenbarungen, welche man höre, werden infernalische Irblehren auftauchen. Charakteristik derselben (4, 1—11.). Erinnbrungen über die Haltung des Bischofs bei verschiedenen amtliche Geschäften (4, 12—16. 5, 1 ff.). Nochmalige Warnung vor des Häretikern. Der Brief schließt mit der dringenden Bitte, das Derestitum zu bewahren und die hohlen Phrasen und Redewendungen in fälschlich sogenannten Gnosis zu vermeiden. — Obwohl der Aposte mit Authorität spricht und den Timotheus sein Kind nennt (1, 18.) läßt er sich doch wieder zu solcher Demuth herab, daß er ein sombliches Sündenbekenntniß einslicht (1, 13 ff.).

# I. Der zweite Brief an Timotheus

§. 26.

١.

. **. .** .

...

...

. .

ŕ

٠٠ حما

ift nach unferm Dafürhalten aus ben oben angeführten Grunden von Baulus in der Gefangenschaft zu Cafarea geschrieben. \*) Der Apostel ift gefangen und verlaffen. Er flagt bitter über diefe Berlaffenheit. Niemand fei ihm bei der erften Berantwortung beigeftanden (4, 16.). Er bezieht fich ohne 3weifel auf jene Untersuchung, welche Felix mit aller Förmlichkeit anstellte, und zu welcher judischer Seits Abgeordnete des hohen Rathes mit dem Rechtsanwalt Tertullus gekommen waren (Apostelgesch. 24, 23.). \*\*) Er wünscht sehnlich, Timotheus möchte zu ihm kommen, und zwar bald (4, 9.), noch vor dem Winter (4, 21.). Da Paulus auf Pfingsten nach Jerusalem gekommen war, mochte nach jenem Berhor wohl schon ein Theil des Sommers vorüber sein und Timotheus hatte zu eilen, wenn er noch vor den Winterfturmen in Cafarea eintreffen wollte (c. im Jahr 59 oder 60). Da Cafarea der Sit des Profurators war und einen guten Seehafen hatte, mogen viele Schiffe bin - und hergegangen sein; weghalb auch Onefiphorus, von welchem Baulus ichon früher viele Beweise von Anbanglichkeit empfangen hatte, schnell von Rom zu Paulus nach Palaftina kommen konnte (1, 18.). Bielleicht hatte Paulus ihn schon früher nach Balaftina bestellt und Onesiphorus hatte ihn zunächst in Serufalem gesucht, aber dann in Cafarea in der haft gefunden, wo der Apostel es ihm jum großen Verdienste anrechnet, daß er fich feiner Retten nicht geschämt babe (1. 18.).

Die Klage über das gehäffige Benehmen von (klein-) aftatischen Juden, namentlich Fygellus und Hermogenes (1, 16.), stimmt mit der Nachricht überein, daß gerade klein-afiatische Juden es waren, welche den Sturm in Jerusalem gegen Paulus erregten (Apostelg. 21, 27.). \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Es ift zu beachten, bag auch in biefem Briefe Timotheus von Paulus mit "Rinb" angerebet wirb (1, 2. 2, 1.).

<sup>\*\*)</sup> Die Apostelgeschichte giebt une mahrend ber palaftinensischen Berfolgung bes Baulus 6 Gelegenheiten an, bei welchen er sich rechtfertigte: 1) vor dem Jubenvolke (21, 39 ff.); 2) vor dem hohen Rathe (23, 5.); 3) vor Felix gegensüber seinen Rlagern (24, 23 f.); 4) vor Felix und Drufilla (24, 24.); 5) vor Festus (25, 8.); 6) vor Agrippa, Berenike und Festus (25, 10.).

<sup>\*\*\*)</sup> Daß Paulus vorausfett, Timotheus habe von biefem Benehmen ber genannten

#### §. 27.

Doch die persönlichen Beziehungen treten hinter den wichtigm Lehren, welche der Brief enthält und die nicht bloß für Timothens galten, ziemlich in den Hintergrund. Mögen wir uns auch in der oben gegebenen Ansicht über die Entstehungszeit des Briefes täuschen, sierren wir um so weniger, wenn wir hier die Lehre Christi vom gum Hirten auf den Bischof angewendet sinden, dessen Heerde von der Evangelium der Phantasie und der Genußsucht bedroht ist.

Ausgehend von der Berficherung, daß der Apostel stets bi Jungers und zwar unter Thranen eingedenkt fei (1, 3 ff.), bitter ibn, fich feiner jest nicht zu schämen, da er gefeffelt fei (1, & Gerade da werde er fich am lebhafteften feiner Burde bewußt, & Berold und Apostel und Lehrer der Bolfer (1, 12.). Auch hatte bi Berehrung eines Onefiphorus gegen ihn nicht abgenommen (1, 15) obwohl andere fich abgekehrt hatten. Er möge die empfangene Lehn zuverlässigen Männern zur weitern Fortpflanzung mittheilen (2, 2fi) er moge die Muhe nicht scheuen. Dann ffizzirt er ihm eine Rat chefe (2, 6 ff.) und fagt ibm, wie er im Leben und in der Lehre fic halten muffe. Er warnt ihn vor leeren Redensarten und stellt ihn abschreckende Beispiele von tiefgefallenen Lehrern vor. ihm einen prophetischen Blid auf die wuchernde Saat von Irrlehm und Laftern, welche fich gegen das Evangelium erheben mitde (3, 1 ff.), er möchte aber tapfer ansharren, fich weder durch Gault leien blenden, noch durch Leiden schrecken laffen, möchte an der em pfangenen Lehre und der beiligen Schrift, die er von Jugend a kenne, festhalten und unermüdlich im Lebren sein.

Daran knupfen sich persönliche Mittheilungen und die Bimder treue Jünger möge bald kommen.

# K. Den Brief an die Bebraer

### §. 28.

reihen wir unmittelbar fenem zweiten an Timotheus an. Wir haben schon oben bemerkt, daß im Schlusse eine Andeutung vorkommt,

Juben bereits Renntniß, beruht wohl auf ber vorhergegangenen Sentmi bes Thotilus nach Epheins (4, 13.).

welche uns auffordert, die Abfaffung in die lette Zeit der Saft des Apostels zu Casarea, also ungefähr in's Jahr 62 zu setzen. wollen uns naher erklaren. Der Apostel fundet feinen bebraifchen Lefern mit Bestimmtheit an, er wurde fie feben und zwar mit Timotheus, wenn diefer bald eintreffe; fie mußten ja, daß diefer losgelaffen fei. \*) Diefer Loslaffung muß eine Gefangennehmung vorausgegangen fein. Die Apostelgeschichte und die Briefe schweigen von einer folchen; aber fie geben uns Thatfachen an die Sand, welche uns über ben Grund dieser Befangennehmung nicht im Zweifel laffen tonnen. Felig hatte zwar gestattet, daß Paulus in feiner Saft ju Cafarea Besuche und Dienftleiftungen feiner Freunde annehmen burfe (Apostelgesch. 24, 23.), und in Folge bavon tounte biefer ben Timotheus ju fich bitten. Allein der haß der Juden dauerte fort; wie fie die Berhaftung des Apostels veranlagten, so konnten fie auch feine Freunde wenigstens in's Gefängniß bringen. Paulus warnt den Timotheus, nachdem er ihn zu fich geladen hatte, er moge fich vor dem Erzarbeiter Alexander in Acht nehmen (2 Tim. 4, 14.). Birflich finden wir den Epaphroditos, welcher die frommen Gaben der Philipper jum Apostel gebracht hatte (Phil. 2, 25.), neben ibm im Gefängniffe (Philemon 23.). \*\*) Go scheint auch Timotheus verhaftet und vor das Synedrium gestellt, aber freigesprochen worden au fein.

Als die Abreise, welche er im gegenwärtigen Briese vor Augen hat, schon bestimmt war, zögerte jedoch der bereits bestreite Timotheus mit der Ankunst. Es hieng, wie sich bei einem dem Transport entgegensehenden Inkulpaten denken läßt, nicht von ihm ab, die Abreise zu verschieben, bis Timotheus eintras, er konnte also seinen Freunden nicht unbedingt versprechen, daß er sie mit Timotheus besuchen werde, sondern nur bedingungsweise, wenn derselbe schnell eintresse (13, 23.).

Konnte er aber als zu deportirender Gefangener überhaupt irgendwem einen Besuch versprechen? Ja, an der phönizischen Küste, an einem Orte, wo er gewiß wußte, daß das Schiff halten werde, und mit der Erlaubniß des ihn bewachenden Offiziers. Beides ist uns in der Apostelgeschichte dargeboten: "Da Julius — so hieß

<sup>\*)</sup> Bebr. 13, 23.

<sup>\*\*)</sup> Im Sebraerbrief felbft ericheint nicht nur Baulus als Gefangener (10, 34.), fonbern auch mehrere Anbere (13, 3.).

bieser Ofsizier — auf freundschaftlichem Inse mit Paulus stand, se erlaubte er ihm — in Tyrus — zu den Freunden zu gehen u. s. w." (27, 3.). Ist der Brief an gläubige Judenchristen an der phonizischen Küste, unmittelbar vor der Absahrt nach Rom geschrieben, so ist Alle klar. Diese Christen konnten von der Freisprechung des Timotheut in Zerusalem Nachricht haben, ehe dieser in Casarea eingetrosse war; diese lagen den damals in Palästina neuerdings sich erhebenden Bersolgungen \*) der Christen so nahe, daß sie in der Art erschüngsein mußten, wie die Leser des Hebräerbrieses es waren. Die wfänglichen Leiden, sogar Plünderungen ihrer Habe trugen sie gewöhig, nahmen auch an der Gefangenschaft des Apostels Ikil (10, 34.), aber jest sinkt ihr Muth.

### §. 29.

Nehmen wir den Brief an die Hebräer unabhängig von de Frage über die einzelnen Umstände bei seiner Absassing, seinem dem lichen Inhalte nach, so wird sich Folgendes als sicher herausstellen Er ist ein Trostschreiben \*\*) an verfolgte Judenchristen, welche schon wanken; sie sind nahe daran, vom Christenthume abzufallen mit zum Judenthume zurückzusehren.

In dieser Lage werden sie von einem gefangenen Manne, den Timothens Bruder nennt, aufgemuntert, standhaft zu bleiben Er stellt ihnen die göttliche Würde Christi und die hohe Bedeuting seines Erlösungswerkes vor Augen, sowohl für sich allein, als w Bergleiche mit Moses und dem von ihm vermittelten Gesetze. Rich mit allgemeinen Vergleichungen begnügt er sich, um die hohen Bräusge der christlichen Religion vor dem Judenthume darzuthun, sodern an allem, was am Judenthume bedeutsam ist, weist er in Sieg des Christenthumes nach. Am längsten hält er sich bei den Priesterthume, den Opfern und der Versähnung auf. Im alm Bunde war nur ein vorbildliches Opfer, nur eine symbolische Sibn und sündige Menschen waren allein Priester; im neuen Bunde degen ist Ein Opfer, eine wahre Versöhnung und der Gottmensch

<sup>\*)</sup> Bgl. ben im nämlichen ober folgenben Jahre eingetretenen Cob bes Weft Batobus bes Jungern.

<sup>\*\*)</sup> Am Schluffe bezeichnet fich ber Brief felbft ale λόγος παρακλήθως (13, 22.).

wahrer Priefter. "Wir haben einen Sohenpriefter, der zur Rechten des Thrones der Herrlichkeit im himmel fist" (8, 1.).

Die Herrlichkeit Christi und seiner Religion soll die Entmuthigten aufrichten.

Nur einmal läßt er eine Drohung einfließen: "Es ist unmöglich, Solche, welche die Erleuchtung empfangen und die himmlische Gabe gekostet haben und des heiligen Geistes theilhaftig wurden, Solche, die Gottes gute Rede und die Rächte des Jenseits genossen haben, wenn sie abfallen, in der Buße wieder zu erneuern" (6, 41.).

Der Berfasser benimmt sich wie ein Feldherr, der mit seinen Soldaten über ein Meer gesahren ist und hinter ihnen die Flotte zerstört zeigt; einen Augenblick mahnt er, die einsache Rücksehr sei unmöglich, doch lieber wendet er sich nach der Zukunft, nach den Eroberungen, welche vor ihnen stehen.

Die außerordentlichen Geistesgaben find bereits ein Unterpfand ber untrüglichen Gewißheit.

Doch bleiben sie nicht immer, nicht allen; das aber, was wesentlich Allen die Gewißheit der ewigen Verheißungen verbürgt, ist der Glaube, "das ist die wesentliche Grundlage der zu hoffenden Dinge" (11, 1.). In ihm haben Alle gesiegt, welche je in der Bergangenheit vor Gott groß geworden sind (K. 11.). "Und so wollen denn auch wir, denen eine solche Wolke von Zeugen vor Augen sich stellt,.... mit Geduld um den uns ausgesetzen Kampspreis lausen, hinschauend auf den Fürsten und Vollender unsers Glaubens" (12, 2 ff.).

Doch wir wollen jeden Leser selbst fich fattigen laffen an der begeisterten Gewisheit ewiger und zeitlicher \*) Belohnung, womit der Berfaffer die Schwergeprüften und Entmuthigten stärft.

Bemerkenswerth ift noch, daß er Friedensliebe und Sittenreinheit empfiehlt (12, 14.), lettere mit dem Beifügen, ohne fie wurde Niemand den herrn sehen.

#### §. 30.

Der Brief an die Gebraer hat das Schicksal gehabt, eine Zeit lang theils ignorirt, theils verkannt zu werden. Die griechische

<sup>\*)</sup> Soon jest haben fie bas Bewußtfein, Mitgenoffen ber Glaubenstämpfer (10, 33.) und Miterben bes burch Leiben vertlarten Seilands felbst (12, 2.) und ber triumphirenben Rirche zu fein (12, 21 ff.);

Rirche im vierten Jahrhundert rechnete ihn allerdings zu den cand nischen Theilen des neuen Testamentes, wie aus Eusebins \*) ethellt, welcher fich zugleich auf das Zeugniß des frühern Alterthums flut. Aber zur nämlichen Zeit ward er in der abendlandischen Riche bezweifelt.

Sier im Abendlande bieng die Zurucksetzung dieses Schreibent junachft mit dem Digbrauche jufammen, welchen eine rigoriftife Sette von der Stelle (Bebr. 6, 4. 5.) machte, worin der Apold vor dem Abfalle abichreckt mit der Drohung, es gebe für diese Gink teine Buge mehr. Schon Frenaus scheint aus Diesem Grunde if Citation des Sebraerbriefes vermieden gu haben. Der rom Briefter Cajus, ber nach Gufebius unter dem Babfte Bephrim (202-219) lebte, verweigerte diefem Briefe ebenfalls die Anethe nung, weil er zu Rom von Einigen nicht für paulinisch gehalten werde. " In einem von Muratori edirten Fragmente erklärt ein ungenannte römischer Rirchenschriftsteller berfelben Zeit ihn für ein gnoftisch Brodukt aus der Schule Marcions. Mit den rigoristischen Sekten be Montanisten und Novatianer erlosch aber der Widerstand des Abend landes; der bloß dogmatische Grund der Berwerfung war um fo m zureichender, weil dem montanistischen Digbrauch durch rechte & klarung auszuweichen leicht war. Andererseits fprach bas Ansehn des Morgenlandes zu allgemein für feine Annahme, als dag ma langer die Anerkennung batte verweigern durfen. \*\*\*)

Doch gerade die ältesten Zeugen für die Achtheit des Briefe sprachen fich zweifelhaft über die Frage aus, ob er unmittelbar wu Apostel herrühre, oder mittelbar, und in letterem Falle, wem it Bermittelung jugufdreiben fei und in welcher Art? Clemens M Paulus habe den Brief hebraisch verfaßt, Lukas ak für die Bellenen übersett. +) Drigenes meint, Clemens von Ra

<sup>\*)</sup> H. E. III. 23.

<sup>\*\*)</sup> Έπεὶ καὶ εἰς δεύρο παρά 'Ρωμαίων τισίν οὐ νομίζεται τοῦ 'Αποσιόλα , τυγχάνειν. Η. Ε. VI. 21.

<sup>\*\*\*)</sup> Fur paulinisch erklarten ben Brief bie griechischen Bater burchaus: Ov 14 είχη οί άρχαζοι άνδρες ώς Παύλου αυτήν παραδεδώκασι. Οτίφαι bei Eufeb. H. E. VI. 25. Sieronymus fagt, ad Dardan .: Bon allet frühern Rirchenschriftftellern griechischer Junge fei biefer Brief als panling anerfannt.

<sup>†)</sup> Bei Gufeb. H. E. VI. 14.

habe sich das Verdienst erworben, die Gedanken des Apostels griechisch zu dolmetschen. Am meisten hat die Meinung des gelehrten Tertullian für sich, welcher Barnabas als Versasser annimmt, jedoch so, daß dieser nur den Wiederhall der Worte des Apostels gegeben hätte. \*) Wenn Barnabas nach jener Trennung von Paulus, welche die Apostelgeschichte (15, 36.) erzählt, auf Eppern blieb, so war er nahe bei dem Apostel, da dieser in Cäsarea gesangen saß. Zedenssalls hat sich Barnabas wieder an Paulus angeschlossen (s. Coloss. 4, 10.).

# L. Der Brief bes beiligen Jafobus

#### §. 31.

ist vor dem Jahre 63 geschrieben, da in dieses der Tod des Apostels Jakobus des Jüngern fällt. Bor 59 möchte er aus dem Grunde nicht zu sehen sein, weil damals jene antinomistische Richtung, welche er bekämpst, kaum so stark gewesen sein kann, wie er voraussest. Paulus spricht in Milet hievon als von einer zukünstigen Sache; wie er Palästina sich nähert (59), so sindet er allerdings schon eine Berwirklichung der dort geäußerten Besorgnisse, aber nicht so stark, wie im Briese Jakobi angenommen wird. Auch nimmt Jakobus auf den Römerbries Rücksicht.

#### §. 32.

Der Brief ist an die außerhalb Palästina lebenden gläubigen Israeliten insgesammt geschrieben. \*\*) Es liegt die Bermuthung nahe, daß er zunächst an einen bestimmten Ort addressirt war, oder vielmehr ist seine Beröffentlichung kaum auf eine andere Beise benkbar.

Da nun in der Nähe von Palästina, vorzüglich in Antiochien, der Sage nach Überreste der zehn Stämme anfäßig waren, — von den übrigen zweien waren an allen spätern Judencolonien Abkömminge, — so bietet sich am natürlichsten diese Stadt als derjenige

<sup>\*)</sup> De pudic. c. 20. Ab apostolis didicit, et cum apostolis docuit. Aus innern Gründen kann die Frage, ob ber hebraerbrief ursprünglich hebraisch ober griechtich war, nicht entschieben werben. Die LXX. fonnten auch vom Ubersetzer benütt werben.

<sup>\*\*)</sup> Ταϊς δώδεκα φυλαϊς ταϊς έν 📺 διασπορά (1, 1.)-

Ort dar, an welchen das Schreiben zunächst gerichtet war. Das die Judenchristen in Antiochia geneigt waren, von Jakobus zu lemen, sehen wir schon aus dem einflußreichen Migbrauch, welcher dort we feinem Namen gemacht wurde. \*)

### §. 33.

Jedenfalls geht Jakobus von der Thatsache aus, daß solle Christen, welche aus dem Judenthume sich bekehrt haben, somm Prüfungen erleiden. Wem kann dieß auffallen, wenn er an das benehmen der judischen Zeloten gegen Paulus in verschiedenen Im Rleinaskens und Macedoniens und endlich an die letzten Versolgup desselben in Jerusalem denkt?

Dann wendet er sich an die herrschend gewordene Begick weise zu sein. Er zeigt die Quelle der höchsten Weisheit in & (1, 5.); ein Mittel dazu sei das Gebet, aus vollkommenem Glaube Er warnt vor der Borstellung, als wenn von Gott Boses ausgebe

Leeres Theoretisiren tadelt er (1, 22.), die entscheidende Pink der wahren Theorie zeige sich in der praktischen Nächstenliebe (2,1 s. Der Glaube ohne Werke sei todt.

Überhaupt sei es ein Fehler der Zeit, zu viel Gewicht auf Bon und Gedanken zu legen; jeder wolle ein Lehrer sein (3, 1 ff.).

Disputirsucht und sophistische Rechthaberei sei ein Zeichen wöttlichen Wissens; das wahre Wissen sei ruhig, aufrichtig, billig meteusch (3, 17.).

Die Grundquelle der Spaltungen sei die Genußsucht, welche eben so mächtig wirke, wenn sie unerfüllt bleibe, wie wenn sie stättige (4, 1 ff.). Er schildert das Bergängliche des sinnlichen sinusses und weist die fromm Enthaltsamen auf die bevorstehem Wiederkunft Christihin (5, 7.).

Also Geduld im Leiden, welche die Zeit bringt! Als Mildermit mittel jener Leiden, welche die Natur des Menschen mit sich bringt rath er in drohender Gefahr die heilige Ölung durch die Presbur an (5, 14 st.). Endlich schließt er mit einer Aufforderung zur Beidt falls Jemand Fehler auf sich habe, empsiehlt das Gebet und setzt größten Preis auf die Bekehrung eines Irrgläubigen: "Brüktwenn Jemand Einen von euch, der von der Wahrheit abgewichen it

<sup>\*)</sup> Galat. 2, 12.; vgl. Apoftelg. 25, 1.»

zuruckbringt, so wisse er — daß er eine Seele vom Tode rettet und eine Menge von Sünden bedeckt" (5, 20.). Das sind die letten Worte des allverehrten Bischofs von Jerusalem, vielleicht ganz kurz vor seinem Tode niedergeschrieben.

### §. 34.

Es läßt sich kaum bezweiseln, daß Jakobus auf Briefe Pauli, namentlich jenen an die Römer und Galater, Rücksicht nimmt. \*) Sicher tritt er einer mißbränchlichen Anwendung der paulinischen Rechtfertigungslehre entgegen. Paulus hat ja selbst sich wiederholt veranlaßt gesehen, zum Voraus gegen eine der Zügellosigkeit günstige Aufsassung seiner Lehre von der christlichen Freiheit zu protestiren; \*\*) Betrus sagt ausdrücklich, daß dunkle Stellen der paulinischen Briefe von den Aposteln der falschen Freiheit verdreht und zu ihren schnöden Zwecken angewendet werden; \*\*\*) endlich sehen wir den Jakobus bei den Klagen der Judenchristen nach der letzten Missionsreise des Paulus als Schiedsrichter und Vermittler handeln. †) Jakobus spricht ganz im Sinne Pauli gegen Jene, die denselben verdrehen und falsch deuten.

## §. 35.

Gleichwohl war der Brief Jakobi eine Zeit lang da und dort nicht mit der entschiedenen Authorität geltend, wie andere; Origeness erwähnt ihn mit einem zweiselnden Beisate, ††) und Eusebius rechnet ihn unter die bezweiselten Theile der Schrift. Übrigens spielt schon Clemens von Rom und Irenaus auf ihn an; Clemens von Alexandrien commentirte ihn. †††) Der Grund des eine Zeit lang herrschenden Bedenkens einiger Kirchen mag ein doppelter gewesen sein.

<sup>\*)</sup> Es werben in ber Frage über bie Bebeutung bes Glaubens und ber Werke zum Theil bie von Paulus benütten Beifpiele gebraucht, um bas gerabe Gegentheil barzuthun.

<sup>\*\*)</sup> Rom. 6, 1. u. f. w. Gal. 5, 13.

<sup>\*\*\*) 2</sup> Betr. 3, 15.

<sup>†)</sup> Apostelg. 21, 18.

<sup>††)</sup> Comment. in Joann. Τ. ΧΙΧ. Έαν γαρ λέγηται μεν πίστις, χωρίς δε Εργων τυγχάνη νεκρά έστιν ή τοιαύτη, ώς εν τη φερομένη Ίακώβου επιστολή άνέγνωμεν.

<sup>†††)</sup> Euseb. H. E. VI. 14. Cassiodor, institut. div. lit. c. 8.

Erstens mochte es auf den ersten Blid scheinen, als wenn Jalobus wirklich dem großen Weltapostel selbst und nicht seinen Berdrehem widerspreche; dann mag seine Bestimmung an Juden christen seine Berbreitung in den griechisch gebildeten Gemeinden Hindernisse ent gegengeset haben. Es mag noch der Umstand hinzukommen, das fich Jakobus eines Dosmetschers bediente, so daß der Brief mehr die Gedanken, als Worte des Apostels enthielte. \*)

# M. Der erfte Brief Betri

§. 36.

ift unter ähnlichen Umftänden geschrieben, wie der des Jabon Petrus wendet sich hier an die (Juden.) Christen in Pontus, Gobtien, Cappadocien, (Klein.) Aften und Bithynien (1, 1.), um sie pmahnen, sie möchten den Gefahren des Zeitgeistes einen weisen mit sesten Widerstand entgegensetzen.

Wie kam dieser Apostel dazu, gerade jenen Gemeinden p schreiben? Darauf giebt uns eine alte Nachricht, welche Origenes") verbürgt, eine bestimmte Antwort: Petrus hat in jenen Gegenden das Evangelium verkundet; wie er später in Rom neben Paulini wirkte und starb, so ergänzte er in Kleinasten dessen Wirksamkeit.

Wo und wann ist aber der Brief geschrieben? Die erste Frage scheint kurz und bestimmt durch die Art entschieden zu sein, wie Popias eine Stelle im Schlusse unsers Briefes deutet. Dort sagt nim lich Petrus: Es grüßt euch die in Babylon miterlesene (Kirchell (5, 13.). Dieses Babylon deutet Papias von Rom. \*\*\*)

Hatten wir in dieser Deutung die Angabe einer Thatsache wuns, so mußte natürlich jedes Bedenken dagegen zum Borqus falls allein es scheint nur als persönliche Anschauung des Papias, wüberdieß nur gelegentlich ausgesprochen wird, gelten zu sollen. Unte dieser Boraussegung wagen wir es, die entgegenstehenden Grunkt hervorzuheben und unsere Meinung zu äußern. Es bleibt immerhu

<sup>\*)</sup> St. Hieron, de viris ill. c. 2. Jacobus . . . . unam tantum scripul epistolam, quae de septem catholicis est, quae et ipsa ab alio quodas sub nomine ejus edita asseritur, licet paulatim tempore procedent obtinuerit auctoritatem.

<sup>\*\*)</sup> Bei Euséb. H. E. III. c. 1.

<sup>\*\*\*)</sup> Bei Euseb. l. II. c. 15. ed. Vales.

eine fast unglaubliche Sache, daß in einem höchst einfachen, nüchternen und zur Nüchternheit mahnenden Briefe im Datum eine Allegorie angebracht ware und überdieß eine solche, die bisher nicht einmal von den belesensten Gelehrten durch eine Analogie bestätigt werden konnte.

Allerdings, seitdem die Aposalppse unter dem Bilde Babylons Rom zu schildern schien und seitdem Rom durch den Martertod Petri als Mittelpunkt der apostolischen Kirche vor den Augen der christlichen Welt geheiligt war, andererseits die Judenkirche des Morgenlandes immer mehr sich aus dem Gesichtskreise verlor, — was bereits im zweiten Jahrhunderte geschah — konnte man auf den Gedanken kommen, es möge wohl das im ersten Briese Petri genannte Babylon Rom sein, so sehr sich auch der Zusammenhang und Sprachzebrauch dagegen sträubte.

Wir haben aber zu einer so gezwungenen Erklärung keinen Grund, da die ganz buchstäbliche vollkommen mit den theils in der Bibel, theils in der verbürgten Tradition der alten Kirche enthaltenen Nachrichten von dem Leben und Wirken des heiligen Petrus übereinstimmt. Nirgends fagt zwar eine Tradition, daß Petrus in Babylon gewesen sei, selbst die sprischen Kirchen, obwohl sonst mit wetteiserndem Stolze alles sesthaltend, was sie um einen ehrenvollen Jusammenhang mit den Aposteln reicher machen kann, rühmen sich nirgends, daß der Fürst der Apostel in Babylon gewesen sei.

Aber in Antiochia war er. Dieß sagt uns der Galaterbrief, \*) dieß sagen die ältesten Zeugen über die Thaten der Apostel, dieß verbürgt uns das Fest der antiochenischen Stuhlseier Petri, welches die Kirche alljährlich begeht. \*\*). Diese Thatsache steht fest.

Ebenso eine zweite, daß Judas Thaddaus, der Apostel Mesopotamiens, oder nach biblischem und später jüdischem Sprachgebrauche, Babylons ist, \*\*\*) bessen Kirchen seit der altesten Zeit dem antiochenischen Patriarchen untergeben waren.

Ferner feben wir aus der Bergleichung des Briefes Juda mit bem zweiten des Betrus, daß zwischen beiden Aposteln eine genaue

<sup>\*)</sup> Diesem nach mußte er c. 53 hingesommen sein, womit nicht geläugnet, baß er auch früher bort gewesen fei. S. Baronius ad Martyrol. 22 Febr.

<sup>\*\*)</sup> Am 22 Februar. Dagegen am 18. Januar wird bie Cathedra S. Petri Romae gehalten.

<sup>\*\*\*)</sup> Asseman. B. Or. I, u. III. 1.

### §. 27.

Doch die persönlichen Beziehungen treten hinter den wichtigen Lehren, welche der Brief enthält und die nicht bloß für Timotheus galten, ziemlich in den Hintergrund. Mögen wir uns auch in der oben gegebenen Ansicht über die Entstehungszeit des Briefes täuschen, so irren wir um so weniger, wenn wir hier die Lehre Christi vom guten Hirten auf den Bischof angewendet sinden, dessen Heerde von dem Evangelium der Phantasie und der Genußsucht bedroht ist.

Ausgehend von der Berficherung, daß der Apostel ftets bi Sungers und zwar unter Thranen eingebent fei (1, 3 ff.), bittet ibn, fich seiner jest nicht zu schämen, ba er gefeffelt fei (1, & Gerade da werde er fich am lebhafteften feiner Burde bewußt, d Berold und Apostel und Lehrer der Bolfer (1, 12.). Auch hatte die Berehrung eines Onefiphorus gegen ihn nicht abgenommen (1, 15), obwohl andere fich abgekehrt hatten. Er moge die empfangene Lehn zuverläffigen Mannern zur weitern Fortpflanzung mittheilen (2, 2ff.), er moge die Dube nicht scheuen. Dann ffizzirt er ihm eine Rate chefe (2, 6 ff.) und fagt ihm, wie er im Leben und in der Lehre fid balten muffe. Er warnt ihn vor leeren Redensarten und stellt ihn abschreckende Beispiele von tiefgefallenen Lehrern vor. Er eröffnt ihm einen prophetischen Blid auf die wuchernde Saat von Irrlehrn und Lastern, welche fich. gegen das Evangelium erheben wurden (3, 1 ff.), er möchte aber tapfer ausharren, fich weder durch Gaufe leien blenden, noch durch Leiden schrecken laffen, mochte an der em pfangenen Lehre und der heiligen Schrift, die er von Jugend m fenne, festhalten und unermudlich im Lehren fein.

Daran knupfen sich perfönliche Mittheilungen und die Bitte, ber treue Junger möge bald kommen.

# K. Den Brief an die Bebraer

### §. 28.

reihen wir unmittelbar fenem zweiten an Timotheus an. Bir haben schon oben bemerkt, daß im Schluffe eine Andeutung vorkomme,

Juben bereits Renntniß, beruht wohl auf ber vorhergegangenen Senbung bes Enchifus nach Epheins (4, 18.).

welche uns auffordert, die Abfaffung in die lette Zeit der haft bes Apostels zu Cafarea, alfo ungefahr in's Jahr 62 zu fegen. wollen uns naber erklaren. Der Apostel fundet seinen bebraifchen Lefern mit Bestimmtheit an, er murde fie feben und gwar mit Timotheus, wenn dieser bald eintreffe; fie mußten ja, daß dieser losgelaffen fei. \*) Diefer Loslaffung muß eine Gefangennehmung vorausgegangen fein. Die Apostelgeschichte und die Briefe schweigen von einer folden; aber fie geben une Thatfachen an die Sand, welche uns über den Grund Diefer Gefangennehmung nicht im 3weifel laffen tonnen. Felig hatte zwar geftattet, daß Paulus in feiner Saft ju Cafarea Befuche und Dienftleiftungen feiner Freunde annehmen burfe (Apostelgesch. 24, 23.), und in Folge davon founte dieser ben Timotheus ju fich bitten. Allein der Sag ber Juden dauerte fort; wie fie die Berhaftung des Apostels veranlagten, fo konnten fie auch feine Freunde wenigstens in's Gefängniß bringen. Paulus warnt den Timotheus, nachdem er ihn zu fich geladen hatte, er moge fich vor dem Erzarbeiter Alexander in Acht nehmen (2 Tim. 4, 14.). Birklich finden wir den Epaphroditos, welcher die frommen Gaben der Philipper zum Apostel gebracht hatte (Phil. 2, 25.), neben ibm im Gefängniffe (Philemon 23.). \*\*) So scheint auch Timotheus verhaftet und vor das Synedrium gestellt, aber freigesprochen worden zu fein.

Als die Abreise, welche er im gegenwärtigen Briese vor Augen hat, schon bestimmt war, zögerte jedoch der bereits besreite Timotheus mit der Ankunst. Es hieng, wie sich bei einem dem Transport entgegensehenden Inkulpaten denken läßt, nicht von ihm ab, die Abreise zu verschieben, bis Timotheus eintras, er konnte also seinen Freunden nicht unbedingt versprechen, daß er sie mit Timotheus besuchen werde, sondern nur bedingungsweise, wenn derselbe schnell eintresse (13, 23.).

Konnte er aber als zu deportirender Gesangener überhaupt irgendwem einen Besuch versprechen? Ja, an der phönizischen Küste, an einem Orte, wo er gewiß wußte, daß das Schiff halten werde, und mit der Erlaubniß des ihn bewachenden Offiziers. Beides ist uns in der Apostelgeschichte dargeboten: "Da Julius — so hieß

<sup>\*)</sup> Bebr. 13, 23.

<sup>3&</sup>quot;) 3m hebraerbrief felbft ericheint nicht nur Paulus als Gefangener (10, 34.), fonbetn auch mehrere Anbere (13, 3.).

dieser Ofstzier — auf freundschaftlichem Fuße mit Paulus stand, so erlaubte er ihm — in Tyrus — zu den Freunden zu gehen u. s. w." (27, 3.). Ist der Brief an gläubige Judenchristen an der phonizischen Küste, unmittelbar vor der Absahrt nach Rom geschrieben, so ist Alles klar. Diese Christen konnten von der Freisprechung des Timotheus in Jerusalem Nachricht haben, ehe dieser in Casarea eingetrossen war; diese lagen den damals in Palästina neuerdings sich erhebenden Bersolgungen \*) der Christen so nahe, daß sie in der Art erschütten sein mußten, wie die Leser des Hebräerbrieses es waren. Die aufänglichen Leiden, sogar Plünderungen ihrer Habe trugen sie gedubig, nahmen auch an der Gefangenschaft des Apostels Theil (10, 34.), aber jest kinkt ihr Muth.

### §. 29.

Nehmen wir den Brief an die Hebräer unabhängig von der Frage über die einzelnen Umstände bei seiner Absassung, seinem deutlichen Inhalte nach, so wird sich Folgendes als sicher herausstellen. Er ist ein Trostschreiben \*\*) an verfolgte Judenchristen, welche schon wanten; sie sind nahe daran, vom Christenthume abzufallen und zum Judenthume zurückzukehren.

In dieser Lage werden sie von einem gesangenen Manne, der Den Timothens Bruder nennt, aufgemuntert, standhaft zu bleiben. Er stellt ihnen die göttliche Würde Christi und die hohe Bedeutung seines Erlösungswertes vor Augen, sowohl für sich allein, als im Bergleiche mit Moses und dem von ihm vermittelten Gesetze. Richt mit allgemeinen Bergleichungen begnügt er sich, um die hohen Borzüge der christlichen Religion vor dem Judenthume darzuthun, sowdern an allem, was am Judenthume bedeutsam ist, weist er den Sieg des Christenthumes nach. Am längsten hält er sich bei dem Briesterthume, den Opfern und der Bersöhnung auf. Im alten Bunde war nur ein vorbildliches Opfer, nur eine symbolische Sühne und sündige Menschen waren allein Priester; im neuen Bunde dagegen ist Ein Opfer, eine wahre Versöhnung und der Gottmensch

<sup>\*)</sup> Bgl. ben im nämlichen ober folgenden Jahre eingetretenen Tob bes Apoftele Jakobus bes Jungern.

<sup>\*\*)</sup> Am Schluffe bezeichnet fich ber Brief felbst als doyog napandifeens (13, 22.).

vahrer Priefter. "Bir haben einen hohenpriefter, der gur Rechten Des Thrones der herrlichkeit im himmel figt" (8, 1.).

Die Herrlichkeit Christi und seiner Religion soll die Entmuthigten zufrichten.

Nur einmal läßt er eine Drohung einfließen: "Es ist unmöglich, Solche, welche die Erleuchtung empfangen und die himmlische Gabe zekostet haben und des heiligen Geistes theilhaftig wurden, Solche, die Gottes gute Rede und die Rächte des Jenseits genoffen haben, venn sie abfallen, in der Buse wieder zu erneuern" (6, 41.).

Der Verfasser benimmt sich wie ein Feldherr, der mit seinen Soldaten über ein Meer gefahren ist und hinter ihnen die Flotte zerstört zeigt; einen Augenblick mahnt er, die einfache Rücklehr sei unmöglich, doch lieber wendet er sich nach der Zukunft, nach den Eroberungen, welche vor ihnen steben.

Die außerordentlichen Geistesgaben find bereits ein Unterpfand Der untrüglichen Gewißheit.

Doch bleiben sie nicht immer, nicht allen; das aber, was wesentlich Allen die Gewißheit der ewigen Berheißungen verbürgt, ist der Glaube, "das ist die wesentliche Grundlage der zu hoffenden Dinge" (11, 1.). In ihm haben Alle gestegt, welche je in der Bergangenheit vor Gott groß geworden sind (K. 11.). "Und so wollen denn auch wir, denen eine solche Wolke von Zeugen vor Augen sich stellt, . . . . . mit Geduld um den uns ausgesetzten Kampspreis lausen, hinschauend auf den Fürsten und Vollender unsers Glaubens" (12, 2 ff.).

Doch wir wollen jeden Leser selbst fich sättigen laffen an der begeisterten Gewißheit ewiger und zeitlicher \*) Belohnung, womit der Bersaffer die Schwergeprüften und Entmuthigten stärkt.

Bemerkenswerth ist noch, daß er Friedensliebe und Sittenreinheit empsiehlt (12, 14.), letztere mit dem Beifügen, ohne sie würde Niemand den Herrn sehen.

#### **§. 30.**

Der Brief an die Gebraer hat das Schickfal gehabt, eine Zeit lang theils ignorirt, theils verkannt zu werden. Die griechische

<sup>\*)</sup> Schon jest haben fie bas Bewußtfein, Mitgenoffen ber Glaubenefampfer (10, 33.) und Miterben bes burch Leiben verflarten Seilands felbft (12, 2.) und ber triumphirenden Rirche zu fein (12, 21 ff.);

620

Rirche im vierten Jahrhundert rechnete ihn allerdings zu den cand nischen Theilen bes neuen Testamentes, wie aus Eusebins \*) erhellt, welcher fich zugleich auf das Zeugniß des frühern Alterthums flut. Aber zur nämlichen Beit ward er in der abendlandischen Rirche bezweifelt.

Sier im Abendlande bieng die Burudfetzung Diefes Schreibens junachft mit bem Digbrauche jufammen, welchen eine rigoriftifct Sette von der Stelle (Sebr. 6, 4. 5.) machte, worin der Apoftel vor dem Abfalle abschreckt mit der Drohung, es gebe für diese Gink teine Buße mehr. Schon Irenaus scheint aus diesem Grunde in Citation des Hebräerbriefes vermieden zu baben. Der römik Briefter Cajus, der nach Eusebius unter dem Pabfte Zephprint (202-219) lebte, verweigerte Diesem Briefe ebenfalls Die Anerte nung, weil er zu Rom von Einigen nicht für paulinisch gehalten werde. \*) In einem von Muratori edirten Fragmente erklärt ein ungenanntn römischer Rirchenschriftsteller berselben Zeit ihn für ein gnoftische Produkt aus der Schule Marcions. Mit den rigoristischen Sekten ba Montanisten und Novatianer erlosch aber der Widerstand des Abend landes; der bloß dogmatische Grund der Berwerfung war um so un zureichender, weil dem montanistischen Migbrauch durch rechte & klärung auszuweichen leicht war. Andererseits sprach das Ansehn des Morgenlandes zu allgemein für feine Annahme, als daß man langer die Anerkennung batte verweigern durfen. \*\*\*)

Doch gerade die altesten Reugen für die Achtheit des Briefes sprachen fich zweifelhaft über die Frage aus, ob er unmittelbar wm Apostel herrühre, oder mittelbar, und in letterem Falle, wen die Bermittelung zuzuschreiben sei und in welcher Art? Glemens Ale Paulus habe den Brief hebraifch verfaßt, für die Hellenen übersett. †) Origenes meint, Elemens von Rom

<sup>\*)</sup> H. E. III. 23.

<sup>\*\*)</sup> Έπει και είς δεύρο παρά 'Ρωμαίων τισίν οὐ νομίζεται τοῦ 'Αποστόλου , τυγχάνειν. Η. Ε. VI. 21.

<sup>\*\*\*)</sup> Fur paulinifch erflarten ben Brief bie griechischen Bater burchans: Ov ya είκη οι αρχαίοι ανδρες ως Παύλου αυτήν παραδεδώκασι. Drigati bei Gufeb. H. E. VI. 25. Sieronymus fagt, ad Dardan .: Bon alles frühern Rirchenschriftftellern griechischer Bunge fei Diefer Brief als panlinifo anerfannt.

<sup>†)</sup> Bei Gufeb. H. E. VI. 14.

pabe sich das Verdienst erworben, die Gedanken des Apostels griechisch zu dolmetschen. Am meisten hat die Meinung des gelehrten Tertulsian für sich, welcher Barnabas als Versasser annimmt, jedoch so, daß dieser nur den Wiederhall der Worte des Apostels gegeben pätte. \*) Wenn Barnabas nach jener Trennung von Paulus, welche die Apostelgeschichte (15, 36.) erzählt, auf Eppern blieb, so war er tahe bei dem Apostel, da dieser in Cäsarea gesangen saß. Zedenssalls hat sich Barnabas wieder an Paulus angeschlossen (s. Coloss. 4, 10.).

# L. Der Brief des heiligen Jatobus

### §. 31.

ist vor dem Jahre 63 geschrieben, da in dieses der Tod des Apostels Jakobus des Jüngern fällt. Bor 59 möchte er aus dem Grunde nicht zu setzen sein, weil damals jene antinomistische Richtung, welche er bekämpst, kaum so stark gewesen sein kann, wie er voraussetzt. Paulus spricht in Milet hievon als von einer zukünstigen Sache; vie er Palästina sich nähert (59), so sindet er allerdings schon eine Berwirklichung der dort geäußerten Besorgnisse, aber nicht so stark, wie im Briese Jakobi angenommen wird. Auch nimmt Jakobus auf den Römerbries Rücksicht.

#### §. 32.

Der Brief ist an die außerhalb Palästina lebenden gläubigen Foraeliten insgesammt geschrieben. \*\*) Es liegt die Bermuthung nahe, daß er zunächst an einen bestimmten Ort addressirt war, oder vielmehr ist seine Beröffentlichung kaum auf eine andere Beise enkbar.

Da nun in der Nähe von Palästina, vorzüglich in Antiochien, er Sage nach Überreste der zehn Stämme anfäßig waren, — von en übrigen zweien waren an allen spätern Judencolonien Abkömminge, — so bietet sich am natürlichsten diese Stadt als derjenige

<sup>\*)</sup> De pudic. c. 20. Ab apostolis didicit, et cum apostolis docuit. Aus innern Gründen tann bie Frage, ob ber hebraerbrief ursprunglich hebraisch ober griechisch war, nicht entschieden werben. Die LAX. fonnten auch vom Übersetzer benützt werben.

<sup>\*\*)</sup> Ταϊς δώδεκα φυλαϊς ταϊς έν 📺 διασπορά (1, 1.). -

Ort dar, an welchen das Schreiben zunächst gerichtet war. Das die Judenchristen in Antiochia geneigt waren, von Jakobus zu lernen, sehen wir schon aus dem einflußreichen Mißbrauch, welcher dort von seinen Namen gemacht wurde. \*)

## §. 33.

Jedenfalls geht Jakobus von der Thatsache aus, daß solche Christen, welche aus dem Judenthume sich bekehrt haben, schwer Prüfungen erleiden. Wem kann dieß auffallen, wenn er an das Benehmen der jüdischen Zeloten gegen Paulus in verschiedenen Inn Rleinastens und Macedoniens und endlich an die letzten Versolgmen desselben in Jerusalem denkt?

Dann wendet er sich an die herrschend gewordene Begind, weise zu sein. Er zeigt die Quelle der höchsten Beisheit in Int (1, 5.); ein Mittel dazu sei das Gebet, aus vollkommenem Glaube. Er warnt vor der Borstellung, als wenn von Gott Boses ausgeh.

Leeres Theoretisiren tadelt er (1, 22.), die entscheidende Prok der wahren Theorie zeige sich in der praktischen Nächstenliebe (2,1 st.) Der Glaube ohne Werke sei todt.

Überhaupt sei es ein Fehler der Zeit, zu viel Gewicht auf Bett und Gedanken zu legen; jeder wolle ein Lehrer sein (3, 1 ff.).

Disputirsucht und sophistische Rechthaberei sei ein Zeichen word göttlichen Wissens; das wahre Wissen sei ruhig, aufrichtig, billig und keusch (3, 17.).

Die Grundquelle der Spaltungen sei die Genußsucht, welche eben so mächtig wirke, wenn sie unerfüllt bleibe, wie wenn sie sie sättige (4, 1 st.). Er schildert das Bergängliche des sinnlichen musses und weist die fromm Enthaltsamen auf die bevorstehenkt Wiederkunst Christi hin (5, 7.).

Also Geduld im Leiden, welche die Zeit bringt! Als Milderungs mittel jener Leiden, welche die Natur des Menschen mit sich bringt rath er in drohender Gesahr die heilige Ölung durch die Presbyter an (5, 14 ff.). Endlich schließt er mit einer Aufsorderung zur Beicht salls Jemand Fehler auf sich habe, empsiehlt das Gebet und setzt der größten Preis auf die Bekehrung eines Jrrgläubigen: "Brüde, wenn Jemand Einen von euch, der von der Wahrheit abgewichen ik

<sup>\*)</sup> Galat. 2, 12.; vgl. Apoftelg. 25, 1.\*

zurückbringt, so wisse er — daß er eine Seele vom Tode rettet und eine Menge von Sünden bedeckt" (5, 20.). Das sind die letten Worte des allverehrten Bischofs von Jerusalem, vielleicht ganz kurz vor seinem Tode niedergeschrieben.

### §. 34.

Es läßt sich kaum bezweifeln, daß Jakobus auf Briefe Pauli, namentlich jenen an die Römer und Galater, Rücksicht nimmt. \*) Sicher tritt er einer mißbräuchlichen Anwendung der paulinischen Rechtsertigungslehre entgegen. Paulus hat ja selbst sich wiederholt veranlaßt gesehen, zum Boraus gegen eine der Zügellosigkeit günstige Auffassung seiner Lehre von der christlichen Freiheit zu protestiren; \*\*) Petrus sagt ausdrücklich, daß dunkle Stellen der paulinischen Briefe von den Aposteln der falschen Freiheit verdreht und zu ihren schnöden Zwecken angewendet werden; \*\*\*) endlich sehen wir den Jakobus bei den Klagen der Judenchristen nach der letzten Missionsreise des Paulus als Schiedsrichter und Vermittler handeln. †) Jakobus spricht ganz im Sinne Pauli gegen Jene, die denselben verdrehen und falsch deuten.

### §. 35.

Gleichwohl war der Brief Jakobi eine Zeit lang da und dort nicht mit der entschiedenen Authorität geltend, wie andere; Origenes erwähnt ihn mit einem zweifelnden Beisate, ††) und Eusebius rechnet ihn unter die bezweifelten Theile der Schrift. Übrigens spielt schon Clemens von Rom und Irenaus auf ihn an; Elemens von Alexandrien commentirte ihn. †††) Der Grund des eine Zeit lang herrschenden Bedenkens einiger Kirchen mag ein doppelter gewesen seine.

<sup>\*)</sup> Es werben in ber Frage über bie Bebeutung bes Glaubens und ber Berte zum Theil bie von Paulus benütten Beifpiele gebraucht, um bas gerabe Gegentheil barguthun.

<sup>\*\*)</sup> Rom. 6, 1. u. f. w. Gal. 5, 13.

<sup>\*\*\*) 2</sup> Betr. 3, 15.

<sup>†)</sup> Apostelg. 21, 18.

<sup>††)</sup> Comment. in Joann. Τ. ΧΙΧ. Έαν γαρ λέγηται μεν πίστις, χωρίς δε Εργων τυγχάνη νεκρά έστιν ή τοιαύτη, ώς εν τη φερομένη Ίακώβου επιστολή άνεγνωμεν.

<sup>†††)</sup> Euseb. H. E. VI. 14. Cassiodor. institut. div. lit. c. 8.

Erstens mochte es auf den ersten Blid scheinen, als wenn Jatobus wirklich dem großen Weltapostel selbst und nicht seinen Berdrehem widerspreche; dann mag seine Bestimmung an Judenchristen seiner Verbreitung in den griechisch gebildeten Gemeinden Hindernisse ent gegengesetzt haben. Es mag noch der Umstand hinzukommen, das sich Jakobus eines Dolmetschers bediente, so daß der Brief mehr die Gedanken, als Worte des Apostels enthielte. \*)

# M. Der erfte Brief Betri

**§.** 36.

ift unter ähnlichen Umftänden geschrieben, wie der des Jatom Betrus wendet sich hier an die (Juden.) Christen in Pontus, Gabtien, Cappadocien, (Klein.) Aften und Bithynien (1, 1.), um sie p mahnen, sie möchten den Gesahren des Zeitgeistes einen weisen um festen Widerstand entgegensetzen.

Wie kam dieser Apostel dazu, gerade jenen Gemeinden pfchreiben? Darauf giebt uns eine alte Nachricht, welche Origenes") verburgt, eine bestimmte Antwort: Petrus hat in jenen Gegenden das Evangelium verkundet; wie er später in Rom neben Paulus wirkte und starb, so ergänzte er in Kleinasten dessen Wirksamkeit.

Wo und wann ist aber der Brief geschrieben? Die erste Frage scheint kurz und bestimmt durch die Art entschieden zu sein, wie Papias eine Stelle im Schlusse unsers Briefes deutet. Dort sagt namlich Petrus: Es grüßt euch die in Babylon miterlesene (Kinche) (5, 13.). Dieses Babylon deutet Bapias von Rom. \*\*\*)

Satten wir in dieser Deutung die Angabe einer Thatsache wir und, so mußte natürlich jedes Bedenken dagegen zum Voraus sallen allein es scheint nur als persönliche Anschauung des Papias, di überdieß nur gelegentlich ausgesprochen wird, gelten zu sollen. Unter dieser Voraussezung wagen wir es, die entgegenstehenden Gründe hervorzuheben und unsere Meinung zu äußern. Es bleibt immethin

<sup>\*)</sup> St. Hieron. de viris ill. c. 2. Jacobus . . . . unam tantum scripsii epistolam, quae de septem catholicis est, quae et ipsa ab alio quodas sub nomine ejus edita asseritur, licet paulatim tempore procedente obtinuerit auctoritatem.

<sup>\*\*)</sup> Bei Euséb. H. E. III. c. 1.

<sup>\*\*\*)</sup> Bei Euseb. l. II. c. 15. ed. Vales.

Erster Brief Betri, wahrscheinlich in Antiochien geschrieben. 625

ine fast unglaubliche Sache, daß in einem höchst einfachen, nüchternen ind zur Nüchternheit mahnenden Briefe im Datum eine Allegorie ngebracht ware und überdieß eine folche, die bisher nicht einmal von en belesensten Gelehrten durch eine Analogie bestätigt werden konnte.

Allerdings, seitdem die Apokalppse unter dem Bilde Babylons kom zu schildern schien und seitdem Rom durch den Martertod Petri 18 Mittelpunkt der apostolischen Kirche vor den Augen der christichen Welt geheiligt war, andererseits die Judenkirche des Morgenindes immer mehr sich aus dem Gesichtskreise verlor, — was beeits im zweiten Jahrhunderte geschah — konnte man auf den Geanken kommen, es möge wohl das im ersten Briefe Petri genannte Jahrlon Rom sein, so sehr sich auch der Zusammenhang und Sprachziebrauch dagegen sträubte.

Bir haben aber zu einer so gezwungenen Erklärung keinen Grund, a die ganz buchstäbliche vollkommen mit den theils in der Bibel, heils in der verbürgten Tradition der alten Kirche enthaltenen tachrichten von dem Leben und Wirken des heiligen Petrus übersinstimmt. Nirgends sagt zwar eine Tradition, daß Petrus in Basylon gewesen sei, selbst die sprischen Kirchen, obwohl sonst mit wettsiferndem Stolze alles sesthaltend, was sie um einen ehrenvollen Justimmenhang mit den Aposteln reicher machen kann, rühmen sich nirsends, daß der Fürst der Apostel in Babylon gewesen sei.

Aber in Antiochia war er. Dieß fagt uns der Galaterbrief, \*) ieß fagen die altesten Zeugen über die Thaten der Apostel, dieß erburgt uns das Fest der antiochenischen Stuhlseier Betri, welches ie Kirche alljährlich begeht. \*\*) Diese Thatsache steht fest.

Ebenso eine zweite, daß Judas Thaddaus, der Apostel Mesopoamiens, oder nach biblischem und später judischem Sprachgebrauche, Babylons ift, \*\*\*) bessen Kirchen seit der altesten Zeit dem antiocheischen Batriarchen untergeben waren.

Ferner sehen wir aus der Bergleichung des Briefes Juda mit em zweiten des Betrus, daß zwischen beiden Aposteln eine genaue

<sup>\*)</sup> Diefem nach mußte er c. 53 hingefommen fein, womit nicht geläugnet, baß er auch früher bort gewesen sei. S. Baronius ad Martyrol. 22 Febr.

<sup>\*\*)</sup> Am 22. Februar. Dagegen am 18. Januar wird die Cathedra S. Petri Romae gehalten.

<sup>14)</sup> Asseman. B. Or. I. u. III. 1.

Berührung Statt fand. Hätten wir aber dieses angenscheinliche Zeugniß ihres Wechselverkehres nicht, so würde es von selbst ungemein nahe liegen, daß ein in Antiochien wirkender Apostel von den Kirchen im benachbarten Euphratlande Rotiz nimmt und von ihnen Nachrichten exhält.

Demnach ist in unserer Frage alles klar, wenn wir annehmen, Petrus habe den ersten Brief in Antiochia geschrieben, und ihm von der Schwesterkirche\*) in Babylonien einen Gruß beigesigt Ist Petrus in Antiochia, so liegt es ihm auch nahe, jenen Gemeinden zu schreiben, welche am leichtesten von dieser Stadt aus besuch wurden.

Schwerer ist es, die Zeit der Abfassung zu bestimmen. de Ton, welcher in dem Briese über die Richtung des Zeitgeistes auftimmt wird, klingt mit jenem im Briese Jasobi und dem zwein paulinischen an Timotheus so zusammen, daß wir kaum sehlen, wen wir ihn ungefähr in dieselbe Zeit verlegen (c. 62 od. 63). Bit haben angenommen, der Bries Jasobi sei zunächst nach Antiochia ab dressirt gewesen; vielleicht hat er auf die Entstehung des ersten petrischen Einfluß gehabt.

## §. 37.

Der Apostel erweckt vor Allem das Gefühl der Dankbarkeit mit Frende über die große Gnade, welche seinen Lesern durch das Christerthum zu Theil geworden sei (1, 1—12.). Solche himmlische Bevorzugung sordert auch ein ernstliches Bemühen, sich Gottes würdig zu bewahrn (1, 13 ff.). Die Erfahrung über den Gnadenreichthum Ebriktung sie aufrecht erhalten, sie sind ein priesterliches, königliche Bolk 2c. (2, 1—10.). Fort also mit dem Schmutze sinnlicher Link.

Die Christen find frei, aber nicht in dem Sinne, daß fie lim Obrigkeit über fich dulden und fich dem Sittengesetze nicht unter werfen sollten (2, 12 ff.). Folgen mehrere einzelne Ermahnungen.

Die Chriften follen ftets bereit fein, über ihre Soffunng Reder ichaft zu geben, immer ein gutes Gewiffen zu bewahren (3, 15 ff.).

Genug Zeit sei im Dienste der Lufte zugebracht, fie möchn nach Gottes Willen im Geiste feben (4, 1 ff. 6.). Alles neige fo

<sup>\*)</sup> Es ift zu beachten, bağ Petrus fagt: 'Ασπάζεται ύμας ή έν Βαβυλίου συν εκλεκτή (5, 18.).

um Ende (4, 7.). Befonders fordert er zur geduldigen Ertragung er Leiden um Christi willen auf.

Schon sei es Zeit, daß das Gericht vom Hause Gottes ausgehe 4, 17.).

Darauf Mahnungen an die Priester (Bischöfe) (5, 1.), warnende Borte über die Nothwendigkeit steter Bachsamkeit.

# . N. Der Brief des Judas

### §. 38.

ietet an und für sich geringe Anhaltspunkte dar, um die Zeit seiner Entstehung zu bestimmen. Er enthält eine dringende Warnung vor Zrrlehrern, welche unter dem Scheine religiöser Aufklärung die ausschweisendste Genußsucht begünstigen und ihr selber huldigen, dabei instät sind und Gott entfremdet.

Er mahnt seine Leser, sie möchten der Worte eingedenk sein, velche ihnen schon früher von den Aposteln unsers Herrn Zesu Shristi gesagt worden wären (17.). Wir kennen nur Eine Gemeinde, velche Gelegenheit hatte, die Lehre der Apostel insgesammt zu gesießen, nämlich die von Jerusalem, deren hochverehrter-Bischof zakobus bis 63 n. Chr. lebte, wie früher bemerkt.

Wenn daher Judas, welcher in seiner weiten Entsernung in Babylonien der palästinensischen Kirche aus dem Gesichte gekommen ein muß, in Jerusalem Eingang finden wollte, konnte er sich nächst em allgemeinen Merkmal: "Christi Diener," nicht vortheilhafter harakteristren, als durch: "Bruder des Jakobus."

Bielleicht kam der Brief nach Jerusalem, als Jakobus bereits eingerichtet war und ist dann der Gemeinde in Antiochia mitgesheilt worden.

Sicher ift, daß dem

# O. zweiten Briefe Betzi

#### · §. 39.

ist der ganze Brief des Judas einverleibt ist. Jeder Leser kann ch in wenigen Minuten davon überzeugen, wenn er das zweite und inen Theil des dritten Rapitels vom zweiten Briefe Petri mit dem Schreiben des Judas zusammenhält: der nämliche Inhalt beiderseits, roßentheils dieselben Beispiele der heiligen Schrift, die gleichen

Wendungen und häufig buchstäblich die nämlichen Wörter und Phrasen. Auf welcher Seite ist nun die Originalität?

Diejenigen, welche den zweiten Brief Petri für ächt ansehen, finden es mitunter undenkbar, daß der Fürst der Apostel den Aussatz eines andern förmlich copiere und sind darum von vornherein geneigt, dem Judas die Benützung des petrinischen Briefes zuzuschreiben.

Allein es ist nicht zu übersehen, daß der Brief Petri außer den mit Judas übereinstimmenden Stellen noch Belehrungen und Nahnungen enthält, welche des Fürsten der Apostel vollkommen wurd sind, wenn anders einmal der sicher nicht unsehlbare Maaßstab auftolischer Würde in diesen Fragen angewendet werden darf.

Er mahnt seine Leser noch nachdrücklicher, als im ersten Bin, an die hohe Auszeichnung, welche ihnen durch das Christenthum p Theil geworden sei; sie seien Theilhaber der göttlichen Natur (1, 4). Aber sie müßten ihre Berufung auch durch tadelloses Leben sichn zu machen bemüht sein (1, 10.).

Dazu wolle er durch ununterbrochene\*) Mahnungen bei tragen. Seine Auflösung sei nahe, \*\*) er wolle ihnen noch wichtige Lehren geben. Wenn er ihnen Christi Macht und Wiedersum verkündet habe, so stüge er sich als Angens und Ohrenzeuge auf die himmlische Bestätigung bei der Verklärung Christi (1, 16.) und am prophetische Verheißungen. Freilich dürsen die Propheten nicht wild kührlich erklärt werden. Es gebe falsche Propheten und Irrleben (folgt die im Briese Juda enthaltene Schilderung K. 2.). Er müsse im Hindlick auf solche Verführer an die Worte der Propheten und Apostel anweisen (3, 1 ff.). Den apostolischen Ankundigungs eines Weltgerichtes würde man zwar widersprechen, aber es werd dennoch die große Katastrophe kommen (3, 5 ff.).

Davon nimmt er neuerdings Anlaß, fie zu unermudlicher Bab samteit in der Reinbewahrung des Gewissens zu mahnen.

Dem Schlusse webt er eine Warnung vor Migbrauch der heiligen Schrift und der Briefe Pauli ein (2 Petr. 3, '15 ff.).

## §. 40.

Wer sich als Zeugen der Verklärung Christi und als Schiede irichter über dunkle Stellen der Briefe Pauli hinstellt, hat sich i

<sup>\*)</sup> dei (1, 12.).

<sup>\*\*) 1, 14,</sup> 

gezeigt, daß man an dem ersten Apostel keine höhere Authorität zu sehen verlangen kann.

Benn derselbe über falsche Propheten und Irrlehrer felbst urtheilt, so thut er nichts, als was ebenfalls dem Apostelfürsten wohl inftand; wenn er dagegen die Befdreibung des Treibens der iltesten Reger von einem andern Apostel entlehnt, so handelt er im vollen Gebrauche feiner Burde einerfeits, wie er andererfeits den Be-10ffen im apostolischen Amte ehrt. Daß jedoch Betrus bei der Benützung bes Briefes Juda felbstständig verfuhr, zeigt fich in der Beglaffung von ein Paar Notizen Dieses Briefes, welche ihm den Stempel ber hinneigung ju apotryphen Bundersagen aufdruden. Judas citirt das Buch Benoch, Betrus übergeht dieses Citat; Judas beruft fich auf einen in der heiligen Schrift nicht erwähnten und ohne Zweifel der effenischen Angelologie entnommenen Streit des Satans mit dem Engel Michael, wobei letterer bem erften nicht geflucht habe; Betrus begnügt fich, im Allgemeinen zu fagen, daß die Engel kein Gericht bes Aluches gegenseitig, oder über Menschen \*) verhängen. In Diesem Interschiede der beiderseitigen Darftellung der Irrlehrer liegt ein vichtiger Charafter der von Betrus vertretenen romischen Rirche austedruckt. Ohne ju laugnen, daß in manchen von dem chriftlichen Driente gehegten apofrophen Werken einzelnes Schone und Gute fich inde - und welcher Gläubige mochte es magen, die von Judas ritirten Stellen für irrig ju halten? - hat doch die romische Rirche ich davon abgewendet und wiederholt ein ftrenges Gericht darüber gehalten, g. B. durch den Pabst Gelafius, \*\*) Leo \*\*\*) ben Großen und Andere.

Die altesten Kirchenväter kennen biesen Brief und citiren ihn; bereits bei Clemens Rom. kommen Anspielungen auf denselben und Reminiscenzen aus ihm vor; †) Origenes sest die Anerkennung von wei Briefen Betri als unbestritten voraus und citirt den zweiten. ††)

<sup>\*)</sup> Har' aurav (2 Betr. 2, 11.).

<sup>\*\*)</sup> S. über bas decretum Gelasii, bas einige Mapt. bem Damasus, ober Hormisbas zuschreiben, Mabillon, It. Ital. p. I. p. IH.

<sup>\*\*)</sup> Epist. XCIII. ad Turibium.

<sup>†)</sup> S. Clementis ep. ad Cor. c. 7. S. 14. ed. Reithmayr z. c. 11. S. 20. ed. Reithm.

<sup>††)</sup> Petrus enim duabus epistolarum suarum personat tubis. Homil. 7. in Jos. opp. 2. S. 412.

Doch ist nicht zu läugnen, daß zur Zeit des Eusebius wenigstens im Morgenlande einiges Schwanken über die Achtheit des zweiten Brieses herrschte; ja Eusebius bezweifelt es sogar, ob Origenes denselben wirklich als kanonisch betrachtet habe. \*) Doch entschied sich die Kirche bald dafür, ohne alles Bedenken ihn anzunehmen, zumal, da die gegen ihn gehegten Zweifel nach der Anslicht des heiligen hirronymus nur aus der Verschiedenheit des Styles hervorgegangn waren.

Bürde uns dieser Brief vorenthalten sein, so wären wir eines wichtigen Mittels beraubt, um uns die geistigen Gegensätze deutis vorzustellen, welche der Berbreitung des Christenthums gegen wende der unmittelbaren Apostelwirksamkeit hemmend und drohenta den Weg traten.

Freilich würde es uns gleichwohl nicht an Zeugniffen sehlen; schon die unmittelbar zu nennenden paulinischen Briefe geben und viele Aufklärung über jene Gegensätze.

P. Q. R. S. Die vier Briefe Pauli an die Epheser, Philipper, Colosser und an den Philemon

## §. 41.

gehören, wie schon oben bemerkt wurde, der Zeit und den Umftünder nach zusammen; sie sind von Paulus geschrieben, da er gesangen und Timotheus bei ihm war. \*\*) Hinsichtlich der Frage, in welcher Gesangenschaft diese Briese geschrieben wurden, schließen wir und der gewöhnlichen Meinung an, wonach es die römische war (c. 62), obwohl recht gut denkbar wäre, daß Paulus in Casarea aus Colosi und Philippi freundliche Unterstützung empfangen hätte und de beiden Gemeinden von dort aus danke, zugleich aber auch den Philemon und einer benachbarten Gemeinde, oder mehreren zugleich schreibe. Nehmen wir an, die Briese seien in Rom geschrieben, siest Timotheus von Casarea aus dem theuren Lehrer dorthin gesolzt

<sup>\*)</sup> H. E. VI. c. 14. u. c. 25.

<sup>\*\*)</sup> Im Briefe an die Chhefer ist Timotheus nicht neben Baulus im Anfangts
gruße geseht; aber berfelbe Thehitus, Welcher ben Coloffern Rachrichten von Baulus bringen muß, da er von ihm zu benfelben geschickt wird (Coloff. 4, 7.), erhält benselben Auftrag an die Lefer bes Chheferbriefes (6, 21.). In und Umftände sind also dieselben.

## §. 42.

Im Briefe an die Philipper dankt der Apostel diesen treuen Christen Macedoniens für die Gabe, womit ste seine Haft erleichtert zätten (1, 3 ff.), und theilt ihnen mit, daß gerade seine Gesangenchaft zur Förderung des Evangeliums ausschlage; denn mehrere Brüder verkündeten dasselbe gerade während er gesangen sei, doppelt zifrig. \*) Allerdings seien die Beweggründe dabei nicht immer lauter (1, 15.), aber wenn eben nur Christus gepredigt würde. Ihm wäre es das liebste, bald aus dieser Welt erlöst zu werden; aber den Jöglingen seiner apostolischen Thätigkeit zu lieb wolle er auch gerne noch bleiben (1, 24.). Ob er ste noch sehen werde, sei zweiselshaft, auf jeden Fall möchten sie ihr Heil getreu wirken (1, 26. vgl. 2, 12.). Die Leiden sollten ihnen nichts rauben können, sie möchten auf ihn schauen (1, 30.) und besonders den Geist des Hochmuthes und der Uneinigkeit sliehen; die Demuth, der Gehorsam und die Selbstverläugnung Christi möge ihnen vorleuchten (2, 1 ff.).

Er hofft, sie würden seine Bemühungen um ihr Seelenheil nicht zu Schanden machen (2, 16.). Den Timotheus hoffe er bald zu ihnen senden zu können, Epaphroditus komme nach, einer schweren Krankheit zu ihnen zuruck.

Er warnt sie vor sinnlichen, bösartigen Menschen, besonders aus dem Judenvolke (3, 1 ff.), und fügt bei, nach jüdischem Maaß-stabe gemessen durste auch er sich groß dünken. Er klagt über Feinde des Kreuzes Christi (3, 18.). Dann noch Grüße und persönliche Mahnungen und Erinnerungen an Dienstesleistungen, die der Apostel früher von den Philippern empfangen habe (s. Apostelgesch. 16, 12.).

#### §. 43.

Der Brief an die Colosser unterscheidet sich von dem vorigen dadurch, daß Paulus sich hier an eine Gemeinde wendet, die er nicht unmittelbar gestistet zu haben scheint. Es ist zwar im Allgemeinen davon die Rede, daß Paulus nach Phrygien kam, wo Colossä lag, aber nirgends wird erwähnt, daß er gerade in diese Stadt

<sup>\*)</sup> Benn Paulus in Cafarea gefangen mare, fo murbe biefer Eifer ber Freunde beffelben uns jum Theil bie Gefangennehmung bes Timotheus erklaren fonnen, welche hebr. 13, 23. voraussest.

gekommen sei, \*) wenn nicht die Nachricht, er habe beim Beginne der dritten Reise die Jünger in Phrygien bestärkt, darauf hinweist, er habe früher dort Jünger gewonnen. Der Brief selbst scheint es in deß auszusprechen, daß der Apostel die christliche Gemeinde daselbst nur mittelbar kenne; denn er sagt, er habe mit Freuden von ihrem Glauben gehört (1, 4.), und wenn er sich rühmt, auch um ihretwillen zu leiden (1, 24. 2, 1.), so fügt er bei, dieß gelte auch solchen, die sein Angesicht dem Leibe nach nicht gesehen hätten (2, 1.).

### §. 44.

Ausgezeichnet ist dieser Brief durch seltene Bezeichnungen de Umfanges der Macht Christi und seiner Würde: "Er ist das Webes unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene der ganzen Schöpfun, in ihm ward Alles geschaffen, was im Himmel ist und auf Erden, das Sichtbare und Unsichtbare, seien es Thronen, oder Herrschaften, Fürstenmächte oder Gewalten" u. s. w. (1, 15 f.). Er spricht weinem Reichthum der geheimnisvollen Glorie Christi (1, 27.), in ihm wohne die Fülle der Gottheit körpersich (2, 9.). Es scheint, den Apostel hebt die Würde Christi und das Dogma der Menschwerdum, des Sohnes Gottes darum so start hervor, weil jüdische Gnosiise die Klust zwischen Gott und dem Menschen durch eine ausgebildet Angelologie und theosophische Construktionen auszussüllen suchten. Wenigken Vor der Philosophie und nichtigen Truge, sowie vor menschlicher Überlieferung (2, 8.) und Menschwsahungen (2, 22.).

Außer den schönen sittlichen Ermahnungen, welche dieser Brief enthält, ist besonders der Auftrag zu beachten, es möchte der geger wärtige Brief an die Kirche zu Laodicea hinübergeschickt werden wenn er in Colossa vorgelesen wäre, dafür möchten sie jenen, welcha aus Laodicea komme, auch in Colossa vorlesen (4, 16.).

Dieser Auftrag hat schon längst die Frage veranlaßt, wo diese Brief an die Laodicener hingekommen sei. Biele nehmen an, derselbe sei verloren gegangen, \*\*) wie der erste an die Korinther, andere abet, er sei uns erhalten im

<sup>\*)</sup> Auf ber zweiten Missionsteise: διελθόντες δε την Φρυγίαν και την Γελατικήν χώραν. Aposteig. 16, 6. Bet ber britten Missionsteise: ἐξηλθι διερχόμενος καθεξής την Γαλατικήν χώραν και Φρυγίαν (18, 23.).
\*\*) S. Fabric. Cod. pseudoepigr. N. T. t. II. S, 858 — 880. Da

### §. 45.

Briefe an die Ephefer. Die lettere Meinung scheint die richtige, falls man die Sache nicht so verstehen will, als wenn der Epheserbrief speziell an die Laodicener addresstrt wäre. Was wir beweisen können, ist nur dieß, daß der sogenannte Epheserbrief an mehrere Kirchen bestimmt war. Sehen wir nämlich diesen Brief näher an, so wird man sogleich von vornherein zu der Annahme geneigt, er sei nicht in der Art an die Epheser addressirt, wie die Briefe an die Thessalonicenser, Korinther, Galater, Philipper, an die vetressenden Gemeinden gerichtet sind. Während in allen paulinischen Briefen an solche Gemeinden, die er gegründet, oder in welchen er gewirft hat, persönliche Beziehungen vorkommen, sehlen sie hier ganz. Nicht nur die Grüße an bestimmte Personen, sondern auch jede Anspielung auf örtliche Verhältnisse vermißt man.

Merkwürdig ist, daß die Überschrift: "in Ephesus," in den älteten Handschriften gesehlt zu haben scheint. Gegenwärtig heißt dieelbe: "Paulus, Apostel Zesu Christi nach dem Willen Gottes, den
beiligen, welche sind in Ephesus" (1, 1.). Der heilige Basilius
zatte aber Ausgaben vor sich, in welchen es bloß hieß: "Den Heilisten, welche sind." Er baut sogar einen dogmatischen Beweis auf
die Thatsache, daß die Worte: "In Ephesus" nicht dort kanden;
venn von den Heiligen schlechtweg gesagt werde, "sie seien," so gezühre solches um so mehr dem Sohne Gottes. \*)

Bang fo hieronymus im Commentare jum Epheferbriefe.

Dieß spricht stark genug für die Bestimmung des Briefes, in mehreren Kirchen nach und nach gelesen zu werden. Ein solches encyklisches Schreiben nun scheint auch jenes zu sein, welches die Tolosser in ihrer Kirche lesen sollen; denn Paulus sagt nicht, ste nöchten den Brief an die Laodicener, sondern den aus Laodicea ommenden vorlesen. Bermöge dieser Ausdrucksweise mussen wir verzuthen, derselbe sei bereits vor Laodicea an einem andern Ort gezesen worden.

Die Beharrlichkeit, mit der die Rirche überall unfern Brief als

S. 873. angeführte Brief ift ein Cento aus verschiebenen paulinischen Stellen, mit einigen neuen Wendungen geziert.

<sup>\*)</sup> St. Basilii opera, ed. Garnier. T. I. p. 254.

# 634 VIII. Abschnitt. R. 3. Schriften ber Apostel.

an die Epheser datirt auffaßt, \*) ist sicher auf historischen Grund gestüßt; Ephesus scheint unter jenen Kirchen die vorzüglichste gewesen zu sein, in welcher derselbe sollte gelesen werden. Aber eben weil es ein Rundschreiben war, fanden die Epheser darin nichts, was sie ausschließlich angieng und woran wir diese ausschließliche Bestimmung zu erkennen vermöchten.

Da sie wahrscheinlich die erste Gemeinde waren, welche das Schreiben erhielt, die Laodicener die zweite und die Colosser die dritte, so ist die Übersicht: "An die Epheser" passender, als die wa Rarcion \*\*) vorgeschlagene: An die Laodicener. \*\*\*)

## §. 46.

Der Brief beginnt mit einer schönen Darstellung der unwigleichlichen Gnaden, die das Christenthum gebracht habe: Berzeihung der Sünden, Berufung zum ewigen Leben nach dem Bordilde Christi, der in Allem das Haupt sei (K. 1.). Ein Rüdblid auf das, was die Angeredeten einst gewesen seien, soll ihnen da Werth der Erlösung noch fühlbarer darstellen; er lehrt sie einerseits die Abgründe der Sünde, andererseits die Höhe der Berufung zu Mitherrschaft und Mitwerherrschung mit Christus zur Rechten des Baters messen (2, 1—10 sf.).

Darum freut sich der Apostel seiner Leiden; den Bölfern bie Beil verfündet zu haben, ist großer Opfer werth (3, 1 ff.).

Aber eben darum fordert er die Leser des Briefes auf, and zu wandeln "würdig der Berufung" (4, 1 ff.). Besonders empfieht

<sup>&</sup>quot;) Schon zu Tertullians Beit muß er bie Uberfchrift: ad Ephesios 3 Abenblande gehabt haben; benn biefer tabelt ben Marcion barüber, baf nu Laodicenos gefest hatte.

<sup>&</sup>quot;) And Sinope in Pontus; alfo fann die Bevorzugung von Laodice if vaterlandifche Borliebe fein.

epistolam istam ad Ephesios habemus emissam, non ad Laodicessis sed Marcion ei titulum aliquando interpolare gestiit, quasi et in islo diligentissimus explorator. Nihil autem de titulis interest, cum si omnes apostolus scripserit, dum ad quosdam.

Aus dem Titel ift übrigens der Zufat in den Text gefioffen; er Egen ift 1, 1. nach roll chyloce odere eingeschaftet worden. Die alte vaillaufe hanbschrift hat diesen Belfat als Gloffe em Rand.

er Einheit und warnt vor unftatem Umhersuchen von Spftem zu Spftem (4, 14.). Berschiedene fittliche Mahnungen. "Betrübet nicht den heiligen Geist" (4, 30.).

Warnung vor solchen Lehren, welche Sinnenlust u. dgl. als unsedeutend darstellen (5, 6.). Über die Ehe.

Aufforderung zum Rampfe gegen die feinen Bendungen des Satans (6, 11.). "Denn nicht gegen Fleisch und Blut gilt unser Kampf, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen Beltbeherrscher der Finsterniß" u. s. w. (6, 12.).

Enchifus wird über die personlichen Berhaltniffe des Apostels Austunft geben (6, 21.).

Etwas früher, \*) doch ebenfalls in Gegenwart des Timotheus ift

### . §. 47.

der Brief an Philemon geschrieben. Diesem war ein Stlave, Ramens Onesimus, entlaufen; Paulus, zu welchem derselbe in's Gesängniß gekommen war, bekehrte ihn zum Christenthum und schickt hin nun mit gegenwärtigem Empfehlungsschreiben an Philemon—1ach Colossä— zuruck.

Der Apostel verfährt mit Philemon wie Jemand, der ein sicheres Recht des zuversichtlichsten Freundschaftsverhältnisses auszuüben hat. Dieses scheint sich darauf zu gründen, daß Philemon selbst die Einsührung in's Christenthum dem Paulus verdankte (B. 19.). Auch dennt der Apostel die Singebung an's Christenthum, welche Philemon vereits dadurch bewiesen hat, daß er der Gemeinde von Colossa, wort lebte, sein Haus zu religiösen Bersammlungen öffnete (2.), aus eiesem Grunde nennt ihn Paulus wahrscheinlich seinen Mitarbeiter 1.). Nach den apostolischen Constitutionen (7, 46.) wurde er Bischof on Colossa und starb als solcher unter Nero den Martertod. \*\*)

<sup>&</sup>quot;) Da Epaphrobitus gefangen, und nicht, wie im Colofferbriefe, ber mit bem Epheferbriefe gang gleichzeitig ift, frant mar.

<sup>\*\*) 11</sup>m 67 n. Chr. noch unter Nero wurde diefe Stadt von einem Erbbeben verschüttet. Plin, H. N. V. c. 41.

# T. Die Evangelien. \*) Matthaus.

## §. 48.

Erft als die größten Apostel mit der mündlichen Berfündung des Evangeliums Feierabend zu machen im Begriffe standen, dachten sie daran und wurde von Andern daran gedacht, den Inbegriss siens Zeugnisses von Christus aufzuzeichnen. Diese wichtige Thatsack steht theils durch Aussagen der Alten, theils durch den Inhalt des Evangelien selbst \*\*) sest. Irenäus, der befanntlich mit Aposteschulern verkehrt hat, sagt nämlich, Watthäus habe zur selben zu seine Evangelium geschrieben, als Petrus und Paulus in Rom dasset predigten, also zwischen 63 und 65 n. Chr. \*\*\*) Andererseits wit Watthäus von Irenäus an erster Stelle genannt, und viele ander Bäter sagen aus, daß sein Evangelium das früheste sei. Die Bersassen von Evangelien beginnt demnach erst um die Zeit des Iodel Jakobi.

### §. 49.

Ob das Evangelium Matthäi eine nähere Beziehung zu Jukobus habe, wie in neuerer Zeit behauptet wurde, kann nicht entschieden werden. Desto sicherer steht die Thatsache, daß dasselbe unsprünglich für hebräisch, oder aramäisch redende Judenchristen verfaßt und darum auch in ihrer Sprache geschrieben wurde. Es möcht

<sup>\*)</sup> Evaryektor, "bie frohe Botichaft", ift Abersehung bes hebr. B. IIIII Barum man bie erften brei, Matthaus, Martus und Lukas, bie fonotifden nenne, wird aus bem später Folgenden erhellen.

<sup>\*\*)</sup> Matthaus schreibt zu einer Beit, welche burch einen großen Zwischemm von der Zeit des Leidens Christi getrennt sein muß. "Bis auf den heutign Tag" (27, 8). Er belehrt seine Leser, damals, als der herr gelitten habt, sei es üblich gewesen, daß der Landvogt einen Delinquenten an Oftern af Begehren des Boltes freilasse (28, 15). Diese Umftände führen uns it eine Zeit viele Jahre nach der Himmelsahrt Christi. Dagegen beweißt (28, 35.) — Bacharias, des Barachias Sohn — nichts. Joseph. bell. jud. IV. 6. §. 4. paßt hieher nicht.

<sup>\*\*\*)</sup> Ο μεν δή Ματθαίος εν τοις Εβραίοις τῆ ίδια διαλέκτω αὐτών καὶ γραφήν εξήνεγκεν εὐαγγελίου τοῦ Πέτρου καὶ τοῦ Παύλου εν Ρώμ εὐαγγελίζομένων καὶ θεμελιούντων τὴν έκκληδίαν. C. Haer. III. c. l. Euseb. H. E. V. 8,

schwer fein, für irgend ein Faktum fo gute Zengniffe vorzubringen, wie für diefes. Papias, ein Junger von Apostelfchulern, fagt \*): Matthans schrieb die Geschichte (Christi) hebraisch. Frenaus \*\*): "Matthaus trug, unter Sebraern lebend, das Evangelium in ihrer eigenen Sprache und Schrift vor." Drigenes fagt, die Tradition bestätige vier Evangelien und davon fei das erfte, das des Matthaus, bebraifch geschrieben worden. \*\*\*) Damit stimmt Gufebius in feiner Rirchengeschichte +) und einem Fragmente aus einem andern Berte überein. ++) Ebenfo Epiphanius und Chryfofto. Sieronymus fagt in feiner Ginleitung gum neuen mus. +++) Testamente, worin er die Resultate seiner Forschungen über Ursprung und Charafter ber einzelnen Bucher turg zusammenfaßt: befanntlich fei das neue Testament griechisch geschrieben, mit Ausnahme des Apostels Matthaus, welcher zuerft in Judaa das Evangelium Chrifti bebräifch gefchrieben herausgegeben habe. \*+) Diefelbe Überzeugung theilt die fprifche Rirche. \*\*+) Diefen Zeugniffen widerfpricht nicht eine einzige Stimme aus dem Alterthum. Gleichwohl haben es Neuere gewagt, diefe Thatfache in Abrede zu stellen. Gie fonnten Dieß nur aus innern Grunden, oder folden, die in den Zeitverhalt-Sug beruft fich barauf, daß in gang Palaftina bas niffen lagen. Griechische verstanden murde. Diefe Behauptung mag auf die bebeutenderen Städte ihre volle Anwendung finden, man verftand dort ficher aut Griechisch, wenigstens Die Gebildeten und Raufleute; beffen ungeachtet aber war den paläftinenfischen und babylonischen Juden, den Eragern und Bertheidigern der väterlichen Überlieferungen, das Bebraifche, b. h. das Reuhebräische, nicht nur geläufig, sondern fie legten einen großen Berth barauf, daß in diefer Sprache geredet murde. Go erbittert

<sup>\*)</sup> Bei Gufeb. H. E. III. c. 39.

<sup>\*\*)</sup> Adv. Haer. III. 1. vgl. Euseb. H. E. V. 8.

<sup>\*\*\*)</sup> Γράμμασιν Εβραϊκοίς. Tuseb. H. E. VI. 25.

<sup>†)</sup> H. E. III. 24.

<sup>††)</sup> Mai, nova collectio t. II. p. 64. Ο μέν γαρ ευαγγελιστής Ματτθαίος Εβραίδι γλώσση παρέδωκε το ευαγγέλιον.

<sup>†††)</sup> Epiph. haer. 30. 3. Chrysost. hom. I. in Matth.

<sup>\*†)</sup> De novo nunc loquor Testamento, quod Graecum esse, non dubium est, excepto Apostolo Matthaeo, qui primus in Judaea evangelium Christi Hebraicis literis edidit.

<sup>\*\*†)</sup> Asseman. B. O. III. 1. p. S. 8.

das Bolf in Jerusalem über Paulus war, als er nach Beendigung der dritten Missionsreise dorthin gekommen war, so hörte es ihn doch rnhig an, da er hebräisch sprach. \*) Wenn uns die Evangelisten einzelne Worte Christi recht ursprünglich darbieten wollen, so sind es neuhebräische, d. i. sprochaldäische Ausdrücke: Talitha Rumi, Elvi, Elvi lama sabachtani; Christus wurde von den Jüngern hebräisch angeredet mit Rabbi, ähnlich von Magdalena. \*\*) Die tanaischen Authoritäten sprechen ihre Borliebe für den Gebrauch der hebräische Sprache auf verschiedene Weise aus; in Sifre heißt es, der Batt solle mit dem Kinde hebräisch reden, sonst wäre es besser, es pascabe zu tragen; \*\*\*) der Tannai Weir lehrte, daß, wer in Paliftina wohne und hebräisch rede, der Seligkeit gewiß sei. +) Joseph bezeugt von seiner Zeit, daß jede nicht hebräische Sprache als prosund unrein betrachtet werde, weßhalb es nicht viele gebe, die sie die Mühe nähmen, solche zu lernen. ++)

Ift es wohl möglich, unter solchen Umständen im Ernste etwis Widersprechendes darin zu finden, daß für die ersten aus dem Judensthume gewonnenen Gemeinden von Matthäus ein hebräisches Evangelium geschrieben worden sei, zumal da diese Thatsache von statten und gewichtigen Zeugen verbürgt ist?

### §. 50.

Aber wo ist die Urschrift des Matthäus? Da, wo jene Gemeinde ist, welche ein hebräisch, oder sprochaldäisch geschriebenes Gungelium zu lesen im Stande war. Die palästinensische Gemeinde was Judenchristen hat sich verloren; nur in verkümmerter Gestalt hat sie das Christenthum unter den Juden bei den Ebioniten und Nazarenm erhalten. Rein Bunder, wenn diese verkommenen Christen seines Matthäusevangeliums nur ein Conglomerat von sagenhassen Berichten als ihr Evangelium ausweisen konnten, dem kein Rame eines Apostels als Urhebers vorgesetzt war.

<sup>\*)</sup> Apostelg. 22, 2. 'Ακούσαντες δὲ ὅτι τῆ Εβραϊδι διαλέκτω προςεφώνει αὐτοίς μαλλον παρέσχον ήσυχίαν.

<sup>. \*\*)</sup> S. oben S. 497.

<sup>\*\*\*)</sup> Bu Deuteron. 11, 19.

<sup>†)</sup> Jer. Sabbath f. 5.

<sup>††)</sup> Ant. 20. 11. 2.

Dagegen muß man fich in der That wundern, wie einige Gelehrte auf ben Ginfall tamen, die Bater, welche von einem urfprunglich bebräifchen Matthaus reden, maren durch das bei den Cbioniten vorfindliche fprochaldaische Evangelium verleitet worden, den Sat aufzustellen, Matthaus babe ursprünglich hebraifch gefchrieben. Beugniffe ber Rirchenschriftsteller genau ansieht, erkennt, daß die Bater von der Thatfache der Abfaffung des Evangeliums Matthai vorher überzeugt waren, che fie das Evangelium der Razarener kennen lernten. Es wird zuerft meiftens anonym und ohne Bezug auf eine dasfelbe gebrauchende Sette angeführt und wo es im Gebrauche der Setten erscheint, zeigt fich, daß biefe es nicht dem Matthaus vindiciren. Boren wir die Ausfagen der Alten: A) 3m dritten Jahrhundert wird ein apotrophes anonymes Evangelinm citirt, welches die Auffcbrift führt : "Nach den Sebraern," \*) namentlich von Begefip. pus, \*\*) Clemens Megandrinus \*\*\*) und Origenes. +) B) Die gelehrtesten Bater des vierten Jahrhunderts fagen, daß die Ebioniten und Ragarener fich eines anonymen Evangeliums bedienen, welches den Titel: Juxta Hebraeos führt. Nirgende fagen biefe Bater, daß die judischen Saretiker, bei welchen fie ein hebraisch, d. i. aramaifch geschriebenes Evangelium vorfanden, daffelbe auf Matthaus zurudführen; Epiphanius ++) fagt: Sie nennen es nach den Bebraern; daffelbe bezeugt hieronymus +++) an vier verschiedenen Stellen und Gufebius. \*+) Benn Diefe Bater mitunter Die Bermuthung aussprechen, das bei den Ragarenern noch erhaltene hebraifche Evangelium moge wohl das Original des Matthaus fein, fo haben Die genannten Baretifer biebei feinen Ginfluß auf fie geubt, dem jene nannten feinen Berfaffer ihres Gvangeliums. Die Bater brachten

<sup>\*)</sup> Ka9' Espaious, secundum Hebracos.

<sup>\*\*)</sup> Bei Gufeb. H. E. IV. 22.

<sup>\*\*\*)</sup> Strom. l. I. p. 380.

<sup>†)</sup> Tract., VIII. in Matth. 19, 19.

<sup>††)</sup> Haer. 30, 3. Καλούσι δὲ αὐτὸ κατά Έβραίους.

<sup>†††)</sup> a) Catal. script. eccles. s. Jacobo: Evangelium quoque quod appellatur secundum Hebraeos. b) Comment. in Ezechiel 18, 7. Et in Evangelio quod juxta Hebraeos Nazaraei legere consueverunt.

e) In Matth. l. I. zu e. 6, 11. d) Ib. l. IV. zu c. 27, 16.

<sup>\*†)</sup> Η. Ε. Μ. 27. Ευαγγελίω δε μόνω τω καθ' Εβραίους λεγομένω χρώνται.

die Kunde von einem hebräischen Urterte des Matthäus mit sich und waren, da dieser soust nicht zu tressen war, geneigt, ihn in den Gwangelium der Gebräer anzuerkennen. In dieser Anerkennung schwanken sie jedoch, während sie über die Absassung des ersten Evangeliums in hebräischer Sprache sicher sind. \*) Auf jeden Fall zeigt sich die Unabhängigkeit der Rachricht über die hebräische Urschrist des Matthäus von dem Borhandensein eines hebräischen Evangelium bei den Razarenern darin, daß solche Bäter jene Rachricht aussprechen, welche zwar das Evangelium xair Espacious kennen, aber als ave kryphes, und überdieß herrenloses, von dem sie nicht wissen, daß be Razarener es gebranchen.

# §. 51.

Müssen wir mit Epiphanius und Hieronymus dahingestellt in lassen, ob dem Evangelium der Nazarener die Urschrift des Matthinizu Grunde liege, \*\*) also für möglich erklären, daß schon im vienn Jahrhundert die Urschrift des Matthäus gar nicht mehr zu sinde war, so liegt daran nichts, was der Thatsache der ursprünglichen Absalfung in hebräischer Sprache den geringsten Anstand entgegensesskannte. Es gab eben keine Gemeinde mehr, welche einerseits der Christenthume, andererseits der vaterländischen sprachtren geblieben wäre. Welche christliche Gemeinde des dritten obwierten Jahrhunderts hatte denn die hebräische Urschrift des alter Testamentes? Folgt daraus, daß eine solche nicht existirte?

Der gelehrte Origenes hat allerdings der driftlichen Bibliothel in Cafarea die hebraische Bibel einverleibt, aber dieß war nur dadund möglich, daß er die hebraische Urschrift bei den Juden borgu:

<sup>\*)</sup> Epiphan haer. XXX. Ebion. §. 3. Καὶ δέχονται καὶ αὐτοὶ τὸ καὶ Ματ θαίον Εὐαγγέλιον. Τούτω γαρ καὶ αὐτοὶ ώς καὶ οἱ κατὰ Κɨρτ θον χρῶνται μόνω καλοῦσι δὲ αὐτὸ κατὰ Εβραϊοι, ώς τὰ άληθη ἐστιν εἰπεῖν ὅτι Ματθαῖος μόνος Εβραϊσιὶ καὶ Εβραϊοί γράμμασιν ἐν τῆ καινῆ διαθήκη ἐποιήσατο τὴν τοῦ Εὐαγγελίου ἐκθτ σύν τε καὶ κήρυγμα. Bgl. Sten. L 26. §. 2. u. III. c. 11. §. 7. Ebit naei .... solo ... co quod est secundum Matthaeum Evangelio citaniu.

<sup>\*\*)</sup> Sieronumus außert fich genauer, als Epiphanius adv. Pelag. l. III. c. l.
In Evangelio juxta Hebraeos quod Chaldaico Syroque sermone sel
Hebraicis literis scriptum est, quo utuntur usque hodie Nazareni acundum Apostolos sive ut plerique autumant, juxta Matthaeum etc.

weder die griechische noch lateinische Kirche bewahrt die hebräische Urschrift des alten Testamentes; nicht einmal die sprische that es.

#### §. 52.

Wenn daher irgend eine Thatsache der alten Geschichte unantastbar dasteht, so ist es die von der hebräischen Absassung des Matthäus-Evangeliums.

Was uns als Evangelium des Matthäus vorliegt, ist Übersetzung aus dem sprochaldäischen, oder hebräischen Urtexte. Daß in diesem Evangelium mitunter die LXX. benügt sind, kann nicht dagegen sprechen, daß wir eine Übersetzung vor uns haben; so gut der Bersasser Zutritt zu jener Verston des alten Testamentes hatte, ebenso gut auch der Übersetzer.

Wann und von wem das hebräische Original des Matthäus in's Griechische übertragen worden sei, dieß erklärt der heilige Hieronymus sür ungewiß; \*) Papias scheint zu seiner Zeit mehrere Übertragungen zekannt zu haben. \*\*) Diejenige, welche wir im Kanon haben, muß sehr früh entstanden und zu ausschließlichem Ansehen gekommen sein, venn anders sicher ist, daß schon Markus und Lukas sie kennen und theilweise benügen. \*\*\*) Bir wollen jedoch auf die Ergebnisse der prachlichen Bergleichung der sich entsprechenden Stellen der drei ersten Evangelien kein großes Gewicht legen, wenn es sich darum handelt, die Priorität des einen oder andern zu bestimmen; wüßten wir nicht aus den alten Kirchenschriftstellern, daß Markus vor Lukas geschrieben habe, so würden uns die sprachlichen Beobachtungen immer im Ungewissen lassen und so wäre es an und für sich auch möglich, daß der Übersetzer des Matthäus den Markus und Lukas vor sich gehabt und nachgeahmt hätte.

<sup>\*)</sup> Sollte auch biese Ungewisheit zu ben Beweisen gehören, welche gegen bie ursprünglich hebraische Abfaffung sprechen? Ift benn vielleicht auch die lasteinische Bulgata von Hieronymus Grundtext, ober ber griechische Job ber LXX.?

<sup>\*\*)</sup> Er fagt bei Eufeb. H. E. III. 39.: Ματθαίος μέν οὖν έβραΐδι διαλέκτω τὰ λόγια συνετάξατο ήρμήνευσε δ' αὐτὰ ὡς ἦν δυνατὸς έκαστος.

<sup>\*\*\*)</sup> Matth. 5, 39. έαπίσει — σερέψον. Luf. 6, 29. τυπτοντι — πάρεχε. Matth. 5, 46. τελώναι. Luf. άμαρτωλοί. Matth. 5, 48. τέλειοι. Luf. οἰχτίρμονες. Matth. 8, 14. βεβλημένην (offenbar überf. von κυτω). Mart. κατέκειο u. f. w.

### §. 53.

Nur wäre dann schwer zu begreifen, warum er nicht die bester chronologische Ordnung der beiden genannten Evangelisten berücksichtigt und angewendet habe. Es ist nämlich allgemein anerkannt, daß bei Matthäus die chronologische Ordnung gestört sei. Thoynard drückt sich hierüber so aus: "Der Text des Matthäus ist der einzige unter den vier Evangelisten, welcher sich in der Harmonie nicht in sortlausender Ordnung daxstellen ließ, weil er vom vierten Kapitellen Evangelisten abweicht. Man muß sich darüber um so mehr www. dern Evangelisten abweicht. Man muß sich darüber um so mehr www. dern Evangelisten abweicht. Markus, gewissernaßen sein Epitommin all dem, was bei Matthäus auseinandergerissen vorsommt, mustas und Iohannes gleichen Schritt hält. Der Grund dieser scheinung ist schwer anzugeben, wenn man nicht annimmt, die Blättn dieses Evangeliums seien bereits in der allerersten Zeit durch einzber gebracht worden."

### §. 54.

Möge der eben angedeutete Mangel chronologischer Ordnung im Matthäus-Evangelium was immer für eine Ursache haben, so it es doch jedenfalls unzulässtg, darin einen Grund zu suchen, diet Schrift dem Apostel Matthäus abzusprechen. Warum sollte die Schrift eines Apostels weniger fähig sein, in Unordnung zu kommen, als die eines Apostelschülers? Man kennt die Berwirrung, welche in chronologischer Hinscht im Urtext und in höherem Grade noch in den griechischen Übersezung des Jeremias herrscht und Riemanden ist einoch beigefallen, aus diesem Grunde die Achtheit jener Prophetiz zu beanstanden.

Allerdings will man noch andere Zeichen an Matthaus entlet

<sup>\*)</sup> Evangeliorum Harmonia. S. V. Bielleicht wurde zur Beit ber fiv richtung bes Jakobus minor und jener Berfolgung ber hebraischen Chiffen auf welche ber Hebraerbrief Bezug nimmt, auch gegen die Bucher Wehrliken nach bem Gesetze ber Pharifaer verfahren, wonach heterodore Buche zu verbrennen find und möglich ware, das die uns vorliegenden Blätten haft und Elle gerettet wurden. Bgl. Wagenseil, tela ignea Satanae. Anf. u. S. 13. Auch Cod. hebr. Monac. 95. fol. 27. b. oben.

haben, welche verrathen sollen, daß er mit Unrecht diesen Namen führe.

Man sagt, es sei undenkbar, daß ein Apostel die wichtige Reise Christi nach Judäa übergangen hätte, von welcher uns Johannes (K. 7 st.) Bericht erstattet. Hierauf dient zur Antwort, daß die Bevorzugung der Samariter, welche Christus bei jener Gelegenheit in mehrfacher Weise kund gab, dem Evangelisten, welcher zunächst für Judenchristen geschrieben zu haben scheint, ein Grund sein konnte, diese Parthie zu übergehen. Man beruft sich ferner auf den Mangel der Anschaulichkeit, welcher in einigen Berichten und gerade in jenem herrsche, worin Matthäus — Levi — Apostel wird (9, 9 st.). Allein wir gestehen mit vielen Bibellesern und namentlich mit allen Kirchenvätern, daß wir nicht zu jenen Sonntagskindern gehören, welche diesen für andere so gespensterhaft drohenden Mangel wahrnehmen konnten.

Man wirft endlich dem Matthäus geradezu Unrichtigkeiten vor, die man an einem Apostelschüler entschuldigen, bei einem Apostel als Augen- und Ohrenzeugen aber unmöglich denken könne.

Diefe Unrichtigkeiten liegen aber nicht im Evangelium des Matthaus, sondern in der irrigen Auffaffung feiner Borte. Der wichtigfte Borwurf Diefer Art bezieht fich auf den Schluß des Matthaus. Evangeliums. Da nimmt Chriftus, fagt man, von den Jungern auf einem Berge in Galilaa Abichied, mahrend dieg doch nach ber rich. tigen Nachricht auf dem Ölberge bei Jerusalem geschah (Matth. 28, 17 ff.). Allein wer unbefangen die Berichte der Evangeliften über Chrifti Reden und Sandlungen nach der Auferstehung vergleicht, wird zwar bedauern, daß uns fo wenig davon aufgezeichnet ift, daß namentlich Matthaus schon mit der Erscheinung Christi in Galilaa abbricht, ohne die himmelfahrt zu erzählen; aber andererfeits einen Bortheil darin finden, daß diefer Evangelift uns aus Balilaa etwas mittheilt, mas die andern Berichte ergangt. Rur dann fann Anftog an jener Stelle genommen werden, wenn wir aus festen Grunden beweifen konnten, daß jene Worte, die nur Matthaus bringt, nicht in Galitaa, fondern in Judaa gesprochen feien.

**§.** 55.

ift der Zeit nach das zweite. Sein Verfaffer ift Martus, dem wir schon wiederholt in dem Überblicke der Apostelgeschichte und der Briefe der Apostel begegnet find. Er war aus Jerusalem, von wo er mit Saulus (Paulus) und Barnabas \*) jur Zeit der Sungersnoh unter Claudius nach Antiochien und von dort auf die erste Missions reise gieng (Apostelg. 12, 25.). Gein Saus mar bem beiligen Betrus einmal eine Bufluchtsftätte (das. 2. 12.). Bährend Betrus von Jerm lem fich entfernt batte, verließ Martus den Baulus und Barnabaia Perge und fehrte nach Jerufalem zurud (ebend. 13, 14.). Dariba war Paulus fo gefrantt, daß er bei der zweiten Diffionereife liebt auch den Barnabas von fich scheiden ließ, als daß er den Martui, der unterdeffen nach Antiochia gekommen war, hatte Theil nehmn laffen (ebend. 15, 37.). Beide giengen nach Coppern (c. 53). Spain, in det Gefangenschaft, nach dem Jahre 60, muß Baulus von feiner Strenge abgelaffen haben; er verlangt, daß Markus zu ihm tomm (2 Tim. 4, 11.); und nachdem er wirklich eingetroffen ift (Philemon 2. 23.), empfiehlt er ihn der Gemeinde von Coloffa, ju welcher a fommen werde (Col. 4, 10.). Im Gangen feben wir ihn also nicht lange bei Paulus. Defto dauernder und inniger war dagegen fein Berkehr mit dem beiligen Betrus, welcher nicht nur in Jerusalm einzig in dem Saufe Diefes Markus einkehrte, als er (c. 44) aus der Saft wunderbar entronnen war (Apostelg. 12, 12.), fondern im auch feinen Sohn nennt (1 Betr. 5, 13.). Mehrere der alteften Rirchenschriftsteller lehren uns, Martus habe den Betrus gewöhnlit auf deffen Reisen, namentlich auch nach Rom begleitet und habe nat beffen Vorträgen das uns unter feinem Namen vorliegende Evange lium niedergeschrieben. Bapias theilt hierüber fogar das Zeugnif des Johannes mit, der ihn einen Dolmetich des Betrus nennt mit zwar zugefteht, das im Evangelium des Martus Aufgezeichnete richt fich nicht immer nach der Zeitordnung, in welcher es geschehen fei, aber es fei gang richtig aus dem Munde Betri aufgefaßt. \*\*) Origent

<sup>\*)</sup> Barnabas war mit Marfus verwandt (Col. 4, 10.).

<sup>\*\*)</sup> Euseb. H. E. III. 39.

fagt einfach, Martus habe an zweiter Stelle nach den Bortragen des Betrus geschrieben. \*) Tertullian drudt fich fo aus: Das Evangelium. welches Martus herausgab, wird bem Betrus zugeschrieben, beffen Dolmetsch Markus war. \*\*) Clemens Alexandrinus theilt uns nabere Umftande mit \*\*\*): Als Betrus ju Rom das Bort öffentlich verfundet und das Evangelium auswendig in freiem Vortrage +) fund gemacht hatte, hatten die gablreich Gegenwärtigen ben Marfus gebeten, er mochte das Gesprochene aufzeichnen, da er ihn ichon früher begleitet und fich das Befagte gemerkt hatte. Diefer habe das Evangelium aufgesett und benjenigen mitgetheilt, die ihn gebeten hatten. Betrus habe davon in einer aufmunternden Beife Ginficht genommen, jedoch (ausdrudlich) es weder gehindert, noch gefördert." ++) Damit fteht die Auffaffung des Eusebius, wonach Betrus dieses Evangelium zum Gebrauch ber Rirchen begutachtet habe (2, 15.), nicht fo febr im Widerspruche, als Einige wollen. Mehr scheint die Außerung des Brenaus zu widersprechen, wonach Markus erft nach dem Martertode des Betrus und Baulus fein Evangelium herausgegeben hatte. Allein es ift zu beachten, daß die Abfaffung der Berausgabe geraume Beit vorangeben fann. +++) Spatern Zeugniffen zufolge ift Markus (nach dem Tode Petri?) nach Abfaffung des Evangeliums nach Alerandrien gegangen und hat dort eine Rirche gegründet, \*+) welche mit der von Antiochia bald um den Borrang ftritt. Sinfichtlich ber

<sup>\*)</sup> Euseb. H. E. VI. 25.: ώς Πέτρος ύφηγήσατο αὐτῷ.

<sup>\*\*)</sup> Tertullian. adv. Marcionem. IV. 5.

<sup>\*\*\*)</sup> Bei Euseb. VI. 14.

<sup>†)</sup> Καὶ πνεύματι τὸ εὐαγγέλιον έξειπόντος.

<sup>††)</sup> Όπερ έπιγνόντα τον Πέτρον προτρεπτικώς μήτε κωλύσαι μήτε προτρέψασθαι.

<sup>†††)</sup> Iren. adv. haer. III. 1.: μετά την τούτων (bes Betrus und Paulus) έξοδον Μάρχος ό μαθητής και έρμηνευτής Πέτρου και αὐτός τὰ ὑπό Πέτρου κηρυσσόμενα έγγράφως ήμιν παραδέδωκε. Ginfachet hebt sich bie Schwies rigteit baburch, baß man nach Christophorsons Conjestur und mehrern alten Pannsscripten liest: μετά την τοῦ κατά Ματθαίον εὐαγγελίου έκδοσιν Μάρχος ὁ μαθητής κ. τ. λ. S. Massuet & b. St. -

<sup>\*†)</sup> Epiphan. haer. 51. Εὐθυς δε μετα τον Ματθαίον ακόλουθος γενόμενος ὁ Μάρκος τῷ άγιῳ Πέτρω ἐν Ῥωμη ἐπιτρὲπεται τὸ ευαγγέλιον ἐκθέσθαι καὶ γράφας αποστέλλεται ὑπὸ τοῦ άγίου Πέτρου εἰς τὴν τῶν Αἰγυπτίων χώραν.

Abhängigkeit des Markus Evangeliums von Petrus find alle Stimmen der Alten, welche sich irgendwo über diesen Gegenstand vernehmen lassen, einig; hinsichtlich der Zeit aber ist einige Berschieden heit. \*) Wir halten uns an Irenaus, für welchen auch die Ordnung der Evangelien spricht.

## §. 56.

Es ist unter den bedeutendsten Bearbeitern eines chronologija geordneten Lebens Jesu anerkannt, daß Markus, abweichend w Matthaus, die Thatfachen in einer Beife barftelle, welche einzig ein Bereinbarung mit Lufas und Johannes julagt. Wenn gleichmel nach Obigem bereits der Apostel Johannes an ihm chronologik Berfetungen fand, fo tann diefer Borwurf nur einzelnen Redu Jesu gelten. Markus schrieb nach den Borträgen Petri, in dies mußten je nach den Umftanden, in welchen er fprach, \*\*) die Rom Zesu eine mannigfache Anwendung und Stellung sinden (vgl. Aut. 13, 11. 11, 25. 4, 21. 9, 50. mit den Barallelftellen). werth ift der Arrthum, welcher durch eine Notiz in der Beschito ent ftand. In dieser wird nämlich am Schlusse bes Martus - Evangeliums gesagt, dasselbe sei in römischer Sprache geschrieben. Notig von einem Schriftsteller des Mittelalters herrührt, so fam damit gesagt sein: Markus habe griechisch geschrieben, denn Run ift Griechenland. \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Eusebins setzt die Abfassung des Markus-Evangeliums in die Zeit der ersten Anwesenheit Betri in Rom, zur Zeit des Claudins, H. E. II. 15.: also mehr als 20 Jahre früher, denn Irendus. Hieronymus läst ihn in achten Jahre des Nero (52) die Kirche zu Mexandrien gründen, de vir II. c 8. (als Lektion der zweiten Rokturn am Markusseste, 25. April im Drivier), also zur Zeit des Apostelconciles.

<sup>\*\*)</sup> Καὶ τού 3' ὁ πρεσβύτερος ἔλεγε Μάρκος μὲν έρμηνευτής Πέτρου 7 νόμενος, ὅσα ἐμνημόνευσεν, ἀκριβῶς ἔγραφεν οὐ μέν τοι τάξει τὰ ἐπ΄ τοῦ Χριστοῦ ἢ λεχθέντα ἢ πραχθέντα οὕτε γὰρ ἤκουσε τοῦ κυρία οὕτε παρηκολούθησεν αὐτῷ, ὕστερον δὲ ὡς ἔφην Πέτρω, ος προς τας χρείας ἐκοιείτο τὰς διδασκαλίας, ἀλλ' οὐχ' ὥσκερ σύνταξεν τω κυριακῶν ποιούμενος λογίων. Euseb. Η. Ε. ΙΙΙ. 39. Das eingewith ως ἔφην zeigt, baß nicht alles bavor Stehenbe Borte bes πρεσβύτερς feten. Benn sie mit ἀκριβῶς ἔγραψεν αυβρότεη, so ist bas übrige hts Reinung bes Paplas.

<sup>\*\*\*)</sup> In Benedig und Prog zeigt man indeß lateinische Autographe bes Rackt. S. Dobrowsky, fragm. Ev. St. Marci, Prag.

# V. Das Evangelium von Lukas und die Apostels Geschichte

### §. 57.

schließt sich in ähnlicher Weise an Paulus an, wie das des Markus an Petrus. Lukas war, wie wir aus seiner Apostelgeschichte sehen, der unzertrennliche Gefährte des heiligen Paulus bei der zweiten und dritten Missonsreise, wie bei der Gefangenschaft in Cäsarea und Rom. \*) Im zweiten Briese an Timotheus, wo sich sonst der Apostel beklagt, daß ihn Alles verlasse, heißt es: "Lukas allein ist bei mir" (2 Tim. 4, 11.). Ebenso ist er während der Absassung des Brieses an die Colosser (4, 14.) und an Philemon (B. 24.) an der Seite des gefangenen Apostels. \*\*) Ein so treuer Gefährte Pauli war sicher im Stande, dessen Geschichte zu schreiben, sowie seine Borträge über das Leben und die Lehre Christi auszuzeichnen, wenn er anders nicht ohne Bildung war. An letzerer sehlte es ihm nicht, da er vor seiner Bekehrung in Antiochia sich der Heilfunde gewidmet hatte. \*\*\*)

### §. 58.

Die Abhängigkeit seines Evangeliums von Paulus stellen die Alten auf folgende Beise dar. Irenaus: "Lukas, der Gefährte des Paulus, legte das von demselben verkündete Evangelium in einem Buche nieder." †) Tertullian: "Das von Lukas Aufgezeichnete pflegt man dem Paulus zuzuschreiben." ††) Ebenso Origenes, Eusebius, Hieronymus.

#### §. 59.

Mit weniger Sicherheit läßt sich genau der Zeitpunkt angeben, in welchem dieses Evangelium geschrieben wurde; Clemens von Alexandrien scheint geneigt, dessen Abfassung vor die des Markus-Evan-

<sup>\*)</sup> S. Apoftelg. 16, 10 ff. 20, 5.ff. 21, 1 ff. 27, 1. 28, 16.

<sup>\*\*)</sup> Lucius Rom. 16, 21. scheint nicht Lukas zu fein, benn Aovxas ift aus Lucanus contrahirt.

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. 'Ασπάζεται ὑμᾶς Λουκᾶς ὁ ἰατρὸς ὁ ἀγαπητός (Col. 4, 14.)."

Hieron. vir. ill. c. 7. Lucas medicus Antiochensis, ut ejus scripta indicant, graeci sermonis non ignarus etc.

<sup>†)</sup> Adv. haer. III. 1. Euseb. H. E. V. 8.

<sup>††)</sup> Adv. Marci IV. 5.,

geliums zu verlegen, wenn er den Grundsatz aufstellt, diejenign Evangelien seien am frühesten versaßt, in welchen sich Geschlechts register sinden. \*) Dieser Meinung scheinen Origenes, Eusebius und Hieronymus nicht abgeneigt, indem sie für nicht unwahrscheinsich halten, daß Paulus sich im Nömerbriese (2, 16.) und im zweiten au Timotheus (2 Tim. 2, 8.), also schon gegen den Schluß der dritten Misstonsreise selbst auf das von Lukas aufgezeichnete Evangelium berufe. Darauf gründet sich der Ausspruch des Hieronymus: Luks hat in der Gegend von Achaja und Böotien sein Buch geschrieben.") Doch sieht Jedermann, daß der Wortsaut jener Stellen (Röm. 2, 16 2 Tim. 2, 8.) auf das von Paulus gepredigte und nicht auf a geschriebenes Evangelium hinweist.

Dann ist der Ausspruch des Frenaus, es habe Matthaus mu Beit geschrieben, als Petrus und Paulus in Rom predigten, zu be stimmt und steht andererseits die Thatsache, daß Matthaus zuerst alle Evangelist aufgetreten sei, zu fest, als daß wir die Abfaffung det Lukas-Evangeliums vor die römische Gefangenschaft setzen dürften.

Lufas hat übrigens bereits viele Bersuche vor sich, die Leben und Thaten Jesu nach der mündlichen Berkündung der Apostel dar zustellen (Luk. 1, 1.). Seine Absicht ist zunächst, einem Freunde, Namens Theophilus, welcher bereits im Christenthume unterrichtet ik einen sesten Anhalt zu geben, um das, was er gehört hat, dem besser merken zu können (1, 4.).

#### **8.** 60.

Demfelben Theophilus ist das Buch gewidmet, welches wir di Apostelgeschichte nennen. \*\*\*) Lukas betrachtet es als zweits Theil der seinem Freunde bestimmten Nachrichten vom Christenthum das Evangelium ist der erste. †)

<sup>\*)</sup> Bei Euseb. VI. 14.

Praef. in Matthaeum. Demnach um bie Beit ber Abfaffung bes Romer briefes.

<sup>\*\*\*)</sup> Τον μεν ποωτον λόγον έποιησάμην περί πάντων, ών ήρξατο ο Ιηδοί; ποιείν τε και διδάσκειν (Apolitig. 1, 1.).

<sup>†)</sup> Der Rame: naakeig rwo 'Anoorolwo fommt schon bei Clemens Alex.

Strom. V. 588. vor. Tertullian nennt bas Buch balb Acta Apostolorus.

balb Commentarius Lucae. De jejun. c. 10.

Die enge Berbindung, in welche die Apostelgeschichte von ihrem Berfaffer mit dem Lufas- Evangelium gebracht ift, läßt uns die fpetiellen Zeugniffe über den Berfaffer diefer Schrift unschwer vermiffen. Es reicht hin, daß einerseits das Evangelium des Lufas vollfommen reglaubigt ift und andererseits die Apostelgeschichte unzertrennlich das nit aufammenhängt. Überdieß fehlt es nicht an Citaten der Apostelgedichte bei den alteften Rirchenschriftstellern \*) und Frenaus weist bereits aus Diefer Schrift nach, bei welchen einzelnen Gelegenheiten Zukas an der Seite des Paulus gewesen sei: "Will Jemand die Apostelgeschichte genau durchsehen, .... so wird er die von Baulus porher angegebenen Jahre (f. Gal. 2, 1.) in Ordnung finden. Das ift aber fehr natürlich, da die Aussage des Paulus und das Beugnig des Lufas über die Apostel eins und daffelbe ift. Dieser Lukas unzertrennlich fich an Baulus anschloß und sein Mitarbeiter bei der Berbreitung des Evangeliums war, so spricht er fich bine Selbstgefälligkeit, fondern lediglich dem Drange ber Wahrheit olgend aus." . . . Folgt eine Nachweisung der einzelnen Källe, wo Butas in der Apostelgeschichte in der erften Berson spricht und damit eine Anwesenheit bei dem Geschehenen fund giebt. . . . "Go erzählt er denn alles übrige der Ordnung nach mit allem Fleiße" u. f. w. \*\*)

`§. 61.

Die Frage über die Quellen der Apostelgeschichte beantwortet der Verfasser zum Theile selbst. Er sagt nämlich in der Einleitung jum Evangelium, dessen Fortsetzung eben die Geschichte der Apostel st., er hätte sich entschlossen, die Ereignisse seiner Zeit, welche mit Christus zusammenhängen, \*\*\*) zu schreiben, nachdem er Allen von

<sup>\*)</sup> Ignat. ad Smyrn. c. 3. vgl. Apostelg. 10, 41. Polhfarp ad Philipp. c. 1. Apostelg. 2, 24. Bet fratern öfter. Doch beflagt fich noch Chrhfostomus, bie Apostelgeschichte fei Manchen faum bem Namen nach befannt; freilich in einer homilie, nämlich I. ad Act.

<sup>\*\*)</sup> Contra Haeres. III. 13. §. 3. u. c. 14. §. 1. Aus bogmatischen Grunden verwarfen bie Manichaer und Severianer bieses Buch. Augustin. de util. cred. c. II. §. 7. u. ep. 237 (253). Euseb. IV. 29. Der von Amphis lochius angeführte Zweifel, ab bie Apostelgeschichte von Clemens, Barnabas ober Lutas geschrieben sei, verdient eben so wenig Berücksichtigung, wie eine neuere Meinung, wonach bie in der ersten Person sich außernde Stimme in der Apostelgeschichte dem Timotheus oder Silas angehore.

<sup>\*\*\*)</sup> Περί τῶν πεπληροφορημένων ἐν ἡμῖν.

vorn an nachgegangen sei." Birklich bot ihm nicht nur der lange Umgang mit Paulus, den er zu den Dienern des Wortes zu zählen scheint (1, 2.), reiche Gelegenheit zur Beobachtung dar, sondern a traf an seiner Seite oft genug mit solchen zusammen, welche die Er eignisse vor der Bekehrung Pauli kannten.

Näher aber bestimmen zu wollen, durch wen die einzelnen Abschnitte bezengt seien, ist ein Bunsch, der stets unbefriedigt bleibn wird. \*)

Die ersten zwölf Kapitel gehören vorzugsweise der Schildenm der ersten Wirksamkeit Petri an, von da an bis zum Ende (13– 28.), werden fast ausschließlich die Thaten und Leiden des wisigen Paulus bei der Verbreitung des Christenthums dargent. Oben \*\*) haben wir eine vollständige Übersicht des Inhaltes mupostelgeschichte gegeben.

#### §. 62.

Eine besondere Tendenz tritt bei der Apostelgeschichte wenign hervor, als bei dem Evangelium des Lukas, obwohl sich auch dum sie wenigstens der eine von den beiden Fäden deutlich durchschinzt welche das Lukas-Evangelium mit der Einheit eines bewußten Stobens zusammenhalten. Überblickt mom nämlich jene Abschnitte die Lukas-Evangeliums, welche ihm eigenthümlich sind, so giebt sich dei Bestreben kund, einerseits die alles übertreffen de Wundermacht Gottes in ihrer Höhe, andererseits den jüdischen Stolz in seiner Erniedrigung zu zeigen.

Die Ankundigung der Geburt des Johannes und dann des Gelsfers selbst zeigen Gottes unbegrenzte Hoheit und Allmacht (1,5—381). Das Magnifikat demüthigt den menschlichen Stolz, das Benedik sobt Gottes Stärke (39—80.). Bei der Geburt Christi wird Westall verherrlicht, Hirten werden ausgezeichnet (2, 1—20.). Bei der Darstellung im Tempel wird Christus als Licht der Heiden grüßt. Später erscheint das Jesuskind lehrend neben den Gesetzt kundigen (2, 40 st.). Nichtjüdische Bestimmung der Zeit des ersten Austretens Christi (3, 1.). Publikanen und Soldaten von Johanne

<sup>\*)</sup> Es giebt eine reiche Literatur über bergleichen Fragen aus ber Apoftel geschichte.

<sup>\*\*) ©. 573</sup> ff.

interrichtet (3, 10 ff.). Das Geschlechtsregister, welches Lukas ziebt, nimmt auf die wirkliche Abkunft Rücksicht, wobei nur die Rutter zu berücksichtigen war, trot dem, daß in jüdischen Genealogien zur der Bater gilt; ferner leitet er das Geschlecht Christi von Idam her, an welchem die Seiden so gut Antheil haben, wie die zuden. Christus liest in Nazareth vom Gnadenjahr des Herrn Isai. 51.) aus Isaias, und mahnt daran, daß Elias nach Sarepta, lso von den Juden weggegangen, und daß Raaman kein Jude gesoesen sei (4, 14 ff.).

Vertrauen auf die mächtige Gnade Gottes am reichen Fischfang selehrt (5, 1 ff.). Wißbegierige kommen von Tyrus und Sidon 6, 17.). Wehe den Reichen (6, 24 ff.). Die Wundermacht in Erveckung des Jünglings von Naim (7, 10 ff.). Jöllner und Schriftzelehrte gegenübergestellt (7, 29 f.). Eine Sünderin erhält im Hause ines Pharisaers Verzeihung (7, 36 ff.). Maria Magdalena in der Tähe des Herrn (8, 1 — 3.). Wer ist Christo verwandt? (8, 19 ff.)

Am glänzendsten zeigt sich die eine der obengenannten Bestreungen, durch Worte und Handlungen Christi den Stolz der Juden u demüthigen, in dem großen, dem Lusas eigenthümlichen Abschnitte ber Christi Wirken in Samaria und Judäa während des Herbstes nd Winteransangs vor dem letzten Pascha (Luk. 9, 51. — 18, 14. \*) da läßt Christus den Samaritanern das Evangelium verkünden, trast die zelotische Strenge zweier Apostel, dankt dem himmlischen dater, daß die hohen Geheimnisse des Himmels den stolzen Beisen dieser Welt verborgen, den Unmündigen aber eröffnet seien. Berschiedene Demüthigungen der Gesetzesgelehrten, Zurechtweisungen er Pharisäer. Ausbrückliche Erklärung von der Ausschließung der Fuden und der Berufung der Heiden u. s. w.

#### §. 63.

Diese und viele andere Stellen können wohl als Beweis gelten, af Lukas mit Borliebe folche Thaten und Aussprüche Christi mit-

<sup>\*)</sup> Über ben Anfang biefer Epoche hat nur Johannes Nachrichten, aber anbere, als Lufas. Über bas Enbe berichten auch bie anbern Evangeliften, jedoch fo, baß bem Lufas viel Eigenthumliches bleibt. S. oben S. 533. Diefer Absichnitt ift baher gang geeignet, bie befoudere Tenbeng bes Lufas Evangeliums zu bestimmen.

theile, worin Gottes hohe, mächtige Gnade einerseits in die Richtig keit des vornehmen Judenftolzes — andererseits in's Licht gesetzt wird. Insofern stellt sich dieses Evangelium sichtlich als das Urkunden buch der Bredigt Bauli dar. \*) Richt als wenn dieser ein besow deres Chriftenthum gelehrt batte, aber es erhellt aus dem frühn Befagten, daß er bei der Berbreitung des Chriftenthums vielfältig mit judischen Borurtheilen zu fampfen hatte und Diese naddrücklicher, als wir es von andern Aposteln wissen, durch herm bebung der Gnade zu überminden suchte. Das Leben Christi war is reich, \*\*) daß der Lieblingsjunger beffelben für unmöglich erklatte, # ganz zu beschreiben, also eine Auswahl aus seinen Lehren und Ibm für das einzig Ausführbare hielt; bei einer folchen Auswahl tonnten verschiedene Zwede verfolgt werden. Beil aber das lin Christi die menschliche Offenbarung der ewigen Bahrheit ift, tonn nie ein Biderspruch zwischen den verschiedenen Bufammenftellunge von mahren Nachrichten über Chriftus entfteben. Das vorzugsmeik paulinische \*\*\*) Evangelium des Lukas steht nicht im Biderspruck mit dem petrinischen des Markus. Es herrscht trot aller Berichiedm heit im Einzelnen doch eine mahre harmonie im Ganzen, und gow unter allen vier von der Rirche anerkannten Evangelisten.

Die harmonische Übereinstimmung im Ganzen zeigt sich 1) zunöcht darin, daß alle vier Evangelien uns Einen und denselben Christus in Augen stellen, in allen vieren erscheint er als Gottmensch, als Budderthäter, als hoher prophetischer Lehrer, Priester und Erlöser in Menschheit; in allen vieren ist sein Wirken in Palästina und im Tod unter Pontius Pilatus geschildert. Doch herrscht 2) ein zwie Grad der Übereinstimmung auch in der Mittheilung derselben Thus und Lehren, vorzugsweise unter den ersten drei Evangelisten. !

<sup>\*)</sup> In ber Apostelgeschichte find bie Birfungen bes heiligen Geiftes und ib Bunber ber Apostel auffallend oft berudfichtigt.

<sup>\*\*)</sup> S. Joh. 21, 25.

<sup>\*\*\*)</sup> Die paulinische Tinktur bieses Evangeliums bewährt sich auch in dem Misbrauche, den einzelne gnostische Sekten davon machten. Wie sich aus in Matthäus: Evangekium die judaistrenden Edvoniten ihr eigenes gebildet haben scheinen, so nahmen die Gnostisch aus Marcions Schule den Allsgur Grundlage ihres Afterevangeliums. Lucam videtur Marcion elegisse quem caederet. Tertull. c. Marc. IV, 2.

bei diesen zeigt sich 3) oft sogar eine buchstäbliche Übereinstimmung n der Darstellung derselben Thatsachen.

Man nennt die drei ersten Evangelisten aus diesem Grunde jäusig Synoptiker und ihre Evangelien die synoptischen, d. i. die in Eine Übersicht zu bringen, die übereinstimmenden. Daß diese rei Evangelisten in der Aufnahme derselben Thatsachen aus dem deben Jesu vielkältig gleichen Schritt halten, davon kann sich jeder leser sehr leicht überzeugen, wenn er — etwa nach der oben gegebenen hronologischen Übersicht — einige Kapitel zusammenhalten will. Er zird sinden, daß zwar jeder derselben sein Eigenthümliches hat, daß amentlich Lukas eine große Episode (K. 9, 51. — 18, 14.) einwebt, oelche den beiden ersten Evangelisten ganz sehlt; aber sonst wird er, som zweiten Jahre des öffentlichen Lebens Ehristi an, die meisten Ehatsachen bei zweien, viele auch bei allen dreien erzählt sinden.

## \$. 64.

Auffallender ist die vielfältige Übereinstimmung in der Darsellungs weise. Das Männer, welche mit Christo mehrere Jahre imgegangen waren, oder seine Jünger und Zeugen über ihn oft weden hörten, dieselben Thatsachen berichten, ist natürlich; aber wie ist vie wörtliche Gleichförmigkeit zu erklären, welche wir so oft bei den genannten drei Evangelisten sinden? Bon der Thatsache der vörtlichen Übereinstimmung vieler Stellen kann sich Jedermann leicht iberzeugen, wenn er sich die Mühe nimmt, Parallesstellen mit oder ihne Hüsse einer Evangelienharmonie zu vergleichen, \*) oder die bezeits gemachten zahlreichen Zusammenstellungen zu benützen.

#### §. 65.

Diese vielsach wörtliche Übereinstinunung hat die mannigsachsten inpothesen hervorgerusen. Daß die Evangelisten einander gekannt aben, nahmen Biele als unläugbar an und zogen daraus ihre Schlüsse. Storr hielt dafür, Markus sei der primitive Evangelist, us ihm sei das hebräische Evangelium des Matthäus und das riechische des Lukas weitergebildet, Markus und Lukas sei vom

<sup>\*)</sup> Die bequemfte Evangelienharmonie ift bie von Toinard, ober Thoynard. Paris 1707. gr. Fol.

Überseker des Matthäus benükt. Andere nahmen den Lukus als den erften Evangeliften an, wichen aber insofern wieder von einander ab, als Bufching ben Matthaus aus Lufas fchopfen, den Martus abn beide benüten ließ; wogegen Bogel der Meinung war, zuerft hak Marfus den Lufas vor fich gehabt, Matthaus aber habe sowohl der Lufas, als Marfus benütt. Griesbach ließ den Marfus von Ru thäus und Lufas abhängig fein. Andere nahmen ein verlorme Evangelium an, welches die drei Evangeliften vor Augen gebah batten; und zwar in der Art, daß Einige geneigt waren, dem ebien tifchen Bebräerevangelium diefe Ehre zu erweisen, andere unter & borns Vorgang von einem Urevangelium träumten. Die gantif unermegliche Literatur, welche das Phanomen der Bermandtichand Synoptifer zu erklaren suchte, gieng überall von der Borausfen aus, eine Übereinstimmung in der Darftellung muffe nothweit durch Bücher vermittelt gewesen sein. Diefe Boraussemi fteht aber im Biderspruche mit dem natürlichen Entwickelungegant der Berbreitung des Christenthums, und weil es eine irrige Annahm war, fo konnten felbst die talentvollsten und fcharffinnigsten Minne durch fie nur zu widerfprechenden Ergebniffen tommen. breitung des Chriftenthums war an das mundliche Beugnift Um perfonlich Zeugniß zu geben von dem, mi Apostel geknüpft. fie gefeben und gehört batten, zogen fie in die weite Belt hinani Christus zeigte die Absicht, daß das mundliche Zeugniß die Grub lage der Berbreitung feines Werkes fein folle, schon in der Bit ungelehrter Leute. Bei der Erganzung des Apostelcollegiums mund es als unerläßliche Bedingung gefordert, daß der hiezu zu Bablen Reuge von dem öffentlichen Birten Christi gemefen fei.

Nirgends findet fich auch nur die leiseste Andeutung, daß! Apostel und Evangelisten durch Nachlefung von Aufzeichnungen ihrem Berufe fich, oder andere rufteten. Nur Eine Quelle aufe der eigenen Erfahrung gab es, um für die apostolische Birffamit Renntniß der Thaten und Lehren Christi zu besitzen: die ekstamet Erleuchtung des heiligen Beiftes und perfonliche Erscheinung Chini An fie waren die Augen - und Ohrenzeugen Christi felbst angewiekt durch fie follte zur rechten Zeit das rechte Wort in ihnen auftaude und durch sie konnte ein Mann, der nicht selbst mit Christus gelet Baulus beruft fic in hatte, doch ein Zeuge seines Werkes werden.

Valaterbriefe nachdrucklich auf diese übernatürliche Quelle, aus welcher eine Kunde von Christus \*) stammte.

#### §. 66.

Durch die mundliche Fortpflanzung war fur die Aneignung der vorgetragenen Lehren auf besondere Berhaltniffe und überhaupt nannigfach wechselnden Bendungen die größte Freiheit gegeben; es nochte alfo scheinen, daß die Bezugnahme auf die lediglich mund. iche Berkundung des Evangeliums nicht geeignet fei, die Ubereintimmung der schriftlichen Evangelien zu erklaren, und zwar um fo veniger, da wir nicht bloß die eigene Anschauung, sondern auch die ibernatürliche Offenbarung als Quelle ber evangelischen Predigt an-Allein der Geift diefer Offenbarung icheute nicht ertennen muffen. den Maakstab der eigenen Anschauung; denn jener Pautus, der fich :ühmen durfte, das Evangelium, welches er verfunde, durch Offenfarung erhalten zu haben, trat erft dann als Apostel auf, als ihn Barnabas, der bereits mit den Aposteln vertehrt hatte, hiezu rief und ile er von einer mit der apostolischen Beugenschaft zusammenhangenen Rirche gesendet wurde. Und wie fich ein Biderspruch erhob, egnügte er fich nicht damit, fich auf feine Offenbarungen zu beufen, sondern er gieng gur Muttergemeinde in Jerusalem und da legte ich ihnen," fagt er selbst, "das Evangelium vor, welches ich unter en Beiden verfunde, insbefondere denen, welche in Unsehen ftanden, amit ich nicht umfonft laufe oder gelaufen ware" (Gal. 2, 2.). Erft die Anerkennung der Hauptapostel sicherte ihn vor der Gefahr, n's Leere hinein zu bauen. Es herrschte also eine Rorm inter den Aposteln, nach welcher man ein mahres Evanjelium prüfte. Es fonnte im Gingelnen fo große Berichiedenheit errichen, wie fie in der Richtung Pauli beurkundet ift, aber es mußte ich vor ben Zeugen bes Lebens Chrifti als mahr darftellen.

#### §. 67.

In diesen Berhältnissen der Apostelwirksamkeit liegt der Schlüffel ir Erklärung der Übereinstimmung unter den ersten Evangelisten, ie zu ihren Eigenthumlichkeiten. Lukas weiß bereits von vorhan-

<sup>\*)</sup> Gal. 1, 9. Das von mir vertunbete Evangelium ift nicht von Menfchen erlernt u. f. w. Bgl. unten; über bie Bunbergaben in ber apostolischen Beit.

denen Evangelien, er kennt aber keine andere Quelle, aus welchen sie entstanden wären, als die Überlieferung derjenigen, welche Augenzeugen gewesen und zum Dienste des Wortes bestimmt worden sind (1, 1.). Daß aus zwei vorhandenen Evangelien ein drittes gemacht worden sei, ist ihm fremd. Er selbst empsiehlt das seine du durch, daß er allen — nämlich allen Augenzeugen und Dienem des Wortes, von denen unmittelbar vorher die Rede war — sleißig nachgegangen sei (1, 3.) und folglich gute Nachrichten gesammelt habe.

Möglich ift es immerhin, daß der spätere Evangelist die frühm gefannt habe; aber eine fortlaufende Benützung des Ginen durch im Undern läßt fich nicht nachweisen. Reines der drei erften Evangen verhalt fich zum andern wie eine Erganzung, oder Berbefferung, in Am meisten Bahrscheinlichkeit bat es an und für fit daß Lufas den bereits in's Griechische überfetten Matthaus gelam und bie und da benützt habe; auch die Annahme, daß Martus in Matthaus gefannt und fürzer wieder gegeben habe, lagt fich dum Beispiele annehmlich machen (3. B. Matth. 20, 11. Mark. 6, 16) aber man ftelle mas immer für Pringivien auf, aus welchen die Mb bangigkeit der Einen vom Andern hervorgeben foll; man wird fie u zehn Beispielen bewährt finden, zehn andere werden gerade für Gegentheil sprechen. Man wird z. B. das Brinzip nicht gang wo werflich finden, daß von zwei parallelen Darftellungen derfelben Thi fache jene dem Überarbeiter angehöre, welche das Dunkle klarer, Mi Unftößige und Barte gefälliger macht, und mit Anwendung auf im uns vorliegenden Stoff wird man bei fich Sat für Sat entspreche den Erzählungen jene dem fpatern, verbeffernden Author zuschreibt wollen, welche die mit hebraischen Berhaltniffen und Anschauunge natürlicher Beise vielfach verwebten Thaten und Borte Christi die den Griechen fremden Elementes mehr entkleidet, als der eine. Ib diesen Grundsäten wird man den Lufas manchmal als Überacheim von Matthaus und Markus anerkennen muffen, aber auch mandmil ibn für den primitiven Evangelisten balten können. So z. B. 14 Lukas gewöhnlich ba, wo Matthaus und Markus unreine Beifin nach hebräischem Sprachgebrauche haben, den Griechen verftandlichn und genießbarer: Damonen; \*) bafur aber macht er aus einfacht

<sup>\*)</sup> Für viele feltenere ober ungefällige Ausbrude bes erften und jum Bell auf bes zweiten Evangeliften nimmt Lufas leichtere Formen: Matth. eaxian

Sabbathen bei Matthaus (12, 1.) und Martus (2, 23.) einen zweiterften Sabbath (6, 1.), mas noch fein Gelehrter hinlänglich erklaren fonnte; für Lehrer nimmt er ein ungewöhnliches Wort \*) u. f. w. Je mehr man fich in die Vergleichung paralleler Stellen einläßt und dabei einzelnen gang auffallenden wörtlichen Übereinstimmungen begegnet, ohne in vorgefaßten Spstemen sein gefundes Urtheil zu verlieren, defto mehr beftartt man fich in der Überzeugung, daß, wenn ein Evangelift auch die Arbeit des frühern kannte, diefe ihm nicht einmal in Einzelheiten maafgebend war; daß vielmehr die Bahl der aufzunehmenden Erzählungen und Reden, deren Anordnung und die Form der Darftellung ihren Grund in der Art und Beife haben muß, wie der Evangelift feit Langem die Runde von Chriftus vorzutragen pflegte, oder vortragen borte; wobei nicht Die Möglichkeit ausgeschloffen bleibt, daß in einzelnen Ausdruden das früher geschriebene Evangelium auf das spätere Ginfluß geubt haben tonne.

Trog der auffallendsten Übereinstimmung, welche in vielen Berichten unter den drei ersten Evangelien herrscht, wird man nicht zwei Berse nach einander ausweisen können, worin nicht jeder Evangelist sich irgendwie selbstständig bewegt. Richt nur selbstständig, sondern fast durchgehends auf neuen Begen bewegt sich das vierte Evangelium.

# W. Das Evangelium Johannis

§. 68.

ist nach dem vielstimmigen Zeugniß des driftlichen Alterthums nach den drei synoptischen und zum Theil mit der bewußten Absicht gesschrieben, sie zu ergänzen. Nach einer oben angeführten, \*\*) von Eusebins uns ausbewahrten Nachricht wurden die ersten drei Evangelien dem heiligen Johannes gezeigt, als er in Ephesus war, und erhielten seinen Beifall, nur tadelte er die Übergehung der Wirksamskeit Christi vor der Einkerkerung von Johannes dem Täufer. Die

Lut. στρεψον. Part. συζητείν, L. συνελάλουν. Part. χωμοπόλεις. L. πόλεσιν έτέραις.

<sup>\*) &#</sup>x27;Επιστάτης.

<sup>\*\*)</sup> **©**. 526.

Wahrnehmung diefer Lude foll mit Urfache zur Abfaffung seines Evangeliums geworden fein.

Doch war es keineswegs die einzige, und auf jeden Fall eine untergeordnete. Die Haupttriebkeder, welche den Apostel zum Schreiben bewog, zeigt er uns felbst, wenn er am Schlusse sogt. Christus habe außer den erzählten Bunderzeichen noch andere vollbracht: "Diese aber, oder dieses ist geschrieben, damit ihr glaubet, daß Jesus der Messias sei, der Sohn Gottes, und damit ihr durch diesen Glauben in seinem Namen das ewige Leben whaltet" (20, 31.).

Allerdings kann von jedem Evangelium gesagt werden, dis den Glauben an Christus zu erwecken bestimmt sei; doch ist ze in Matthäus bei weitem der größere Theil der Erzählungen so wählt, daß sich darin nur die Eigenschaften des Propheten dwskellen; dagegen bei Johannes zielt fast alles dahin, uns den Erlösa und Gottmenschen zu zeigen.

#### §. 69.

Dieses Streben, uns die Gottheit Christi und seine Erlösungs gnade nahe zu legen, wurde nach den Mittheilungen sehr alter Bütn zunächst durch das Treiben solcher Irrlehrer hervorgerusen, welcht dieselbe läugneten oder verkannten. Irenäus sagt: "Diesen Glauben (an den Einen wahren Gott) predigte Iohannes, der Schüler dei Herrn, und war durch die Berkündung des Evangeliums bemüht, den Irrthum, welchen Cerinthus und schon früher ein Zweig kas sogenannten Gnosis, die Sekte der Nicolaiten, den Menschen ein gepstanzt hatte, zu entsernen. ... Indem er nun all' dieses irrige Wesen — verbannen \*) und eine Regel des Glaubens in kasirche ausstellen wollte, ... begann er sein Evangelium mit kasorten: Im Ansang war das Wort u. s. w." \*\*) Hieronymus sügt dem Cerinthus die Ebioniten als Gegner des Johannes bei. \*\*\*)

Wenn wir uns die Warnungen der Apostel Paulus, Petns, Jakobus, Judas gegen die Irrlehren vergegenwärtigen, welche theils geradezu falsche Gnosis genannt, theils als solche gekennzeichne

<sup>\*)</sup> Circumscribere, mahricheinlich foviel ale "bannen", περιγράφειν.

<sup>\*\*)</sup> Contra haeres. III. c. 11. §. 1.

<sup>\*\*\*)</sup> Vir. ill. c. 9.

werden, so nimmt es uns nicht Wunder, daß Johannes sich aufgefordert fühlen konnte, in einer zusammenhängenden Darstellung jene Wahrheiten von Christus mit besonderem Nachdrucke hervorzuheben, welche der Ebionitismus und verwandte Häresien austritten. Sollten uns die angeführten Außerungen von gelehrten Vätern nicht Bürgsschaft genug dafür sein, daß Johannes die Gottheit Christi und die damit zusammenhängenden Lehren gegen hereinbrechende antichristliche Irrthümer schützen wolle, so müßte

# X. ber erfte Brief bes Johannes

§. 70.

uns wenigstens davon überzeugen, daß der Jünger, den der Herr lieb hatte, mit aller Gewalt sich gegen Irrlehren stemmen mußte, welche theils die Gottheit, theils die wirkliche Menscheit Christi, theils das Sittengesetz aushoben. Lassen wir vor der Hand die Frage unberührt, in welchem Verhältnisse dieser Brief zum Evangelium des Johannes stehe, so bemerken wir sogleich eine gewisse Verwandtschaft mit den Briesen des Paulus an Timotheus, denen von Petrus u. s. w. Es werden dieselben Irrlehrer bekämpst und zum Theil auf ähnliche Art. Wie Petrus ausgieng von der Gewisheit, Christus sei Gottmensch, wie er sich berusen hat auf die Verklärung, deren Zeuge er gewesen, so hebt Johannes sein Schreiben sogleich an mit einem in gehobener Stimmung gehaltenen Zeugniß von der Gottheit Christi — er nennt ihn das Wort des Lebens und das ewige Leben. — Auch er bemüht sich, den falschen Folgerungen, welche die Härese aus der Erlösung zog, die wahren entgegen zu halten.

Er thut dieß auf eine Weise, welche vielfältig an das Versahren des heiligen Paulus z. B. im Römerbriese erinnert. Vor allem ist eine Erkenntniß der eigenen Sündhastigkeit nöthig (1, 8.). Mit Zuspersicht müssen wir die Hüsse Christi gegen unsere Sünden annehmen. Er ist die Sühne für unsere Sünden, aber nicht bloß für die ansrigen, sondern auch für die der ganzen Welt" (2, 2.). Aber die Zuversicht, mit welcher der gläubige Mensch die Gnade der Versähsung durch Christus annimmt, ist nicht mit Leichtsinn und Libertinissmus vereinbar.

Es bleibt eine gottverwandte \*) Rraft im erlosten Menschen und

<sup>\*)</sup> Diese ift theils moralisch, ὁ λόγος του Θεου (2, 14.), theils übernatürlich reell, τὸ χρίσμα (2, 27.).

ste äußert sich in der Beobachtung der Gebote. Unter diesen sind besonders die der Nächstenliebe von hoher Wichtigkeit. Ze stärke unser Glaube an Christum ist, desto sicherer stehen wir in der wahren Liebe der Erfüllung der Gebote (2, 3—18.). Auch die Ersahrung von Gebetserhörungen hebt die Kraft des erlösten Menschen (3, 2%).

Aber um in dem Vertrauen auf innere Erfahrungen nicht im zu gehen, ist Festigkeit im wahren Glauben nöthig (3, 23.). "Gelieht, glaubet nicht jeglichem Geiste, sondern prüfet die Geister" (4, 1.). Rlage über viele falsche Propheten (4, 1.), wie schon vorher über das Kommen des Antichrists und vieler Antichriste (2, 18.). "Ichr Geist, der nicht Jesum Christum bekennt, den im Fleische Gekommen ist nicht aus Gott, und das ist der des Antichristes, von dem ihr hört habt, daß er komme, und welcher nun bereits in der Belt it (4, 3.).

Diesen Irrthümern gegenüber bemüht sich Johannes von neum, die Wechseldurchdringung des wahren Glaubens an Christum und die Wechseldurchdringung des wahren Glaubens an Christum und die wahren Gottes und Menschenliebe darzuthun. "Wer ist's, der die Welt bestegt, als Jener, welcher glaubt, daß Jesus der Sahn Gotte ?" (5, 5.) Nach einer Versicherung, Christus sei mit Wasser wird getommen, und einer Hinweisung auf das Zeugniß, welches der Geist mit dem Wasser und Blute vereint gebe, \*) wird der Brit

<sup>\*)</sup> Die altesten Hanbschriften bes neuen Testamentes, sowie die alte latinish und sprische Übersehung lesen (1 Joh. 5, 6. 7. 8.) so: 6. Οὐτός ἐστα ἐλθών δι' υδατος καὶ αξιιατος Ἰησους ὁ χριστός · οὐκ ἐν τῷ υδατι μόσα αλλ' ἐν τῷ υδατι καὶ τῷ αξιιατι · καὶ τὸ κνευμά ἐστι τὸ μαρτυρούπι . . . . . . . . . . 8. τὸ κνευμά, καὶ τὸ υδωρ καὶ τὸ αξιια · καὶ οί τὰ εἰς τὸ ἔν εἰσιν.

Der Sinn scheint: Christus hatte nicht bloß eine wäßrige Dui gestalt an sich, so daß das Göttliche in ihm bloß die leblose Materie aust nommen hatte, sondern er verband sich auch mit dem Blute, als den Dibium, wodurch die Seele mit dem Stoffe verkehrt, also mit einer Meniderseele, die einen wahren Leib belebte, und angerdem war in ihm das übermenschie Geststige; alle drei Gebiete muffen beachtet werden, aber keines vom auden getrennt; alle drei zusammen sind der Eine wahre Christus. Daß Iohand das Leibliche mit "Waffer" bezeichnete, hieng sicher mit der von ihm ktampsten Anschauung und Sprachweise der dettischen Schwärmer zusammen

Seitbem biefe Beziehung in ben hintergrund trat, rief die Zusamme ftellung des Leiblichen, Seelischen und Geistigen zu Einem eine symbolische

mit einer Aufforderung zur Nachsicht gegen solche geschlossen, welche zwar gesündigt hätten, aber nicht bis zum Tode (5, 16.). Das lette Wort ist: "Zesus Christus — er ist der wahre Gott und das ewige Leben. Kinder, hütet ench vor den Gögen." Unter diesen versteht er vielleicht die Aftergebilde der Phantasie, welche die von ihm bekämpsten Irrsehrer statt des wahren Christus zur Verehrung darbieten. Wegen des Nachdruck, womit Iohannes hervorhebt, er hätte Christum mit den Händen berührt (1, 2.), womit er von jedem guten Geiste fordert, derselbe müsse bekennen, Jesus Christus sei im Fleische gekommen (4, 2.), und versichert, derselbe sei mit Wasser und Blut gekommen (5, 6.), hat man wohl nicht mit Unrecht angenommen, die Irrsehrer, welche Johannes vor Augen habe, hätten unter andern Irrthümern auch den Doketismus sestgehalten, d. h. sie hätten gelehrt, Christus hätte nur die Scheingestalt eines Menschen, oder höchstens eine währige Dunsthülle gehabt.

# §. 71.

Dieser Brief ift als Einleitungsschreiben zum Evangelium aufgefaßt worden, namentlich von Hug.\*) Dieser hat die Berwandtschaft des Sprachgebrauches, der Grundanschauungen, der Tendenz, welche zwisschen beiden Schriften herrscht und die wirklich so augenfällig ist, daß sie auch einem flüchtigen Leser nicht entgehen kann, mit großem Fleiß dargestellt.

Bur Gewißheit läßt sich nun allerdings diese Behauptung, daß . Der Brief dem Evangelium als Vorrede oder Schlußwort diene, oder daß der Apostel sein Evangelium irgend einer Gemeinde überschickt und bei dieser Gelegenheit das gegenwärtig in Frage stehende Schreiben

Deutung von der Dreieinigkeit hervor; das Basser als Grundstoff mahnte an den Schöpfer, das Blut an den Logos und Erlöser, der Gelst an den heiligen Geist. Die Kirche hat diese Glosse als inspirirtes Wort anerkannt. Daß aber die Borte: er ra oveara, o narse, o logox xai ro äzior nredua xai ovroi ol reelz er elai. Hai reelz elaiv ol maervoovrez er rs ys, eben nur eine Glosse seine, kann mit Jug nicht mehr geläugnet werden, da sie nicht nur, wie demerkt, in den alten Handschriften sehlen, sons dern auch von jenen Bätern nie citirt werden, welche die in's fünste oder sechste Jahrhundert gegen die Antitrinitarier gekämpst haben. Die disciplina arcani bildet hier keine Hüsse.

<sup>\*)</sup> Einl. 11. S. 247 ff. 3. Aufl.

beigelegt habe, \*) nicht erheben. Aber boch ift uns biefer Brief für die Burdigung des Evangeliums von höchfter Bichtigfeit. Er verburgt uns, daß Johannes in einer Atmosphäre lebte, welche von gnoftischen Elementen erfüllt war, er fieht mit Behmuth Chriftum vertannt, geläugnet; da erhebt er fich, um Beugniß zu geben von dem, was er gefehen und erfahren - von der Gottheit und Renfchil Chrifti.

#### §. 72.

Ein foldes Zeugniß ift fein Evangelium. Die Berschiedenbeit zwischen ihm und den vorangehenden ist groß. Es fehlt zwar nich an übereinstimmenden Berichten, vorzüglich ift die Leidensgefdit den ersten drei Evangelisten vollkommen parallel und in dem friba Birten Chrifti wird man den johanneischen Bericht nach der oben" gegebenen dronologischen Überficht an wichtigen Stellen mit den du frühern zusammentreffen seben; aber nicht nur ift ein Glaubenibb tenntniß von der Gottheit Christi und feiner Befensgleichheit mit bem Bater, seiner Menschwerdung vorangeschickt, was bei keinem at dern Evangelisten der Kall ist, sondern es treten die Thaten und Reden Johannis des Täufers und die von Chriftus mit einer Dem lichkeit und Abfichtlichkeit als Beugen für die Burde Chrifti auf welche felbst bei Lukas nicht gefunden wird. Sein Evangelium eine historische Theologie und hat mit Recht dem Apostel den Namen des Theologen verdient. Überdieß unterscheidet fich dieses Evangelinn von den übrigen durch eine reinere Sprache, der es jedoch weder a Bebraismen, \*\*\*) noch an folden Ausdruden fehlt, welche durch bie neuen Bedanken des Chriftenthums einen neuen Sinn erhielter Nachft Paulus hat Johannes am meiften zur Begrundung eim Sprache der driftlichen Gotteswiffenschaft beigetragen.

<sup>\*) 3</sup>m britten Briefe, welcher an Cajus gerichtet ift, fpricht Johannes in einer beleibigenben Burudweifung, welche fein Brief an bie bem Copi wohlbefannte Rirche erfahren habe. Es mare allerdings benfbar, baf 30 hannes fein Evangelium nach Rorinth gefchict, und bag bort eine it bifche Barthei, in Diotrephes reprafentirt, baffelbe mit bem Briefe, welche uns vorliegt, guruckgewiefen hatte. Aber mehr als eine Bermuthung laft fich hierüber nicht aufftellen.

<sup>\*\*)</sup> S. 523 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> כל באר עולם . בל באר עולם . שם או היים בי היים ולים . בל באר עולם . בל באר עולם . בל באר עולם . בל באר עולם .

Ausdrud: "Wort," Logos, \*) bei ihm der unbestimmten Fassung des Philo entruckt und mit Klarheit als Bezeichnung des Sohnes Gottes angewendet, der von Ewigkeit zu Ewigkeit aus dem Bater hervorgeht. Auch hinsichtlich des Ausdruckes "Gnade", Charis, ist durch ihn der spätere christliche Sprachgebrauch begründet. Unbestimmter sind die Ausdrucke: Welt, Licht, Finsterniß, Leben, in der Wahrheit wandeln, geblieben, welche oft bei ihm vorkommen.

## §. 73.

Mehrere Bibelforscher der neuesten Zeit haben dem Apostel das letzte Kapitel abgesprochen, und zwar aus dem Grunde, weil bereits das vorhergehende die Schlußrede enthalte.

Es läßt sich wirklich nicht läugnen, daß Jedermann, der die letten Worte des zwanzigsten Kapitels liest, hiemit das Buch beendet glauben wird; allein die alten Handschriften bieten das lette Kapitel dar, es sehlt in keiner alten Übersetzung; wenn es nach Beendigung des vorangehenden als Zusat beigefügt wurde, so ist er von der Hand des Evangelisten selbst.

Ist diese Annahme begründet, so erhalten wir gerade durch dieses lette Kapitel einen wichtigen Ausschluß über die Zeit der Absassung des Evangeliums. Das lette Kapitel ist ganz dem Andenken Petri gewidmet. Nach der Auserstehung erscheint Christus den Aposteln in Galiläa, da fragt er den Petrus dreimal, ob er ihn liebe, und versleiht ihm das Oberhirtenamt. Daran fügt der Heiland die Worte: "Wahrlich, wahrlich ich sage dir, als du jünget warest, hast du dich selbst gegürtet und bist umhergewandelt, wo du wolltest; wenn du aber alt sein wirst, wirst du deine Hände ausspannen und ein anderer wird dich gürten und an einen Ort bringen, wo du nicht willst" (21, 18.). "Das sagte er, um anzndeuten, durch was für eine Todesart er Gott verherrlichen würde," fügt der Verfasser bei mit offenbarer Bezugnahme auf die den Lesern bekannte Todesart des Petrus.

Dieses Kapitel ist also nach dem Tode Petri geschrieben. Sollten die angeführten Worte allein nicht hinreichen, dieses darzusthun, so würde es aus dem Schlusse erhellen. Der Verfasser sindet sich veranlaßt, gegen die Sage zu protestiren, als wenn Johannes

<sup>\*)</sup> S. oben S. 444 ff.

Eine folche Protestation war bann erft an der ewia leben follte. Stelle, wenn die übrigen Apoftel, oder doch die vorzüglichern beim gegangen waren. Sie ziemte einzig bem Junger, ben ber ben lieb batte.

Um dem Betrus nach seinem Martertode ein Andenken zu sehm und zugleich eine Borftellung zu widerlegen, welche ihm felbst, dem Johannes, eine übernatürliche Sobeit beigelegt hatte, muß er an das bereits fertige Evangelium noch einen Rusat anfügen; demnach mit das Evangelium felbst vor dem Tode Petri, oder vor der Zeit ge schrieben sein, als diefer in Ephesus bekannt mar.

#### 8. 74.

Der Ort der Abfaffung des Evangeliums ift nämlich Ephein Awar haben einige von den Alten Patmos dafür ausgegeben m damit die Abfaffung in die Zeiten des Domitian binausgeschober; aber es find Schriftsteller von zu zweifelhaftem Rufe und zu spain Datum, \*) als daß fie das Zeugniß des Frenaus aufwiegen konnta welcher durch Polykarp dem Apostel gewiß nahe genug stand, m Glauben zu verdienen. Rachdem dieser über die Entstehung in ersten Evangelien — leider nur allzu turzen - Bericht erstattet bit fügt er bei: "Rachher gab Johannes, der Junger des herrn, de fogar an feiner Bruft rubte, ebenfalls das Evangelium beraus, mib rend er in Ephefus, in Rleinaften, fich aufhielt." \*\*)

Bie früh Johannes nach Ephesus gekommen sei, läßt fich nich bestimmen. Es scheint nach der Gefangenschaft Pauli geschehen p fein; vielleicht war die judische Christenverfolgung, deren Opfer Ju tobus der Jungere murde, und in welcher der Bebraerbrief einzell bedrängte Gemeinden, wie es scheint, troftet, die Beranlaffung & Reise des Apostels nach Kleinafien. Die jungfräuliche Mutter & Herrn, welche ihm vom Kreuze herab war empfohlen worden, m noch vorher in Zerusalem gestorben, \*\*\*) also nicht bei Johannes i

<sup>\*) (</sup>Pseudo-) Athanas. opp. III. ed. Maurin. S. 202. Hippolytus de XII. apostolis.

<sup>\*\*)</sup> Iren. III. 1. "Επειτα Ίωάννης ὁ μαθητής του Κυρίου ὁ καὶ ἐπὶ δή 3ος αὐτοῦ ἀναπεσών, καὶ αὐτὸς έξέδωκε τὸ Εὐαγγέλιον έν Ερέ της 'Ασίας διατρίβων.

<sup>\*\*\*)</sup> Bohin nach einer schönen Sage bes Mittelalters bie Apoftel aus alle Beligegenden zu ihrem Sterbelager gusammenkamen.

Ephefus. In Ephefus ift, wie das Evangelium, so auch ohne Zweifel der erfte,

Y. und Z. zweite und dritte Brief des Johannes

### §. 75.

Beide find an einzelne Personen und nicht an Gemeinben gerichtet; ber zweite an eine Frau, die nicht genannt ift. Einige waren der Meinung, diese Frau habe Eflefte geheißen; allein dieser Name ift nur Beiwort ju bem darauf folgenden Titel "Berrin", d. i. Frau, und die Anficht, als wenn die von Johannes mit einem Briefe geehrte Frau Eflette gebeißen habe, fieht gerade fo aus, wie wenn Jemand aus einem Briefe, welcher beginnt mit der Unrede: "Berehrtefte Frau!" schließen wurde, die Empfängerin deffelben habe geheißen : "Berehrtefte." Außer perfonlichen Beziehungen, welche der furze Brief berührt, zeichnet fich darin besonders die Warnung vor folchen Irriehrern aus, welche die Menschwerdung Christi nicht annehmen und daher Untichriften seien. Der "Apostel der Liebe" geht fo weit, zu fordern, die Leferin des Briefes und ihre Ungehörigen möchten allen Berkehr mit Anhängern von Irrlehren abschneiden, fie nicht in's haus aufnehmen und nicht grugen. Ein neuer Beweis dafür, daß Johannes fich berufen fühlte, antichriftlichen Beitbeftrebungen entgegenzutreten. Der Schluß des Briefes ftimmt zum Theil wörtlich mit dem vom

## §. 76.

dritten an Cajus überein, namentlich auch insofern, als in beiden der Apostel seine Hoffnung ausdrückt, recht bald zu jenen zu kommen, welchen er schreibt. Wahrscheinlich sind beide mit derselben Gelegensheit befördert worden.

über den Cajus, an welchen der dritte Brief gerichtet ift, haben wir gegründete Vermuthungen. Johannes rühmt an ihm nicht bloß guten Glauben und tadellose Sitten, sondern vorzüglich auch eine Gastfreundschaft gegen reisende Christen und eine Wohlthätigkeit gegen die "Brüder" überhaupt, welche weithin gepriesen werde.

Nun zeigt uns der Römerbrief in Korinth einen Cajus, welchen der Apostel seinen und der ganzen Rirche Gastwirth \*) nennt

<sup>\*)</sup> Zένος.

666

(16, 23.). Das Ausammentreffen des Namens mit der beiderseits in gleicher Beise gerühmten Freigebigkeit gegen die Rirche lagt uns taum baran zweifeln, baf ber Empfanger bes johanneischen Briefe ein vermöglicher Chrift in Korinth fei, bei welchem viele Glaubens genoffen von nah und fern Gulfe fanden.

Er war von Baulus selbst getauft worden (1 Kor. 1, 14.), konnte aber gleichwohl von Johannes "Kind" genannt werden.

Der Apostel beklagt sich bei ihm über das unfreundliche Bench men eines gewiffen Diotrephes. Ift es richtig, daß Cajus in A rinth lebt, fo haben wir in diefem Briefe einen Beweis, dag be Geneigtheit ju Partheien, welche Paulus den Korinthern in m Briefen vorhalt, nach beffen Entfernung aus dem Driente nicht w gehört habe.

Mit großem Nachdrucke ftellt endlich Johannes dem Demetriel ein gunftiges Zeugniß aus. Wenn diefer ein und diefelbe Beife mit jenem Demas ift, welcher im zweiten Briefe an Timotheus wo kommt, fo brauchte berfelbe ein Zeugniß von Johannes, benn Baulis hatte ihn hart getadelt (2 Tim. 4, 10.); er verdiente aber auch in foldes, benn er mar boch wieder zum Apostel und zwar währen beffen Gefangenschaft getommen (Col. 4, 14. Philemon 34.).

## §. 77.

Beide Briefe find fpater ju allgemeiner firchlicher Anerkennung gekommen, als der erfte. Eusebins rechnet fie zu den bezweifelin Studen des neuen Teftamentes, \*) und wirklich ift es fehr naturlich daß so kleine Briefe, welche nicht an Gemeinden, sondern an Brind personen gerichtet waren, nicht so leicht zu allgemeiner Geling kamen, wie andere. Indeß fehlt es nicht an febr alten Zeugniff Arenaus citirt den zweiten als johanneif für ihre Ächtheit. Schrift, \*\*) Clemens Alex. fennt mehr als einen Brief Des 3 hannes, Origenes alle drei. Zwar ermahnt er die Bedenken, welch gegen fie obwalteten, aber er giebt biefen feinen Beifall nicht.

Die lateinische und griechische Rirche bat fich fur fie entschieden die sprifche, welche am langften zogerte, ift hierin nachgefolgt.

So klein diese Briefe find, so laffen fie uns einen belehrenden

<sup>\*)</sup> Euseb. H. E. III. 25.

<sup>\*\*)</sup> I. 163.

Blid in den brüderlichen Verkehr thun, welcher unter den apostolischen Kirchen herrschte; sie nüten uns also, um uns eine Vorstellung von der Verfassung und Lebensordnung der christlichen Kirche in der altesten Zeit zu machen, welche wir im folgenden Kapitel in einem mögslichst gedrängten Bilde betrachten wollen.

Das Leben der apostolischen Rirche stellte sich im 1) Cultus, in der Berkündung der 2) Lehre, und in der Ordnung, dem Wechselverkehr und der 3) Regierung der Gläubigen dar. Diese dreisache Äußerung ihres Lebens war schon im Beginne von der göttlichen Einsetzung bedingt und mußte, sort und fort von der wirksamen Gnade getragen, gleichsam beseelt werden. Überdieß trat die übernatürliche Gnade in der apostolischen Zeit so häusig in Wundergaben hervor, daß sie auch nach außen hin ein Mittel zur Gründung des Christenthumes ward. Wenn wir also das Leben der apostolischen Kirche kennen lernen wollen, so müssen wir erst mit dem Wirken der göttslichen Gnade bekannt werden.

# R. IV. Die Grundlagen ber apostolischen Rirche.

A. Die göttliche Gnade. Bundergaben. Die Offenbarung Johannis.

## §. 1.

Chriftus hat mit ber vollften Bestimmtheit erflart, daß alles Birten der Apostel davon abhange, daß fie mit ihm zusammenhangen: Ohne mich könnt ihr nichts thun (Joh. 15.). Er hat ihnen und ihren Rachfolgern versprochen, bis an's Ende der Belt bei ihnen ju fein (Matth. 28.). Bur Bermittelung feiner Ginwirtung auf fie bat er ihnen den heiligen Beift verheißen. Bon ihm follte die Fortfegung feines Bertes vermittelt werden. Die Art und Beife berfelben tonnte und follte verschieden fein, ftill und unbemerkbar im innerften Grunde der Seele, oder mit Zeichen begleitet, welche dem scheinbar unmächtigen Balten ber Gnabe Bahn brechen follten burch Die Welt. Bur Zeit der Grundung der Kirche scheint es die Borfehung für nothwendig erachtet zu haben, das ftille Balten ber Gnade, von welchem zu allen Zeiten das Leben der Rirche und all ihrer Rinder abhängt, mit Bundergaben zu maffnen. Jedenfalls ift es Thatfache, daß die Ginführung des Chriftenthumes in die Belt von mannigfachen Bundergaben begleitet mar. Diefe Gaben find

dreisacher Art: 1) Gewalt über die äußere Natur in heilungen u. dgl., 2) Entzückungen, 3) Erleuchtungen, welche der Seele über natürlicher Weise Fähigkeiten und Kenntnisse verleihen; Erscheinungen, Offenbarungen, Prophetien. Die wunderbare Gewalt über die Natm dient den höhern Gaben gewissermaßen zur Stüpe; die beiden höhem sind vorzugsweise Gaben des Geistes. Sie kommen insgesamm in der apostolischen Kirche vor.

## §. 2.

Eine wunderbare Macht über die Ratur übten die Apott bei verschiedenen Gelegenheiten aus. Christus hatte ihnen im die Anweisung gegeben. Schon als er fie den Erstlingsversuch & ftolischer Thatigkeit machen ließ, gab er ihnen die Gewalt, "h Rrankheiten zu heilen und die Damonen auszutreiben" (Mark. 3, 134 Als ein Damon ihnen nicht hatte weichen wollen, fragten fie di über eine auffallende Sache, Chriftum um die Urfache (Matth. 17, 18 Auch die 72 Jünger, welche er bald darauf in G Mart. 9, 28.). marien aussendete, trieben Damonen aus und freuten fich beffa (Luf. 9, 17.). Bor der himmelfahrt endlich versprach der ha benen, die Glauben hatten, eine große Macht, Bunder zu wirfn, verbunden mit der Sprachengabe (Mark. 16, 17.). Die Bunder in Bläubigen follten fogar größer fein, als die des Berrn felbst (306 Birtlich ift das Geschichtswert, welches uns die Anfang 14. 12.). der Rirche darftellt, voll von Berichten über Bunder der Apostel Lufas tennt deren fo viele, daß er wiederholt von ihnen nur insp sammt zu fprechen fich genothigt fühlt, ohne fie im Ginzelnen an gablen zu fonnen: "Es geschahen viele Bunder und Reichen dur die Apostel" (Apostelgesch. 2, 43. Bgl. 5, 12. 8, 7.). Fälle führt er befonders auf, und zwar nicht blog Rrankenheilung unter Gebet, fondern auch durch vertrauensvolle Berührung folde Dinge, welche mit dem Leibe der Apostel in Berührung gefomme waren. "Nicht gemeine Bunder wirkte Gott durch Baulus; ja m legte Schweißtucher und Binden, welche feine Saut berührt hatten auf die Rranken und der Erfolg war, daß die Rrankheiten aufhont und die bofen Geifter ausfuhren" (ebend. 19, 11. Cobesus). In Jerufalem legte man an den Beg, wo Betrus wir übergieng, Rrante, damit sein Schatten zur Beilung auf fie fut ..... "und fie wurden Alle geheilt" (ebend. 5, 15 f.).

## §. 3.

Noch wichtiger waren die mehr geistigen Bundergaben. Chriftus hatte Dieselben junachft den Aposteln verheißen, anfangs in allgemeinerer Andeutung (f. Joh. 15 ff.), dann turz vor der himmelfahrt mit dem bestimmten Auftrage, fie follten in Berufalem warten, bis fie befleidet wurden mit der Rraft von der Sobe (Luf. 24, 49.). Auf dem Ölberge: "Ihr werdet empfangen die Kraft des heiligen Beiftes, welcher herabkommen wird über euch" (Apostelgesch. 1, 8.). Bur Beit, da die Juden das Andenten an die Offenbarung des mofaischen Gefetes und an das Berabströmen von Flammen auf dem Sinai feierten, — an Pfingsten — erfüllte fich mit fichtbaren Feuerericheinungen und erdbebenähnlichem Braufen und Banten Die Berbeißung Chrifti. Die Apostel wurden mit Bundergaben erfüllt, wovon fogleich die des Redens in fremden Sprachen hervortrat. Man darf fich nicht vorftellen, daß diefe Babe bleiben d mar, fo daß die Apostel in jedem beliebigen Augenblicke fich ohne weiters jedem Menfchen hatten verftandlich machen tonnen, es gehorte ficher eine mit der Entzudung verwandte Erregung dazu, um diefe Gabe ju genießen. Aber es war nun einmal gleichsam ber magnetische Beerd gegrundet, von welchem aus die Strahlen lebenspendender himmels. machte fich ausbreiteten. Die Apostel waren nicht die Ginzigen, welche die Geiftesgaben befagen, und die Sprachengabe mar wieder nicht die einzige, welche in der Gemeinde herrschte, fie war nur einer von den Farbenringen, in welchen fo ju fagen ein neuer Regenbogen als Biederschein der aufgegangenen Gnadensonne über dem Frühlings. leben der Rirche schimmerte. Wir haben sogleich an einem von den feben Diakonen, welche gur Ergangung der apostolischen Thatigkeit gewählt wurden, ein Beispiel von andern Bundergaben. phanus wird nämlich gefagt, er fei ein Mann gewesen voll des Glaubens und "des heiligen Geiftes" (Apostelgesch. 6, 5.). Lettere Bezeichnung hat teineswegs den Ginn von allgemeiner Begabtheit mit heiligmachender Gnade; denn Lufas erflart fich noch Deutlicher: "Stephanus, voll der Gnade und der Gewalt, wirfte große Bunder und Zeichen im Bolle" (6, 8.), sein Angesicht glänzte bei dem Berhore im Synedrium (6, 15.); und "voll des heiligen Beiftes" jum himmel den Blid wendend schaute er Die Glorie Gottes und Jesum jur Rechten Gottes ftebend (7, 55.). Wir feben

alfo, daß die Gaben des heiligen Beiftes fich weiter ausbreiteten, als auf den Apostelfreis, und mehr in sich schloßen, als das Sprachen Ahnliches, wie an Stephanus, nehmen wir an Philippus wahr, nachdem er in Samaria viele Bunder gewirft (Apostelgesch 8, 6 f.) und im Auftrage eines Engels (8, 26.) fich fudwarts gewende bat, wo er einen Brofelpten tauft: "Da rif ihn ber Beift bei herrn hinweg und er fand fich in Azotus" (8, 39.). Die Beiftel gaben, welche in Samarien in Folge der von Betrus und Johanns ertheilten Firmung fich zeigten, waren fo auffallend und wundent, daß Simon der Magier nach ihrem Befige luftern murde; der "beille Beift", welchen dort die Firmlinge empfiengen (8, 17.), kann if nicht in einem unfichtbaren, innerlichen Borgange allein bestant baben. \*) Als Petrus in dem Saufe des Cornelius zu Cajma predigte, tamen alle Anwesenden in einen Buftand der Entzudung m "es fiel der beilige Beift" auf fie (ebend. 10, 44.). Namentlid " bielten fie die Sprachengabe. Wir feben demnach auch Laien mi jenen Bundergaben geschmudt. Doch war dieß nicht blog in de Gemeinde von Samarien der Fall, sondern: "Alle Rirchen in Judik Galilaa und Samaria hatten Frieden, fle wurden erbaut und wur belten in der Furcht des herrn und wurden erfüllt mit dem Eroft des heiligen Beiftes" (ebend. 9, 31.). Als die avostolisch Thatigkeit fich über Palaftina hinaus magte, verbreiteten fich mit ihr auch überall bin jene Gaben. So finden wir fie in Antiochien, we welcher Gemeinde es nicht nur heißt, die Sand des herrn fei mi ihr gewesen (11, 21.), was möglicher Weise auf ein allgemeines Ge lingen bezogen werden konnte, fondern auch, Barnabas, felber "bel bes beiligen Beiftes", habe die Gnade Gottes bei ihnen gefebei (ebend. 11, 23.). In Ephefus traten die Bundergaben in offer Erscheinung an den Gläubigen hervor, insbesondere die Sprache gabe (ebend. 19, 6.). Und ficher war das Gleiche auch bei folde Gemeinden der Rall, von welchen es die Apostelgeschichte nicht and Das Außerordentliche scheint hinsichtlich diefer drudlich bemerkt. Paulus fonnte in Simmelsgeschenke gur Regel geworden gu fein. Milet fagen, "der Geift" funde ihm von Stadt zu Stadt Leila an (ebend. 20, 23.). Daß die Galater wohlvertraut mit jene

<sup>&</sup>quot;) Ἐλάμβανον πνευμα άγιον. B. 20. wird bleselbe Sache mit δωρεά τοί Seou bezeichnet,

Saben waren, sehen wir aus dem Briefe Pauli an sie (Gal. 3, 5. 4, 6. 3, 2.). Das Gleiche gilt von den Lesern des Briefes an die Hebräer (6, 4.) und des ersten von Johannes, in welchen wir die Korinther vermuthen dürfen.\*)

### §. 4.

Wer sich in die Lage der ersten Gemeinden hineinversetzt, kann recht gut begreifen, warum Christus den heiligen Geist, welcher solche Wirkungen hervorrusen sollte, einen Tröster nennt (Joh. 14, 15. u. s. w.), eine Benennung, welche auch da wieder vorkommt, wo in der Apostelgeschichte die wirkliche Ertheilung der Gaben berichtet wird (Apostelgesch. 9, 31.). Sie waren ein Unterpfand für die Gewissheit der apostolischen Lehren, ein Ersatz für die großen Leiden, welche die Anhänglichkeit an den wahren Glauben mit sich brachte. In diesem Sinne werden sie östers von den Aposteln aufgesaßt. Am nachdrücklichten im Hebräerbrief, wo die Bedeutung derselben und ihre Fähigkeit, den Glauben zu verbürgen, so hoch angeschlagen wird, daß der Berkasser einem Menschen, welcher nach solch en Ersah-rungen doch vom Christenthume abfallen würde, die Möglichkeit der Wiederausnahme abspricht. \*\*)

Andererseits konnte das hervortreten dieser Gaben an solchen, gegen deren Erlösungsfähigkeit schwer zu überwindende Borurtheile herrschten, den ersten Erben des heiles zum tröstlichen Rennzeichen des gnadenvollen Willens Gottes werden, wie es bei Cornesius der Fall war. Als Petrus an ihm und seiner Familie die Wundergaben bemerkte, legte er selbst die jüdische Schen ab, welche noch immer ihn hemmte und durch seine Berufung auf diese Thatsachen der Gnade wurden die engherzigen Gegner überwunden. Auch diese fanden einen Trost darin, das Wirken der göttlichen Gnade so sehr erweitert zu sehen. \*\*\*\*)

Diefen Erfolg der tröftlichen Berficherung in dem doppelten Sinne, den wir eben bezeichnet haben, konnten alle, selbst die scheinbar zwecklosen Gaben hervorbringen. Auf den ersten Blick befremdet es uns, in der Familie des Cornelius als erste Birkung des beiligen

<sup>\*) 1 3</sup>οβ. 2, 27. χρίσμα.

<sup>\*\*)</sup> Bebr. 6, 4.

<sup>\*\*\*)</sup> Apoftelgefc. 10, 48. 11, 16. 15, 9. vgl. 15, 12.

Geistes die Sprachengabe zu finden. Wir sehen so wenig einen Zweck, wie wenn wir die wunderbaren Gestalten mancher Pstanzen und Thiere anschauen, von denen wir keinen Rusen im Haushalte der Natur entstehen sehen. Es kommt uns wie ein schönes, aben planloses Spiel einer übernatürlichen Kraft vor, wenn wir durch den ersten Brief Pauli an die Korinther (K. 12 st.) in die religiösen Bersammlungen der ersten Christen eingeführt werden, und da nehen Propheten, welche die Zukunst schauen, neben Begeisterten, üben deren Lippen Loblieder strömen, Reden in Sprachen hören, welche Niemand von den Anwesenden versteht. Aber gleichwohl war diese Miemand von den Anwesenden versteht. Aber gleichwohl war diese mit der Annahme des wahren Glaubens verbundene Zustand der hebung der Seele zu wunderbarer Kraftäußerung eine trössikt Bürgschaft.

§. 5.

Die Gaben prophetischer Erleuchtung zusammengenommen m Erscheinungen Christi und von Engeln waren nicht blog trofflich fondern in vielen Fällen belehrend und überhaupt ein wichtige Mittel, um bei der erften Berbreitung des Chriftenthums ficht: vorwarts zu geben. Durch eine Bision im efftatischen Zustande p langte das Saupt der apostolischen Rirche zu der wichtigen Ubn geugung, daß es nimmermehr der Bille Gottes fei, Die Mittel de Beiles den Beiben vorzuenthalten (Apostelgesch. 10.). scheinung Chrifti, verbunden mit einem innerlichen Borgange effit tischer Art, bekehrte den großen Beltapoftel. \*) Durch Offenbarunge lernte er das Evangelium (Gal. 1, 11.); eine Offenbarung fibm ihn zum Concilium in Jerufalem (ebend. 2, 2.). \*\*) Übernaturlich Mahnungen lehren ihn, das Evangelium nach Europa zu bringe (Apostelgesch. 16, 6.), und endlich offenbart ihm Christus bei ! letten Anwesenheit in Jerusalem, wo er gefangen genommen munt er werde auch in Rom vom Evangelium Zeugniß geben (eben) 23, 11.). Eine der wichtigften Offenbarungen mar die, welche Banin! den gegen ibn tobenden Juden turz vor seiner Gefangensetung " gablte (ebend. 22, 17.). Sie fällt in die erste Zeit seiner Bekehrung."

<sup>\*)</sup> Apostelgesch. 9. Bgl. bie eigene Erzählung von Paulus (Apostelgesch. 11.6 und 26, 13.).

<sup>\*\*)</sup> Bielleicht gehört hieher auch: Dedeueros ro aveduare (Apostelgeich. 20,21)

<sup>1900)</sup> Da er nach breifahriger Burudgezogenheit in Arabien ben Petrus in Jeniv lem besuchte (Apostelgesch. 9, 26. Galat. 1, 18.).

Bahrend eines innigen Gebetes im Tempel gerieth er in Etstase und in ihr versicherte ihm Christus: "Ich werde dich zu den heiden weitbin senden." \*)

Das größte Gewicht legt der Apostel felbst auf eine Entzudung, welche 14 Jahre vor Abfaffung des zweiten Rorintherbriefes, alfo um Die Beit seiner zweiten Reise nach Jerusalem ftattfand. \*\*) Die angeführten Falle reichen bin, um uns zu zeigen, wie vielfältig und in welch großen Angelegenheiten die übernatürliche Erleuchtung des beiligen Beiftes, welche manchmal mit Erscheinungen verbunden mar, den Aposteln jum Leitstern und jur Belehrung diente. Die belehrende Birtung der Beiftesgnaden fehlte aber auch untergeordneten Ananias in Damastus erhalt nicht nur über die Männern nicht. Bekehrung Pauli auf übernatürlichem Bege Nachricht (Apostelgesch. 9, 10.), sondern er prophezeit demselben auch: "Du wirst dem herrn ein Beuge fein bei allen Menschen, die du gesehen und von denen du gehört haft." Ein von Jerufalem nach Antiochia gekommener Prophet, Namens Agab, prophezeit eine bevorstehende Sungersnoth (ebend. 11, 28.) und fpater dem Paulns in Cafarea den Beruft der Freiheit (ebend. 21, 11.). Auch Frauen find im Befite prophetischer Gaben; so die Tochter des Diakons und Evangeliften Philippus in Ptolemais (ebend. 21, 7.); in Rorinth Scheinen Frauen olche Gaben gehabt zu haben; wenigstens findet der Apostel für nothig, ihnen Bortrage in der Rirche ju verbieten (1 Ror. 14, 84 ff.). Die Lefer des erften Briefes von Johannes — mahrscheinlich eben Die Rorinther - werden als solche Christen gekennzeichnet, welche vermöge "der Salbung" felbst vollkommen unterrichtet waren, in allem, was er ihnen sagen möchte. "Ihr habet die Salbung vom Beiligen (Geifte?) und wiffet alles. . . . 3hr habet die Salbung von hm (Chriftus) empfangen, fle bleibt in euch und ihr habt nicht von Röthen, daß ench Jemand lehre" (1 Joh. 2, 20. 27.). Also gab es ibernatürliche Belehrungen in foldem Umfange, wie der Apostel Paus us fie für fich in Anspruch nimmt, wenn er fagt, er habe das Evangelium durch Offenbarung gelernt (Gal. 1, 12.), auch bei Laien.

Der Apostel Johannes, welcher uns hiemit einen höchst wichtigen Aufschluß über den Reichthum und die Ausdehnung der höheren

<sup>\*)</sup> Bgl. Ap. 22, 14. -

<sup>\*\*) 2</sup> Ror. 12, 2.

Daneberg, biblifche Offenbarung.

Geiftesgaben giebt, hat uns zugleich auch ein aufchantiches Rufter wn Offenbarungen aus ber Bluthezeit apostolischer Entzudungen hinterlaffen

§. 6.

in der Apokalypse. Johannes befand sich auf der Insel Patmet im Exil "wegen des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu Christie (1, 9.). Dort hatte er wiederholt Entzückungen, \*) in welchen er wischeidene Visionen sah und Offenbarungen über das Schicksal der Kinde und den Zustand einzelner Kirchen erhielt. Zuerst erscheint ihm der Godmensch in herrlicher Gestalt und giebt ihm Aufträge an 7 Kirchen Mind (K. 1—3.). Dieser Theil ist leicht verständlich, obschon wir die Kindwelche den einzelnen Bischösen ertheilt werden, nicht durchaus mit In nissen aus der ältesten Kirchengeschichte belegen können.

## §. 7.

Biel schwieriger ist alles Folgende (K. 4—22.). Es zerfällt i mehrere Gruppen; eine in sich vollkommen abgeschlossene bilden it K. 4—11. Da erössnet sich zunächst ein Blick in die Umgebung de Thrones Gottes. Ein Buch mit sieben Siegeln zieht alle And merksamkeit auf sich; Niemand kam diese Siegel öffnen, als das Lans Gottes. Nach Erössnung der ersten 6 Siegel (K. 6, 1—9.) int eine Pause ein; die Seelen der Gerechten werden überschaut (K. 7.) Nach Erössnung des siebenten Siegels (8, 1.) beginnt eine neue Erwickelung von 7 Abschnitten, welche durch Posaunen bezeichne siede diese dieser Posaunen leitet besondere Plagen ein, welche ihr die Erde kommen sollen. Die sechste Posaune hat surchtbare Plage verkundet, namentlich schaden Feinde auf Rossen, deren Stärke in Mauf ist (9, 1.). Nach dieser sechsten Posaune tritt eine Stille a

Ein starker Engel nut einem offenen Buche verkündet, daß mit der siebenten Posaune die Zeit aushöre. (10, 6.). Der Seher mit jenes Buch aus der Hand des Engelst nehmen und essen, es ist sit im Wunde und bister in den Etageweiden, und es wird ihm gesust, Nochmals wirst du müssen prophezeien über oder für viele Bollen. Nationen, Zungen und Könige" (10, 11.).

Damit ift mitten aus den Bilbern, welche in spate, ferne Beita

<sup>\*)</sup> eyevounv ev avecuare 1, 10. 4, 2. vgl. 17, 3. 21, 10.

hinausreichen, in die Gegenwart des Johannes zurückgeschaut und von dieser aus wird, ehe mit der siebenten Posaune Alles endet, das Schicksal des "Tempels" und der Lehre weithin überblickt. Der Apostel mißt den Tempel, den äußern Borhof aber läßt er ungemessen, denn er ist den Bölkern gegeben und sie werden auf ihm umhertreten 42 Monate, d. i. 1260 Tage lang (11, 2.). "Und ich beauftrage meine zwei Zeugen und sie werden prophezeien 1260 Tage lang" (11, 3.). Und nun nähert sich das Ende.

Wenn diese ihr Zeugniß werden beendet haben, wird das Thier, das aus dem Abgrunde emportommt, mit ihnen Krieg führen und ste tödten (11, 7.). Ihr Leichnam wird 34 Tag unbestattet da liegen zur Freude der Menschen.

Aber nach drei Tagen und einem halben stehen sie wieder auf, die siebente Posaune erschalt und das Reich Christi beginnt, welches dauert in alle Ewigkeit (11, 15.).

### §. 8.

In Diefer eben überschauten Gruppe von Bifionen feben wir eine doppelte Reihe von fteben Entwidelungen, einerseits fleben Siegel, andererseits sieben Posaunen, und beide find als gegenseitig fich erganzend, und parallel neben einander laufend, nicht auf einander folgend zu betrachten; beide find gegen das Ende bin, von dem fechsten Rubepunkte an, am ausführlichften; beide treffen vom fechsten Abschnitte an deutlich zusammen. In der ersten Reihe folgt nach Erbrechung des fechsten Siegels die Sammlung der Gerechten aus Brael und den Bolfern, das Ramm weidet fie, fie durften und hungern nicht mehr, alle Thränen find getrodnet; das flebente Siegel bringt nichts Neues mehr, fondern beschließt nur das nach Eröffnung Des fechsten Geschehenen (7, 16.). In der zweiten Reihe folgt auf die fechete Posaune ein großer Rampf gegen die Zeugen und Berfunder Des Evangeliums, ein furger Fall derfelben, dann aber Beftrafung der Bofen und eine große Befehrung der Unvollfommenen (11, 13.). Mit Der flebenten Posaune steht das Reich Christi im vollen Glanze da, Der himmlische Tempel ift offen, mit all seiner Glorie.

#### §. 9.

Roch leichter lägt fich in der folgenden Gruppe von Bistonen (R. 19-19.) eine Schildezung, pon Zeiten, erkennen, welche den vor-

hergeschilderten nicht nach folgen, sondern mit ihnen großentheils zusammenfallen. Die Schilderungen, welche in dieser Gruppe vor kommen, enden mit dem vollen Siege Christi und der Hochzeit dei Lammes (K. 19.), also mit derselben Thatsache, wie die sieden Siegel (K. 7.) und die sieden Posaunen (K. 11.). Ferner triss das Ragi von 1260 Tagen oder 42 Monaten, welches dort angewendet wurde, um die Herschaft der Heiden über Jerusalem (11, 2.), sowie die Dauer der Buspredigt der beiden Zeugen zu bezeichnen (11, 3.), solftommen zusammen mit demienigen, woran das Weilen der himmlissen Frau in der Wüsse (12, 6.) und wiederum die Herschaft des wiederweckten Thieres (13, 5.) gemessen wird. Während aber die seine Siegel und sieben Posaunen sast Schritt für Schritt neben einem her die Zukunft abmessen, haben sich die Vissonen von K. 12—11 zur Aufgabe gesetzt, Hauptparthien, besonders vom Ansange mesche, näher zu beleuchten.

## **§.** 10.

Das zwanzigste Kapitel trifft mit allen vorangegangenen Grupen in der Schilderung vom Ende zusammen, greift aber nicht bit an den Ansang zurück, sondern nur bis zum Drachensturze; der 12,6 geschildert war. Dort wurde der Drache vorläusig auf den Boda geworfen, um später, wiewohl nur auf kurze Zeit, wieder auszusteba (12, 6. 12.); hier ist der Drache gebunden worden auf 1000 Jahn (20, 2.), um nach Ablauf dieser Zeit, während welcher Christus mid den Heiligen herrscht, auf kurze Zeit loszukommen (20, 7.).

Die beiden letten Kapitel endlich beschäftigen sich gang mit ber Ende. Sie können als weitere Ausführung des in R. 11. B. 29. Pgedeuteten aufgefaßt werden.

# §. 11.

Ohne Beachtung dieser Nebeneinanderordnung der einzelnen Gruppen könnte und die Offenbarung Johannis nur als ein Chaei von wild durcheinanderspielenden Bundergestalten vorkommen. Hann aber diese Bahrnehmung fest, so ist an der Möglichkeit einen Deutung nicht zu verzweiseln.

Diejenige Auslegung der Apolalypse, welche sich vor allen av dern durch den Umstand empsichlt, daß ihr Berfasser selbst visionat, sonft aber ernst und nüchtern war, nämlich die des seligen Barthe

Lomaus Solzhaufer, ift auf die Boraussepung der fich erganzenden parallelen Rebeneinanderordnung einzelner-Abschnitte gebaut.

Sie hat das Eigene, daß auch die drei ersten Kapitel, worin die 7 Rirchen Assens angeredet sind, als Prophezeiung über die Zukunft der Kirche aufgefaßt wird, so daß parallel mit diesen sieben Typen die siehen Siegel und die sieben Posaunen liefen.

Der Seher scheint sich mit diesen Mahnungen nicht bloß an die genannten Rirchen selbst wenden zu wollen, denn er sagt: "Ber Ohren hat, der höre, was der Geist zu den Kirchen spricht" (3, 22.). Um die Mahnungen, welche der Bortlaut giebt, zu verstehen, braucht man teine besondere Ausmertsamteit anzuwenden, wohl aber, um darin das Borbild der Hauptperioden der Rirchengeschichte bei ihrem sedesmaligen Eintreffen zu erkennen. Die Auffassung Holzhausers läßt sich mit einigen nicht wesentlichen Anderungen in solgender Beise geben:

## §. 12.

- 1. Cphesus, 2, 1 ff. Das Ende der apostolischen Zeit. Die Apostel sind bis auf Johannes heimgegangen, ihre Nachfolger tämpsen gut gegen die Nisolaiten, aber der erste Eiser der Apostel selbst ist nicht mehr da.
- II. Smyrna, 2, 8 ff. Sei getreu bis in den Tod. Zeit der Martyrer.
- 111. Pergamus, die Heimath alter Gelehrsamkeit. Bekenntniß des Glaubens. Die Zeit der großen Rirchenväter vom vierten bis sechsten Jahrhundert. Warnung vor der Häreste Bileam.
- IV. Thyatira, 2, 18. Lobenswerther Zustand. Zeit der Herrschaft der Kirche von Justinian bis auf Carl V. Warnung vor weltlichem Sinn Jezabel.
- V. Sardes, 3, 1 ff. Du haft den Ramen, daß du lebft. Das Scheinchriftenthum der herrschende Zustand. Die neue Zeit.
- VI. Philadelphia, d. i. Bruderliebe, 3, 7 ff. Ohne äußere Macht doch treues Bekenntniß. Zeit der Bluthe religiöfen Lebens ohne weltliche Macht der Kirche. Bielleicht unsere nächste Zukunft?
- VII. Landicea, d. i. Böllergericht, 3, 14. Richt talt und nicht warm. Zeit der Erschlaffung in Glaubenslofigkeit und Preisgebung aller sittlichen Grundfage. Ende der Geschichte der irdischen Menschheit.

# 678 VIII. Whschnitt. R. 4. Die apostolische Kirche.

In diesen sieben Typen ware gewissermaßen das Thema ausgosprochen, über welches sich der ganze übrige Theil der Apolalypse verbreitet.

## §. 13.

Den größten Umfang nehmen in der Offenbarung jene Enthüllungen ein, welche sich auf die vorletzte (sechste) und letzte (kebente) Periode beziehen. Bieles ist auch uns noch Zukunft und dam immer noch in räthselhaftes Dunkel gehüllt, welches nur durch die bfüllung vollommen kann zerstreut werden.

Um wie viel dunkler muß die Apokalppse jenen gewesen in welche in den ersten Jahrhunderten lebten!

Diese Dunkelheit mag ein vorzüglicher Grund sein, warum to alte Kirche nicht eilte, dieses Buch als allgemein anerkanntes de neuen Testamentes aufzunehmen. Man kannte dasselbe sehr früh mi schon Frenäus führt es an; er bemüht sich, einige Stellen ver Antichrist\*) zu erklären, und giebt uns nicht nur mit voller Bestimmt heit die Nachricht, das der Apostel Johannes der Berfasser sei, so dern auch, daß er es gegen Ende der Regierung des Domitian geschrieben habe und über die Zahl 666 sei besragt worden. Ebem beruft sich Justinus der Martyrer aus die Apostalypse, die er der Apostel Johannes zuschreibt; Melito von Sardes versaste sogar einn Commentar über sie; \*\*\*\*) Theophilus von Antsochien und Apollomie

<sup>\*)</sup> Adv. haer. l. IV. c. 26 ff.

<sup>\*\*)</sup> Τούτων δε οὔτως έχόντων καὶ ἐν πάδι τοῖς σπουδαίοις καὶ αρχαίνια ἀντιγράφοις τοῦ ἀριθμοῦ τοὐτου κειμένου καὶ μαρτυρούντων ατι ἐκείνων των κατ' ὅψιν τον Ἰωάννην έωρωκότων. . . etc. Adv. haer. c. 30. § 1. Euseb V. 8. Nicephorus IV. 14. Ἡμεῖς οὐν οὐν ἀπο κινδυνεύομεν περὶ τοῦ ὀνόματος τοῦ ἀντιχρίστου ἀποφαινόμενα βαιωτικώς. εἰ γὰρ ἔδει ἀναφανδόν τῷ νῦν καιρῷ πηρύττεσθαι τούτομε αὐτοῦ δι' ἐκείνου ἀν ἐρρέθη τοῦ καὶ τὴν ᾿Αποκάλυψεν ἐωρακότος. Οἰδί γὰρ πρὸ πολλοῦ χρόνου ἐωράθη ἀλλά σχεδον ἐκὶ τῆς ἡμετέρας γετὰς πρὸς τῷ τέλει τῆς Δομετιανοῦ ἀρχῆς. Ib. § 1. Cf. Maximus in Dinnys. Areop. epist. X. p. 181. Bgl. Iren. haeres. IV, 20. Sed et Jose nes, Domini discipulus in Apocalypsi etc. μ. haer. V. 26. significant Joannes, Domini discipulus etc.

H. E. IV. 26.

entlehnten aus ihr dogmatische Beweise; \*) Tertullian, Ckemens von Alexandrien und Origenes nehmen sie ohne Bedenken an. Nur ein Kirchenschriftsteller, Dionysius von Alexandrien; erhob um die Nitte des dritten Jahrhunderts Zweisel gegen thre Achtheit und stellte die Meinung auf, jener Johannes, welcher sich als ihr Berkasser kund gebe, sei nicht der Apostel. Allein diese Bohauptung ist zu eng mit dem dogmatischen Interesse des Dionyslus, als eines eisrigen Kämpsers gegen den Chiliasmus des Bischoss Aupos, verbunden und steht zu einsam und verlassen da, \*\*) als daß sie eine Berückschtigung verdiente.

Gleichwohl zeigte sich in manchen Kirchen noch später ein gewisser Widerstand gegen die Annahme des Buches; die sprische Kirche entschloß sich erst spät, das Beispiel der griechischen und lateinischen nachzuahmen, in welchen die Apotalppse seit dem Ende des vierten Jahrhunderts immer mehr in ihrem kanonischen Ansehen erstarkte.

Der Risbrauch, wolchen einerseits die Chiliasten, andererseits die schwärmerischen Montanisten von dieser Schrift machten, ist der nachrveisbare Grund der langsamen Amerkennung; ein minder besurkurideter, aber dach wirksamer scheint in der Unverständlichkeit zu liegen, welche in dem Maaße geringer wurde, als die Zeiten abliesen, über welche der Seher hinblickt. \*\*\*\*)

# . , · **§. 14.** · ·

Wie dunkel indeß der rein prophetische Theil des Buches sein mochte und noch immer ist, so bleibt doch vieles in ihm allgemein verständlich, was zur Erweckung des christlichen Lebens von großer Wichtigkeit ist. Jedermann sieht darin drei Wahrheiten mit Nachdruck ausgesprochen: 1. Es giebt eine glorreiche Vollendung der Religion Jesu; Christus wird nicht immer bloß in den Seelen der Gläubigen herrschen, sondern die ganze Schöpfung wird ihm dienen in glorreicher Erneuerung; 2. die Gläubigen, welche mit Geduld und treuer Aus-

**)** 

<sup>\*)</sup> Theophil. bei Euseh. H. E. IV., 24. Apollonius, baf. V. 18.

<sup>\*\*)</sup> Bei Euseb. VII. 25, ma ausführl. von ber Apotalppfe.

<sup>\*\*\*)</sup> Dag ber romifche Preebyter Cajus um 200 bie Apotalppfe bem Cerinthus zugeschrieben habe, ift nicht gewiß. Als heftiger Gegner bes Montanismus verbient. er auf teinen Fall Glauben, wenn er auch ungunftig von biefem Buche urtheilt.

daner sich sittenrein bewahrt haben, werden die Genossen jener Glone sein; aber 3. die Ungläubigen und Lasterhaften erwartet ein schwerts Strafgericht. Diese Wahrheiten scheinen vorzüglich in der Absicht gelehrt zu sein, um zur Ausdauer in großen Verfolgungen auszumuntern.

Die Offenbarung Johannis ift ein Troftbuch in großen Leiben Briche und ein prophetischer Mahnruf zur steten Bachsamleit, in Aufblick zur Biederkunft Christi.

## §. 15.

So flar diese Hauptpunkte aus dem Gewimmel der mannittigen Symbolik\*) der Apokalypse hervortreten, so kann uns mimmerhin diese Schrift zum Beweise dienen, daß die Gaben prophetischer Beschauung in der apostolischen Kirche auch ihre Gesahm haben mußten. Der Boden der großen Thatsachen des Christenthumkkonnte wankend werden; es konnten Träumereien gesteigerter Einbiddungskraft, oder gar ersonnene Truggesichte sich in's Heiligthum der Lehre eindrängen, und aus derselben Quelle, welche das Leben du Kirche erneuen und heben sollte, konnte Ausschaugen und Widerspruchhervorgehen. Daher fordert derselbe Johannes, dem wir die Apstalypse verdanken, auf: "Wollet nicht jeglichem Geiste glauben, sow dern prüset die Geister" (1 Joh. 4, 1.). Zu solcher Prüfung war einssche Norm nöthig; dieselbe sag in jenen Anstalten, wodurch die Einheit der sichtbaren Kirche von Ansang an bedingt war.

B. Die Einrichtungen gur Erhaltung der Einheit in der apostolischen Rirche.

# §. 16.

Die Nachrichten der Apostelgeschichte über die Einrichtung in ersten Kirche sind dürftig; mit Mühe können wir den Weg versolgen welchen die zwei größten Verbreiter des Christenthums bei ihrem Bir ten eingeschlagen haben; der Berichterstatter hat nicht die Absicht, und ein vollständiges Bild von Juständen und Einricht ung en zu geben, welche sein Freund Theophilus überall selbst vor Augen sieht, nicht

<sup>\*)</sup> Symbole Daniels; Ezechiels und Bacharias' find hier in gebrangter Soul

das überall Bostehende, sondern das Goschehene will er darstellenz Gleichwohl sinden wir in den zerstreuten Notizen, die uns gerade dieses Buch darbietet, zusammengenommen mit manchen Stellen der Briefe, welche gelegentlich von der Kirchenordnung und dem Cultus sprechen, soviel Belehrung, als hinreicht, um uns über die Grundbedingungen der Einheit in der apostolischen Kirche eine Borstellung zu machen.

## §. 17.

Die Einheit der Kirche und ihr Zusammenhang mit dem Stifter Christus wird durch den Primat im Ganzen und durch die bischöfliche Burde in kleinern Gebieten dargestollt und ist davon bedingt.

Das Gange der Kirche überschauen, wir bei ihrer Grundlegung in der Muttergemeinde zu Jerusalem mit vollkommener Deutlichkeit; ebenso flar tritt dabei die oberste Leitung Petri hervor, welcher alles ordnet, überall an der Spige steht, dem Alle gehorchen. \*)

Die Stellung des Bischoses seben wir in dem Beispiele des Timotheus beurkundet, welcher der Bewahrer des Glaubensdepositums
ist (1 Tim. 6, 20.) und verschiedene Andachten zu halten (ebend. 2, 1.),
für schöne Kirchenordnung zu sorgen (das. B. 11.), überhaupt die Kirche in ähnlicher Beise zu verwalten hat, wie ein guter Hausvater
sein Hauswesen (ebend. 3, 5.). Er hat eine Bürde, welche durch Händeauslegung ertheilt und mit einer Gnade verbunden ift (ebend. 4, 14.). Er kann über Priester richten, er kann zu Priestern weihen,
soll sich aber damit nicht übereilen (ebend. 5, 19 ff.). Auch Titus (2, 15.)
wird ausgesordert, sein Ansehen, sest zu behaupten und Petrus setzt
ein Recht des Gebietens bei den Bischsfen voraus, wenn er machnt,
ste möchten sich nicht tyrannisch in ihren Sprengeln benehmen
(1 Petr. 5, 3.).

Wenn in der apostolischen Kirche das Recht des Primates und Episkopates so deutlich hervortritt, so ist beides um so mehr zu den wesentlichen Bedingungen der Einheit und des Bestehens der Kirche zu rechnen, da in sener Zeit viele Glieder der Kirche mit prophetischen Gaben ausgerüstet waren. In diesen außerordentlichen Gaben konnte eine Ausnahme von der regelmäßigen Unterordnung begründet scheinen, aber wir sehen Paulus, troß dem, daß er sich rühmen konnte, sein

<sup>\*)</sup> S. oben S. 573-ff. und bie exften fielen Lapitel ber Apoftelgefch.

Evangelium durch Offenbarung empfangen zu haben, mit Lebendgesahr nach Jerusalom ziehen, um Petrus zu besuchen; ebenso tommt n fpater nach Jerusalem, um "nicht umsonst gelaufen zu sein".

Dagegen mußte allerdings einen gewissen Ausnahmszustand die Burde des Apostolates herbeiführen, wolche dem Johannes so gut eigen war, wie dem Petrus. Als Zeugen, Berkünder und Bekennen des Evangeliums waren alle Apostel gleich. Da aber diese Gleichheit sich auf eine Eigenschaft bezieht, welche nur in dem einzigen Zeitalten der Apostel vorkam und nur wenigen Personen zugehörte, so kann it the kein bleibendes Gesetz der Kirchenversassung, sondern eben wein Ausnahmszustand erkannt werden.

Sobald fie etwas anderes thun wollten, als Zeugniß geben m Christo, sobald fie Gesetze für die Kirche geben wollten, traten wit Angesehensten mit Betrus zusammen; dieser führte das Prästim, bewies aber auch, indem er sich dem Antrage des Jakobus sügte, daß seine oberste Kirchengewalt nicht von eisersüchtiger Bewachung siener Rechte abhänge (Apostelgesch. 15.). Er konnte sogar eine öffentliche Rüge von Paulus annehmen (Gal. 2.), ohne seinem Ansehen zu schweden, denn dieses war durch die Anordnung Christi, durch die Anerkennung der ganzen Kirche von ihrem Beginne an und durch Paulus selbst hinlänglich gesichert.

### §. 18.

Ein höchst wichtiges Mittel, die Einheit der ganzen Kirche 31 bewahren, lag ferner in dem lebhaften Berkehre, der zwischen den einzelnen Gemeinden herrschte.

Wir sehen es schon an den zahlreichen Grüßen, welche den Bub
fen der Apostel beigefügt sind, wie lebendig nach allen Seiten hin da
Sinn des Zusammengehörens in jener Zeit unter den Christen waDie Reisen der Apostel selbst mußten sehr dazu beitragen, das Bud
der Gemeinschaft in die weiteste Ferne auszudehnen. Auch die eigen
thümlichen Lebensverhältnisse der ersten Bekenner des Christenthums
aus dem Judenvolke verdienten in der gleichen Hinsicht Beachtung
So spärlich die Ernte der apostolischen Bemühung auf dem Felde da
Judenbevölkerung war, so gehörten denn doch Juden aus allen Ihre
len des römischen Reiches dem Christenthume an. Ihre vielen Reisen
theils wegen örtlicher Judenversolgungen. \*) - theils in Geschäften

<sup>\*)</sup> Bie ble Mustrelbung ber Juben aus Rom o. 49. unter Claubine.

erhöhte, wie die Circulation der christlichen Ideen, so die wechselseitige Theilnahme an dem Schicksale selbst entlegener Gemeinden, von wels chen die Kunde sich durch Vorüberreisende verbreitete.

Durch solche Reisende ist der Glaube der römischen Gemeinde in der ganzen (christlichen) Welt bekannt geworden (Röm. 1, 8.). Die Apostel heben daher die Gastfreundschaft als Tugend sicher nicht ohne Beziehung auf die Förderung des Gemeinschaftssinns in der Kirche hervor. Cajus, an welchen Johannes seinen dritten Brief schreibt, wird in den Kirchen wegen seiner Gastfreundschaft gerühmt; er ist nicht damit zufrieden, reisende Christen zu beherbergen, er giebt ihnen auch noch das Geleite.

Auch die frammen Gaben, welche an die christliche Gemeinde in Jernsalem gesendet wurden, erhielten den Sinn für Einheit und diese selbst. Beim Apostelconcitium war von den Geidenchristen nur diese Opfer gesotdert, daß sie der Armen, nämlich jener in Jerusalem, eingedent wären (Gal. 2, 10:). Diese Forderung versichert Paulus treulich erfüllt zu haben (das.). In Gasatien (1 Kor. 16, 1.), in Macedonien (Nöm. 15, 23.), in Korinth (2 Kor. 9, 1. 1 Kor. 16, 13.) veranstaltete er eine solche Sammlung, deren Ergebniß er selbst nach Jerusalem brachte, gleich einer frühern, die er (44) von Antiochien aus ebendahin gebracht hatse. Dieses Opfer mahnte an den Ursprung des Christenthums und nährte den Geist brüderlichen Wechselwerkehrs.

### §. 19.

Ein noch wichtigeres Mittel, die Einheit unter den Bekennern des christlichen Glaubens zu erhalten, war der Eultus. Die Judenschristen führten allerdings den mosaischen Eult die gegen die Zeit der Zerstörung Jerusalems sort und die Apostel giengen hierin mit ihrem Beispiele woran. Sie besuchten den Tempel mit den Reubeskehrten (Apostelgesch. 2, 46.) und für sich, \*) und zwar nicht bloß, um dort zu lehren, sondern auch, um am ganzen mosaischen Gottesdienste Theil zu nehmen, ja sogar um Opfer darzubringen. Selbst Paulus opferte und that dieses auch nach der dritten Missonsreise, nachdem die Galater den von ihm in Ephesus geschriebenen Briefschon über ein Jahr in Händen hatten (ebend. 21, 23.). Den Timos

<sup>\*)</sup> Petrus autem et Joannes ascendebant in templum ad horam orationis nonam. Act. 3, 1.

thens ließ er bekanntlich beschneiden und konnte von sich sagen, er sei den Juden ein Jude (1 Kor. 9, 20.); allerdings that er manches Derartige lediglich in der Absicht, die Juden für das Christenthum zu gewinnen (das.); aber er duldete die Bevbachtung des Ceremonialgesetzes auch an solchen, welche darin ihr religiöses Bedürsniß befriedigen wollten, wenn sie nur nicht das Heil in diese Übungen septen. \*) Ja, er machte am Schlusse der zweiten Rissonstreifelbst ein Rasträergelübde; in Folge dessen er in Zerusalem opsent, nachdem er zu Kenchrä das Haar abgelegt hatte.

Am weitesten gieng hierin der Alphaide Jakobus der Jungm, welcher keine von den judischen Satzungen unbeobachtet gelassen haben scheint. \*\*)

Doch hatte selbst die judenchristliche Gemeinde Jerusalems nehn jenen Ubungen, worin sie den Forderungen des mosaischen Gesetzt gu genügen suchte, solche, welche aus der Religion Jesu Christi her vorgegangen waren. Selbst bei ihrem Tempelbesuche scheinen sich die Christen Jerusalems abgesondert und in der Halle Salomons zu sammengefunden zu haben, \*\*\*) jedenfalls seierten sie den christlichen Gottesdienst abgesondert, und namentlich das euch aristische Opser. "Täglich harrten sie im Tempel mit einträchtigem Sinne aus, brachen dann zu Haus dause das Brod und nahmen ihr Mahl mit Jubel und Herzenseinfalt Gott preisend" (Apostelgesch. 2, 46.). "Sie lagen mit Anddauer der Lehre der Apostel, der Gemeinschaft (Communion) und Brodbrechung und den Gebeten ob" (2, 42.).

Es mag fein, daß nicht alle Stellen, welche vom "Brodbrechen"

<sup>\*)</sup> Diefe Abficht muß Apoftelgefch. 5, 21. allein anerkannt werben.

<sup>\*\*)</sup> S. Euseb. II. 22. Nach dem Berichte des Josephus wurde zwar Zafobut. "ber Bruder von Jesus mit dem Beluamen Christus", unter Albinus af Beranlassung des Ananus mit einigen Andern wegen Abweichungen von Gesethe (ως παρανομησάντων κατηγορίαν πονησάμενος) hingerichtet; abn die angesebensten und gewissenhaftesten Juden sanden sein Thun und Lassen se vollkommen im Einflang mit den Forberungen des Gesehes. daß sie eine Gesandtschaft an den König schickten mit der Bitte, er möchte den Anas künstig von ähnlichen Naaßnahmen abhalten. "Oool de edoxov enweinister τοι των κατά την πόλιν είναι καὶ τά περέ τους νόμους άκριβείς βαρέως ήνεγκαν έπὶ τουτφ.

<sup>\*\*\*)</sup> Apoftelgefc. 3, 11. 5, 12.

der ersten Christen reden, \*) auf die Feier des heitigen Abendmahles hinweisen, aber jenes "Brodbrechen", worin sich die Gemeinde als christliche erkannte, kann nicht ein gewöhnliches Essen gewesen sein. Schon die Jünger von Emmaus erkannten den Herrn "am Brodbrechen" (Luk. 24, 35.), und in den beiden angeführten Stellen steht diese Handlung zwischen der apostolischen Predigt und der Darbringung von Hymnen, wie das Opfer und die Communion in der alten Kirche zwischen der Predigt und der Psalmodie der Gemeinde. So allgemein bekannt war unter den Christen das "Brodbrechen" als Feier des Abendmahles Christi, daß Paulus an die Korinther schreiben kann: "Ist das Brod, das wir brechen, nicht die Gemeinsschaft des Leibes Christi?" (1 Kor. 10, 16.)

Abgesehen von jenen Stellen, die vom Brodbrechen reden, haben wir hinlangliche Burgichaft dafür, daß die Feier des heiligen Opfers den Mittelpunkt des eigenthumlich driftlichen Gottesdienftes der erften Rirche bildete, und nicht nur dieß, fondern auch, daß fich bereits in den apostolischen Zeiten ein Ritus gestaltete, welcher die Art der Feier bestimmte. Bir tonnen jest bereits die Liturgien der alten römischen, der antiochenischen, paläftinenfischen, alegandrinischen, fprifchen, athiopischen und armenischen Rirche überbliden; wir finden im Einzelnen viele Berichiedenheiten, namentlich binfichtlich ber einleitenden Gebete bis gur Entfernung der Ungläubigen und Ratechumenen aus der Rirche, aber von da an eine bochft auffallende Ubereinstimmung in wesentlichen Theilen. Boher Diese Übereinstimmung in fo verschiedenen Landern, wenn nicht daber, daß bereits bei der Grundung des Chriftenthumes die Grundform Diefer heiligften Feier vorgezeichnet mar ? Die unter verschiedenen Apostelnamen curfirenden Anaphoren haben allerdings fpatere Bufape, aber icon die Berufung auf die Apostel fest voraus, daß nach unvordenklicher Erinnerung Die Defformularien als apostolische Ginrichtung betrachtet wurden.

Die neuaufgefundenen Liturgien der alten Kirche Galliens werden das apostolische Alter bestimmter Formularien für die Feier der Meffe neuerdings bestätigen.

Mit welcher Achtsamkeit die Apostel namentlich die Ginsepungsworte Chrifti festhielten, sehen wir, bei einer Bergleichung des erften

<sup>\*)</sup> Apostelgeich. 27, 35.

Briefes an Die Rorinther mit ben drei ersten Evangelien, welche nach demfelben gefchrieben wurden. \*)

Uberhaupt bezeugen die Briefe Pauli, obwohl mit Ausnahme von zweien nur Gelegenheitsschriften, und trot der Rothwendigleit, gerade diefes Beheimniß den Augen der Ungläubigen zu verbergen," Die Darbringung des enchariftischen Opfers in der altesten Riche, verbunden mit der Communion. Im ersten Briefe an die Korinthen mahnt der Apostel von der Betheiligung an heidnischen Opfern de und in diefem Bufammenhange fpricht er von der Gemeinicht des Blutes Christi (10, 16.).

Auch der Hebraerbrief kennt einen Altar, welchen die China haben und durch deffen Befit fie viel gludlicher daran find, ale it Israeliten, welche jum Altare Der Stiftsbutte Butritt batten. ") Amar lehrt gerade der Bebraerbrief mit großem Nachdrucke, bis Chriftus nur einmal fein blutiges Opfer dargebracht habe; abn dieß fteht nicht im Widerspruch mit einer fort und fort fich erneuem ben unblutigen Darftellung jenes einen Opfers; denn derfelbe Biid lehrt auch: Chriftus habe ein emiges Priefterthum, weil er emig lebe (Sebr. 7, 24.); ferner, er lebe immer, um fur uns ein Fir fprecher zu fein (baf. 25. und 9, 24.); gang dieselbe Lehre vom fort dauernden Mittleramte Chrifti, welche wir im Romerbriefe finder (8, 34.) und die auch Johannes ausspricht (1 Joh. 2, 1.).

Dit diefer himmlischen Fortsetzung des Priefterthumes Chriff bangt jenes Opfer zusammen, welches nach der Ordnung Melchisede mitten unter den feindlichen Gegenfagen der Belt die Macht des in Simmel thronenden Erlöfers darftellen foll. Pf. 110.

Daber wurde es icon in der apostolischen Zeit in Fallen dam bracht, mo die Sulfe des Simmels für wichtige Unternehmungs Land Company of

<sup>4) 1</sup> Ror. 11, 18.

<sup>\*\*)</sup> Che Baulus im 1. Korintherbriefe (10, 15.) von ber Euchariftle pridt bemerkt er: "Ich rebe zu Berftehenben; beurtheilet, masich fagti eine Formel, bie oftere bei ben Batern wieberfehrt, wenn fie jugleich in Ratechumenen und Glaubigen über bie Euchariftie fprechen.

<sup>\*\*\*)</sup> Bebr. 13, 10. Durch bas euchariftifche Opfer find bie Chriften jum bimm: lifchen Jerufalem fo nabe bingefommen, wie es Bebr. 12, 23. gefollen wirb.

sollte erfleht werden, so bei der Aussendung Pauli zur apostolischen Predigt. \*)

Mit der Feler des heiligen Opfers waren schon früh Gesänge verbunden; dazu dienten zunächst die Psalmen, doch mussen sehr früh, vielleicht schon zu den Zeiten der Apostel, christliche humnen entstanden sein, da bereits Plinius dem Raiser Trajan berichtet, die Christen sängen bei ihren Zusammenfünsten vor Tagesanbruch Christo als einem Gotte ein Lied. \*\*) Berschiedene Arten von Andachten scheint der erste Brief an Timotheus in der Gemeinde zu Ephesus als bekannt vorauszusepen. \*\*\*)

Das Bestehen bestimmter Zeiten für den Gottesdienst verräth der angeführte Brief des Plinius schon zur Zeit Trajans, +) und die apostolischen Schriften kennen bereits einen Tag des Herrn. ++) Barnabas giebt in seinem Schreiben sogar den Grund an, warum der achte Tag von den Christen statt des siebenten geseiert werde, nämlich es solle darin eine Mahnung an den Beginn einer neuen Weltperiode liegen, dann sei Jesus an diesem Tage von den Todten auserstanden u. s. w. +++)

Die Feier des Sonntags ist also ein Gebrauch der ersten Zeit der Kirche. Er konnte nur durch feste Bestimmungen der Apostel zu so früher und allgemeiner Geltung kommen. Haben die Apostel bezüglich der gottesdienstlichen Zeiten Anordnungen getroffen, wodurch die Einheit der Kirche dargestellt und erhalten wurde, so mußes um so mehr glaublich scheinen, daß sie für die Feier der heiligsten Handlungen Normen aufgestellt haben.

<sup>\*)</sup> Aetroupyou'rrwr de aurar (Apostelgesch. 13, 2.). Aetroupyia ift übersfenung bes hebr. אנכון שווים, welches junachst Dienst, Gottesbienst, vorzugsweise aber Opfercult heißt. Der rheiorisch-bildliche Gebrauch, welchen Paulus im Römerbriese von Letroupyoc (15, 16.) macht, sest bie Bebeutung: "Opfersbarbringer, Priester", als geläusig voraus.

<sup>\*\*)</sup> Plin. ep. l. X. n. 97. . . . . quod essent soliti stato die ante lucem convenire, carmanque Christo quasi Deo dicere. Zertullian, Apol. c. 2., las: Christo et Deo.

<sup>\*\*\*)</sup> Moosevxai, einsaches Gebet; evreufeig, vgl. y35, Beranftaltung von Bitts andachten; enxagioriai, Darbringung bes heiligen Opfere?

<sup>†)</sup> Stato die.

<sup>††)</sup> Apocal. 1, 10. Έγενόμην έν πνεύματι έν τη κυριακή ήμερα.

<sup>†††)</sup> S. Barnabae ep. c. 15. S. 172. ed. Reithm.

#### §. 20.

Das äußerste Mittel, für die Einheit der Rirche zu forgen, bestand in der Ausschließung folcher Glieder, welche in ihrem Glauben oder ihren Sitten dem Lebensgesetze des Christenthums wider sprachen. Die väterliche Rüge und das Strafamt der Bischose, so wie die allgemeinere brüderliche Zurechtweisung giengen voran; im Geist der Kirche wehrte sich in ihnen gegen fremdartige, ungesund Stoffe. Die Disciplin der Kirche ist von Ansang an nichts so wesen, als die natürliche Kraftäußerung eines in gesunder Eines bestehenden geistigen Lebens.

Bereits im Evangelium kommt die Anweisung vor, einen ums befferlichen Bruder als nicht zur Rirche gehörig zu betrachten, \*) m Die Apostel geben verschiedene, jum Theil febr ftrenge Auftrage fie fichtlich der Bermeidung der Gemeinschaft mit folden, welche In Johannes fordert it Iehren verbreiten oder ihnen ergeben find. feinem zweiten Briefe von einer driftlichen Frau und ihrer Familie einen Baretiter nicht in's Saus aufzunehmen, ja nicht einmal p grußen (2 3oh. 10.); Titus erhalt den Auftrag, einen Frelehrer mi wiederholt zurechtzuweisen, bann aber ihn zu meiden (Tit. 3, 101) Die Gemeinde zu Theffalonich wird aufgefordert, fich jedem Brude zu entziehen, welcher unordentlich mandelt (2 Theff. 3, 6.). gab felbst ein Beispiel von Sandhabung der firchlichen Bucht mi Einheit in der Ausschließung eines in unerlaubter Berbindung lebe ben Christen in Rorinth, und zwar in der Art, daß die fpater " vielen Thatfachen fich außernde Bugdisciplin der Rirche bereits in der m ftolifchen Rirche fich Bug fur Bug barftellt. Buerft excommunicirt er i Schuldigen und beraubt ihn aller Rechte, welche ihm der Eintrint Die Rirche verliehen batte. \*\*) Die Buße ichien lebenslänglich fein ! Aber die außerordentlichen Beichen von Berknirschung, mit an diefem Menschen bervortraten, und die Rurbitte der Gemeinde fo wegen ben Apostel auch, ihn nach einiger Beit wieder aufzunehma so daß ihm ein großer Theil der ursprünglich verhängten Bie

<sup>\*)</sup> Matth. 18, 15 ff. Bgl. 1 Timoth. 5, 20. "Die fich vergehen, benen 20 weise es im Angesichte aller, damit auch die übrigen sich fürchten." B. 2 Tim. 4, 2:

<sup>\*\*) 1</sup> Kot. 5, 1 ff.

erlassen wurde. \*) Dhie strenge Zucht war es unmöglich, die Einheit der Kirche zu bewahren.

#### §. 21.

Bon der Ginheit der oberhirtlichen Leitung und Bucht, sowie der Ubung des gleichen Cultus war auch die Ginheit in der Lehre bedingt. Es tonnte nur Gin mahres Evangelium, nur Gine mahre Erfüllung der alttestamentlichen Berheißungen geben. So lange die Apostel lebten, mar ihr lebendiges Zeugniß die Burgschaft fur die Gine, unwandelbare Bahrheit der Lehre von Chriftus; wer daran änderte, verlor den Lebensgrund in der Rirche, ohne alle Rücksicht auf feine Beiftesgaben, feine Stellung und Berdienfte. \*\*) Da, mo Die Apostel nicht felbst gegenwärtig sein konnten, bieng die Burgschaft für die Eine mahre Lehre, wie für die geheimnigvollen Beilmittel von jenen Mannern ab, welche hiezu von den Aposteln durch Sandauflegung geweiht maren, von den Bischöfen und den rechtmäßig gefenbeten Predigern. Diese hatten das Empfangene wieder weiter zu Die mundliche überlieferung im rechtmäßigen Rusammenhange mit den Aposteln und aus ihrem Munde erscheint in der ersten Kirche als das erfte Mittel der Erhaltung ber Ginen wahren driftlichen Lehre.

#### §. 22.

Doch bildete sich in der oben betrachteten Beise allmählig ein untergeordnetes Mittel zum gleichen Zwecke aus, nämlich in den Schriften der Apostel.

Allerdings konnten dieselben nicht als Urkunden der ganzen apostolischen Lehre geltend werden, da sie größtentheils nur Gelegensheitsschriften waren; auch erhielten sie erst durch das mundlich sortslebende Zeugnis der zu den Aposteln hinaufreichenden Tradition ihre Bedeutung, indem sie loogerissen von derselben in keiner Art von den üppig wuchernden Erzeugnissen jener Gnostiker und anderer Irrlehrer unterschieden werden konnten, welche schon in der ersten Zeit ein verfälschtes Christenthum einzusühren bemüht waren.

<sup>\*) 2</sup> Kor. 2, 5 ff. Keine Wiederaufnahme scheint auf die Ercommunication ber Irelehrer hymenaus und Alexander gefolgt zu fein. 1 Tim. 1, 20. Bgl. 2 Tim. 2, 17., wo neben hymenaus ein Philetus genannt wirb.

<sup>\*\*)</sup> Galat. 1, 8 f.

## 690 VIII. Abschnitt. R. 4. Die apostolische Kirche.

Indessen mußte jede, auch die kleinste Aufzeichnung eines Kookels, getragen von dem fortlebenden Zeugnisse der Kirche, in vieler hinsche eine Norm des Glaubens werden. \*) Das lebendige Wort der Kirche, von Geschlecht zu Geschlecht sich fortpflanzend, würde die Thatsachen der Erlösung hinlänglich verkündet haben; aber gegenüben den wechselnden Einstüssen der Zeit war es nothwendig, ein bleibendet Denkmal zu besigen, welches fort und fort von der Art und Beite Zeugniß geben konnte, wie die Apostel Christum gepredigt haben. ")

Selbst Moses wollte die Thorah nur als Mahnung und Zeugnis im Volke niedergelegt wissen, welche doch in ungleich vollständigen Weise Urkunde der mosaischen Religion war, als die apostosien Schriften die der christlichen. Die Thorah wurde nach göttliche Befehle aufgezeichnet, und seierlich den Leviten anvertraut, währe die Evangelien und die Briefe der Apostel ohne speziellen Ausund des Herrn geschrieben und in keinerlei Art förmlich der Kirche über geben wurden.

#### §. 23.

So unähnlich übrigens die Schriften der Apostel in dieser him sicht der Thorah und den Propheten sind, so hat sicher das Borden densein der alttestamentlichen Bücher und ihr öffentlicher Gebraud auf die Bildung einer neutestamentlichen Bibel eingewirkt. Da Apostel Paulus gab selbst einmal einen Wink, seine Schreiben ab Mittel der allgemeinen Erbauung in der Kirche zu gebrauchen.

Wie die Thatsachen des neuen Bundes als Vollendung der me saischen Offenbarung betrachtet wurden, so wurde die Sammlung abtestamentlicher Schriften durch die Briefe und Bücher der Apopl

Ple Bucher ber heiligen Schrift werden zusammengenommen Canon, b.i. Regel, genannt. Ethywologisch liezt am nächften ber oben angedeutete Sin. hiftorisch aber erscheint narwar als Berzeichniß, welches maaßgebend ift mi vorschreibt, welche Bucher affgemein anzunehmen, welche zu verwerfen sein. Ein canonisches Buch ist ein allgemein von der Kirche als Urfunde göttlichen Offenbarung angenommenes. Den Gegensat bazu bilden die anoxopopa. Das Rähere im nächsten Abschnitte.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Demosthen Philipp. III. 42. "Α καίνοι κατέθεντα εἰς στήλην χεὐ κῆν γράψαντες εἰς ἀκρόπολιν, οὐχ ἔνα αὐταῖς ἡ χρήσιμα — καὶ τὰν ἀνευ τούτων τῶν γραμμάτων τὰ δέοντα ἐπρότουν — ἀλλ' ἐν ὑμικ ἔχητε ὑπομνήματα καὶ παραδείγματα.

und ihrer Genossen ergänzt. Die Kirche war aber nicht damit zusfrieden, die in der Synagoge vorhandene Sammlung prophetischer Bücher aufzunehmen, wie sie war, sondern sie bemühte sich auch, sie durch Mitausnahme solcher Schristen zu vervollständigen, welche bereits vor der Entstehung des Christenthumes geschrieben waren, ohne jedoch zu allgemeiner Anerkennung zu kommen. So vervollständigt hatte die Sammlung alttestamentlicher Schristen in der Kirche sast immer das gleiche Schicksal, wie die neutestamentlichen, sowohl was Ausbewahrung und Verehrung, als Auslegung und Übersehung begriff.

Neben den Bemühungen der Kirche um die Bucher beider Testamente lief mit selbstständiger Entwickelung die Thätigkeit der Juden für Fortpstanzung, Reinerhaltung und Deutung des alten Teftamentes her.

Zwischen der Synagoge und Kirche zeigt sich bald klarer, bald in trüber Berwirrung die Afterbemühung der phantastischen Häretiker, welche theils in Hervorbringung erdichteter Propheten- und Apostelsschriften, theils in verkehrter Auslegung sich als die größten Feinde der Bibel bewährten.

Bas die Kirche für Erhaltung und Erklärung der Bibel gethan, wie die Juden wider Willen ihr hierin hülfreich zur Seite standen, foll der nächste Abschnitt lehren, wobei die Arbeiten Einzelner nur insofern berücksichtigt werden können, als sie mit der Sorge der ganzen Kirche und Synagoge für die Bibel zusammenhängen.

So weit sich im Protestantismus die alte Sorgfalt der Kirche für die Bibel fortseste, muß natürlich auch seine Thätigkeit beachtet werden.

## Neunter Abschnitt.

## Sefdicte ber Bibel.

# R. I. Sammlung biblifcher Schriften bei ben Juden wie ber Rirche; jubifcher und driftlicher Canon.

#### §. 1.

Sowohl Chriftus felbft, als die Apostel berufen fich auf en Sammlung beiliger Schriften und fennzeichnen fie auf eine Beik welche gang mit der Art übereinstimmt, wie die Juden bis gur Stunk ibre Bibel nennen. Nämlich bald wird fie Schrift \*) geheißen, bal nach den drei Saupttheilen: Gefet, Bropheten und übrige Buder" citirt, nur mit dem Unterschiede, daß jene Bucher, welche außer in mosaischen und prophetischen noch in der Bibel enthalten maren, it neuen Teftamente nach dem befannteften derfelben: Pfalmen, genam wurden, mabrend die spatern Juden fie Rethubim, d. i. die Aufge geichneten, oder Sagiographa nennen. Roch genauer, als das neue Teil ment, schließt fic der Entel des Siraciden - um 250 v. Chr. - u feinem Prologe an die bis zur Stunde bei den Bebraern gebruich liche Art, die Bibel nach ihren Sanpttheilen zu kennzeichnen, an. " Es fragt fich nun, ob jur Beit bes Straciden und bann jur 3ti Chrifti dieselben Bucher unter jenen drei Rubriten begriffen mam wie schon seit mehr als anderthalb Taufend Jahren sicher ift t) !

<sup>\*)</sup> Feapai áyiac Rom. 1, 2.; iegā voáuuara 2 Tim. 3, 15.; ή γραφί 2 Betr. 1, 20.; αί γραφαί Matth. 22, 29. Apostelgesch. 18, 24.

<sup>\*\*)</sup> Ο νόμος, οί προφήται καὶ οί ψαλμοί Lut. 24, 44.; ό νόμος καὶ νί προφήτατ Αφοβείβείβ. 28, 23.; ό νόμος Joh. 12, 34.

יס νόμος και αι προφητείαι και τα λοιπά των βιβλίων. Die Rosa zu Deut. 21, 23. bezeichnet die Bibel mit: אָרָר, Abbreviatur für: אָרָר, ברובים. Die modernen Juden nennen daher die Bibel oft: Σήπας.

<sup>†) 3</sup>m babylonifchen Talmub, Baba bathra f. אור. b. u. f. ש". a. with th

steht nämlich wenigstens seit dem Schlusse des Talmud sest, daß der Canon der Synagoge unter jenen drei Abtheilungen solgende Bücher begriff: I. Thorah, oder Pentateuch, fünf Bücher Moss. II. Nebiim, Propheten. A) Frühere Propheten: Josue, Richter, 2 Bücher Samnel, 2 Bücher der Könige. B) Spätere Propheten: Jsaias, Jeremias, Ezechiel, die zwölf kleinen Propheten: Hosea, Ivel, Amos, Obadja, Jona, Micha, Rahum, Habakuk, Zephania, Haggai, Zacharias, Malachias. III. Rethubim oder Hagiographa: Psalmen, Sprüche, Job, Hobestied, Ruth, Threni, Prediger, Esther, Daniel, Esra, Nehemia, Chronik.\*) Diese Bücher saßt der jüdische Canon seit ungefähr 500 n. Chr. unzweiselhaft unter den drei angedeuteten Rubriken in sich; es fragt sich nun, ob dieselben insgesammt zur Zeit des Siraciden, oder wenigstens zur Zeit Christi im Canon der Juden waren.

#### §. 2.

Sinsichtlich der Thorah, oder der fünf Bücher Mosis, kann kein Zweifel fein; sie wurden von Moses selbst als Urkunden göttlicher Offenbarung den Priestern und Leviten und durch sie dem Bolke Israel übergeben. \*\*) Bon Moses an wurde während ungefähr 1000 Jahren, nämlich bis zur Zeit Ebra's zwar Bieles geschrieben,

förmlicher Canon mitgetheilt, mit ber befondern Absicht, die Ordnung der einzelnen Bücher und ihre Erhebung zu allgemein gültigen Urfunden bekannt zu geben. Die Rethubim oder Hagiographa erscheinen so geordnet: Ruth, Pfalmen, Iob, Sprüche, Robeleth, Hoheslied, Threni, Daniel, Efther, Esra und die Chronif.

<sup>\*)</sup> Die Ordnung der Bropheten und der Hagiographa ist verschieden. Eine übersichtliche Bergleichung stellt Wolf, dibl. hebr. II. S. 50., nach handsschriften und alten Ausgaden an. Interessante Nachträge giebt Dr. Pinner in: Prospektus der, der Dessache Gesellschaft für Geschickte und Alterthümer gehörenden ältesten hebräischen und rabbinischen Manuscripte. Odessa 1845. S. 83 f. Die zwölf kleinen Propheten werden schon von Josephus als ro δωδεκαπρόφητον zusammengesast. Die Juden nennen sie: July Ja, zusammengezogen IDIA. Die dreit poetischen Bücher: Ioh, Sprüche, Pfalmen, werden durch Abbreviatur mit IDM bezeichnet, was zugleich: Wahrheit heißt. Noch häussiger nennen die Juden solgende fünst: Hoheslied, Ruth, Threni, Prediger, Ester Die fünf Rollen, III WINA. Sie find sehr oft mit den fünf Büchern Mosse editt.

<sup>\*\*)</sup> S. Deuteron, 31. S. bben S. 173.

auch Einzelnes gesammelt, aber nicht fo, daß diese Bucher und Sammlungen gleiche Authorität genoffen hätten, wie die Thorab.

Das Buch Josue scheint fruh dem Bentateuche beigefügt worden zu fein, weßhalb auch die Samaritaner, es befigen, obwohl verun staltet. Bur Zeit Samuels tam ein Königsrecht bagu, \*) welches jedoch allmählig wieder verschwand. Von da an wurde wohl viel geschrieben, aber erft unter dem Ronige Gzechias feben wir eine Som bon einer Sammlung, welche ben Charafter allgemeiner Gultiglit batte; er ließ nämlich Pfalmen junachft ju Liturgischem Gebrunk fammeln, \*\*) nach einer Bemerkung im Buche ber Spruche Salowi wurde unter ihm ein Theil von eben diesen Sprüchen gesammet," und nach der bereits im vorhergebenden Baragraphen citirten Elle des Talmud (Baba bathra f. 14. b.) ware unter feinen Auspicia auch die Aufschreibung des Hohenliedes, des Predigers und be Prophetien des Isaias beforgt worden; eine Behauptung, deren Rich tigleit wir dabingestellt fein laffen muffen. Im Exile fcheint bereits eine Sammlung prophetifcher Bucher bestanden zu haben, welche der Jeremias in fich schloß. +)

. Rach dem Exile legte Rehemias, gemäß dem Berichte det 2. Buches der Maccabaer (K. 2, 13.), eine Bibliothek an, welche die Geschichte der Könige und der Popheten, vor allem Davids, dam die Briefe der Könige über die Tempelgeschenke niederlegte.

Dieß alles tann als Borbereitung zur Beiterbildung des me faischen Canons angesehen werden.

#### §. 3.

Derselbe Nehemias nahm aber auch an der Erweiterung de Canons selbst Theil, denn er gehörte zu jenem Collegium, welche die Mischnah das Berdienst zuschreibt, die Krone, d. i. die Bibel, pihrem Glanze gebracht zu haben. ††) Diese Andeutung ist uns w

<sup>\*) 1</sup> Sam. 8, 9. 11. 10, 25.

<sup>\*\*)</sup> S. oben S. 214 u. 310. Rach ber Catena in psalmos S. 49. bitt Ezechias fogar bas ganze Pfalterium fammeln laffen.

<sup>\*\*\*)</sup> Spruchw. 25, 1.

<sup>†)</sup> Daniel liest bie Beiffagung bes Jeremias בַּמְּבֶּרִים (Dan. 9, 2.), ל. 1 ber Bibel. Bgl. ra βιβλία, ober אלכתאב.

איר ר יהושוע בן לוי למה נקרא שמם אנשי סנסת הגדולה? שהחזירו (†† אז העטרה ליושנה: Jone: 71, 56.

Wichtigkeit, felbst wenn die angeführte Stelle sich nur auf die Bücher Mosis bezoge; wir murden selbst dann dadurch die Thatsache verbürgt finden, daß unmittelbar nach dem Exile ein Eiser für Herstellung des biblischen Canons herrschte.

Freilich murben wir hiedurch in der Beantwortung der Frage über den Umfang des Canons mahrend des zweiten Tempels nicht fehr gefordert fein ohne die Beihulfe anderer Beugniffe. Einen wichtigen Anhaltspunkt bieten uns die in den Synagogen üblichen Borlesungen mosaischer und prophetischer Berifopen. bar, welche lettere spater Saftaren genannt werden: in ihnen kommen von den frühern Propheten nachft dem Buche der Richter die Bucher Samuels und der Konige, von den fpatern aber Ifaias, Beremias, Ezechiel und einzelne pon den zwölf fleinen vor. Ronnen wir auch nicht genau den Zeitpunkt angeben, von welchem an die Einführung prophetischer Lektionen zu datiren ift, so ift doch mahrscheinlich, daß fie weit hinter Sirach jurudliegt. Sollte aber die Borlefung prophetifcher Peritopen erft zu den Zeiten der maccabaifchen Rämpfe eingeführt fein, \*) so wurde immerhin ein früheres Borhandenfein einer Sammlung der prophetischen Schriften hiedurch verburgt werben. Freilich wußten wir mit all Diesem noch wenig Sicheres und Genaues über den Umfang des Canons mahrend des zweiten Tempels, sowie über die Periode seiner letten Erweiterung vor Chriftus, wenn nicht Flavins Josephus uns zu Gulfe fame. Diefer ift gludlicher Beife vom Grammatiker Apion hinfichtlich der Glaubwurdigleit seiner Geschichte angegriffen worden und findet fich veranlaßt, auf die vorzüglichsten Quellen hinzuweisen, welche ihm zur Bestätigung dienen. Bei diefer Gelegenheit fagt er, die Juden hatten nicht ungablige, einander widerfprechende Bucher, sondern nur 22, welche mit Recht für göttlich geachtet wurden und die Geschichte der ganzen Zeit enthielten. Fünf davon feien von Mofes. Bon

<sup>\*)</sup> S. Apostelgesch. 15, 21. oben S. 395. Die Angabe bes Elias Levita, wonach die haftaren in Folge bes Berbotes ber Vorlesungen aus bem Penztatenche unter Antiochus Epiphanes wären eingeführt worden, scheint eine irrige Auslegung ber Ausbrücke: ὁ νόμος, βιβλίον διαθήχης, zum Grunde zu hahen, welche in ben betreffenden Stellen bei Josephus und in ben Büchern ber Maccabaen (1 Macc. 1, 59. 60.) vorkommen. S. Vitringa, de Synagoga vetere. S. 1006 ff.

auch Einzelnes gesammelt, aber nicht fo, daß diese Bucher und Samm. lungen gleiche Authorität genoffen hätten, wie die Thorah.

Das Buch Josue Scheint früh dem Bentateuche beigefügt worden zu fein, weghalb auch die Samaritaner es befigen, obmobl verun ftaltet. Bur Zeit Samuels tam ein Ronigsrecht dagu, \*) welchet jedoch allmählig wieder verschwand. Bon da an wurde wohl viel geschrieben, aber erft unter bem Konige Egechias feben wir eine Som bon einer Sammlung, welche den Charafter allgemeiner Gultigiet batte; er ließ nämlich Pfalmen junachft ju liturgischem Gebruck fammeln, \*\*) nach einer Bemerkung im Buche ber Spruche Salmi wurde unter ihm ein Theil von eben diesen Spruchen gefammel," und nach der bereits im vorhergehenden Baragraphen citixten Ent des Talmud (Baba bathra f. 14. b.) ware unter feinen Aufpica auch die Aufschreibung des Hobenliedes, des Predigers und be Prophetien des Isaias besorgt worden; eine Behauptung, deren Rich tigleit wir dabingestellt fein laffen muffen. Im Exile scheint bereits eine Sammlung prophetischer Bucher bestanden zu haben, welche da Jeremias in fich fcblog. +)

Rach dem Exile legte Rehemias, gemäß dem Berichte det 2. Buches der Maccabaer (K. 2, 13.), eine Bibliothek an, welche die Geschichte der Könige und der Propheten, vor allem Davids, dam die Briefe der Könige über die Tempelgeschenke niederlegte.

Dieß alles tann als Borbereitung zur Beiterbildung des me faischen Canons angesehen werden.

#### §. 3.

Derselbe Nehemias nahm aber auch an der Erweiterung de Canons selbst Theil, denn er gehörte zu jenem Collegium, welche die Mischnah das Verdienst zuschreibt, die Krone, d. i. die Bibel, p ihrem Glanze gebracht zu haben. ++) Diese Andeutung ist uns w

<sup>\*) 1</sup> Sam. 8, 9. 11. 10, 25.

<sup>\*\*)</sup> S. oben S. 214 u. 310. Nach ber Catena in psalmos S. 49. bitt Ezechias sogar bas ganze Pfalterium sammeln laffen.

<sup>\*\*\*)</sup> Sprüchw. 25, 1.

<sup>†)</sup> Daniel liest bie Weiffagung bes Jeremias בַּסַפְּרִים (Dan. 9, 2.), b. h is ber Bibel. Bgl. ra βεβλία, ober אלכתאב.

אמד ר יהושוע בן לוי למה נקרא שמם אנשי כנסת הגדולה? שהחזירו (tt את העמרה ליושנה: .Jome VI, 56

Wichtigkeit, felbst wenn die angeführte Stelle sich nur auf die Bücher Mosis bezoge; wir wurden selbst dann dadurch die Thatsache verbürgt finden, daß unmittelbar nach dem Exile ein Eiser für Herstellung des biblischen Canons herrschte.

Freilich wurden wir hiedurch in der Beantwortung der Frage über den Umfang des Canons mahrend des zweiten Tempels nicht fehr gefordert fein ohne die Beihulfe anderer Beugniffe. Einen wichtigen Anhaltspunkt bieten uns die in den Synagogen üblichen Borlesungen mosaischer und prophetischer Beritopen dar, welche lettere fpater Saftaren genannt werden: in ihnen : kommen von den fruhern Propheten nachft dem Buche der Richter die : Bucher Samuels und ber Konige, von den fpatern aber Ifaias, ! Jeremias, Ezechiel und einzelne pon den zwölf kleinen vor. Ronnen wir auch nicht genau den Zeitpuntt angeben, von welchem an die Ginführung prophetischer Lektionen zu datiren ift, so ift doch mahrscheinlich, daß fie weit hinter Strach gurudliegt. Sollte aber die Borlefung prophetischer Peritopen erft zu den Zeiten der maccabaischen Rampfe eingeführt fein, \*) fo wurde immerhin ein fruheres Borhandenfein einer Sammlung der prophetischen Schriften hiedurch verburgt werben. Freilich wußten wir mit all Diesem noch wenig Sicheres und Genaues über ben Umfang des Canons mahrend des zweiten Tempels, sowie über die Periode feiner letten Erweiterung vor Chriftus, wenn nicht Flavins Josephus uns zu Gulfe tame. Diefer ift gludlicher Beife vom Grammatiker Apion hinfichtlich der Glaubwurdigfeit seiner Geschichte angegriffen worden und findet sich veranlaßt, auf die vorzüglichsten Quellen hinzuweisen, welche ibm zur Beftätigung Dienen. Bei Diefer Gelegenheit fagt er, Die Juden batten nicht unzählige, einander widerfprechende Bucher, sondern nur 22, welche mit Recht für göttlich geachtet wurden und die Geschichte der ganzen Beit enthielten. Fünf davon feien von Mofes. Bon

<sup>\*)</sup> S. Apostelgesch. 15, 21. oben S. 395. Die Angabe bes Elias Levita, wonach die haftaren in Folge bes Berbotes ber Vorlesungen aus bem Penstatenche unter Antiochus Epiphanes wären eingeführt worden, scheint eine irrige Auslegung ber Ausbrücke: ὁ νόμος, βιβλίον διαθήχης, zum Grunde zu haben, welche in ben betressenben Stellen bei Josephus und in ben Bückers ber Maccabaer (1 Macc. 1, 59. 60,) vorkommen. S. Vitrings, de Synagoga vetere. S. 1006 ff.

beffen Tod an bis auf Artagerges, der nach Terges über Perfien geberrscht habe, hatten die Propheten die Ereignisse ihrer Zeit in dreizehn Büchern niedergeschrieben. Die übrigen vier enthielten Lobgesange auf Gott und Regeln für das menschliche Leben. Bon Andrerges an sei allerlei geschrieben, es genieße aber nicht dasselbe Ansehen, wie die frühern Schriften; weil keine unzweiselhafte Prophetareihe da sei. Das Ansehen, welches diese Bücher genößen, zeige sich im Leben. Denn während der ganzen langen Zeit, welche seinen verstossen durch Buchen durch Jusähe, oder sonst auf irgend eine Art etwas zu and Kes sei allen Juden von Geburt an eingepflanzt, dieselben als Estellen und Lehre \*) zu achten und sich an sie zu halten, ja im Refalle für sie zu sterben.

Also umsaßte nach dem Urtheile des Josephus die jüdische bei lige Schrift von den Tagen des Artagerzes an bis auf seine eigen Zeit gerade so viele Bücher, als das hebräische Alphabet Buchstaben nämlich 22. Welches sind aber die einzelnen Bücher, welche hiebe mitgezählt werden müssen? Es hat Gelehrte gegeben, welche alle Theile der gegenwärtigen jüdischen Bibel von Josephus als allgemen anerkannte angegeben glauben, auch solgende fünf mit eingeschlossen: Erstes und zweites Buch der Chronik, Edra, Rehemia und Esther; allein dieß ist nicht möglich. Josephus kennt außer der Thorah und prophetische und poetische Bücher, als heilige. Die genannten sim lassen sich weder unter die eine, noch unter die andere Klasse bringen. Scheiden wir jene fünf aus, so bleiben im Canon unter dem zweiten Tempel, von Artagerzes bis Josephus solgende:

1. Genefis. 2. Ezodus. 3. Levitikus. 4. Rumerus. 5. Dento ronomium. Fünf mosaische. Dann: 1. Josue. 2. Richter. 3. Ruth."
4. Erstes Buch Samuel. 5. Zweites B. Samuel. 6. Erstes B. d. Rönige. 7. Zweites B. der Könige. 8. Isaias. 9. Jeremias m den Klageliedern. 10. Ezechiel. 11. Die 12 kleinen Propheten. 12. Job. 13. Daniel. \*\*\*) Dreizehn prophetische B. Endich

<sup>\*)</sup> Θεοῦ δόγματα. C. Apion. I. §. 8.

<sup>\*\*)</sup> Ale von einem Propheten gefchrieben.

Daniel wird von Josephus als ein großer Brophet betrachtet. Anii. X.-11. §. 7.

1. Pfalmen. 2. Spruche. 3. Prediger. 4. Das hohe Lied. Bier poetische.

#### §. 4.

Die andern fünf: 1. u. 2. Chronit, Esra, Nehemia und Esther gehören zu jenen, welche erst nach Josephus der Gebrauch immer mehr heiligte. Wir sinden sie bei den Juden vollsommen anerkannt schon in den ältesten Schriften, die wir nach der Zerstreuung durch die Römer haben, ohne daß wir irgend einen solennen Att angeben könnten, bei welchem, oder einen Wann, durch welchen dieselben der bereits früher gebildeten Sammlung beigefügt wurden. \*) So entstand in drei Perioden der jüdische Canon, welcher 27 Bücher, also gerade soviele umfaßt, als es im Hebräischen Buchstaben giebt, wenn man die fünf Endsormen der Doppelbuchstaben mitzählt. \*\*)

Folgendes ist die Übersicht der drei Perioden des judischen Canons, oder der Sammlung der protocanonischen Bucher:

<sup>&</sup>quot;) Roch ungefahr zur Zeit Chrifti feben wir ben Chananja Ben hiefia, Ben Garon (f. Wolf I. S. 384.) beschäftigt, bem Brobbeten Ezechiel bie angestrittene Stelle im Ranon zu vinbleiren. Chagiga.f. 13. Und ebenfalls noch spät wird die Canonicität des Efflesiaftes ernstlich in Zweifel gezogen. Schabbath f. 30, 6. Alfo noch spät betrachtete man den Canon als einer Miderung fähig. Das Buch Esther fehlt im Canon des Melito von Sarbes; es scheint also, daß noch am Ende des zweiten Jahrhunderts nach Christisk keine volle Entschiedenheit hinsichtlich seines canonischen Ansehne heurschte.

<sup>22</sup> einfachen Buchftaben bes hebr. Alphibete, wie mit Buziehung ber 5 Dops belbuchftaben; bann wieber nach ber Bahl 24.

Quomodo ... viginti duo elementa sunt, per quae veribimus Hebraice omne quod loquimur et eorum initiis vox humana comprehenditur: ita viginti duo volumina supputantur .... Rurz vorher: Porro quinque litterae duplices apud Hebraeos sunt Caph, Mem, Nun, Pe, Sade, aliter enim scribuntur per has principia medietatesque verborum aliter fines. So bet heilige hitronhmus.

|             | I.        |                      |              |
|-------------|-----------|----------------------|--------------|
| N 1         | Genesis   | ·                    |              |
| <b>3</b> 2  | Exodus    |                      |              |
| 3 ړ         | Leviticus |                      | ,            |
| 7 4         | Numeri    | II. Unter            |              |
| 7 5         | Deuteron. | Artagerges.          |              |
| ነ 6         |           | 1 Josue              |              |
| 17          |           | 2 Judic.             |              |
| п 8         |           | 3 Ruth               | {            |
| 位 9         |           | 4 I. Sam.            | <b>'</b>     |
| ۱ 10        |           | 5 H. Sam.            | -            |
| <b>5</b> 11 |           | 6 I. Reg.            |              |
| 12 ל        |           | 7 II. Reg.           |              |
| <u>ත</u> 13 |           | 8 Isai.              |              |
| 14          |           | 9 Jer. et Thren.     |              |
| D 15        |           | 10 Ezech.            |              |
| y 16        |           | 11 XII Proph. minor. | •            |
| 5 17        |           | 12 Job .             |              |
| 3.18        |           | 13 Daniel            |              |
| 19 ק        |           | 1 Psalmi             |              |
| 7 20        |           | 2 Prov.              |              |
| w 21        |           | 3 Eccle.             | III. Nac     |
| л 22        |           | 4 Cant.              | Zoseph.      |
| 7 23        |           |                      | 1 L. Chron.  |
| 24          |           |                      | 2 II. Chron. |
| 7 25        |           |                      | 3 Esra       |
| ካ 26        |           |                      | 4 Nehem.     |
| 27          |           |                      | 5 Esther     |

## §. 5.

Später haben die Juden die genannten 27 Bücher aus allen drei Perioden der canonischen Sammlung nach der Zahl der Buch staben des griechisch en Alphabets auf 24 dadurch reducirt, daß ste entweder fünf kleine Schriften, welche sie die fünf Rollen nennen:

Hoheslied, Ruth, Threni, Prediger, Esther nur als Gin Buch rechenten, oder aber die beiden Bucher Samuels, der Könige, der Chro-nik je als eins gahlten. \*)

Diese Zählung nach 24 Büchern ist bei den Juden so gewöhnlich geworden, daß sie die Bibel (des alten L.) schlechtweg: die 24 nennen. \*\*)

#### **§.** 6.

Die Rirche bat ju gleicher Zeit den nach Josephus feststehenden 22 alteren Buchern die genannten fünf jungern und noch fleben andere beigefügt, welche von ber paläftinenfifchen Synagoge niemals anerkannt wurden: Tobias, Judith, Baruch, Sapientia, Sirach, dann das erfte und zweite Buch der Maccabaer. Man nennt Diese 7 Buder seit geraumer Zeit: Deuterocanonische Bucher des alten Testamentes. Wollte man genau verfahren, fo mußten die 5 jungern des füdischen Canons: Die beiden Bucher der Chronit, Esra, Rebemia und Efther mit zu ben beuterocanonischen gerechnet werden, infofern auch fie erft nach jener Beriode, welche mit der zweiten Berftorung Berusalems schließt, canonisch wurden. Da fie aber längst vor Jofephus vorhanden waren, von ihm benütt und bald nach ihm ohne Biderfpruch von den bebräifch gebildeten Juden allgemein anerkannt wurden, mogen fie immerhin jum Protocanon gerechnet werden, wogegen den genannten fieben der Rame deuterocanonische Bucher verbleiben mag.

<sup>\*)</sup> Also entweder: α: Genes. β. Crob. γ. Levit. δ. Nummer. e. Deut. — ξ. Jos. η. Richter. 9. Ruth. ι. Sam. x. Kön. λ. Jsai. μ. Jer. mit Thren. ν. Czech. ε. XII. Proph. ο. Job. π. Dan. — ρ. Psalmen. σ. Sprüchw. er. Prediger. ν. Hohest. φ. Chronif. χ. Csrq. ψ. Nehemia. ω. Cfther; oder: α — η. Genes. bis Richter. 9. 1 Sam. ι. 2 Sam. x. 1 Kön. λ. 2 Kön. μ. Isai. ν. Ierem. ε. Czech. ο. XII. Proph. x. Dan. — ρ. Job. σ. Psalmen. r. Sprüchw. ν. 1 Chron. φ. 2 Chron. χ. Csra. ψ. Nehemia. ω. die fünf Megilloth: Ruth, Hohestied, Cfther, Threni, Prediger.

<sup>\*\*)</sup> שלוים וארבעה ספר הארבעה ועשרים עשרים שלומל Lev. Masoret hammasoret הכר" מפרי המפאיט, f. Nagekius dissert. de Eliae Lev. Masor. Altworf 1763.' 40. S. 23. Bereits bas Targum schir Cap. V. v. 10. fennt biese Bahlung. Bgl. Buxtorf, Comment. masor. c. 11. S. 111

#### §. 7.

Bekanntlich werden diese steben jüngsten Bücher des alten Teste ments nicht nur von den Juden aus ihren Bibeln ausgeschlossen, sondern auch von den Protestanten als Apokrypha betrachtet. Da die katholische Kirche im Einklange mit allen orientalischen sie auchemt ist über diesen Gegenstand viel Streit entstanden.

Es hat nicht an protestantischen Gelehrten gefehlt, welche wartheilsch die Wichtigkeit wenigstens einzelner dieser Bücher anetwuchtaben, und welcher Billige sollte es verkennen, daß die Büchen Maccabäer uns für die Geschichte der Juden zwischen Esra und kind die wichtigsten Dienste leisten, daß wir ohne das Buch der Bibeit die Stellung der jüdischen zur griechischen Lehre von Gott, sen die sinnere Fortbildung der erstern nur höchst unvollkommen beuntheils könnten? Dieß und manch anderer Gewinn, den wir aus diesen Bichern schöpfen können, ist anerkannt worden, ohne die Canonicität die selben anzunehmen.

Wonach soll diese bestimmt werden? Wer sich nicht rühmen tam ein Prophet zu sein, - kann sich hierin nur einer Anthorität sügn, welche historisch mit gotterleuchteten Rräften zusammenhängt.

Die Synagoge kann für Christen keine der Art maakgebend Authorität sein, daß jene der Kirche ausgeschlossen wäre; denn wohr erhielten wir sonst den Canon des neuen Testamentes?

Stellen wir uns aber auf den Standpunkt der Unterordnung unter das Urtheil der alten Rirche, so wird fich die Frage über bi Canonicität jener sieben Bücher so gestalten:

### §. 8.

1) So früh wir eine kirchliche Literatur haben, finden wir ju Bücher volkkommen so citirt, so als dogmatisches Beweismittel praucht, wie die andern. 2) Die griechische und lateinische Kink bediente sich einer Übersetzung des alten Testamentes, worin die Bücher mitten unter den übrigen stehen. 3) Mehrere derselben, 3. Sirach diente zu Borträgen in den Kirchen.

Damit steht die Aufnahme derfelben in der Pragis der alm Rirche fest.

#### §. 9. .

Dagegen muß anerkannt werden, daß in der orientalischen Kirche vermöge eines häusigern Berkehres mit den Juden vom Ende des zweiten bis zu jenem des vierten Jahrhunderts wiederholt eine The orie über den Canon aufgestellt wurde, welche jene Bücher theils geringer stellte, als die andern, theils ganz ausschloß. Allein es ist zu beachten, daß die beiden ältesten Berzeichnisse \*) dieser Art von Männern herrühren, welche die Absücht, den jüdischen Canon darzubieten, deutlich genug verrathen, um durch ihr Unternehmen auszusprechen, daß der Canon der Kirche ein anderer sei. Weltto schreibt dem Bruder Onesmus, er habe das solgende Berzeichnis in Palästina erhalten, \*\*) und deutlicher noch drückt sich Origenes aus, wenn er seinen Canon einleitet mit der Bemerkung, man dürse nicht unbekannt sein mit der Jahl der von den Hebräern angenommenen Bücher, und die solgenden seien eben die von den Hebräern anerskannten. \*\*\*)

Damit ift ein eigener kirchlicher Canon, der sich vom judischen unterscheidet, hinlänglich verbürgt. Noch mehr tritt derselbe bei Origenes insofern hervor, als er die genannten deuterocanonischen Bücher citirt, ja ihre Canonicität vertheidigt. †) Dasselbe gilt von den spätern Bätern, welche einerseits einen theoretischen Canon aufstellen, welcher sich dem judischen anbequemt, andererseits in ihren Schriften von jenen sieben Büchern denselben Gebrauch machen, wie von den unzweiselhaft canonischen.

Doch giengen einzelne Bater noch weiter, fie erklarten die fraglichen Bucher geradezu fur Apoltopha, namentlich Epiphanius und Hieronymus, welcher lettere in diefer Ftage zur morgenlandischen

计信息 经交换工程率

<sup>\*)</sup> Melito von Sarbes († um 180) bei Euseb. H. E. IV. 26. Origenes († 254) bas. VI. 25., welcher indeß zu Jeremias auch den Brief, d. h. Baruch, rechnet.

<sup>\*\*)</sup> Είς την ανατολήν - ένθα έκηρύχθη και έπράχθη.

<sup>\*\*\*)</sup> Ούκ άγνοητέον δ' είναι τὰς ἐνδιαθήκους βίβλους ους Εβραίοι παραδιβόασιν δύο καὶ είκροι . . . Είσι δὲ αί ΧΧΙΙ βίβλοι καθ' Εβραίους αίδε..—

<sup>†)</sup> S. Ad African.

Rirche gehört, weil er dort seine exegetischen Grundsäte angenommen bat. \*)

#### §. 10.

In der lateinischen Kirche hat-sich, wenn man Russims und hieronymus in dieser hinsicht der griechischen beigählt, ebensoweng je ein Zweisel erhoben, wie in der sprischen. Im Abendlande nunk sogar um dieselbe Zeit, als Epiphanius und hieronymus gegen die canonische Ansehen jener Bücher stimmten, durch wiederholte Bestüllse von Concilien und zwar einer Provinz, in welcher das in liche Leben zwei Jahrhunderte hindurch sich in den großartigstab scheinungen geoffenbart hatte, seierlich für sie gestimmt. \*\*)

Aber auch in der griechischen Kirche hatte sich die Observanz allgemein zu Gunsten jener Bücher entschieden, als daß die Meinun einzelner Bäter hätte maaßgebend werden können; die apostolischen Canonen exklären sogar außer dem ersten und zweiten Buche de Maccabäer auch noch ein drittes für canonisch und rathen die Lesun des Buches Sirach an. \*\*\*) Daß damit die übrigen nicht ausgeschlosse seine, zeigt schon die billigende Aufnahme, welche den Beschlüssen afrikanischen Synoden vom Ende des vierten und Ansang des sünsten Jahrhunderts auf dem sechsten Concile zu Theil wurden. Als dahr Cyrillus Lukaris in seiner bekannten Bekenntnißschrift die in Kapstehenden Bücher verwarf, +) und zwar mit Berusung auf die Bischlüsse des Concils von Laodicea, ++) so ersuhr er durch die Bischlüsselche bei der Synode von Jerusalem betheiligt waren, den entische

<sup>\*)</sup> Ruffinue, Expos. Symb. Apostolici, inter opp. Cypriani p. 575., 6th bas Copo ber mergenlandischen Bater.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. die Concilienbeschlüsse von Sippo im Jahre 393, Karthago 397 w 419. In dem sechsten Concilium von Karthago (419) wurden die strikanafichen Beschlüsse über den Canon in Gegenwart von 214 ober 218 Bischöfen vorgelesen, meuerdings bestätigt und dann die Bemerkung beschisst. Hoc etiem fratri et eonsacerdoti nostro Bonisacio vel aliis earum putium Episcopis pro consirmando canone innotescat; quia a Patribsi ista accepimus in Ecclesia legenda. Mansi, cone. t. UI.

<sup>\*\*\*)</sup> Canon. Apost. 85. (ob. 84.) f. Mansi, conc. I. n. Coteler. Patr. ap. 1. In einigen griechtifchen Ausgaben ift bas Buch Jubith mit aufgenommen.

<sup>†)</sup> Kimmel, libri symbolici Ecclesiae orientalis. 1843. C. 42.

<sup>††) 3</sup>m Jahre 365 ober 367.

densten Biderspruch, denn diese Bücher seien durch dieselbe alte Tradition als heilige überliesert, von welcher man die Evangelien empfangen habe. \*)

Die sprische, armenische und athiopische Rirche stimmt hierin mit der griechischen überein, obwohl lettere noch weiter geht und Bücher wie Henoch als canonische betrachtet.

So war es also kein unhistorisches Berfahren, wenn auf dem Concilium von Trient die genannten steben Bücher sammt den deuterocanonischen Jusähen zu Daniel und Esther als Bestandtheile des alttestamentlichen Canons aufgeführt wurden, das christliche Alterthum
bot eine hinlängliche Stütze dar; obwohl nicht geläugnet werden
kann, daß durch das Studium der Schriften des Hieronymus und
i jener griechischen Väter, welche dem jüdischen Canon solgen, noch bis
in's späteste Wittelatter herab einzelne Stimmen dafür sprachen, daß
jenen Büchern ein gevingerer Platz gebühre, als den früher geschriebenen.

#### §. 11.

Uhnlich verhalt es fich mit dem neuen Teftamente; \*\*) auch da giebt es Bucher, über welche eine Zeit lang ein gewiffes Schwanken

<sup>\*)</sup> Kimmel & 467. ... την Σοφίαν ... τοῦ Σολομῶντος, την Ίουδηθ, τὸν Τωβίαν, την Ίστορίαν τοῦ δράκοντος την Ίστορίαν τῆς Σωσάννης τοῦς Μακκαβαίους καὶ την Σοφίαν τοῦ Σειράχ. Ἡμεῖς γὰρ μετὰ τῶν ἄλλων τῆς θείας, γραφης γνησίων βιβλίων καὶ ταῦτα γνήσια τῆς γραφης μέρη κρίνομεν, ὅτι ἡ παραδόκασα ἀρχαία συνήθεια καὶ μάλιστα ἡ καθολική ἐκκλησία γνήσια είναι τὰ ἰερὰ εὐαγγέλια καὶ τ' ἄλλα τῆς γραφης βιβλία καὶ ταῦτα είναι τῆς ἀγίας γραφης μέρη ἀναμφιβόλως παρεδωκε.

Die Synobe von Jerusalem, unter Dofitheus 1672 gehalten, hat die Alten jener von Jaffy 1642 (vgl. Leo Allat. do consensu etc. S. 1061 ff.) und die frühern des Cyrillus von Berrhoa aufgenommen, Kimmel-S. LXXII. f.

herrschte, nur mit dem Unterschiede, daß die Bedenken von geringeren Belange waren und nicht lange über die Zeit des Eusebius von Cosarca hinaus dauerten.

Dieser Kirchenvater theilt die Bücher des neuen Testamentes in allgemein anerkannte und widersprochene ein. Zur ersten Klasse gehören die vier Evangelien, die Apostelgeschichte, die (dreizehn) Bust Pauli, der erste von Petrus, der erste von Johannes, sammt der Dien barung; zur zweiten aber der Brief Jakobi, Juda, der zweite Pan, der zweite und dritte von Johannes. \*)

Die vier Evangelien sinden wir am frühesten ohne allen Ide spruch in allen Kirchen anerkannt. Die apostolischen Bäter beim ste gerade so, wie die anerkannten canonischen Bücher des allen bestaments, was in jeder neuern Ansgabe jener-Bäter fast auf jeder Blatte augenscheinlich nachgewiesen ist und ein ausmerksamer Lie mit leichter Rübe studen kann. \*\*) Frenäus restektirte bereits ihn die unbestrittene alte Anerkennung der vier Evangelien: "Die Evangelien stehen in dem Grade sest, daß selbst die Häretiller ihm Zeugniß geben und jeder von ihnen dadurch seine Lehre zu besetigs sucht, daß er von denselben ausgeht." \*\*\*) Er stellt ferner Betradtungen über die Bierzahl derselben an und meint, wie es vier Betradgegenden gebe, so müssen es auch vier Evangelien sein. †) Tatiu

<sup>\*)</sup> Η. Ε. III. 25. ομολογούμενα und αντιλεγόμενα. Die Ausbrid: αντιλεγόμενα, νόθα, απόπρυφα einerfeits, όμολογούμενα, ένδαθμε γνήσια, θεδημοσιευμένα andererseits bieten antike Anhaltspunfte für ble ubernen Diftinftionen der Sfrippurskif.

<sup>\*\*)</sup> Ngi, die Nachwetsung der Einzelheiten in Nathanast Landner's ent bility of the gospel history.

Bei Barnabas kommen indessen Cltate vor, welche in unsern Evansts sich nicht sinden; was daraus zu erktären ist, daß dieser Bater aus konnerung an die muknotiche Aposteliehre schried. Bgl. Resistum omni iniquitäti et odio habeamus cam c. d. Oi Fédovrés με ideir un αφασθαί μου της βασιλείας, όφείλουσι θλιβέντες καὶ παθόντες βείν με. c. 7. Bwei Aussprüche Christi. Justinus eltirt die geschilden aus dem Gedäcknis, worden einige Kritster ein eigen Justinus Evangelium ersäustelt haben.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Adv. haer. III. 11. \$. 7.

<sup>† †).</sup> Das. S. 8. Frendus ist meines Biffens ber erfte Schriftkeller, weichn !!

vier ezechlemschen Cherubimsbilder: Weinsch, Abler, Löwe; Sier, auf !!

Hier Evangellen anwendet; Matthaus hab dus Ble bes Menschen, Rath

(† 176) hat bereits im zweiten Jahrhunderte einen Bersuch gemacht, die vier Evangelien harmonisch mit einander zu Einem Ganzen zu verarbeiten.\*) Über die Briefe Pauli herrschte, wenn man den Hebräerbrief ausnimmt, nie ein Zweisel in der alten Kirche und selbst über diesen wurden nur im Abendtande, und zwar lediglich aus dogsmatischen Gründen, eine Zeitlang Bedenken erhoben. Die Briefe Pauli standen in frühester Zeit sest. Wie bald indessen dieselben allgemeine Aufnahme gefunden hatten, läßt sich nicht genau bestimmen. Schon die apostolischen Bäter berufen sich auf sie; \*\*) und Eusebius kennt, wie oben bemerkt, bis zu seiner Zeit kein Bedenken über sie, so wenig, als über den ersten Petri und Johannis.

#### §. 12.

Der Grund längerer Unentschiedenheit mancher Kirchen hinsichtlich der Briefe von Judas, Jakobus und 2. Petri kann, wie in
neuester Zeit vermuthet ward, darin liegen, daß die darin vorkommenden grellen Schilderungen von sittlichem und religiösem Berderben
unter Namenchristen, für folche Kirchen, die einer ursprünglichen
Integrität noch näher standen, leichter Anstoß erregen, als Erbauung
schaffen mußten.

Übrigens können auch andere Umstände die Cirkulation dieser Briefe gehindert haben; obwohl der zweite Brief Petri an dieselben Leser datirt ist, wie der erste, kann er zunächst an eine andere Gemeinde vom pontischen Kleinasien gekommen sein. Die beiden letzten Briefe des Johannes können sich theils ihrer Kürze wegen, theils aus dem Grunde der allgemeinen Ausmerksamkeit der Kirche entzogen haben, weil sie weder an Gemeinden, noch an Borsteher derselben addressirt waren. \*\*\*)

das des Ablers; Lufas den Stier, wegen der priesterlichen Funktion des Bacharias, womit er beginnt; Johannes endlich muß das Bild des Löwen erhalten, obwohl Frenaus dieß nicht ausspricht. Später hat bekanntlich Markus den Löwen, Iohannes den Abler erhalten. Iren. III. c. 11. §. 7.

<sup>\*)</sup> Διά τεσσάρων. S. Schilter, antiq. Teutonicarum t. I.

S. Larbner, Glaubwürdigfeit ber evangelischen Geschichte; aus bem Engl. v. Bruhn und heilmann. Aus 2 Betr. 15. schloßen einige Gelehrte, 3. B. Binbischmann, baß febon bei Lebzeiten ber Apostel bie paulinischen Briefe größtentheils gefammelt waren. Vindiciae Petr. S. 39.

<sup>\*\*\*)</sup> Philemon murbe nach ben apostolischen Constitutionen (VII. 46.) Bifchof von Daneberg, biblifche Offenbarung. 45

#### §. 13.

Das Zaudern einiger Kirchen hinsichtlich der Aufnahme der ge nannten Briefe könnte uns allein schon eine gute Bürgschaft für die Gewissenhaftigkeit geben, womit das christliche Alterthum über des canonische Ansehen von apostolischen Schriften wachte und entschie Es war von frühester Zeit an eine hochwichtige Angelegenheit, salscha Schriften den Eingang zu verwehren und die ächten zu bewahm. Die nämlichen Authoritäten, welche für die Thatsachen des Chrikothums eintraten und durch deren Zeugniß dieses auf die sein Generationen herabkam, verbürgten, wie der heilige Irenäus beuch auch die Achtheit der apostolischen Schriften, namentlich der swegelien: "Durch Niemand anders haben wir die Anordnungen ist Geiles kennen gelernt, als durch Jene, durch welche auch das Ewrgelium zu uns gelangt ist."\*)

#### §. 14.

Die Kirche hatte guten Grund zu so strenger Wachsamkeit, den schon von den apostolischen Zeiten an wucherte eine so üppige Sufalscher Schriften, insbesondere im Kreise der gnostischen Sekten, die bereits Irenaus sagen konnte, es gebe eine unermeßliche Apokryphte Literatur. \*\*) Andererseits waren schon vor der Entstehung des Christothums, vorzüglich unter den Essenern, wie es scheint, viele Schriften entstanden, welche vorgeblich alten Patriarchen, wie Adam, Seth, se noch, Joseph, zugeschrieben wurden; salomonische Schriften mannt sachen, insbesondere magischen Inhalts waren in Umlauf gest Berfälschte Evangelien erschienen, bald ohne bestimmte Namen w Berfassern, bald unter solchen, bald mit Zugrundelegung eines wnischen Evangeliums, bald unabhängig davon. Die jüdischen swisser erkoren sich das Evangelium Watthäi, die egyptisch seinwich ienes des Lukas zur Basis ihrer phantastischen Lustgebäude. Rein

Coloffa. Sonft fonnte man fragen, warum benn nicht auch biefen Bir' bas gleiche Schickfal getroffen habe.

<sup>\*)</sup> Iren. III. 1.

<sup>\*\*)</sup> Πρός δε τούτοις αμύθητον πλήθος αποπρύφων και νόθων γραφώ.
ας αὐτοὶ ἔπλασαν παρεισφέρουσιν εἰς κατάπληξιν τῶν ἀνοήτων καὶ τὶ
νῆς ἀληθείας μὴ ἐπισταμένων γράμματα. Αἐν. hæer. I. c. 20.

den häretischen Tendenzschriften dieser Art zeigen sich unschuldigere Sagenbücher, Produkte einer wundersüchtigen, träumerischen Seelensrichtung. Der gelehrte Fabricius hat mit großem Fleiße eine anssehnliche Sammlung solcher Schriften, und Bruchstücke davon zusammengetragen.\*)

#### §. 15.

Unter den Apofrpphen des alten Testamentes nähern sich, mas bas Ansehen betrifft, den canonischen Buchern am meisten: das Buch Benoch und das dritte Buch der Maccabaer. Das erstere wird bekanntlich bereits im Briefe Juda citirt und hat darum in manchen Kirchen der altesten Zeit große Verehrung genoffen; Oris genes zweifelt, ob es nicht als canonisch anzunehmen sei, so groß war in Alexandria die Hochachtung gegen daffelbe; von dort aus nahm es die abyffinische Rirche in ihren Canon auf. Nachdem burch die Bater des vierten Jahrhunderts entschieden unter Die Apokrypha verwiesen worden mar, haben sich in griechischer Sprache nur Bruchftude erhalten; bas Bange murbe in neuester Zeit aus Athiopien in der abyssinischen (Geeg.) Sprache nach Europa ge-: bracht und von Lawrence edirt. \*\*) Es muß ursprünglich aramäisch gewesen sein; in diefer Sprache scheint es der Verfasser des Sohar zu tennen, der fich öftere darauf beruft. \*\*\*) Rach Catafago's Untersuchungen über die nogairische Literatur weist das "Buch der Scheiche" auf die Bucher von Seth, Benoch (Idris), Roe und Abraham in fprischer Sprache bin. +)

Das dritte Buch der Maccabäer wird in den apostolischen Canonen als ein Theil der heiligen Schrift genannt und als solcher von der griechischen Kirche angenommen. Die ältesten Handschriften der alegandrinischen Berston (LXX.) enthalten es. Es erzählt die Geschichte von der Judenversolgung, welche Ptolemäus Philopator nach seinem Siege über Antiochus den Großen in Alegandria zu

<sup>\*)</sup> Codex pseudoepigraphus Veteris Testamenti, coll. a Jo. Alb. Fabricio. 17, 22. 2 Banbe. Codex apocryphus Novi Testam. Hamb. 1719. 3 Theile.

<sup>\*\*)</sup> Hoffmann hat es theils aus bem Englischen bes Lawrence, theils aus bem athiopischen Texte übersest. Das Buch henoch: Jena 1883. 1838.

<sup>\*\*\*)</sup> B. B. I. 34. Sulzb. 180. bas.

<sup>†)</sup> Journal Asiatique, Juillet 1848. S. 76.

verhängen anfleng, an deren Durchführung er aber wunderbare Beise gehindert wurde. \*) — Die nächste Stelle nimmt das dritte Buch Esra ein, eine Art Umarbeitung vom ersten canonischen Buche Esra sammt Einleitung und Auszügen aus der Chronif.

Babrend die Bufate an diefem Esra den Ginflug griechijden Redefunfte verrathen, athmet das vierte Buch Esra durchaus den Beift judifcher Spekulation. Es war ohne Zweifel urfprünglich bebräisch, oder chaldaisch; wir besitzen eine lateinische, aber kin ariechische Übersetzung. Es wird von Barnabas, \*\*) nach Ginge fogar von Chriftus felbst citirt. \*\*\*) Auch Ambrofius führt es ut Es ift in vielen Ausgaben der Bulgata im Anhange neben in dritten Buche Esra beigefügt. Gewöhnlich fteht ein fleines andt phes Stud dabei, welches Gebet des Manaffes beißt. B kanntlich gerieth dieser Ronig unter affprischer Obhut in eine bin lonische Gefangenschaft, und diefelbe Stelle der Schrift, welche mis Diese Thatsache berichtet (2 Chron. 33, 11.), sagt auch, daß der frühr gottlose König bei der Freilassung zu Gott gebetet und fich belein habe. Im alexandrinischen Texte der LXX. findet fich dieses Geba nach ben Pfalmen. Diefen ift auch in manchen Ausgaben ein Lid beigefügt, welches der 151. Pfalm beißt und worin der Hirt Dand feine Befühle über feine erfte Salbung und die Beflegung des Ge liath ausdrückt. ++)

<sup>\*)</sup> S. Joseph. Ant. XII. 1. 1. und oben S. 407. und S. 438.

<sup>\*\*)</sup> Barnabas c. XII. Bgl. 4 Esta 5, 5.

<sup>\*\*\*)</sup> Matth. 23, 37. Bgl. 4 Eera 1, 30.

<sup>†)</sup> Comment. in Lucam l. II. u. de bono mortis c. 10. u. c. 11.

<sup>††) 1.</sup> Μικρός ήμην έν τοῖς άδελφοῖς μου· καὶ νεώτερος έν τῷ οἴκῳ καπατρός μου.

<sup>2.</sup> Εποίμαινον τὰ πρόβατα τοῦ πατρός μου, αί χετρές μου ἐποίμο δργανον καὶ οί δάκτυλοί μου ἥρμοσαν ψαλτήριον.

<sup>3.</sup> Καὶ τίς αναγγελεί τῷ πυρίφ μου; αὐτὸς πύριος, αὐτὸς εἰςαπούιι.

Αὐτὸς ἐξαπεστειλε τὸν ἄγγελον αὐτοῦ καὶ ἦρε με ἐκ τῶν προβαισ τοῦ πατρός μου καὶ ἔχρισε με ἐν τῷ ἐλαίῳ τῆς χρίσεως αὐτοῦ.

<sup>5.</sup> Οί άδελφοί μου καλοί και μεγάλοι και ούκ ευδόκησεν έν α<sup>ύτος</sup> κύριος.

<sup>6.</sup> Έξηλθον είς συνάντησιν τῷ ἀλλοφύλῳ καὶ ἐπικατηράθατό μ ἡ τοις εἰδώλοις αὐτοῦ.

<sup>7.</sup> Έγω δε σπασάμενος την παρ' αὐτοῦ μάχαιραν ἀπεκεφάλισα αὐτό καὶ ήρα ὅνειδος εξ υίων 'Ισραήλ.

Unter den Apokryphen des neuen Testamentes sind außer den von Fabricius, Thilo und Sike\*) herausgegebenen die vorgeblichen Apostelsbriefe bemerkenswerth, welche in der armenischen Kirche gelesen werden. Ein Brief der Korinther an Paulus sammt dessen ausführlicher Antswort, die Irrlehren der Gnostifer betreffend, ist von Lord Byron aus dem Armenischen in's Englische übersetzt worden. \*\*)

#### §. 16.

Selbst jene Apolrophen, welche dem Ansehen der canonischen Bucher am nachften fommen, wie Benoch und das 4. Buch Cera, enthalten Clemente, welche fich mit dem Lehrinhalte der übrigen Bucher ber Schrift schwer vereinen laffen, und jedenfalls auf dem Gebiete der träumerischen Angelologie und Eschatologie der Rabbalah sich bewegen. Im vierten Buche Esra wird die judifche Fabel von Behemoth und Leviathan (6, 49.), wie von der munderbaren Rudfehr der Juden durch den Euphrat (13, 12.) vorgetragen. An einer andern Stelle (8, 1.) findet fich das Theologumenon: Diese Welt hat der Bocherhabene für Biele, die funftige Belt für Benige geschaffen, womit für Diejenigen, welche nicht in's übernatürliche Simmelreich tommen, eine Existenz in irdischem Bohlfein in Aussicht gestellt ware. \*\*\*) 3m Buche Benoch wird, wie in der Rabbalah, dem Namen Gottes eine magische Gewalt zugeschrieben (68, 20. 21.); die Pneumatologie erscheint in ahnlicher Art ausgedehnt, wie im Sobar; die rabbinische Lehre von den Schlägen des Leichnams ift fogar auf den Embryo ausgedehnt. +)

Die Aufnahme eines einzigen folden Buches in die Bibel mare hinreichend gewesen, den reinen Christenglauben in ein theosophisches Schwarmen und Traumen zu verkehren. Noch verderblicher hatte die

<sup>\*)</sup> Evangelium infantiae Christi. Arab. et lat. Traj. 1697.

<sup>••) 3</sup>n: A Grammar Armenian and English by P. Paschal Aucher. D. D. Venice 1832. S. 145 ff.

Der barin S. 149. genannte Apopholanus scheint mir ein ficheres Insbicium zu fein, woraus fich auf ein arabisches Original schließen läßt; es ift: אבן פלאן, b. i. Bater von N. N.

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. Frassen, Scotus Academicus t. II. S. 192.

<sup>†) 68, 18.;</sup> vgl. 68, 6. הקברט הקבר. Der Ursprung bieser tabbaliftischen Borftellung ift vielleicht in ber Lehre ber Parfen zu suchen. Bgl. Zenban. p. Rleufer IU. Th. S. 254. S. 27.

#### §. 7.

Bekanntlich werden diese sieben jüngsten Bücher des alten Teste ments nicht nur von den Juden aus ihren Bibeln ausgeschlossen, sondern auch von den Protestanten als Apakrypha betrachtet. Da die katholische Kirche im Einklange mit allen orientalischen sie auchenn, ist über diesen Gegenstand viel Streit entstanden.

Es hat nicht an protestantischen Gesehrten gefehlt, welche me partheilsch die Wichtigkeit wenigstens einzelner dieser Bücher aneilm haben, und welcher Billige sollte es verkennen, daß die Büchen Maccabäer uns für die Geschichte der Juden zwischen Edra und kin klus die wichtigsten Dienste leisten, daß wir ohne das Buch der Bibeit die Stellung der jüdischen zur griechischen Lehre von Gott, som die innere Fortbildung der erstern nur hächst unvollkommen beuntheiln könnten? Dieß und manch anderer Gewinn, den wir aus diesen Bichern schöpfen können, ist anerkannt worden, ohne die Canonicität dwselben anzunehmen.

Wonach foll diese bestimmt werden? Wer sich nicht rühmen tau ein Prophet zu sein, - kann sich hierin nur einer Anthorität sügn, welche historisch mit gotterleuchteten Rräften zusammenhängt.

Die Synagoge kann für Christen keine der Art maaßgebent Authorität sein, daß jene der Kirche ausgeschlossen wäre; denn wohr erhielten wir sonst den Canon des nenen Testamentes?

Stellen wir uns aber auf den Standpunkt der Unterordnung unter das Urtheil der alten Rirche, so wird fich die Frage über di Canonicität jener fieben Bücher so gestalten:

## §. 8.

1) So früh wir eine kirchliche Literatur haben, sinden wir in Bücher volksommen so citirt, so als dogmatisches Beweismittel product, wie die andern. 2) Die griechische und lateinische Kirchbediente sich einer Übersetzung des alten Testamentes, worin die Bücher mitten unter den übrigen stehen. 3) Mehrere derselben, 3. Sirach diente zu Borträgen in den Kirchen.

Damit steht die Aufnahme derfelben in der Pragis der alm Rirche fest.

#### §. 9.

Dagegen muß anerkannt werden, daß in der orientalischen Kirche vermöge eines häusigern Berkehres mit den Juden vom Ende des zweiten bis zu jenem des vierten Jahrhunderts wiederholt eine Theorie über den Canon aufgestellt wurde, welche jene Bücher theils geringer stellte, als die andern, theils ganz ausschloß. Allein es ist zu beachten, daß die beiden ältesten Berzeichnisse \*) dieser Art von Männern herrühren, welche die Absicht, den jüdischen Canon darzubieten, deutsich genug verrathen, um durch ihr Unternehmen auszusprechen, daß der Canon der Kirche ein anderer sei. Weltwischen, daß der Canon der Kirche ein anderer sei. Weltwischen Bruder Onesmus, er habe das solgende Berzeichniß in Balästina erhalten, \*\*) und deutlicher noch drückt sich Origenes aus, wenn er seinen Canon einleitet mit der Bemerkung, man dürse nicht unbekannt sein mit der Jahl der von den Hebräern angenommenen Bücher, und die solgenden seien eben die von den Hebräern anerskannten. \*\*\*)

Damit ist ein eigener kirchlicher Canon, der sich vom jüdischen unterscheidet, hinlänglich verbürgt. Noch mehr tritt derselbe bei Origenes insofern hervor, als er die genannten deuterocanonischen Bücher citirt, ja ihre Canonicität vertheidigt. †) Dasselbe gilt von den spätern Bätern, welche einerseits einen theoretischen Canon ausstellen, welcher sich dem jüdischen anbequemt, andererseits in ihren Schriften von jenen sieben Büchern denselben Gebrauch machen, wie von den unzweiselhaft canonischen.

Doch giengen einzelne Bater noch weiter, fie erklarten die fraglichen Bucher geradezu fur Apoliopha, namentlich Spiphanius und Hieronymus, welcher lettere in dieser Atage zur morgenlandischen

いらな かっせいだき

<sup>\*)</sup> Melito von Sarbes († um 180) bei Eufeb. H. E. IV. 26. Origenes († 254) baf. VI. 25., welcher indeß zu Jeremias auch den Brief, b. h. Baruch, rechnet.

<sup>\*\*)</sup> Είς την ανατολήν — ενθα έκηρύχθη και έπράχθη.

<sup>\*\*\*)</sup> Ουκ άγνοητέον δ' είναι τὰς ἐνδιαθήκους βίβλους ους Έβραίοι παραδιδόασιν δύο καὶ είκροι . . . Είσι δὶ αί ΧΧΠ βίβλοι καθ' Έβραίους αίδε..—

<sup>†)</sup> S. Ad African.

Rirche gebort, weil er dort seine exegetischen Grundsage angenommen bat. \*)

#### §. 10.

In der lateinischen Kirche hat-sich, wenn man Ruffimus und Hieronymus in dieser Hinsicht der griechischen beizählt, ebensowing je ein Zweisel erhoben, wie in der sprischen. Im Abendlande wurd sogar um dieselbe Zeit, als Epiphanius und Hieronymus gegen die canonische Ansehen jener Bücher stimmten, durch wiederholte Bischlüsse von Concilien und zwar einer Provinz, in welcher das im liche Leben zwei Jahrhunderte hindurch sich in den großartigstaw scheinungen geoffenbart hatte, seierlich für sie gestimmt. \*\*)

Aber auch in der griechischen Kirche hatte sich die Observanz allgemein zu Gunsten jeuer Bücher entschieden, als daß die Reinung einzelner Bäter hätte maaßgebend werden können; die apostolischen Canonen exklaren sogar außer dem ersten und zweiten Buche di Raccabäer auch noch ein drittes für canonisch und rathen die Lesung des Buches Sirach an. \*\*\*) Daß damit die übrigen nicht ausgeschlosse sein, zeigt schon die billigende Aufnahme, welche den Beschlüssen in afrikanischen Synoden vom Ende des vierten und Anfang des sünsten Jahrhunderts auf dem sechsten Concile zu Theil wurden. Als dahn Cyrillus Lukaris in seiner bekannten Bekenntnißschrift die in Fragktehenden Bücher verwarf, +) und zwar mit Berufung auf die Beschlüsse des Concils von Laodicea, ++) so ersuhr er durch die Bischische bei der Synode von Zerusalem betheiligt waren, den entschie

<sup>\*)</sup> Ruffines, Expos. Symb. Apostolici, inter opp. Cypriani p. 575., 36 bas Echo ber mergenländischen Bater.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. die Concilienbeschlisse von Sippo im Jahre 393, Karthago 397 ml
419. In dem sechsten Concilium von Karthago (419) wurden die früsen
afrikanischen Beschlüsse über den Canon in Gegenwart von 214 ober 217
Bischofen vorgelesen, meustdings bestätigt und dann die Bemerkung beststigt.
Hoe etiem fratri et consaccerdoti nostro Bonifacio vel aliis earum putium Episcopis pro confirmando canone innotescat; quia a Patribus ista accepimus in Ecclesia legenda. Mansi, conc. t. III.

Su einigen griechtischen Ausgaben ift bas Buch Jubith mit aufgenommen.

<sup>†)</sup> Kimmel, libri symbolici Ecclesiae orientalis. 1843. C. 42.

<sup>††) 3</sup>m Jahre 365 ober 367.

densten Biderspruch, denn diese Bücher seien durch dieselbe alte Tradition als heilige überliefert, von welcher man die Evangelien empfangen habe. \*)

Die sprische, armenische und athiopische Kirche stimmt hierin mit der griechischen überein, obwohl letztere noch weiter geht und Bücher wie Henoch als canonische betrachtet.

So war es also kein unhistorisches Versahren, wenn auf dem Concilium von Trient die genannten steben Bücher sammt den deutero-canonischen Jusähen zu Daniel und Esther als Bestandtheile des alttestamentlichen Canons aufgeführt wurden, das christliche Alterthum bot eine hinlängliche Stüge dar; obwohl nicht geläugnet werden kann, daß durch das Studium der Schriften des Hieronymus und jener griechischen Väter, welche dem jüdischen Canon solgen, noch bis in's späteste Rittelatter herab einzelne Stimmen dafür sprachen, daß jenen Büchern ein gewingerer Platz gebühre, als den früher gesschriebenen.

#### §. 11.

Uhnlich verhalt es fich mit dem neuen Teftamente; \*\*) auch da giebt es Bucher, über welche eine Zeit lang ein gewisses Schwanken

<sup>\*)</sup> Kimmel & 467. . . . . την Σοφίαν . . . τοῦ Σολομῶντος, την Ίουθηθ, τον Τωβίαν, την Ίστορίαν τοῦ δράκοντος την Ίστορίαν της Σωσάννης τοῦς Μακκαβαίους καὶ την Σοφίαν τοῦ Σειράχ. Ἡμεῖς γὰρ μετὰ τῶν ἄλλων τῆς θείας γραφης γνησίων βιβλίων καὶ ταῦτα γνήσια τῆς γραφης μέρη κρίνομεν, ὅτι ἡ παραδόκασα ἀρχαία συνήθεια καὶ μάλιστα ἡ καθολική ἐκκλησία γνήσια εἶναι τὰ ίερὰ εὐαγγέλια καὶ τ' ἄλλα τῆς γραφης βιβλία καὶ ταῦτα εἶναι τῆς ἀγίας γραφης μέρη ἀναμφιβόλως καρέδωκε.

Die Synade von Jerufalem, unter Dofitheus 1672 gehalten, hat die Miten jener von Jaffy 1642 (vgl. Leo Allat. do consensu etc. S. 1061 ff.) und die frühern des Cyrillus von Berrhoa aufgenommen, Kimmel...S. LXXXII. f.

<sup>\*\*\*).</sup> Testament, dea Anisop, ist zunächst die übersetzung von רַרִין, Bund. Der "Bund" am Sinai legte den Grund zu jener Heilsordnung, welche bis Christus dauerte. Im Gegensatz zu ihr verfündet Jeromias einen "neuen Bund", רַרִין רְרִין (31, 31.). Christus bezeichnet beim Abendmahl seine Stiftung als den "neuen Bund". Die Apostel sprechen öfters in diesem Sinse vom alten und neuen Bunde. Demgemäß heißt neues Testament der Indeans inner Bunde, welche die Stiftung Jesu Christi prinandlich darstellen.

herrschte, nur mit dem Unterschiede, daß die Bedenken von geringeren Belange waren und nicht lange über die Zeit des Eusebius von Cifarea hinaus dauerten.

Dieser Kirchenvater theilt die Bücher des neuen Testamentes in allgemein anerkannte und widersprochene ein. Zur ersten Klasse gehören die vier Evangelien, die Apostelgeschichte, die (dreizehn) Briek Pauli, der erste von Petrus, der erste von Johannes, sammt der Dien barung; zur zweiten aber der Brief Jakobi, Judä, der zweite sein der zweite und dritte von Johannes. \*)

Die vier Evangelien finden wir am frühesten ohne allen Mofpruch in allen Kirchen anerkannt. Die apostolischen Bäter bein sie gerade so, wie die anerkannten canonischen Bücher des alter kaments, was in jeder neuern Ansgabe jener Bäter fast auf jeden Blatte augenscheinlich nachgewiesen ist und ein ausmerksamer Less mit leichter Mühe sinden kann. \*\*) Irenans restektirte bereits übe die unbestrittene alte Anerkennung der vier Evangelien: "Die Evangelien stehen in dem Grade sest, daß selbst die Häretiler ihne Zeugniß geben und jeder von ihnen dadurch seine Lehre zu beseitigt sucht, daß er von denselben ausgeht." \*\*\*) Er stellt ferner Betradtungen über die Bierzahl derselben an und meint, wie es vier Beliggegenden gebe, so müssen es auch vier Evangelien sein. †) Tativ

<sup>\*)</sup> Η. Ε. III. 25. ομολογούμενα und einrideroueva. Die Andricki αντιλεγόμενα, νόθα, απόπρυφα einerfeits, όμολογούμενα, ενδιάθμι γνήσια, δεδημοσιευμένα andererfeits bieten antife Anhaltspunfte für bie underen Diffinftionen der Sfriptursflit.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. die Nachwetsung der Einzelheiten in Nathanaet Lardner's co-

Bei Barnabas kommen inbessen Citate vor, welche in unsern Evangs sich nicht sinden; was daraus zu erklären ist, daß dieser Bater aus in Erinnerung an die mukindliche Aposteluste schrieb. Bgl. Resistums omni iniquitatel et odio haboamus eam c. 4. Oi Fedovrez με ideir mi αφασθαί μου της βασιλείας, οφείλουσι θλιβέντες και παθόνες le βεϊν με. c. 7. Bwei Aussprüche Christi. Justinus eitiet die geschittbenen Evangesien aus dem Gedachtis, worans einige Kristler ein eigen Justinus Evangesium erkünstelt haben.

<sup>&</sup>lt;sup>(408</sup>) Adv. haer. III. 11. 5. 7.

<sup>† †).</sup> Das. S. 8. Frendus ift meines Biffens ber erfte Schriftheller, weicht is vier egechlemichen Cherubimsbilder: Weinfch, Abler, Löwe, Sier, auf it vier Evangellen anweindet; Matthaus hat bas Web bes Menschen, Rand

(† 176) hat bereits im zweiten Jahrhunderte einen Versuch gemacht, die vier Evangelien harmonisch mit einander zu Einem Ganzen zu verarbeiten. \*) Über die Briefe Pauli herrschte, wenn man den Hebräerbrief ausnimmt, nie ein Zweifel in der alten Kirche und selbst über diesen wurden nur im Abendlande, und zwar lediglich aus dogmatischen Gründen, eine Zeitlang Bedenken erhoben. Die Briefe Pauli standen in frühester Zeit sest. Wie bald indessen dieselben allzemeine Aufnahme gefunden hatten, läßt sich nicht genau bestimmen. Schon die apostolischen Bäter berufen sich auf sie; \*\*) und Eusebiusstennt, wie oben bemerkt, dis zu seiner Zeit kein Bedenken über sie, so wenig, als über den ersten Petri und Johannis.

#### §. 12.

Der Grund längerer Unentschiedenheit mancher Kirchen hinsichtlich der Briese von Judas, Jakobus und 2. Petri kann, wie in
neuester Zeit vermuthet ward, darin liegen, daß die darin vorkommenden grellen Schilderungen von sittlichem und religiösem Berderben
unter Namenchristen, für solche Kirchen, die einer ursprünglichen
Integrität noch näher standen, leichter Anstoß erregen, als Erbauung
schaffen mußten.

Übrigens können auch andere Umstände die Cirkulation dieser Briefe gehindert haben; obwohl der zweite Brief Petri an dieselben Leser datirt ist, wie der erste, kann er zunächst an eine andere Gesmeinde vom pontischen Kleinasien gekommen sein. Die beiden letzen Briese des Johannes können sich theils ihrer Kürze wegen, theils aus dem Grunde der allgemeinen Aufmerksamkeit der Kirche entzogen haben, weil sie weder an Gemeinden, noch an Borsteher derselben addressirt waren. \*\*\*)

das des Ablers; Lufas ben Stier, wegen der priesterlichen Funktion des Bacharias, womit er beginnt; Johannes endlich muß das Bild des Köwen erhalten, obwohl Irenaus dieß nicht ausspricht. Später hat bekanntlich Markus den Löwen, Johannes den Abler erhalten. Iren. III. c. 11. §. 7.

<sup>\*)</sup> Διά τεσσάρων. S. Schilter, antiq. Teutonicarum t. I.

<sup>\*\*)</sup> S. Lardner, Glaubwürdigfeit ber evangelischen Geschichte; aus bem Engl. v. Bruhn und heilmann. Aus 2 Betr. 15. schloßen einige Gelehrte, 3. B. Windischmann, daß schon bei Lebzetten ber Apostel die paulinischen Briefe größtentheils gesammelt waren. Vindiciae Petr. S. 39.

<sup>\*\*\*)</sup> Philemon wurde nach ben apostolischen Constitutionen (VII. 46.) Bifchof von Saneberg, biblifche Offenbarung. 45

#### **§.** 13.

Das Zaudern einiger Kirchen hinstchtlich der Aufnahme der genannten Briefe könnte uns allein schon eine gute Bürgschaft für die Gewissenhaftigkeit geben, womit das christliche Alterthum über das canonische Ansehen von apostolischen Schriften wachte und entschied. Es war von frühester Zeit an eine hochwichtige Angelegenheit, sallbau Schriften den Eingang zu verwehren und die ächten zu bewahm. Die nämlichen Authoritäten, welche für die Thatsachen des Christen thums eintraten und durch deren Zeugniß dieses auf die siem Generationen herabkam, verbürgten, wie der heilige Irenäus bend, auch die Ächtheit der apostolischen Schriften, namentlich der bew
gelien: "Durch Niemand anders haben wir die Anordnungen in Heiles kennen gelernt, als durch Jene, durch welche auch das swegelium zu uns gelangt ist." \*)

#### §. 14.

Die Kirche hatte guten Grund zu so strenger Wachsamseit, den schon von den apostolischen Zeiten an wucherte eine so üppige Su salscher Schriften, insbesondere im Kreise der gnostischen Sesten, die bereits Irenaus sagen konnte, es gebe eine unermeßliche Apokrypher Literatur. \*\*) Andererseits waren schon vor der Entstehung des Christethums, vorzüglich unter den Essenern, wie es scheint, viele Schriften entstanden, welche vorgeblich alten Patriarchen, wie Adam, Seth, se noch, Ioseph, zugeschrieben wurden; salomonische Schriften mannip sachen, insbesondere magischen Inhalts waren in Umlauf gest Berfälschte Evangelien erschienen, bald ohne bestimmte Namen w Berfassern, bald unter solchen, bald mit Zugrundelegung eines wnischen Evangeliums, bald unabhängig davon. Die jüdischen swischen Evangeliums, bald unabhängig davon. Die jüdischen swischen erkoren sich das Evangelium Matthäi, die egyptisch-heidnischen senes des Lukas zur Basis ihrer phantastischen Lustgebäude. Reha

Coloffa. Sonft fonnte man fragen, warum benn nicht auch biefen Bir bas gleiche Schickfal getroffen habe.

<sup>\*)</sup> Iren. III. 1.

<sup>\*\*)</sup> Πρός δε τούτοις αμύθητον πλήθος αποκρύφων και νόθων γε<sup>αρώ</sup>.
ας αὐτοὶ ἔπλασαν παρεισφέρουσιν είς κατάπληξιν τῶν ἀνοήτων καὶ τ
τῆς ἀληθείας μὴ ἐπισταμένων γράμματα. **Adv.** haer. I. c. 20.

den häretischen Tendenzschriften dieser Art zeigen sich unschuldigere Sagenbücher, Produkte einer wundersüchtigen, träumerischen Seelenrichtung. Der gelehrte Fabricius hat mit großem Fleiße eine ansehnliche Sammlung solcher Schriften, und Bruchstücke davon zusammengetragen.\*)

#### §. 15.

Unter den Apofrpphen des alten Testamentes nähern sich, mas das Ansehen betrifft, den canonischen Buchern am meiften: das Buch Benoch und das dritte Buch ber Maccabaer. Das erstere wird bekanntlich bereits im Briefe Juda citirt und hat barum in manchen Rirchen der altesten Zeit große Berehrung genoffen; Oris genes zweifelt, ob es nicht als canonisch anzunehmen sei, so groß war in Alexandria die Hochachtung gegen daffelbe; von dort aus nahm es die abyffinische Rirche in ihren Canon auf. Nachdem es durch die Bater des vierten Jahrhunderts entschieden unter die Apokrypha verwiesen worden war, haben sich in griechischer Sprache nur Bruchftude erhalten; das Ganze murde in neuester Zeit aus Athiopien in ber abyffinischen (Geeg.) Sprache nach Europa gebracht und von Lawrence edirt. \*\*) Es muß ursprünglich aramaisch gewesen sein; in Diefer Sprache scheint es der Berfaffer des Sohar zu tennen, der fich öfters darauf beruft. \*\*\*) Rach Catafago's Untersuchungen über die nogairische Literatur weist bas "Buch der Scheiche" auf die Bucher von Seth, Benoch (Idris), Roe und Abraham in fprischer Sprache hin. +)

Das dritte Buch der Maccabäer wird in den apostolischen Canonen als ein Theil der heiligen Schrift genannt und als solcher von der griechischen Kirche angenommen. Die ältesten Handschriften der alexandrinischen Berston (LXX.) enthalten es. Es erzählt die Geschichte von der Judenversolgung, welche Ptolemäus Philopator nach seinem Siege über Antiochus den Großen in Alexandria zu

<sup>\*)</sup> Codex pseudoepigraphus Veteris Testamenti, coll. a Jo. Alb. Fabricio. 17, 22. 2 Banbe. Codex apocryphus Novi Testam. Hamb. 1719. 3 Theile.

<sup>\*\*)</sup> hoffmann hat es theils aus bem Englischen bes Lawrence, theils aus bem athiopischen Texte überset. Das Buch henoch: Zena 1883. 1838.

<sup>\*\*\*) 3:</sup> B. I. 34. Sulzb. 180. baf.

<sup>†)</sup> Journal Asiatique, Juillet 1848. S. 76.

verhängen anfteng, an deren Durchführung er aber wunderbare Beise gehindert wurde. \*) — Die nächste Stelle nimmt das britte Buch Esra ein, eine Art Umarbeitung vom ersten canonischen Buch Esra sammt Einleitung und Auszügen aus der Chronik.

Babrend die Zusäte an diesem Esra den Ginflug griechische Redefunfte verrathen, athmet das vierte Buch Esra durchaus den Es war ohne Zweifel ursprünglich Beift judischer Spekulation. hebraifch, oder chaldaifch; wir besitzen eine lateinische, aber tim griechische Übersetzung. Es wird von Barnabas, \*\*) nach Ginge fogar von Chriftus felbst citirt. \*\*\*) Auch Ambrofius führt es uf Es ift in vielen Ausgaben der Bulgata im Anhange neben in dritten Buche Esra beigefügt. Gewöhnlich steht ein kleines apoliphes Stud dabei, welches Gebet bes Manaffes beißt. 9 kanntlich gerieth dieser Ronig unter affprischer Obhut in eine baby lonische Gefangenschaft, und dieselbe Stelle der Schrift, welche mi diefe Thatsache berichtet (2 Chron. 33, 11.), fagt auch, daß der früha gottlose König bei der Freilaffung zu Gott gebetet und fich betein habe. Im alexandrinischen Texte der LXX. findet sich dieses Geba nach den Pfalmen. Diefen ist auch in manchen Ausgaben ein Lid beigefügt, welches der 151. Pfalm heißt und worin der hirt Dan seine Gefühle über seine erfte Salbung und die Bestegung des Ge liath ausdrückt. ++)

<sup>\*)</sup> S. Joseph. Ant. XII. 1. 1. und oben S. 407. und S. 438.

<sup>\*\*)</sup> Barnabas c. XII. Bgl. 4 Cera 5, 5.

<sup>\*\*\*)</sup> Matth. 23, 37. Bgl. 4 Eera 1, 30.

<sup>†)</sup> Comment. in Lucam l. II. u. de bono mortis c. 10 u. c. 11.

<sup>††) 1.</sup> Μικρός ἤμην ἐν τοῖς ἀδελφοῖς μου καὶ νεώτερος ἐν τῷ οἴκῳ ικ πατρός μου.

<sup>2.</sup> Έποίμαινον τα πρόβατα του πατρός μου, αί χεῖρές μου ἐποίμο ὄργανον καὶ οί δακτυλοί μου ἥρμοσαν ψαλτήριον.

<sup>3.</sup> Καὶ τίς ἀναγγελεί τῷ χυρίῳ μου; αὐτὸς χύριος, αὐτὸς είςαχούει

<sup>4.</sup> Αὐτὸς ἐξαπέστειλε τὸν ἄγγελον αὐτοῦ καὶ ἦρε με ἐκ τῶν προβάων τοῦ πατρός μου καὶ ἔχρισε με ἐν τῷ ἐλαίῳ τῆς χρίσεως αὐτοῦ.

<sup>5.</sup> Ol άδελφοί μου καλοί και μεγάλοι και ούκ ευδόκησεν έν αυτού. κύριος.

<sup>6.</sup> Εξήλθον είς συνάντησιν τῷ ἀλλοφύλω καὶ ἐπικατηράσατό μι ἡ τοις εἰδώλοις αὐτοῦ.

<sup>7.</sup> Έγω δε σπασάμενος την παρ' αὐτοῦ μάχαιραν ἀπεκεφάλισα αὐτό καὶ ήρα ὅνειδος εξ υίων Ίσραήλ.

Unter den Apokryphen des neuen Testamentes sind außer den von Fabricius, Thilo und Sike\*) herausgegebenen die vorgeblichen Apostelbriefe bemerkenswerth, welche in der armenischen Kirche gelesen werden. Ein Brief der Korinther an Paulus sammt dessen aussührlicher Antwort, die Irrlehren der Gnostiser betreffend, ist von Lord Byron aus dem Armenischen in's Englische übersetzt worden. \*\*)

#### §. 16.

Selbst jene Apotrophen, welche dem Ansehen der canonischen Bucher am nachsten tommen, wie Benoch und das 4. Buch Esra, enthalten Clemente, welche fich mit dem Lehrinhalte der übrigen Bucher ber Schrift schwer vereinen laffen, und jedenfalls auf dem Gebiete der träumerischen Ungelologie und Eschatologie der Rabbalah sich bewegen. Im vierten Buche Esra wird die judische gabel von Behemoth und Leviathan (6, 49.), wie von der wunderbaren Rudfehr der Juden durch den Euphrat (13, 12.) vorgetragen. An einer andern Stelle (8, 1.) findet fich das Theologumenon: Diese Welt hat der Bocherhabene für Biele, die funftige Belt für Benige geschaffen, womit für diejenigen, welche nicht in's übernatürliche himmelreich fommen, eine Exifteng in irdifchem Bohlfein in Aussicht gestellt mare. \*\*\*) 3m Buche Benoch wird, wie in der Rabbalah, dem Namen Gottes eine magische Gewalt zugeschrieben (68, 20. 21.); die Pneumatologie ericheint in abnlicher Art ausgedehnt, wie im Sobar; Die rabbinische Lehre von den Schlägen des Leichnams ift fogar auf den Embryo ausgedehnt. +)

Die Aufnahme eines einzigen folden Buches in die Bibel wäre hinreichend gewesen, den reinen Christenglauben in ein theosophisches Schwärmen und Träumen zu verkehren. Noch verderblicher hätte die

<sup>\*)</sup> Evangelium infantiae Christi. Arab. et lat. Traj. 1697.

<sup>\*\*)</sup> In: A Grammar Armenian and English by P. Paschal Aucher. D. D. Venice 1832. S. 145 ff.

Der barin S. 149. genannte Apopholanus icheint mir ein ficheres Insbicium ju fein, woraus fich auf ein arabifches Original ichließen läßt; es ift: אכן פלאן, b. i. Bater von N. N.

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. Frassen, Scotus Academicus t. II. S. 192.

<sup>†) 68, 18 ;</sup> vgl. 68, 6. חבוט הקבר. Der Ursprung bieser tabbaliftischen Borftellung ift vielleicht in ber Lehre ber Parsen zu suchen. Bgl. Zenban. p. Rleuter III. Th. S. 254. S. 27.

Annahme der spätern gnostischen Tendenzschriften werden muffen, über deren Berkehrtheit die gelehrten Bater Jrenaus, Tertullian, Spiphonius und hieronymus zu boren find.

Die Kirche stellte der Sündsluth der Apokryphen-Literatur einen festen Damm entgegen durch die Regel, nur das als Norm det Glaubens anzunehmen, was von den Zeugen Jesu Christi, den Aposteln seiner Rathschlüsse, sich mit Klarbeit und unter der Bürgschaft jan Kirchen herleiten ließ, welche durch die apostolische Reihenfolge ihm Hirten mit eben jenen Aposteln selbst in klarem Zusammenhange warn. Bas nicht auf solche Art verbürgt war, wurde als Schrift duck, unhistorischer Herkunft, als Apokryphon verworfen. \*)

Sinsichtlich des alten Testamentes hielten sich die Christen und has herkommen der apostolischen Rirchen, ohne die controlium Beachtung des Gebrauches der Synagoge zu versäumen.

### §. 17.

Die Reinerhaltung der biblischen Bücher hieng jedoch nicht blof davon ab, daß nur ächte Schriften gesammelt, sondern auch davon, daß die gesammelten unverfälscht bewahrt und fort und fort in den Sinne der Berfasser verstanden wurden.

In jeder dieser beiden Beziehungen murde für die Bibel fo go sorgt, wie für kein anderes Buch der Belt.

# R. II. Fortpflanzung und Reinbewahrung bes Urtertes ber beiligen Schrift.

### A. Altes Teftament.

### §. 1.

Seit Esra waren die hebräischen und chaldaischen Bücher it alten Testamentes in der assprischen oder Quadrat-Schrift pfcrieben. Dieß versichert uns der Talmud, \*\*) Origenes und him

<sup>\*)</sup> über ben Begriff von andongopor hat Movers in bem Artifel "Apolipha" im herber'schen Kirchenlexison bemerkenswerthe Erlanterungen gegeber Dieser Artifel und ber barauffolgende ift überhaupt nachzulesen.

<sup>\*\*)</sup> Sankodr. f. 21. 1. 22. 1. "Anfangs wurde ben Israeliten bas Geft "
hebrichifcher (alt : phonigischer) Schrift und in heiliger Sprache gegeben; im
zweiten Male wurde es in den Tagen bes Esta in affprischer Schrift gegeben."

uymus. \*) Auch geht es aus der alten griechischen Übersetzung hervor; denn dieselbe verwechselt öfters Buchstaben, welche nur in der affyrischen Schrift ahnlich find, während in jenen Fällen der Verwechselung, in welchen die betreffenden Buchstaben sich nach dem phonizischen Schriftscharafter gleichen, die Ahnlichkeit auch in der affyrischen Schriftstattsindet. \*\*)

### §. 2.

Bis über das fünfte Jahrhundert nach Christus war der hebräische Text des alten Testamentes ohne Bokalsteichen geschrieben. Diese Thatsache wurde bereits im 17. Jahrhundert von dem Oratorianer Joh. Morinus, sowie von dem reformirten Prediger Lud. Capellus erkannt und vertheidigt; die Gegenreden von Gerhardus, Calovius und Buxtorf konnten die Gründe der ersten nicht entkräften. \*\*\*)

Diese Gründe lassen sich auf solgende Punkte zurückühren. Weder Mischnah noch Gemara erwähnt der Bokalzeichen, obwohl letztere öfters über Lesearten diskutirt. — Die Analogie des Syrischen und Arabischen spricht für ein spätes Austauchen von Bokalzeichen im Gebräschen. †) Sowohl die syrische Übersetung, als die alexandrinische griechische setzen zu ihrer Zeit einen unpunktirten Text voraus. Genes. 47, 31. ICD, LXX. Ruthe; jett IID, Bett. Ekke. 12, 9. 118, LXX. ovs; jett IIV. Ps. 120, 5. IVD, CAX. παροικία μου έμακρύνθη. Isai. 17, 11. VID, LXX. ίατροί. Isai. 60, 21. IXD, LXX. φυλάσσων. Mich. 2, 12. IXX. έν θλίψει. Nahum 2, 4. DIND, LXX. έξ ἀνθρώπων; jett DIND. Malach.

<sup>2, 3. 17,</sup> LXX. τον ωμον. ++)

<sup>\*)</sup> Prol. gal. ju Regg. und Origen. ju Ezechiel 9, 4.

Die beiben hauptwerke in blesem Streite find: חוברות הוברים Exercitationes biblicae. Auctore Jo. Morino. Lutet. 1633. 40.; und auf ber andern Sette: Jo. Buxtorfii fil. anticritica, Bas. 1653., zunächst gegen Caspellus, und de punctorum antiquitate et origine. 1648. 4.

<sup>†)</sup> S. Hoffmann, grammat. syriaca. S. 86.

<sup>††)</sup> Andere Stellen bei Stephan. Morinus de primaeva lingua 1694. S. 385 ff.

# 712 IX. Wischnitt. R. 2. Fortpflanzung bes Urtertes.

Der heilige Hieronymus kennt noch keinen vokalisiteten Text; er theilt daher den des Hebräischen Unkundigen die Notiz mit, je nach dem Urtheile und dem Willen des Lesers werden dieselben Worte gam verschieden ausgesprochen.\*) Über PIV bemerkt er, es könne: et juramentum et septem et satietas et abundantia heißen, pront locus et ordo flagitaverit.\*\*) Über III: Apud Ebraeos III quod per tres literas scribitur consonantes pro locorum qualitate si lagatur dabar, verbum significat, si deber mortem et pestilentiam. \*\*\*)

Dagegen muß aber angenommen werden, daß neben dem gides benen Texte in vielen Fällen eine Tradition über die Aussprache is selben herlief, welcher wenigstens seit der Zeit Christi in schwierign Fällen diakritische Zeichen zu Hülfe kamen. Ein Festhalten an eine hergebrachten Beise des Aussprechens ist so natürlich, daß ohne alle weiteren Beweise ein Blick auf die Sabbathvorlesungen schon darauf hinsühren müßte. In Zerusalem und Palästina mußte natürlich diese Überlieferung am sichersten sein, und wirklich sehen wir, daß die alten Übersetzungen in dem Grade mit der richtigen Aussprache übereinstimmen, als sie dem Heerde der Tradition nahe stehen. Bon eine solchen Gehör-Tradition hinsichtlich der Bokalistrung ist es zu verstehen, wenn der heilige Hieronymus in Betress einer eigenthümlichen Bokalistrung von DINO (Exod. 13, 18. in seiner 125. epist. ad Damasum) sagt: Omnis Judaea conclamat et synagogarum consonant universa subsellia.

Bei den einfachern prosaischen Büchern war nicht einmal ein besondere Tradition nöthig, so wenig als eine solche einem Araba oder des Arabischen Kundigen nöthig ist, wenn er Abulfeda's Annalm oder Ibn Challikan's Biographien — die eingewebten Verse ausy nommen — lesen will.

<sup>\*)</sup> Ed. Martianay t. II. S. 574.

<sup>\*\*)</sup> Bu Benef. 41, 29.

<sup>\*\*\*) 3</sup>f. 9, 8.

Daß die Synagogenrollen noch ohne Botale geschrieben find, last went; ftens vermuthen, daß zur Zeit Esra's die Botale fehlten, und ungefahr plammfelben Schluffe berechtigt die Wahrnehmung, daß auch ber famaritanischen Bentateuch ohne Botalzeichen ift.

#### §. 3.

Daß vor der Entstehung der Bokalzeichen an schwierigen Stellen diakritische Punkte oder Striche angebracht wurden, ist der Natur der Sache nach zu vermuthen, zumal da wir die Analogie des Sprischen hierin vor uns haben. Auch scheint bereits Christus darauf Bezug zu nehmen, wenn er von apicibus redet.\*) Der Talmud kennt Sinns zeichen, \*\*) und der heilige hieronymus accentus. \*\*\*)

#### 8. 4.

Die Ginführung der gegenwärtigen Bokalisation scheint in's siebente oder achte Jahrhundert nach Chriftus zu gehören. Die alteste votalifirte Sandichrift, welche wir bis jest tennen, gehört in's Jahr 916 +) n. Chr. Ihre Botalzeichen find jum Theil fehr abweichend von den gegenwärtig und überhaupt feit dem 12. Jahrhundert über Spanien her befannt gewordenen. Das Ramez wird durch ein nach der rechten Seite bin geöffnetes Gabelden, das Patach bald durch ein nach oben bin offenes Zeichen abnlicher Art, bald durch einen nach eben diefer Richtung bin von einem Striche gededten oder ebenfalls offenen Salbfreis bezeichnet; Die übrigen Botale werden burch Buntte mit oder ohne Striche gebildet. Das Cholem ist wie das Sekofo der nestorianischen Schrift; das lange Chiret ebenfo, nur mit dem Unterschiede, daß es über dem Jod ftebt, mahrend die Neftorianer es unter daffelbe fegen. Diefelbe Übereinstimmung zugleich mit bem nämlichen Unterschiede findet fich bei e. Diese und andere Puntte des Busammentreffens bringen die Bermuthung nabe, daß die gelehrten Leiftungen der Reftorianer auf der Schule zu Nifibis den dortigen Israeliten die nachfte Beranlaffung gegeben haben, eine ihrer beiligen Sprache angemeffene Bokalisation einzuführen. ††)

.

<sup>\*)</sup> Matth. 5, 18.

<sup>\*\*) 3.</sup> B. Brachoth f. 62. c. 2. Hagigah f. 6. c. 6. Nedarim f. 37. אַעַרֵירַם \$. Somohl אַרָּטְיַם als accentus solos ben Begriff von Ton: und Sinn: geichen in sich.

<sup>†)</sup> S. Binner im oben angeführten Profpetius S. 26. Dafelbft ift bas Jahr ber feleuc. Are 1228 angegeben.

<sup>1†)</sup> Ewald nennt in ber erften Lieferung feiner Jahrbucher "ber biblifchen Biffen- fcaft," Gatting. 1849. G. 160 ff., bie im obeffaer Manuscripte angewendete

# 714 IX. Abschnitt. R. 2. Fortpflanzung des Urtegtes.

§. 5.

In eben diesem Manustripte find nicht nur die Accente, wem auch mit andern, als ben uns geläufigen Reichen angebracht, sonden es ift auch bereits die fogenannte fleine und große Dafforah bei geschrieben. Die Regeln der Mafforah finden fich aber bereits i einer frühern Sandichrift der Thorah - der alteften, welche ma bisher tennt - beobachtet, wie derfelbe Gelehrte. bemerkt, dem mi die genauere Renntniß des ältesten vokalisirten Codex verdante Diefelbe ftammt aus dem fechsten Jahrhundert n. Chr. \*) Abeim lange vorher hatten fich gewiffe Gefete geltend gemacht, wonad! Sandichriften follten copirt werden. Bie viel Siftorisches an in Behauptung der Talmudiften fei, daß bereits Esra Sinn. und Sow zeichen an der Thorab angebracht babe, \*\*) läßt fich nicht entscheile Sicherer ift, daß von Esra's Zeit an, welcher felbst ein Schriftgelehm oder Sofer genannt wird (Esra 7, 6. 10. vgl. 4, 12.), ein Stand von Gelehrten fich bildete, dem die Sorafalt für richtige Fortpflangung des biblischen Textes oblag. Rach dem Talmud \*\*\*) gablten bereit die ältern Soferim die Buchstaben. Außerdem beobachteten sie ein Menge von Unregelmäßigkeiten und Gigenthumlichkeiten im vorliegenda Texte; da fie aber der Meinung waren, dieselben ruhrten bis wi Mofis Zeit ber, so magten fie nicht, fie zu corrigiren, sondern be merkten fie bloß zur Rennzeichnung des unverfälschten Textes. †)

Bunktation bie: affyrisch: hebraische. — Jakob von Ebeffa führte - i Nisibis — bie nestorianischen Bokalzeichen in ber Nitte bes siebenten 340 hunberts ein. S. Hoffmann, gr. syr. 28. und 87.

<sup>\*)</sup> Der Schreiber fagt, sie sei 1300 "nach unserer Gefangenschaft" vollent Da er sich unter die Erulanten ber 10 Stämme rechuet, und beren Er ansbrücklich unter bem Könige Hosea (722) beginnen läßt, so erhält un 578 n. Chr. Da aber ber Schreiber auch fagt, es sei eben das 5. 3ck bes Chosre — (Parwiz 590 — 628) — so muß er um einige Jahre and zählen. Use wir oben S. 350 uns auf diese merkwürdige Nachschrift beriefn, hatten wir Pinner's Prospektus noch nicht in Hauben.

<sup>\*\*)</sup> Rach Rehem. 8, 8. Bgl. Buxtorf, Tiberias. Bafel 1620. 4. S. 34.

<sup>\*\*\*)</sup> Kidduschin f. 30. a. אוֹם פֿרִרם ift bas γραμματείς bes R. L.

לא נחבר מקרא סופרי ועטור סופרים וקריין .Nedarim f. 37

### §. 6.

Die Beobachtungen und Regeln der Schriftgelehrten wurden lange Beit mündlich fortgepflanzt, weßhalb sie auch später zusammengezogen den Namen Massorah, \*) d. i. Fortpflanzung, erhielten. Die Geschichte ihrer ersten Auszeichnung liegt noch immer im Dunkeln; nur das scheint sicher zu sein, daß sie in Babylon, d. i. in einer der Judenstehulen, entstand, welche in Mesopotamien, wie am Tigris und Euphrat bis in's zehnte Jahrhundert hinein blühten. \*\*) Saadia Gaon, welcher zur nämlichen Zeit lebte, als das eben berührte odessar Manustript mit der großen und kleinen Massorah geschrieben wurde, bewegt sich dem nachmals sast unverrückar sesssehenden massorethischen Texte z gegenüber noch ziemlich frei und selbstständig. \*\*\*)

### §. 7.

Saadia scheint sich an einen Grundsatz gehalten zu haben, welcher zur Zeit, da die Massorah noch größtentheils mündlich fortgepslanzt wurde, aussprach, man musse ihr allerdings ein großes Gewicht beislegen, aber keine absolute Authorität. †) Später nahm die bestimmte Art von Interpunktirung, Theilung und Bokaliskrung des biblischen Textes, welche von der Massorah vorgezeichnet wurde, an Ansehen zu und machte sich allenthalben geltend. ††) Die nicht massorethischen Handschriften verloren immer mehr an Credit. Bei der Übertragung

15

مسؤ

<sup>\*)</sup> אָכְרָה von מְמַלְּה, wenn anders nicht bie Ableitung von מְמַלְּה, "fagen", vorzuziehen ift. Der fritische Apparat ber Rassorethen fann einer orientas lischen Borftellung wohl als אַסְבַּה, "Sage," vortommen.

<sup>24)</sup> Bgl. bie Massorah zu Deut. 32, 6. R. hamenung und Dusa find noch nicht genug historisch sichergestellt, als daß ihre vorgebliche Mitwirfung zur Bollendung der Massorah uns über Zeit und Umstände dieses literarischen Creignisses große Aufklärung gabe.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Leopoid Dufes: "Berhaltniß bes Saabia jur Rafforah," in feinen literatur: hiftorischen Mittheilungen. Stuttg. 1844. S. 82 ff.

עש אם למקרא יש אם למסרה (†.

<sup>††)</sup> Mit ber Fixirung ber Mafforah hangt wahrscheinlich die Entstehung bes Traftates (27390 (2000) gusammen, welchen Joh. Morinus mit Recht eine zweite Mafforah nennt. Er findet sich in den neuern Talmudausgaben im IV. Seder nach Aboth de R. Nathan. f. 10 ff. Bgl. Wolf, bibl. b. II. 752.

# 716 IX. Abschnitt. R. 2. Fortpflanzung bes Urtegtes.

der Mafforah auf die Sandschriften mochte es verschiedene Anfichten geben, woraus verschiedene Gestaltungen des Textes entstanden; ami Sauptrecensionen: Die der Orientalen, d. i. der Babylonier, und die ber Occidentalen, d. i. der Balaftinenfer, \*) werden uns insofem ge nannt, als 216 Barianten, insgesammt Consonanten betreffend, unter Diesem Ramen aufgeführt werden. Neben ihr ftebt die neuen auf Botale bezügliche Bariantensammlung: "Berschiedenheiten zwifen ben Afcheriten und Naftaliten." \*\*) Die Zeit ihrer Entstehung it nicht mit Sicherheit anzugeben. Es icheint, daß zwei Manner, m von der Eine in Babel oder davon abhängigen Bebieten leint, von Naftali, ber andere, in Balaftina lebende, von Afcher ftanz. jene Barianten. Benennung veranlagt haben. Sicher ift, daß im Abraelit, welcher den ermähnten odeffaer Codex unter Chobre (Bamin fcrieb, fich vom Stamme Naftali berleitet, \*\*\*) und ebenfo ficher, bis Raimonides einem Gelehrten, den er Ben Afcher nennt, ein für bie Textfritit wichtiges Unternehmen gufdreibt, +) namlich die Berftellung einer Rufterhandichrift, welche erft in Jerufalem war und dam nach Rairo kam. Bon dort aus scheint fich ihr Text nach Spania und Italien verbreitet zu haben. Der hier herrschende Text führ den Namen des jerufalemischen; ++) Mofes Ben Nachman tennt eine Unterschied von Sandschriften Jerusalems und Babels. +++)

חלפי שבין מערבאי ומדנחאי (\*

<sup>\*\*)</sup> הלפי בין בני אשר ובין בני נפחלי. של finb 864 Barianten.

<sup>\*\*\*)</sup> S. oben S. 850.

<sup>††)</sup> Hottinger, thes. philol. S. 108.

<sup>###</sup> Buxt. jun. de punct. antiq. S. 55. Bgl. 351.

Hottinger, thes. philol. S. 105. Der sogen hillelsche Cober ift viellicht nichte, ale ein Cober von Hilla, wie in neuester Best vermnthet ward.

### §. 8.

Aus den nach Spanien und Italien gebrachten und dort vervielfältigten Abschriften entstanden die ersten Drudausgaben des hebraischen Textes, ohne daß irgend Jemand Rechenschaft darüber zu geben vermöchte, welche Sandschriften zu Grunde gelegt worden feien. textus receptus ift mehr ein Werf des Bufalls, als der befonnenen - Überlegung. Er hat fich in folgenden Originalausgaben entwickelt. Nachdem bereits früher einzelne Theile gedruckt waren, erschien I. 1488 Die ganze hebraische Bibel zu Soncino; II. 1494 zu Brefcia. \*) Sang unabhangig fteht III. die Ausgabe des Cardinals Rimeneg in ber Complutenser Polyglotte 1514-17. Umfaffende Borarbeiten liegen IV. der zweiten bombergifchen Ausgabe zu Grunde. Rabbinica cur. R. Jacob ben chajim. Venet. 1525. f. V. Aus den vorhergebenden gemischt ift der Text der Antwerpener Polyglotte 1569 ff. VI. Gine gewiffe Selbstständigfeit behauptet die Ausgabe des R. Manaffe in Amfterdam, ohne daß wir die Bahl ober Beschaffenheit der von ihm benütten Sandschriften mußten. Auf diese Ausgabe ift die von Jos. Athias 1661 und 67 gegrundet, beren Text bis zur Stunde der herrschende geblieben ift.

### §. 9.

Überblickt man unbefangen die Geschichte dieses toxtus rocoptus, so muß man wünschen, daß derselbe einer ernstlichen Revision unterworfen würde. Die dis jest bekannt gewordenen Barianten aus den Handschriften, die Bergleichung der alten Übersetzungen, verbunden mit Conjekturen, welche der Zusammenhang gebietet und seine Sprachbeobachtung rechtsertigt, könnten noch manche Verbesserung herbeissühren. Der umfassendste Versuch dieser Art ist von Houbigant gemacht worden; nur ist zu bedauern, daß er zu viel Vertrauen auf kühne Conjekturen und zu wenig Respekt vor dem historisch Gegebenen dabei zeigte. \*\*) Die Varianten - Sammlungen von Kennikott und

<sup>\*)</sup> Diese Ausgabe foll Luther bei seiner Übersehung zu Grunde gelegt haben. S. Jo. G. Palmii de codicibus . . . . quibus B. Lutherus inconficienda interpretatione usus est liber histor. Hamburg. 1738. S. 13.

<sup>\*\*)</sup> Houbigant, notae criticae in universos V. T. libros cum hebraice tum graece scriptos. Frankf. 1777. 2 Thie. 4. Ein Rachfolger ist: Dr. Seb.

# 718 IX. Abschnitt. R. 2. Fortpflanzung bes Urteztes.

de Ross \*\*) bieten einen reichen Schatz von urkundlichem Raterial; namentlich zeichnet sich die Sammlung des letztern durch kritische Genauigkeit und Umsicht aus. Gleichwohl möchte es die Kräste eines Mannes übersteigen, den Text der ganzen heiligen Schrift gewissenhaft zu controliren; vor der Hand können nur bei einzelnen Büchern Beiträge gemacht werden; auch ist eine absolute Vollendung des Letzt nicht denkbar, da jeder Schrift neuer Forschungen auf neue Bariantn stößt. \*\*) Es scheint, die Vorsehung wollte uns stets eine handgrissisch Mahnung geben, ebenso sehr die Pedanten, wie die übertrichan Verehrer des Bibelbuchstabens zu sliehen, wenn wir den Sinn has großen Buches erfassen wollen.

#### §. 10.

Die gegenwärtigen Ausgaben haben fast durchaus neben da vokalisierten und accentuirten Texte Elemente aus der Massoral aufgenommen.

Dahin gehören vor allem jene Barianten, welche die Rassonk statt gewisser im Texte stehender Worte vorschlägt. Diese Bariantn heißen Keri, d. i. das zu Lesende, während die im Texte stehend Lesart Kethib, d. i. das Geschriebene; heißt. \*\*\*) Will die Rassonk statt des geschriebenen Textes eine Verbesserung vorschlagen, so deuts sie dieß durch ein Zeichen über dem betressenden Worte an — in unsern Ausgaben ist es gewöhnlich ein Ringlein —, setzt das vorzeschlagene Wort unter den Text und, was vorzüglich zu beachten ist die Vosale des verbesserten Ausdruckes unter jenes Wort im Text.

Mall, Psalmi cum lectionibus variantibus ex versionibus graecisé latina collectis. Mouach. 1828.

<sup>\*)</sup> Variae lectionis Vet. Test. Parma 1784 — 88. 4 voll. in 4. und Scholin critica in V. T. libros. 1798. 4.

Eine paffende Auswahl von Lesearten findet fich in der Handausgabe wi Dobertein und Meisner. Neue Ausgabe von G. Chr. Anapp. Salle m' Berlin. 1818. Ebenso bietet die hebraische Bibel von Jahn einen guin Apparat: Wien 1807. 3 voll. 8.

<sup>\*\*)</sup> Sieh 3. B. Binner's Profpettus, wo aus bem i. 3. 916 gefchriebenen Rungfripte Barianten aus ben Propheten angeführt find. S. 20 ff.

יבַּעַר מסמ בַּעַיר ; בְּלָרָא מסמ כְּלוּי (\*\*\*

welches emendirt werden foll. \*) Die Gründe der Einführung einer Correftur find verschieden. Manchmal schien der Ausdruck des Textes grammatisch unrichtig, statt dessen wurde der richtige gesett. Sier trifft es freilich oft zu, daß statt des antiken ein moderner, statt des seltenen, aber richtigen, ein gewöhnlicherer vorgeschlagen wird.

Difters schien der Ausdruck im Texte anstößig; dafür ward ein : Euphemismus gesett. \*\*) Umgekehrt schien es Mißbrauch des heiligen : Namens Gottes יהורה, wenn er überall ausgesprochen würde, wo er in der Bibel vorkommt; die Massorah schlug für ihn יהור, "der gerr," in manchen Fällen אלהים vor; ein Gebrauch, den schon die Septuaginta beobachten, indem sie יהור fast durchaus mit xύριος geben.

Da nun dieser Fall außerordentlich oft eintritt, so unterließ es die Massorah, jedesmal für ארני ein ארני an den Rand zu setzen; se begnügte sich damit, die Bokale von ארני עולה under und ארהים der einehr Adouaj oder Elohim \*\*\*) sagen. Übersieht man diese Waaßregel der Massorah, so kann man der Meinung werden, ירוֹה sei als "Zehovah" zu sprechen, eine Meinung, die übrigens schon zu sehr Burzel gesaßt hat, als daß man den Zehovah ganz verdrängen könnte.

Ofters bemerkt die Massorah auch, daß dieß oder jenes Wort plene, oder desective geschrieben sei, +) daß ein kurzer Bokal bei einem starken Accente stehe u. dgl.

Am Schluffe jedes einzelnen Buches steht gewöhnlich aus der Mafforah die Zählung der Berfe des Buches, die Angabe seiner

<sup>\*)</sup> B. Berem. 25, 13. ist וְהֵבְאוֹתֶוּ im Text, das Ringlein weist zum Keri (ק) hinab, welches וְהֵבְאוֹתִוּ lautet. Die Bokale vom lettern find sogleich unter das Kethib geseth, welches für sich יְהַבְאוֹתִוּ zu vokalistren wäre.

<sup>\*\*)</sup> אבכ – שגל fâr הְבִיונִים fârbi הַרֵי יוֹנִים, fâr שכב.

Später schlen auch Elohim zu hellig, um im gewöhnlichen Leben gesprochen zu werben. Man sagte basür Elakim, Eladim אלרים, אלקים אלקים. Auch Cod. hebr. Mon. 221. f. 31. a. Bgl. Zeges für: Jesus! Auch השם,, "ber Rame," wurde für: "Gott" gebräuchlich.

<sup>†)</sup> B. B. Jerem. 38, 22. אָרֶלֶף, wogu bie Mafforah: יְרַנְלֶּף, es mangelt Sob.

# 720 IX. Abschnitt. R. 2. Fortpflanzung bes Urtertes.

Mitte u. s. w. Auch halt sie gewisse Eigenthümlichkeiten in der Schreibung gewisser Buchstaben sest; sie merkt z. B. an, daß im Be ginne des Levitikus das Aleph des AIPT klein geschrieben sein müsse. \*) Rach der Intention der Massorethen lag sicher etwas Be deutsames in der eigenthümlichen Schreibart solcher anomalen Buchstaben. \*\*) So ist in Genes. 3, 2. in alten Ausgaben bei DIP das am so geschrieben, daß der linke Strich hoch empor ragt; das zeige an, meint Elieser Ben Wosche ha darschan, daß die Schlange im Urzustande aufrecht gegangen sei, oder daß sie 70 (V) Spracha verstanden habe. \*\*\*) Wie alt diese Buchstabenspielexei sei, läpisch nicht mit Bestimmtheit sagen, die Wohammedaner scheinen sie m den Juden übernommen zu haben. †)

### §. 11.

Wichtiger ist das, was die Massorah für Abtheilung de Bibeltextes that. Ursprünglich scheinen nicht einmal die einzelnen Wörter abgetheilt gewesen zu sein. ++) Die Theilung in Beit Orgen über Hieronymus zurück.

Im Pentateuche und den Propheten giebt die Massorah auch die liturgischen Perikopen an, und zwar die pentateuchischen durch Anderbtungen mitten im Texte, die prophetischen aber durch Bemerkungen am Rande und ein Berzeichniß, welches gewöhnlich am Ende de Bibeln beigedruckt ist. Die mosaischen Perikopen heißen Paraschen, die prophetischen Haftaren. +++) Die Kapiteleintheilung ift der

<sup>\*)</sup> ש. ו. א זעירא

Die fabbaliftischen Authoren laffen feine blefer Anomalien ungedeutet, it Big fahrt über bie Baden und Binfen ber monftrofen Buchftaben bin, ri ein eleftrisches Feuer.

<sup>\*\*\*)</sup> Cod. hebr. Monac. 221. f. 87.

<sup>†)</sup> S. Reinaud monumens musulm. II. S. 77.

<sup>††)</sup> Ofters erklären sich auffallenbe Übersetungsarten ber LXX. aus einer av bern Abtheilung bes continuirlich geschriebenen Textes, з. B. Psaim 4 ברול לכוך לכלמה, b. i. meine Chre zur Schmach, die LXX. ברול לכוך לכלמה schweren Herzens warum.?

Tit) Der Bentateuch zerfällt behufs ber Worlesung an jedem Sabbath in 54 % raschen, b. i. Abschnitte (מרשיות), welchen Abschnitte aus den Prophete entsprechen, die man haftaroth (מרשיות), s. über biesen Ramen Frankl. Berfindien. S. 50 f.) nennt. Da bet jeder Parasche 7 Personen jum Life

Mafforah fremd und überhaupt nicht von Juden ausgegangen, sondern der Anordnung abgeborgt, welche Hugo a St. Caro († 1262) bei seiner lateinischen Concordanz beobachtete. R. Faak Nathan,

aufgerufen wurben, fo gerfällt jebe in 7 fleinere Abichnitte. Die Barafchen felbft werben mit DDD ober DDD angezeigt; bie Unterabtheilungen mit D ober D. D bedeutet hiebei פתוחה offen; D hingegen החומה geschloffen; jenes foll ausbruden, bag mit ber Parafche eine neue Beile beginne, letteres, baß biefelbe mitten in einer Beile anfange. Folgenbes find bie Parafchen bes Pentateuches: I. Genesis. 1) ברן (1, 1 - 6, 8. 2) בר (1, 1 - 6, 8. 2) 6, 9 — 11, 32. 3) לך לך לך 12, 1 — 17, 27. 4) וירא 18, 1 — 22, 24. 5) איי שרה (23, 1 — 25, 18. 6) הולדות יצחק (25, 19 — 28, 9. 7) ויצא 28, 10 - 32, 2. 8) וישלח 32, 3 - 36, 43. 9) אין 37, 1 - 40, 23. 10) ויהי מקץ 41, 1 - 44, 17. 11) ויגש אליו 44, 18 - 47, 27. 12) ויחי יעקב 47, 28 — 50, 26. II. Exodus. ויחי יעקב 1, 1 — 6, 1. 2) ארא 6, 2-9, 35. 3) בא אל פרעה 10, 1-13, 16. 4) ויהי בשלח (13, 17 — 17, 16. 5) ויהי בשלח (18, 1 — 20, 23. 6) איקהן לי תרומה (21, 1 – 24, 18. 7) משפטים (25, 1 – 27, 19. 8) אחה חצוה (27, 20 - 30, 10. 9) בי חצוה (30, 11 - 34, 35. 10) אלה פקודי (11 ב 38, 20 – 35, 1 – 38, 21 – 40, 38. III. Leviticus. 1) ויקרא 1, 1 — 5, 26. 2) צו את אהרון 6, 1 — 8, 36. (3) שמיני 9, 1 - 11, 47. (4) אשה כי תוריע 12, 1 - 13, 59. (5) מצורע 14,1-15,33. 6) אחרי מות (16, 1-18,30. 7) קרשים (19, 1-18,120, 27. 8) אמור כהנים (21, 1 - 24, 23. 9) בהרי סיני 25, 1 - 26, 2. IV. Numeri. 1) במרבר סיני 1, 1 – 4, 20. 2) את ראש 4, 21 - 7, 89, 3) בהעלוחך (21 - 13, 1. 4) שלח לך (13, 2 - 15, 41. 5) איקה קרח (16, 1- 18, 82. 6) איקה החורה (19, 1- 22, 1. 7) אירא (19, 1- 22, 1. אירא (19, 1- 22, 1. אירא (19, 1- 22, 1. אירא (19, 1- 22, 1. אירא (19, 1- 22, 1. אירא (19, 1- 22, 1. אירא (19, 1- 22, 1. אירא (19, 1- 22, 1. אירא (19, 1- 22, 1. אירא (19, 1- 22, 1. אירא (19, 1- 22, 1. אירא (19, 1- 22, 1. אירא (19, 1- 22, 1. אירא (19, 1- 22, 1. אירא (19, 1- 22, 1. אירא (19, 1- 22, 1. אירא (19, 1- 22, 1. אירא (19, 1- 22, 1. אירא (19, 1- 22, 1. אירא (19, 1- 22, 1. אירא (19, 1- 22, 1. אירא (19, 1- 22, 1. אירא (19, 1- 22, 1. אירא (19, 1- 22, 1. אירא (19, 1- 22, 1. אירא (19, 1- 22, 1. אירא (19, 1- 22, 1. אירא (19, 1- 22, 1. אירא (19, 1- 22, 1. אירא (19, 1- 22, 1. אירא (19, 1- 22, 1. אירא (19, 1- 23, 1) 22, 2 – 25, 9. 8) פנחם (25, 10 – 30, 1. 9) בלק 25, 20 ראשי המטות (29, 10 – 30, 10 – 32, 42. 10) אלה מסעי 33, 1 – 36, 13. V. Deuteronomium. 1) אלה הרכרים (1, 1 - 3, 22, 2) אתחנן (3, 23 - 7, 11, 3) והיה עקב 7, 12 - 11, 25. 4) ראה (11, 26 - 16, 17. 5) שופטים (12, 18 - 21, 9. 6) בי תבא (21, 10 - 25, 19. 7) בי תצא (6, 1 - 29, 8. 8) וילך (20, 9 – 30, 20, 9) וילך (31, 10) אחת (32, 11) אחת (32, 11) אחת 33, 1 - 34, 12. Es giebt auch noch eine Abtheilung bes Bentateuches in 153 Berifopen (סררים) behufe ber Borlefung bee Bentateuches binnen 3 Jahren. S. Jos. de Voisin observ. in procem. pug. fidei. ed. Carp-S. 102 f. Die prophetifchen Abichnitte (haftaroth) finben fich in jeber Bibel Bgl. Bung, gottesbienftliche Bortrage. S. 6. 174. 179. 227. 830 ff. und Frantel, Borftubien. G. 49 ff. Die Reihenfolge ber Parafchen und haftaren nach ben jubischen Felertagen finden fich aufgezählt in Bibliotheca critica Sacra t. I. S. 74. Auch in B. Maper: "Das Judenthum." S. 82 ff. Sehr bequem in: Guarin, Grammat. t. II. S. 438 ff.

وا

# 712 IX. Abschnitt. R. 2. Fortpflanzung bes Urtertes.

Der heilige Hieronymus kennt noch keinen vokalisiten Text; er theilt daher den des Hebräischen Unkundigen die Notiz mit, je nach dem Urtheile und dem Billen des Lesers werden dieselben Borte gam verschieden ausgesprochen.\*) Über PIV bemerkt er, es könne: et juramentum et septem et satietas et abundantia heißen, proul locus et ordo flagitaverit.\*\*) Über III: Apud Ebraeos III quod per tres literas scribitur consonantes pro locorum qualitate si lagatur dabar, verbum significat, si deber mortem et pestilentiam. \*\*\*)

Dagegen muß aber angenommen werden, daß neben dem gestiebenen Texte in vielen Fällen eine Tradition über die Aussprache is selben herlief, welcher wenigstens seit der Zeit Christi in schwierign Fällen diakritische Zeichen zu Hilfe kamen. Ein Festhalten an eine hergebrachten Weise des Aussprechens ist so natürlich, daß ohne alle weiteren Beweise ein Blick auf die Sabbathvorlesungen schon darauf hinführen müßte. In Zerusalem und Palästina mußte natürlich diek Überlieferung am sichersten sein, und wirklich sehen wir, daß die allen Übersetzungen in dem Grade mit der richtigen Aussprache übereinstimmen, als sie dem Heerde der Tradition nahe stehen. Bon eine solchen Gehör-Tradition hinsichtlich der Bokalistrung ist es zu verstehen, wenn der heilige Hieronymus in Betress einer eigenthümlichen Vokalistrung von DVDN (Exod. 13, 18. in seiner 125. epist. ad Damasum) sagt: Omnis Judaea conclamat et synagogarum consonant universa subsellia.

Bei den einfachern prosaischen Büchern war nicht einmal eine besondere Tradition nöthig, so wenig als eine solche einem Araba oder des Arabischen Kundigen nöthig ist, wenn er Abulseda's Annala, oder Ibn Challikan's Biographien — die eingewebten Berse ausgenommen — lesen will.

<sup>\*)</sup> Ed. Martianay t. II. S. 574.

<sup>\*\*)</sup> Bu Genef. 41, 29.

<sup>\*\*\*) 3</sup>f. 9, 8.

Daß die Synagogenrollen noch ohne Botale geschrieben find, last weiße ftens vermuthen, daß zur Beit Esra's die Botale fehlten, und ungefahr pi demfelben Schluffe berechtigt die Wahrnehmung, daß auch der famaritanifche Bentateuch ohne Botalzeichen ift.

#### §. 3.

Daß vor der Entstehung der Vokalzeichen an schwierigen Stellen diakritische Punkte oder Striche angebracht wurden, ist der Natur der Sache nach zu vermuthen, zumal da wir die Analogie des Sprischen hierin vor uns haben. Auch scheint bereits Christus darauf Bezug zu nehmen, wenn er von apicibus redet. \*) Der Talmud kennt Sinnsteichen, \*\*) und der heilige hieronymus accentus. \*\*\*)

#### 8. 4.

Die Ginführung der gegenwärtigen Bokalisation scheint in's siebente oder achte Jahrhundert nach Chriftus zu gehören. Die altefte votalifirte handschrift, welche wir bis jest kennen, gehört in's Jahr 916 +) Ihre Bokalzeichen find zum Theil fehr abweichend von den gegenwärtig und überhaupt feit dem 12. Jahrhundert über Spanien her befannt gewordenen. Das Ramez wird durch ein nach der rechten Seite bin geöffnetes Babelchen, das Patach bald durch ein nach oben bin offenes Zeichen abnlicher Urt, bald durch einen nach eben diefer Richtung hin von einem Striche gededten oder ebenfalls offenen halbfreis bezeichnet; Die übrigen Botale werden durch Bunfte mit oder ohne Striche gebildet. Das Cholem ift wie das Setofo der nestorianischen Schrift; das lange Chiret ebenso, nur mit dem Unterschiede, daß es über dem Jod ftebt, mahrend die Neftorianer es unter daffelbe fegen. Diefelbe Übereinftimmung zugleich mit bem nämlichen Unterschiede findet fich bei e. Diese und andere Buntte des Busammentreffens bringen die Bermuthung nabe, daß die gelehrten Leiftungen der Reftorianer auf der Schule zu Nifibis den dortigen Israeliten die nachfte Beranlaffung gegeben haben, eine ihrer beiligen Sprache angemeffene Bofalisation einzuführen. ++)

C

۲.

<sup>\*)</sup> Matth. 5, 18.

<sup>#\*)</sup> B. B. Brachoth f. 62. c. 2. Hagigah f. 6. c. 6. Nedarim f. 37. אַנְטֵיטָרַ \*\*\*) Sowohl אינטים als accentus solos den Begriff von Ton: und Sinn: geichen in sich.

<sup>†)</sup> S. Binner im oben angeführten Profpetius S. 26. Dafelbft ift bas Jahr ber feleuc. Are 1228 angegeben.

<sup>††)</sup> Ewald nennt in ber erften Lieferung feiner Jahrbucher "ber biblifchen Biffenfchaft," Batting. 1849. G. 160 ff., bie im obeffaer Manuscripte angewendete

# 714 IX. Abschnitt. R. 2. Fortpflanzung des Urtertes.

§. 5.

In eben diesem Manustripte find nicht nur die Accente, wenn auch mit andern, als den uns geläufigen Zeichen angebracht, sonden es ift auch bereits die fogenannte fleine und große Mafforab bei geschrieben. Die Regeln der Mafforah finden fich aber bereits in einer frühern Sandschrift ber Thorah - ber altesten, welche man bisher tennt - beobachtet, wie derfelbe Belehrte. bemerkt, dem mi die genauere Renntniß des ältesten vokalisirten Codex verdaula Diefelbe stammt aus dem sechsten Jahrhundert n. Chr. \*) lange vorher hatten fich gemiffe Befete geltend gemacht, wonach it Sandschriften sollten copirt werden. Wie viel historisches an in Behauptung der Talmudiften fei, daß bereits Esra Sinn - und Solie zeichen an der Thorab angebracht habe, \*\*) läßt fich nicht entscheiden Sicherer ift, daß von Esra's Zeit an, welcher felbst ein Schriftgelehnn oder Sofer genannt wird (Esra 7, 6. 10. vgl. 4, 12.), ein Stand von Gelehrten fich bildete, dem die Sorgfalt für richtige Fortpflangung des biblischen Textes oblag. Rach dem Talmud \*\*\*) gablten bereiti die altern Soferim die Buchstaben. Außerdem beobachteten fie ein Menge von Unregelmäßigkeiten und Eigenthümlichkeiten im vorliegenda Texte; da fie aber der Meinung maren, dieselben rührten bis wi Mofis Zeit ber, so magten fie nicht, fie ju corrigiren, sondern be merkten fie bloß zur Rennzeichnung des unverfälschten Textes. †)

Bunktation bie: affyrische hebräische. — Jakob von Ebeffa führte – i Nisibis — die nestorianischen Bokalzeichen in der Nitte des siebenten Jako hunderts ein. S. Hossmann, gr. syr. 28. und 87.

<sup>\*)</sup> Der Schreiber fagt, sie sei 1300 "nach unserer Gefangenschaft" vollent Da er sich unter die Erulanten ber 10 Stämme rechnet, und beren Si ausbrücklich unter bem Könige Hofea (722) beginnen läßt, so erhält mu 578 n. Chr. Da aber ber Schreiber auch sagt, es sei eben bas 5. 3ch bes Chosre — (Parwiz 590—628) — so muß er um einige Jahre and zählen. Use wir oben S. 350 uns auf diese merkvärdige Nachschrift berken, hatten wir Pinner's Prospektus noch nicht in Händen.

<sup>\*\*)</sup> Rach Rehem. 8, 8. Bgl. Buxtorf, Tiberias. Bafel 1620. 4. S. 34.

<sup>\*\*\*)</sup> Kidduschin f. 30. a. מופרים ift bas γραμματείς bes R. E.

לא כחום מקרא סופרי ועשור סופרים זקריין (Nedarim f. 37. אמר ר יצחק מקרא סופרי ועשור למשה מסיני.

#### §. 6.

Die Beobachtungen und Regeln der Schriftgelehrten wurden lange Zeit mündlich fortgepflanzt, weßhalb sie auch später zusammengezogen den Ramen Massorah, \*) d. i. Fortpflanzung, erhielten. Die Geschichte ihrer ersten Aufzeichnung liegt noch immer im Dunkeln; nur das scheint sicher zu sein, daß sie in Babylon, d. i. in einer der Judensschulen, entstand, welche in Mesopotamien, wie am Tigris und Euphrat bis in's zehnte Jahrhundert hinein blühten. \*\*) Saadia Saon, welcher zur nämlichen Zeit lebte, als das eben berührte odessaer Manustript mit der großen und kleinen Massorah geschrieben wurde, bewegt sich dem nachmals fast unverrückar seststehenden massorethischen Texte gegenüber noch ziemlich frei und selbstständig. \*\*\*)

### §. 7.

Saadia scheint sich an einen Grundsatz gehalten zu haben, welcher zur Zeit, da die Massorah noch größtentheils mündlich fortgepstanzt wurde, aussprach, man müsse ihr allerdings ein großes Gewicht beis legen, aber keine absolute Authorität. †) Später nahm die bestimmte Art von Interpunktirung, Theilung und Bokalistrung des biblischen Textes, welche von der Massorah vorgezeichnet wurde, an Ansehen zu und machte sich allenthalben geltend. ††) Die nicht massorethischen Handschriften verloren immer mehr an Credit. Bei der Übertragung

<sup>\*)</sup> אָסְרָ von מְסֵרְ, wenn anders nicht bie Ableitung von מְסַרְ, "fagen", vorzuziehen ift. Der kritische Apparat ber Rafforethen kann einer orientas lischen Borftellung wohl als אַסְבַּף, "Säge," vorkommen.

<sup>20)</sup> Bgl. bie Mafforah zu Deut. 32, 6. R. hamenuna und Dusa find noch nicht genug historisch sichergestellt, als daß ihre vorgebliche Mitwirkung zur Bollendung der Massorah uns über Zeit und Umstände dieses literarischen Ereignisses große Aufflärung gabe.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Leopold Dufes: "Berhältniß bes Saabia zur Mafforah," in feinen literaturs biftorifchen Mittheilungen. Stuttg. 1844. S. 82 ff.

עש אם למקרא יש אם למסרה (†.

<sup>††)</sup> Mit ber Fixirung ber Mafforah hangt wahrscheinlich die Entstehung bes Traktates במסרום המסום Busammen, welchen Joh. Morinus mit Recht eine zweite Mafforah neunt. Er findet sich in den neuern Talmudausgaben im IV. Soder nach Aboth de R. Nathan. f. 10 ff. Bgl. Wolf, dibl. d. II. 752.

# 716 IX. Abschnitt. R. 2. Fortpflanzung bes Urtegtes.

der Mafforab auf die Sandschriften mochte es verschiedene Anfichten geben, woraus verschiedene Gestaltungen bes Tertes entstanden; mei Sauptrecenfionen: die der Orientalen, d. i. der Babylonier, und die ber Occidentalen, d. i. der Balaftinenfer, \*) werden uns infofem ge nannt, als 216 Barianten, insgesammt Consonanten betreffend, unter Diefem Ramen aufgeführt werden. Neben ihr ftebt die neuere auf Botale bezügliche Bariantensammlung : "Berschiedenheiten gwijder ben Afcheriten und Naftaliten." \*\*) Die Zeit ihrer Entstehung if nicht mit Sicherheit anzugeben. Es scheint, daß zwei Manner, w von der Eine in Babel oder davon abhängigen Gebieten leint, von Naftali, ber andere, in Balaftina lebende, von Afcher ftame, jene Barianten-Benennung veranlagt haben. Sicher ift, daß jat Ibraelit, melder ben ermabnten obeffaer Cober unter Chobre (Barnie fcrieb, fich vom Stamme Naftali berleitet, \*\*\*) und ebenfo ficher, bis Maimonides einem Gelehrten, den er Ben Afcher nennt, ein für bie Textfritit wichtiges Unternehmen gufdreibt, +) namlich die Berftellung einer Dufterhandichrift, welche erft in Jerufalem mar und dam nach Rairo fam. Bon dort aus scheint fich ihr Text nach Spanin und Italien verbreitet zu haben. Der hier herrschende Tegt führ den Namen des jerusalemischen; ++) Mofes Ben Rachman fennt eine Unterschied von Sandschriften Jerusalems und Babels. +++)

חלפי שבין מערבאי ומדנחאי (\*

<sup>\*\*\*)</sup> S. oben S. 350.

t) Liber autem cui innixi sumus in rebus istis (signandis sectionibe clausis et apertis) est Liber celeberrimus in Aegypto comprehendes omnes viginti quatuor libros, qui a plurimis annis fuerat Hierosolymus ut ex eo corrigerentur libri (יְרַבְּוֹהַ מִשְׁהַרָּהַ) et huic libri omnes innitebantur, eo quod eum correxit Ben Ascher in quo corrigendo multos annos impendit, quemque saepius inter describendus (מַמוֹ שַׁהְּעָרִיקוֹ ) castigavit et emendavit. Buxterf fil. de punctorus antiquitate. ©. 270, 273.

<sup>††)</sup> Hottinger, thes. philol. S. 108.

לדלו וכ ככל ורושלם וכ Buxt. jun. de punct. antiq. S. 55. Bgl. 351.

Hottinger, thes. philol. S. 105. Der sogen hilleliche Cober sk viellicht nicht, ale ein Cober von Hilla, wie in neuester Belt vermuthet ward.

### §. 8.

Aus den nach Spanien und Italien gebrachten und dort vervielfältigten Abschriften entstanden die ersten Drudausgaben bes bebraifchen Textes, ohne daß irgend Jemand Rechenschaft darüber zu geben vermochte, welche Sandschriften ju Grunde gelegt worden seien. Der textus receptus ift mehr ein Wert des Bufalls, als der besonnenen - Überlegung. Er hat fich in folgenden Originalausgaben entwidelt. Nachdem bereits früher einzelne Theile gedruckt waren, erschien I. 1488 Die gange hebraische Bibel zu Soncino; II. 1494 zu Brescia. \*) Gang unabhängig fteht III. Die Ausgabe bes Cardinals Limenez in der Complutenser Polyglotte 1514-17. Umfaffende Borarbeiten liegen IV. der zweiten bombergischen Ausgabe zu Grunde. Rabbinica cur. R. Jacob ben chajim. Venet. 1525. f. V. Aus den vorhergebenden gemischt ift der Text der Antwerpener Bolyglotte : 1569 ff. VI. Gine gemiffe Selbstftandigfeit behauptet die Ausgabe des R. Manaffe in Amsterdam, ohne daß wir die Bahl oder Beschaffenheit der von ihm benütten Sandschriften mußten. Auf diese Ausgabe ift die von Jos. Athias 1661 und 67 gegründet, deren Text bis zur Stunde der herrschende geblieben ift.

### §. 9.

Überblickt man unbefangen die Geschichte dieses textus receptus, so muß man wünschen, daß derselbe einer ernstlichen Revision unterworfen würde. Die bis jest bekannt gewordenen Barianten aus den Handschriften, die Bergleichung der alten Übersetzungen, verbunden mit Conjekturen, welche der Zusammenhang gebietet und seine Sprachbeobachtung rechtsertigt, könnten noch manche Verbesserung herbeissühren. Der umfassendste Versuch dieser Art ist von Houbigant gemacht worden; nur ist zu bedauern, daß er zu viel Vertrauen auf kühne Conjekturen und zu wenig Respekt vor dem historisch Gegebenen dabei zeigte. \*\*) Die Varianten Sammlungen von Kennikott und

<sup>\*)</sup> Diese Ausgabe foll Luther bei seiner übersehung ju Grunde gelegt haben. S. Jo. G. Palmii de codicibus . . . . quibus B. Lutherus inconficienda interpretatione usus est liber histor. Hamburg. 1738. S. 13.

<sup>\*\*)</sup> Houbigant, notae criticae in universos V. T. libros cum hebraice tum graece scriptos. Frankf. 1777. 2 Thie. 4. Ein Rachfolger ift: Dr. Seb.

# 718 IX. Abschnitt. R. 2. Fortpflanzung bes Urteztes.

de Rosst \*) bieten einen reichen Schatz von urfundlichem Raterial; namentlich zeichnet sich die Sammlung des letztern durch fritische Genauigkeit und Umsicht aus. Gleichwohl möchte es die Kräfte eines Mannes übersteigen, den Text der ganzen heiligen Schrift gewissenhaft zu controliren; vor der Hand können nur bei einzelnen Büchern Beiträge gemacht werden; auch ist eine absolute Bollendung des Letzt nicht denkbar, da jeder Schritt neuer Forschungen auf neue Bariantn stößt. \*\*) Es scheint, die Vorsehung wollte uns stets eine handgressück Mahnung geben, ebenso sehr die Pedanten, wie die übertrichen Berehrer des Bibelbuchstabens zu sliehen, wenn wir den Sinn der großen Buches ersassen wollen.

### §. 10.

Die gegenwärtigen Ausgaben haben fast durchaus neben du vokaliserten und accentuirten Texte Elemente aus der Massoral aufgenommen.

Dahin gehören vor allem jene Barianten, welche die Rassordstatt gewisser im Texte stehender Worte vorschlägt. Diese Barianten heißen Keri, d. i. das zu Lesende, während die im Texte stehende Lesart Kethib, d. i. das Geschriebene; heißt. \*\*\*) Will die Rassordstatt des geschriebenen Textes eine Berbesserung vorschlagen, so deute sie dieß durch ein Zeichen über dem betressenden Worte an — in unsern Ausgaben ist es gewöhnlich ein Ringlein —, setzt das vorzeschlagene Wort unter den Text und, was vorzüglich zu beachten ist die Vosale des verbesserten Ausdruckes unter jenes Wort im Text.

Mall, Psalmi cum lectionibus variantibus ex versionibus graecisé latina collectis. Monach. 1828.

<sup>\*)</sup> Variae lectionis Vet. Test. Parma 1784 — 88. 4 voll. in 4. unb Scholia critica in V. T. libros. 1798. 4.

Eine paffende Auswahl von Lefearten findet fich in der handausgabe wo Döberlein und Meisner. Neue Ausgabe von G. Chr. Knapp. Salle mi Berlin. 1818. Ebenso bietet die hebraische Bibel von Jahn einen gun Apparat: Wien 1807. 3 voll. 8.

<sup>\*\*)</sup> Sieh 3. B. Binner's Profpetius, wo aus bem i. 3. 916 gefchriebenen Dinuffripte Barianten aus ben Propheten angeführt find. S. 20 ff.

יַּבֶּחָב מוּטע בָּחָיב ; קַרָא מוּטע קַרָי (\*\*\*.

welches emendirt werden soll. \*) Die Gründe der Einführung einer Correftur sind verschieden. Manchmal schien der Ausdruck des Textes grammatisch unrichtig, statt dessen wurde der richtige gesetzt. Sier trifft es freilich oft zu, daß statt des antiken ein moderner, statt des seltenen, aber richtigen, ein gewöhnlicherer vorgeschlagen wird.

Diters schien der Ausdruck im Texte anstößig; dafür ward ein Euphemismus gesett. \*\*) Umgekehrt schien es Mißbrauch des heiligen Ramens Gottes ארורי, wenn er überall ausgesprochen würde, wo er in der Bibel vorkommt; die Massorah schlug für ihn in, "der Herr," in manchen Fällen אלרוים vor; ein Gebrauch, den schon die Septuaginta beobachten, indem sie יהור fast durchaus mit χύριος geben.

Ofters bemerkt die Massorah auch, daß dieß oder jenes Wort plene, oder desective geschrieben sei, +) daß ein kurzer Bokal bei einem starken Accente stehe u. dgl.

Am Schluffe jedes einzelnen Buches steht gewöhnlich aus der Mafforah die Zählung der Berse des Buches, die Angabe seiner

<sup>\*)</sup> B. B. Jerem. 25, 13. ist וְהֵבְאוֹתְי im Cert, bas Ringlein weist zum Keri (סְ) hinab, welches וְהַבְאוֹתִי lautet. Die Bokale vom lettern find sogleich unter bas Kethib gesetht, welches für sich הַבְאוֹתִי zu vokalisten wäre.

לשכב – שגל fât הָבְיוֹנִים fteht הַבְיוֹנִים, fât שבל – שגל.

Später schien auch Elohim zu heilig, um im gewöhnlichen Leben gesprochen zu werben. Man sagte basür Elakim, Eladim אלרים, אלקים אלקים. Auch Cod. hebr. Mon. 221. f. 31. a. Bgl. Jeges für: Jesus! Auch השם, "ber Rame," wurde für: "Gott" gebrauchlich.

<sup>†)</sup> B. B. Serem. 38, 22. בְּלֶלְף, wogu bie Mafforah: י חסר, es mangelt Sob.

# 720 IX. Abschnitt. R. 2. Fortpflanzung bes Urtertes.

Ritte u. s. w. Auch halt ste gewisse Eigenthumlicheiten in der Schreibung gewisser Buchstaben sest; sie merkt z. B. an, daß im Beginne des Levitikus das Aleph des AIP klein geschrieben sein musse. \*) Rach der Intention der Massorethen lag sicher etwas Bedeutsames in der eigenthumlichen Schreibart solcher anomalen Buchstaben. \*\*) So ist in Genes. 3, 2. in alten Ausgaben bei IIP das am so geschrieben, daß der linke Strich hoch empor ragt; die zeige an, meint Elieser Ben Mosche ha darschan, daß die Schlanze im Urzustande aufrecht gegangen sei, oder daß sie 70 (V) Sprachn verstanden habe. \*\*\*) Wie alt diese Buchstabenspielerei sei, läss in sicht mit Bestimmtheit sagen, die Mohammedaner scheinen sie m den Juden übernommen zu haben. †)

### §. 11.

Wichtiger ist das, was die Massorah für Abtheilung de Bibeltextes that. Ursprünglich scheinen nicht einmal die einzelnen Wörter abgetheilt gewesen zu sein. ++) Die Theilung in Berk DIDD reicht über Hieronymus zuruck.

Im Pentateuche und den Propheten giebt die Massorah auch die liturgischen Perisopen an, und zwar die pentateuchischen durch Anderbtungen mitten im Texte, die prophetischen aber durch Bemerkungen am Nande und ein Verzeichniß, welches gewöhnlich am Ende den Bibeln beigedruckt ist. Die mosaischen Perisopen heißen Paraschen, die prophetischen Haftaren. +++) Die Rapitel eintheilung ist der

<sup>\*) 🕏.</sup> ו. א זעירא

Die tabbaliftifchen Authoren laffen teine biefer Anomalien ungedeutet, & Big fahrt über bie Baden und Binten ber monftrofen Buchftaben bin, wein eletitisches Fener.

<sup>\*\*\*)</sup> Cod. hebr. Monac. 221. f. 87.

<sup>†)</sup> S. Reinaud monumens musulm. II. S. 77.

Tit) Der Bentateuch zerfällt behufs der Borlesung an jedem Sabbath in 54 \$20 raschen, d. i. Abschnitte (מרשיות), welchen Abschnitte aus den Brephen entsprechen, die man haftaroth (מרשורות), s. über diesen Ramen Frankleberftubien. S. 50 f.) nennt. Da bef jeder Barasche 7 Bersonen jum Lift

Mafforah fremd und überhaupt nicht von Juden ausgegangen, sondern der Anordnung abgeborgt, welche Hugo a St. Caro († 1262) bei seiner lateinischen Concordanz beobachtete. R. Isaak Nathan,

aufgerufen wurben, fo gerfällt jebe in 7 fleinere Abiconitte. Die Barafchen felbft werben mit DDD ober DDD angezeigt; bie Unterabtheilungen mit D ober ס. ש bedeutet hiebei החותה offen; ש hingegen מתוכוה geschloffen; jenes foll ausbruden, bag mit ber Parafche eine neue Beile beginne, letteres, bag biefelbe mitten in einer Beile anfange. Folgenbes find bie Parafchen bes Pentateuches: I. Genesis. 1) בראשות 1, 1 — 6, 8. 2) כה 6, 9 — 11, 32. 3) לך לך לך לך 12, 1 — 17, 27. 4) וירא 18, 1 — 22, 24. 5) איי שרה 23, 1 — 25, 18. 6) ויצא (25, 19 — 28, 9. 7) ויצא (25, 19 הולדות יצחק 28, 10 - 32, 2. 8) וישלח 32, 3 - 36, 43. 9) וישב 37, 1 - 40, 23. 10) ויהי מקץ 41, 1 – 44, 17. ויהי מקץ 44, 18 – 47, 27. 12) ויחי יעקב 47, 28 — 50, 26. II. Exodus. 1) ואלה שמות 1, 1 — 6, 1. 2) ארא 6, 2-9, 35. 3) בא ל פרעה 10, 1-13, 16. 4) ויהי בשלח (13, 17 – 17, 16. 5) ויהי בשלח (18, 1 – 20, 23. 6) ויקהו לי תרומה (21, 1 - 24, 18. משפטים (25, 1 - 27, 19. 8) בי תשא (27, 20 - 30, 10. 9) כי תשא (30, 11 - 34, 35. 10) אלה פקודי (35, 1 — 38,20. 11) אלה פקודי (38, 21 — 40, 38. III. Leviticus. 1) איקרא 1, 1 - 5, 26. 2) צו את אהרון 6, 1 - 8, 36. מצורע (5. 13, 59. 1 – 11, 47. 4) אשה כי חזריע (1 א 13, 59. 5) מצורע (1 – 13, 59. 5) אשה כי חזריע 14, 1-15, 38. 6) אחרי מות (16, 1-18, 30. 7) קרשים 19, 1-20, 27. 8) בהרי סיני (21, 1 - 24, 23. 9) בהרי סיני (25, 1 - 26, 2. IV. Numeri. 1) במרבר סיני (1, 1 – 4, 20. 2) נשא את ראש (4, 20. 1) במרבר ביני 21 – 7, 89. 3) בהעלותך (8, 1 – 13, 1. 4) שלח לך (13, 2 – 15, 41. 5) איקה קרח (16, 1 - 18, 32, 6) הקת החורה (19, 1 - 22, 1. 7) אירא (19, 1 - 22, 1. 7) אירא 22, 2 – 25, 9. 8) פנחם (25, 10 – 30, 1. 9) בלק מטות (27, 2 – 25, 9. 10 – 30, 2 — 32, 42. 10) אלה מסעי 33, 1 — 36, 13. V. Deuteronomium. 1) והיה (3, 23 - 7, 11. 3) ואתחנן (3, 22 - 7, 11. 3) והיה 16, 18 שופטים (5. 11, 25. 4) ראה (11, 26 – 16, 17. 5) עקב 16, 18 - 21, 9. 6) בי תבא (21, 10 - 25, 19. 7) כי תצא (26, 1 - 29, 8. 8) וילך (20, 9 – 30, 20, 9) אוינו (10 האזינו (10 האזינו (10 יילך (10, 29, 9 האזינו (10 האזינו (10) מולך 33, 1 — 34, 12. Es giebt auch noch eine Abtheilung bes Bentateuches in 153 Berifopen (מררים) behufe ber Borlefung bee Bentateuches binnen 3 Jahren. S. Jos. de Voisin observ. in procem. pug. fidei. ed. Carp-S. 102 f. Die prophetischen Abschnitte (haftaroth) finben fich in jeber Bibel Bgl. Bung, gottesbienftliche Bortrage. S. 6. 174. 179. 227. 380 ff. und Frankel, Borftubien. S. 49 ff. Die Reihenfolge ber Parafchen und haftaren nach ben jubifchen Feiertagen finden fich aufgezählt in Bibliotheca critica Sacra t. I. S. 74. Auch in B. Maper: "Das Jubenthum." S. 82 ff. Sehr bequem in: Guarin, Grammat. t. II. S. 438 ff.

# 722 IX. Abschnitt. R. 2. Fortpflangung bes Urtegtes.

welcher in der Mitte des. 15. Jahrhunderts (s. Wolf, dibl. hebr. 1 S. 680.) die hebräische Concordanz אור נתיב עורים verfaßte, welche später Bugtorf edirte, wendete zur bequemern Citation die Kapitel abtheilung der lateinischen Bulgata an (סברק, אסבים, אסבים, אסבים). Die einzelnen Theile der Kapitel wurden in der Bulgata seit Hugo a St. Caro durch die in ungefähr gleicher Distanz angebrachten Buchstaben A. B. C. angedeutet, während im Hebräischen nichts dergleichen einzeschen wurde. Erst Robert Stephanus brachte die Sitte auf, die einzelnen Berse jedes Kapitels zu numeriren. Derselbe Gebrauch wurd und in die hebräischen Bibeln eingeführt. \*)

### §. 12.

All dieß, was in unsern gewöhnlichen Bibelausgaben bon de Massorah aufgenommen ist, bildet nur einen sehr kleinen Theil di ganzen Corpus massorethischer Bemerkungen. Die ganze Rassorah \*\*) ist in der rabbinischen Bibel Bombergs durch den gelehr ten Israeliten R. Jakob Ben Chajim herausgegeben, nachdem se vorher in eine leidentliche Ordnung gebracht war. Die uns zugänglichste Ausgabe ist die in Bugtors des Jüngern rabbinischer Bibel

<sup>\*)</sup> Die vom heiligen Hieronymus erwähnten Capitula find ohne Zweisch willturgischen Berltopen. S. Commentar. in Mich. 6, 9. Sophon. 3, 14. Jerem. 9, 22. Quaest. in Genes. 36, 14. Bielleicht versteht er abt darnuter einzelne dem Inhalte nach zusammengehörige Abschnitte, welche mit unter nach irgend einem den Inhalt charakteristrenden Schlagwort dim werden. So führt Philo de Agricult. t. I. p. 316. ed. Mangey. W. Stelle Deuter. 27. an mit den Worten Lévez ér rais apais. So Ross (zu Osee 9, 19.) das Stück Indic. 19—21. als Wilder, das Sist 2 Sam. 2, 8—3, 39. burch Indic. 19—21. als Wilder, das Sist 2 Sam. 2, 8—3, 39. burch Indic. 19—21. als Wilder das Sist 2 Sam. 1—4. Ferner Röm. 11, 2. ér Elia. Warfus 12, 26. éxist párov. Mark. 2, 26. ér Asadas. Bgl. Iahn, Ginleit. I. S. M. Bgl. auch Sohar ed. Amst. II. 88. a., wo Erod. 16. citirt wird durch: So wird bei den alten griechlichen Scholiasten homer citirt: Wolf proke gomena CXLI. cf. CXXIV.

<sup>\*\*)</sup> Die Rafforethen haben ihre eigene Kunstsprache; ba ferner bie Anordentifer Bemerkungen nichts weniger, als spstematisch ift, so muß eine sie leitung in sie willsommen sein. Eine solche zu schreiben hat sich der illen Buxtorf die Rühe genommen; Joannis Buxtorsii Tiberias sive Commettarius Masorethicus. Basileae Rauracorum. 1628. 4.

(Basel 1619.). Der Zustand derselben ist der Art, daß für Gelehrte hier noch ein ungeheures Feld offen stünde, das durch Sichtung und Ordnung zu bebauen wäre, wenn anders es sich der Mühe lohnt, all die kleinlichen Bemerkungen zu bewahren, womit die alten Soserim die Reinheit des Textes und zum Theil sein Berständniß zu einer Beit zu schüßen suchten, da es noch keine Grammatik gab, oder diese doch noch in ihrer Kindheit war. Gegenwärtig möchte es wenige Menschen geben, welche sehr stolz darauf wären, zu wissen, daß Menschen Gehrift vorstommt, daß lich sinder. Mas nur einmal gelesen wird, daß N. 42,377 Mal, 38,218 Mal sich findet. \*)

Doch Einen Rugen gewährt uns die Massorah selbst in ihren kleinlichsten Bemerkungen sicher, nämlich sie verbürgt uns die Treue der Juden für genaue Überlieferung des heiligen Textes. Ihr Thun seicht aus, wie das Geldzählen und Dukatenwaschen eines wahnsinnig gewordenen Bankiers; aber selbst diese irre gewordene Bemühung kann die von Mohammed und andern Feinden der Juden porgebrachte Beschuldigung widerlegen, als hätten die Juden die heilige Schrift absschichtlich verfälscht.\*\*) Doch ist die Massorah nicht die einzige

g)

1.

÷

:

2

ķ

ŧ

ŧ,

ſ;

į

<sup>\*)</sup> S. die Propylaea Masorae, welche Jul. Fürst seiner Concordanz betfügte. Unter bem Namen des Saadia besitzen wir ein sehr kunstreiches Gedicht, worin augegeben ist, wie oft ein Buchstabe in der Schrift vorsomme. Es ift erklärt in Buxtorsi Tiderias S. 183. Agl. Dufes, Litter. Mitth. 1844. S. 100 ff.

<sup>\*\*)</sup> S. Roran, Sura II. B. 79. Sura III. B. 70. Sura V. B. 14. und Maraccius prodrom. p. 7. 33. Man kann allerdings auch Bäterfiellen für biefelbe Meinung anführen, namentlich Justin d. M.; aber sie sprechen in der Regel nur von Beglassungen, nicht von Berfälschungen. So sagt der heilige Justinus, daß in der Mitte των έξηγήσων ων έξηγήσων Έσσος είς τον νόμον τον περί του Πάσχα, also Esta 6, 19—22. und wahrscheinlich zwischen B. 20 und 21., früher Folgendes gelesen worden sei, was jest sich ulcht mehr sinde:

<sup>&</sup>quot;Dieß Pascha ift unser Erlöser und unsere Zuflucht, und weun ihr es betrachten werbet, und es in euer Gerz eingeht, daß wir ihn im Beichen ersniedrigen, und barnach auf ihn hoffen, so wird dieser Plat in Ewigfeit nicht verwüstet werden, sagt der Gerr der heerschaaren. Wenn ihr aber nicht an ihn glaubet, und auf seine Bertundigung nicht horet, werdet ihr den Bolsern zum Gelächter werden." S. Whitaker, the origin of Artanism disclosed p. 305. Andere Beispiele S. 311. 298. Ran wollte bahin auch das

# 724 IX. Abschnitt. R. 2. Fortpflanzung bes Urtegtes.

Bürgschaft für Reinerhaltung des hebräischen Textes, wir haben in der ausgebreiteten jüdischen Literatur von der Mischnah bis auf die spanischen Gelehrten des 15. Jahrhunderts die vollsommenste Bürgschaft dafür, daß der hebräische Text nur in kleinen Einzelheiten Beränderungen erlitten habe. Auf eine viel leichtere Weise können wir und von der guten Bewahrung des Urtextes dadurch überzeugen, daß wir die Übersetzungen desschrung der Massorah herab vergleichen Ibe gegen die Zeit der Fixirung der Massorah herab vergleichen Ihr Zeugniß gilt in gleicher Weise für's alte, wie für's neue Leitment; die alten christlichen Übersetzer haben gewöhnlich beide Ichmente umfaßt. Ehe wir jedoch auf die Übersetzungen eingen, wollen wir der selbstständigen Fortpskanzung des Urtextes vom

### B. neuen Teftament

### §. 13.

unfere Aufmerksamkeit zuwenden. Die apostolischen Schriften ward von Anfang an mit Ausnahme des Matthaus. Evangeliums und nie

scheinbare Citat Christi rechnen (Matth. 5, 43.): Odio habebis inimicus tuum, und Matth. 2.: Nazwoaco xdnInfoerac. (Bgl. Judic. 13, 5.) md Matth. 27, 9. vgl. mit Jerem. 32, 7—9. S. Bachar. 11, 12.; allei biese Stellen find längst so erklärt worden, daß sie wenigstens keinen Beneit für jene Annahme bilden. Die Analogie des bekannten 'O xuquoc isasienser and rov kulov Bs. 96. kann auf die Bermuthung führen, die manchmal christliche Restronen, welche übrigens wahre Entfaltungen wwenigstens im Zusammenhange begründeten Sinnes sein konnten, einzeln Stellen beigeschrieben und von heiligen Bätern als nesprünglicher Ert krachtet wurden. (Das Cognovit dos et asinus | Quod puer erat deminus — bei Daniel Thesaur. hymnol. 1. S. 335. kann in Habak. 3, 1 vgl. Isai. 1, 3. wiedergesunden werden.)

Damit soll aber keineswegs in Abrede gestellt werden, daß einzellen, die früher in der Bibel waren, weggelassen wurden; denn in der Berathungen über die Beibehaltung oder Ausschilesung vom Hohenlied in Roheleth, in der neuen Recension des Jeremias und Daniel zeigt die Spargoge die Macht, wenigstens prophetische Schriften und Hagiographa aus der Bibel ganz oder theilweise wegzulassen. Diese Weglassungen mußen abn wohl vor Christus oder doch unabhängig von potemischen Rücksichen zeiglehen sein; denn — um mit dem heiligen Augustinus zu reden de civil Dei. l. XV. 13. —: absit ut prudens quispiam vel Judaeos enjusidel perversitatis atque malitiae tantum potuisse credat in codicidus in multis et tam longe lateque dispersis.

leicht des Hebräerbriefes griechisch geschrieben. Da für uns die früh entstandene griechische Übersetzung des Matthäus und der griechische Sebräerbrief Original ist, so müssen wir das ganze neue Testament ursprünglich auf jene Beise und mit jenen Hülfsmitteln geschrieben denken, an welche jeder Schriftsteller angewiesen war, der in den Zeiten der ersten Kaiser in Italien oder Griechenland etwas versfaßte. \*)

Bemerkenswerth ift, daß Paulus fich meistens eines Amanuensis bediente, um seine Briefe zu fertigen. \*\*)

### §. 14.

. IF

, ž.

45

1.

7

:

•

Ķ

Man schrieb anfangs Buchstaben an Buchstaben ohne Trennungszeichen; weßhalb die Borleser sehr geubt sein mußten, um nicht zu fehlen. Durch verschiedene Abtheilung ergab sich oft ein von Grund aus verschiedener Sinn.

Doch wendete man schon früh eine bequemere Art zu schreiben an, welche darin bestand, daß man so viele Worte auf eine Zeile setzte, als in Einem fort gelesen werden sollten, \*\*\*) oder die einzelnen Ruhepunkte durch besondere Zeichen kenntlich machte.

### §. 15.

Es hat fich eine große Menge von griechischen Sandschriften bes neuen Testamentes erhalten, doch kein einziges Autographum. +)

- \*) Die britte Satyre bes Perfius B. 10 ff. glebt eine gebrängte Anschauung von ben Schreibmaterialien zur Zeit ber Apostel.
- \*\*) Beim Römerbrief war Tertius sein Schreiber. Röm. 16, 22. Der Galatersbrief ist ausnahmsweise eigenhändig geschrieben. Gal. 6, 11. Sonst schreibt Paulus bloß etwa einen eigenhändigen Gruß 1 Cor. 16, 21. Coloss. 4, 18. 2 Thess. 3, 17. Philem. 19.
- S. hug, Einl. I. S. 252. Man halt bafür, baß ber alexandrinische Diakon Euthalius (462) ber Urheber bieser Schreibart sei. S. Gallandi Biblioth. Patr. t. X. Man nennt bas Stichometrie. S. Du Cange.
  - †) Ein Archimanbrit bes Rlosters ryς μεγάλης παναγίας zu Jerusalem verssicherte bem h. Dr. J. M. Aug. Scholz (Bibl. Krit. Reise S. 142), im Rloster zu Laodicea ein αὐτόγραφον bes Evangeliums bes heiligen Matzthaus gesehen zu haben. Als unter bem Kalser Zeno ber Leib bes Barnabas erhoben wurde, saub man im Sarge eine Abschrift von bem Evanzgelium bes Matthaus in hebraischer Sprache von ber Hand bes Apostels selbst. Suidas und Theodor Anagnostes (c. 530) sagen, dieselbe sei 485 an ben Kaiser Zeno gesenbet worden.

# 726 IX. Abschnitt. R. 2. Fortpflanzung bes Urteztes.

Die wichtigsten Sandschriften find folgende:

- I. Der vatikanische Codex, welcher außer der vorhexaplanischen griechischen Berston des alten Testamentes den griechischen Len des neuen enthält. Sie ist nach Hug's und Tischendors's lletheil im vierten Jahrhundert geschrieben, mit schönen, gleichsomign Buchstaben, ohne alle Unterscheidung der Worte, doch einzelne Unschnitte trennend.
- II. Der Codex Alexandrinus im brittischen Ruseum wie bem fünften Jahrhundert, ebenfalls ohne Wortabtheilung, doch wir Interpunktionen und Hervorhebung einzelner Abschnitte.
- III. Cod. Cantabrigensis, oder Bozae, \*) den griedite. Text ohne Wortabtheilung und Accente, aber stichometrisch geschnike enthaltend, nebenan die alte vorhieronymianische Übersetzung. Eicht diese Handschrift in die letzten Zeiten des fünften oder in's sedie Jahrhundert. \*\*) Werkwürdiger Weise stimmt die sprische Pestin oft mit den eigenthumlichen Lesearten dieser Handschrift überein. \*\*\*)
- IV. Codex Ephraemi, ein Palimpseft, indem auf den griechischen Text eines Theiles des alten und des ganzen neuen Instrumentes Schriften vom heiligen Ephram aufgetragen worden simbler ift zu Paris; Wetstein, Griesbach und Hug +) haben auf it aufmerksam gemacht, Tischendorf hat ihn, leider mit allzu kostspielige Nachahmung der Originalsorm herausgegeben. ++)

Bon da an nimmt die Zahl der Handschriften von Jahrhunder zu Jahrhundert zu, bis sie um die Zeit der Erfindung der Buchdruder kunst zu einem fast undurchdringlichen Walde anwachsen.

### §. 16.

Leider sind jene Ausgaben des griechischen Textes, welche int aller neuern Bersuche der geübtesten Kritiser den textus receptus noch bis zur Stunde bilden, eben so sehr ein Werk des Zufalls, mit die tonangebenden Grundausgaben des alten Testamentes.

<sup>\*)</sup> Beil ihn biefer Gelehrte im Jahre 1581 ber hohen Schnle ju Cambrid ichentte.

<sup>\*\*)</sup> Ginl. I. S. 287.

<sup>\*\*\*)</sup> Daf. S. 363.

<sup>†)</sup> Gini. I. S. 285.

<sup>††)</sup> Codex Ephraemi rescriptus eruit atque edidit Tischendorf. Lips 1843. 4.

Fast zu gleicher Zeit erschien in Spanien das griechische neue Testament in der Polyglotte des Cardinals Kimenez \*) und in Basel die Ausgabe des Erasmus (1516 bei Froben). Nach mehreren neuen Abdrücken gab Erasmus sein neues Testament nochmals i. J. 1527 und 1535 heraus; und zwar mit Benützung der spanischen Edition der Bibel von Complutum.

Dieselbe spanische Ausgabe legte Robert Stephanus in zwei :: Ausgaben (1546. 1549) zu Grunde.

Bei einer dritten Ausgabe mählte er aber (1550) den erasmischen Text zur Grundlage, welcher somit in Frankreich in gleicher Art sich verbreitete, wie er in Italien bereits früher (1518) durch die Ausgabe des Asulanus in Benedig bekannt geworden war.

Die weitere Ausgabe des Stephanus vom Jahre 1551 ift das durch bemerkenswerth, daß in ihr die Berszählung angewendet ift.

...

....

: 4

٠,١,

. ..

Ė

Von nun an blieb der erasmischen Recension die Oberhand, obwohl auch die des Ximenez in Antwerpen und Genf öfter abgedruckt wurde.

Nach einzelnen kritischen Bersuchen \*\*) bemühte sich am Ansang des vorigen Jahrhunderts der englische Theologe J. Mill aus verschiedenen Manuscripten einen mehr gesichteten Text herzustellen: Nov. Test. cum lectionibus variantibus Stud. et lab. J. Millii. Oxf. 1707.

Doch erst ein halbes Jahrhundert später beginnt das goldene Zeitalter der Textfritif des neuen Testamentes mit Wetsteins Aussade: Novum Testamentum graecum editionis receptae cum lectt. var. ... nec uon commentario pleniore, opera et studio J. Jac. Wetstenii. Amst. 1751. 52. 2 Thl. Fol. Neue Ausgabe von J. At. Loge, Rotterd. 1831. Die Evangelien enthaltend. \*\*\*)

Von da an wurden die meisten Bibliotheken Europa's durchstöbert, um Varianten zum neuen Testamente zu finden; die Ernte war so reich, daß es kaum einen Gelehrten geben möchte, welcher alle Einzelheiten zu beachten vermöchte. Griesbach, Ch. F. Matthäi,

<sup>\*)</sup> Gebrudt im Anfange bee Jahres 1514. Ausgegeben 1517.

<sup>\*\*)</sup> Der bebeutenbfte ift bie Bariantenfammlung gur Lonboner Bolyglotte.

<sup>2009</sup> Abgefeben von ben Leiftungen für Texifritif ift Beifteins Ausgabe ein eres getisches Bert von bleibenbem Berthe für philologische und archaologische Erflarung bes neuen Teftamentes.

Rirche gebort, weil er dort seine exegetischen Grundsage angenommen hat. \*)

### §. 10.

In der lateinischen Kirche hat-sich, wenn man Ruffinus und Hieronymus in dieser Hinsicht der griechischen beizählt, ebensoweng je ein Zweisel erhoben, wie in der sprischen. Im Abendlande wurd sogar um dieselbe Zeit, als Epiphanius und Hieronymus gegen des canonische Ansehen jener Bücher stimmten, durch wiederholte Beschusse von Concilien und zwar einer Provinz, in welcher das sich liche Leben zwei Jahrhunderte hindurch sich in den großartigsta sicheinungen geoffenbart hatte, seierlich für sie gestimmt. \*\*)

Aber duch in der griechischen Kirche hatte sich die Observanz allgemein zu Gunsten jener Bücher entschieden, als daß die Reinun einzelner Bäter hätte maaßgebend werden können; die apostolischen Canonen exklären sogar außer dem ersten und zweiten Buche de Raccabäer auch noch ein drittes für canonisch und rathen die Lesung des Buches Sirach an. \*\*\*) Daß damit die übrigen nicht ausgeschlosse seien, zeigt schon die billigende Aufnahme, welche den Beschlüssen dasrikanischen Synoden vom Ende des vierten und Anfang des sunsten Jahrhunderts auf dem sechsten Concile zu Theil wurden. Als dahn Cyrillus Lukaris in seiner bekannten Bekenntnißschrift die in Fragtstehenden Bücher verwarf, †) und zwar mit Berufung auf die Beschlüsse des Concils von Laodicea, ††) so ersuhr er durch die Bischisselbe bei der Synode von Jerusalem betheiligt waren, den entschie

<sup>\*)</sup> Ruffine, Expos. Symb. Apostolici, inter opp. Cypriani p. 575., gi

<sup>\*\*)</sup> Bgl. die Concilienbeschlüsse von Sippo im Jahre 393, Karthago 397 m 419. In dem sechsten Concilium von Karthago (419) wurden die stüfen afrikanischen Beschlüsse über den Canon in Gegenwart von 214 ober 21 Bischofen vorgelesen, weuerdings bestätigt und dann die Bemerkung bespriss.

Hoe etiam fratri et consaccerdoti nostro Bonisacio vel aliis earum putium Episcopis pro confirmando canone innotescat; quia a Patribui ista accepimus in Ecclesia legenda. Mansi, cone. t. III.

<sup>\*\*\*)</sup> Canon. Apost. 85. (ob. 84.) f. Mansi, cone. L. u. Coteler. Patr. ap. I. In einigen griechtichen Ausgaben ift bas Buch Jubith mit aufgenommen.

<sup>7)</sup> Kimmel, libri symbolici Ecclesiae orientalis. 1843. C. 42.

<sup>††) 3</sup>m Jahre 365 ober 367.

Deuterocan. Bucher. — Canon bes weuen Testamentes. 703

densten Biderspruch, denn diese Bücher seien durch dieselbe alte Tradition als heilige überliefert, von welcher man die Evangelien empfangen habe. \*)

Die sprische, armenische und athiopische Kirche stimmt hierin mit der griechischen überein, obwohl letztere noch weiter geht und Bücher wie Henoch als cononische betrachtet.

So war es also kein unhistorisches Berkahren, wenn auf dem Concilium von Trient die genannten steben Bücher sammt den deuterocanonischen Zusäßen zu Daniel und Esther als Bestandtheile des alttestamentlichen Canons aufgeführt wurden, das christliche Alterthum
bot eine hinlängliche Stüze dar; obwohl nicht geläugnet werden
kann, daß durch das Studium der Schriften des Hieronymus und
iener griechischen Väter, welche dem jüdischen Canon selgen, noch bis
in's späteste Mittelatter herab einzelne Stimmen dafür sprachen, daß
jenen Büchern ein geringerer Platz gebühre, als den früher geschriebenen.

### §. 11.

Uhnlich verhalt es fich mit dem neuen Teftamente; \*\*) auch ba giebt es Bucher, über welche eine Zeit lang ein gewisses Schwanken

<sup>\*)</sup> Kimmel S. 467. . . . την Σοφίαν . . . του Σολομώντος, την Ίουδηθ, τον Τωβίαν, την Ίστορίαν του δράκοντος την Ίστορίαν της Σωσάννης τους Μακκαβαίους και την Σοφίαν του Σειράχ. Ήμεις γάρ μετά των άλλων της θείας γραφής γνησίων βιβλίων και ταυτα γνήσια της γραφής μέρη κρίνομεν, ὅτι ἡ παραθόδασα ἀρχαία συνήθεια καὶ μάλιστα ἡ καθολική έκκλησία γνήσια είναι τὰ ίερὰ εὐαγγέλια καὶ τ' άλλα της γραφής βιβλία καὶ ταυτα είναι τῆς ἀγίας γραφής μέρη ἀναμφιβόλως παρεθωκε.

Die Synobe von Jerufalem, unter Dofitheus 1672 gehalten, hat die Alten jener von Jaffy 1642 (vgl. Leo Allat. de cousensu etc. S. 1061 ff.) und die frühern bes Cyrillus von Berrhoa aufgenommen, Kimmel-S. LXXXII. ff.

<sup>\*\*)</sup> Teftament, dea Priest, ist zunächst die übersetzung von an, Bund. Der "Bund" am Sinai legte ben Grund zu jener Heilsordnung, welche bis Christus dauerte. Im Gegenfatz uihr verkündet Jeremias einen "neuen Bund", ARAM (Craft Der Bund"). Aram Die Apostel sprechen öfters in diesem Sinux vom alten und neuen Bunde. Dem gemäß heißt neues Testament der Indegniss inner Bucher, welche die Stistung Jesu Christi pranulich darftellen.

herrschte, nur mit dem Unterschiede, daß die Bedenken von geringeren Belange waren und nicht lange über die Zeit des Eusebius von Cofarea hinaus dauerten.

Dieser Richenvater theilt die Bücher des neuen Testamentes in allgemein anerkannte und widersprochene ein. Zur ersten Rlasse gehören die vier Evangelien, die Apostelgeschichte, die (dreizehn) Brieft Pauli, der erste von Petrus, der erste von Johannes, sammt der Dsiebarung; zur zweiten aber der Brief Jakobi, Juda, der zweite Pen, der zweite und dritte von Johannes. \*)

Die vier Evangelien sinden wir am frühesten ohne allen Amfpruch in allen Kirchen anerkannt. Die apostolischen Bäter bein sie gerade so, wie die anerkannten canonischen Bücher des allen bestaments, was in jeder neuern Ansgabe jener Bäter fast auf jeden Blatte augenscheinlich nachgewiesen ist und ein ausmerksamer Linmit leichter Rühe studen kann. \*\*) Irenäus restektirte bereits übe die unbestrittene alte Anerkennung der vier Evangelien: "Die Evangelien stehen in dem Grade sest, daß selbst die Häretiler ihne Zeugniß geben und jeder von ihnen dadurch seine Lehre zu beseitigt sucht, daß er von denselben ausgeht." \*\*\*) Er stellt ferner Betradtungen über die Bierzahl derselben an und meint, wie es vier Belogegenden gebe, so müssen es auch vier Evangelien sein. †) Tatie

<sup>\*)</sup> Η. Ε. III. 25. ομολογούμενα und αντιλεγόμενα. Die Ausbrid: αντιλεγόμενα, νόθα, απόκρυφα einerfeits, όμολογούμενα, ένδιάθημε γνήσια, δεδημοσιευμένα andererfeits bieten antife Anhaltspunfte für bie ubbernen Diffinftionen der Stripturifiif.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. die Nachwetsung der Einzelheiten in Nathanaet Lardner's cod bility of the gospel history.

Bei Barnabas kommen inbessen Citate vor, welche in unsern Evangs sich nicht sinden; was daraus zu erklären ist, daß dieser Bater aus in Erinnerung an die nudendliche Apostelleiter schrieb. Bgl. Rosistum omni iniquitati et odio hadoamus eam c. 4. Oi selovres με iden wa αφασθαί μου της βασιλείας, οφείλουσι θλιβέντες και καθότες is βεϊν με. c. 7. Zwei Anssprüche Christi. Instinus eitirt die geschilbenen Evangesien aus dem Groächis, worans einige Kritiker ein eigen Instinus Evangesiem aus dem Groächis, worans einige Kritiker ein eigen Instinus Evangesium erkanstelt haden.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Adv. haer. III. 11. 5. 7.

<sup>1 +).</sup> Das. S. 8. Irendus ift meines Biffens ber erfte Schriftfteller, weicht is vier ezechlemichen Cherubimsbilder: Menfch, Abler, Löwe, Sier, auf it sier Evangellen anwendet; Matthäus hab bes Menfcen, Mant

(† 176) hat bereits im zweiten Jahrhunderte einen Bersuch gemacht, die vier Evangelien harmonisch mit einander zu Einem Ganzen zu verarbeiten.\*) Über die Briefe Pauli herrschte, wenn man den Hebräerbrief ausnimmt, nie ein Zweisel in der alten Kirche und selbst über diesen wurden nur im Abendsande, und zwar lediglich aus dogsmatischen Gründen, eine Zeitlang Bedenken erhoben. Die Briefe Pauli standen in frühester Zeit sest. Wie bald indessen dieselben allgemeine Aufnahme gefunden hatten, läßt sich nicht genau bestimmen. Schon die apostolischen Bäter berufen sich auf sie; \*\*) und Eusebius kennt, wie oben bemerkt, die zu seiner Zeit kein Bedenken über sie, so wenig, als über den ersten Petri und Johannis.

### §. 12.

Der Grund längerer Unentschiedenheit mancher Kirchen hinsichtlich der Briefe von Judas, Jakobus und 2. Petri kann, wie in
neuester Zeit vermuthet ward, darin liegen, daß die darin vorkommenden grellen Schilderungen von sittlichem und religiösem Berderben
unter Namenchristen, für solche Kirchen, die einer ursprünglichen
Integrität noch näher standen, leichter Anstoß erregen, als Erbauung
schaffen mußten.

Übrigens können auch andere Umstände die Cirkulation dieser Briefe gehindert haben; obwohl der zweite Brief Petri an dieselben Leser datirt ist, wie der erste, kann er zunächst an eine andere Gemeinde vom pontischen Rleinassen gekommen sein. Die beiden letzten Briefe des Johannes können sich theils ihrer Kürze wegen, theils aus dem Grunde der allgemeinen Ausmerksamkeit der Kirche entzogen haben, weil sie weder an Gemeinden, noch an Borsteher derselben addressirt waren. \*\*\*)

das des Ablers; Lufas den Stier, wegen der priesterlichen Funktion des Bacharias, womit er beginnt; Johannes endlich muß das Bild des Löwen erhalten, obwohl Frenäus dieß nicht ausspricht. Später hat bekanntlich Markus den Löwen, Johannes den Abler erhalten. Iren. III. c. 11. §. 7.

<sup>\*)</sup> Διά τεσσάρων. S. Schilter, antiq. Teutonicarum t. I.

Druhn und heilmann. Aus 2 Betr. 15. schloßen einige Gelehrte, 3. B. Binbifchmann, bag fcon bei Lebzeiten ber Apostel bie paulinischen Briefe größteutheils gesammelt waren. Vindiciae Petr. C. 39.

<sup>\*\*\*)</sup> Philemon wurde nach ben apostolischen Constitutionen (VII. 46.) Bischof von Saneberg, biblische Offenbarung. 45

#### §. 13.

Das Zaudern einiger Kirchen hinsichtlich der Aufnahme der genannten Briefe könnte uns allein schon eine gute Bürgschaft für die Gewissenhaftigkeit geben, womit das christliche Alkerthum über des canonische Ansehen von apostolischen Schriften wachte und entschied. Es war von frühester Zeit an eine hochwichtige Angelegenheit, sallbau Schriften den Eingang zu verwehren und die ächten zu bewahm. Die nämlichen Authoritäten, welche für die Thatsachen des Chillenthums eintraten und durch deren Zeugniß dieses auf die sellem Generationen herabkam, verbürgten, wie der heilige Irenäus bench, auch die Achtheit der apostolischen Schriften, namentlich der bewgelien: "Durch Niemand anders haben wir die Anordnungen die Heiles kennen gelernt, als durch Jene, durch welche auch das Erwegelium zu uns gelangt ist." \*)

### §. 14.

Die Kirche hatte guten Grund zu so strenger Wachsamkeit, den schon von den apostolischen Zeiten an wucherte eine so üppige Sufalscher Schriften, insbesondere im Kreise der gnostischen Sekten, di bereits Irenaus sagen konnte, es gebe eine unermeßliche Apokrypher Literatur. \*\*) Andererseits waren schon vor der Entstehung des Christothums, vorzüglich unter den Essenern, wie es scheint, viele Schriften entstanden, welche vorgeblich alten Patriarchen, wie Adam, Seth, so noch, Joseph, zugeschrieben wurden; salomonische Schriften mannipsachen, insbesondere magischen Inhalts waren in Umsauf gest Berfälschte Evangelien erschienen, bald ohne bestimmte Namen wo Berfassern, bald unter solchen, bald mit Zugrundelegung eines av nischen Evangeliums, bald unabhängig davon. Die jüdischen Emtiker erkoren sich das Evangelium Matthäi, die egyptisch heidnisch seines des Lukas zur Basis ihrer phantastischen Lustgebäude. Rein

Coloffa. Sonft fonnte man fragen, warum benn nicht auch biefen Bie bas gleiche Schickfal getroffen habe.

<sup>\*)</sup> Iren. III. 1.

<sup>\*\*)</sup> Πρός δε τούτοις αμύθητον πλήθος αποκρύφων και νόθων γρασώ.
ας αυτοί ἔπλασαν παρεισφέρουσιν είς κατάπληξιν των ανοήτων και τί
τῆς αληθείας μη ἐπισταμένων γράμματα. Adv. haer. I. c. 20.

den häretischen Tendenzschriften dieser Art zeigen sich unschuldigere Sagenbücher, Produkte einer wundersüchtigen, träumerischen Seelensrichtung. Der gelehrte Fabricius hat mit großem Fleiße eine anssehnliche Sammlung solcher Schriften, und Bruchstücke davon zusammengetragen.\*)

### §. 15.

Unter den Apokryphen des alten Teftamentes nabern fich, mas Das Ansehen betrifft, den canonischen Buchern am meiften: das Buch Benoch und bas dritte Buch ber Maccabaer. Das erstere wird bekanntlich bereits im Briefe Juda citirt und hat barum in manchen Kirchen der ältesten Zeit große Verehrung genoffen; Oridenes zweifelt, ob es nicht als canonisch anzunehmen sei, so groß \* war in Alexandria die Hochachtung gegen daffelbe; von dort aus i' nahm es die abpffinische Rirche in ihren Canon auf. Nachdem burch die Bater des vierten Jahrhunderts entschieden unter die Apokrypha verwiesen worden war, haben sich in griechischer Sprache nur Bruchstude erhalten; das Ganze murde in neuester Beit aus Athiopien in der abyffinischen (Geeg.) Sprache nach Europa gebracht und von Lawrence edirt. \*\*) Es muß ursprünglich aramaisch gewesen sein; in Diefer Sprache scheint es der Verfasser des Sobar au kennen, der fich öfters darauf beruft. \*\*\*) Rach Catafago's Unterfuchungen über die nogairische Literatur weist das "Buch der Scheiche" guf die Bucher von Seth, Benoch (Idris), Noe und Abraham in fprischer Sprache hin. +)

Das dritte Buch der Maccabäer wird in den apostolischen Canonen als ein Theil der heiligen Schrift genannt und als solcher von der griechischen Kirche angenommen. Die ältesten Handschriften der alegandrinischen Berston (LXX.) enthalten es. Es erzählt die Geschichte von der Judenversolgung, welche Ptolemaus Philopator nach seinem Siege über Antiochus den Großen in Alegandria zu

<sup>\*)</sup> Codex pseudoepigraphus Veteris Testamenti, coll. a Jo. Alb. Fabricio. 17, 22. 2 Banbe. Codex apocryphus Novi Testam. Hamb. 1719. 3 Theile.

<sup>\*\*)</sup> Hoffmann hat es theils aus bem Englischen bes Lawrence, theils aus bem athiopischen Terte übersett. Das Buch Genoch; Jena 1883. 1838.

<sup>\*\*\*)</sup> B. B. I. 34. Sulzb. 180. bas.

<sup>+)</sup> Journal Asiatique, Juillet 1848. S. 76.

verhängen anfteng, an deren Durchführung er aber wunderbaren Beise gehindert wurde. \*) — Die nächste Stelle nimmt das dritte Buch Esra ein, eine Art Umarbeitung vom ersten canonischen Buche Esra sammt Einleitung und Auszügen aus der Chronik.

Babrend die Bufage an diefem Esra ben Ginflug griechijden Redefunfte verrathen, athmet das vierte Buch Esra durchaus den Beist judischer Spekulation. Es war ohne Zweifel ursprunglich bebräisch, oder chaldaisch; wir besitzen eine lateinische, aber tein griechische Übersetzung. Es wird von Barnabas, \*\*) nach Einige fogar von Chriftus felbst citirt. \*\*\*) Auch Ambrofius führt es af Es ift in vielen Ausgaben ber Bulgata im Anhange neben in dritten Buche Edra beigefügt. Gewöhnlich fteht ein kleines apoliphes Stud dabei, welches Bebet bes Manaffes beißt. 9 kanntlich gerieth dieser Ronig unter affprischer Obhut in eine baby lonische Gefangenschaft, und dieselbe Stelle der Schrift, welche mi Diese Thatsache berichtet (2 Chron. 33, 11.), sagt auch, daß der frühr gottlose Ronig bei der Freilassung zu Gott gebetet und fich befehr habe. Im alexandrinischen Texte der LXX. findet fich dieses Geba nach den Pfalmen. Diefen ift auch in manchen Ausgaben ein Lie beigefügt, welches der 151. Pfalm heißt und worin der hirt Dan feine Befühle über feine erfte Salbung und die Beflegung des Ge liath ausdrückt. ++)

<sup>\*)</sup> S. Joseph. Ant. XII. 1. 1. und oben S. 407. und S. 438.

<sup>\*\*)</sup> Barnabas c. XII. Bgl. 4 Efra 5, 5.

<sup>\*\*\*)</sup> Matth. 23, 37. Bgl. 4 Esra 1, 30.

<sup>†)</sup> Comment. in Lucam l. II. u. de bono mortis c. 10. u. c. 11.

<sup>††) 1.</sup> Μικρός ήμην έν τοις άδελφοις μου και νεώτερος έν τῷ οἰκα το πατρός μου.

<sup>2.</sup> Εποίμαινον τὰ πρόβατα τοῦ πατρός μου, αί χεῖρές μου ἐποίμο ὄργανον καὶ οί δάκτυλοί μου ἥρμοσαν ψαλτήριον.

<sup>3.</sup> Καὶ τίς ἀναγγελεί τῷ χυρίφ μου; αὐτὸς χύριος, αὐτὸς είςαχούι.

<sup>4.</sup> Αὐτὸς ἐξαπέστειλε τὸν ἄγγελον αὐτοῦ καὶ ἦρέ με ἐκ τῶν προβάι<sup>α</sup> τοῦ πατρός μου καὶ ἔχριδέ με ἐν τῷ ἐλαίῳ εῆς χρίδεως αὐτοῦ.

<sup>5.</sup> Οί άθελφοί μου καλοί και μεγάλοι και ουκ ευθόκησεν έν αυτώς κύριος.

<sup>6.</sup> Έξηλθον είς συνάντησιν τῷ άλλοφύλῳ καὶ ἐπικατηράσατό μ <sup>π</sup> τοις εἰδώλοις αὐτοῦ.

Έγω δὲ σπασάμενος τὴν παρ' αὐτοῦ μάχαιραν ἀπεκεφάλιδα αὐτη καὶ ἦρα ὅνειδος ἐξ υίων Ἰσραήλ.

Unter den Apokryphen des neuen Testamentes sind außer den von Fabricius, Thilo und Sike\*) herausgegebenen die vorgeblichen Apostels briefe bemerkenswerth, welche in der armenischen Kirche gelesen werden. Ein Brief der Korinther an Paulus sammt dessen ausführlicher Antswort, die Irrlehren der Gnostiker betreffend, ist von Lord Byron aus dem Armenischen in's Englische übersetzt worden. \*\*)

#### §. 16.

Selbst jene Apokryphen, welche dem Ansehen der canonischen Bucher am nachsten tommen, wie Benoch und das 4. Buch Esra, enthalten Elemente, welche fich mit dem Lehrinhalte der übrigen Bucher ber Schrift fcwer vereinen laffen, und jedenfalls auf dem Gebiete der träumerischen Angelologie und Eschatologie der Rabbalah fich bewegen. Im vierten Buche Esra wird die judifche Fabel von Behemoth und Leviathan (6, 49.), wie von der wunderbaren Rudfehr der Juden durch den Euphrat (13, 12.) vorgetragen. An einer andern Stelle : (8, 1.) findet fich das Theologumenon: Diese Welt hat der Hocherhabene für Biele, die funftige Belt für Benige geschaffen, womit für diejenigen, welche nicht in's übernatürliche himmelreich fommen, eine Existenz in irdischem Wohlsein in Aussicht gestellt ware. \*\*\*) Buche Benoch wird, wie in der Rabbalah, dem Namen Gottes eine magische Gewalt zugeschrieben (68, 20. 21.); die Pneumatologie erscheint in ähnlicher Art ausgedehnt, wie im Sohar; die rabbinische Lehre von den Schlägen des Leichnams ist sogar auf den Embryo ausgedehnt. †)

Die Aufnahme eines einzigen folden Buches in die Bibel ware hinreichend gewesen, den reinen Christengkauben in ein theosophisches Schwarmen und Traumen zu verkehren. Noch verderblicher hatte die

<sup>\*)</sup> Evangelium infantiae Christi. Arab. et lat. Traj. 1697.

<sup>\*\*) 3</sup>n: A Grammar Armenian and English by P. Paschal Aucher. D. D. Venice 1832. ©. 145 ff.

Der barin S. 149. genannte Apopholanus scheint mir ein ficheres Inbicium zu sein, woraus fich auf ein arabisches Original schließen läßt; es ift: אבו פלאן, b. i. Bater von N. N.

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. Frassen, Scotus Academicus t. II. S. 192.

<sup>†) 68, 18.;</sup> vgl. 68, 6. חבום הקבר. Der Ursprung biefer tabbaliftischen Borftellung ift vielleicht in ber Lehre ber Parfen zu suchen. Bgl. Benbav. v. Kleufer III. Th. S. 254. S. 27.

Annahme der fpatern gnoftischen Tendenzschriften werden muffen, über deren Berkehrtheit die gelehrten Bater Frenaus, Tertullian, Spiphanius und hieronymus zu boren find.

Die Kirche stellte der Sündsluth der Apokryphen-Literatur einen festen Damm entgegen durch die Regel, nur das als Norm des Glaubens anzunehmen, was von den Zeugen Jesu Christi, den Aposteln seiner Rathschlüsse, sich mit Klarbeit und unter der Bürgschaft jenen Kirchen herleiten ließ, welche durch die apostolische Reihenfolge ihm hirten mit eben jenen Aposteln selbst in klarem Zusammenhange warn. Bas nicht auf solche Art verbürgt war, wurde als Schrift dunk, unhistorischer Herkunft, als Apokryphon verworfen. \*)

Sinsichtlich des alten Testamentes hielten sich die Christen u das Herkommen der apostolischen Kirchen, ohne die controlieme Beachtung des Gebrauches der Synagoge zu versäumen.

#### §. 17.

Die Reinerhaltung der biblischen Bücher hieng jedoch nicht blof davon ab, daß nur ächte Schriften gesammelt, sondern auch davon, daß die gesammelten unverfälscht bewahrt und fort und fort in den Sinne der Berfasser verstanden wurden.

In jeder dieser beiden Beziehungen murde für die Bibel fo ge forgt, wie für tein anderes Buch der Welt.

# R. II. Fortpflanzung und Reinbewahrung des Urtertes &: beiligen Schrift.

## A. Altes Teftament.

#### §. 1.

Seit Esra waren die hebräischen und chaldaischen Bücher Malten Testamentes in der affprischen oder Quadrat-Schrift pescheiben. Dieß versichert uns der Talmud, \*\*) Origenes und hier

<sup>\*)</sup> über ben Begriff von amoxopopor hat Movers in bem Artifel "Apoliphit' im herber'ichen Rirchenleriton bemertenswerthe Erlanterungen gegeba. Diefer Artifel und ber barauffolgende ift überhaupt nachzulefen.

<sup>\*\*)</sup> Sanhodr. f. 21. 1. 22. 1. "Anfangs wurde ben Israeliten bas Gefch is hebraifcher (alts phonigischer) Schrift und in heiliger Sprache gegeben; im zweiten Male wurde es in ben Tagen bes Estu in affprischer Schrift gegeben."

uymus.\*) Auch geht es aus der alten griechischen Übersetzung hervor; denn dieselbe verwechselt öfters Buchstaben, welche nur in der assyrischen Schrift ähnlich sind, während in jenen Fällen der Verwechselung, in welchen die betreffenden Buchstaben sich nach dem phonizischen Schriftscharafter gleichen, die Ähnlichkeit auch in der assyrischen Schriftstattsindet.\*\*)

§. 2.

Bis über das fünfte Jahrhundert nach Christus war der hebräische Text des alten Testamentes ohne Bokalzeichen geschrieben. Diese Thatsache wurde bereits im 17. Jahrhundert von dem Oratorianer Joh. Morinus, sowie von dem resormirten Prediger Lud. Capellus erkannt und vertheidigt; die Gegenreden von Gerhardus, Calovius und Buxtorf konnten die Gründe der ersten nicht entkräften. \*\*\*)

Diese Gründe lassen sich auf solgende Punkte zurückühren. Weber Wischnah noch Gemara erwähnt der Bokalzeichen, obwohl letztere öfters über Lesearten diskutirt. — Die Analogie des Sprischen und Arabischen spricht für ein spätes Austauchen von Bokalzeichen im Hebräischen. †) Sowohl die sprische Übersetung, als die alexandrinischgriechische seinen zu ihrer Zeit einen unpunktirten Text voraus. Genes. 47, 31. ICD, LXX. Nuthe; jett ICD, Bett. Ekse. 12, 9. 118, LXX. odz; jett IN. Ps. 120, 5. ICD, CAX. παροικία μου έμακρύνθη. Isai. 17, 11. WID, LXX. ώς πατήρ άνθρώπου. Isai. 26, 14. IND, LXX. ίατροί. Isai. 60, 21. IXJ, LXX. φυλάσσων. Mich. 2, 12. IXJ, LXX. έν θλίψει. Nahum 2, 4. IND, LXX. έξ άνθρώπων; jett IID. Malach.

<sup>2, 3. 17,</sup> LXX. τον ωμον. ++)

<sup>\*)</sup> Prol. gal. zu Regg. und Origen. zu Ezechiel 9, 4.

<sup>\*\*\*)</sup> Die beiben hauptwerke in biefem Streite find: (חברות הברות Exercitationes biblicae. Auctore Jo. Morino. Lutet. 1633. 40.; und auf ber andern Seite: Jo. Buxtorfii fil. anticritica, Bas. 1653., zunächst gegen Caspellus, und de punctorum antiquitate et origine. 1648. 4.

<sup>†)</sup> S. Hoffmann, grammat. syriaca. S. 86.

<sup>††)</sup> Andere Stellen bei Stephan. Morinus de primaeva lingua 1694. S. 385 ff.

Annahme der spätern gnostischen Tendenzschriften werden muffen, über deren Berkehrtheit die gelehrten Bater Jrenaus, Tertullian, Spiphwnius und hieronymus zu horen find.

Die Kirche stellte der Sündsluth der Apokryphen-Literatur einen festen Damm entgegen durch die Regel, nur das als Norm des Glaubens anzunehmen, was von den Zeugen Jesu Christi, den Apostels seiner Rathschlüsse, sich mit Klarbeit und unter der Bürgschaft jenn Kirchen herleiten ließ, welche durch die apostolische Reihenfolge ihm hirten mit eben jenen Aposteln selbst in klarem Zusammenhange warn. Bas nicht auf solche Art verbürgt war, wurde als Schrift dude, unbistorischer Herkunft, als Apokryphon verworsen. \*)

Sinsichtlich des alten Testamentes hielten sich die Christen u bas herkommen der apostolischen Kirchen, ohne die controlium Beachtung des Gebrauches der Synagoge zu versäumen.

#### §. 17.

Die Reinerhaltung der biblischen Bücher hieng jedoch nicht blok davon ab, daß nur ächte Schriften gesammelt, sondern auch davon, daß die gesammelten unverfälscht bewahrt und fort und fort in den Sinne der Verfasser verstanden wurden.

In jeder dieser beiden Beziehungen wurde für die Bibel so ge sorgt, wie für kein anderes Buch der Welt.

## R. II. Fortpflanzung und Reinbewahrung bes Urtertes bet beiligen Schrift.

### A. Altes Teftament.

#### §. 1.

Seit Esra waren die hebraischen und chaldaischen Bucher de alten Testamentes in der affprischen oder Quadrat-Schrift geschrieben. Dieß versichert uns der Talmud, \*\*) Origenes und hiere

<sup>\*)</sup> über ben Begriff von amaxovoor hat Movers in bem Artifel "Apolipha" im herber'schen Kirchenlerison bemerkenswerthe Erlauterungen gegebn. Dieser Artifel und ber barauffolgende ift überhaupt nachzulesen.

<sup>\*\*)</sup> Sanhodr. f. 21. 1. 22. 1. "Anfangs wurde ben Bracitien bas Geft in hebridifcher (alt sphonigischer) Schrift und in heiliger Sprache gegeben; im zweiten Male wurde es in den Tagen bes Eora in afforticher Schrift gegeben.

nymus.\*) Auch geht es aus der alten griechischen Übersetzung hervor; denn dieselbe verwechselt öfters Buchstaben, welche nur in der assyrischen Schrift ähnlich sind, während in jenen Fällen der Verwechselung, in welchen die betreffenden Buchstaben sich nach dem phönizischen Schriftscharakter gleichen, die Ühnlichkeit auch in der assyrischen Schriftscharakter gleichen, die Ühnlichkeit auch in der assyrischen Schriftschatssindet. \*\*)

#### §. 2.

Bis über das fünfte Jahrhundert nach Christus war : der hebräische Text des alten Testamentes ohne Bokalzeichen geschrieben. Diese Thatsache wurde bereits im 17. Jahrhundert von dem Oratorianer Joh. Morinus, sowie von dem reformirten Prediger Lud. Capellus erkannt und vertheidigt; die Gegenreden von Gerhardus, Calovius und Buxtorf konnten die Gründe der ersten nicht entkräften. \*\*\*)

Diese Gründe lassen sich auf solgende Punkte zurücksühren. Weder Mischnah noch Gemara erwähnt der Bokalzeichen, obwohl letztere öfters über Lesearten diskutirk. — Die Analogie des Syrischen und Arabischen spricht für ein spätes Austauchen von Bokalzeichen im Hebräischen. †) Sowohl die sprische Übersetung, als die alexandrinische griechische setzen zu ihrer Zeit einen unpunktirten Text voraus. Genes. 47, 31. ICD, LXX. Ruthe; setzt III, Bett. Ekkle. 12, 9. 118, LXX. ove; setzt III. Ps. 120, 5. ICD III., LXX. παροικία μου έμακρύνθη. Isai. 17, 11. WID, LXX. ίατροί. Isai. 60, 21. IXI, LXX. φυλάσσων. Mich. 2, 12. IXX. ίατροί. Isai. 60, 21. IXI, LXX. φυλάσσων. Mich. 2, 12. IXX. έν θλίψει. Nahum 2, 4. III. LXX. έξ ἀνθρωπων; jetzt III. Malach.

2, 3. ΥΠ, LXX. τον ωμον. ++)

<sup>\*)</sup> Prol. gal. ju Regg. und Origen. ju Ezechiel 9, 4.

<sup>\*\*) 1</sup> Sam. 19, 22. אַכן, LXX. σεφι או und אַ; Pfalm 80, 7. 12, 8. מודים βfalm 19, 14. מודים LXX. ἀπὸ ἀλλοτρίων. Prov. 15, 22. ברב אי καρδίαις ברב.

Die beiben hauptwerke in biefem Streite find: תכרות הכרות המסום Exercitationes biblicae. Auctore Jo. Morino. Lutet. 1633. 40.; und auf ber andern Seite: Jo. Buxtorfii fil. anticritica, Bas. 1653., zunächst gegen Caspellus, und de punctorum antiquitate et origine. 1648. 4.

<sup>†)</sup> S. Hoffmann, grammat. syriaca. S. 86.

<sup>††)</sup> Andere Stellen bei Stephan. Morinus de primaeva lingua 1694. S. 385 ff.

## 712 1X. Abschnitt. R. 2. Fortpflanzung des Urtezies.

Der heilige Hieronymus kennt noch keinen vokalisteten Text; en theilt daher den des Hebräischen Unkundigen die Notiz mit, je nach dem Urtheile und dem Billen des Lesers werden dieselben Borte ganz verschieden ausgesprochen.\*) Über VIV bemerkt er, es könne: et juramentum et septem et satietas et abundantia heißen, prout locus et ordo flagitaverit.\*\*) Über III: Apud Ebraeos III quod per tres literas scribitur consonantes pro locorum qualitate si lagatur dabar, verbum significat, si deber morten et pestilentiam.\*\*\*)

Dagegen muß aber angenommen werden, daß neben dem getwe benen Texte in vielen Fällen eine Tradition über die Aussprache westelben herlief, welcher wenigstens seit der Zeit Christi in schwieriga Fällen diakritische Zeichen zu Hülfe kamen. Ein Festhalten an eine hergebrachten Weise des Aussprechens ist so natürlich, daß ohne alle weiteren Beweise ein Blick auf die Sabbathvorlesungen schon darar hinführen müßte. In Jerusalem und Palästina mußte natürlich diese Überlieferung am sichersten sein, und wirklich sehen wir, daß die alten Übersetzungen in dem Grade mit der richtigen Aussprache übereinstimmen, als sie dem Heerde der Tradition nahe stehen. Bon eine solchen Gehör-Tradition hinsichtlich der Vokalisstrung ist es zu verstehen, wenn der heilige Hieronymus in Betress einer eigenthümlichen Bokalistrung von DINI (Exod. 13, 18. in seiner 125. epist. ad Damasum) sagt: Omnis Judaea conclamat et synagogarum consonant universa subsellia.

Bei den einfachern prosaischen Büchern war nicht einmal ein besondere Tradition nöthig, so wenig als eine solche einem Araba oder des Arabischen Kundigen nöthig ist, wenn er Abulseda's Annala oder Ibn Challitan's Biographien — die eingewebten Berse and nommen — lesen will.

<sup>\*)</sup> Ed. Martianay t. II. S. 574.

<sup>\*\*)</sup> Bu Benef. 41, 29.

<sup>\*\*\*) 3</sup>f. 9, 8.

Daß bie Synagogenrollen noch ohne Botale gefchrieben find, last went; ftens vermuthen, daß zur Zeit Esra's die Botale fehlten, und ungefahr p bemfelben Schluffe berechtigt die Bahrnehmung, daß auch ber famaritanisk Bentateuch ohne Botalzeichen ift.

#### §. 3.

Dag vor der Entftehung der Bofalzeichen an schwierigen Stellen Diafritische Buntte oder Striche angebracht wurden, ift der Natur der Sache nach zu vermuthen, zumal da wir die Analogie des Sprifchen hierin vor uns haben. Auch scheint bereits Chriftus darauf Bezug ju nehmen, wenn er von apicibus redet. \*) Der Talmud tennt Sinn. : zeichen, \*\*) und der beilige hieronymus accentus. \*\*\*)

Die Einführung der gegenwärtigen Bofalisation scheint in's siebente oder achte Jahrhundert nach Chriftus zu gehören. Die altefte votalifirte Sandschrift, welche wir bis jest kennen, gehört in's Jahr 916 +) n. Chr. Ihre Botalzeichen find jum Theil fehr abweichend von den gegenwärtig und überhaupt feit bem 12. Jahrhundert über Spanien her bekannt gewordenen. Das Ramez wird durch ein nach der rechten Seite hin geöffnetes Babelchen, das Patach bald durch ein nach oben bin offenes Zeichen ähnlicher Urt, bald durch einen nach eben diefer Richtung bin von einem Striche gedecten oder ebenfalls offenen Salbfreis bezeichnet; Die übrigen Botale werden durch Bunfte mit oder ohne Striche gebildet. Das Cholem ist wie das Setofo der nestorianischen Schrift; das lange Chiref ebenso, nur mit dem Unterschiede, daß es über dem Jod ftebt, mahrend die Reftorianer es unter daffelbe fegen. Diefelbe Übereinstimmung zugleich mit dem nämlichen Unterschiede findet fich bei e. Diese und andere Buntte des Busammentreffens bringen die Bermuthung nabe, daß die gelehrten Leiftungen der Reftorianer auf der Schule zu Rifibis den dortigen Israeliten die nachfte Beranlaffung gegeben haben, eine ihrer beiligen Sprache angemeffene Bokalisation einzuführen. ††)

<sup>\*)</sup> Matth. 5, 18.

<sup>#\*) 3.</sup> B. Brachoth f. 62. c. 2. Hagigah f. 6. c. 6. Nedarim f. 37. שַעַעמים

<sup>\*\*\*)</sup> Sowohl Dyy als accentus schloß den Begriff von Ton: und Sinn: zeichen in fich.

<sup>†)</sup> S. Binner im oben angeführten Brofpektus S. 26. Dafelbft ift bas Jahr ber feleuc. Are 1228 angegeben.

<sup>††)</sup> Gwald nennt in der erften Lieferung feiner Jahrbucher "ber biblifchen Biffen: fcaft," Gatting. 1849. G. 160 ff., bie im obeffaer Manufcripte angewenbete

## 714 IX. Abschnitt. R. 2. Fortpflanzung des Urtertes.

§. 5.

In eben diesem Manustripte find nicht nur die Accente, wenn auch mit andern, als den uns geläufigen Reichen angebracht, sonden es ift auch bereits die fogenannte fleine und große Dafforah beb geschrieben. Die Regeln der Mafforah finden fich aber bereits in einer frühern Sandschrift der Thorab — der altesten, welche man bisber tennt — beobachtet, wie derfelbe Gelehrte- bemertt, dem wir die genauere Renntniß des ältesten volalisirten Codex verdante Diefelbe ftammt aus dem fechften Jahrhundert n. Chr. \*) Aber w lange vorher hatten fich gewiffe Gesetze geltend gemacht, wonacht handschriften sollten covirt werden. Wie viel historisches an m Behauptung der Talmudiften sei, daß bereits Esra Sinn- und Solis zeichen an der Thorab angebracht habe, \*\*) läßt fich nicht entscheiden Sicherer ift, daß von Esra's Zeit an, welcher felbst ein Schriftgelehnn oder Sofer genannt wird (Esra 7, 6. 10. vgl. 4, 12.), ein Stand von Gelehrten fich bildete, bem die Sorgfalt für richtige Fortpflangung des biblischen Textes oblag. Rach dem Talmud \*\*\*) zählten bereitt Die altern Soferim Die Buchstaben. Außerdem beobachteten fie ein Menge von Unregelmäßigkeiten und Gigenthumlichkeiten im vorliegenda Texte; da fie aber der Meinung waren, dieselben rührten bis vor Mofis Beit ber, fo magten fie nicht, fie au corrigiren, fondern be merkten fie bloß zur Rennzeichnung des unverfälschten Textes. †)

Bunktation bie: affprisch : hebraische. — Jakob von Ebeffa fahrte — in Rifible — bie nestorianischen Bokalzeichen in der Mitte des stebenten Jahr hunderts ein. S. Hoffmann, gr. syr. 28. und 87.

<sup>\*)</sup> Der Schreiber fagt, fie fei 1800 "nach unferer Gefangenschaft" vollenk Da er fich unter die Erulanten ber 10 Stämme rechnet, und beren Siausbrücklich unter bem Könige Hofea (722) beginnen läßt, fo erhält mo 578 n. Chr. Da aber ber Schreiber auch fagt, es sei eben bas 5. 3ch bes Chosre — (Barwiz 590 — 628) — so muß er um einige Jahre and zählen. Use wir oben S. 350 und auf diese merkwärdige Rachschrift betiefn, hatten wir Binner's Prospektus noch nicht in handen.

<sup>\*\*)</sup> Rach Rebem. 8, 8. Bgl. Buxtorf, Tiberias. Bafel 1620. 4. S. 34.

<sup>\*\*\*)</sup> Kidduschin f. 30. a. מופרים ift bas γραμματείς bes R. T.

לא ר יצחק מקרא סופרו ועטור סופרים וקריון .Nedarim f. 37 אמר ר יצחק מקרא סופרו ועטור לא כחיני וכתיבן ולא קריין הלכה למשה מסיני

#### §. 6.

Die Beobachtungen und Regeln der Schriftgelehrten wurden lange Zeit mündlich fortgepflanzt, weßhalb sie auch später zusammengezogen den Namen Massorah, \*) d. i. Fortpslanzung, erhielten. Die Geschichte ihrer ersten Aufzeichnung liegt noch immer im Dunkeln; nur das scheint sicher zu sein, daß sie in Babylon, d. i. in einer der Judensschulen, entstand, welche in Mesopotamien, wie am Tigris und Euphrat bis in's zehnte Jahrhundert hinein blühten. \*\*) Saadia Gaon, welcher zur nämlichen Zeit lebte, als das eben berührte odessar Manustript mit der großen und kleinen Massorah geschrieben wurde, bewegt sich dem nachmals sast unverrückbar seststehenden massorethischen Texte zegenüber noch ziemlich frei und selbstständig. \*\*\*)

#### §. 7.

Saadia scheint sich an einen Grundsatz gehalten zu haben, welcher zur Zeit, da die Rassorah noch größtentheils mündlich sortgepslanzt wurde, aussprach, man musse ihr allerdings ein großes Gewicht beis legen, aber keine absolute Authorität. †) Später nahm die bestimmte Art von Interpunktirung, Theilung und Bokalistrung des biblischen Textes, welche von der Rassorah vorgezeichnet wurde, an Ansehen zu und machte sich allenthalben geltend. ††) Die nicht massorethischen Handschriften verloren immer mehr an Eredit. Bei der Übertragung

<sup>\*)</sup> איס יסח יספור, wenn anders nicht bie Ableitung von 'הַפַּף, "fagen", vorzugiehen ift. Der kritische Apparat ber Rassorethen kann einer orientaslischen Borftellung wohl als אַקַפַּף, "Säge," vorkommen.

<sup>24)</sup> Agl. bie Mafforah zu Deut. 32, 6. R. Hamenung und Dusa find noch nicht genug historisch sichergestellt, als daß ihre vorgebliche Mitwirfung zur Bollenbung ber Mafforah uns über Zeit und Umstände dieses literarischen Ereignisses große Aufflärung gabe.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Leopoid Dufes: "Berhaltuiß bes Saabia zur Nafforah," in seinen literatur: historischen Mittheilungen. Stutig. 1844. S. 82 ff.

<sup>(</sup>לש אם למקרא יש אם למסרה (ל

<sup>17)</sup> Mit ber Fixirung ber Mafforah hangt wahrscheinlich die Entstehung bes Traktates (17510 1700) zusammen, weichen Joh. Morinus mit Recht eine zweite Mafforah nennt. Er findet sich in den neuern Talmudausgaben im IV. Seder nach Aboth de R. Nathan. f. 10 ff. Bgl. Wolf, bibl. h. U. 752.

## 716 IX. Abschnitt. R. 2. Fortpflanzung bes Urteztes.

der Mafforah auf die Handschriften mochte es verschiedene Anfichten geben, woraus verschiedene Gestaltungen bes Textes entftanden; zwi Sauptrecenfionen: Die der Orientalen, d. i. der Babylonier, und die der Occidentalen, d. i. der Balaftinenfer, \*) werden uns insofem ab nannt, als 216 Barianten, insgesammt Consonanten betreffend, unter Diefem Ramen aufgeführt werden. Neben ihr fteht die neuere auf Botale bezügliche Bariantensammlung: "Berschiedenheiten zwijden den Afcheriten und Raftaliten." \*\*) Die Zeit ihrer Entstehung if nicht mit Sicherheit anzugeben. Es scheint, daß zwei Manner, m von der Eine in Babel oder davon abhängigen Gebieten letzt, von Naftali, ber andere, in Baläftina lebende, von Afcher ftamm, jene Barianten-Benennung veranlaßt haben. Sicher ist, daß jan Israelit, welcher den ermähnten odeffaer Coder unter Chosre (Burni) fcrieb, fich vom Stamme Naftali berleitet, \*\*\*) und ebenfo ficher, bis Maimonides einem Gelehrten, den er Ben Afcher nennt, ein für bie Textfritit wichtiges Unternehmen zufchreibt, +) nämlich die Berftellung einer Rufterbandichrift, welche erft in Jerufalem war und dam nach Rairo kam. Bon dort aus scheint fich ihr Text nach Spania und Italien verbreitet zu haben. Der hier herrschende Text führ den Namen des jerufalemischen; ++) Dofes Ben Nachman kennt einen Unterschied von Sandschriften Jerusalems und Babels. +++)

<sup>\*)</sup> חלפי שבין מערבאי ומדנחאי

<sup>\*\*)</sup> חלפי בין בני אשר ובין בני נפחלי. של Go finb 864 Barianten.

<sup>\*\*\*)</sup> S. oben S. 350.

t) Liber autem cui innixi sumus in rebus istis (signandis sectionibs clausis et apertis) est Liber celeberrimus in Aegypto comprehender omnes viginti quatuor libros, qui a plurimis annis fuerat Hierosolyus ut ex eo corrigerentur libri (יְבְּוּלֵהְ בִּעְהַרְּלָּהְ) et huic libri omnes innitebantur, eo quod eum correxit Ben Ascher in quo corregendo multos annos impendit, quemque saepius inter describendus (מַמוֹ שַהִּעְרִיקִרְיקִ) castigavit et emendavit. Buxterf fil. de punctorus antiquitate. ©. 270. 273.

<sup>††)</sup> Hottinger, thes. philol. S. 108.

לדלו ום ככל ורושלם ום ככל Buxt. jun. de punct. antiq. S, 55. Bgl. 351.

Hottinger, thes. philol. S. 105. Der sogen. hilleliche Cober ift viellicht nichte, als ein Cober von Hilla, wie in neuester Best vermuthet ward.

#### §. 8.

Aus den nach Spanien und Italien gebrachten und dort vervielfältigten Abschriften entstanden die ersten Drudausgaben des hebraischen Textes, ohne daß irgend Jemand Rechenschaft darüber zu geben vermochte, welche Sandichriften ju Grunde gelegt worden feien. textus receptus ift mehr ein Wert des Bufalls, als der befonnenen - Überlegung. Er bat fich in folgenden Originalausgaben entwickelt. Nachdem bereits früher einzelne Theile gedruckt waren, erschien I. 1488 Die gange hebraifche Bibel ju Soncino; II. 1494 ju Brefcia. \*) Bang unabhängig fteht III. die Ausgabe des Cardinals Limenes in ber Complutenfer Polyglotte 1514-17. Umfaffende Borarbeiten liegen IV. der zweiten bombergischen Ausgabe zu Grunde. Biblia : Rabbinica cur. R. Jacob ben chajim. Venet. 1525. f. V. Mus den vorhergebenden gemischt ift der Text der Antwerpener Bolyglotte : 1569 ff. VI. Eine gewisse Selbstftandigkeit behauptet die Ausgabe bes R. Manaffe in Amfterdam, ohne daß wir die Bahl oder Beschaffenheit ber von ihm benügten Sandschriften mußten. Auf diese Ausgabe ift die von Jos. Athias 1661 und 67 gegründet, deren Text bis jur Stunde der herrschende geblieben ift.

#### §. 9.

Überblickt man unbefangen die Geschichte dieses textus receptus, so muß man wünschen, daß derselbe einer ernstlichen Revision unterworfen würde. Die die jest bekannt gewordenen Barianten aus den Handschriften, die Bergleichung der alten Übersetzungen, verbunden mit Conjekturen, welche der Zusammenhang gebietet und seine Sprachbeobachtung rechtsertigt, könnten noch manche Verbesserung herbeissühren. Der umfassendste Bersuch dieser Art ist von Houbigant gemacht worden; nur ist zu bedauern, daß er zu viel Vertrauen auf kühne Conjekturen und zu wenig Respekt vor dem historisch Gegebenen dabei zeigte. \*\*) Die Varianten Sammlungen von Kennikott und

<sup>\*)</sup> Diese Ausgabe foll Luther bei seiner Übersehung zu Grunde gelegt haben. S. Jo. G. Palmii de codicibus . . . . quibus B. Lutherus inconficienda interpretatione usus est liber histor. Hamburg. 1738. S. 13.

<sup>\*\*)</sup> Houbigant, notae criticae in universos V. T. libros cum hebraice tum graece scriptos. Franff. 1777. 2 The. 4. Gin Rachfolger ift: Dr. Seb.

## 718 IX. Whichnitt. R. 2. Fortpflanzung bes Urtezies.

be Rosst \*\*) bieten einen reichen Schatz von urfundlichem Raterial; namentlich zeichnet sich die Sammlung des letztern durch fritische Genauigkeit und Umsicht aus. Gleichwohl möchte es die Kräfte eines Mannes übersteigen, den Text der ganzen heiligen Schrift gewissenhaft zu controliren; vor der Hand können nur bei einzelnen Büchern Beiträge gemacht werden; auch ist eine absolute Bollendung des Texts nicht denkbar, da jeder Schritt neuer Forschungen auf neue Barianta stößt. \*\*) Es scheint, die Borsehung wollte und stets eine handgreislick Mahnung geben, ebenso sehr die Pedanten, wie die übertrieben Berehrer des Bibelbuchstabens zu sliehen, wenn wir den Sinn im großen Buches ersassen wollen.

#### §. 10.

Die gegenwärtigen Ausgaben haben fast durchaus neben de votalisiten und accentuirten Texte Elemente aus der Dafforal aufgenommen.

Dahin gehören vor allem jene Barianten, welche die Massonk statt gewisser im Texte stehender Worte vorschlägt. Diese Barianten heißen Keri, d. i. das zu Lesende, während die im Texte stehende Lesart Kethib, d. i. das Geschriebene; heißt. \*\*\*) Will die Massonk statt des geschriebenen Textes eine Verbesserung vorschlagen, so deute sie dieß durch ein Zeichen über dem betressenden Worte an — in unsern Ausgaben ist es gewöhnlich ein Ringlein —, setzt das vorzeschlagene Wort unter den Text und, was vorzüglich zu beachten ist die Vosale des verbesserten Ausdruckes unter jenes Wort im Text.

Mall, Psalmi cum lectionibus variantibus ex versionibus graecisé latina collectis. Mouach. 1828.

<sup>\*)</sup> Variae lectionis Vet. Test. Parma 1784 — 88. 4 voll. in 4, unb Scholis critica in V. T. libros. 1798. 4.

Eine paffende Auswahl von Lefearten findet fich in der Sandausgabe m Doberlein und Meisner. Neue Ausgabe von G. Chr. Knapp. Salle mi Berlin. 1818. Ebenso bietet die hebraische Bibel von Jahn einen gunt Apparat: Wien 1807. 8 voll. 8.

<sup>\*\*)</sup> Sieh 3. B. Binner's Profpetius, wo aus bem i. 3. 916 gefchriebenen Avnuffripte Barianten aus ben Propheten angeführt find. S. 20 ff.

יַּפָּחַב מוּטע פָּחָיב ; קְרָא מוּטע קְרָי (\*\*\*.

welches emendirt werden soll. \*) Die Gründe der Einführung einer Correttur sind verschieden. Manchmal schien der Ausbruck des Textes grammatisch unrichtig, statt dessen wurde der richtige gesetzt. Sier trifft es freilich oft zu, daß statt des antiken ein moderner, statt des seltenen, aber richtigen, ein gewöhnlicherer vorgeschlagen wird.

Öfters schien der Ausdruck im Texte anstößig; dafür ward ein Euphemismus gesett. \*\*) Umgekehrt schien es Mißbrauch des heiligen Namens Gottes, wenn er überall ausgesprochen würde, wo er in der Bibel vorkommt; die Massorah schlug für ihn הארני, "der Herr," in manchen Fällen אלהים vor; ein Gebrauch, den schon die Septuaginta beobachten, indem sie יהורה fast durchaus mit xύριος geben.

Da nun dieser Fall außerordentlich oft eintritt, so unterließ es die Wassorah, jedesmal für ארני ein ארני an den Rand zu setzen; sie begnügte sich damit, die Bokale von ארני עולה under unter ארבי oder in telmehr Adouaj oder Elohim \*\*\*) sagen. Übersieht man diese Waaßregel der Wassorah, so kann man der Weinung werden, sein als "Zehovah" zu sprechen, eine Weinung, die übrigens schon zu sehr Burzel gesaßt hat, als daß man den Zehovah ganz verdrängen könnte.

Hers bemerkt die Massorah auch, daß dieß oder jenes Wort plene, oder desective geschrieben sei, +) daß ein kurzer Bokal bei einem starken Accente stehe u. das.

Am Schluffe jedes einzelnen Buches steht gewöhnlich aus der Massorah die Zählung der Berse des Buches, die Angabe seiner

<sup>\*)</sup> B. B. Jerem. 25, 13. ist וְהֵבְאוֹתְוּ im Cext, das Ringlein weist zum Keri (קֹ) hinab, welches וְהַבְאוֹתְוּ lautet. Die Botale vom lettern sind sogleich unter das Kethib gesetht, welches für sich וְהַבְאוֹתוּ zu vokalisten wäre.

<sup>\*\*)</sup> אבכב – שגל fâr הְבִיונִים fleht הַבְיונִים, fâr שכב – שגל

Später schien auch Elohim zu heilig, um im gewöhnlichen Leben gesprochen zu werben. Man sagte basür Elakim, Eladim אלרים, אלקים, אלקים Cod. hebr. Mon. 221. f. 31. a. Bgl. Jeges für: Jesus! Auch השם, ,,ber Rame," wurde für: "Gott" gebräuchlich.

<sup>†)</sup> B. B. Jerem. 38, 22. אָרָלֶף, wogu bie Mafforah: י חסר, es mangelt Sob.

## 720 IX. Abschnitt. R. 2. Fortpflanzung des Urtertes.

Mitte u. s. w. Auch halt sie gewisse Eigenthumlichkeiten in der Schreibung gewisser Buchstaben sest; sie merkt z. B. an, daß im Beginne des Levitikus das Aleph des Nogre kein geschrieben sein müsse. \*) Rach der Intention der Massorethen lag sicher etwas Bedeutsames in der eigenthümlichen Schreibart solcher anomalen Buchstaben. \*\*) So ist in Genes. 3, 2. in alten Ausgaben bei Only das am so geschrieben, daß der linke Strick hoch empor ragt; das zeige an, meint Clieser Ben Mosche ha darschan, daß die Schlanz im Urzustande aufrecht gegangen sei, oder daß sie 70 (Y) Spracht verstanden habe. \*\*\*) Wie alt diese Buchstabenspielerei sei, lähigt nicht mit Bestimmtheit sagen, die Mohammedaner scheinen sie m den Juden übernommen zu haben. +)

#### §. 11.

Bichtiger ist das, was die Massorah für Abtheilung de Bibeltextes that. Ursprünglich scheinen nicht einmal die einzelnen Börter abgetheilt gewesen zu sein. ++) Die Theilung in Berie Podd reicht über Hieronymus zuruck.

Im Pentateuche und den Propheten giebt die Mafforah auch die liturgischen Perikopen an, und zwar die pentateuchischen durch Anderbtungen mitten im Texte, die prophetischen aber durch Bemerkungen am Rande und ein Berzeichniß, welches gewöhnlich am Ende den Bibeln beigedruckt ist. Die mosaischen Perikopen heißen Paraschen, die prophetischen Haftaren. +++) Die Kapiteleintheilung ist der

<sup>\*) 8.</sup> ו. א זעירא

Die tabbaliftichen Authoren laffen teine biefer Anomalien ungebeutet, it Big fahrt über bie Backen und Binten ber monftrofen Buchftaben bin, wie ein elettrisches Feuer.

<sup>\*\*\*)</sup> Cod. bebr. Monac. 221. f. 87.

<sup>†)</sup> S. Reinaud monumens musulm. II. S. 77.

<sup>††)</sup> Ofters erkiaren sich auffallenbe übersetzungsarten ber LXX. aus einer webern Abtheilung bes continuirlich geschriebenen Textes, z. B. Psaim 4 ברורי לכלמה, b. i. meine Chre zur Schmach, die LXX. ברורי לכלמה schweren Herzens warum.?

Tit) Der Bentateuch zerfällt behufs ber Borlefung an jedem Sabbath in 54 \$1 rafchen, d. i. Abschnitte (מרשיות), welchen Abschnitte aus den Prophin entsprechen, die man Haftaroth (המשרות), f. über diesen Ramen Frank Borfindien. S. 50 f.) nennt. Da bei jeder Barasche 7 Berfonen jum Life

Mafforah fremd und überhaupt nicht von Juden ausgegangen, sondern der Anordnung abgeborgt, welche Sugo a St. Caro († 1262) bei seiner lateinischen Concordanz beobachtete. R. Isaak Nathan,

aufgerufen wurben, fo gerfallt jebe in 7 fleinere Abichnitte. Die Barafchen felbft werben mit Bon ober Doo angezeigt; bie Unterabtheilungen mit D ober D. D bedeutet hiebei פתוחה offen; D hingegen החומה geschloffen; jenes foll ausbruden, bag mit ber Parafche eine neue Beile beginne, letteres, bag biefelbe mitten in einer Beile anfange. Folgendes find bie Parafchen tes Pentateuches: I. Genesis. 1) בראשות 1, 1 - 6, 8. 2) נה 6, 9 — 11, 32. 3) לך לך לך 12, 1 — 17, 27. 4) וירא 18, 1 — 22, 24. 5) איי שרה 23, 1 — 25, 18. **6**) ויצא (25, 19 — 28, 9. 7) ויצא 28, 10 - 32, 2 8) וישלח (32, 3 - 36, 43. 9) וישל (37, 1 - 40, 23. 10) ויהי מקץ 41, 1 – 44, 17. 11) ויהי מקץ 44, 18 – 47, 27. 12) ויחי יעקב 47, 28 — 50, 26. II. Exodus. ויחי יעקב 1, 1 — 6, 1. 2) ארא 6, 2-9, 35. 3) אל פרעה 10, 1-13, 16. 4) ויהי בשלח (13, 17 – 17, 16. 5) ויהי בשלח (18, 1 – 20, 23. 6) איקהו לי תרומה (21, 1 – 24, 18. 7) משפטים (25, 1 – 27, 19. 8) אחה חצוה (27, 20 - 30, 10. 9) כי חשא (30, 11 - 34, 35. 10) אלה פקודי (11 – 38,20 ויקהל 38, 21 – 40, 38. III. Leviticus. 1) ויקרא 1, 1 — 5, 26. 2) צו את אהרון 6, 1 — 8, 36. 3) מצורע (1. 13, 59. 1 – 11, 47. 4) אשה כי תוריע (1. 14. 1 – 13, 59. 5) מצורע 14,1-15,33. 6) אחרי מות (16, 1 - 18, 30. 7) קרשים 19, 1 -20, 27. 8) אמור בהנים (21, 1 - 24, 23. 9) בהרי סיני 25, 1 - 26, 2. IV. Numeri. 1) במדבך סיני 1, 1 – 4, 20. 2) את ראש 4, 21 - 7, 89, 3) בהעלוחך (8, 1 - 13, 1. 4) שלח לך (13, 2 - 15, 41. 5) איקה 16, 1 - 18, 32. 6) החורה 19, 1 - 22, 1. 7) ויקה קרח 22, 2-25, 9. 8) פנחם 25, 10-30, 1. 9) בלק 30, 2– 32, 42. ו אלה מסעי (10 אלה מסעי 33, 1 – 36, 13. V. Deuteronomium. 1) אלה הרברים (1, 1 - 3, 22. 2) אתחנן (3, 23 - 7, 11. 3) והיה עקב 7, 12 - 11, 25. 4) ראה (14, 26 - 16, 17. 5) עקב 16, 18 - 21, 9. 6) בי תבא (21, 10 - 25, 19. 7) בי תצא (6, 1 - 29, 8. 8) וילך (20, 9 – 30, 20, 9) אונן (10 – 31, 10) אונן (21 – 32, 11) אות (11 33, 1 - 34, 12. Es giebt auch noch eine Abtheilung bes Bentateuches in 153 Berifopen (סררים) behufe ber Borlefung bee Bentateuches binnen 3 Jahren. S. Jos. de Voisin observ. in procem. pug. fidei. ed. Carp-S. 102 f. Die prophetischen Abschnitte (haftaroth) finben fich in jeber Bibel Bgl. Bung, gotiesbienftliche Bortrage. S. 6. 174. 179. 227. 330 ff. und Frantel, Borftubien. S. 49 ff. Die Reihenfolge ber Parafchen und Saftaren nach ben jubifchen Feiertagen finden fich aufgegahlt in Bibliotheca critica Sacra t. I. S. 74. Auch in B. Mager: "Das Jubenthum." S. 82 ff. Sehr bequem in; Guarin, Grammat. t. II. S. 438 ff.

## 722 IX. Abschnitt. R. 2. Fortpflanzung bes Urtegtes.

welcher in der Mitte des 15. Jahrhunderts (s. Wolf, bibl. hebr. l. S. 680.) die hebräische Concordanz מאיר נתיב versaste, welche später Buxtors edirte, wendete zur bequemern Citation die Kapitel abtheilung der lateinischen Bulgata an (קפיטורי, קפיטורי, סיסו, פוס, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו, סיסו,

#### §. 12.

All dieß, was in unsern gewöhnlichen Bibelausgaben bon in Massorah aufgenommen ist, bildet nur einen sehr kleinen Theil dis ganzen Corpus massorethischer Bemerkungen. Die ganze Rassorah \*\*) ist in der rabbinischen Bibel Bombergs durch den gelehr ten Israeliten R. Jakob Ben Chajim herausgegeben, nachdem se vorher in eine leidentliche Ordnung gebracht war. Die uns zugänzlichste Ausgabe ist die in Buztors des Jüngern rabbinischer Bibel

<sup>\*)</sup> Die vom heiligen hieronymus erwähnten Capitula find ohne Bweisel in liturgischen Berltopen. S. Commentar. in Mich. 6, 9. Sophon. 3, 14. Jerem. 9, 22. Quaest. in Genes. 36, 14. Bielleicht versteht er abr darunter einzelne dem Inhalte nach zusammengehörige Abschnitte, welche mit unter nach irgend einem den Inhalt charakteristrenden Schlagwort chin werden. So führt Philo de Agrieult. t. I. p. 316. ed. Mangey. is Stelle Deuter. 27. an mit den Worten Léves èr rais ἀραίς. So Rais (zu Dsee 9, 19.) das Stüd Indic. 19—21. als Widds; das Sid 2 Sam. 2, 8—3, 39. durch India. S. Abenestra zu Osee 4, 8. 19. 1 Sam. 1—4. Ferner Röm. 11, 2. èr Ἐλία. Warfus 12, 26. èxin; βάτου. Mark. 2, 26. èv ᾿Αβιαθάρ. Bgl. Inha, Cinleit. I. S. 372. Bgl. auch Sohar ed. Amst. II. 88. a., wo Crod. 16. citirt wird durch: Escutive bei den alten griechischen Scholiasten homer citirt: Wolf prolegomena CXLI. cf. CXXIV.

<sup>\*\*)</sup> Die Rafforethen haben ihre eigene Kunstsprache; da ferner die Anordung ihrer Bemerkungen nichts weniger, als sphiematisch ist, so muß eine site leitung in sie willsommen sein. Eine solche zu schreiben hat sich der allen Buxtorf die Rühe genommen: Joannis Buxtorsi Tiberias sive Commetarius Masorethicus. Basileae Rauracorum. 1628. 4.

(Basel 1619.). Der Zustand derselben ist der Art, daß für Gelehrte hier noch ein ungeheures Feld offen stünde, das durch Sichtung
und Ordnung zu bebauen wäre, wenn anders es sich der Mühe lohnt,
all die kleinlichen Bemerkungen zu bewahren, womit die alten Soserim
die Reinheit des Textes und zum Theil sein Berständniß zu einer
Beit zu schüben suchten, da es noch keine Grammatik gab, oder diese
doch noch in ihrer Kindheit war. Gegenwärtig möchte es wenige
Menschen geben, welche sehr stolz darauf wären, zu wissen, daß
Wenschen seben, welche sehr stolz darauf wären, zu wissen, daß
wissen Achtist
rownt, daß wir Gelesen wird, daß k 42,377 Mal,
38,218 Mal sich sindet. \*)

Doch Einen Rugen gewährt uns die Massorah selbst in ihren kelleinlichsten Bemerkungen sicher, nämlich sie verbürgt uns die Treue der Juden für genaue Überlieferung des heiligen Textes. Ihr Thun sieht aus, wie das Geldzählen und Dukatenwaschen eines wahnstnnig i gewordenen Bankiers; aber selbst diese irre gewordene Bemühung kann die von Mohammed und andern Feinden der Juden porgebrachte Beschuldigung widerlegen, als hätten die Juden die heilige Schrift absschilch verfähscht.\*\*) Doch ist die Massorah nicht die einzige

<u>,,</u>, i

.

ښ

g :

غذا

ģ

į

ţ'

1

, ·

ſ,

<sup>\*)</sup> S. die Propylaca Masorae, welche Jul. Fürst seiner Concordanz beifügte. Unter bem Namen bes Saabla besithen wir ein sehr kunstreiches Gebicht, worin augegeben ist, wie oft ein Buchstabe in der Schrift vorkomme. Es ift erklärt in Buxtorsi Tiberias S. 183. Ugl. Dufes, Litter. Mitth. 1844. S. 100 ff.

<sup>\*\*)</sup> S. Roran, Sura II. B. 79. Sura III. B. 70. Sura V. B. 14. und Maraccius prodrom. p. 7. 33. Man kann allerdings auch Bäterstellen für biefelbe Meinung auführen, namentlich Justin b. M.; aber sie sprechen in ber Regel nur von Beglassungen, nicht von Berfalschungen. So sagt ber heilige Justinus, daß in ber Mitte των έξηγήσων ων έξηγήσων Εσσθας eis τον νόμον τον περί του Πάσχα, also Esta 6, 19—22. und wahrscheinlich zwischen B. 20 und 21., früher Folgendes gelesen worden sei, was jeht sich nicht mehr sinde:

<sup>&</sup>quot;Dieß Bascha ift unser Erlöser und unsere Buflucht, und wenn ihr es betrachten werbet, und es in euer Gerz eingeht, bag wir ihn im Beichen ersuiedrigen, und barnach auf ihn hoffen, so wird bieser Plat in Gwigfeit nicht verwästet werben, sagt der Gerr der heerschaaren. Wenn ihr aber nicht an ihn glaubet, und auf seine Bertundigung nicht horet, werdet ihr den Bolsern zum Gelächter werden." S. Whitaker, the origin of Arianism disclosed p. 305. Andere Beispiele S. 311. 298. Ran wollte bahin auch das

## 724 IX. Abschnitt. R. 2. Fortpflanzung des Urtertes.

Bürgschaft für Reinerhaltung des hebräischen Textes, wir haben in der ausgebreiteten jüdischen Literatur von der Mischnah dis auf die spanischen Gelehrten des 15. Jahrhunderts die vollkommenste Bürgschaft dafür, daß der hebräische Text nur in kleinen Einzelheiten Beränderungen erlitten habe. Auf eine viel leichtere Weise können wir und von der guten Bewahrung des Urtextes dadurch überzeugen, daß wir die Übersetzungen der Deffelben vom dritten Jahrhundert vor Christe die Libersetzungen der Wassorah herab vergleichen Ihr Zeugniß gilt in gleicher Weise für's alte, wie für's neue Iche ment; die aften christlichen Übersetzer haben gewöhnlich beide Immente umfaßt. Ehe wir jedoch auf die Übersetzungen einsten wollen wir der selbstständigen Fortpflanzung des Urtextes vom

#### B. neuen Teftament

#### §. 13.

unsere Aufmerksamkeit zuwenden. Die apostolischen Schriften warn von Anfang an mit Ausnahme des Matthaus-Evangeliums und vie

fcheinbare Citat Christi rechnen (Matth. 5, 43.): Odio habebis inimicum tuum, und Matth. 2.: Nazwacios xdnInfoerat. (Bgl. Judic. 13, 5.) mi Matth. 27, 9. vgl. mit Jerem. 32, 7—9. S. Bachar. 11, 12.; allein biese Stellen find längst so erklärt worden, daß sie wenigstens keinen Beweit für jene Annahme bilden. Die Analogie des bekannten O xuqeos istatikavor and rou kulov Bs. 96. kann auf die Bermuthung führen, die manchmal christliche Resterionen, welche übrigens wahre Entfaltungen in wenigstens im Busammenhange begründeten Sinnes sein konnten, einzelm Stellen beigeschrieben und von heiligen Bätern als ursprünglicher Kert istrachtet wurden. (Das Cognovit dos et asinus | Quod puer erat Deminus — bei Daniel Thesaur. hymnol. 1. S. 335. kann in Habak. 3, 2 vgl. Isai. 1, 3. wiedergesunden werden.)

Damit soll aber keineswegs in Abrebe gestellt werben, daß einzeln Stellen, die früher in der Bibel waren, weggelassen wurden; benn in der Berathungen über die Bestechaltung ober Ausschließung vom Hohenlied mit Koheleth, in der neuen Recension des Jeremias und Daniel zeigt die Spulgoge die Macht, wenigstens prophetische Schriften und Hagiographa aus der Bibel ganz oder theilweise wegzulassen. Diese Beglassungen müssen den wohl vor Christus oder doch unabhängig von potemischen Rücksichen zeigehen sein; denn — um mit dem hetligen Augustinus zu reden de civit. Dei. l. XV. 13. —: absit ut prudens quispiam vel Judaeos cujuslidet perversitatis atque malitiae tantum potuisse credat in codicidus tun multis et tam longe lateque dispersis.

leicht des Hebraerbriefes griechisch geschrieben. Da für uns die früh entstandene griechische Übersetzung des Matthäus und der griechische Bebräerbrief Original ist, so mussen wir das ganze neue Testament ursprünglich auf jene Beise und mit jenen Hulfsmitteln geschrieben denken, an welche jeder Schriftsteller angewiesen war, der in den Zeiten der ersten Kaiser in Italien oder Griechenland etwas versfaßte. \*)

Bemerkenswerth ift, daß Baulus fich meistens eines Amanuenfis bediente, um seine Briefe zu fertigen. \*\*)

#### §. 14.

Man schrieb anfangs Buchstaben an Buchstaben ohne Trennungszeichen; weßhalb die Borleser sehr geübt sein mußten, um nicht zu sehlen. Durch verschiedene Abtheilung ergab sich oft ein von Grund aus verschiedener Sinn.

Doch wendete man schon fruh eine bequemere Art zu schreiben an, welche darin bestand, daß man so viele Worte auf eine Zeile setze, als in Einem fort gelesen werden sollten, \*\*\*) oder die einzelnen Ruhepunkte durch besondere Zeichen kenntlich machte.

#### §. 15.

Es hat sich eine große Menge von griechischen Sandschriften des neuen Testamentes erhalten, doch kein einziges Autographum. +)

- \*) Die britte Satyre bes Perfius B. 10 ff. giebt eine gebrangte Anschauung von ben Schreibmaterialien zur Beit ber Apostel.
- \*\*) Beim Römerbrief war Tertius fein Schreiber. Kom. 16, 22. Der Galaters brief ift ausnahmsweise eigenhandig geschrieben. Gal. 6, 11. Sonft schreibt Baulus bloß etwa einen eigenhandigen Gruß 1 Cor. 16, 21. Coloss. 4, 18. 2 Theff. 3, 17. Philem. 19.
- 6. Sug, Einl. I. S. 252. Man half bafür, baß ber alexandrinische Diakon Enthalius (462) ber Urheber bieser Schreibart sei, S. Gallandi Biblioth.
  Patr. t. X. Man nennt bas Stichometrie. S. Du Cange.
  - †) Ein Archimandrit des Klosters ryς μεγάλης καναγίας zu Jerusalem verssicherte dem H. Dr. J. M. Aug. Scholz (Bibl. Krit. Reise S. 142), im Kloster zu Laodicea ein αὐτόγραφον des Evangeliums des heiligen Matzthäus gesehen zu haben. Als unter dem Kaiser Zeno der Leib des Barnabas erhoben wurde, fand man im Sarge eine Abschrift von dem Evanzgelium des Matthäus in hebräischer Sprache von der Hand des Apostels selbst. Suidas und Theodor Augunostes (c. 530) sagen, dieselbe sei 485 an den Kaiser Zeno gesendet worden.

## 726 1X. Abschnitt. R. 2. Fortpflanzung bes Urtegtes.

Die wichtigsten Sandschriften sind folgende:

- I. Der vatikanische Codex, welcher außer der vorhezaplanischen griechischen Berston des alten Testamentes den griechischen Let des neuen enthält. Sie ist nach hug's und Tischendorf's lie theil im vierten Jahrhundert geschrieben, mit schönen, gleichsormign Buchstaben, ohne alle Unterscheidung der Worte, doch einzelne Moschnitte trennend.
- II. Der Codex Alexandrinus im hrittischen Museum wie bem fünften Jahrhundert, ebenfalls ohne Wortabtheilung, doch w Interpunktionen und Hervorhebung einzelner Abschnitte.
- III. Cod. Cantabrigensis, oder Bezae, \*) den griechten Text ohne Wortabtheilung und Accente, aber stichometrisch geschrickenthaltend, nebenan die alte vorhieronymianische Übersetzung. Mischest diese Handschrift in die letzten Zeiten des fünften oder in's sechten Jahrhundert. \*\*) Merkwürdiger Weise stimmt die sprische Peicht oft mit den eigenthümlichen Lesearten dieser Handschrift überein. \*\*\*)
- IV. Codex Ephraemi, ein Palimpsest, indem auf der griechischen Text eines Theiles des alten und des ganzen neuen It stamentes Schriften vom heiligen Ephram aufgetragen worden simt Er ist zu Paris; Wetstein, Griesbach und Hug +) haben auf ihr aufmerksam gemacht, Tischendorf hat ihn, leider mit allzu kostspielige Nachahmung der Originalsorm herausgegeben. ++)

Bon da an nimmt die Zahl der Handschriften von Jahrhunder zu Jahrhundert zu, bis sie um die Zeit der Erfindung der Buchdruder kunft zu einem fast undurchdringlichen Walde anwachsen.

#### **§.** 16.

Leider sind jene Ausgaben des griechischen Textes, welche int aller neuern Bersuche der geübtesten Kritiker den textus receptus noch bis zur Stunde bilden, eben so sehr ein Werk des Zufalls, wi die tonangebenden Grundausgaben des alten Testamentes.

<sup>\*)</sup> Weil ihn biefer Gelehrte im Jahre 1581 ber hohen Schule ju Cambriff fchentte.

<sup>\*\*)</sup> Einl. I. S. 287.

<sup>\*\*\*)</sup> Daf. S. 363.

<sup>†)</sup> Gini. I. S. 285.

<sup>††)</sup> Codex Ephraemi rescriptus eruit atque edidit Tischendorf. Lip-1843. 4.

Fast zu gleicher Zeit erschien in Spanien das griechische neue Testament in der Polyglotte des Cardinals Limenez \*) und in Basel die Ausgabe des Erasmus (1516 bei Froben). Nach mehreren neuen Abdrücken gab Erasmus sein neues Testament nochmals i. J. 1527 und 1535 heraus; und zwar mit Benützung der spanischen Edition der Bibel von Complutum.

Dieselbe spanische Ausgabe legte Robert Stephanus in zwei! Ausgaben (1546. 1549) zu Grunde.

Bei einer dritten Ausgabe wählte er aber (1550) den erasmischen Text zur Grundlage, welcher somit in Frankreich in gleicher Art sich verbreitete, wie er in Italien bereits früher (1518) durch die Ausgabe des Asulanus in Benedig bekannt geworden war.

Die weitere Ausgabe des Stephanus vom Jahre 1551 ift bas durch bemerkenswerth, bag in ihr die Bersgablung angewendet ift.

Bon nun an blieb der erasmischen Recension die Oberhand, obwohl auch die des Limenez in Antwerpen und Genf öfter abgedruckt wurde.

Nach einzelnen kritischen Versuchen \*\*) bemühte sich am Ansang des vorigen Jahrhunderts der englische Theologe J. Mill aus verschiedenen Manuscripten einen mehr gesichteten Text herzustellen: Nov. Test. cum lectionibus variantibus Stud. et lab. J. Millii. Oxf. 1707.

Doch erst ein halbes Jahrhundert später beginnt das goldene Zeitalter der Textfritif des neuen Testamentes mit Wetsteins Aussade: Novum Testamentum graecum editionis receptae cum lectt. var. . . . nec non commentario pleniore, opera et studio J. Jac. Wetstenii. Amst. 1751. 52. 2 Thl. Fol. Neue Ausgabe von J. At. Loge, Rotterd. 1831. Die Evangelien enthaltend. \*\*\*)

Von da an wurden die meisten Bibliotheken Europa's durchftöbert, um Barianten zum neuen Testamente zu finden; die Ernte war so reich, daß es kaum einen Gelehrten geben möchte, welcher alle Einzelheiten zu beachten vermöchte. Griesbach, Ch. F. Matthäi,

<sup>\*)</sup> Gebruckt im Anfange bes Jahres 1514. Ausgegeben 1517.

<sup>\*\*)</sup> Der bebeutenbfte ift bie Bariantenfammlung gur Lonboner Bolyglotte.

<sup>###)</sup> Abgesehen von ben Leistungen fur Textfritt ift Betfteins Ausgabe ein exegetisches Bert von bleibenbem Berthe fur philologische und archaologische Erflarung bes neuen Testamentes.

## 728 IX. Abschnitt. R. 2. Fortpflanzung bes Urteztes.

Birch und Scholz vollendeten ihre Forschungen durch heransgabe eines mit gewählten Barianten versehenen Textes, ohne daß einen davon als allgemein herrschender anerkannt würde. Die weiteste herrschaft scheint immerhin noch Griesbach's Ausgabe zu üben: Nov. Test. gr. Textum ad fidem codd. verss. etc. roc. J. Jac. Griesbach. Halle 1796 und öfters.

In neuester Zeit scheint die Ausgabe Lachmanns allen übigen die Palme abgewinnen zu wollen: Nov. Test. Graece. Ex recessione Car. Lachmanni Ed. stereot. Berol. 1831. 8., blog de Text darbietend; dann Novum Testamentum Graece et Lame Car. Lachmannus recensuit, Phil. Buttmannus Graece lectionis auctoritates apposuit. Berol. 1842. ff. 8.

Im verfloffenen Jahre hat Tischendorf ebenfalls eine kriffe Ausgabe besorgt (Leipz. Winter. 1848). \*)

#### §. 17.

In unsern Ausgaben sinden sich Überschriften wie: Evapyelwo xaral Mardasov, in den Handschriften, welche den ersten Druden vorangehen, auch Beischriften verschiedener Art, namentlich am Schust Bemerkungen über Zeit und Ort der Absassung einzelner Theile, überdieß verschiedene Ausschriften, welche den Inhalt angeben, oder den liturgischen Gebrauch andeuten. Jene einsachen Überschristen: Evapyeluov xara Mardasov x. r. d. sind sehr alt, alle Überschungen haben sie. Sie müssen bis zu den Aposteln zurückreichen. Sie kadeoig row xequalasov hat bereits Euthalius (um 462), sowie jen Schlußbemerkungen wie beim Kömerbriese: noog Papasous eygags and Kogindov dia Polkys ris diaxóvov. Dann wird die Zall der Stichen angegeben.

Die Griechen theilten die Evangelien in rirdor, größere, und zogeilaug, kleinere Abschnitte. \*\*)

Die sprische Kirche beobachtet eine ähnliche Theilung.

<sup>\*)</sup> Die vielversprechenbe Ausgabe von Eduardus de Muralto, Samburg !! Deifiner 1848 tennen wir nur bem Namen nach.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. hug I. S. 265 ff.

## R. III. Die alten Überfegungen.

## A. Die alexandrinische Berfion des alten Testamentes

§. 1

gehört zu den koftbarsten Mitteln, um sowohl den ersten Zustand des Urtegtes, als auch seinen Sinn zu erkennen. Sie entstand im Kreise jener egyptischen Judencolonien, wovon schon oben die Rede war. \*) Sie entstand nicht auf einmal, und hatte nicht Einen Übersetzer, sondern mehrere.

Der Anfang wurde mit dem Haupttheile, nämlich dem Pentateuche, gemacht, und zwar unter Umständen, welche besonderer Erinnerung werth sind.

Bor Allem ist festzuhalten, daß dieser wichtigste Theil des alten Testamentes nicht auf Antried egyptischer Juden, sondern eines Königs aus dem Stamme der Ptolemäer übersetzt ward. Ohne die Anwesensheit vieler Juden im Lande wäre zwar dieser Fürst schwerlich auf den Gedanken gekommen, die Bücher Mosis in's Griechische übertragen zu lassen, aber andererseits bedurften die Juden eines Anstoßes von Außen, um die Offenbarungen Gottes, welche nur den Nachkommen Israels zu gelten schienen, in eine Sprache der Heiden zu übertragen.

Es geschah mit dieser Übersetzung ein Schritt, der in der Entwickelung der innern Geschichte des hebräischen Bolkes von Bichtigkeit ift. Die von Ptolemaus Philadelphus angestrebte Universalbildung, welche im dritten Jahrhundert v. Ehr. in Alexandria herrschte, begünstigte diesen Schritt.

Nach einem bei Eusebius (Praop. ev. l. XIII. c. 12.) aufbewahrten Fragmente berichtet Aristobulus, welcher unter Ptolemaus Philometor (c. 150) lebte, \*\*) das ganze Gesetz sei unter Ptolemaus Philadelphus, dem Ahnen des Philometor, übersetzt worden, indem dieser König, angeregt von Demetrius Phalereus, sich eine große Ehre aus solchen literarischen Unternehmungen gemacht habe. \*\*\*)

<sup>\*)</sup> S. 425 ff. S. 407.

<sup>\*\*)</sup> Der oben S. 444. ermabnte.

<sup>\*\*\*)</sup> Manche haben einen Anachronismus in bem Insammentreffen bes Demetrius Phalereus und bes Ptolemans Philabelphus gefunden, indem erfterer verbannt ober gar icon gestorben gewesen sei, als letteter die Regierung angetreten

Flavius Josephus sagt nicht nur in der Schrift gegen Apion II. 4., Ptolemaus, mit dem Beinamen Philadelphus, habe das Berlangen gehabt, in den Besth der Gesetze und der heiligen Bücher den Juden zu kommen, sondern er erzählt auch (Antiq. XII. 2, 2—14.) in seinen Alterthümern, da, wo er von der Regierung des Ptolemaus Philadelphus zu sprechen hat, mit großer Ausführlichkeit die Umstände, unter welchen die Übersetzung entstanden sei. Er beruft sich hich auf die Schrist des Aristeas, eines jüdischen Officiers unter Ptolemaus Philadelphus. Es kommt darin allerdings manches Sagenhaste wir aber das Wesentliche davon, nämlich daß Ptolemaus Philadelphus Übersetzung mit großem Auswand und Pomp veranstaltet habe, üusse weniger zu bezweiseln, da man die Bibliomanie dieses Königs wir griechischen Schriftstellern kennt, \*) und da man durch die neuen Swedungen der egyptischen Archäologie immer mehr mit den pomphasie Formen des ptolemäischen Hosselebens bekannt wird.

habe. Ariftobulus behauptet aber nicht, daß Demetrius die Übersehung be Gesets birekt veranlaßt habe, sondern nur, daß der gelehrte Chrgeiz bet Btolemäus Philadelphus von Demetrius augeregt worden sei. Die Sick lautet nach Balkenaces Emendation: Καθώς (es gieng voraus, daß Plat manches aus dem Pentateuch geborgt habe, indem Cinzelnes davon frih il: Griechsiche überset worden sei) καὶ Πυθαγόρας κολλὰ τῶν καρ ημικατενέγκας εἰς την ἐαυτοῦ δογματοποιίαν κατεχώρισεν ἡ δ' öλη ἐξωνεία τῶν δια τοῦ νόμου πάντων ἐπὶ τοῦ προςαγορευθέντος φιλαδίκα βασιλέως, σοῦ δὲ προγόνου προςενεγκαμένου μείζονα φιλοτιμίαν, δε μητρίου τοῦ Φαληρέως πραγματευσαμένου τὰ περὶ τοῦτων.

<sup>\*)</sup> So hat ein italienischer Philolog zum Bönulus des Plautus eine aus Ische genommene Bemerfung beigeschrieben, welche aus den Schristen des Calimachus und Eratosthenes, den bekannten Bibliothekaren in Alexandrien (s. 260), genommen ist, und worln es heißt: Rex ille (Ptol. Phil.) philosophis affertissimus (nach Thierschieus) et caeteris omnibs autoridus claris, disquisitis impensa Regiae munificentiae udique to rarum quantum valuit voluminidus opera Demetrii Phalerei phaxa num (?) duas bibliothecas fecit alteram extra Regiam, alteram autes in Regia . . . . haec autem fuerunt omnium gentium et linguarus, quae habere potuit, docta volumina, quae summa diligentia Rex ile in suam linguam fecit ad optimis interpretidus converti. Bei Hest. Thierschius de Pentat. verzione Alexandr, Erlangae 1840. S. 9. 34. Athendus l. I. seet. 4. p. 4. besonders l. V. sect. 36. p. 369. mb l. v. sect. 25. p. 356. ed. Tauchmit.

hinfichtlich der Bahl der Übersetzer (72) ftimmt der Talmud (Megillah f. 9.) mit der bei Josephus und Ensebius (Praepar. Evang. 1. VIII. c. 2 - 5.) aus Aristeas gegebenen Rachricht überein; es möchte daher wohl auch dieser Umstand als historisch anzunehmen fein; mahrend die übrigen, worin besonders die Darftellungen der beiligen Bater fehr variiren, als ausschmudende Sage anerkannt werden muffen. \*) Wenn indeg jene Schrift, welche unter dem Namen des Arifteas cirfulirt, nicht nur als ein Produft der erweiternden Sage, fondern als ichulerhafte amplificatio der bei Josephus und Gufebius enthaltenen Fragmente des Arifteas anerkannt werden muß, fo folgt feineswegs, daß auch Josephus und Gusebius einen unächten Arifteas vor fich gehabt haben. Da fich an die Entstehung der griechischen Übersetzung in Alexandrien ein Fest-, und in Jerufalem ein Fasttag anschloß, so liegt uns jedenfalls ein Zeugniß von folder Aufmerksamfeit der alten Juden auf diefe Arbeit vor, daß wir unmöglich die wesentliche Richtigkeit ihrer Nachrichten beanstanden können.

#### §. 2.

Diese unter Ptolemaus Philadelphus veranstaltete Übersetzung erstreckte sich bloß auf den Pentateuch, und streng genommen kann man nur die Version der Thorah: Septuaginta (LXX. oi 6), oder genauer: Septuaginta duo nennen. Daß dieser Name auch auf die andern Theile des griechischen alten Testamentes ausgedehnt wird, kann man nur dadurch rechtsertigen, daß wohl die Übersetzung der übrigen Bücher durch jene des Pentateuches angeregt wurde und sich an sie anschloß.

Ohne Zweifel wurde die Übertragung der übrigen Bucher unter Ptolemaus Euergetes, also um das Jahr 245 v. Chr., vollendet;

<sup>\*)</sup> Schon ber heilige hieronymus sagt hinsichtlich ber (palastinensischen, im Talsmub l. c. enthaltenen) Sage von 72 Bellen, in welchen die 72 Gelehrten gestrennt, aber übereinstimmend überset hätten: Nescio quis primus auctor septuaginta cellulas Alexandriae mendacio suo exstruxerit, quidus divisi eadem scriptitarint, cum Aristeas ejusdem Ptolemaei ἐπερασπιστής et multo post tempore Josephus nihil tale retulerint, sed in una dasilica congregatos contulisse scribant, non prophetasse; aliud est enim vatem, aliud est esse interpretem: ibi spiritus sanctus ventura praedicit, hic eruditio et verborum copia ea quae intelligit, transfert. Praesat. in pentat. Bgl. Praes. in Paralip.

denn der Enkel Sirachs hatte die griechische Bersion sowohl von Pentateuche, als von den Propheten und den Hagiographa vor'sich, und sah in Egypten bei seiner Anwesenheit im besten Mannesalten einen literarischen Eiser, der ihn selbst antrieb, auch einen Beitrag durch Übersetzung des Sirach zu liefern.\*)

#### §. 3.

Die Übersetzung des Pentateuches verräth durchaus die Einwirkung einer und derselben Thätigkeit, so daß man fie als das Sal eines und deffelben Mannes oder doch derselben Redaktion and müßte, wenn man fie, abgesehen von der oben betrachteten Nachützaus sich selbst beurtheilen wollte.

Sie ist in der seit Alexander dem Großen in Schriften und in Umgange der Gebildeten herrschend (xown) gewordenen attischa Rundart, jedoch mit alexandrinischer Färbung geschrieben. \*\*)

Sie halt sich im Ganzen streng an das Original, jedoch erlaut sie sich eigenthumliche Wendungen, um nicht ungriechisch zu werden oder um Anthropomorphismen und anderes Anstößige zu vermeiden.

<sup>\*)</sup> Εύρον οὐ μικράς καιδείας ἀφόμοιον, wörtlich: "Ich habe ein Botib nicht geringer Bilbung gefanden." Da im Borhergechenden von Übersetzungen die Rede ist, und im Folgenden ausgesprochen wird, wie dieses ἀφόμοιον καιδείας eben zum Übersetzen augetrieben habe, so liegt nichts näher, als ü dieser καιδεία οὐ μικρά eine gelehrte Übersetzungsthätigkeit zu sehn. Αφόμοιον heißt hier nicht wie sonst: absimile, dissimile, sondern der Berdum ἀφομοιόω (assimilo, similitudinem s. formam alicujus repræsento) und dem Substantivum ἀφομοίωμα, ἀφομοίωσις entsprechend: similitudo, simulacrum, exemplar.

<sup>\*\*)</sup> über ben χαρακτήρ τοπικός berselben f. Henr. Thierschius de Pentteuchi versione Alexandrina. S. 76 ff.

Per Talmub von Jerusalem (Mogillah 6.) wirft unserer Berston vor, wi sie an 13 Stellen Beränderungen vorgenommen habe; der badysonische Lakmub (Mogillah f. 9.) zählt 15 solche Stellen aus. Unter anderem wird beiden Talmud l. c. als Curiosum angeführt, die LXX hätten ארנכו הרנלים "Reinsprüßen überset, weil die Mutter des Kings Ptolemäus "Haase" geheißen habe. Wirklich übersetzen die LXX desvoos, während Aquilas daysis hat, was jeder Lagide als den Ramen sie Familie auerkennen mußte.

30 Genes. 15, 4. ΤΙΝΌ ΝΥΤΑ Θ΄ς έξελεύσεται έχ σοῦ. Deut. 23, 14. ΤΑΝΥ την ἀσχημοσύνην. Deut. 28, 30. — Exod. 24, 10. είδον τὸν τόπον οὖ εἰστήχει ὁ θεὸς τοῦ Ἰσραηλ statt τὸν θεὸν. Hierin, wie in der Sethung von χύριος statt τον folgen die LXX. traditionellen jüdischen Interpretationen. Hie und da blickt die Tradition als förmliche Halacha, Aggada oder als Midrasch durch. Dahin gehört die Übersethung von The Levit. 11, 47. durch κωογονοῦντα (Chullin £ 58.); von του Levit. 19, 7. durch άθντον Sebachim s. 29.); των Levit. 23, 11. durch τῆς πρώτης. (Menachoth s. 65.) (Bgl. Frankel, Borstudien zu der Septuaginta. S. 172 st.) Doch stehen die LXX. der Tradition viel serner, als Onselos und Jonathan, und behandeln den Text viel freier.

### §. 4

Die großen Abweichungen, welche sich zwischen dem gegenwärtigen massorethischen Texte des Pentateuches und dessen griechischer übersetzung sinden, haben zu verschiedenen Annahmen geführt. Mag man iber annehmen, die LXX. hätten nach dem Gehöre, oder nach einem zriechisch transsstribirten Text, oder nach einem chaldäischen Targum ibersetz, so wird man nur einen Theil von Erscheinungen erklären önnen, während alles erklärt ist, wenn man annimmt, daß damals der hebräische Text noch nicht so sest fixirt war, wie zur Zeit des Onkelos, weßhalb nothwendig der Pentateuch der Samaritaner, welche die Massorah nicht angenommen haben, östers sehr auffallend mit den LXX. übereinstimmt.

#### §. 5.

Die übrigen Bücher außer dem Pentateuche sind ebenfalls in der ilexandrinisch gefärdten xowi geschrieben, jedoch mit großem Unter- diede der Gewandtheit. Das Buch Job ist am schönsten griechisch, nanchmal erhebt es sich zu einer dichterischen Diktion, der man die lassische Schule ansieht. Dagegen ist der Prediger so sklavisch vörtlich übersetz, daß östers ganz gegen den Geist der griechischen Brammatik construirt wird. Die Übersetzung der ältern historischen Bücher nähert sich am ehesten der Version des Pentateuches; in den Bropheten vermißt man am meisten den hütenden Einsluß einer sesten Eradition hinsichtlich der Aussprache und Theilung.

#### §. 6.

Beil nun diese Verston die Bibel vielfältig ohne alle Rückich auf die in Palästina durch die Schule der Gesetzsgelehrten songe pflanzte Tradition, hinsichtlich der Bokalisation des Textes, deutet, so wurde sie ein Gegenstand des Tadels und Biderspruches. Die Schissgelehrten giengen so weit, auf den Tag der Bollendung des Hauft theiles derselben (des Pentateuches) einen Fasttag anzusehen, wie dieser Tag (8. Tebeth) so unglücklich für Israel gewesen sei, wie ka Tag, da das goldene Kalb gegossen wurde. [Soserim c. I. S. 1]? Indessen scheint sie in manchen Synagogen sogar zum Vorlesenk Sabbathperisopen gebraucht worden zu sein; \*\*) jedensalls diente kaben öffentlichen Dolmetsch als Vorbereitungsmittel, und die Essen haben in ihren Versammlungen, bei welchen biblische Vorträge subsanden, sicher ebensalls diese Übersetzung gehabt.

Daß ihr Gebrauch nicht auf Egypten beschränkt blieb, zeigt sie im neuen Testament, wo ste häusig benügt wird. Matth. 4, 10. vgl. Deut. 6, 13., ist μόνος eingeschaltet. Matth. 21, 5. übersch id Bachar. 9, 9. durch πραύς, wie die LXX. Dagegen kul 4, 18., vgl. Jsai. 61, 1., πτωχοῖς. Daselbst πηρ προ ἀνάβλευν. — Hebr. 11, 21. ἀχρον τῆς ὁάβδον αὐτοῦ nach LXX. Genes. 47, 31. — Apostelg. 8, 33. Isai. 53, 8. — 1 Petr. 2, 6. Isai. 28, 16. — Hebr. 10, 5. σῶμα χατηρτίσω. Psaim 40, 7. ΤΟ ΠΟΝ Φεbr. 10, 38. Habat. 2, 4. — Apostelg. 7, 14. Genes. 46, 28. — Ferner: Hebr. 11, 5. Genes. 5, 24. προ μετέθηκεν. — Math. 23, 23. Genes. 28, 19. — Lut. 12, 42. Genes. 47, 12. Lut. 1, % ἀνατολή που Βαφατ. 3, 8. 6, 12. \*\*\*) — Auch Philo benügt durchai

<sup>\*)</sup> Rach Taunith f. 50. c. 1. entftand eine breitägige Finfterniß in Folge & Ubertragung ber Bibel in's Griechische.

<sup>\*\*)</sup> Megillah jerus. 16. heißt es: "Die Juben, welche nicht hebraisch ich haben nicht biesen Gebrauch (baß 7 Personen lesen), sondern Einer verliebt bie ganze Beriftope." Bgl. Buxtors lex. אליניסחין.

<sup>\*\*\*)</sup> G. Jo. Henke de Usu LXX interpretum in novo testamento. Halt 1721. 4to. and Carpzov. crit. sacra. S. 528., wo mehrere Stellen auft führt find, an welchen bas nene Teftament mit bem gegenwärtigen hebrüifen Text übereinstimmt und von ber griechischen Übersetung abweicht. Es gitt

die Septuaginta, \*) und wenn auch Josephus auf den Urtext selbst recurrirte, \*\*) so giebt er doch in der Schilderung ihrer Entstehung hinlängliches Zeugniß über das Ansehen, welches sie genoß. Bon den griechischen Kirchenvätern der ersten Jahrhunderte versteht es sich von selbst, daß sie nur diese Übersehung gebrauchten, und es ist bestannt, wie verbreitet die Ansicht war, dieselbe sei inspirirt. \*\*\*)

#### §. 7.

Die große Berbreitung der LXX. unter griechisch redenden Juden und unter den ersten Christen, die nicht genug Hebräisch verstanden, um die Richtigkeit der Copien durch Zurückgehen auf den Urtext zu controliren, brachte bald eine nicht geringe Verwirrung in die Abschriften. Schon bei Philo zeigen sich Fehler, welche durch einen Blick auf das Hebräische leicht zu heben gewesen wären. (3. B. Genes. 15, 15. τραφείς, IIPI, statt ταφείς. Jerem. 15, 10. ωφελησα, statt ωφείλησα. Genes. 6, 7. ενεθυμήθην, statt εθυμωίθην u. dgl.)

Zweihundert Jahre später wurden diese Fehler der Abschriften so bedeutend, daß Origenes nicht genug über die in denselben herrschende Unordnung klagen konnte, †) und sich entschloß, durch ein mühsames Unternehmen Abhülse zu leisten, namentlich hinsichtlich der entstandenen Lücken und der ungehörigen Zusäpe. Er gieng von der Boraussehung aus, daß der hebräische Text die Controle einer jeden Bibekübersehung bleibe, und stellte den Text der LXX. mit dem Original, das er mit hebräischen und mit griechischen Buchstaben

aber auch Stellen, welche von ben LXX. ba abweichen, wo bieselben mit bem bebr. Texte übereinstimmen, 3. B. Ephes. 4, 8. Bgl. Pfalm 68 (67), 19.

<sup>\*)</sup> S. Carpzov. crit. s. S. 932 ff.

<sup>\*\*)</sup> S. Carpzov. crit. s. S. 937 ff. Bgl. Michael. Dr. Bibl. 1773. S. 84. und 1775. S. 222 ff.

<sup>\*\*)</sup> Der heilige hieronymus war ber erfte, welcher blefer Anficht mit Nachbruck widersprach.

<sup>†)</sup> Comment. in Matth. t. I. oper. graecol. p. 381. Νυνί δε δηλονότι πολλή γεγονεν ή των αντιγραφών διαφορά είτε από ραθυμίας τινών γραφέων είτε από τολμής τινων μοχθηράς τής διορθώσεως των γραφομένων είτε και από των τα έαυτοίς δοκούντα έν τή διορθώσει προστιθέντων η αφαιρούντων.

schrieb, zusammen. War nun im Text der LXX. ein Jusatz, der sich in Gebräischen nicht fand, so bezeichnete er ihn mit einem Obelus :—. Fand sich in der LXX. eine Lücke, so wurde sie aus einer anden griechischen Übersetzung ausgefüllt, und erhielt am Ansang einen Afteristus ·X., wozu auch der Name derzenigen Version kam, aus welcher die Stelle gewählt war. \*)

Bur vollständigen Controle nicht nur hinsichtlich der Lüden und Busätze, sondern der ganzen übersetzungsweise, waren außer der LXL noch drei andere griechische Berstonen, nämlich Aquisas, Theodoim und Symmachus für die ganze Bibel, und in einzelnen Theiler wo eine fünste, sechste und siebente von Ungenannten beigefügt. Da auf solche Art das Werk in der Regel sechs Aubriken hatte, wie es Hexapla.\*\*) Folgendes Beispiel kann einen Begriff von M. Einrichtung desselben geben. \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Die Anwendung der Beichen Obelus, Lemniskus 2c. ist in einigen Puntin unflar. S. Hexapla ed. Montfaucon. Praelimin. p. 38 seq.

<sup>\*\*)</sup> Für jene Stellen, welche fogar eine fiebente Berfion hatten, gebrauchen Ginige ben Ramen Enneapla. Die Tetrapla, von welcher Eufebius H. E. l. VI. c. 16. rebet, scheint eine befondere Busammenstellung ber LXX. mi Maulla, Theobotion und Symmachus gewesen zu fein.

<sup>\*\*\*)</sup> Aus: Hexaplorum Origenis, quae supersunt. Ed. Montfaucon. Ps. 1713. C. 8. 9. 10. 11. u. 103.

Als Beispiele corrigirter Texte der Septuaginta dienen folgende: Exod. 7, 7. Οι ἐπαοιδοὶ — τῶν Αἰγυπτίων ἐν ταῖς ἐπαοιδίας: καὶ ἐν ταῖς φαρμακείαις αὐτῶν. Εχοδ. 40, 32. 33. Εἰσπορευομένων αὐτῶν εἰς τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου ἢ ὅταν προςπορεύωνται πρὸς τὸ θυσιαστήριον — λιτουργεῖν ἐ ἐνίπτοντο ἐξ αὐτοῦ, καθάπος συνέταξε κύριος τῷ Μωσῷ καὶ ἔστησεν τὴν αὐλὴν κύκλῳ τῆς σκηῆς καὶ τοῦ θυσιαστηρίου - χ. καὶ ἔθηκεν τὸ ἐπίσπαστρον τῆς πύκς τῆς αὐλῆς.

#### §. 8.

Dieses toftbare Wert eines mehr als eisernen Fleißes - im fahr 231 n. Chr. vollendet) — wurde nach dem Tode des Origie querft in Tyrus aufbewahrt, und später durch Eusebius und Pamphilis nach Cafarea gebracht, wo der heilige hieronymus es noch fah mi benütte. (Comment. in Titum. III.) Da eine Abschrift davon m mit ungeheuren Roften erworben werden fonnte, fo beforgten Pamphilis und Eusebius eine besondere Ausgabe jener Columne, welche die LXL mit den Erganzungen, Correftionen und fritischen Beichen des Origens enthielt. So entstand die bexaplarische Recension der Septuaginta; die bisherige Recenfton vor Origenes hieß zowi, vulgata. Jene fant besonders in Palastina Eingang, und erhielt bei mehrern gelehrten Batern, befonders bei dem beiligen Bieronymus, Beifall. \*) Es gebt aber aus den Worten des lettern hervor, daß er fie nur in fofm billigte, als fie den ursprünglichen Text der LXX. herstellte, nicht in fofern, als fie, vom frühern Texte abweichend, durch Adoption de Berfion des Theodotion u. f. m. eine Übereinstimmung mit dem hebraie schen Original, wie es zu Origenes Beit mar, herbeizuführen suchte

Birklich war das Unternehmen des Origenes der Erhaltung des urfprünglichen Textes der LXX. gefährlich, indem die Zeichen der Einschiebung 2c. leicht übersehen und Stellen, die dem Symmachus angehörten, als alte alexandrinische Bersion betrachtet werden konnten.
— Noch gefährlicher für die Erhaltung der ursprünglichen Form wur

<sup>\*)</sup> Epist. CXXXV. ad Suniam et Fretelam. Hoc interest inter utramque, quod κοινής pro locis et temporibus et pro voluntate scriptorum reterum corrupta editio est, ea autem quae habetur in έξαπλοῖς et quam nos vertimus ipsa est, quae in eruditorum fibris incorrupta et impeculata septuaginta interpretum translatio reservatur.

das Unternehmen des antiochenischen Presbyters Lucian (im 3. Jahr-hundert), welcher die alexandrinische Berston unmittelbar nach dem hebräischen corrigirte. (Suidas s. v. Λουκιανός.) Seine Recension verbreitete sich in Rleinassen und Constantinopel.

Unter folden Umftanden war es ein Blud, daß die alte xown nicht untergieng. Mag fie in der hesychianischen Recension zu suchen sein, welche in Egypten herrschte, oder mag sie sich im eigentlichen Briechenland und in griechischen Gegenden Staliens erhalten haben, jedenfalls besitzen wir in dem berühmten vatikanischen Coder der LXX. einen Text, welcher als zowý exdoois anerkannt werden muß, indem seine Abweichungen vom Sebräischen vielfältig mit der alten lateinischen übersetung übereinstimmen. \*) Dieser Codex, welcher der von Sixtus V. (1587) besorgten römischen, wie der van Eg'schen Leipziger Ausgabe (Tauchnit 1824) ju Grunde liegt, ift das wichtigste Mittel, um die ursprüngliche Form ber alexandrinischen Übersetzung fennen zu lernen. Un ihn schließt fich der sogenannte alexandrinische Codex an, welchen Grabe in vier Banden herausgab (1707-1720). Dieser hält sich mehr an die hexaplarischen Reuerungen, und könnte: Codex Palaostinus beißen. Breitinger hat (Zürich 1730-32. 4 voll. 410.) diesen Text mit Barianten aus der römischen Ausgabe neu herausgegeben. Die beiden altern felbstständigen Ausgaben, nämlich die complutenfische und aldinische, find ebenfalls vorherrschend hexaplarisch. \*\*) Die von Billotion (Nova versio graeca Proverbiorum etc. Argentor, 1784. 8.) und Ammon zum Theil herausgegebene griechische Übersetzung,

<sup>\*)</sup> Bgl. Heronnus (ad Chromatium ep. CVII. Borrebe zu Paralip.): Alexandria et Aegyptus in LXX. suis Hesychium laudat authorem; Constantinopolis usque Antiochiam Luciani martyris exemplaria probat; mediae inter has provinciae Palaestinos codices legunt, quos ab Origene elaboratos Eusebius et Pamphilus vulgaverunt, totusque orbis inter se trifaria varietate compugnat. — Menn berfelbe Nater in seiner praesatio in Evangelistas ad Damasum sagt: Praetermitto eos codices, quos a Luciano et Hesychio nuncupatos paucorum hominum asserit perversa contentio, so sist bles nur vom neuen Testament zu verstehen, wie im Borausgehenben ausbrucklich gesagt ist.

<sup>\*\*)</sup> Holmes und Bearfon haben alle nur irgend aufzutzeibende Barianten zu bem Texte des vatikanischen Cober gesammelt in ihrer großen Ausgabe der Septuas ginta. London 1798 — 1827.

welche fich auf der Markusbibliothet in Benedig findet, ift vielleicht die lucianische Recension. \*)

Aquilas, ein auf einige Zeit in die Rirche aufgenommenn, dann wieder ausgeschloffener Jude unter der Regierung Sadrian's, verfertigte zwei verschiedene Übersetzungen des alten Testaments, me von die eine freier, die andere stlavisch wortlich war. Die ersten if ganz verloren gegangen, von der lettern haben fich zahlreiche Fragment Sie ift icon vom beiligen hieronymus ihrer angflich Bortlichfeit wegen getadelt worden. Aquila autem proselyw # contentiosus interpres, qui non solum verba, sed etymoris quoque verborum transferre conatus est, jure projicitur a mi Quis enim pro frumento et vino et oleo possit vel legere # intelligere χεῦμα, όπωρισμόν, στιλπνότητα, quod nos possum dicere fusionem, pomationemque et splendentiam. At quia Hebraei non solum habent ἄρθρα, sed et πρόαρθρα lk κακοζήλως et syllabas interpretatur et litteras dicitque σύν το ούρανον καὶ σύν την γην, quod Graeca et latina Lingua omim non recipit. So abmt er den Singular bei Zahlwörtern nach, w er im Griechischen nicht fteben tann; 3. B. Benef. 5, 5. xai & 'Αδάμ τριάχοντα έτος χαὶ ενναχύσια έτος. Defigleichen giebt a Genes. 6, 2. בני אלהים burch viol בשי לבסיע. Im Gangen " Diefes Streben nach punktlicher Borttreue frei von polemischen Rich fichten auf die Chriften, wie auch der beilige hieronymus glaubt;" jedoch scheint er öftere diesen geraden Weg zu verlaffen, g. B. wer er για nicht mit χριστός, "Gesalbter", übersett, sondem I ήλειμμένος, "Bestrichener".

Symmachus, ein Chionit zur Zeit des Kaifers Seveniszeichnet fich in seiner griechischen Übersetzung des alten Testamente durch Klarheit aus, ohne untreu zu sein.

<sup>\*)</sup> Gewöhnlich finbet fich in ben Eremplaren ber LXX. eine iberfehung & Bropheten Daniel von Theodotion. Die alte überfehung ber LXX. ju ?:
niel ift aus einer chiffanischen Hanbschrift in Rom 1772 herausgegeben worten

<sup>\*\*)</sup> Ep. ad Damasum: Aquila, qui non contentiosius, ut quidam signised studiosius verbum interpretatur ad verbum. Ep. ad Marcellas Jam pridem cum voluminibus Hebraeorum Editionem Aquilae confert, ne quid propter odium Christi Synagoga mutaverit, et ut amicae ment fatear, quae ad nostram fidem pertineant roborandam plura reperis.

Theodotion (auch Θεόδοτος), der unter Commodus lebte, und sich ebenfalls zur Seste der Ebioniten gehalten zu haben scheint, schließt sich ziemlich an die LXX. an. Manchmal, wenn ein schwieriges Wort vorsömmt, welches ihm die LXX. nicht genug zu erklären scheinen, setzt er das hebräische unverändert: Levit. 7, 13. φεγγωλ έσται. LXX. μίασμα. Levit. 13, 6. ΠΠΕΝΝ. Theodotion μασφάα. Daselbst σηθ sür NNV. Levit. 18, 23. ΤΗ θαβελ. Deut. 22, 9. χωλυμα; Isai. 64, 6. Ο ΥΓΥ εδδίμ. \*)

## B. Die haldäischen überfegungen, oder Targumim.

#### §. 9.

Seit dem babylonischen Exile verlor fich allmählig die Renntniß der hebräischen Sprache unter den Juden, und das Aramäische wurde immer mehr geltend. 3mar hielten fich die Sabbathlektionen an den Driginaltext; aber das Bolt verstand wenig davon. Es wurde nöthig, daß nach der Ablesung der Peritope ein Dolmetsch auftrat, welcher Das Gelefene aramaifch und zwar in der den Juden meiftens geläufigen, fogenannten chaldaischen Mundart erklärte. Man fann fich leicht benten, daß fich in den Gemeinden eine gewiffe Form der Überfetung, namentlich hinfichtlich bes Pentateuches, bildete, welche traditionell fortgepflanzt murde. Auf die Unnahme einer folden Eradition der Übersetungsweise führen uns mehrere Spuren. Die Rabbinen sagen 3. B., daß Jonathan feine Überfetung der Propheten aus dem Munde Des Aggaus, Bacharias und Malachias empfangen habe (Megillah f. 3.); anderwärts (f. Lightfoot hor. ad acta ap. append. c. 9.) berichten fie, daß Gamaliel fogar gegurnt habe, da auch nur das Targum von Job, der doch nicht öffentlich vorgelesen wurde, sei geschrieben worden. Die chaldaische Erklarung der Bibel mar Sache des lebendigen Bewußtseins der Synagoge, und follte nicht geschrieben werden. Je weiter indeg die Juden in die Welt zerftreut murden, befto nöthiger wurde ein fester Anhaltspunkt hinsichtlich des Targums. Um die Zeit von Chrifti Geburt fühlte man das Bedürfniß, die Targumim geschrieben zu besitzen.

Buerft wurde das Targum zu den Propheten von Jonathan Ben Uffiel niedergeschrieben. Jonathan, als der ausgezeichnetste

<sup>\*)</sup> Bgl. überhaupt Montfaucon Praeliminaria in Hexapla Origenis. S. 46 ff.

Schüler des berühmten hillel des Altern (Succa f. 28 etc., also etwas vor Christi Geburt blühend), bürgt für eine gute Aufschreibung und Redaktion der in der Synagoge gang und gäben Übersehungsweise der prophetischen Bücher.

Leider sind die unter uns cirkulirenden Ausgaben durch spikme Juden zum Theil interpolirt, zum Theil verändert und abgefürzt, wie schon eine Bergleichung derselben mit den Citaten des Pugio sider zeigen kann. — Im Ganzen ist diese Übersetzung vielfältig im Paraphrase, jedach ohne sich in die legendenartigen Digressiona zu verlieren, welche einer ebenfalls dem Jonathan zugeschrichen Paraphrase des Pentateuches ein so buntes Ansehen geben. \*)

Noch einfacher und beinahe ganz wörtlich ist die chaldäische ihr setzung des Pentateuches, welche dem Onkelos, einem Zeitgenossa der Apostel, zugeschrieben wird. \*\*) Indessen weicht auch diese hänst vom Buchstaben ab, wo derselbe Anthropomorphismen und andem Anstößige zu bieten scheint. Das Urtheil der Gelehrten über diese Targum geht einstimmig dahin, daß dasselbe zu den besten Hülfsmittel für Erklärung des Pentateuches gehöre.

## §. 10.

Die Targumim zu den Hagiographa sind von ganz verschie denem Charakter, und tragen das Gepräge verschiedener Urhehn; wenn auch nichts der Ansicht entgegensteht, daß ein und derselbe Ge lehrte sie redigirt habe. \*\*\*) Die Targumim der drei Bücher Ich.

<sup>\*)</sup> Wenn biese Paraphrase zum Pentatench (jest gewöhnlich Pseudojonathu genannt) auch Bestandtheile haben sollte, welche von Ionathan herrühren, it ist sie jedenfalls spater sehr interpolitet worden. (Genes. 10, 2. kommen it Türken pro.). Erodus 26, 9. die 6 Theile der Mischnah, Num. 24, 19. Constantinopel vor.) Das sogenannte jerusalemische Targum bestät aus Bruchstäden des Pseudojonathan in besonderer Recension.

Wenn einzelne Rabbinen ihn mit py, b. i. Aquila, verwechfeln, m manches Unwahrscheinliche von ihm ergahlen, fo kann dieß feine historische Wirklichkeit ebenso wenig gefährden, als die apokryptien Sagen über Alleb biefem nahe treten können.

<sup>. \*\*\*)</sup> Gine ziemlich neue Meinung, nämlich von Ellas Levita, geht bahin, baf di gewisser R. Jose, welcher ben allegorischen Namen: Sinai (סינר) Wolf III. S. 416, s. inbeß II. 1171. nicht ממר ber Blinbe im 4. Jahrh.) fihmter Berfasser sei.

Spruchwörter und Pfalmen schließen sich ihrem Charakter nach am engften an die Baraphrafen der Propheten an, und stimmen unter Wenn die Angabe des B. Juchafin (p. 53.), daß Jofich überein. nathan der Berfaffer der Targumim über die Sagiographa fet, bei irgend einem Theil Bahrscheinlichkeit hat, fo ift es bei diesem. Sie find einfach gehalten, jedoch da und dort mit ahnlichen Erweiterungen und Bufagen durchwebt, wie die Propheten. Bon ben funf Megilloth find fcon Ruth und die Rlagelieder febr ftart mit Aggadoth bereichert; die Targumim zu Robeleth, Efther und dem hohen Liede find aber nicht nur mit Sagen durchwebt, sondern vollständige Teppiche von bunten gaben ber Legende. [Daniel, Esra und Nehemia haben fein Targum; zur Chronif hat Paftor Bed in Augsburg 1680 und 1683 ein spätes Targum herausgegeben.] \*) So felten diese lettern aggabifchen Targumim für die Erflärung des Textes bedeutenden Gewinn bieten, fo ergiebig ift ihr Bebrauch fur die Beschichte der rabbinifchen und mohammedanischen Theologie. \*\*) Gine neue, nach Sandschriften gearbeitete Ausgabe mare überdieß ein gutes Sulfsmittel fur das Studium des fpatern Chaldaismus; im gegenwartigen, jum Theil corrumpirten Buftande tonnen diese Baraphrafen nur mit Behutfamteit als Sprachcoder benützt werden.

# C. Die alte fprifche überfegung

#### §. 11.

des alten und neuen Testaments hat, was das alte Testament angeht, beinahe denselben Charafter, wie die haldätsche von Onkelos zum Pentateuche; d. h. sie ist eine einfache, wörtliche, wenn auch nicht sklavische Übertragung des hebräischen Textes, und führt daher den Namen: "die deutliche," sprisch Peschito. \*\*\*) Ihre Entstehung

<sup>\*)</sup> Bu Effer gibt es ein zweites Targum, welches noch reicher an Sagen ift, als bas gewöhnliche, bas in ben sogenannten rabbinischen Bibeln und ben Poslyglotten neben bem Texte abgebruckt ift.

<sup>\*\*)</sup> Die Bibeltenntniß bes Korans ftut fich großentheils auf unfere Targumim ober wenigstens auf bie in benfelben enthaltenen Sagen,

<sup>\*\*\*)</sup> Auch im Chalbaischen heißt Romb certus, clarus, perspicuus. Berwandt ift: Much, b. h. "einfach", besonders im Gegensat zu allegorischen Erklastungen (VIII).

scheint mit der Einführung des Christenthums in Sdessa und den nördlichen Mesopotamien zusammenzuhängen, \*) und die von Bar hebräus ausbehaltene Stelle des Jasob von Sdessa, worin es heißt, daß Thaddäus und der edessenische König Abgar Männer nach Palästina geschickt habe (Wiseman horae syr. I. S. 103.), welch die Schrift übersetzen, hat nichts Unwahrscheinliches an sich.

Diese Nachricht muß um so eher respektirt werden, da sie an besten erklärt, wie sich in dieser Übersetzung die Merkmale christische Einslüsse neben denen von jüdischer Erudition sinden. Auch sieht kanntand ganz im Einklang mit derselben, daß der heilige Spin (blübte um 350), der diese Übersetzung bei seinen exegetischen Betz zu Grunde legt, sich bereits genöthigt sieht, mehrere ohne Institutete Ausdrücke derselben für Sprer zu erklären. (Wiseman hone syr. I. S. 118.) Ebenso gut harmonirt mit jener Nachricht der Umstand, daß die Peschito einen noch weit weniger in seiner Botalisation sigirten Text vor sich hat, als wir zu den Zeiten des heiliga hieronymus sinden, und als wir bald nach der Gründung der rabbinischen Schule zu Tiberias voraussetzen dürsen. \*\*\*)

Da diese Übersetzung unmittelbar aus dem Hebräischen gestoffn ift, und sich jedenfalls an den palästinensischen Canon der Juden aus schloß, so enthielt sie ohne Zweisel Anfangs nicht alle sogenanntn denterocanonischen Bücher. \*\*\*) Sie gehört sowohl ihres Alters, als ihrer Wörtlichkeit wegen zu den bedeutendsten Hülfsmitteln des Bibelstudiums. Wir haben von ihr eine dreisache Recension: 1) die alle unter den katholischen Spriern noch immer gebrauchte, welche allein durch Druck bekannt geworden ist; +) 2) die nestorianische

<sup>\*)</sup> Barbefanes fchrieb fcon im zweiten Jahrh. n. Chr. in fprifcher Sprack.
S. Mofes v. Chorene 1. U. c. 67.

<sup>\*\*)</sup> Der Digos in ben heraplen bes Origenes (Montfaucon praelimin. p. 18.) fann recht wohl unsere Beschito sein. Die Sagen von einer Entstehnig it ser übersehung burch Salomo 2c. können nur beweisen, daß ihr Ursprung it beutend über ben Ansang ber Bluthe ber sprischen Literatur zurückeicht.

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. Bolychronius bet v. Lengerke, Daniel 112. Είδεναι δε δεί ως ούτος ο υμινος ου κείται έν τοις έβραϊκοις η έν τοις συριακοίς βιβλίους.

<sup>†)</sup> Sie findet fich in ber Parifer und Condoner Polyglotte, und ift von im London 1823. 4. neu ebirt worben. Einzelne Theile find befonders herm! gegeben, der Bentateuch von Ririch, die Pfalmen von Dathe.

welche übrigens nach Wiseman (l. c. S. 141.) nur wenig von der ersten abweicht; 3) die jakobitische, welche sich durch besondere Weise der Bokalisation, durch eigenthümliche Anordnung der Bücher u. das. auszeichnet. \*)

Die Jakobiten machen indeg von dieser Recension der alten Befdito weit weniger Bebrauch, ale von einer neuen fekundaren fprifchen Übersetzung, welche zur Beit Mohammed's entftand. Baulus, Bifchof von Tella, übertrug nämlich die fogenannten protocanonischen Bucher aus dem griechischen begaplarischen Texte (um 616 n. Chr.) in's Sprifche, und fand bei feinen Glaubensgenoffen um fo mehr Anklang mit feiner Arbeit, als das Ansehen der LXX. im Morgenlande immer noch lebendig war. Sie ist gang angstlich dem Griedifchen nachgebildet, und enthalt fogar die fritischen Beichen, die Drigenes seinen Begapla beifügte. Die sogenannten deuterocanonischen Bucher find ohne Zweifel von Thomas von Chartel beigefügt, welcher zur nämlichen Zeit, als Paul von Tella in Alegandrien die protocanonischen Bucher aus dem Griechischen übersette, damit beschäftigt war, die philogenianische Berfion des neuen Testaments zu revidiren. \*\*) Um das Jahr 1000 n. Chr. fuchte Jatob von Edeffa diefe Berfion mit der Peschito in Harmonie zu bringen (f. Gichhorn allgem. Bibl. 1789. S. 270 ff.); doch blieb die Arbeit des P. v. Tella (und Thom. v. Charfel) immer bei ihrer Authorität unter den Monophpfiten. -Durch die Herausgabe derfelben hat fich Middeldorpf nach Rorberg u. A. für die Kritif des hexaplarischen Textes der LXX. große Ber-Dienfte erworben.

Die Peschito erstreckt sich auch über das neue Testament, auch in Beziehung auf dieses ist sie eine primare Übersetzung, unmittelbar aus dem Urtezte. Auch hier bewährt sie sich ihrem Namen gemäß als einsach und getreu, oft bis zur Härte, wie im Gebräerbriese.

Als Eigenthumlichkeit muß in Beziehung auf's neue Testament bemerkt werden, daß der zweite Brief Petri, der zweite und dritte

<sup>\*)</sup> Sie heißt auch Montana ober Karkaphensis.

<sup>\*\*)</sup> Pocode fand die Überfetung ber Geschichte ber Susanna bezeichnet mit: Mapaqto charqelnotho, und die beuterncanonischen Bucher find in berselben freien Beise gehalten, wie das Charkelsche neue Testament. — Die burch Irrihum sogenannte versio figurata ist identisch mit dieser hexaplarische syrischen Berkon.

• des Johannes, der Brief Juda sammt der Apotalopse, also die sünf circleyoueva des Eusedius, in der Peschito ursprünglich sehlten. Das die sprische Kirche dessen ungeachtet sene Briefe sammt der Apotalopse anerkannte, sehen wir, anderer zu geschweigen, aus dem heiligen Ephräm. In den neuern Ausgaben sind sene sehlenden Theile aus andern Übersehungen, namentlich der philogenianischen, ergänzt.

Es giebt nämlich außer der Peschito auch für's neue Testament eine sprische Überschung, welche aus dem den Monophysiten eigenn Bestreben entstand, in buchstäblicher Übereinstimmung mit allen Wanden zu stehen, welche der griechischen Kirche heilig sind. In Chorepistopus Polysarp versaste sie um 508 auf Besehl des med physitischen Bischofs Philozenus, oder Kenajas. Man nennt sie dahr die philozenianische. Später überarbeitete sie Thomas von Chartel m 616 n. Chr. Von dieser philozenianischen Übersetzung des neuen Witaments haben wir eine Ausgabe von Bhite. Die Peschito de neuen Testamentes ist oft herausgegeben; unter uns curfirt sie am häusigsten in der Edition von Gutbir, oder der Quartausgabe de englischen Bibelgesellschaft.

# D. §. 12.

Die samaritanische Übersetzung des Pentateuches ist nach Angabe der Samaritaner von einem Priester, Namens Nathanack, 20 Jahre v. Chr. nach der samaritanischen Recension des Urteztel versaßt. \*) Sie ist in dem samaritanischen Idiome, d. h. einem eigen thümlichen, zwischen dem Sprischen und Chaldäischen, doch dem setzem näher stehenden Idiome geschrieben, und hält sich sehr treu an der Buchstaben des Urteztes, In der Pariser und Londoner Polyglom ist sie abgedruckt. Obwohl sie für die Exegese manche Ausbeute gewährt, so steht sie doch an Branchbarkeit und an Bedeutung in jeda Hussicht weit zurück hinter der

<sup>\*)</sup> To Zauageerexóv, welches öfters in ben heraplartichen Fragmenten ditt wird, kann weber bas samaritifch hebraische Original, noch eine griechische bei ben Samaritern fibliche übersetzung sein.

<sup>\*\*)</sup> Bon Abu: Saib († 1237) eriftirt eine arabifche überfegung bes Bentalenden nach bem hebraifchen Texte ber Samaritaner.

# E. lateinischen Bulgata

§. 13.

der romifch fatholischen Rirche, die, batte fle auch weniger wiffenschaftlichen Werth, als fie wirklich hat, schon deghalb die höchste Aufmerkfamkeit verdiente, weil durch fie Europa und ein großer Theil der außereuropäischen Christenheit den Inhalt der Bibel tennen ge-Um ihren wiffenschaftlichen Werth ichagen ju fonnen, muffen wir auf ihre Gefchichte eingeben. Bei ber erften Ausbreitung des Christenthums im Beften, namentlich in Rom, war keine lateinische Übersetzung der Bibel nöthig, indem das Griechische hinlanglich verstanden wurde. Der beilige Paulus schreibt griechisch an die römische Gemeinde, und felbft die Babfte bis in die Mitte bes britten Jahrhunderts bedienen fich der griechischen Sprache. Rur im nördlichen Ufrika (d. b. im gegenwärtigen Tunis, Algier und Marokto) war schon sehr früh eine lateinische Berfton nöthig, indem hier die lateis nische Sprache fast allein herrschte. Und wirklich entstand hier diejenige lateinische Berfion, welche in den ersten Jahrhunderten überall gebraucht wurde, wo man nur irgend die Bibel lateinisch las ober citirte, und welche deßhalb den Namen Vulgata (κοινή) führt. Bir finden fle zuerft bei afritanischen Batern, und bemerken an ihrer Sprache durchaus eine afrikanische Farbung. \*) Sie war hinfichtlich des alten Testaments nach der LXX. gearbeitet, ift also eine mittelbare übersetzung. Da fie bereits bei Tertullian vorkommt, so war ber Text, welcher ihr zu Grunde liegt, ein vorheraplarischer.

Sie lätt sich aus den reichlichen Citaten der altern lateinischen Bater beinahe ganz herstellen, und Sabatier hat sie auf diese Weise, freilich mit unsäglicher Mühe, und zum Theil auf sehr tüchtige Vorarbeiten sich stügend, zusammengetragen. Handschriften, welche einen zusammenhängenden Text größerer biblischer Abschnitte darboten, Konnte er nur für einzelne Bücher benühen, indem diese alte Verston um 600 — also zu einer Zeit, über welche selten Handschriften hinaufreichen — durch die neuere des heiligen Hieronymus verdrängt wurde.

Die nachste Beranlaffung zur Entstehung Diefer lettern mar ber üble Zuftand, in welchem fich Die erstere gegen das Ende des vierten

<sup>\*)</sup> S. Wiseman two letters etc.

Jahrhunderts befand. Viele Besther von Abschriften erlaubten sich Anderungen nach ihrem Gutdünken, und so entstanden, wenigstens außer Italien, beinahe so viele Übersetzungen, als Codices vorhanden waren. \*) Allerdings hatte sich in Italien \*\*) ein reinerer Text erhalten; aber ohne eine Ausgleichung von allgemeiner Authorität war es schwer, dieser Recension den Borrang zu sichern, und da diese selbst vielfältig getrübt war, so war auch für sie eine kritische Reinigung nöthig.

# \$. 14.

Der Pabst Damasus und der heilige Augustinus forderten im den heiligen Hieronymus, deffen philologische und kritische Bilmin in hohem Anschen stand, auf, eine Berbesserung der lateinischen Unsespung nach dem Griechischen vorzunehmen. Der heilige Augustinis wünschte namentlich für das alte Testament eine neue Bearbeitmin nach der Septuaginta, also keineswegs eine neue Übersetzung auf dem Hebrässchen.

Diefer Aufforderung zu Folge revidirte hieronymus außer der neuen Testamente die Pfalmen mahrend eines Aufenthaltes in Rom. Er gesteht übrigens selbst, daß er diese Berbesserung nur eilsetig

<sup>\*)</sup> Infofern fann ber heilige Augustinus von ungahligen überfegern reben. De doctr. Christ. l. Il. c. 11. Qui scripturas ex Hebraea lingua in Gracam verterunt, numerari possunt, Latini autem interpretes nullo mod Ut enim cuique primis temporibus in manus venit codex Graecus? aliquantulum farultatis sibi utriosque linguae habere videbatur, aus est interpretari. Der beilige hieronymus fpricht fich praefat. in Josus flarer aus: .... maxime cum apud Latinas tot sint exemplaria que codices et unusquisque pro arbitrio suo vel addiderit vel subtraxent quod ei visum est. Der heilige Bieronymus fennt blog eine vulgata et communis (versio). Der heilige Augustinus brudt fich anderwarts felti beutlicher aus, besondere in bem Briefe, worin er ben heiligen Sieronymit gu einer critifchen Bearbeitung ber lateinifchen Berfion aufforbert. Per bet i plurimum profueris, si eam scripturam, quam septuaginta interpretai sunt, Latinae veritati addideris, quae in diversis codicibus ita vari est, ut tolerari vix possit. Auch Cabatier fennt nur eine alte Ber fton vor hieronymus.

<sup>\*\*)</sup> S. August. de doctr. Christ. l. II. c. 15. In ipsis autem interpretationibus Itala caeteris praefertur; nam est verborum tenacior comperspicuitate sententiae.

vorgenommen habe. (Psalterium Romae dudum positus emendaram, et juxta 70 interpretes licet cursim, magna tamen ex parte correxeram.) Diefes Pfalterium wurde junachft zu Rom eingeführt, und heißt deghalb Psalterium Romanum. \*)

Als der heilige hieronymus nach Palaftina gekommen war, unternahm er, namentlich mit Gulfe der Begapla des Origenes, eine Eorreftion und Recenfion der alten Bulgata nach dem Griechischen, und zwar mit folder Strenge und Sorgfalt, daß diese Arbeit eine eigene Überfetung genannt werden fann. Es ift mahrscheinlich, bag er alle Bucher des alten Testamentes auf diese Beise bearbeitete; denn nachdem er die Chronik, den Prediger, das hohe Lied, Die Spruche Salomons, Job und die Psalmen nach den LXX. revidirt herausgegeben hatte, beklagte er fich gegen den heiligen Augustinus, daß ihm das Übrige durch den Betrug eines Menfchen (fraude cujusdam, Ep. 64.) verloren gegangen fei. Die Rirche nahm aber felbft Die erhaltenen Theile dieser gelehrten Arbeit nicht an, mit Ausnahme Des Pfalteriums, welches zuerft in Gallien Eingang fand (daber Psalterium Gallicanum genannt), und von da fich über die Rirche der Art verbreitete, daß die erste Arbeit, bas Psalterium Romanum, fich aus den Bibeln, aus dem Breviere, nur nicht aus dem Megbuche verlor.

...

Die wichtigste biblische Arbeit, welche ber beilige Sieronymus zum Theil gleichzeitig mit ber eben genannten in Palaftina unternahm, war eine Überfetjung bes alten Testamentes aus bem Bebräischen. Zu einem solchen Unternehmen war er vollkommen geeignet, indem er nicht nur von Jugend an dem Studium der romischen und griechischen Literatur obgelegen war, und dadurch fich die reichsten philologischen, geographischen und bistorischen Renntniffe gesammelt, ferner fich die hebraische Sprache mit großer Muhe und vielen Roften angeeignet hatte, \*\*) sondern auch in Palaftina reiste, dort wohnte und mit den Stammhaltern der judifchen Tradition verfehrte.

<sup>\*)</sup> Die Pfalmiften des Missale rom. find größtentheils aus bem Psalterium Romanum.

<sup>\*\*)</sup> Epist. ad Rusticum Monachum (t. IV. p. 774. ed. Martiapay) erwähnt er, wie er in feiner Jugend von einem Jubenchriften gelernt habe. Dann (t. IV. p. 342.) epist. ad Pammachium et Oceanum: Putabant me homines finem fecisse discendi. Veni rursum Jerosolymam et Bethleem.

Er arbeitete vierzehn Jahre lang (391—405) an dem schienen Berke mit um so größerer Beschwerde, da sein Unternehmen bei Bielen als eine gefährliche Censur der durch das christliche Alterthum gewissermaßen sanktionirten Septuaginta erschien. Er war sich aber bewußt, eben so weit von Neuerungssucht, \*) wie von blinder Andänglicheit an veralteten Irrthümern entsernt \*\*) zu sein; und sonnte daher leicht auf alle Berdächtigungen antworten. Doch fanden seine Antworten nicht allgemeine Wärdigung; nicht nur der heftige Ausknus trat gegen seine hebräischen Studien auf, sondern auch, wenigkens ansangs, der heilige Augustinus, welcher dem Bibelüberseszu zu bedenten gab, daß durch die neue Übersetzung nicht nur das ehried dige Ansehen der Septuaginta beeinträchtigt, und die Harmoniem der morgenländischen Kirche gestört, sondern auch, daß damit nicht gewonnen sei, indem in einem bedenklichen Kalle doch Niemand, als

Quo labore, quo pretio Bar-Aninam nocturnum habui praeceptorem? Timebat enim Judaeos et mihi alterum exhibebat Nicodemum, Pratfat. in II. Parab. (t. I. p. 1417. 1418.): De Tiberiade legis quondan doctorem, qui apud Hebraeos admirationi habebatur, assumsi. Praefat, in Job (t. L p. 795. 796.): Memini me ob intelligentiam hijs voluminis (Jobi) Lyddaeum quemdam praeceptorem, qui apud Hebraes primus haberi putabatur, non parvis redomisse nummis. Fetner Priefat, in Dan. (t. I. p. 989. 990.): Adhortante me quodam Hebraeo e illud mihi crebrius in sua lingua ingerente; Labor omnia vincit inprobus, qui mihi videbar sciolus inter eos, coepi rursum discipulas esse Chaldaicus. - Auch gute Sanbichriften hatte er fich ju verschaffe gesucht. Ad Damas. (t. II. p. 568.): Subito Hebraeus intervenit, de ferens non pauca volumina, quae de Synagoga quasi lecturus acceperat Et illico habes, inquit, quod postulaveras, meque dubium et quid fe eerem nescientem ita festinus exterruit, ut omnibus praetermissis al scribendum transvolarem, quod quidem usque in praesens facio.

<sup>\*)</sup> Epist. ad Sun. et Fretel. Nos antiquam interpretationem sequentes, quod non nocebat, mutare noluimus.

<sup>\*\*) 3. 3.</sup> Comment. in Osee 13, 3. (t. III. p. 1325. ed. Martianay). Quatrimus quare LXX. pro fumario quod Theodotion transtulit \*\*\textit{\alpha} rodoty \text{locustas} interpretati sint? Apud Hebraeos locusta et fumarium iisdes scribuntur literia Alef, Res, Beth, He; quod si legatur Arbe locusta dicitur; si Orobba fumarium; pro quo Aquila \*\*\text{\alpha} carapaxty, Systemachus foramen interpretati sunt. Si quis autem contentiosus diciturs recipere Hebraicam veritatem etc.

Hieronymus felbst, sich überzeugen könne, daß die Übertragung richtig sei. Später äußerte sich Augustinus zwar günstiger, aber doch giengen über 200 Jahre vorüber, bis das Werk des heiligen Hieronymus allgemeine Aufnahme im Westen fand.\*) Zuerst scheint es im südlichen Frankreich geschehen zu sein; zur Zeit Gregors des Großen genoß die Version des heiligen Hieronymus bereits auch im Centrum der christlichen Kirche die höhere Achtung, als die alte Vulgata, ohne sedoch diese verdrängt zu haben; erst nach 600 hatte sie vollständig über diese gesiegt.

## §. 15.

Jedoch wurde die Bertauschung der alten mit der neuen Übersetzung nicht ohne Trübung der letztern bewerkstelligt. An vielen Orten wollte man einen Mittelweg einschlagen, und beide Berstonen an schwierigen Stellen neben einander beibehalten. Zur Zeit Carls des Großen hatte die Unkritik eine solche Berwirrung in die Absschriften der Bibel gebracht, daß der Kaiser (damals noch König) selbst sich der Fixirung eines gereinigten, allenthalben gleichlautenden Textes annehmen zu müssen glaubte. Auf seinen Besehl stellte Alskuin einen bessern Text her, welcher im franklischen Keiche eingeführt worden zu sein scheint. \*\*) Da indeß unter dem abendländischen Clerus die griechische Sprache wenig und die hebräische fast gar nicht bekannt war, so konnte so wenig Controle über die Reinheit dieses Textes gehalten werden, daß Lanfrank († 1089) eine neue Sichtung desselben vornehmen mußte. \*\*\*)

Später suchten die Correctoria der (französischen) Dominitaner und Franzistaner der Corruption vorzubeugen, indem fie nach dem Borbild der judischen Massorah alle Eigenthumlichkeiten notirten,

<sup>\*)</sup> Für den Orient wurden einzelne Theile schon bei Lebzeiten des heiligen Sieronymus in's Griechische übersett, freilich ohne daß fie vom allgemeinen Gebrauche der Rirche fanktionirt wurden.

<sup>\*\*)</sup> Baron. ed. a. 778. nr. 27. Eidem Carolo Magno debemus ingens opus illud ab Alcuino sive Albino elaboratum, quo totius divinae scripturae tam veteris quam novi testamenti vulgata editio emendata est.

<sup>\*\*\*)</sup> Sein Biograph bemerkt: Hujus emendationis claritate omnis occidui orbis ecclesia tam Gallicana quam Anglicana gaudet se esse illuminatam.

welche etwa ein unkundiger Abschreiber zu verstachen versucht werden konnte. Dessenungeachtet zeigte sich in den ersten Drucken der lateinischen Bibel eine sehr große Berschiedenheit. Als daher das Concilium von Trient die bisher in der Kirche gebrauchte lateinische Ubersehung für die einzige authentische erklärte, \*) so fragte sich vor allem, welche unter den verschiedenen Editionen als die eigent liche Kirchenübersehung zu betrachten sei.

## §. 16.

Da das Concilium sich nicht näher aussprach, welche Edicals die eigentlich gültige anzusehen sei, so schien es, daß die Piecu untersuchungen einzelner Gelehrten den Beruf hätten, den gülige Text herzustellen. Die Theologen der Universität Löwen, besonder Henten, gaben sich große Mühe, eine gute reine Ausgabe zu liefen (Löwen 1547. Antwerp. 1559. 1563. 1565. 1572. Löwen 1566. 1567. 1575. 1579. 1580. [nach einer neuen Revision] 1582. 1583. 1584. 1587.), und wirklich sand ihr Bemühen große Anerkennung wie schon die zahlreichen Ausgaben in kurzer Zeit zeigen; allein eisehlte die allgemein verbindende Sanktion. \*\*) Um eine Ausgabe ver allgemeiner Authorität herzustellen, setzte der energische Pahi

<sup>\*)</sup> Sess. IV. 8. April 1546. Insuper eadem sacrosancta synodus consideration rans non parum utilitatis accedere posse Ecclesiae Dei, si ex omnibe Latinis editionibus, quae circumferuntur sacrorum librorum quaens pro anthentica habenda sit, innotescat, - statuit et declarat, " haec ipsa vetus et vulgata editio, quae longo tot saeculorum usu il ipsa Ecclesia probata est, in publicis lectionibus, disputationibus, pradicationibus et expositionibus pro authentica habeatur, et ut nem illam rejicere quovis praetextu audeat vel praesumat. — But Beit ist Conciliums war eine Reihe von neuen lateinischen Überfetzungen bes Urient erschienen: Biblia sacra recognita et emendata ab Andrea Osiandis Norimb. 1522. 4. Biblia hebraica ex versione Seb. Munsteri. 1534 1535. Basel. Biblia sacra ..... translata per Theologos Tiguries. Fol. Tiguri 1543. Biblia latina autore Isidoro Clario. Venet. 1543. Die genauefte war bie erfte felt bem Erwachen bes hebr. Stubinmi !! Santes Pagninus, Lugd. 1517. Spater von Arias Montanus weiteffel Antworp. 1572. Bgl. unten über fie Raberes.

<sup>\*\*)</sup> Auch Robert Stephanns n. A. bemuhten fich, einen guten Text ber Bulgut an liefern.

Sixtus V. \*) eine Commission von Cardinalen und andern Gelehrten nieder, welche den Text der Bulgata fixiren follten. \*\*) Der Babft ließ fich die Ergebniffe der Fortsetzungen dieser Commission in allen Einzelheiten vorlegen, und beforgte fogar mit eigener Sand die Correftur. Go konnte die romische Ausgabe von 1590 mit dem vollsten Rechte im Namen und unter der Authorität des Pabstes erscheinen. \*\*\*) Er fühlte aber felbft, daß noch nicht alles für eine vollkommene Berftellung ber ursprunglichen alten lateinischen Berfion gethan fei, Labores ac vigilias numindem er in der Borrede fagt: quam eo spectasse, ut nova editio in lucem exeat, sed ut vulgata vetus ex Tridentinae synodi praescripto emendatissima pristinaeque suae puritati qualis primum ab ipsius interpretis manu styloque prodierat, quoad ejus fieri potest, restituta imprimatur. Infofem hatte Bellarmin, welcher eine nochmalige Revifion betrieb, nicht Unrecht, wenn er behauptete, eine folche fei gang der Intention des Babstes Sixtus V. gemäß. - Unter Clemens VIII. trat nochmal eine gelehrte Commiffion zusammen, um die Berseben, welche der Aufmerksamkeit des dem Tode naben Sixtus entgangen maren, zu corrigiren. Bellarmin mar die Seele diefer Commiffton. Im Jahre 1592 fam die neue romifche Ausgabe unter dem Titel: "Biblia sacra vulgatae editionis Sixti V. pontificis maximi jussu recognita et edita" heraus. +)

<sup>\*)</sup> Bereits unter feinen Borgangern waren Berfuche zu einem ahnlichen Unternehmen gemacht worben.

<sup>\*\*)</sup> Bei biefer Commission waren ber Carb. Caraffa, Angel. Rocca, ber gelehrt<sup>e</sup> P. Morinus, Laelius (S. J.), Agellius, Flam. Robilius. Die Ausgabe ber LXX. (1587) war eine Borbereitung jur Herstellung eines guten lat. Textes.

<sup>\*\*\*)</sup> Biblia sacra vulgatae editionis, ad concifii tridentini praescriptum emendata et a Sixto V. pontifice maximo recognita et adprobata. Romae ex typographia apostolica vaticana 1590. fol.

<sup>†)</sup> Befanntlich ift Bellarmin wegen biefes Titels hart beurtheilt worben. Die Abweichungen ber lettern Ausgabe von ber erstern hat Bukentop (Lux de luce Col. Agripp. 1710. S. 313 ff.) gefammelt, um ben Englander Thomas James über fein kleinlich pebantisches Buch "bellum papale" zurechtzuweisen.

# §. 17.

Seit Diefer Zeit baben wir die Bulgata in einer festen Korn, und wir miffen, welche lateinische Ausgabe nach ber Bestimmung des Tridentinums authentisch sein foll. Die nabere Erflarung, was man bier unter "authentisch" zu verfteben habe, hielten gwar Ginige für febr fcwierig; Dom. Bannes glaubte: in re tam gran expectanda est Ecclesiae catholicae censura, und Joh. Raim (de vulg. versione c. 1.) flagt, daß in Spanien bierübn mi großer Beftigkeit gestritten werde; es ift aber leicht, die Schmit feiten zu vermeiden, welche folden Streit hervorgerufen haben, m man nicht gang fremdartige Fragen bieber gieht. Letteres gefoid wenn man untersucht, ob der Charafter der Authentie Irthumen der Geographie u. dgl. ausschließe. \*) Bon einer anthentischen Ubw fetung tann nur bei einer Urfunde die Rede fein. Die Bibel ift in Urfunde von einer Offenbarung Gottes. Gine authentische Uber setzung der Originalurtunde der Offenbarung ift eine folche, welch von Gott als richtiger Ausdruck feines Willens anerkannt wird. Indem die Rirche fich bewußt ift, die authorifirte Bewahrerin, Lehrem und Erklärerin der gottlichen Offenbarung zu fein, fühlt fie fich be rechtigt, über die vor Gott bestehende Gultigfeit einer jeden Urfundt der Offenbarung zu urtheilen. Wenn fle die Bulgata fur die auche tifche lateinische Übersetzung erklart, spricht fie aus, daß man duch diese Berfion die von Gott durch die Bibel bezeugten Lehren und Bebote auf richtige, zuverlässige Beife erfahren tonne. Sie urtheil nicht über die philologische Genauigkeit der Überfetung, fondern ibn ibre Gultigfeit. Wenn der Raifer von Ofterreich ein Gefetbud in deutscher Sprache erließe, und wenn mehrere Übersetzungen daren

<sup>\*)</sup> Andrada defens. Conc. Trid. l. IV. f. 247.; Jo. Driedo de traus Seript. l. II. c. 1.; Mariana de vulg. und mehrere Andere, die Natis Alex. sec. IX. dissert. 39. art. 10. auffährt, meinen, die Bulgata sei in von Irrlehren und ärgerlichen Dofteinen, und das sei durch das Brätiu "authentisch" ausgedrückt. — Es giebt tausend von solchen Irrungen seine Bücher, auf welche das Prädikat "authentisch" nicht angewendet werden kan. Aber auch wenn man mit Menochius (praefat. in bibl. c. 18.) und mit Pineda (l. IV. de red. Salom. c. 7. p. 227.) keinen Irrihum irgend eine Art in der Bulgata zuläßt, hat man keine Erklärung von "authentisch" gegeben.

für Ungarn in ungarischer Sprache erschienen, wovon eine ganz wörtslich treu, eine andere freier wäre, so können wir uns denken, daß der Kaiser, oder die von ihm authorisitte Behörde, die freiere als das gültige, authentische Organ seiner Gesetzebung für Ungarn erklärte, während die wörtlich treue nur Privatanschen behielte. Bie aber trot der Anerkennung der freiern Version eine jede nicht vom Kaiser oder seiner Behörde authorisitte Veränderung an dieser Version den Charafter der Authentie ausheben würde, so kann der einzelne Gelehrte auch nicht die geringste Veränderung an der Vulgata vornehmen, ohne ihre authentische Fizirung zu stören. \*)

Bie ferner von einem und demselben Gesetze Österreichs authentische Übersetzungen für Böhmen, die Lombardei und Ungarn existiren können, welche im Einzelnen von einander abweichen, so schließt die Authentie der Bulgata keineswegs die Authentie der LXX. und der Beschito, am allerwenigsten die des Originaltextes aus; \*\*) nur daß

<sup>\*)</sup> Bgl. bas Defret ber Carbinalcongregation zur Erslärung bes Conc. trid. vom 17. Januar 1576 zu ben Borten ber oben cititen Sigung bes Conzcillums cum omnibus suis partibus. "Etiam dicendum est, quod ne vel "periodus vel una clausula vel dictio aut syllaba jotave unum repugnet "in veteri vulgatae linguae latinae editione. Quoad oppositiones au"tem cantextus Graeci aut Hebraei cum Latina vulgata editione Con"gregatio remisit ad tertiam regulam Indicis sub Pio IV. editam."

<sup>\*\*)</sup> Alphons Salmero, ber als ausermablter pabfilicher Theolog in Dienften Baule III., Julius III. und Blue IV. beim Concilium von Trient jugegen war, fpricht fich in feiner Ginleitung jur heiligen Schrift (Proleg. III. pag. 24. ed. Colon. 1604.) fo aus: Jam secundo loco ostendamus non ita fuisse vulgatam Hieronymi editionem approbatam, ut propterea rejecta sint intelligenda vel Graeca vel Hebraica volumina: quod non est difficile ostendere .... liberum autem reliquit omnibus, qui Scripturas profundius meditantur, fontes Graecos aut Hebraeos, quatenus opus sit consulere .... licebit nobis salva concilii Tridentini generalis auctoritate, sive Graeci sive Hebraei exemplaris lectionem variam producere, eamque uti verum Bibliorum textum expendere et enarrare; nec tantum bonos mores per eam aedificare, verum etiam fidei dogmata comprobare et stabilire; atque adeo ab illo sumere efficax argumentum, tanquam ex textu Spiritus sancti. (Derfelben Deinung finb Andreas Vega lib. V. de justif. c. 9., ber ebenfalls beim Concilium pon Trient jugegen war; Ribera in Osee c. 9. num. 11.; Serarius proleg. bibl. c. 19. qq. 11. 12.; Bellarminus de verb. Dei II. c. 10.;

die Kirche von den verschiedenen griechischen, sprischen und hebräischen Editionen noch keine bestimmte für authentisch erklärt hat. Das die selben biblischen Offenbarungen Gottes in verschiedener Form acht sein können, läßt sich aus den Parallelstellen der Bibel (3. B. Ps. 14 und 53. Ps. 18. und 2 Sam. 22.) wenigstens für Bibel gläubige beweisen.

Aber eben weil es unläugbar ift, daß neben ber authentischen lateinischen übersetzung achte, authentische abweichende Texte existim, muß unfererfeits auch zugegeben werden, daß an manchen Stellen it Bulgata Berbefferungen infofern angebracht werden konnen, all f aus wiffenschaftlichen Grunden öfters zeigen läßt, daß eine von Bulgata abweichende Lefeart die urfprüngliche Form der biblifo Offenbarung darbiete. \*) So lange indeß die Rirche nicht das Siegel ihrer Bestätigung auf folche Resultate ber Biffenschaft brudt, fehlt einer solchen Berbefferung immer der Charafter der Authentie Selbst die Berbefferungen, welche fich der heilige Liguori in seine Baraphrase der Bsalmen öfters an der Bulgata erlaubte, baben nicht viel mehr für sich, als die Stärke jener Gründe, um deretwillen n von der Bulgata abweicht; dagegen hat die Bulgata mit all ihm einzelnen Abweichungen von dem ursprünglichen Text immer das für fich, daß fie im Bangen eine von Gott bestätigte Urfunde der Offen barung ift, oder wie fich de Tena (Einleit. zur h. Schrift 1. 1. diff. 6. sect. I.) ausbrückt: Latinam editionem vulgatam in omnibus suis locis et partibus ita esse authenticam, ut non solum nullum contra fidem errorem contineat, sed etiam infallibilen veritatem et Spiritus s. mentem in omnibus suis partibus quantumvis minimis non minus, quam originalis Scriptura, unde fui transsumpta; neque ut fidem faciat, indigere recursu ad illan

Mariana tract. de vulg. lat. c. 9.; Adamus Contzen Polit. V. c. 23.; Bonfrerius praeloq. in Scr. s. c. 14.; Pallavicino hist. conc. Trid. l. VI. c. 17.)

<sup>\*)</sup> Es unterliegt keinem Zweifel, daß in der gegenwärtigen Bulgata noch Dudfehler stehen geblieben sind, welche zum Theil auf althergebrachten Sonihfehlern beruhen, z. B. Ifai. 9, 11. 70007 in tumulum vertot, lies: in tomultum. Ifai. 40, 2. malitia, lies: militia 14024. Daß in Kleinigkeiten
auch Misverständnisse obwalten, scheint eben fo unlängbar.

vel aliam; sed adhuc quando ab Ebraea nunc existente dissentit, esse veram regulam fidei.

## §. 18.

Die Bulgata genießt auch außer der Kirche, wenigstens in neuerer Zeit, aus rein wissenschaftlichen Gründen eine nicht geringe Achtung, und mit Recht kann sie die ausgezeichnetste unter allen alten Übersetzungen genannt werden. Keine andere alte Übersetzung ist die Frucht von so vielen tücktigen Kräften. Um sich davon zu überzeugen, darf man sich nur davon Rechenschaft geben, welchen Ursprung die einzelnen Theile des lateinischen alten Testaments haben. Bon den sogenannten deuterocanonischen Büchern ist Todias und Judith vom heiligen Hieronymus aus dem Chaldäischen übersetz, und bei diesen beiden Büchern war auch wirklich ein Zurückgehen auf den ursprünglichen oder doch einen ältern Text nöthiger, als bei den übrigen deuterocanonischen, welche in unserer Bulgata aus der vorhieronymianischen Bulgata beibehalten sind.

Die sogenannten protocanonischen, hinsichtlich welcher die Vergleichung der Bulgata mit andern alten Übersetzungen vorzüglich gilt, rühren vom heiligen Hieronymus her. Sie sind von ihm aus dem Urtext übersetzt, mit Ausnahme des Psalteriums, \*) welches die durch Hieronymus veranstaltete Revision der alten Itala nach dem hegaplarischen Texte enthält. Da der genannte Heilige einerseits die lebendige Tradition der Juden, andererseits den Borgang der LXX. berücksichtigte, so schließt seine Arbeit sehr bedeutsame Resultate der wichtigsten exegetischen Leistungen der frühern Zeit in sich. Allerdings ist unsere gegenwärtige Bulgata nicht der ganz reine Hieronymus, indem namentlich bei der letzten Revision die Rücksicht auf den gegenwärtigen massorethischen Text keinen geringen Einfluß geübt hat; aber

<sup>\*)</sup> Die Pfalmen wurden allerbings vom helligen hieronymus auch unmittelbar aus bem hebraischen überset, und wir besten biese übertragung noch; aber die Kirche hat sie nicht aboptirt; obwohl dieselbe mit dem massorethischen Texte beinahe ganz übereinstimmt. Die Pfalmen haben ohne Zweisel seit den Beiten ber Matcabder eine neue Recension ersahren, ähnlich der Recension ber Kirchenhymnen durch Clemens VIII. Wir besitzen in der Bulgata und LXX. eine Ubertragung der ältern, wenn auch weniger corretten Form dieser Lieder.

gerade dadurch ift das von hieronymus Geleistete der Bollommen beit um ein Bedeutendes naher gerudt.

Hinsichtlich des neuen Testaments haben wir in unserer gegenwärtigen Bulgata die durch Hieronymus verbesserte alte Bulgata.\*)
Er benützte dabei nach seiner eigenen Bersicherung alte griechische Handschriften, \*\*) ließ aber den alten Text überall, wo nicht die gebieterische Nothwendigseit einer Correstur vorhanden war: Ita calame temporavimus, ut his tantum, quae sensum videbantur mutur, correctis reliqua manere pateremur ut suerant.

# F. Bon den arabifden überfegungen

§. 19.

find die meisten sekundar, indem sie theils aus der Beschito, theils aus den LXX., theils aus der Bulgata gestossen sind. Unter da primären, unmittelbar aus dem Hebräischen stammenden, zeichnet sich hinsichtlich des alten Testaments besonders die von Saadia haggan aus. Saadia, der bedeutendste jüdische Gelehrte der geonäfschen Periode († 942), aus Egypten gebürtig, aber in den damale blühenden jüdischen Schulen am Euphrat als Lehrer thätig, durch Begründung der Grammatik, Kritik und Dogmatik unter den Juden berühmt, übersetzte das ganze alte Testament in's Arabische. \*\*\*) Im sechzehnten Jahrhundert (1546) wurde seine Übersetzung des Pennteuchs in der Türkei mit hebräischen Lettern gedruckt, im siedenzehnten

<sup>\*)</sup> Die alte vorhieronymianische findet sich in: Sabatier, bibliorum SS. letinae verss. antiquae. vol. III. Auch Joh. Martianan hat sie herausse geben: Vulgata antiqua etc. Paris. 1695 Die Evangelien Jos. Blacchini, evangelistarium quadruplex. Rom. 1749.

<sup>\*\*)</sup> Agl. bie in ben meiften Ausgaben ber Aufgata abgebruckte Borrebe in I' Evang. Diefe Borreben follten insgefammt gelefen werben. Sie find frin Buchhandler : Anzeigen.

<sup>##\*)</sup> Bgl. "Liber bie arabische Psalmenübersetzung bes M. Saabia Gaon." ##
handl. der dahr. Afademie der Wissensche 1841., wo S. 5. auf R. Betahist
Beugniß (Wagenseil exercitationes sex. p. 178.) ausmertsam gemaß
wird, welcher nach eigener Anschauung sagt: שרום פררים פררים
"אין כבל לוכערים פררים פררים".
Bgl. außerdem über Saabia überhant:
Leod. Duses: "Literaturhistorische Wittheilungen über die ältesten hebrässen
Gregeten" 2c. Stutig. 1844. S. 5—115.

kam sie in der Pariser und Londoner Polyglotte heraus, jedoch der Art verändert, daß man nur durch Beiziehung der genannten türstischen Ausgabe, oder der von Pococke im sechsten Theile der Walton'schen Polyglotte mitgetheilten Varianten in den Stand gesett wird, den eigentlichen Text des Saadia zu componiren.

Auf diesem mühsamen Bege kömmt man zur Kenntniß einer exegetischen Arbeit, welche ihrem Urheber große Ehre macht; denn die Übersetzung des Saadia zeichnet sich durch eine Klarheit aus, welche sonst jüdischen Arbeiten nicht immer eigen ist. Selbst wo er der Deutlichkeit die Börtlichkeit opfert, muß man gewöhnlich die Spuren eines gründlichen Studiums verehren. Im Ganzen bewegt er sich frei, indem er sich häusig erlaubt, von der Massorah und von den haldässchen Paraphrasten abzuweichen; jedoch sieht man ihn vielsättig durch Rücksichten auf rabbinische Tradition, und vielleicht in seiner Schen vor Anthropomorphismen auf die mohammedanische Theologie seiner Zeit gebunden. Dasselbe gilt von seiner durch Paulus (nicht sehr corrett) edirten Übersetzung des Isaias. Das Buch Job, von Saadia übersetzt, sindet sich handschriftlich in Oxford; \*) Ewald hat daraus Auszüge geliefert. \*\*)

Das Borhandensein einer Psalmenübersetzung des Saadia ift erft seit einigen Jahren unter christlichen Gelehrten genau bekannt. \*\*\*) Durch Ewalds Auszüge ist sie für die Exegese †) nüglich geworden.

<sup>\*)</sup> Emalb: "Uber bie arabifch geschriebenen Berte jubifcher Sprachgelehrten." Stuttg. 1844. S. 75 ff. finbet in biefer hanbschrift eine Compilation aus Saabia's und Ben Degatilia's übersetzung burch einen Ungenannten.

<sup>\*\*)</sup> Ebenbafelbit.

<sup>\*\*\*)</sup> S. meine eben citrte Abhanblung. Schnurrer hat zwar bereits im Jahre 1790 in ber allgemeinen Bibliothek ber biblischen Literatur von Eichhorn bie Saabianische Übersetzung von brei Pfalmen brucken laffen, ohne aber ihren Versaffer zu kennen. — Ibn Esra citirt Saabia's Übersetzung öfters, z. B. Pf. 25. Pf. 89. Pf. 120.

<sup>†) &</sup>quot;Über die arabisch geschriebenen Berke jubischer Sprachgelehrten." Stuttg. 1844. S. 1—75. Es ware intereffant gewesen, zu ersahren, ob die Oxforder Handschrift ber Saadischen Psalmenübersehung den Namen Saadia's ausbruck- lich an der Stirne trägt oder nicht, und wie viel auf der Bodlehanischen Biblivihet funft noch von Saadia's Bibelwert mit ausbrucklicher Angabe bes Autors vorhanden.

Die freie Art, mit welcher Saadia verfährt, hat zur Folge, das seine Übersetzung weit mehr Zeugniß von seiner Anschauung, als vom Zustande des Textes zu seiner Zeit giebt. \*)

Die arabische Übersegung der historischen Bucher (Judic. Ruch. Samuel. Regg. Nehem.), welche sich in den Polyglotten sindet, if höchst wahrscheinlich der Hauptsache nach von Saadia, überarbeitet nach der Peschito; \*\*) in Job und der Chronis scheint einzig die Peschito, bei den Propheten und Psalmen der Polyglotten die griechische Übersegung zu Grunde gelegt worden zu sein. \*\*\*) —

# G. Berichiedene andere alte überfegungen.

# §. 20.

Bom alten Testamente, oder einzelnen Theilen desselben sin Übersetzungen orientalischer Juden vorhanden. Die persische dei Pentateuchs, welche zuerst neben der arabischen des Saadia in Constantinopel, †) dann neben dem Targum Jonathans in der Londonn Polyglotte heraussam, ist keineswegs im 9. Jahrhundert, wie frühn geglaubt wurde, sondern jedenfalls nach dem 12. Jahrhundert geschrieben. ††) Die ganze Bibel ist aus dem Griechischen (das allt Testament aus LXX.) in's Armenische übersetzt von Miesrop. – Aus derselben Quelle stammt die äthiopische übersetzung, woron die Psalmen und das hohe Lied, wie die Evangelien in die Londonn Polyglotte ausgenommen sind. Eine besondere Ausgabe der Psalmen veranstaltete hiob Ludolf, der größte Kenner des Äthiopischen. Das neue Testament ist öfters herausgegeben worden. Die koptischen

<sup>\*)</sup> Der von Erpen (1662) herausgegebene arabische Pentateuch ift eine weitliche Übersetzung aus bem Hebraischen von einem marokkanischen Juben in 13. Jahrhundert.

<sup>\*\*)</sup> S. indeß Robiger, de origine et indole arab. vers. etc.

<sup>\*\*\*)</sup> Über mehrere andere setundare arabische Übersetungen vol. verschiedene Anifate in Doberteins und Tychsens Repertorium für bibl. u. morgent. Literatur: Eichhorns allgem. Bibliothet ber bibl. Literatur. Bgl. die Aufzählung in Andr. Chr. Hwiid Specimen ineditae versionis arabico-samaritanse. Rom. 1780. p. VIII seqq.

<sup>†) 1551.</sup> 

לי) Berfasser ist: מינקב בכר יוסף אאווס א. Jatob, Sohn bes hochgenhin R. Joseph Tawos (Pfan).

Übersetungen sind ebenfalls hinsichtlich des alten Testaments sekundar, indem sie aus der LXX. hervorgiengen. Wer im Sinne hat, die Hieroglyphen der egyptischen Denkmäler zu entzissen, muß nothwendiger Weise diese Versionen studieren; Mingarelli, Engelbreth, Wilskins, Zoega haben einzelne Theile herausgegeben; in der Druckerei der Propaganda ist das Psalterium erschienen. — Die sekundaren arabischen Übersetungen sind kaum zu zählen; die meisten sind von sehr neuem Datum und aus der Vulgata entstanden; etwas älter sind meistens die aus der Peschito hervorgegangenen. \*) Gesammelt sind die bedeutendsten alten Übersetungen bald mehr, bald minder vollständig in den

# H. Polyglotten,

# §. 21.

wovon folgende die bedeutendsten find:

- 1. Die Complutensische, 1514—1517 in sechs Foliobänden zu Alcala de Henares ober Complutum gedruckt. Da der große Mäcenas Aimenez sie hervorgerusen hat, heißt sie auch Bibel des Aimenez. Sie enthält außer dem hebräischen Text und der lateinischen Bulgata und der LXX. das Targum des Onkelos zum Pentateuch. \*\*) Zamora war der bedeutendste Mitarbeiter an diesem Werke.
- 11. Die Antwerpner Polyglotte erschien auf Rosten des Königs Philipp II. (daher auch biblia regia) zu Antwerpen von 1569 1572 bei Plantinus (daher auch biblia Pla tiniana) in 8 Fostobänden. Die ersten vier enthielten das alte Testament hebräisch, chaldäisch, nach der Bulgata und nach den LXX. Unter den Mitarbeitern zeichnet sich besonders Arias Montanus aus.
- 111. Die Pariser Polyglotte in 10 ungeheuern Folianten übertraf alle bisherigen Leistungen dieser Art. Drei geborne Orientalen (Gabriel Sionita, Abr. Chellensis und Joh. Hesronita) arbei-

<sup>\*)</sup> Dehrere berfelben charafterifirt Dr. Joh. M. Augustin Scholg, biblifche fritifche Relfe. Leipg. 1823.

<sup>\*\*)</sup> S. ben Auffat über Limeneg v. Defele in ber Tubinger Quartalfcrift. 2. G. 1844.

teten mit den Gelehrten Joh. Morinus, Joh. Aubertus und Joh. Tarinus unter großen Anstrengungen. Guido Nichael le Jay trug die Rosten, weßhalb sie manchmal seinen Namen trägt. Sie enthält: den hebräischen Text des alten Testaments, den samaritanischen Pentatench mit der samaritanischen Übersetzung; die chaldässchen Targumim, die LXX., den sprischen Text des alten Testaments nach der Peschito zu allen Büchen, außer Todias, Judith, Esther, Zusatz zu Daniel und Zeremist und 2. Maccabäer.

Beim neuen Testamente ist dem griechischen Texte Mie teinische Bulgata zur Seite gestellt und die Peschito beignig Bier katholische Briefe sind der Ausgabe des Ed. Pococe wonommen, die Apokalypse der Ausgabe des Lud. de Dieu.

Sowohl dem alten, wie dem neuen Testamente ift em arabische Übersetzung beigefügt.

IV. Die Londoner Polyglotte erschien unter der Leitung von Brim Balton (Biblia Waltoniana) 1657 und fügte zum Inhalt ber Barifer Polyglotte die athiopische Überfetung des Pfalter und hohen Liedes, die perfische des Pentateuchs und der Gom Dazu kamen: der hebraifthe Text des Tobias gelien bei. nach der Ausgabe des B. Fagius und Sebaftian Münfter; Judith, Baruch, das 2. Buch der Maccabaer fprifc. Aufn dem flugen Brign Balton, der als Bischof von Chefter ftath waren bei bem Berte thatig : Edmund Caftle, oder Caftel lus, Thomas Opbe, Dudlej Loftuß für die orientalische Überschungen; Samuel Clerc (Cloricus) für den bebraifon Text, die Targumim und die verfischen Evangelien. Allegander Suig nahm fich bes griechischen Textes an. Er fuchte dabei die römische Ausgabe der LXX. und die Rob. Stephanisch Edition des neuen Testaments mit dem Texte des alexandrin fchen Coder auszugleichen. Auch find verschiedene gelehrte Ap varate beigefügt, namentlich umfaffende Bariantensammlungen und archäologische, wie einleitende Abhandlungen. \*) Da

<sup>\*)</sup> Die letteren find noch immer nicht ohne Intereffe. Sie find befonders im ausgesommen: Briani Waltoni Angli Biblicus Apparatus, .... adjeciutur Joannis Drusii de proverbiis sacris Classes duae. Tiguri 1763. sil.

wichtigste Apparat ist derjenige, welcher den letzten, stebenten Band des Ganzen bildet, Castells Heptaglotton. Dasselbe enthält ein vollständiges Lexison von sechs semitischen (Hebräisch, Chaldäisch mit Rabbinisch, Syrisch, Samaritanisch, Arabisch und Üthiopisch) und einer indogermanischen Sprache, nämlich der persischen. Er soll 17 Jahre lang im Durchschnitt täglich 18 Stunden an diesem Werke gearbeitet haben. Sicher ist, daß er dabei seine Augen und überhaupt seine Gesundheit zersstörte und sein Vermögen einbüste. Der sprische und samaritanische Theil seines Werkes ist noch dis zur Stunde nicht übertrossen; \*) auch der hebräische hat große Verdienste.

Andere Polyglotten, deren Beschreibung z. B. bei Calmet \*\*) und anderwarts gefunden wird, übergeben wir.

# R. IV. Berehrung ber Bibel in ber fie betreffenben Literatur bargeftellt. Inspiration. Allgemeines Bibellefen.

§. 1.

Die Abfassung der Polyglotten ist eine bemerkenswerthe, aber nicht die einzige Außerung der hohen Berehrung, welche die Christenheit von jeher der Bibel zollte. Eine fast unermeßliche Literatur, welche ihrer Erläuterung gewidmet ist, liegt vor uns als der sprechendste Beweis der unvergleichlichen Hochschaung, welche dieses Buch genoß.

Bon den Zeiten der apostolischen Bater bis herab zur Exfindung der Buchdruckerkunft sieht man wenige kirchliche Schriftsteller von Bedeutung, welche nicht den einen oder andern Theil der Schrifter commentirt oder besprochen hatten, kaum einen, in dessen Schriften nicht irgend ein Zeugniß von Hochschätzung der Bibel sich zeigte.

Diefe Bochschätzung horte im Mittelalter nicht auf, \*\*\*) im Gegen-

<sup>\*)</sup> Rene Ausgabe bes sprischen: Edmundi Castelli Lexicon Syriacum ex ejus Lexico Heptaglotto seorsim typis describi curavit atque sua adnotata adjecit Jo. Dav. Michaelis. Goetting. 1788. 4. 2 Ehle.

<sup>\*\*)</sup> Biblische Bibliothet S. 128.

<sup>\*\*\*)</sup> Man überblide bie chriftliche Literatur von ben Apostein bis gegen 1500 in Dr. J. B. Jos. Buffe, Grundriß ber christlichen Literatur. 2 The. Münster 1828. 1829., und man wird finden, daß dieselbe vorzugeweise entweder exeges

theile stieg dieselbe gerade von der Zeit an immer mehr, welche in gewissen Kreisen als bibelfeindlich bezeichnet wird, nämlich seit der Mitte des dreizehnten Jahrhunderts. Das zeigt sich am glänzenden in dem mühevollen Eiser für das Studium der biblischen Grundsprachen und in deren Anwendung auf die Erläuterung der Urtunden göttlicher Offenbarung.

Allerdings blühte damals das Studium der hebräischen Sprache nicht in dem Sinne, daß ganzen Schaaren von Candidaten der Theologie in etlichen Monaten die Meinung beigebracht wurde, sie wim Kenner der heiligen Sprache, falls sie vermögen, einige Verkuld Hülfe bequemer Lexisa zu analystren, sondern wie die letzten mit Jahrhunderte her in jeder Generation vielleicht eine sehr kleine Ind von Gelehrten gesunden werden möchte, die wirklich des hebrüfschen und der hebräischen Literatur wahrhaft Meister waren: so kam man auch aus jenen Zeiten nur eine kleine Zahl von vollendeten Kennern des hebräischen und der verwandten Sprachen ausweisen; aber unter diesen sind Männer, welchen nachzueisen auch jeht noch jedem Freunde der biblisch vorientalischen Studien zur Ehre gereichen muß.

# §. 2.

Die großartigen Missionsunternehmungen von Raymundus Lullus, welcher zu gleicher Zeit orientalischen Studien oblag, als der Ruhm des Thomas von Aquin in höchster Blüthe stand (um 1270), galt allerdings zunächst der arabischen Sprache und Literatur, \*) aber sein Eiser konnte nicht ohne Rückwirkung auf die Originalssprachen der Bibel bleiben.

Der energische Mann brachte es dahin, daß auf dem Concilium zu Bienne i. J. 1311 beschloffen wurde, es sollten erstens überall, wo die römische Curie jemals ihren Sig haben wurde, dann an der

tifc ober fcolaftifc ift, in welchem lettern Falle bie Bibel überall neben Ariftoteles ben Ehrenplat behauptet.

<sup>\*)</sup> Einf feine Beranlaffung granbete Sonig Julob von Arragonien ein Franjitfanerklofter, worin ftets 13 Priefter fich burch bas Stubium bes Arabijon auf Milfionen vorbereiten follten.

hohen Schule zu Paris für Frankreich, zu Oxford für England, zu Bologna für Italien und zu Salamanca für Spanien Lehrstühle für die hebräische, arabische und chaldäische Sprache errichtet werden. Für jede dieser Sprachen sollten zwei Prosessoren ausgestellt werden: qui scholas regant inibi et libros de linguis ipsis in Latinum fideliter transferentes alios linguas ipsas solicite doceant, earumque peritiam studiosa in illos instructione transsundant, ut instructi et edocti sufficienter in linguis hujusmodi fructum speratum possint Dea auctore producere. \*\*)

Der Clerus von Spanien scheint diesem Conciliarbeschlusse am treuesten nachgekommen zu sein, wie er denn auch durch die Rähe einer gebildeten mohammedanischen und jüdischen Bevölkerung die schönste Hüse hiefür hatte. Um 1330 zeichnete sich der Dominikaner Alphonsus Buonhomo durch Renntniß des Arabischen, wie der biblischen Theologie aus. Beides bewieß er durch Schriften. \*\*)

Sein Landsmann Raimundus Martini war ihm, sowie bereits dem Raymundus Lullus mit dem rühmlichsten Beispiele vorangegangen; \*\*\*) er kannte nicht nur die Bibel nach ihrem Originaltexte, sondern auch die Targumim, die bedeutendsten Werke der Rabbinen, den Coran und die mohammedanische Theologie in einer seltenen Ausdehnung. Er gab öffentliche Proben seiner Kenntniß in einer Schrift gegen den Coran, einer andern gegen die Juden vorzüglich in seinem Pugio sidei, welcher den christlichen Glauben sowohl gegen die Mohammedaner, als Juden zu begründen sucht. †)

Es ift kaum zu zweifeln, daß R. Martini's Berk bem praktischen 3wecke, welchen das Concilium von Bienne zunächst im Auge hat,

<sup>\*)</sup> Der Befchluß ist in's Corpus jur. can. aufgenommen. Clement. l. V. Tit, I. c. 1.

<sup>\*\*)</sup> S. Jac. Quetif u. Jac. Echard, scriptores ordinis Praedicatorum. Paris. 1719. T. I. S. 594. u. Wolf, bibl. hebr. I. S. 1099. u. III. S. 1101.

<sup>\*\*\*)</sup> Benn anders bie Annahme ficher ift, bağ Rahm. Martini 1284 gestorben fet. S. Quetif im angef. Werke u. Carpzovii introductio in Theol. Jud, S. 98.

<sup>†)</sup> Buerft von Joseph be Boifin mit Busaten und Anmerkungen, bann mit biefen und einer Einleitung hetausgegeben von J. Ben. Carpzovius: Raymundi Martini Pagio Fidei adversus Mauros et Judaeos. Lips. 1687. fol.

sehr häufig gedient habe. Die Berdienste des Nitolaus Lyranus (bl. 1300, + 1340) find bekannt. \*)

It auch jener hieronymus a St. Fibe, welcher bei dem feierlichen Colloquium zu Barcellona i. J. 1412 in Gegenwart bes Gegenpabstes Benedist XIII. (Petrus de Luna) so erfolgreich disputirte, daß sich 5000 Juden bekehrten, als convertirter Israelit\*\*) wicht unmittelbar in Anschlag zu bringen, so setzt doch der ganze hergang der Sache ein großes Interesse für solche theologische Fragen voraus, welche ein Zurückgehen auf die Originalsprachen der Bibel verlangten.

Der Bischof Paulus von Burgos verstand das Hebräisch ist geborner Ibraelit volltommen und wendet es auf Erklärung der hie ligen Schrift an († 1413). Seine Anmerkungen find gewöhnlich den Commentarien des Rikolaus Lyranus beigefügt. \*\*\*)

In der Mitte des funfzehnten Jahrhunderts zeigte sich Johannes von Segovia nicht nur durch übersetzung des Corans als tuchtigen Araber, sondern bewies auch, daß er seine orientalischen Kenntnisse zur Beleuchtung biblischer Fragen anzuwenden verstehe.

Unmittelbar dienten der hebräisch biblischen und rabbinisch-judischen Literatur Paulus de Heredia (um 1485) und Jakobus Perez. †) In Italien blühte der Eifer für hebräische Studien neben dem für die klassischen; der florentinische Edelmann Giannotto Maneti, Schüler von Chrysoloras im Griechischen (geb. 1396, † 1459), verdiente folgendes Epitaphium:

Est quoque Jannotti celeberrima fama trilinguis Plurima qui Hebraeo de fonte volumina vertit In Latium et nostris dedit haec noscenda Manetus. ††)

<sup>\*)</sup> Er wird mit Unrecht für einen geborenen Juben gehalten, obwohl feine bein. Sprachfenntniffe mit feiner jubischen Abfunft zusammenhängen mogen. Bgl. Wolf, l. c. S. 912. Seine Deimath ift Evreux in ber Normanbie.

<sup>\*\*)</sup> Ale Beraelit hieß er Jehoschua halorfi, f. Wolf, bibl. hebr. I. S. 463. u. S. 503.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Wolf, bibl. hebr. I. S. 963. III. S. 897.

<sup>†)</sup> S. Wolf, bibl. hebr. I. S. 963. III. S. 906.

<sup>††)</sup> S. Pauli Colomesii Italia et Hispania orientalis, ed. J. Chr. Wolf, homburg 1780. S. 4.

Der Carmelit Jatobus de Reggio wird als Renner des Bebrais fchen und ber beiligen Schrift gerühmt (um 1460). \*) Betrus Brutus, Bifchof von Cattaro, im dalmatischen Gebiete Benedigs, Des Bebraifchen wohl tundig, fchrieb ein Bert gegen die Juden, welches 1489 au Bicenza heraustam und von feinen Studien Zeugniß giebt. \*\*) Um dieselbe Beit hatte fich der Benuese Porchetti, ein Rarthauser, eine folche Renntnig nicht etwa blog der bebraifchen Bibel, fondern auch des Talmude erworben, daß es Ginigen unglaublich vorgekommen ift, er fei ein geborner Christ gewesen, mas doch von bemährten Schriftstellern nachdrudlich versichert wird. \*\*\*) Der Dominitaner Joh. Annius von Biterbo (geb. 1437) war wegen feiner Renntniß des Bebraifchen, Chaldaifchen und Arabifchen befannt. +) Die Art, wie man damals in Italien die flaffifche Literatur betrieb, gestattete es nicht, daß Jemand für einen Renner des Gebräischen hatte angeseben werden tonnen, welcher nicht aus der judischen Literatur für oder wider bestimmte Grundfage und Ideen hatte Belege vorbringen fonnen.

Das Streben war hiebei mitunter ein irregeleitetes, aber selbst als solches giebt es uns von einer großartigen Beise der Betreibung hebräischer Studien in Italien Zeugniß. In dieser hinsicht kann der Graf Picus von Mirandola († 1494) als Muster gelten, welcher damit umgieng, aus der kabbalistischen Literatur der Juden Stügen des christlichen Glaubens zu gewinnen, ein Bersuch, worin ihm Reuchlin nachsolgte; ††) dasselbe gilt von Paul Riccio (um 1500). Bon der hebräischen Sprachkenntniß des Cardinals Ägidius von Biterbo geben theils seine Berke, theils die Handschriften des Bastikans und von München Kunde. Um viele andere zu übergehen, welche sich bis zur Ritte des sechzehnten Jahrhunderts in Italien um Förderung der biblisch orientalischen Studien verdient gemacht haben, †††) seien die beiden Pähfte Marcellus 1555 und Paul IV.

<sup>\*)</sup> Colomesius l. c. S. 6.

<sup>\*\*)</sup> Daf. S. 8.

<sup>\*\*\*)</sup> Daf. S. 8.

<sup>†)</sup> Das. S. 9.

<sup>††)</sup> S. D. Jo. Pistorii Artis Cabalisticae tomus I. Basil. 1587.

<sup>†††)</sup> Man sehe P. Colomesii Italia et Hispania orientalis, ed. Wolf. 1730.

(1559 — 1565), ein geborner Caraffa; als Renner des Hebraischen erwähnt.

Die größten Berbienfte um Berbreitung hebraischer Sprachlenntnig und darauf gegrundeter Bibelerklarung am Ende des 15. Jahr hunderts bat Santes Pagninus fich erworben. großes bebräifches Borterbuch, \*) auf die Vorarbeiten Rimchi's und anderer judifcher Philologen gegrundet, bann eine mortliche lateinische übersetung des alten Testamente aus dem Bebraifba welche bleibenden Berth hat. \*\*) Er fieng damit in den letten 3dm des 15. Jahrhunderts an, als Luther noch in Gifenach fib is Singfnabe boren ließ, und wurde 1527 Damit fertig, funf Sabut der weniger gewiffenhafte Reformator feine deutsche Uberichm vollendete. In Berbreitung bebraifder Sprachkenntniß war ibn i Spanien Alphons de Zamora durch Herausgabe einer Grammatt, eines Borterbuches und anderer Schriften verwandten Inhalts w angegangen. Die Bibel erfreute fich am Anfang des 16. 3abt hunderts in den gebildetften gandern der treuen Aufmertsamfeit be Bebildetften.

## §. 3.

Das Bemühen italienischer und spanischer Gelehrten am Ansange des 16. Jahrhunderts, die heilige Schrift nach dem Maaße der klassischen Schriften des Alterthums zu erklären, schien durch de klurmische Art vernichtet werden zu sollen, womit Luther die Bibliqum Bollsbuche zu machen suche. Die Abneigung, welche er won Natur aus gegen gewissenhafte philologische und historische Forschunzhatte, wurde in seiner geistigen Nachkommenschaft zum Theil kunklich auf eine Weise gehegt, die auf weite Abwege führen mußte, obwohl es unläugbar ist, daß dabei viel edles Wollen sich offenbarte.

Gang anders war es mit Calvin; er war ein Rind ber find göfischen Sumaniften - Schule und bewahrte fich aus diefer geiftign

<sup>\*)</sup> אוצר לשון הקדש Thesaurus linguae sanctae. Mit Bujahen von אַהּר cerus, Cevellarius und Bertram. Lyon 1575. Fol.

<sup>\*\*)</sup> Veteris ac novi Instrumenti nova translatio per S. Pagninum nuper edita. Lyon 1527. Oftere abgebruckt, von Arias Montanus nicht ginig geänbert. In ber ursprüngl. Form wieber in bet empfehlenswerthen Biblis Sacra cum universis Fr. Vatabli etc. annot. Paris. 1729. 2 voll. fol.

769

Seimath Klarheit und Geschmad, verbunden mit fleißiger Forschung. So konnte er seinen Anhängern jenen Geist kluger, nüchterner und ausdauernder Beobachtung und reiner Darstellung mittheilen, welcher einer ansehnlichen Jahl französischer und niederländischer Gelehrten seines Bekenntnisses eigen ist. Auch englische Bibelforscher, wie Lightsoot, und schweizerische, wie die Buxtorfe, Hottinger, Wetstein, zeichnen sich, nicht ohne Zusammenhang mit den calvinischen Korpphäen, wenigstens durch großartige Quellensorschung aus.

Die Freiheit, womit fich Manner, wie Grotius und Clerifus \*) über den Unverftand einer mit gelehrtscheinendem Flitterwerk überladenen Eregese erhoben, blieb nicht ohne Rudwirkung auf einzelne katholische Exegeten. Nicht als wenn diese etwas neues von jenen batten lernen follen; fie brauchten nur gemahnt zu werden an die schönen Anfange einfacher und grundlicher Bibelerklarung, welche vor der Ansbreitung der Reformation in den blühendsten katholischen Ländern fich gezeigt hatten. Bas gelehrte Protestanten, - und zwar bis gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts faft ausschließlich calvinifche, - durch flaffische und rabbinische Studien und eine der flaffifchen Bildung entsprechende Form der Darftellung vermochten, dazu war in der italienischen, in der niederlandisch - spanischen und frangöfischen humanisten = Schule ber Grund gelegt worden. Den beffern Beift der lettern reprafentirt Batablus, \*\*) deffen furze Bemerkungen vielfältig ficherer zum Berftandniß führen, als Riesenexplikationen Anderer; fpater zeigt fich bort ber vortreffliche Simon de Muis, Deffen Pfalmencommentar ein Mufter buchstäblicher Erklärung bleibt, Bonfrere, beffen Erklarung der Bucher Mofis bleibenden Berth

<sup>\*)</sup> Wir fprechen hier zunachft von ber hermeneutischen Methobe, bei welcher bie etwaigen confessionellen Tenbengen außer bem Spiel bleiben.

<sup>\*\*)</sup> Die Anmerkungen bes Batablus haben ein seltsames Schickfal gehabt. Er selbst war zu phlegmatisch, etwas brucken zu lassen; ber rührige und gelehrte, leiber aber in theologischen Fragen incorrefte Buchhändler Robert Stephan gab sie 1545 nach Schulheften herans. In einer ferneren Ausgabe 1555 n. 1557 wiederholte er sie mit Interpolationen. Commelius erneuerte öftere diese Stephanische Ausgabe. Beil sie durch akatholische Hände gegangen ist, wurde sie als suspekt betrachtet. 1584 erschien in Alcala eine von der spanischen Inquisition sehr sorgfältig purgirte Ausgabe. Zwei Universitäten und verschler den andere Collegten hatten sie revidirt. Auf diese gründet sich die Pariser Ausgabe 1739.

hat, und im 17. Jahrhundert Boffuet, deffen Gelehrsamkei sicher hinreichte, um bei jedem Berse kurzsichtige Leser durch allerlei schillernden Kram in Erstaunen zu setzen, welcher aber Geist und Liebe zur Wahrheit genug hatte, um, den Beifall der Pedanten verschwähend, mit den einsachsten Witteln den Sinn des Schristigtes in's gehörige Licht zu setzen; ferner Richard Simon, welcher durch seine kritische Geschichte des alten und neuen Testaments den Augischtall ausgearteter Bibelerklärung, freilich hie und da mit alluscharfem Besen, zu sändern unternahm und im vorigen Jahrhunder Calmet, dessen Commentar mit Recht nach allen Richtungs in verbreitet wurde.

In den Niederlanden hatte schon Masius in seinem auspeichneten Commentar zum Buche Josue den Weg besonnener, rubign Forschung vorgezeichnet, und Estius befolgt denselben in seine schönen Erklärung der paulinischen Briese. Der wenig besamt Smits stützt seine Commentare auf tüchtige Sprach und Sackenntniß. In ähnlicher Weise erklärte der Spanier Maldonat die Evangelien und andere Bücher der Schrift. Die genannten sind nicht die Einzigen, welche als katholische Stammhalter einer gründlichen, klaren und leidenschaftslosen Deutung der heiligen Schrift dischen; doch müssen wir bekennen, daß bei weitem der größere Ibel an einer der beiden großen Krankheiten der letzten drei Jahrhunden leidet: Überladung, oder polemische Wuth; mauche sind mit beider übeln zu gleicher Zeit behaftet.

Man muß dieß um so mehr bedauern, well gerade bei einige allzu überfüllten, oder gegen und für religiöse Jrrthümer allzu hesseisernden Exegeten sich eine Macht des Gemüthes zeigt, ohne welcht dichterische und viele prophetische Theile der Schrift nie würdig aufgefaßt werden können. Ein Calmet, dessen Gelehrsamkeit, Rlathen und Sinn für Maaß und Ziel beim Auslegen anerkannt ist, bleikt doch meistens vor prophetischen Büchern unmächtig stehen; his Grotius und der ihm geistesverwandte katholische Hug können de hohe Lied nur wissig parodiren.

Bas hatte hier ein Quesnel leiften können, wenn er fich nicht in den jansenistischen Eigenstinn verbiffen hatte! Bas hatte der Tiebstun und die fromme Gemuthlichkeit vieler lutherischen Bibelerklim enthalt, wenn fie nicht in die feste Burg alter Borurtheile gebund gewesen waren!

١,

## §. 4.

Um wenigsten fühlt man ben Mangel an Lebensfrische, welcher ben humanistisch gebildeten Bibelgelehrten meistens anklebt, und am ebeften bleibt auch Überhäufung unschädlich an den fprachlichen und fachlichen Borarbeiten zur Erklärung der heiligen Schrift. Un folchen Borgrbeiten ift fein Mangel. Das Reld der Archaologie ift nicht nur burch Lehrbücher, welche das Gange behandeln, fondern auch durch fast ungablige Monographien bebaut worden. Bon den letteren hat Ugolino in 34 Foliobanden eine zusammenstellende Auswahl gemacht. \*) Die Übersetungen einzelner Berte aus der erften Beit der rabbiniichen Literatur, wie Sifra (über Levit.), Sifri (über Deuteron.), Des chilta (über einen Theil des Erodus), Pefitta rabbetha und fotarta (über Levit. Rum. und Deut.), \*\*) fowie die mit gegenüber ftebendem Texte gegebene Übersetzung mehrerer Traftate vom Jerufalem'schen und einzelner Stude vom Babylonischen Talmud gehören zu den bemertenswertheften Bulfsmitteln biblifcher Archaologie, welche Diefe Sammlung darbietet. Der größte Dienft ift aber der biblifchen Alterthumsfunde durch die Ausgabe der Mischnah von Surenhus und der darnach gearbeiteten Überfetzung derfelben von Rabe geschehen. \*\*\*) Beder Otho's archaologisches Legikon, +) noch bas in neuerer Beit allgemein verbreitete Realwörterbuch von Biner machen ein Burud. geben auf die wichtigfte außerbiblifche Quelle über die Berfaffung, Gebräuche und Unschauungen der Jeraeliten überflüffig.

## · §. 5.

Die Literatur der biblischen Alterthumskunde, Geographie und Chronologie ift so reich, daß ihr Überblick zusammengenommen mit der Aufzählung der Übersetzungen und Commentare große Bücher

<sup>\*)</sup> Ugolino thesaurus antiquitatum sacrarum. Ven. 1744 - 69.

<sup>\*\*)</sup> In Bb. XIV., XV. a. XVI.

<sup>\*\*\*)</sup> Mischnah ober ber Text bes Talmubs, bas ift Sammlung ber Auffage ber alteften und munblichen Überlieferungen ober Trabitionen, als ber Grund bes heutigen Pharisaischen Jubenthums. Bon Johann Jacob Rabe, Stabt: Caplan zu Onolzbach. Onolgb. 1760 — 1763. 5 The in 4.

<sup>†)</sup> Othenis, J. H. Lexicon rabbinico philologicum. Ofters ebirt; im vor. Jahrh. von J. F. Bacharia. Attona 1757. 8.

füllt. Das reichste Berzeichnis dieser Art bietet Le Long's bibliotheca sacra dar, welche von Masch neu herausgegeben und fortgesetzt wurde. Calmet hat seinem biblischen Realwörterbuch ebenfalls eine sehr reichhaltige Übersicht der ganzen exegetischen Literatur bis auf seine Zeit beigesügt, zu welcher in der deutschen Übersetzung viele, wenn auch nicht immer wichtige Zusätze kamen.\*) Als sleißige, wenn auch nicht vollständige Registratur der neuern exegetischen und insbesondere der kritischen Literatur der Protestanten kann de Wette's Cinleitung gelen, wo freilich die Titel von zahllosen Dissertationen und Differtationen neben bedeutendern Werken erscheinen.

## §. 6.

Der raftlose Eifer für Erläuterung der heiligen Schrift, der sich selbst in jenen protestantischen Kreisen zeigt, aus welchen der Glaube an ein wunderbares Wirken Gottes unter den Menschen überhaupt und an die Inspiration der biblischen Schriftsteller insbesonden längst gewichen zu sein scheint, wo aber gleichwohl das Verlangen geblieben ist, an der Ehre des Christenthums Theil zu nehmen, könnte allein schon hinreichen, um das hohe Ansehen zu beurkunden, welches die Bibel von jeher in der Christenheit genossen haben muß. Um so mehr erhellt dieß aus den vielen Büchern, welche im gläubigen Sinn über dieselbe geschrieben wurden.

# §. 7.

Die Berehrung gegen die Bibel drückt sich indeß noch auf viel bestimmtere Beise aus, als in dem durch viele Jahrhunderte herabstets wach gebliebenen, wenn auch nicht immer gleich erleuchteten Eiser für ihre Erklärung: die Kirche glaubt und lehrt, in der Bibel seien Worte Gottes an die Menschen niedergelegt, und die Männer, welche sie geschrieben haben, seien von Gott auf besondere Beise erleuchtet oder inspirirt gewesen. Hinschlich des alten Testaments ist diese Lehre bereits vom Apostel Paulus im zweiten Briese

٠. ر.

<sup>\*)</sup> Aug. Calmete biblifches Borterbuch, unter Aufficht Ch. G. Jochers ber ausgeg. von Dt. hier. George Glodner. Liegnit 1751 ff. Die biblifche Bibliothef nimmt im 4. Banbe allein 604 Quartfeiten ein.

an Timotheus beutisch ausgesprochen. †) Die Borte des Apostels lauten so, daß zum Boraus auch die zur Zeit Pauli noch nicht als Schrift anerkannten und zum Theil noch nicht einmal existirenden Bücher des neuen Testaments für inspirirt erklärt sind, sobald sie durch die Kirche der "Schrift" beigezählt würden.

Daß die Spnagoge in der Bibel Gottes Wort fand, sehen wir in dem Zengnisse des Flavius Josephus, \*\*) und sehen wir nicht nur an den theosophischen Schriftstellern, wie an den Bersassern des Sohar, sondern auch an den nüchternen Urhebern der Anordnungen über das Händewaschen vor der Berührung dieses Buches, über die Wahl des Pergaments und der Tinte zu Copien desselben u. dgl. \*\*\*)

In der Kirche tritt der Glaube an die göttliche Inspiration im Einzelnen durch unzählige Bekenntnisse der heiligen Bäter hervor, wie in allgemeinen Berfügungen, welche nur aus jenem Glauben zu erstlären sind, z. B. in dem strengen Berbote der Anwendung der heiligen Schrift zu prosanen Zweden, namentlich zu Spässen. †) Ein expresser Conciliarcanon, welcher den Glauben an die Inspiration förmlich dargelegt hätte, war selbst den Häresten des 16. Jahr-hunderts gegenüber nicht nöthig. Eher konnten diese eine Berwahrung gegen Bibliolatrie hervorrusen, denn der Begriff der Inspiration wurde selbst auf die hebrässchen Bokalzeichen ausgedehnt ++) und über-

<sup>\*) 2</sup> Timoth. 3, 16. κάσα γραφή Θεόπνευστος και ωφέλιμος προς διδασκαλίαν. Es fommt tein großer Unterschied heraus, man mag überseben: "Die ganze Schrift ift von Gott eingegeben," ober: "Die ganze von Gott einges gebene Schrift." Es ist jedenfalls von den Buchern des alten Testaments bie Rede und sie werden als von Gott inspirirt betrachtet.

<sup>\*\*)</sup> Πάσι δε σύμφυτόν έστιν εύθύς έχ της πρώτης γενέσεως Ίουδαίοις, τὸ νομίζειν αὐτά Θεού δόγματα. C. Apionem I. §. 8. Er nennt furz vor: her biefe Bucher δικαίως θεία πεπιστευμένα.

<sup>\*\*\*)</sup> Mischnah, Jadajim c. III. §. 4 u. 5. ed, Surenh. t. VI. S. 486, u. Massech. Soferim f. 10 ff.

<sup>†)</sup> Concil von Trient, sess. 4.

<sup>††)</sup> Constat .... quanta hanc sententiam (de Θεοπνευστία vocalium et accent.) autoritate communierint Reformati Genevenses, Basileenses, Tigurini, Bernenses et Scaphusani, cum A. 1676. in Formulae Consensus Can. II. in Symbolicorum dogmatum ac professionis publicae censum eam adsiscerent, ut nemini inter ipsos ab eadem deflectere sit integrum. Carpzov, Crit. sacra S. 243.

# 774 IX. Abschnitt. R. 4. Berehrung ber Bibel.

haupt von einer dem gesunden Menschenverstande gram gewordenen Schule gepreßt.

## §. 8.

Gegenüber manchen ichwarmerischen Unfichten der Theosophen und vieler Protestanten bielten fatholische Theologen vor allem die Bewißheit feft, daß in der Urt der Inspiration nicht alle Bucher und in diefen alle Theile gleich feien. Bellarmin g. B. lehrt in biefen hinficht, Gott fei gwar der Urbeber der gangen beiligen Schrift, jebo auf andere Beise habe er auf die Propheten und anderst auf sonie beilige Schriftsteller, namentlich auf die Berfaffer gefchichtlion Bucher gewirft. \*) Bonfrere \*\*) unterscheidet eine folche Inspiration, in welcher der heilige Verfaffer durchaus paffir ift (inspiratio antecedens), von einer niedrigern Art, wobei die gottliche Einwirkung neben ber rein menschlichen Beiftesthätigfeit in verschiedener Beife berging, fit os, daß im Schriftsteller eine Idee wunderbar angeregt ward, welche er in eigenem nachdenten verfolgte, oder daß ein bereits vorhandener Gedanke durch innere Auregung weiter ausgebildet, Errthum verbutet wirde u. dgi. (Inspiratio concomitans). And ift möglich, das irgend eine Schrift junachft gang ausschließlich durch die gewöhnlichen menfchlichen Rrafte bervorgebracht und erft baburch zum Borte Gotte erhoben und damit auch jur inspirirten gemacht worden mare, bif fte in den Canon tam. In Diefem Falle ware eine Schrift auf folde Art Bort Gottes geworden, wie eine von Cicero geschriebene Stelle, mein Bort wird, sobald ich mich berfeiben bediene, um in einem Bor trage ober einem Briefe meinen Bebanten auszudruden (inspiratio subsequens). Belde von diefen drei Arten der Inspiration gerade auf diefes oder jenes Buch, diefen oder jenen Bers anwend bar fei, ift im Einzelnen taum zu bestimmen; man tann nur fagen, daß jene Stellen, in welchen es ausdrucklich beißt: "Go fprach Gott" u. dgl. am eheften der erften, dagegen empirifch - hiftorische Bericht ber letteren Art angehören möchten. Die poetischen Bucher icheinen vorzugsweise zur zweiten gerechnet werden zu durfen.

<sup>\*)</sup> De verbo Dei l. I. c. XV. ad obj. 2.

<sup>\*\*)</sup> Proleg. in script. sacr. c. IX. sect. 1.

## §. 9.

1

..

į

C

Ċ

ŗ

Eine buchstächt Iche Inspiration zu behaupten möchte wohl Niemand wagen, welcher ruhig bedenkt, daß die Autographa längst verloren sind, und in Folge davon Niemand mit voller Gewisheit entscheiden kann, welche von den vielen Lesearten denn der ursprüngsliche Wortlaut sei. Gesetzt aber, wir hätten die Autographa, so würde es doch unmöglich sein, jedes Wörtlein in Übersetzungen darzustellen. Die katholische Kirche hat durch ihre sast gleichmäßige Hochachtung gegen den Originaltext, wie gegen wenigstens süns übersetzungen: die griechische vom alten Testamente, die lateinische Vulgata, die sprische, die armenische und zum Theil die koptische und äthiopische, die armenische und zum Theil die koptische und äthiopische, hinlänglich zu erkennen gegeben, was sie von der Verbalinspiration halte.

# §. 10.

Bucher, welche bald mehr, bald minder augenfällig eine übernaturliche Geifteserleuchtung ihrer Berfaffer zur Quelle haben, bieten begreiflicher Beise außer jenen Schwierigkeiten, welche durch Spracheigenthumlichkeiten, Anspielungen auf uns fernliegende Ortlichkeiten oder Zeitverhaltniffe in gleicher Beife wie bei ben Berfen ber alten Raffiler entstehen, noch gang befondere dar. \*\*) Diejenigen Erflarungsmittel, durch welche fich alte, in fremden Sprachen geschriebene Bucher auf gang gewöhnliche Beise erschließen — Sprachkenntniffe, Studium der Örtlichkeiten und Zeitverhaltniffe — werden daher zwar überall nothig fein und die Rirche bat fie von den Zeiten des hieronymus an, welcher im Auftrage des Pabstes Damafus das muhfame Berk feiner auf philologische und historische Studien gegründeten exegetischen Arbeiten unternahm, bis auf Leo X., welcher ben Santes Pagninus in feinen philologischen Bemühungen für das Berftandniß ber Schrift ermunterte, ftets boch geachtet und fur nothwendig ge-Aber ftets hat fie darauf gedrungen, daß der Gingelne, wie immer er mit Renntniffen ausgeruftet fei, feinem Urtheil in der

<sup>\*)</sup> Rach mehrern biefer Überfetungen haben heilige Bater bie Schrift erfiart, nach allen wirb bie beilige Deffe gelefen.

<sup>\*\*)</sup> Omnis prophetia Scripturae propria interpretatione non fit. 2. Petr. 1, 20.

Erklärung dieses Buches nicht allzu sicher vertraue, daß er vielmehr sein Urtheil bereitwillig jenem Geiste unterordne, der die ganze Kirche in ihren rechtmäßigen Hirten und obersten Lehrern bleibend leitet. \*)

Bie wenig hiedurch die Thatigkeit der Biffenschaft gelahmt merde, zeigt fich an der reichen Mannigfaltigfeit von Bibelerklarungen, welche in den Berten folder Schriftsteller erscheint, die als Beilige verein werden, und merkwürdiger Beife feben wir im Gangen Die exegetifik Literatur der fatholischen Rirche in dem Maage blübend und mit als Bifchofe fich unmittelbar um fie fummern, und in dem Gradem und unbedeutend, oder ausgeartet, als die hirten der Rirche derfella ihre Aufmerksamkeit entziehen. Dann ift zu beachten, daß die Rich junachft nur in folden Bibelfragen ein Entscheidungerecht auszuüben pflegt, welche unferm Glauben und unfern sittlichen Sandlungen m Norm dienen follen. Sie bewahrt die Glaubens = und Sittenlehre als apostolisches Depositum mit vollster Gewißheit, andererseits bat fie die heilige Schrift von den Aposteln her als Wort Gottes em pfangen, der fich nicht widersprechen fann. Darum fann und muß ft folden biblifden Deduktionen, welche der apostolischen Glaubens, und Sittenlehre widersprechen, ohne Beiteres mit Entschiedenheit entgegen treten. Ihr geistiges Leben ift vom Glauben und den Sitten bedingt, wie elend ftunde es um fie, wenn jeden Augenblick von neuen gege tischen Experimenten abhängig fein follte, was man zu glauben, was zu thun und zu laffen habe.

Man vergleiche einige Kapitel von Job nach der Übersetzung der beiden Wolfssohn mit Stickel's oder Umbreit's Übertragung, um Berschieden, die kaum ein übersetzer Klassiker je erfahren durft.

<sup>\*)</sup> Concil. Trid. sess. IV. Decretum de edit. et usu sacrorum librorum:

Praeterea ad coërcenda petulantia in genia decernit, ut nemo, suat
prudentiae innixus in rebus fidei et morum ad aedificationem doctr
nae Christianae pertinentium, sacram Scripturam ad suos sensus cost
torquens, contra eum sensum quem tenuit et tenet sancta mater Ecclesia
cujus est judicare de vero sensu et interpretatione Scripturarum subctarum aut etiam contra unanimem consensum Patrum ipsam scripturam sacram interpretari audeat.

## §. 11.

Das maaßlose Schwanken in den neuen Übersetzungen der Schrift mag ein Hauptgrund sein, warum die katholische Rirche der Berbreitung derselben um so weniger sich geneigt gezeigt hat, je mehr die Bahl solcher Übertragungen anwuchs. Es ist freilich nicht der einzige Grund zu jenen Beschränkungen, welchen das Bibellesen nach vielssachen kirchlichen Berordnungen unterworfen ist.

Die Rirche scheint von dem Grundsate auszugeben, daß verkehrtes Biffen ein größeres Übel sei, als Mangel des Biffens.

Nun hat es aber große Schwierigkeiten, manche Theile der Schrift richtig auszulegen. Ein gesunder Geist wird zwar aus einer erträgslichen Bibelübersetzung jedenfalls reiche Belehrung und Erbauung schöpfen, auch wenn ihm hundert Einzelnheiten unverständlich sind; aber aus keinem Buche kann ein verkehrter Sinn leichter Schwärmereien oder monströse Irrlehren ausbrüten, als aus der Bibel; abgesehen von den Gesahren, welche für die unreise Jugend in vielen Theilen, namentlich des alten Testaments, sich darbieten.

## §. 12.

Daher muß es als eine weise Anordnung anersannt werden, was die vierte Regel des von Pabst Pius IV. bestätigten Index, welcher den meisten Ausgaben des Tridentinums beigefügt ist, vorschreibt: Cum experimento manisestum sit, si sacra Biblia vulgari lingua passim sine discrimine permittantur, plus inde, ob hominum temeritatem, detrimenti quam utilitatis oriri; hac in parte judicio Episcopi aut inquisitoris stetur, ut cum consilio Parochi, vel Consessarii, Bibliorum a Catholicis auctoribus versorum lectionem vulgari lingua eis concedere possint, quos intellexerint ex hujusmodi lectione non damnum, sed sidei et pietatis augmentum capere posse; quam facultatem scriptis habeant. Qui autem absque tali facultate ea legere seu habere praesumpserit, nisi prius Bibliis Ordinario redditis, peccatorum absolutionem percipere non possit.

Die Beschränkung bezieht fich, wie man fieht, nur auf moderne Ubersetzungen; wer den Urtext lesen kann, oder auch nur eine von den alten Berstonen, ist davon nicht berührt. Auch ist das Lesen moderner Übersetzungen nur unter die Aufsicht der Seelsorger gestellt.

î

Ċ

# 778 IX. Abschnitt. R. 4. Berehrung der Bibel.

Überdieß ist in Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Bolen diese Regel durch den allgemein tolerirten Gebrauch beschränkt worden, das: facultatem scriptis habere kommt selten vor, \*) ohne daß die Aufsicht der Oberhirten ausgeschlossen wäre, oder je sein könnte. \*\*)

Der schwärmerische Eifer der Bibelgesellschaften, \*\*\*) mit welchen, wie es scheint, da und dort unlautere Absichten im Bunde stehen, hat in neuerer Zeit manch strengen Erlaß von Rom zur Folge gehabt; aber für Deutschland wenigstens scheint es nur Ein Mittel zu geben, wodurch dem unläugbar häusig vorkommenden Mißbrauche und Misserständnisse der Bibel mit Erfolg entgegengewirkt werden kann: 3000 derung des wahren Berständnisses.

<sup>\*)</sup> S. Ferraris, prompta biblioth. Can. Romae 1767. t. VII. S. 33.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Rabst Benebift XIV. de Synodo dioeces. l. VI. c. 10. §. 4. n. S. 144.

Die frommen Opfer bibelglaubiger Protestanten bleiben, felbft wenn fie inte geleiteten Bestrebungen bienen, achtungewurdig.

# Drudfehler und Berichtigungen.

- 7. B. 4. v. u. lies 7 ftatt 6.
- S. 10. 3. 9. v. o. l. jum Enbe ftatt ju Enbe.
- 6. 45. 3. 5. v. u. 1. gleich fam im Geifte.
- S. 16. 3. 5. v. u. i. bes Setlebich ftatt ber Setlebich.
- S. 21. 3. 16. v. o. lief er fatt ef.
- 6. 154. 3. 9. v. o. 1. Barnea fatt Bornea.
- ; S. 160. 3. 8. v. u. l. Cbal fatt Cbol.
  - 6. 192. 3. 1. oben fies S. 1 ftatt 12.
  - S. 235. 3. 4. v. o. 1. find das Seigen, ftatt ift das Beigen.
  - 6. 259. B. 14. v. o. l. machen fatt macht.
  - S. 255. 3. 5. v. u. l. Hedera, fatt Cedera.

  - ©. 256. 3. 4. v. u. l. 2707 fatt 2707 6. 289. 3. 9. v. u. l. 588; 3. 44. v. u. l. 589 od. 590.
  - 6. 517. 3. 16. v. u. l. fremuer unt ftatt rant.
  - פיר מחם קריףת fatt סוף מחם קריעת und יביר und כייר מחם קריףת. 3. 2. ש
  - S. 350. B. 18. v. o. ift: "Shundus, Barnab in Pufchtifub und" ju ftreichen.
  - 6. 436. 3. 43. v. o. l. jeigen ftatt jeugen.
  - S. 492. 3. 11. v. H. l. διάδοχος statt διαδόχος.
  - 6. 620. 3. 5. v. n. l. eixy fatt eixy.

Im Verlage von . Sofeph Mang in Regend. burg ift erschienen und burch alle Buchhandlungen zu beziehen:

- Biblia sacra Vulgatae editionis juxta exemplaria typographia apostolica vaticana Romae 1592 et 1593 inter se collata et ad normam correctionum Romanorum exacta auctoritate Summi Pontificis Fillx. ed. Dr. V. Loch. 4 Tom. 8. (96; Bog.)

  2 fl. 12 kr. od. 1 Thr. 8 gr. Die correctette und billigite Eusgabe!
- Evangelia, IV., Novi Testamenti. Gracci ad Vulgatam, quam opposuit, accurate recognita orthodoxe explanata, in latinum sermonem conversa edidit A. Liber Bar de Berlepsch. Vol. I. Evangelium Matthaei complex. -8. cart. 6 fl. od. 3 Thir. 12 gr.
- Herd, Dr. F., Erklärung der Messiamischen Weissagungen im alten Bunde. Ir Thl. 1 u. 2te Lief.: Erklirung der Messianischen Weissagungen im Pentateuch. gr. 8 2 fl. od. 1 Thlr. 6 gr.
- Ehomas von Aquin, des heil., goldene Rette, oder sott laufende, ganz aus den Stellen der Kirchenväter und Kirchenschteriststeller bestehende Auslegung der vier Evanz gelien. Aus dem Latein. von J. R. Dischinger. 61 Bb. Evangelium nach Johannes I. gr. 8. 1 stl. 30 fr. od. 22 gt. (1r Bd. Ev. nach Matthäus I. 2 fl. vd. 1 Ehlr. 6 gr. 2r Bd. Ev. nach Watthäus II. 2 fl. od. 1 Thir. 6 gr. 3r Bd. Ev. nach Wartus. 1 fl. 24 fr. od. 20 gr. 4r Bd. Ev. nach Lutas II. 1 fl. 24 fr. od. 22 gr.)
- De Bifeman, Dr. R., bie vornehmften Rehren: u. Gebraucht ber fatholischen Rirche. Dargestellt in einer Reihe von Bor trägen. Aus bem Engl. übers. von D. Saneberg. Mit eine Borwort von J. Dollinger. 2te, verbesferte Auflage. gr. 18 gf. 30 fr. ob. 2 Thir. 6 gf.
- Jusammenstellung ber Ergebnisse wissenschaft, licher Forschung mit ber geoffenbarten Religion. In deutscher Uebersehung herausgeg, von D. Haneberg. Mit 1 illum. ethnograph, Katte und 6 anatom. Abbild. gr. 8.

• • •

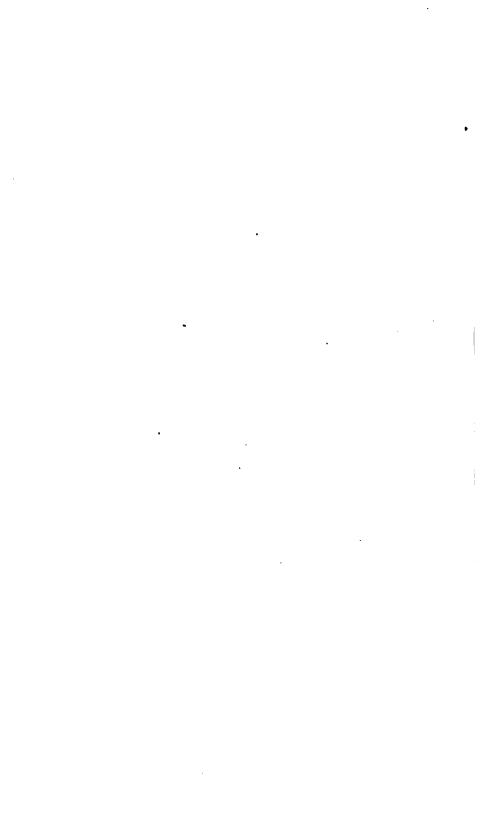

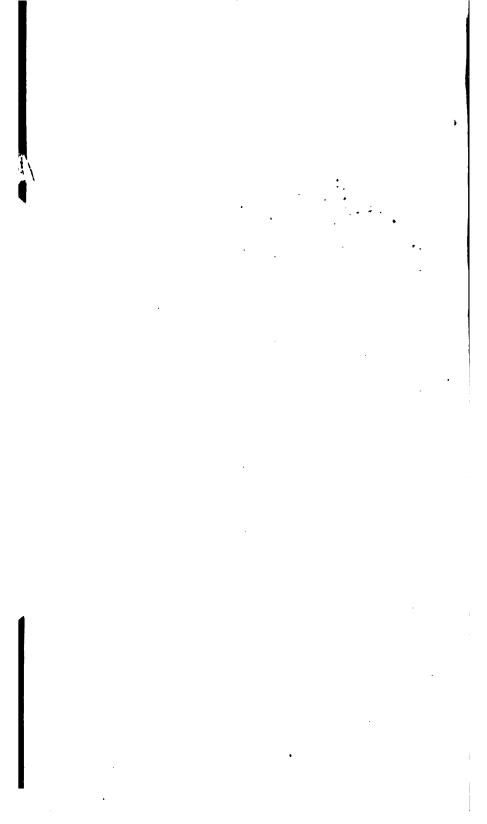



•

